

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



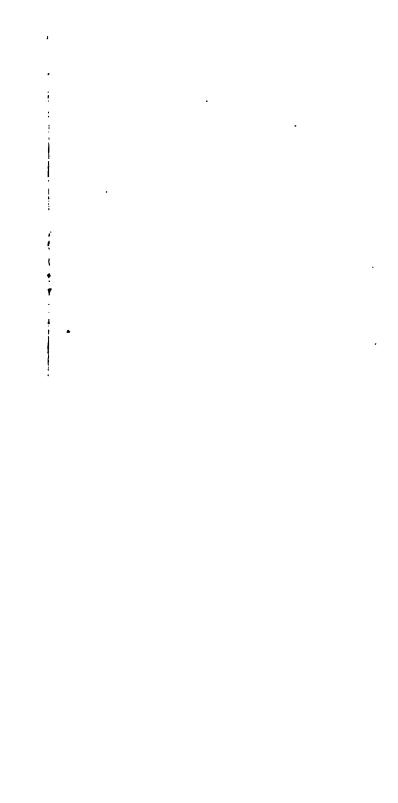

.

•

•

.

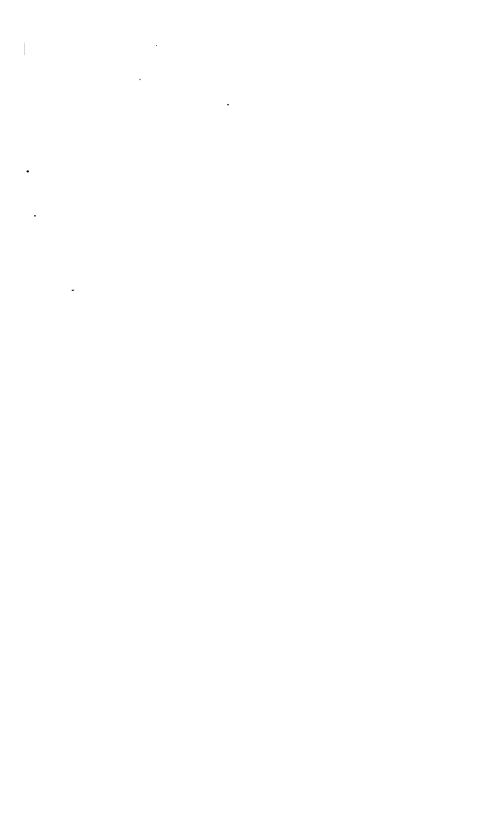

STANFURD UNIVERBITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 4 1969



|                                                                                                                              | Grite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VI. Aphorismen über protestantische Rovitäten.<br>IX. Ein Bunfen : Gelger'scher Apostat                                      | 113   |
| VII. Erinnerungen aus Stalien.                                                                                               |       |
| Herbst und Winter 1857. Zweiter Brief. Die Papst-<br>reise. — Robena und Toscana. — Die Florentiner<br>Concordatsgegner      | 120   |
| Dritter Brief. Bon Bologna nach Florenz. — Pifa.<br>— Siena. — Livorno                                                       | 130   |
| Bierter Brief. Das Königreich beiber Sicilien. — Die Stellung ber                                                            |       |
| Rirche                                                                                                                       | 137   |
| VIII. Dibaktifche Boefien.                                                                                                   |       |
| I. Poetische Mebitationen über bas Bater<br>unser, Ave und die zehn Gebote, von Johannes<br>Schrott. Augsburg, Kollmann 1858 | 148   |
| . IX. Das nene Anfland nach ber kirchlichen Seite und bie feimende Reunions-Agitation                                        | 152   |
| X. Jerusalem ale Patriarchat, Cuftoble und Erzbiethum                                                                        | 193   |
| XI. Bergenröther's Photius                                                                                                   | 213   |
| XII. Das Juterregnum ber Reaftion. Politifche Gebanken vom Dberrhein.                                                        |       |
| Die Kirche, vornehmlich am Oberrhein. — Ratios nalität. — Schluß                                                             | 219   |
| XIII. Dibaftifche Poefien.                                                                                                   |       |
| II. Mahnenbes und Unaufgeflärtes. Liebes-<br>Buchlein in Reimen von 3. Krenfer. Regensburg,                                  | -     |
| Manz 1857                                                                                                                    | 246   |
| XIV. Erinnerungen aus Italien.                                                                                               |       |
| Berbft und Binter 1857. Fünfter Brief. Rom                                                                                   |       |

# G. Phillips' und G. Görres'

Diftorisch - politische

# Blätter

রুপারে**র্বিক্র ফন্টের্বের** শুলার জন্ম হার্মের

# katholische Deutschland,

rebigirt

nou

Ebmund Jörg und Franz Binber.

Einundvierzigster Band.



München, 1858. In Commission ber literarisch-artistischen Anstalt. STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 4 1969

# Inhaltsverzeichnif.

|                                                                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Bur Jahreswenbe von uns felber                                                                | 1     |
| II. Grinnerungen aus Italien.                                                                    |       |
| herbft und Binter 1857. Erfter Brief. Blan biefer Sfigen. — Die Lombarbei und Benebig. — Italies |       |
| nischer Bolfscharafter                                                                           | 23    |
| III. Die Aufhebung ber Leibeigenichaft und bie Bureaufras                                        |       |
| tie in Rußland. Erfter Artitel                                                                   | 33    |
| 3weiter Artifel                                                                                  | 59    |
| IV. Das Interregnum ber Reaktion. Bolitifche Gebanken vom Oberrhein.                             |       |
| Die Lage und bie Forderungen ber Beit. — Bieberhers                                              |       |
| ftellung bes liberalen Spftems. — Die Reaftion unb                                               |       |
| bie Bureaufratie. — Die Beamtenschaft und ihre Roth.                                             |       |
| - Centralisation und Corporation Das heer .                                                      | 71    |
| V. Das Interregnum ber Reaftion. Bolitifche Gebanfen vom Oberrhein.                              |       |
| Fortsetzung: bie Beamtenschaft und ihre Roth                                                     |       |
| Centralifation und Corporation Das Beer .                                                        | 97    |

# , VIII

|                                                                                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXI. Erinnerungen aus Italien.                                                           |       |
| herbst und Winter 1857. Siebenter Brief. Die                                             |       |
| großartigen Unternehmungen Biemonts und feine innere                                     |       |
| Berruttung. — Die Fortentwidlung ber "religiöfen                                         |       |
| Freiheit"                                                                                | 387   |
| Achter Brief. Die Kammerwahlen vom November                                              |       |
| 1857 Die Constituirung ber neuen Rammer im                                               |       |
| December und Januar                                                                      | 397   |
| Reunter Brief. Rapoleon III. und bie Propaganda                                          |       |
| ber Revolution. — Ratazzi's Rudtritt und Cavours                                         |       |
| Programm                                                                                 | 412   |
|                                                                                          |       |
| XXII. Dr. Remling und bie Reifcher-Legenbe in Speper                                     | 423   |
| AAM. Di. Demiting und die Reifigersetgende in Speyer                                     | 423   |
|                                                                                          |       |
| XXIII. Politische Gebanten vom Oberrhein.                                                |       |
| Das Attentat vom 14. Januar 1858                                                         | 432   |
| Nachwort                                                                                 | 443   |
| ·                                                                                        |       |
| VVIV A IS A LOS TO LOS A LOS A LOS                                                       |       |
| XXIV. Raifer Geinrich IV. und sein Beitalter, von hartwig                                | 4.45  |
| Bloto                                                                                    | 445   |
|                                                                                          |       |
| XXV. Bur Geschichte bee chriftlichen Altare                                              | 472   |
|                                                                                          |       |
| XXVI. Bilber und Sliggen über China                                                      | 483   |
| •                                                                                        | 100   |
| I. Staatsleben. Das Staatsprincip und ber                                                |       |
| himmelsfohn. — Thronfolge und Abel. — Die                                                |       |
| Regierungsmaschine und bie "Augen und Ohren                                              |       |
| bes Raifere." — Die Gelehrten und bie Jafobs-                                            |       |
| leiter ber Staatsprüfungen. — Amts:Anöpfe und                                            |       |
| Literatenproletariat. — Die Mandarine und ihre                                           |       |
| Wirthschaft. — Rimbus und Bambus ber Bus<br>reaufratie. — Ruangsti, ber Kriegspatron ber |       |
| Mankf.t.                                                                                 | 487   |
| <b>27</b> ano   cou                                                                      | 401   |

|                                                                                                                                                                                                                                                 | IX    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VVIII A.Mr. C.                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
| XXVII. Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                               |       |
| I. Graf Morny's Bericht und Jules Favre's Berstheitigungsrebe im Pariser Attentats: Proces                                                                                                                                                      | 511   |
| II. Defterreich und unfere Preffe                                                                                                                                                                                                               | 521   |
| XXVIII. Husitica.                                                                                                                                                                                                                               |       |
| I. Ueber ben Geleitebrief, welchen R. Sigismund bem Rag. Johannes hus ertbeilte                                                                                                                                                                 | 529   |
| 11. Ueber ben Urheber bes Utraquismus in Bohmen                                                                                                                                                                                                 | 554   |
| XXIX. Dr. Lierheimer's "Rogacci" und bie theologischen Trans-<br>lationen überhaupt                                                                                                                                                             | 558   |
| XXX. Der Berfaffer ber "Buchthausgeschichten" über Be-<br>fangniß: Syfteme und Buchthaus Reform                                                                                                                                                 | 571   |
| XXXI. Bilber und Sfigen über China.                                                                                                                                                                                                             |       |
| II. Religiöse Zustände. Conssustse, Laostse, Fo.  — Der Friedenesus der drei Religionen und der fette Materialismus. — Bonzen und Bagoden:  die Betinsel, Ahnens Tempel, Porzellanthurm.  — Religiöse Kunst. — Privatgottesbienstliche Bräuche. | 587   |
| XXXII. Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Altes und Reues in Preußen nach Janen und Außen                                                                                                                                                                                                 | 612   |
| XXXIII. Beiträge zur Charafteriftif ber Tagesphilosophie.                                                                                                                                                                                       |       |
| Die Rohmer'ichen Phantafien                                                                                                                                                                                                                     | 629   |
| XXXIV. Briefliche Mittheilungen über ben Protestantismus in Subfrantreich.                                                                                                                                                                      |       |
| Geschichtliches. — Albigenser. — Calvinisten. — Res<br>volution. — Raisers und Königthum. — Drs<br>ganisation des füblichen Calvinismus. — Theos                                                                                                |       |

.

| Seite<br>14. Ptolien                                                                                                                                                                                                                                                             | XXI. Grinnerungen aus                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Binter 1857. Siebenter Brief. Die<br>rnehmungen Piemonts und feine innere<br>Die Fortentwicklung der "religiöfen                                                                                                                                                                 | herbst und Wini<br>greßartigen Unternel                                                            |
| Die Rammerwahlen vom November<br>Constituirung der neuen Kammer im                                                                                                                                                                                                               | Achter Brief. Die Con                                                                              |
| Januar                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |
| 412                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programm .                                                                                         |
| b bie Retfcher-Legende in Speper 423                                                                                                                                                                                                                                             | XXII. Dr. Remling und b                                                                            |
| ifen vom Oberthein.                                                                                                                                                                                                                                                              | XXIII. Politische Gebanken                                                                         |
| vom 14. Januar 1858 432                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Attentat vor                                                                                   |
| 443                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nachwort                                                                                           |
| IV. und fein Beitalter, von Bartwig                                                                                                                                                                                                                                              | XXIV. Raiser Heinrich IV                                                                           |
| 445                                                                                                                                                                                                                                                                              | floto                                                                                              |
| es christlichen Altars 472                                                                                                                                                                                                                                                       | XXV. Bur Befchichte bee c                                                                          |
| gen über China 483                                                                                                                                                                                                                                                               | XXVI. Bilber und Sfizzen                                                                           |
| eben. Das Staatsprincip und ber hn. — Thronfolge und Abel. — Die smafchine und bie "Augen und Ohren t." — Die Gelehrten und bie Zakobs. Staatsprüfungen. — Amts-Knöpfe und roletariat. — Die Mandarine und ihre it. — Rimbus und Bambus ber Bus — Kuangsti, ber Kriegspatron ber | Himmelssohn.<br>Regierungsma<br>des Raisers."<br>Leiter der Sta<br>Literatenprolet<br>Wirthschaft. |
| 487                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |

| ·                                                                                                                                                                                                                                              | IX    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXVII. Beitläuse.                                                                                                                                                                                                                              | Cette |
|                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| I. Graf Morny's Bericht und Jules Favre's Ber-<br>theibigungerebe im Parifer Attentats-Proces .                                                                                                                                                | 511   |
| II. Defterreich und unfere Breffe                                                                                                                                                                                                              | 521   |
| XXVIII. Husitica.                                                                                                                                                                                                                              |       |
| I. Ueber ben Geleitsbrief, welchen R. Siglemund<br>bem Rag. Johannes one ertheilte                                                                                                                                                             | 529   |
| II. Ueber ben Urheber bes Utraquismus in Bohmen                                                                                                                                                                                                | 554   |
| XXIX. Dr. Lierheimer's "Rogacci" und bie theologischen Trans-<br>lationen überhaupt                                                                                                                                                            | 558   |
| XXX. Der Berfaffer ber "Buchthausgeschichten" aber Ge- fangniß: Syfteme und Buchthaus Reform                                                                                                                                                   | 571   |
| XXXI. Bilber und Cfiggen aber China.                                                                                                                                                                                                           |       |
| 11. Religiöse Bustände. Consfustse, Laostse, Fo.  — Der Fricbenokuß ber brei Religionen und ber fette Materialismus. — Bonzen und Pagoben:  bie Betinfel, AhnensTempel, Porzellauthurm.  — Religiöse Kunst. — Privatgottesbienstliche Bräuche. | 587   |
| XXXII. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Altes und Reues in Preußen nach Innen und Außen                                                                                                                                                                                                | 612   |
| XXXIII. Beitrage jur Charafteriftif ber Tagesphilosophie.                                                                                                                                                                                      |       |
| Die Rohmer'schen Phantafien                                                                                                                                                                                                                    | 629   |
| XXXIV. Briefliche Mittheilungen über ben Brotestantismus in Subfranfreich.                                                                                                                                                                     |       |
| Geschichtliches. — Albigenser. — Calvinisten. — Respolution. — Ralsers und Königthum. — Drsganisation bes füblichen Calvinismus. — Theo-                                                                                                       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| logifche Fakultät zu Montauban. — Confistorium.<br>— Calvinische Bropaganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 666   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| XXXV. Bilber und Cfiggen über China.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| III. Sociales Leben. Der Nationalcharafter bes Blumenvolks. — Die Familie: häusliche Bräuche; bie Che und die "kleinen Frauen"; die Triumphbögen der Jungfrauen und Wittwen. — Die Gesfellschaft: der Ritus der Ctiquette; die drei Nationaltalente; der Sarg als Prunkmöbel. — Die Rechtspsiege. — Die Affociationen und der Bettlerskönig. — Der Pauperismus. — Das Räubers |       |
| wefen. — Die geheimen Gefellichaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 682   |
| XXXVI. Der feligen Emmerich Leben Jesu Chrifti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 713   |
| XXXVII. Bur Rebaftion ber Siftorifchepolitischen Biditer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 727   |
| XXXVIII. Der heilige Thomas, Erzbischof von Canterbury .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729   |
| XXXIX. Briefliche Mittheilungen über ben Protestantiemus in Sabfrantreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Nismes. — Industrielle und materielle Lage des Brostestantismus. — Politisches seit 1848 — Brotesstantische Institute. — Schulen. — Bücherpropasganda. — Journalistik. — Separatismus.                                                                                                                                                                                        | 745   |
| XL. Die Freimaurerei und ble Gegenwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| I. Bur Beurtheilung bes Orbens im Allgemeinen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 756   |
| II. Dr. hengstenberg über Freimaurerei und Chriften-<br>thum; bie fpecififch preußischen Logen                                                                                                                                                                                                                                                                                | 776   |
| XLI. Politische Gebanten vom Oberrhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Die Lage ber Gegenwart und Blide in bie Bufunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XI   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seit |
| XLII. Die Freimaurerei und bie Gegenwart.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| III. Bur Rritif ber Edert'ichen Beweisführung gegen                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| bie Freimaurerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 821  |
| IV. Ceta Schlußwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 863  |
| XLIII. Rochmals bie württembergische Convention mit bem beiligen Stuhl vom April 1857.                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| I. 3hre Gegner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 867  |
| XLIV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| England und fein neues Minifterium; Franfreich                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| und bie englische Alliang                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 888  |
| XLV. Rochmals bie murttembergifche Convention mit bem beiligen Stuhl vom April 1857.                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| II. Ihr Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 909  |
| XLVI. Briefliche Mittheilungen über ben Protestantismus in Subfrantreich.                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Die Cevennen. — Erweckte. — Englische Brospaganba und Ergebnisse. — Officieller Calvinissmus. — Consistorien. — Synoden und Pastoralsconferenzen. — Orbinationsformel und andere Fragen. — Physiognomie des protestantischen Bolfes. — Stand der Bevölferung. — Noch einsmal die Ergebnisse der Propaganda                     | 935  |
| XLVII. Bilber und Cfiggen über China.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| IV. Der Aufftand ber Taiping und ihre Stels lung zum Christenthume: Geschichte des chinesischen Propheten. — Die Gesellschaft der Gottes: Berehrer. — Der Eroberungszug der Taiping. — Nanking die himmlische Residenz. — Der Kriegszug gegen Beking. — Die Elemente der Taiping-Religion. — Das Christenthum und bie Missonen | 960  |

## XII

| VI VIII OMATUG                                                                                   | Ceite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XLVIII. Beitlaufe.                                                                               |       |
| Ranbgloffen gu ben "Barlamentarifchen Reben" ber<br>Bruber Reichenfperger — über ben mahren Con- |       |
| fervatiomus                                                                                      | 981   |
| XLIX. Die Wallfahrt Tryberg, ein Rudblid auf bie babifche                                        |       |
| Rirchengeschichte                                                                                | 1001  |
| L. Nochmals bie württembergische Convention mit bem heiligen Stuhl vom April 1857.               |       |
| III. Rudwirfung berfelben auf bie Stellung ber<br>protestantischen Rirche in Burttemberg .       | 1024  |
| LI. Literatur.                                                                                   |       |
| Teipel's praftifche Anleitung gum Ueberfeten .                                                   | 1046  |
| LII. Bilber und Sfiggen aus China.                                                               |       |
| V. Der Rampf um Canton und bie Stellung ber Weltmachte zum Mittelreich                           | 1049  |
| LIII. Beitlaufe.                                                                                 |       |
| Die Bunbes:Interceffion gegen Danemart                                                           | 1084  |

## Bur Jahreswende — von uns selber.

An der Schwelle jum einundzwanzigsten Jahrgang Dies fee Journale richtet fich ber Blid unwillfürlich rudmarte, wie ber mude Wanderer am Abschnitt feines Weges gerne bie burchmeffene Bahn noch einmal überschaut, ehe er ben Stab wieder weiter fest in unbefannte Fernen. fichtsfreis bes rudmarts schauenben Auges wird von einer bos ben Bergfteige begrengt, genau in ber Mitte ber Wegesftrede und mit ber Inschrift "1847" auf ben Deilenzeigern. feite find die Manner vor une feit bem großen Aufbruch von 1837 hinangestiegen, fampfend aber auch freudig hoffend, von ichwarzen Ahnungen einer finfteren Bufunft feltener beflommen. Dieffeite find wir hinabgeftiegen, und eben an bem gebnten Meilenfteine vorübergegangen. 216 bie fteile Sobe überwunden war, durfte man hoffen, allmählig in den gesege neten Befilden ber Erfüllung anzulangen. Aber mas feben wir anftatt beffen, mit Ausnahme bes Ginen Siegespreifes, ber ben Rampfern vor une nicht mehr zu entreißen mar ringe um une ber ?

Aus dem reichen Thema dieser Frage wollen wir hier nur Eine Bemerkung anziehen. Sie betrifft den großen Uniers

schieb in ber Lage ber Männer bes vorigen Tages und bes heutigen Tages. Jene hofften und lebten in ber Hoffnung; biese stehen mitten in ber Zeit, von welcher zu hoffen war. Jene konnten und mußten mit ber Zukunst sich trösten; diesen ist solcher Trost nicht mehr erlaubt. Wenn sie nicht and bers der Lesung in der convulsivischen Physiognomie der Menscheit aus dem Wege gehen wollen, mussen sie fühlen, daß es keinen Verzug mehr erleidet, daß jest, am heutigen Tage, die Rüstung auf die große unabwendbare Stunde der Entscheidung sertig und vollendet seyn sollte. Wie steht es aber in Wahrheit mit dem Gerüstetsen?

"Es pressirt jest, und es ist nicht mehr die Weile zu sagen: morgen, morgen!" Dieser herrschende Gedanke besiehlt zu zeugen, und läßt nicht mehr zu, daß man entschuldige, vertusche und sich vertröste. Selbst auf die Gesahr hin, in den Schein der Schwarzseherei zu gerathen. Die Thatsachen werden darüber entscheiden, welche Rechnung die richtige war. Der eigentliche Pessimismus sindet auf katholischem Boden nicht einmal eine Stätte; um ihn kennen zu lernen, muß man außerkirchliche Richtungen und ihre Weltanschauung kennen. Das Vertrauen aber, welches die Eine achtzehnshundertsährige Kirche über die Ihrigen ausströmt, ist nicht als bequemes Gehenlassen und feige Ruhe zu verstehen.

Daß unläugbar und gerabe in Deutschland die Stelslung ber Kirche im letten Decennium sich sehr zum Bessern gewendet hat: dieß ist anzuerkennen mit Dank gegen Gott und gegen die waderen Streiter vor und, sollte aber nicht eine Duelle der Musion seyn. Allerdings wurde heute schwerslich auch die verstodteste Bureaukratie das Expediens auch nur zu denken wagen, das sie am 20. November 1837 in Preußen so leichtblutig unternahm. Deutschland bedeckt sich mit Concordaten, welche die kirchlichen Rechtsverhältnisse nach Grundsähen sichern, die vor zwanzig Jahren noch als der Ausbund ultramontanen Hochs und Landesverraths galten und gar nicht begriffen wurden.

Aber alles bieß ift nur Mittel zur Befferung, nicht bie Befferung felbft. Die Phrafe bleibt unter allen Umftanben, ber Rechtsfat nur allgu oft tobt. Allerdings hat fich auch im unmittelbaren Leben Bieles jum Beffern gemenbet, und wenigstens bie Berlufte ber Quantitat nach ber Qualitat fich erfest. Aus bem frifch ermachten Beifte ber Rirche find geifts liche Genoffenschaften aller Art in einer Rraft und Fruchtbarfeit emporgebluht, bie an bie lebensfraftigften und opfermuthigften Beiten bes romano germanischen Mittelaltere erinnern; inebesondere in ben Befellenvereinen hat die Societat wieder angefangen, eine unmittelbare That ber Rirche gu fenn. Der Beift bes Abfalls hat Decennien lang verfummernb auch auf ihre öffentliche Erscheinung eingewirft; jest fehrt fie in ihrer ausgewachsenen Bestalt wieber, bie nicht Phrase, nicht Schule, nicht Betbruderei, fondern Leben, nichts als Leben und bas gange Leben ift.

Allein alles bieß beweist nur, bag bie Rirche weiß, mas fie will und geruftet ift. Wie verhalt fich bagegen bas übrige Leben? Alle jene Freiheit ber Rirche, gerade genug Luft und Licht ale zu einer autonomen Eriftenz unumganglich nothig ift, ward entweder burch die Umstände abgedrungen und mis berwillig gegeben, ober burch einsichtigere Fürften, ben frommen Raiser voran, ihren Bureaufratien und Bourgeoisien mit ichwerer Muhe abgerungen. Diefe Machte haben feineswegs barauf verzichtet, Alles wieber mit Binfen gurudgunehe men, und bie hafliche Breiche im Spftem wieder gu ichließen-Denn jene Autonomie ift ohne Confequeng fur bas übrige öffentliche Leben, alfo eine Ausnahme geblieben, mas Bunber wenn eine unerträgliche? Die Reaftion hat nichts gebaut, fie hat fich nur mit Glud bemuht, ihren Urfprung und feine Lehren ju vergeffen; wie foll gerade die Rirche biefes fuße Bergeffen fortwährend ftoren burfen?

Zehn Jahre find seit ber großen Krisis um, und bamit ber entscheibende Theil ber gegonnten Frist. Wie viel ober wie wenig Berzug noch erubrigt, wer weiß es? Aber bie Frage ist erlaubt: bedarf es jest, zu dieser Stunde, mehr als eines gewissen Telegramms aus Paris, damit augensblicklich Ales wieder mehr als je in Frage gestellt sei? Auch die Frage: ob die Masse der disponibeln Widerstands-Kraft innerlich und äußerlich gewachsen sei, oder vielmehr umgekehrt? Endlich die Frage: ob die Mittel überhaupt vermehrt oder aber fruchtlos verbraucht, vergeudet, abgewürsdigt worden?

Conderbarer und unerflarlicher Beise gibt es wirklich Rreife, in benen man eben jest über alle Berge binmeg ju fenn glaubt, wo boch bie Berfahrenheit und bas pure Broviforium aller Berhaltniffe ber Societat fo augenscheinlich ift, baß im Grunde jede Politif aufgehort hat. Konnte man fich von bem Schein ber Rube und einem trugerifden Bohlergeben alfo taufchen laffen, außer unter ber Bedingung völliger Unfähigfeit für einen wirflich politifchen Bedanken? Ber bagegen ein offenes Muge hat und fieht, bag ein bofer Bufall im Weften über Nacht die gange lage andern mußte, baß baber ein mahrhaftes und festes Biel ber Bolitif vorzunehmen faum mehr möglich ift, bem mochte fich allerdinge auch jeber politische Bebanke entleiben, aber nur barum, weil es ihm peinlich und unfruchtbar vorfommen muß, eine andere Politif zu behandeln ale bie: "wartet ber fommenben Dinge!"

Wie viel anders war es vor zehn Jahren! Die Einen erwarteten stündlich ben großen Bölkerfrühling, sei es auf dem revolutionären oder auf dem glimpflich liberalistischen und parlamentarischen Wege; sie standen mit Trompeten und Paufen zum Empfang bereit, und der Höllenlärm ist unverzessen, den sie probirend und präludirend machten. Bor diefer überlauten Zuversicht konnten die Anderen freilich kaum zum Wort kommen, aber sie hossten fraftig, daß die nahe Krisis eine ächt conservative Reaktion bringen werde. Die Krisis kam und beide wurden getäuscht. Man muß die geswaltige Enttäuschung auf beiden Seiten wohl in's Auge

faffen, um zu ermeffen, wie ungemein verschieben bie nachs folgende Saltung ber Einen und ber Anderen war.

Als die fociale und innerpolitische Rrifis in Frankreich burch ben Anbruch ber neuen napoleonischen Mera unterbroden warb, war balb auch die Richtung ber allgemeinen Reaktion entichieben. Sie widerftand nirgends bem verhangnißs vollen Beispiel; ber moderne Imperialismus gab ten Ton an; man erschridt in Breußen vor ben immer machtiger merbenden imperialistischen Tendenzen, und man sieht sie in Suddeutschland vor Augen. Ale ein paar Jahre barauf bie arobe internationale Revolution ausbrach, fonnte man einen Augenblid lang auf eine volksthumliche Erhebung und wohls thatige Rudwirfung bes europäifchen Mittellandes hoffen; aber auch biefe Soffnung verschwand, ber Rapoleonismus gelangte jest erft recht jur Borberhand, und bie fculbbemußte Reaftion imperialifirte fich immer mehr. In naturlis der Bechselmirfung find bie Geschide bes Continents um fo unabloslicher an ben unheimlich leuchtenben Bauberfreis im Beften gebannt. Wenn die Nachwelt einft die Mufterien von Barie-Compiegne lefen wird, mas wird fie von bem Europa benfen, bas bort feine Errettung fuchen und lernen mußte?

Man kann trop Allem nicht umhin, die rastlose Emsigkeit, Energie und Berstandesschärse zu bewundern, mit der
das Kalserreich die Sophistis der Revolution homoopathisch
curiert. Es unterdrückt die Freiheit im Namen der Freiheit,
die Demokratie im Namen der Demokratie, die Revolution
im Namen der Revolution; es ist der Friede, während es
europäischen Krieg anfängt; es ist die Freiheit, während es
auch die Philosophie und die Historie napoleonisirt; es straft
die Republik, weil es selbst die beste Republik ist; es corrumpirt die Wahlen, weil es selbst die Bolkssouverainetät
repräsentirt; es verpont die Majoritäten, weil es selbst ein
Produkt der Majorität ist; es versolgt den Socialismus, weil
es selbst für das "Wohl der arbeitenden Massen" sorgt und
Socialismus treibt; es hat die Uebel der bureaukratischen

Centralisation bekampft, indem es die bureaukratische Centralisation in's Unermeßliche steigerte; es hat den Staats-Credit hergestellt und befestigt, indem es die Staatsschuld um zwei Milliarden vermehrte und die Grazie des Systems in's Schuldenmachen brachte. Rurz, jede Sophistif sah sich durch die Sophistif die ses Reiches unendlich übertroffen; es entstand ein ungeheures Blendwerk, wie die Welt nie ein zweistes gesehen; und Allen ist in seinem Kreise das möglichste Wohlseyn zugesagt gegen ein ganz fleines Opfer, gegen das Opfer des — Charafters. "Schweigt, aber erwerbt und genießt!" Nichts kann den Zauber stören als Charafter!

Wir wollen nicht aussührlicher bavon reden, welchen Berlauf ber verheißene allgemeine Bohlstand nimmt. Soviel durfte richtig seyn, daß das sinanz politische System, welches ber neue Napoleonismus in's Werf sette, vor 1852 nicht viele Gläubigen gefunden hätte, und daß es ein Räthsel ist, wie der systematisirte Schwindel bis heute Bestand haben konnte troß Krieg und Theuerung, Miswachs und lleberschwemmung. Genug, daß auch diese Seite des Systems weit über die Grenzen Frankreichs hinaus Anklang sand, inssoserne es sich um Verwandlung des Radikalismus und Liberalismus in baaren Materialismus handelte. Man legte an der Donau so gut wie an der Seine das Thema der "Freisheit" zurück, um ausschließlich das Thema des "Wohlstands" zu behandeln.

Die jüngst ausgebrochene Finanzfrisis hat nun um ben Breis von einigen Milliarden eingebildeter Werthe etwelche Grundfehler in der modernen Bolkswirthschaftslehre übershaupt nachgewiesen; aber sie hat nicht direkt das specifischenapoleonische System angegriffen. Sie traf fast nur die Handslanger, den eigentlichen Handel und die Industrie, nicht die papierne Werthfabrikation selbst. Im Gegentheile dürfte das napoleonische System insoferne einen weitern Impuls erhalten, als die Banquerott-Zustände fast überall an die Hulfe und Instervention des Staats appellirt haben, und zwar mit Erfolg.

Roch mehr Staats-Bapiergelb und am liebsten gleich ber 3mangecours beffelben: bieß mar bie Lebre, welche man aus der Krifis zog. Wirklich hat sich, nur vorberhand in anderer Beife, nicht bloß das Sandelsreich Samburg verpflichtet erachtet, ben Staat mit ben Mitteln Aller fur bie Raulnif bes großen Berfehre eintreten ju laffen. Rapoleon III. erflart fich auch für verpflichtet, mit Staatsmitteln für die Taufenbe und vielleicht hunderttausende von Arbeitern zu forgen, welche die Krifis arbeit = und brodlos gemacht hat. Dieffeits bes Rheins und jenseits bes Canals betrachtet man biefes Brincip awar noch mit leisem Frofteln, ba es allgu fatal an bie befannten Nationalwertstätten erinnere, in welchen 1848 "ber Staat für Arbeit forgte." Die Consequenz burfte aber unanfechtbar fenn, sobald ber Staat einmal die Pflicht hat, für allgemeinen Bohlftand, Bervielfachung bes Nationalvermos gens, bes Berfehrs, ber Induftrie von fich aus zu forgen, und ben Brivatichmindel, die Unfolibitat, die Spefulation auf Bertheuerung aller nothigsten Lebensmittel nicht nur fcranfenlos freizugeben, sondern auch im Moment ber Befahr mit ben Mitteln ber Gesammtheit officiell ju ftugen \*). Diefe Mittel an fich find bis jest noch nicht bem Mißtrauen und ber Entwerthung anheimgefallen; aber die nachste Rrifis, wird fie nicht gerade bie Richtung auf fie nehmen muffen, und mas bann?

Sohn und Schande find mit bem Begriff Capital bereits genug getrieben, Die Schranken um Das Brivatvermogen find tief genug abgetragen, fo bag am Ende ber Staats-

<sup>&</sup>quot;) "Ein anderer Behelf wird, und zwar mit gutem Recht, im Staatss Bapiergeld gesucht. Die Ratastrophe, welche den Privateredit bis an die Burzel zerstörte, hat den Staatscredit nirgends attaquirt. Der Privateredit flüchtet in die Arme des Staatscredits, und dort, wo der letztere eingreisen kann, mildert sich die Behes menz des Uebels." Desterreich. Beltung (nach allgemeiner Annahme bekanntlich das Organ des Baron Bruck) vom 16. Dec. 1857.

Streich nicht einmal mehr so welterschütternd erscheinen wurde, ber das Capital und Privatgut als nicht mehr zeitgemäß ganz abschaffte. Sonderbarerweise sind eben die zwei geseiertsten Vinanz-Politifer des Imperiums, die eigentlichen Gründer seines wirthschaftlichen Spstems, die Brüder Pereire, weiland glühende Saint-Simonisten; in dem socialistischen Tempel Saint-Simons schöpften sie ihre Ideen sinancieller Centralissain, in welcher die politische Herrschaft ausgehen sollte.

Was nütte es aber, die düstern Symptome des Anfangs vom Ende aufzugählen; man hat das seit Jahren zum Ueber-fluß gethan, und die Sache hat doch immer aller Berechnung gespottet. Soviel nur steht dem Gefühle aller undes sangenen Beobachter sest, daß, wenn nicht der natürliche Lauf unversehens unterbrochen wird, die großen kommenden Dinge an diesem Punkte anknüpfen werden, um das Welt-Blendwerk entweder verschwinden zu lassen oder — zur schrecklichen Wahrheit zu machen. An dieses Schicksal ist aber das Schicksal der allgemeinen Reaktion unablöslich geskettet: dieß wird schwerlich Jemand mit sehenden Augen verkennen.

Die allgemeine Reaktion hat freilich nicht das ganze System von der Seine her übernommen, aber sie hat demsselben nicht nur nichts Eigenes und Bolfsthümliches entgezgengesett, sondern sie hat sich den Grundgedanken einleuchsten lassen: die widerstrebenden Elemente mit Materialismus zu geschweigen, und wo er nicht ausreichte, die Gewalt hersvorzukehren, nirgends zu lösen, überall nur zu zerhauen. Rurz, sie vertrug sich mit Allen um das Opfer des Charakters, und folgerichtig war das einzig dauernde Produkt, das sie geschaffen, zugleich die eigentliche Signatur unserer Zeit—eine Charakterlosigkeit, die ihres Gleichen in der christlichen Geschichte schwerlich sinden durfte.

Auf diese Erscheinung suchten wir oben ben Blid zu lenken, wo wir auf den Stand der Parteien vor zehn Jahren zurudwiesen, und auf die Grundverschiedenheit ihres Be-

nehmens unter bem Einbruck ber Enttäuschung, die ber Anstheil bei der Richtungen geworden ift. Bon dem fopfe, herze und gesinnungslosen Urschleim in der Mitte reden wir nicht, solchen indisserenten Stoff wird die Geschichte zu allen Zeiten von den Schuhen abtreten. Aber die große Masse der Radisalen, Liberalen und auch sogenannter Conservativen, die vor zehn Jahren so weltgebietend und überlaut auftraten, was ist aus ihnen und ihrem Charaster geworden? Was man vor zehn Jahren ihnen kaum hätte andeuten durssen, ohne für das Irrenhaus reif erklärt zu werden, das thut man ihnen jest unbedenklich und alltäglich; was sagen sie dazu?

D, nichte! Bon ber Allgemeinen Zeitung, bie langft feinen Leitartifel und feine ausgesprochene Meinung mehr bat, bis jum letten Bochenblatichen, begen fie unbegrenzte Defereng vor ben Ercellengen ober bem Berren ganbrichter. Bir reben nicht von einzelnen ehrenwerthen Ausnahmen; aber mer gablt bie ci-devant unbezwinglichen Beifter, bie in Kranfreich alle Tage ber fünf Jahre gefommen, um die hofis fche Bettelfuppe ju effen; und wer gahlt die traurigen Schemen fruberer Geftalten bei und? Dan muß bie Leute von gehn Jahren her perfonlich fennen, vor neun Jahren ihr Reden und Thun gehört und gefehen haben, um bas unglaubliche Daß ber Charafterlofigfeit ju faffen. Dber haben fie etwa wirklich ihre lleberzeugungen geandert und fich zum Beffern gewendet? Schwerlich werben bas bie Trager ber Reaftion felber im Ernfte glauben. Es ift feine andere Befehrung ale bie zu ber einzigen Tugend biefes neuen Evangeliums, jum Cervilismus. Dit ber thatlichen Frucht Diefer Tugend, ber herrichenden Charafterlofigfeit, geht unfere Belt ben fommenben Dingen entgegen, und machet bie junge Beneration heran in einem anspruchevollen Befen, beffen Folgerungen die Saut ichaubern machen, bas aber im Charafter-Mangel und im Servilismus feine natürliche Heimath hat.

Selbftverftanblich jucht man Feigenblatter fur Die Blofe.

Wo man fich nicht birekt in die materiellen Interessen que rückzieht, da ist für höhere Beister insbesondere das Feigen' Blatt ber "Wiffenschaft" erfunden worden. Man widmet fich ausschließlich ber Wiffenschaft, und gibt ju verfteben, baß von ihr bas Beil ber Welt ichon von felber fommen werbe. Es ift fogar vorgefommen, daß man in naiver Ausbrudlich. feit fich felbft ale bie Bartei ber "Biffenschaftlichen" aus ben Mannern von Charafter abgesonbert und ihnen gegenus ber gestellt hat. In nothwendiger Folge ift diese "Wiffenfchaft" gleichfalls ohne Charafter, blaht fich auf um ihrer felber willen, ohne mehr nach bem Bedurfniß ber Belt, bes Bolfes, bes wirflichen Lebens ju fragen. Man betrachte nur, wie ihre caraftervollfte Branche mehr und mehr ju einem hublerischen, rafffüchtigen Sammelfurium berabfinft! Raturlich ift eine folche Wiffenschaft nicht mehr im Stande ju bilben; fie verurfacht nur Indigeftion, ober geht gang über bie Ropfe hinmeg, mas noch ihr glangenbftes Berbienft ift.

Bahrend die weiland fiegestruntenen Meifter ber öffentlichen Meinung aus ber Zeit vor gehn Jahren mit fo leiche ter Muhe geschweigt find, wie hielten fich ba ihre gewaltfam überschrieenen Gegner von bamale? Es bat fich por Allem gezeigt, baß fle überhaupt und ohne Unterschied ber Confession nur insoweit ben Berführungen einer verfehlten Reaftion Stand ju halten vermochten, ale fie in Bahrheit von ftrengfirchlichen Grundfagen befeelt maren. Aber fonberbar! In Aussicht auf einen grundlichen Systemwechsel in ber höchften Region Breußens, magte man vor Rurgem von Berlin aus jum Borbinein ju prophezeien: Die Manner ber befannten fleinen aber machtigen Bartei murben fich mit wundersamfter Biegfamfeit ju fcmiegen wiffen, benn ihre Sache fei auch nur aufgeblafener Doftrinarismus, beffen geiftige Bertreter, in erfter Reihe Br. Dr. Stahl felber, fich entweber fchweigend verhalten, ober liberalen Brunbfagen einen gang überrafchenben Gefchmad abgewinnen murben.

Bon ben sogenannten "Ultramontanen" wird solches nirgende prophezeit und erwartet, man thut ihnen vielmehr bie Ehre an, fie allenthalben fur abfolut unverbefferlich gu halten. Als vor Jahr und Tag gegen und felber ein liberalferviles Pamphlet in befannten bayerifchen Angelegenheiten erfchien, trug es bie argerliche Bemerfung an ber Spibe: unläugbar hatten biefe Ultramontanen gang allein noch ben Muth und Charafter, von den fummerlichen Reften jugeficher. ter Preffreiheit ben möglichften Bebrauch ju machen. haben das ehrende Zeugniß bis heute nicht verscherzt; wenigen Tagen noch hat bas materialiftisch-liberale Sauptorgan Defterreichs ber Partei bezeugt: fie gable bie bebentenbften Ropfe, Die reinften Charaftere, große Belehrte, es fei eine vornehme Richtung mit uralten Traditionen, mit gefcichtlichem Bewußtfenn, mit ebelu Formen, mit ber vollen Rraft einer unerbittlichen logif auf ihrer Seite - nur habe fie überall bie Maffen gegen fich \*).

In Frankreich entstand allerdings die große Frage: nachdem man sich der Gewalt von Unten nicht gebeugt, ob man sich der Gewalt von Oben auf Discretion ergeben solle? Die Berhältnisse der dortigen Krisis differiren aber auch rabifal von den unsern. In Deutschland war eine organische und wahrhaft vollsthumliche Reaktion angezeigt und nahegeslegt, wenn nur die dynastische Eisersucht und die bureaufratische Omnipotenz einer schöpferischen Idee zugänglich gewesen wären. Anders in Frankreich. Dort ist längst Alles rasirt, alles autonome Leben erstorben; nachdem ein Regiment Louis Philipps und eine Lamartine'sche Republik möglich und wirklich gewesen, mußte man sich vor die Wahl gestellt sehen: napoleonische Reaktion oder Anarchie. Eine furchtbare Probe für den Charafter der "katholischen Partei", und es ist nicht zu läugnen, daß sie nicht immer und von Allen bestanden

<sup>\*)</sup> Defterreich. Zeitung vom 16. Der. 1857; Allg. Beitung vom 17. Dec. 1857.

wurde. Dieß ist im Grunde der große Streit zwischen Univers und Correspondant, der leider soeben neu auflodert, und zwar in personlichster Weise. Graf Montalembert ist gegen Beuillot als Rächer der Unbescholtenheit ultramontanen Charafters aufgestanden; dieß ist die ehrenwerthe Seite seiner jetigen Stellung, sonst ist er uns zu einseitig und zu oberssächlich parlamentarisch, als Vertheidiger der "Freiheit" nicht gründlich genug. Aber wie Michael mit dem Flammenschwert erhebt er sich gegen die mussigen Jeremiasse und die Prediger seiger Ergebung: wir können nichts ohne dich, o Herr des Moniteurs!

"Ungeachtet fo mancher Leftionen und Gelbfttaufdungen ift bie Babl jener ichwachherzigen Ratholifen noch immer febr bedeutend, die nach bem Beiftanbe bes weltlichen Armes fcmachten, bie fich nicht zu rathen und zu helfen miffen, wenn biefer Beiftanb ausbleibt. D ihr Armen! . . . Man fann fich im öffentlichen Leben nicht zu bem entschließen, mas bie mefentliche Bedingung bes driftlichen Lebens ift, gum Rampfe, gu jenem ausbauernben, ununterbrochenen, entschloffenen, bis jum letten Athemauge fortgefetten Rampfe, ohne ben es fein Beil gibt fur Die Geele, fo menig als für bie Gefellichaft. . . Man benft fich ftets, Gott weiß welches fatholifche Schlaraffenland, mo Jebweder in Frieden ichlafen und ungeftort feine guten Werfe verrichten wird, mabrend bie von Dben inspirirte weltliche Macht Alles zur größern Chre Gottes lenten foll. . . Wir feben fie am guge eines Thrones fauern, beffen fie feineswegs ficher finb, und ihren fcmeichelnden Beibrauch verbrennen, fich mit einem Fegen fouverginen Burpure umbullen, um ohne Gefahr ihren Begnern Sohn und Berlaumbung in's Ungeficht zu ichleubern und leife Rathichlage feufgen gu fonnen, bie nicht erbeten, noch weniger befolgt werben."

So sprach Graf Montalembert gegen die katholischen Politiker, welche durch die jungsten belgischen Ereignisse die napoleonische Reaktion neuerdings gerechtsertigt sahen. Wäre, fragt er, eure Sache ftarker, wenn König Leopold oder König Biktor Emmanuel morgen mit der Autofratie bekleidet wurden, und euch zu allem Andern hin auch noch der Mund

hermetisch verschlossen wäre? — Für biefen Streit waren nun allerdings dießseits des Rheins die Berhältnisse nirgends, als etwa auf einem kleinen Fled Erde, angethan, er ift somit auch nirgends offen hervorgetreten. Doch eristirte innerslich ein annähernder Justand und richtete manche Berheerung an, insofern nämlich, als die Differenz zwischen den Bersonslichkeiten sehr merklich ist, je nachdem sie aus der Gewohnsheit von Wind und Wetter oder aus der Angewöhnung der Gunst hergesommen sind. Der Bergleich liegt nahe, so daß es kaum nöthig ist ihn anzudeuten.

Die Sardinien und Belgien, wo bie Monarchie gur Bartei - Bauptlingschaft herabgefunten, haben barum auch ihr Butes. Ueberhaupt fallen bie Lehren, welche Biemont und Belgien burch ihre neuefte Geschichte verfunben, gang und gar nicht ju Ungunften ber fogenannten Ultramontanen aus. Sie beweisen vor Allem, mas es um ben Illtramontanismus eigentlich ift, ber um jeben Preis vernichtet werben foll; man meint bamit nicht einmal eine politische Partei, man fagt täglich unverholener heraus, baß es bie Rirche felbft ift, welche Anfpruche an bas mirfliche Leben macht, welche nicht blog unfichtbarer Coetus gemiffer Beiligen, nicht bloß ein Saufe meffehorender Individuen, sondern ein padagogischer Organismus mit Dacht und Recht über bie Menfchen fenn will und fenn muß. Zweitens aber ift es nicht einmal riche tig, daß die "Maffen" biefem Ultramontanismus fo gang entfremdet feien, wie bas finangspolitifche Sauptorgan Defterreiche meint. Er hat, wenn man "Maffe" von Maffe billig unterscheibet, noch immer ein respettables Bolf hinter fich : bieß eben zeigt fich fowohl in Belgien als in Biemont.

Rach zehnjähriger Herrschaft ohne Schranfen und ohne Gewissen, nachdem alle Runfte und Zwänge einer mißbrauchsten Nationalität, einer zur Parteiwaffe abgewürdigten Mosnarchie, ber ganzen öffentlichen Gewalt bei den jungften Bahlen eingesett worden find, ergibt sich in Sardinien doch eine "flerikale" Minorität von solcher Stärke, daß auch die

compatte liberal-radifale Coalition vor ihr zittert. Erot bes entmuthigenden Sieges der Emeute und der noch mehr entsmuthigenden Schwäche, womit das liberal fatholische Ministerium die eigene Majorität preisgab, erreichte bei den belsgischen Wahlen die Gegenpartei in der öffentlichen Gewalt ihre Majorität nur mit äußerst geringer Stimmenmehrheit.

Man hat ben belgischen Bahlen welthiftorische Bedeutung jugefdrieben, weil fie bewiefen, bag bie Ultramontanen aulett überall an ben Daffen icheitern mußten. beherricht die Rirche nicht mehr die Gefühle der gangen Daffe wie im Mittelalter, eine große Daffe ift ihr fogar tobtlich verfeindet, eben bie Daffe, beren materialiftifches Evangelium in ber Finangfrife ein fo verhangnifvolles loch befommen, Die Maffe, wo die banquerotten Brediger Die Schaaren ber Gläubigen an's hungertuch bringen. Diese Daffe hat allerdings mit bem Beift ber Rirche gebrochen; aber gelange es ihren Deiftern je, bie leibigen Ultramontanen gang ju beseitigen, fo mare es nur ju ihrem eigenen größten Unglud; in bemfelben Moment maren ihre eigenen Ropfe feinen Grofchen mehr werth. Man hat vor Menschengebenten ichon einmal Aehnliches erfahren, wo boch bie Sierarchie ber materiellen Intereffen noch feinesmegs fo wie beute ausgebilbet und über paganifirte Populationen verbreitet mar, beren Umen zur neuesten humanitate-Predigt überhaupt noch nicht gesprochen ift.

Auch wir schreiben ber Entwicklung in Piemont und in Belgien eine welthistorische Bebeutung zu, aber in anderem und in specifischem Sinne. Die Liberalen und Radisalen haben in Belgien die Lebenogesetze und Grundbedingungen des Constitutionalismus, den sie selbst als den wahren Seisland der Welt hingestellt, angegriffen und mit Füßen getreten, um die "klerikale" Mehrheit geltungslos zu machen und abzuschaffen. Man wird in Piemont eventuell ebenso thun; von Wiederauslösung, resp. Sprengung der neuen Kammer war nach kaum vollendeten Wahlen schon die Rede. Mit

Einem Borte: ber ehrlich verftanbene Conflitutionalismus und Parlamentarismus broht feine Dienfte nicht mehr ju er-Auf die Berführung ber Daffen bauend erwarteten feine begeisterten Erager bislang bie gangliche Bernichtung ber "Ultramontanen" von ibm; aber es fehlt in ben Bramiffen, und er ift in Befahr, ale untaugliches Bertzeug meggeworfen ober einer rabifalen Umanberung unterzogen gu werben. Schon bei Belegenheit ber frangofischen Bablen mar bavon bie Rebe : Beschränfung bes Bahlrechts auf bie "Intelligeng" und Monopolifirung für ben Gelbbefit. Rura, fo wunderlich find die Weltlaufe, daß es fehr wohl tommen fann und zum Theil bereits Thatfache ift, daß eben die Ultramontanen fic bes Conftitutionalismus annehmen und als pro ara et foco fur bas - allgemeine Stimmrecht eintreten müffen.

Bir legen großes Gewicht auf Diefen Gefichtspunft. Die Rirche lehrt fein vollendetes politisches Syftem, fie theilt nur die Grundfate ber emigen Bahrheit und Gerechtigfeit mit zur Anwendung auf bas gange Leben. Bu bem 3mede haben die Ihrigen aus ben jedesmaligen Berhältniffen gu lernen. Richt Starrheit einer Doftrin, wohl aber Redlichfeit in allen Dingen ift ihnen geboten. Die Rirche hat die Berbaltniffe nicht gemacht, welche ben Barlamentarismus verbienten und aus fich erzeugten. Die Ihrigen mogen ihn als vollendete Thatfache hinnehmen, bann aber nicht als bie beuchlerische Luge, ju welcher er spftematisch migbraucht worben und wird, nicht als ben taufchenden Schein, unter bem fich ber ärgfte, weil vieltopfige Despotismus verbirgt; fonbern fie muffen fich bemuben, Die Freiheit mefentlich zu haben. Die bloge Doftrin pagt immer nur fur die Gine Beit und wird von ber andern widerlegt. Der geiftreiche Mann, welder por une die Weltläufe in biefen Blattern abhandelte, hat nach ben Berhaltniffen feiner Tage die Uebelftande von Unten im Auge gehabt und barnach feine Schlagworte fur bie Berfaffunge Bolitif ber nachften Bufunft eingerichtet.

Wie wurde er erstaunen, wenn er heute noch lebte und sich überzeugen müßte, daß mancher seiner Freunde vielleicht schon scalpirt ware, ohne diesen Constitutionalismus und seine "Freiheiten"! Er hatte eben weniger Anlaß, auch die Uebelsstände von Oben in's Auge zu fassen und alle Menschlichsteiten in Rechnung zu bringen. So veränderlich sind die persönlichen Verhältnisse und ihre Doftrinen, unveränderlich aber ist das Wesen der Freiheit.

Wir haben daffelbe seit Jahr und Tag formulirt, pofttiv: Autonomie und Selfgovernment! negativ: feine Bureaufratie! Der freie Staat ruht auf ber freien Gemeinbe, auf ber Selbftbestimmung ber Corporation, von bem Schneibergewerf bis gur Beltfirche. Sich mit folder Freiheit gurecht ju finden, ift die Aufgabe bes Staates ber Bufunft, fie allein lost die Frage um das Fundament ber Bolfsvertretung. Dieß ift jest noch eine harte und in ber großen verbureaufratifirten Welt zumeift unverftanbliche Rebe. Aber fie macht forte während Propaganda, ohne viel Geräufch und um fo grund. licher, langfam und um fo unwiderstehlicher, mehr in ber Brazis als in der Theorie und um so beffer; sie ist faktisch thatig auf allen Bebieten bes Lebens, und erhalt ftete neuen Anftog burch jenes nicht genug ju murbigenbe Problem unferer Beit: burch bas Problem ber unerschwinglichen Beamten-Ueberfluthung. Bereits bat einer ber begabteften beutschen Minifter in möglichft moblwollender Beife von ber Aufgabe Rotiz genommen \*). Auch von ber fogenannten Linken in Breufen verlautet, daß fie diefelbe mehr und mehr in ihr Bereich glebe, wie benn in ber That die Demofratie hier ihre eigentliche Berechtigung findet. Diefe Regungen fur

<sup>\*)</sup> Als jungft in ber zweiten sachsischen Rammer bie Besolbungs. Erhöhung zur Sprache kam, trug die Rammer-Deputation auf "Bereinsachung ber Berwaltung, Bedung und Kräftigung bes Selfgovernments, Berminberung ber Jahl ber Staatsbiener" ic. an. Staatsminister von Beuft erwiderte: die Regierung selbst hatte ben Bunfch, bas

Autonomie und Selfgovernment, gegen bas Brincip ber Bureaufratie, find bas erfreulichfte Cymptom beutscher Rationas litat. Man vergleiche damit nur die Erftorbenheit alles Selbfts ftanbigfeits-Triebes in Frankreich! Um biesen Breis ift felbst bie nationale Einheit zu theuer bezahlt, wie die Geschichte Kranfreichs genugsam ermiefen hat und noch mehr erweifen wird; barin liegt auch ber Grund, bag eigentlich Riemand mehr einen Rath fur bie innere Bolitif Franfreichs weiß. Man fieht mohl, daß es fo nicht fortgehen fann, aber man fieht nicht ab, wie es anders geben fonnte. Deutschland bagegen ift fur autonome Bestaltung bes politischen Lebens geboren und erhalten, was immer auch die Rleinstaaterei zur Ausreutung diefes Triebes aus großmannsfüchtiger Intolerang geleiftet haben mag. Jene Autonomie ift freilich nicht ein Sinderniß ber nationalen Ginheit, fondern bei ben hiftorischen Berbaltniffen Deutschlands bie unumgangliche Bedingung und naturliche Entwidlungsbahn berfelben.

Achnlich wie mit der innern Bolitif verhält es fich übershaupt mit der specifischsdeutschen ober nationalen Frage. Rirsgends mehr in der ganzen Welt ist Hoffnung für die Sache der Legitimität als hier; überall sonst arbeitet die Gewalt der Umftände gegen sie, hier allein für sie. So gewaltig war

Selfgevernment soviel wie möglich in's Leben zu rusen; bas könne indeß nur da gelingen, wo die Initiative bazu nicht von ihr, sons bern aus den betheiligten Rreisen felbst hervorgehe. Die Regter rung habe es versucht, mit dem Institut der Friedensrichter und mit dem Armenwesen. Daß übrigens das Selfgovernment objektiv auch manche Nachtheile habe, lasse sich nicht verbergen, man solle nur das Belfsschulwesen, die Gesundheitspelizel ze. in England betrachten. Ueberhaupt seien die Verzuge des Selfgovernments mehr subjektiver als objektiver Natur; "sie beständen hauptsächlich darin, daß daburch für die Untersuchungscomités und das Parlament tüchtige Leute, die mit der Berwaltung vertraut seien, herangebils det würden und sodann darin, daß das Bolk sich weniger daran gewöhne, aus unvermeidlichen Uebelständen und Mängeln der Res gierung und den Behörden einen Borwurf zu machen."

ber Ausbruch bes beutschen Ginbeite-Beburfniffes, beffen aufmerkfame Augen = und Ohrenzeugen wir felbft gewesen, baß fogar bie Bothe'iche Spottgeburt bes Gothaismus weit und breit verlodenden Reig ausüben fonnte. Der Bartifularismus ift bem Ginheite: Bedurfniß mit einem andern Rober entgegengetreten, entsprechend bem allgemeinen Rober ber Reaftion: mit ber Einigung im Bereich ber "materiellen Intereffen." Der Bartifularismus fieht nicht, bag er eben baburch fein Todesurtheil mit furgefter grift unterschrieben bat. Er hat felbft die Bege gebahnt, auf welchen ber Raum verfürzende Berfehr ibn unfehlbar über ben Saufen fahren wird. Freilich, er fonnte nicht anders; aber auch wir konnen bie Botter , welche fich felber fur fterblich erflaren mußten , nicht ale unsterblich veneriren. Der Blid muß fich über bie ihnen gegonnte Spanne Beit hinaus erstreden, benn unsere Tage eilen furchtbar ichnell, und es hat Jeder mit ju forgen, baß fie nicht wieder in eine ungewiffe Butunft hineineilen. Richt in bas Berberben eines zweigetheilten, nicht in die verewigte Wirrniß eines breis ober fechsgetheilten Deutschlanbs, ber Saß, die Gifersucht, bas Ungefchid ber zwei Andern bie gange Lebensfähigfeit bes Dritten mare - fonbern in bie Ordnung eines einzigen Deutschlands.

Dieselbe Politif, welche vor sechs Jahren anfing offen zu predigen: "Nichts durch und Nichts für den Bund", dieselbe Politif, welche auch durch die orientalische Krisis nicht auf bestere Gedanken kam, sondern nur verstodt wurde in ihrem rivalitätswüthigen Partikularismus, dieselbe Politik wird jest nicht mude zu predigen: "Alles durch und Alles für den Bund". War sie damals unehrlich oder jest? Das Motiv der Wendung ist freilich klar: die Angst vor den Dingen, die man nicht mehr bloß vom Westen, sondern jest auch vom Often her drohen sieht, vielleicht auch die Ahnung eines hereinbrechenden Umschlags in Preußen selbst. Das ganze Gesschrei von deutscher Einigkeit, wie es durch die Holsteins Lauendurg'sche Frage wieder an die Tagesordnung gelangte,

hat nur in den Zwedmäßigfeits-Rückschen des Augenblick seinen Grund. Daß die Sache innerlich in der That weniger als je vorhanden ift, hat noch im Moment der ersten Täuschung der sast komische Ausbruch preußischen Jorns über das österreichisch-hamburgische Anlehen bewiesen; es war freilich auch, obschon in der Bahn falscher vollswirthschaftlichen Brincipien, an sich ein politischer Meisterstreich, daß Desterreich slinf und bereit mit seinen Millionen der bedrängten Hanseltadt zu hilfe eilte, während Preußen ihr Ansuchen mit einer langwindigen Straspredigt aus seinen sinanz politischen Gesten erwiderte.

Seitdem Deutschland in der großen Revolution ber internationalen Berhältniffe, von 1854 bis 1856, fich gehalten bat, wie befannt, haben wir alle und jede Soffnung befinitip aufgegeben, daß es ohne totale innere Ilmgestaltung jemals Die ihm gebuhrende Beltftellung einnehmen werde. Die jufünftigen Thatsachen werden faum eines Andern belehren, Die vergangenen aber maren gang geeignet, mit biefem Resultat ju versohnen. Man wird überhaupt feit ber orientalischen Rrifis den sogenannten Ultramontanen nicht wohl mehr mit dem fonft hochbeliebten Borwurf fommen fonnen : fie hatten fein Berg für die deutsche Sache. Sie ftritten bamale in erfter Reihe fur die Ehre und Beltmiffion Deutschlands. Kreilich infinuirte die Allgemeine Zeitung jungft, bei Gelegenheit einer Diefuffion über die orientalischen Dinge, ben Siftorifchpolitischen Blattern inebesondere: fie trieben eben "rein confeffionelle Bolitif". In Wahrheit aber mar davon Riemand weiter entfernt als fie, bachte Riemand weniger baran, ben Rreuzzug gegen die Ruffen zu predigen, als fie, erklärten viels mehr gerade fie wiederholt: auch wenn Rufland sammt und fondere fatholifch mare, burfte es bennoch feinen Arm nicht an ben Bosporus erftreden, weber mittelbar noch unmittelbar.

Wenn da und bort allerdings durch die nebelhafte Borsfiellung von einer "fatholischen Politif" allerlei Unzufommlisches geschah, so bedauerte dieß Riemand mehr als wir. Uns

fererfeits kommt uns bie Lösung bieses Wirrniffes fehr einfach vor. Gine "fatholifche Bolitif" an und fur fich gibt es nicht; es gibt nur ernfte Ratholifen, welche, wenn fie politifiren, natürlich als folde, und nicht etwa als Bunfen'iche Brotestanten, politisiren, und zwar richtig ober unrichtig, je Die weitern Umftande, An- und Ginfichten find felbftverftanblich nach ber außern Lage verfcbieben: bei uns find fie beutsch. Co war es insbesondere in der orientalis Unfere Politif mar bie von Ratholifen aus iden Krage. beutschen Gefichtebunkten. Dabei gereichte es uns freilich gur besondern Genugthuung abermale und fchlagend zu erproben, daß wohlverstandene deutschenationale Politif und die fatholischen Intereffen ftete übereinkommen. Befanntlich erfuhr man auf der andern Geite bas gerade Begentheil; ober ftusten nicht preußische Barteien ihre undeutschen Strebniffe offen auf bas Motiv, bag die Intereffen bes Protestantismus es fo forberten, und geschah nicht gang Aehnliches bei ben eng-Dieß mar "confessionelle Bolitit", welche lischen Tories? allerseite unvergeffen fenn und bleiben follte, Die unsere mar beutich.

Aus berselben Stellung unserer Politif ergab es sich, baß wir über bas Unglud ber Englander in Indien nicht etwa uns freuten, wie es in Frankreich ziemlich häusig der Fall war. Auch wir fennen sehr wohl die entsetlichen Bersbrechen und Blutschulden an der Menschheit, an unserer Rirche insbesondere und an seinen katholischen Unterthanen, welche dieses England auf sich geladen und fortwährend auf sich labet; aber wir kennen auch seine sonst unaussüllbare Stelle in der Weltcivilisation, wir wissen, daß sein wahrhaft freies Gemeinwesen, das einzige aus der grandiosen Zeit des Mitztelalters zur Beschämung der spätern Geschlechter übrig gesbliebene, in Indien an einem Faden hängt. Wir wünschten daher den Engländern Sieg und dauernde Besestigung in Indien, und wir wünschen, daß nicht selbst noch der Sieg

einen Rudichlag auf bas ftolze Infelreich übe, ber es an ben Abgrund continentaler Buftanbe brachte.

Roch ein Grundgebanfe leitete unfere Betrachtung ber orientalifden Frage; wir haben ihn oben angebeutet: in unferen Beiten preffirt es allenthalben, ift überall Befahr auf Bergug. Die Allgemeine Zeitung bat (f. oben) unferer Rrie tit ber Borgange von 1855 entgegengehalten: bie lofung ber orientalischen Frage habe eben "vertagt merben muffen". Bir glauben, bag Deutschland nur die befte Belegenheit berfaumt hat, daß aber die Frage felbst nicht vertagt werden fonnte. Die Thatfachen werden entscheiben. Soeben erschallt ber Baffenruf aus Bosnien und ber Berzegowina; Wien bangt vor einer Entzündung aller flavifchen Rajah. Underers feite fullen fich feit einigen Mongten bereite bie Blatter aller Rachte mehr und mehr mit allarmirenden Berichten über unzweifelhafte Symptome einer unerhörten Aufregung im gangen Islam von ber bosnifchen Grenze bis an ben Banges, von ber Culina bis an bas fafpifche Meer und Cochinchina: eine ungeheure Berichworung aller Muselmanen bereite bie große bewaffnete Erhebung bes Islam gegen bas Rreug aller Orten vor, und halb merbe bas gange Morgenland in allgemeiner Conflagration ergittern. Burde bann bas Abendland etwa jest beffer allirt, situirt und geruftet fenn als por brei Babren?

Die definitive Deffnung des Orients schien uns von Anfang flar vorangedeutet und geeignet, unsere Zeit bei den kleinsten Wienschen zu der größten zu machen, die seit Jahr-hunderten erlebt ward. Nicht zu reden von den Schaupläten der Baudeville's von 1848, nicht zu reden von dem nahenden Gericht über die neue Finanzpolitif, die hinter den Ohren nicht troden werden sollte — selbst das erstarrte Russland ift seitdem in Gährung gerathen, das eisenharte England hat man in den Grundsesten erschüttert und einen Augenblick lang zum Kalle geneigt erblickt, und nun soll auch der alte Riese

ber Borzeit ber ganzen Lange nach fich wieber erheben vom mehrhundertjährigen Schlafe, aus dem die athemlose Bewegeung und die larmende Gile der Civilisations. Welt ihn erwedt! Das Heil wird indirekt noch einmal aus dem Often fommen, er wird für Europa ein Ableiter werden unserer revolutionaren Berkehrtheiten und contrerevolutionaren Thorheiten; aber erft koftet es den gewaltigen Durchbruch!

Das Gedrange auf bem Weltmarft wird noch bichter Um fo weniger burfen wir ausweichen und entfoulbigen; wir muffen mitten burch, ob wir auch linfe und rechts anftogen, benn es preffirt; mitten burch nach bem immer beutlicher hervortretenben Biele! Der Weg erscheint uns nicht in rofenfarbenem Schimmer, aber wir verzweifeln auch nicht, am wenigsten an une felber. Wir muffen bie Urtheile eines Jeben nach seinem Standpunfte über bie Unnachgiebigfeit unferer Politif ergeben laffen, ob man uns nun in Breufen ale antipreußisch, in Defterreich ale antiofterreichisch, in Bayern ale antibaperifch und öfterreichischegefinnt beurtheile und verurtheile. Rur in Ginem Bunfte machen wir eiferfüchtig über unferm politifden Ruf : bag fich nie ber Schatten eines Berbachte erhebe, ale lagen wir mit in bem Spitale ber Charafterlofigfeit unferer Beit!

## Grinnerungen aus Italien.

(Gerbit unt Binter 1857.)

## Erfter Brief.

Blan tiefer Stiggen. — Die Lembartei und Benedig. — Italieuischer Beilecharafter.

Rach gebn Babren betrete ich wieder italienischen Boben. Es lobnt fich mobl ber Rube, bas Bralien von 1847 mit bem von 1957 ju vergleichen, frubere Beobachtungen mit ben jegigen Bahrnehmungen jufammenauftellen, tie Phyficanomie bes lantes und feiner Bewohner von Reuem qu ftubis ren. und es ift bas von borreltem Intereffe fur benjenigen, ber auch in ber 3mifchenzeit bie bebeutenbften politifchen, lites rarischen und religiosen Erscheinungen ber halbiniel mit reger und theilnehmender Aufmerffamteit verfolgt bat. Ran muß bei einer folden Reife burch Bralien ebenfo frei fern ron blinter Edwarmerei unt fentimentaler Borliebe für ten flafe fifden Boben hebreriens, als von nationalen und friegburgerlichen Borurtheilen gegen feine Bewohner; man muß ein offenes Muge und ein offenes Berg baben nicht blos fur tie Conheiten ber Ratur, die Reiftermerte aiter und neuer Runft, Die Schabe, Die man erma in ber Belehrtenwelt

glangend verwerthen ju tonnen hofft, fonbern auch fur bie Menschen und fur die Buftande, wie erftere in der Birflichfeit find und lettere in ber Zeit burch Gottes Fügung ober Bulaffung fich herausgebildet haben. Man barf nicht nach ber gewohnten Touristenart vom Botel und vom Caffé aus Berfonen und Dinge, die man nur oberflächlich fennt, beurtheilen, nicht alle Italiener nach ben funf Rlaffen von Blage-Beiftern ber Reisenden, ale ba find cumerieri, doganieri, fachini, vetturini und ciceroni (obicon auch unter biefen ehrenvolle Ausnahmen nicht ftets zu ben größten Geltenheiten zu rechnen find) fammt und fonders als elendes verworfenes Gefindel, als "Lumpen- und Banditen-Bad" von voruberein profcribiren \*); man muß mit der Gefchichte Staliens und mit den heutigen Buftanden menigstens im Allgemeinen, besonders aber mit ber Sprache bes Landes hinlanglich vertraut, auch mit ber nothigen Gemandtheit ausgerüftet fenn, rafc und boch nicht blog obenhin die verschiedenen Lebensfreife ju überschauen, und von der Außenseite vorzudringen bis zu dem, was fich im Innern jeder Erscheinung birgt. Ift bas Alles - wenigftens bis ju einem gemiffen Grabe - porhanden, bann wird ein Aufenthalt von auch nur wenigen Monaten reich an Genug, wie an mannigfacher Belehrung fepn, und bem, ber Menschen und Sachen prufen und erforschen will, die trefflichfte Ausbeute gemahren.

Erwarten Sie von mir nicht, baß ich in biefen Briefen bie Wunder der Ratur und der Runft, die schon in Taufenden von Büchern bald mehr bald weniger gelungen und getreu gesichildert find, abermals bespreche, noch daß ich meine perfon-

<sup>\*)</sup> Manche trefflichen Bemerkungen enthalt in biefer hinficht bie Schrift von Geb. Brunner: "Rennst du das Land? heitere Fahrsten durch Italien" (Wien, bei Braumuller 1857), beren im Gangen sehr befonnene Urtheile alle Anerkennung verbienen, mogen auch manche launigen Einfalle des Berfaffers nicht nach Jebersmanns Geschmadt febn.

lichen Erlebniffe, mein förmliches Tagebuch Ihnen vorlege, bei dem die Subjektivität des Beobachters die Objektivität der Sachen ganz in den Hintergrund drängt, noch daß ich überhaupt solche Borfälle und Thatsachen ausführlich berichte, die theils schon allgemein bekannt, theils mehrsach von mir sowohl als von Andern erörtert worden sind. Ich will Ihnen nur die wichtigsten Eindrücke, Beobachtungen, Erfahrungen und Bakta hier skiziren, die ein tiefer gehendes Urtheil anzubahnen und zu erleichtern geeignet sind, und zur Bervollkändigung des schon anderwärts entworfenen Bildes der heutigen Justände Italiens einigermaßen beizutragen vermögen, namentlich den Entstellungen und Verläumdungen gesgenüber, die von Piemont aus sowie von englischen und französischen Liberalen über die meisten Staaten der Halbinstellungen gesstellschaften Liberalen über die meisten Staaten der Halbinstellungen gestellssellich verbreitet worden sind.

Bohl werben die Bunden nicht fo bald vernarben, welche namentlich die lette Revolution der fittlichen wie der materiellen Wohlfahrt Staliens geschlagen hat; aber foviel ift boch unbestreitbar, daß fast allenthalben, namentlich im öfterreis difchen Italien, eine Abfühlung erfolgt, größere Befonnenheit zuruchgekehrt ift, baß viele freiheitstrunkenen Batrioten nuchtern geworben find, und ber Bolfegeift fich gehoben und gebeffert hat. Die Magginiften haben mehr und mehr die gange Blobe ihrer sittlichen Bermorfenheit bargelegt; Die letten Macbinationen in Genua, Livorno, Bonga und Capri haben mehr entruftet als befremdet; mas die Lombarben am 6. Februar 1853 gefehen, bas hat fich am 30. Juni 1857 in Livorno wiederholt. Beit mehr zu fürchten als die bemofras tijden Belufte ber Italianissimi ift bas ben nieberen Rlaffen nach und nach eingeimpfte Gift falicher Aufflarung und aus toritatefeindlicher liberalen Grundfage, Die Umtriebe berjenis gen, Die jest vom politischen Gebiete scheinbar fich gang que rudgezogen, um befto unverbroffener an ber Befampfung ber Rirche und ber driftlichen Moral arbeiten zu konnen. felben Stimmen in ber Lombarbei, bie 1848 ben Rampf ge-

gen bie öfterreichische Berrichaft begwegen für gerecht erflart, weil die Rirche burch ben Josephinismus unterbrudt fei, benuben fest bie Befeitigung ber jofephinifchen Befetgebung und ben Abichluß bes Concordates ju fortmahrenben Ausfalten gegen die Rirche und ihre Diener, gegen die Dogmen und bie Gebrauche ber Religion. Rach Berluft der politis fchen Diftatur haben bie Liberalen fich biefelbe in Runft und Literatur ju vindiciren gewußt; Blatter wie bas Crepusculo von Mailand, ber Annotatore Priulano, ber Corriere del Lario von Como, wie auch ber in Bien herausgegebene Corriere italiano fuchten mit Borficht, aber mit befto mehr Erfolg ihre 3been ju verbreiten, mahrend bie officiellen Beitungen von Mailand, Benedig und Berona, minder taftvoll redigirt, ein buntes Bemifc aus Allem bietend, wenig Unflang fich verschafften. 216 große ober boch bedeutende Schriftsteller galten nur bie Manner ber independenza, Runftler maren nur bie, welche liberale 3been barguftellen fich bemubten, und in ber Blaftif, wie in ber Malerei ftellte bie Immoralitat fich offen bar, von ber Mailander academia delle belle arti felber geforbert. Die Behorben ließen Alles ruhig gefchehen, wenn nur nicht unmittelbar gegen bas Bouvernement babei agirt warb. Ernfte Studien lagen ziemlich barnieber, felbft bei bem Rlerus; Die Belletriftif ftand gang in liberalem Colb, die Ueppigfeit ber Reichen und die Demos ralisation ber Armen nahm immer mehr überhand. Unter biefen Umftanden fonnte gwar feit 1849 Bieles in ber Lombarbei fich beffern; aber es fehlt noch viel baju, bag Alles in bas rechte Beleife jurudfehrt.

Seit ber Kaiserreise, seit bem Abschluß bes Concordats, seit bem ebenso entschiedenen als gewinnenden Auftreten des Erzherzogs-Statthalter ift die Wendung zum Besseren im Bor-wärtsschreiten begriffen. Man sieht allmählig die Bortheile ein, die Lombardo-Benetien als Glied des großen Raiserstaates erlangt; man sieht die einheimischen Traditionen, die italienische Rationalität geachtet, die trübe Vergangenheit groß-

muthig vergeben und vergeffen, eine weise Befetgebung organifirt, Die allen berechtigten Bunfchen und Borftellungen ber Brovingialvertretung entgegenfommt; man fieht die aufopfernbe Thatigfeit bes jugendlichen Raifers fur bas Bobl feiner Bolter, ben Scharfblid, bas Bohlwollen und bie Freigebigfeit bes neuen Generalgouverneurs, ber funftlerische und wiffenschaftliche, wie industrielle und commercielle Bestrebungen machtig fordert, gegen das Ueberhandnehmen unfittlicher Runftwerte fraftige Dagregeln ergreift und ben Reichen und Rachtigen in jeder Begiehung bas edelfte Beifpiel gibt, namentlich in Erfüllung feiner firchlichen Bflichten. Burde ber treffliche Bruder bes Raifers icon im Ceptember allenthalben mit Jubel und Begeifterung empfangen: fo haben feither feine Thaten und fein gefegnetes Birfen bie Freude und Die Außerdem hat fich feit bem Concordat Befriedigung erhöht. bas firchliche Leben wieder in erfreulicher Beife geregt; fatholifche Affociationen mit großer Berbreitung find entstanden; bie firchliche Breffe, von der Bilancia, dem Amico cattolico und Amico del popolo eifrig vertreten, hat an Rraft und Anfeben gewonnen, viele Journale, auch die officiellen, nabmen eine beffere Saltung an; Die Befcaftigung mit ernften Studien und zwar in firchlichem Beifte, wovon Bergottini's Schrift über bas Concordat\*) eine erfreuliche Brobe ift, bat wiederum viele befferen Rrafte angezogen; auch zeugt bafür Die gegen fonft viel baufigere Benütung ber öffentlichen Bibliothefen in Benedig, Padua, Mailand u f. f. Der Ergbifchof von Mailand hat bereits ben Unterricht in feinem Ceminar grundlich ju reformiren begonnen und mehrere mit großem Erfolg gefronte Bifitationereifen unternommen, felbft bis in die feiner geiftlichen Jurisdiftion unterftehenden Bemeinden im Teffin. Er hatte feine Anfunft ber dortigen Rantoneregierung gemelbet, bie ibm froftig entgegnete, fie

<sup>\*)</sup> Analisi del Concordato Austriaco di Nicolò Vergottini, dottore in ambe le leggi. Venezia, Naratovich 1857. 8. fascio. 5.

halte die Bistation nicht für zeitgemäß, wolle sich ihr aber nicht widersehen; sie bedauere, ihren Beamten die üblichen Ehrenbezeugungen und Freudenmanisestationen nicht gestatten zu können; allein das katholische Volk gab trot der Behöre den und ihrer Maßregeln unumwunden seinen Jubel zu erstennen; die verschlossenen Kirchthürme wurden zum Läuten der Gloden erstürmt, die niedergerissenen Triumphbogen durch neue, noch schönere erseht; überall ward dem Brälaten der herzlichte und glänzendste Empfang bereitet. Der tief religiöse Charafter des italienischen Volkes zeigt sich am schönssten bei seinen kirchlichen Festen; ein einziges solches Fest weckt die schlummernden besseren Gefühle in Tausenden und gibt eine solennere Demonstration, als alle Mittel der Liberralen je für ihre Zwecke zu Stande zu bringen vermögen.

Jungft hielt mir ein gebildeter Deutscher bie geringe Achtung fur bie Beiftlichen entgegen, Die fast allenthalben beim italienischen Bolfe fich zeige. Allein einerfeits bie große Babl von Beiftlichen, Die um Bieles Die in unferen nordie fcen ganbern übersteigt, anbererfeits die ungenirte freie Bewegung bes Sublanders auf öffentlichen Blagen machen auch abgefehen von bem indifferentistischen und oft ungläubigen Theile ber Städtebevolferung bas mohl erflarlich. Bas bagegen ben rechten Dafftab ber Beurtheilung abgibt, bas ift bie große Chrfurcht vor ber Guchariftie in ben Rirchen, bei ber Liturgie und ber Aussetzung bee Sanftiffimum; hier fieht man Bornehme und Beringe, Manner und Frauen oft mit ber größten Bracifion die Genuflerion und Broftration verrichten, namentlich in ben befonders von Andachtigen befuchten Rirchen, beren es in jeder größeren Stadt mehrere immer bevorzugte gibt. Richt immer find biefe Rirchen bie schönften und berühmteften; Die Andacht flüchtet fich oft vor ben Alles mit Beraufch betrachtenben, oft rudfictibles unter fich foma-Benben Fremben in manches ftille Beiligthum, bas weniger ein profaner Auf betritt, und veranlagt bann ben leichtfertis gen Touristen ju ber Annahme: alle Rirchen find fast von Betern entblößt, nicht einmal bie hauptfirchen werden besucht.

3ft auch feit 1848 ber Unglaube breifter geworben, bat ber Liberalismus manche Eroberung gemacht: ber italienische Bolfecharafter ift berfelbe geblieben und hat feine Gigenthum= lichfeiten noch beute bemabrt. Im Gangen ift bas Bolf in gang Italien vom Politifiren noch fehr weit entfernt, es fummert fich febr wenig um die Bolitif; benn daß bas Sauflein ber in den Journalen und in den Caffe's politifirenden Liberalen bas Bolf ausmache, fommt Riemanden in den Ginn. Es ift ber Italiener außerft genugsam und tragt Entbehrungen febr leicht, obicon hier ju Lande felbft die Mermeren felten Mangel leis ben, bie Fleischconsumtion ftarfer ift ale in England und Belgien, überhaupt ein eigentlicher Pauperismus fich nicht findet. Die Traubenfranfheit der letten Jahre mar außerst empfindlich fur bie minder Bemittelten und bennoch mar bei ben Einen ber Genuß bes Beines nicht gang verbannt, mabrend die Anderen fill die Entbehrung trugen, ohne barüber ibre Beiterfeit zu verlieren. Co beiter und vergnügt ift faum ein anderes Bolf ber Belt; man fehe nur eine Tombola im Romischen, einen Bolkstanz im Neavolitanischen, wie bie Tarantella, man beachte bas freudige Wefen beim Gottes= bienfte, die ungezwungen frohlichen Meußerungen ber Andacht; ein fo frobes Bolf macht nicht ben Gindrud eines tyrannisch unterdrudten. Bohl ift biefe Beiterfeit nach ben Begenben verschieden in ihren Braden und in ihren Aeußerungen. Der Benetianer 3. B. pragt die Melancholie ber gefunkenen lagunenstadt auch in fich ab und mancher Greis ift bort zu finden, den heute noch die stille Wehmuth über den flaglichen Untergang ber serenissima republica erfüllt und ber für beren Ehre mit allem Gifer einsteht; fo flagte ein bejahrter Suhrer burch den Dogenpallast bitter über die unwahren Nachrichten, bie man über bie pozzi und piombi und über bie Grausamfeiten der Republik verbreitet. Aber auch ber Benetianer gibt fich am rechten Orte einer heiteren Stimmung ohne Rud-

halt hin, fo gut wie ber bebachtige Romer und ber überaus gefällige Klorentiner. Wohl find in bem Italiener bie Leis benschaften bes Bornes und ber Rachsucht fehr machtig; aber bas Temperament bes Sudlanders und bas Rlima feines gandes ift auch von ben Berhaltniffen bee Rorbens weit verschieben und nirgenbe findet man wiederum fo edle Beifpiele von Brofmuth gegen Feinde, wie gerade hier bei benen ber Sall ift, auf welche bie Religion ungehinderten Ginfluß üben fann. Die Unfittlichfeit ift, obicon fie auch in Italien jugenommen bat, feinesmegs fo verbreitet als bei und im Rorben; Die gablreichen Ronnenflofter bieten vielen bilflofen weiblichen Berfonen eine Buflucht, und wenn man einige verführerische Seeftabte ausnimmt, fo zeigt fich im übrigen Italien eine beilfame Kamilienzucht und ein fittliches Ehrgefühl, bas bem Lafter einen feften Damm zu feten weiß. Daß ein schwacher Theil bes italienischen Bolfes die von Augen, und vorzüglich aus Frantreich erhaltenen Doftrinen über politifche Berbrechen und Tyrannenmord nicht bloß fich angeeignet, fondern mit fudlidem Feuer ergriffen und in's Leben umgufegen verfucht bat, bag unvorsichtige Junglinge, die in die Rlauen ber Dagginiftifchen Gefte gefallen und in ihr mit bem Bolljug eines Blutbefehls beauftragt, in bie Alternative fich verfest feben, entweber megen "Ungehorfam und Kelonie" von einem Mitwiffenden erbolcht zu werben ober in die Sanbe ber Gerechtigfeit zu fallen, und bei ber Sicherheit bes erfteren llebels bie bloße Befahr bes letteren vorziehen, daß flüchtige Berbrecher und schlechtes Gefindel in Bebirgen und Engpaffen fich Schlupfwintel aufsuchen und bald von Sunger genothigt, bald handwertemäßig bem Raube fich ergeben, bis es ben Sicherheits. Beborben gelingt, auf einem meift fehr ichwierigen Terrain ihrer habhaft zu werben - bas fann uns noch nicht berechtigen, eine gange Ration ein Bolf von Morbern und Banbiten ju heißen, mahrend die immenfe Dehrzahl folche Thaten tief beflagt und verabicheut, und Die Criminalftatifit zeigt, baß bie Angahl ber Berbrecher nicht größer ift als in anderen

Lanbern g. B. in England. Rur treten bier bie Berbrechen mit mehr Eflat auf ober werben mit größerem Eflat verbreitet. 3ch reiste im verfloffenen Rovember vier Tage in Befellicaft eines achtbaren und gebilbeten Anfonitaners burch ben Rirchenstaat, gerabe ale bie Beitungen bie letten in Unfona vorgefommenen Meuchelmorbe berichteten. Es läßt fic nicht beschreiben, mit welchem Schmerz mein Reifegefährte bie Comach feiner Baterftadt vernahm, wie fehr es ibn betrubte, bag 35,000 Menichen burch eine Sanbvoll Bofewichter ju leiben haben; er munichte ben Belagerungezuftanb jurud, ber nur ben Diffethatern eine gaft, bem ordnungeliebenben Burger ein Troft fei. Bahrend jene Rachrichten allgemein betrübten, bat ein von beutschen Blattern gebrachtes Unefbotchen von einem bei Albano geplunderten Studenten nur Beiterfeit erregt. Dir ift weber bei Racht noch am Tage etwas Bibriges aufgeftogen; ich manberte burch einsame Strafen oft allein bei völliger Dunfelheit - Antona ausgenommen, wo bie Eingebornen eine Zeitlang biefelbe Borficht beobachten ju muffen glaubten - feft überzeugt, bag über bie Unsicherheit Staliens bie größten llebertreibungen und Entftellungen gefliffentlich verbreitet worben find. denftaat und in Neapel gibt es Dorfer, ja gange Begenben, wo man allgemein alle Saufer und Bemacher offen fteben läßt und niemals von Diebftählen etwas vernimmt; wie benn auch heute noch Schlof und Riegel in fleineren Orten Italiens nicht eben fehr folib und meifterhaft gearbeitet fint.

Es ist unläugbar, man hat im Auslande oft bem italienischen Bolfe großes Unrecht gethan, wenn auch die schwaden Seiten besielben, wie solche jede Nation ausweiset, nicht zu verkennen sind. Man hat auf falsche Prämissen die abenteuerlichsten Folgerungen gebaut und dem als so entartet geschilderten Bolfe jede bessere Zufunst abgesprochen oder dafür seine Regenten verantwortlich gemacht. Der Italiener ist im Allgemeinen sehr billig gegen die Fremden; die Borzüge bes beutschen Bolfes werden mehr und mehr anerkannt; der Saß gegen die Tedeschi ift nur ben Italianissimi specifisch eigen. Schon fangt man an, bas öfterreichische Proteftorat in Italien ale etwas fehr Bortheilhaftes ju begreifen und es einer frangofischen Protestion ernftlich vorzuziehen; man fohnt fich allmählig aus mit ber Occupation in Bologna und Anfona, gudem feit bie Roften berfelben ben Unterthanen bes beiligen Stuhles nicht mehr jur Laft fallen, welche Erleichs terung bem Raiferftaate für ben finanziellen Rachtheil ficher große politische Bortheile bringt. Der Aufenthalt in Bologna mar ben faiferlichen Truppen ftcte fehr angenehm gemefen; viele Offiziere zogen die bortige Garnison benen in ber Lombardei bei Weitem vor, und zwar nicht bloß etwa bes von ihnen allerdings auch gerühmten befferen Beines wegen. Eine Annaherung hat namentlich bei ben an öfterreichisches Bebiet anftogenben Bolfericaften ftattgefunden, bie in mehr als einer Begiehung gute Wirfung bat und wenn die mittelitalienischen Gisenbahnen vollenbet find, wird ber Italiener neben manchem Schlimmen auch viel Butes von uns lernen. Der Aufschwung in commercieller nnb induftrieller Begiehung fann allerdings auch manchen guten Reim erftiden, ber fonft erquidend und erhebend mar; aber bafur werben bie rettenben Rrafte ber Rirche um fo thatiger fich erweisen, um ber materiellen Richtung ein heilfames Gegengewicht ju geben und die höheren Botengen des Menschen nicht aufgehen zu laffen in blogem Belberwerb; ber Staat aber wird feinerfeits bie gebefferten wirthschaftlichen Berhältniffe, über bie bereits mehrfache Studien gemacht worden find\*), ju feiner inneren Rraftigung benüßen, und vielen unternehmenden Beiftern, bie fich bisher auf die Unabhangigfeitepolitif geworfen haben, eröffnet fich ein neues reiches Belb ber Thatigfeit.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Schrift von Stephan Jacini: "Grunbbefit und Landvolf in ber Lombarbei." Aus bem Italienischen von Dr. P. Franko. Munchen, bei Franz 1857.

## III.

## Die Aufhebung ber Leibeigenschaft und bie Bureaukratie in Angland.

Erfter Artifel.

"Rußland hat allein noch die Wahl", aber es muß endlich mählen: soviel ist so ziemlich von allen Parteien zugestanden. Der leitende Gedanke in dem Systeme des Czaren Rikolaus war kein anderer, als daß ihm lebenslang vor diesser Bahl graute. Alexander II. scheint dieses Grauen nicht mehr zu kennen; jedenfalls würde ihn alles Sträuben nichts helsen. Rußland wird eine neue Aera betreten, die mehr ist als ihre viel mißbrauchte Phrase: es handelt sich in Wirkslichkeit um eine welthistorische Aenderung in den socialen, den politischen und den kirchlichen Verhältnissen Rußlands. Die große Frage ist nur, in welcher Richtung und auf welcher Bahn der unermeßliche Umschwung vor sich gehen wird: auf der wahrhaft vollsthümlichen und ächt conservativen, oder auf der liberalen und radikalen, die sich aus der Fremde ausdringt?

Man wollte befanntlich langst schlagende Symptome bes merfen, daß bas "neue Rußland" seine Bahl schon getroffen habe, und zwar sehr ungludlich. Daß bas gegenwärtige Resull.

giment wirklich in manchen politischen Beziehungen bem vorigen direkt entgegengesette Grundsätze gewähren läßt, ist in der That unläugbar. Indessen sollen und diese Symptome erst nachher beschäftigen. Zuerst gilt es, die sociale Frage Rußlands an sich aufzufassen. Eine sociale Frage, welche von allen socialen Fragen des Abendlandes ganz specifisch verschieden ist; denn sie beschäftigt sich nicht mit einem gezenwärtigen und bedrohlichen Proletariat, sondern mit Institutionen, vermöge deren Rußland die heute ohne Proletariat ist, deren Entsernung in liberalem Sinne aber auch das Czarenreich unsehlbar in den Abgrund des allgemeinen socialen Unglücks unserer Zeit frürzen würde.

Gerade um die unumgängliche Aufhebung dieser Institutionen handelt es sich aber. Mit andern Worten: den Kern der specifisch russische socialen Frage bildet die Bauern Emanscipation, oder das Problem der russischen Leibeigenschaft. Erst wenn dieses Problem gelöst ift, tritt Rußland in die Reihe der abendländischen und modernen Staaten wahrhaft und wirklich ein. Das ist: dieser Eintritt erfolgt nur um den Preis einer völligen Umgestaltung der russischen Societät selsber. Eben darum ist uns die Frage von der Aushebung der Leibeigenschaft in Rußland so hochwichtig und lehrreich. Bon hier aus theilen sich die Wege nach links und rechts zum ganzen socialen und politischen Reubau.

Wie leichthin spricht die abendländische Preffe mit wenigen Ausnahmen bas Wort aus: Emancipation ber russischen Leibeigenen! Sie bedenkt kaum, daß es sich um die Eristenz von dreißig Millionen Menschen oder ihrer Eigenthumer handelt; geschweige denn daß sie die ungeheuren Folgen besdächte, welche dieser Schritt jedenfalls, nach der einen oder nach der andern Seite hin, für die ganze Gestaltung Russlands nach sich ziehen muß. Wo wir alle vor dreihundert Jahren und mehr angesangen haben, da steht heute erst der mossowitische Hersules am Scheidewege. Wird er unsere

offenen und geheimen Leiben burchschauen, ober vielmehr burchschaut haben, und sich warnen lassen, ober wird er geblendet werden durch ben falschen Firnis unseres glanzenden Elende? das ist die Frage. Lesteres ware entsetlich; denn in unserer rasend schnell lebenden Zeit ware nicht etwa auch ihm eine mehrhundertsährige Frist gegonnt, um successive den Leidenstelch der Logis der Thatsachen zu leeren; sondern er stünde in wenig Jahren schon an der Hese, vor welcher unssere Societät soeben verzerrten Gesichtes zurückschaudert, und die dennoch hinunter muß.

Ein edler Ruffe, beffen in Berlin erschienener Schrift ale einem Aftenftud von hohem Intereffe wir haufig begegnen werden \*), Br. Schedo . Ferroti ju Mostau, bedauert namentlich den schweren Irrthum, daß man meine, Fragen focialer Organisation fonnten je für sich, ifolirt und außer Busammenhang mit allen andern Staatseinrichtungen behanbelt werden, und nun gar Die von ber ruffifchen Leibeigenfcaft. Er findet überhaupt nicht Borte genug, die ungeheure Gefährlichfeit ber bevorftehenden Dagregel auszubruden. Dan muffe langer im Innern Ruglands gelebt haben, um bas unermeßliche Bewicht ber Frage und bie entsetlichen Folgen ju begreifen, welche bas mindefte Berfehen in ber Ausfuhrung, ja ber leifefte Miggriff in der Redaftion der betreffenben Ufafe nach fich giehen murbe; Basbeleuchtung in einem Bulvermagazin mare fein gefährlicheres Unternehmen als biefe Emancipation, wo ein ubel gemabltes Bort, ein eingis ger migverftehbarer Ausbrud genügte, Die gange ruffifche Gocietat ju fprengen. Die hergebrachte Beife, Redaftionefehler in ben Ufafen bes Cenats mittelft nachträglicher Ergangungen, Erläuterungen und Interpretationen ju corrigiren, mare

<sup>\*)</sup> Etudes sur l'avenir de la Russie. Première étude: la libération des paysans par D. K. Schédo-Ferroti. Deuxième édition. Berlin, Behr 1857.

hier absolut unanwendbar; benn nichts in der Welt könnte den Bauern mehr eines Andern berichten, sobald er einmal das Wort "Freiheit" vernommen hätte. Kurz, wer im Innern des Landes und unter den Bauern selber wohne, der allein wisse die drohende Gesahr zu würdigen, von den Misnistern glaube man dieß nicht. "Das ist es, was uns zittern macht bei dem Gedanken an die Maßregeln, welche sie vorsschlagen könnten".

Die Entscheibung nach ber einen ober ber anbern Seite bin fteht aber unmittelbar bevor. Daß die Sache an fich überhaupt nicht länger mehr verschoben und aufgehalten werben fonne, bavon ift im Grunde Jedermann überzeugt. Berichteten bie Beitungen recht, fo murbe ber entscheibenbe Ufas erscheinen, mabrend wir bieß ichreiben (am 18. Dec.). Seine Beburt im Cenat mare jedenfalls eine unerhort harte. Man ergablt viel, wie die Frage im geheimen Comitee bebattirt, im Reichbrath mehr als einmal vorgenommen, und in rathe lofer Desperation wieder jurudgelegt worden fei. Auch bier scheint bemnach dieselbe Ahnung vorgeherrscht zu haben, Baron Ernft von Rolden, ein lieflandischer Ebelmann, ausspricht: "Bon bem, mas ale Anbahnung einer großen Freilaffung gefchehen foll, hangt bie gange Butunft, bie gange politische Bedeutung biefes großen Reiches, fowie bie gefis derte Cubfifteng, ober die Roth und bas Glend vieler Millionen Menschen ab; mas jest geschaffen wird, ift entscheibend, es ift unmöglich, fpater in die Bahn einzulenfen, Die man bei Beiten einzuschlagen unterlaffen; mithin wird Generation auf Beneration von bem Beil ober von bem Elend betroffen werben, bas bie neuen Inftitutionen über bas gange große Bolf bringen" \*\*).

<sup>\*)</sup> p. 4 ss.

<sup>\*\*)</sup> Rufland hat allein noch die Wahl! Socials politische Betrachtuns gen von Ernft Freiherrn von Rolden. Berlin 1857. S. 102.

Dan weiß noch nichts Bestimmtes barüber, wie ber czarische Utas bie Emancipations-Frage anfaffen mirb. Bon einer Abicaffung mit Ginem Schlage traumt hoffentlich nur ber abendlandifche Liberalismus und Radifalismus in abfoluter Untenntniß ber Berhaltniffe. Die vorsichtigen Cachtenner in Rufland find ber Meinung, bag auch jest noch und felbit bei ber ernfteften Inangriffnahme ber Broces jum gluds licen Ende immerhin eines fehr successiven und ftufenweifen Berlaufes benothigt fei, fur welchen gwangig Jahre nicht gu viel maren. Schon biefe Thatfache fpricht laut genug über die Tragweite des nachsten entscheidenden Schrittes! Rufland ift, mit furgen Unterbrechungen, icon feit 1803 faft unablaffig mit ber Menberung bes Leibeigenschafts - Ber-Die berufenen liberalen Reigungen haltniffes beschäftigt. Alexanders I. erflaren den Gifer nur jum Theil, mit meldem er 1803 bie Frage aufnahm; benn auch fein Bruber Rifolaus betrat bald biefelbe Bahn. Freilich ift leicht zu bemerten, bag er biefelbe in eigenthumlich fcmantenber Beife verfolgte, immer zwei Schritte pormarts und Ginen rudwarts machte, jene ju Bunften ber Bauern, biefen gur Beruhigung ber abelichen Guteherrn.

Der Weg führte eben durch zwei furchtbare Feuer: einerseits die Abels. Opposition, welche sich schon unter Alexander bis zu Drohungen verstiegen hatte, andererseits das unges duldige Drängen der Bauerschaft, welches von Zeit zu Zeit in den bedrohlichsten Bauernausständen losbrach. Dieß war namentlich im J. 1824 in verschiedenen Provinzen der Fall, damals als Alexander in den letten Lebensjahren von dem Problem sich zurückzog, und in noch höherm Grade im Jahre 1826, dem ersten Jahre des Czaren Nifolaus, als die Hossenung verschwand, daß dieser die Emancipation sofort wieder ansassen und durchführen werde. Die letteren Tumulte was ren um so bedenklicher, als sie mit jener surchtbaren radikalen Berschwörung im Militär und Adel vom Dec. 1825 zusams

mensielen. Aber bis zum J. 1842 hatte sich die Erwartung ber Bauern abermals aus's höchste gespannt, und die dunkslen Gerückte von schrecklichen Scenen vermehrten sich. Nach der Aussage Eingeweihter bilveten die Bauernausstände seitsdem eine stehende Rubris der Jahresereignisse und führten oftmals zu Ergüssen der wildesten Wuth; selbst die ministeriellen Jahresberichte wagten nicht mehr zu verschweigen, daß alljährlich 60 bis 70 Gutsherren von ihren Bauern erschlagen würden. Dieser Geist ergriff auch die Ostsee-Provinzen, wo die Bauern zwar frei geworden waren, aber nur durch Entsagung auf ihren Grundbesit, bessen Berlust sie nicht verwinden sonnten; schon im J. 1843 gestand ein baltischer Baron bei einer Kreisadelsconferenz: "der Kaiser dürste es den Bauern nur erlauben und morgen lägen wir alle ers mordet auf den Brandstätten unserer Geelhöse."

Die scheuen und halb verstohlenen Schritte selber, welche eine lange Reihe von Ufasen seit 1803 zur Milberung und endlichen Wegräumung ber Leibeigenschaft unternahm, weisen auf so verwickelte Berhältnisse und führten selbst wieder so verwickelte Berhältnisse herbei, daß auch die Darstellungen der unterrichtetsten Beobachter überstüssig Raum zu unbeants worteten Fragen lassen!). Ein namhastes Moment der Berwicklung trägt noch der Umstand bei, daß die meisten jener vereinzelten Schritte nicht nur in die Privatrechte der Leibsherren eingreisen, sondern auch in die altrusssische Gemeindes Berfassung und agrarische Gestaltung, welche befanntlich rein socialistisch-communistischer Ratur ist. So schon die zweite Berordnung Alexanders I. seit 1803, welche den persönlich Freigelassenen gestattete, nicht nur Beamte, Kausseute, Bürger

<sup>\*)</sup> Dieß gesteht inebefonbere ber Berfaffer ber trefflichen Abhanblung, welcher wir oben folgen: "Der Bauernstand und bie Leibeigen: schaft in Rufland", Allgemeine Zeitung vom 6. u. 7. Juli 1856 Beilage, felber gu.

einer Stadtgemeinde zu werden, sondern auch ein Stud Land zu erwerben, und zwar das vom Leibherrn aus dem Gemeindeland ihnen zugewiesene Areal erblich zu besigen. Borher hatte Alexander verordnet, daß Leibeigene ohne den Grund und Boden, worauf sie angeschrieben sind, nicht mehr verkauft werden durften: eine Maßregel indeß, welche leicht dadurch umgangen wurde, daß man den Grundbesit in winzige Theilchen zerstückeltz und so die Leibeigenen gleichsam ruthenweise verkaufte.

Diese zwei Resormen aber waren Alles, was Alexander zu Gunften der adelichen Privatbauern im eigentlichen Rußland direkt zu thun wagte. Indirekt erzweckte er allerdings gesteigerte Feindseligkeit der Leibeigenen gegen ihre Herren durch die vorzüglichsten seiner socialen Resormen: nämlich durch seine Maßnahmen mit den Leuten der Arongüter und in den Oftseeprovinzen. Die Resorm, welche er dort anbahnte, hier aussührte, ist es, wodurch Alexander I. der Gründer russischer Bauernfreiheit wurde.

Bas erftens die Oftseeprovingen betrifft, fo handelte es fic hier um einen Abel von beutschem Geprage und um Leibeigene, Die aus den Anschauungen bes deutschen Reudalismus, nicht bes altruffifden Bemeinschafts. Befiges beraus. Boraussichtlich mußte hier bie Emancipa. gemadfen maren. tion meniger Schwierigfeiten begegnen. Birflich erfolgte fie in Efthland 1816, in Rurland 1817, in Liefland 1819 in giemlich ruhiger Beife. Den Freigelaffenen blieben ihre Guter gegen Geldpacht ober Naturalpacht ober Arbeiteleiftung, wie foldes fpater je in eigenen Rataftern feftgeftellt marb. Bauern murden alfo hier allerdings frei, allein ohne volliges Eigenthumsrecht am Grundbefit ju erhalten. Wenn nun bieß Berhaltniß icon in ben Oftseeprovingen einen bittern Stachel jurudlich, wie mußte es erft in bem großen Glavens Reiche felber aufgenommen werben, wo bie Borftellung uns austilabar ben Bauern innewohnt, bag fie gwar mit ihren Leibern perfonlich unfrei und wiberrechtlich ju Stlaven geworden feien, ihre Guter aber nicht den Herren, sondern ihrer "Mutter", ber Gemeinde, und in der Gemeinde ihnen felbst eigenthumlich zugehörten.

Die wichtigste That Alexanders auf ruffischem Boben mar zweitens die begonnene Organisation und Emancipation auf ben Rrondomainen, bas Inftitut ber fogenannten Rron-Bauern. Er legte baju ben Grund burch Erleichterung und Kirirung ber Frohnden und Abgaben ber Borigen bes Charthums, noch mehr aber baburch, bag er ber nationalen Communalverfaffung auf den Rrongutern Raum gemahrte, fich ju einem Gelfgovernment zu entfalten, welches bas eigentliche Glud und ber reellfte Borgug ber Rronbauerschaft ift. Gjar Nifolaus vollendete Diefe Ginrichtung, indem er bie Rronbauern endlich officiell fur "freie Leute" erflarte und burch Ufas von 1838 ein felbstftanbiges Minifterium ber Reichsbomainen fur tiefelben grundete. Da es gubem ein Augenmert feiner Bolitif mar, mehr und mehr abeliche Brivatguter anzufaufen, um fie in Rrondomainen umzuwandeln, fo verminderte fich die Bahl ber Leibeigenen Ruflands um 20 Millionen. Man hatte bis jum 3. 1838 nicht weniger als 50 Millionen berfelben gegablt, jest gablte man ihrer noch 30 Millionen.

Freilich find biese - Kronbauern nicht eigentlich "freie Leute"; benn sie blieben nicht nur bloße Rugnießer ihrer Hütten und ihrer Felber, sondern sie waren auch nach wie vor an die Scholle gebunden (glebao adscripti), ohne freie Bewegung, selbst nicht mit Zurudlassung ihrer Guter. Auch unterwarf Czar Nifolaus gerade von ihnen einen großen Theil der Stlaverei der Militär, Colonisation. Zudem wurde die ächte Grundlage der altslavischen Communalversassung, bie durchgängige Gemeinsamseit im Besit, principiell durch den Ulfas gefährdet, welcher die den Kronbauern angewiesenen

Buter erblich machte. Indeß find die Militar-Colonien burch Alexander II. jest aufgehoben. Bas ben Grundfat bes abfoluten Eigenthums angeht, fo mar ber bemofratisch - communiftifche Charafter ber vollsthumlich hergefommenen Gemeinbe ftarfer ale die czarische Theorie; wenigstens hort man heute immer noch die Rlage berjenigen, welche vor Allem ben agrifolen und andern "Fortichritt" im Auge haben: daß die altherfommliche Agrar Derfaffung ber Kronbauerschaft biefem Kortidritt am meiften binberlich fei. Schließlich ift, trot aller Mangel in einzelner Ausführung, bas ben Krondomainen zugestandene Brincip autonomer Abministration ober bes Celfgovernmente einer fo reichen Entfaltung fabig, bag alle wohlmeinenden Renner Ruflands daffelbe als ben einzig confervativen Weg jur Umbilbung ber ruffifchen Societat überhaupt empfehlen. Wir werden baher alsbald auf die Kron-Bauerichaft gurudtommen.

Bahrend nun bas Czarthum unter Nifolaus auf ben Reich stomainen fo energisch reformirte, beobachtete es bezuglich ber Leibeigenen auf ben abelichen Brivatgutern ein Berfahren, in dem ber Rrebsgang mit dem Schnedengang. abwechfelte. Die innerliche Angft zwischen ber Schlla und Charpbbis einerseits eines Abelsproletariats, antererseits eines Bauernproletariats von 30 Millionen Menschen ieben Schritt. Und boch erflarte gerabe ber erfte biefer Schritte beffer ale buchlange Schilderungen ben grauenhaften Brad mahrer Cflaverei, ju bem bie ruffifche Borigfeit heranges machien mar. Durch Ilfas von 1827 verordnete nämlich Ciar Rifolaus eine Reihe von Cautelen gegen Die Befugniß ber Leibherren, ihre Leibeigenen auf ben blogen Spruch ber Lofalbehorde hin nach Sibirien beportiren zu laffen. Mit biefem Recht war bisher so schändlicher Migbrauch getrieben worben, bag es fogar ein üblicher Weg wurde, alter, fcmader und ausgenutter Leibeigenen baburch fich zu entledigen,

bag man fie von ihren Frauen und Rindern loerig und wie Capitalverbrecher nach ben Einoben Sibiriens fchidte.

In der Cache felbst trat nun wieder ein Stillstand ein bis jum 3. 1842, wo ein neuer Ilfas ben Abelichen "erlaubte" (nicht gebot), ihre Leibeigenen auf bem Bege freiwilliger Uebereinfunft zu emancipiren. Die Leibherren follten freiwillig bas Beispiel ber Krone auf ben Reichsbomainen nachahmen. Die Journaliftif hat ben Aft bamale bie magna charta bes Bauernftanbes genannt und ungemein gepriefen. In Wahrheit blieb er ziemlich ohne Kolgen. Der Abel fleifte fich barauf, bag ber Leibeigene bloß eine Cache, felbft ein Eigenthum fei, und baber mit nichts fur feine Berpflichtung einstehen fonne; inebefondere mar er gemeinhin-nicht gewillt, auch nur die geringfte Barcelle gand ber freizulaffenden Berfon auf immer anzuweisen, welche Landanweisung boch bei ber gangen Emancipations Frage ftete bie Sauptfache fenn muß. auch bie Maffe ber Bauern wollte von folden Bertragen nichts miffen: "fie flammerte fich mit angstlichem Inftinkt an bem Gemeinschaftsprincip fest und wich bem Geschent ber Einzelbefreiung aus"\*). Bas beißt bieß? Offenbar liegt bier ber Angelpunft ber gangen Frage verborgen, welchen wir alebald naher besichtigen werden. Soviel fpringt bereits in Die Augen : mit ben Freigelaffenen Contrafte ichließen, Die Leibeigenen ale Contraft . Bauern bei ihren Butern belaffen, bieß mare unter gewöhnlichen Umftanden, j. B. bes beutschen Reudalismus, bas Ginfachfte. Aber eben dieß, behauptet fr. Schedo, fei unthunlich.

"Schon langst haben mehrere ruffischen Leibherren, unter Ansberm ber Fürst Woronzoff, ben Berfuch gemacht, durch Bertrag ihren Leibeigenen ben Losfauf mit Beibehaltung ihres Landantheils zu ermöglichen, wofür fie nur durch eine Anzahl von Jahren eine bestimmte Summe zum Boraus zu bezahlen gehabt hatten. Es ift

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung a. a. D. S. 3035.

eber mit blefen Berfuchen nicht gegangen. Die Annuitäten, auch bie bescheidensten, wurden nicht bezahlt, wo doch die Bauern immer noch leibeigen waren und wußten, daß sie nur durch Erfüllung ihrer contraktlichen Berpflichtungen ihre Freiheit erlangen wurden. Benn nun erst die bereits für frei erklärten Bauern solche Berträge schließen und halten sollen!"

Auch Baron Rolfen erinnert an biefen eigenthumlichen Umftand: "Eine große Schwierigkeit liegt in ber Anschauung bes russischen Bauern, daß er zwar seinem Herrn, das Land aber, das er nutt, ihm gehöre; er muß zuvörderst begreifen lernen, daß das Land dem Herrn gehöre, und er diesem, je nach dem Werthe des Landes, das er in der Ruhung hat, dafür zu leisten habe" (S. 103).

Man ahnt bie Brunde, melde ben Czaren Rifolaus zu fo angftlicher Borficht bewogen. Er hielt fie aber nicht nur ein gegen die landlich angefeffenen Leibeigenen bes Abels, sondern auch gegen die auf Dbrot gesetten, und sozusagen am Bindfaden fcwebenden armen Leute. 3m Juni 1844 erließ er einen neuen Ufas, welcher ausbrudlich zwischen Saus-Leibeigenen und Bauernleibeigenen unterscheibet und Die Regierung felbft fur bie Berpflichtungen jum Burgen macht, welche bie an ben perfonlichen Dienft ihrer herren gebunbenen Leibeigenen fur ihre Freilaffung eingehen murben. wagte aber nicht ein Maximum von Entgelt festzustellen, gegen beffen Uebernahme bie Freilaffung erfolgen muffe. Das ift: er magte eben bas nicht, mas bas absolut Rothige gemefen mare. Indem wir auch biefes Berhaltnig naber unterfuchen, wird fich uns nebenbei ein tiefer Einblid in die Befenheit bes ruffifchen Leibeigenschafts Buftandes und feine gräßlichen Confequengen eröffnen.

Die gedachten Obrof, ober Sausleibeigenen find meiftens Sache ber kleinbeguterten herren, beren Bahl freilich bie ungeheuer überwiegenbe ift. Während man in gang Rußeland nur 5 herren gahlt, welche 20,000 fopsteuerpflichtige

Manner beherrschen, nur 3791 mit mehr als 5000, nur 17,712 mit 11 bis 500, gahlt man nahe an 88,000 herren mit nur je 1 bis 10 Seelen. Dieß ist der sogenannte adeliche Kleinbesit (petite propriété). Hören wir hrn. Schedos Verroti über die surchtbaren Verhältnisse besselben:

"Man begegnet oft Dorfern von 2 bis 300 Seelen, bie unter 15 bis 20 herren vertheilt find. 3ch habe felbft Abeliche gefannt, bie nur zwei oder brei Leibeigene, auf ein Dorf ober felbft auf ein Saus eingeschrieben \*), befagen. Es ift gräßlich, mas biefe armen Leute mitunter gu leiden haben. Man befteuert ihre Gabigfeiten, bie, fatt ihre Lage zu verbeffern, immer nur ihre Laften ver-Bon lant bebauenden Leibeigenen fann ein Befiger von 3, 5, 10 ober felbft 20 Seelen feinen Libensunterhalt nicht beraus-Bas thut er nun? Er macht biefe Leibeigenen gu Betienten ober Sandwerfern, gibt ihnen Pagport und legt ihnen eine Abgabe nach bem Mage ihrer Erwerbefahigfeit auf (Dbrot). Diefe Dbrote find oft exorbitant; ich habe Leibeigene gefannt, bie 200 bis 250 und felbst 300 Papierrubel zahlen, bas ift: ihre ganze jahrliche Bage, fo bag einem folden Ungludlichen bei ftrengfter Arbeit nur ber tagliche Unterhalt bleibt, ben fein herr ihm verabreicht. Bang anbere fteht es mit ben Bauern, welche ju nichtgetheilten Gutern von 200 bis 500 ober 1000 Geelen angefchrie ben find. Ihre Dbrote überfteigen felten die Cumme von 35 und faft nie bie von 50 B .- Rubeln. Die großen Befiger find nachfichtig mit ber Bezahlung, erlaffen fie wohl auch in Ungludifalden gum Wenn bagegen bie Rleinbesiter ohne alle Nachsicht und Barmbergigfeit find, fo erflart fich bieg leicht. Ein einziger ihnen entgebenber Obrof vermindert ihre Revenu um ein Behntel, um ein Funftel, um ein Biertel, fo bag es ihr eigenes Elend ift, mas fie unbarmherzig macht gegen bas Elend ihrer Anechte. Solange es bem Abel erlaubt ift, wingige Lanbantheile mit entsprechenber Rabl von Bauern zu befiten, werben biefe nicht fo faft an bie

<sup>\*)</sup> So lautet ber officielle Ausbruck fur bie gefehliche Stlaverei; man fagt nicht gerabe heraus, baß ein Menfch ber Eigenthumer bes anbern Menfchen fei.

Scholle gebundene Anechte, als vielmehr mahrhafte Stlaven fenn, mogen Gefes und Beborben bagegen anstreben, wie fie wollen."

. Hr. Schedo ergablt felbft bas Beispiel von feinem Rutfcher, ber, fonft ein tabellofer Diener, boch bie uble Bewohne beit batte, regelmäßig auf bem Bod einzuschlafen. nabe baran ihn zu entlaffen, entbedte Br. Schedo, bag ber arme Menfc gange Rachte hindurch nicht schlafe, sondern fle mit Schuhftiden fur bie gange Rachbarichaft gubringe. Denn ale Leibeigener eines alten Frauleine mußte er feinen gangen Lohn ju Obrof bezahlen, fur feine Rleibung, Befduhung ic. blieb ihm nicht ein Rubel bavon, und jest mar er megen Arankheit und Dienstlosigkeit vom vorigen Jahre noch mit ber Salfte bee Dbrofe im Rudftanb. Das einfache Mittel, folde Leute jum Bahlen anzuhalten, mar, daß die herrin fie in ihr eigenes Saus jurudberief und ba fo furchtbar behandelte, baß fie gerne wieber auf Dbrof gingen. Die Dame und funf Schwestern hatten bas vaterliche Erbe von 156 Leibeigenen getheilt. Unter ihrem Bater bewohnten biefe 156 Geelen ein Dorf und maren wohlhabend, ja reich. Die gedachte Dame hatte aber, damit ihr Geelen - Antheil fich beffer rentire, bieselben vom Landbau hinweggenommen und Lohnarbeiter ober Dienftboten aus ihnen gemacht. Die 156 Seelen gufammen batten einst etwa 5000 Rubel bezahlt, jest steuerten Die 27 mannlichen und weiblichen Leibeigenen bes Frauleins allein 3100 R. Aus jungen weiblichen Leibeigenen wiffen herren und herrinen mitunter noch größere Renten ju giehen; ber Berfaffer beutet folche haarstraubenden galle an \*). Bu melden Diensten ba und bort auch leibeigene Dabchen auf bem Lande, trop aller faiserlichen Ufafe, gebraucht merben, findet fich in andern russischen Schilderungen grell genug bezeichnet; uns aber ift es hier um ein Schaubergemalbe nicht ju thun.

Der obengenannte fr. Schedo plaidirt für die vorsich.

<sup>\*)</sup> p. 42.

tiafte und successivfte Emancipation ber Bauernleibeigenen, er empfiehlt aber burchgreifenbe Dagregeln bezüglich ber Dbrot- ober Sausleibeigenen ale bringend nothig. Fur biefe leibeigenen Raufleute, Runftler, Fabrifarbeiter und bergleichen, meint er, follten gleich Losfaufe Bedingungen ftaatlich aufgestellt werden. Denn bie Berren mußten oft nicht, wie enorm fie folche, namentlich bie reichgeworbenen, Rnechte übernehmen mußten, ober fie verweigerten auch ben lostauf trot ber hochsten Angebote gang und gar, weil es ihnen schmeichle, Millionare ale Leibeigene ju befigen. Go fei es bem Millionen reichen Banquier Schalouchine ju Riga ergangen, ber ein Leibeigener bes befannten ruffifchen Crofus Brafen Scheremetief mar. Bergebens bot er bis auf eine viertel Million Franken fur feine Freiheit, vergebens ftellte er vor, daß man feinen Gohnen ale Leibeigenen in Riga bie Etablirung verweigere und fein Burger ihnen eine Tochter anheirathen wolle. Scheremetief bestand auf feinem Dbrot von 25 B. = Rubeln, ben Schalouchine jahrlich ju gablen batte. Rur einem Bufall verdantte letterer Die endliche Freilaffung. 216 er eines Frühlings im Begriffe ftand nach Betersburg ju reifen und eben eine Aufternfendung in feinem Magazin eintraf, nahm er ein gagden bavon jum Befchent fur feinen herrn mit. Er trat bei biefem ein und fand ihn mit vielen Baften bei Tafel, mit feinem Saushofmeifter gantenb, weil feine Auftern ba feien, beren in gang Betereburg nicht mehr aufzutreiben maren. 216 Scheremetief ben eintretenben Schalouchine erblidte, rief er ihm ju: "Ah, bu fommft wieber um beine Freilaffung? wohlan, beine 200,000 R. Lofegelb brauche ich nicht, aber bringft bu mir jest Auftern auf meinen Tifc, fo bift bu frei!" Schaloudine's Aufternfagden ftand im Borgimmer, im nachften Augenblide rollte es in ben Caal, ber Graf unterschrieb auf bem Dedel ben Freibrief, und bot "Berrn Schalouchine" höflichft einen Plat an ber Tafel.

Bir wieberholen: felbft biefe Berhaltniffe magte Car

Ritolaus nicht' von fich aus zu reguliren. Dagegen fuchte er im Rov. 1847 ber Cache ber Bauernleibeigenen wieber einen Anftoß ju geben, melder ihr einen fpontanen Trieb mittheilen follte. Ein Ufas erlaubte ben leibeigenen Bemeinben, Die jur Bant aufgebrachten Liegenschaften ihrer Leibherren eigenthumlich an fich zu bringen, freilich nur um ben bochften beim Berfauf gebotenen Breis. Die lettere Bestimmung fonnte indeß felbftverftanblich burch Beihulfe eines abelichen Schinfaufers umgangen werben, und überbaupt foll ber Utas von überrafchendem Erfolg gemefen fenn. 2Bo immer ein folder Bertauf ftattfanb, trat bie Gemeinbe felbft als Rauferin ein. Dft erschien es unbegreiflich, woher fie bas nothige Gelb entnahm; mit ber Zeit loste fich bas Rathfel. Bang im Stillen hatte fich, und ohne alle ftatutarifden Beitlauftigfeiten, unter ben Gemeinden landergroßer Brovingen eine Art von gegenseitiger Affefurang fur bergleis den gabilbet, einzig geftutt auf bie folibarifche Sicherbeit, welche eben die Reste der altnationalen Gemeinder Berfassung gemährten: Die wohlhabenderen Gemeinden liehen barnach ben armeren bas Beld, womit biefe ihre Celbft. ftanbigfeit erfaufen fonnten " \*).

Eine folche Erscheinung, welche noch über die gunftigere Lage der Krondauern hinaustragen mußte, mochte allerdings Besorgniß erregen. Man ist daber heute noch nicht im Reinen, ob der nächste Ufas vom März 1848 abermals die allemählige und selbstthätige Emancipation begünstigen sollte, oder mehr bestimmt war, jene Coalition zu sprengen. Derselbe erlaubte nämlich auch den einzelnen Leibeigenen das Recht des Bodenerwerbs, jedoch nur von Land ohne Leute und mit Ersaubniß der Grundherren. Das Jahr 1854 brachte endlich den sehten Schritt des Czaren Nisolaus, und zwar

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung a. a. D. S. 3036.

bießmal ganz offenbar gegen bas Interesse ber abelichen Herren. Der alte Czar stand auch eben auf bem Bunkte, die ganze Nationalkraft für den orientalischen Krieg ausbieten zu müssen. Ein Ukas verbot die Berpachtung von Gütern, auf welchen Leibeigene sich befänden. Mit andern Worten: er erzwang in vielen Fällen den Berkauf, und vermehrte so die Gelegenheit, sowohl die Krongüter auszudehnen, als auch Gemeinden und Einzelne sich frei kaufen zu lassen.

Dieß ist ber bisherige Stand ber Sache. Seine Beschichte ergibt noch einige merfmurbigen Obfervationen. bem Datum ber verschiebenen Ufafe ift erfichtlich, baß fie, von ben unfichern Nachrichten über bie begleitenben Bauern-Tumulte abgefeben, meiftens mit irgendwelchen Erfolgen ber liberalen Bewegung im Abendlande jufammentrafen. orientalifche Rrieg folug endlich bem Faffe fogulagen ben Boben aus. Die nationale Erhebung von 1812 hatte die Frage eigentlich erft recht eingeleitet; die nationale Erhebung von 1855 brachte fie an ben Rand unausweichlicher Entscheidung. Alle Beobachter ftimmen barin überein, bag bamale, ale ber westliche Zwingherr fich in Rufland ben Untergang holte, zuerst im rufsischen Bolte bas Andenfen an bie alte Gemeinbefreiheit mieber laut murbe, und bie lleberzeugung, baß es burch ben Befreiungstampf fur's Baterland feine eigene Freiheit und feinen eigenen Befit wieber guruderobert habe. Das Jahr 1855 mar gang geeignet, Diefe lleberzeugung aufzufriichen und ju verftarten; um fo ichwieriger burfte jest jebe Bergogerung fenn, und jede Befreiung ber Berfon ohne begleitende Befreiung bes Befites um fo ungenugender erfceinen.

Wir haben oben zwei ruffifche Andeutungen darüber vers nommen, daß der große Anstand eben in dem Berhältniß der Freizulaffenden zu ihrem bisher innegehabten liegenden Befige ruht. Alles Geld der Welt reichte faum hin, um die Grundherren für das Aufgeben dieses Besitzes vollständig zu entschädigen. Rach bem Begreifen ber Bauern aber besteht überhaupt tein Recht auf irgendwelche Entschäbigung: ihre freie Person wird eo ipso auch freier Eigenthümer bes bisherigen Anwesens seyn. Es ist dieß ein Punkt, der allerdings eine ungeheure und höchst besorgliche Perspektive eröffnet. Dennoch berichten dieselben Personen, welche diese Sachlage darslegen, von dem ungemeinen Leichtsinn, mit dem sie in der gebildeten Gesellschaft von St. Petersburg behandelt werde. Der Raiser brauche ja nur zu besehlen: heiße es \*). Hören wir dagegen Hrn. Schedo:

"Bei bem erften Bort von Freiheit wurben auch bie Befonneuften und Unterwürfigften niemals begreifen, bag bei bicfer Freibeit noch irgend eine Arbeiteleiftung fur ihre Berren befteben tonne. Dan hatte gut reben und ihnen fagen, bag fie wohl frei feien für ibre Berfon, bas Land aber ihnen nie gebort babe und auch jest nicht gebore; bag fie bie bisher bebauten Grunbe gwar auch ferner zur Rutnichung beibehalten founten, aber gegen fernere Urbeitoleiftung fur ihre Berren, welche Die rechtlichen Befiger bes gangen Landcomplexes feien; bag ja auch ihr letter Berr bas gange Land mit Allem, was barauf ift, gefauft habe, und baher auch Befitrecht habe nicht nur über ben Barten, ben Bart und bie Felber bee Cbelhofes, fonbern auch über bie Sofftatt, Die ber Bauer bisher für fich bebaute, nicht nur über bas Schloß und Bugebor, fonbern auch über bie Butte bes nun freigelaffenen Bauern. Alles bas mag man dem Bauern mit überzeugenbster Logik vorpredigen, er wird es nie begreifen. Er wird fich nie bagu verfteben, bag bie Strobbutte, bie er mit eigenen Banben aufgerichtet, nicht fein fenn, bag bie Blur feines Baters, bas Gartchen feines Grogbaters bem Berrn gehoren follten, und bag fur ihn bie Freiheit bei bem - Proletariat anfange. Die fubtilen Unterscheidungen bee Juriften find ibm unbegreiflich. Er hat alles Das "feine" Gutte, "feinen" Barten, "fein" Felb genannt. Und nun foll ber Ebelberr ibn, ben freigeworbenen Mann, von bem Befit verftogen burfen, ben feine

<sup>\*) 3.</sup> B. Rreugzeitung 1857. Rum. 42 Beil.

alten Leibherrn immer als ihm, bem leibeigenen Mann, zugehörig betrachtet, und er foll bem Bauern eine Arbeitsleiftung zumuthen burfen, ber doch nicht mehr besitzt als vorher! Bisher hat er für ben herrn gearbeitet, weil er leibeigener und frohnpflichtiger Anecht war; jetzt aber ist er frei und damit diese Verpflichtung gefallen. Er bleibt in seiner hutte, aber er arbeitet nur für sich. Rein Ufas sammt zwanzig Commentaren wird ihn anders bereben über seine Breiheit. Darin liegt die große Schwierigkeit der praktischen Aussführung eines jeden Emancipations = Projekts!" (S. 22 ff.)

Gerade ber Erfolg ber bisherigen Utase seit 1803, resp. seit 1842, erweist am schlagenbsten, daß ber Bauer wirklich seine Freiheit keineswegs um den Preis seines Besites oder des bloßen Rießbrauchs an demselben gewinnen will. Bon Ukas zu Ukas seit 1847 jubelte die russische Zournalistis darüber als über den vorletten, letten und allerletten Schritt zur Emancipation; aber was waren in Wahrheit die Früchte der langsährigen Anstrengungen des Gouvernements? Bis zum Jahre 1837 stieg die Zahl der freigelassenen Privatbauern auf etwa 49,000, bis zum Jahre 1841 auf etwa 60,000. Und seitdem? Hr. Schedo erklärt die Erfolge für unbedeutend, und jedensalls zählt man allgemein dreißig Millionen Privatleibeigene nach wie vor!

Müßte nun die Emancipation ohne weiteres erfolgen, so ware die Wahl der Auskunftsmittel in Bezug auf die Hauptfrage sehr mißlich. "Bollte man", sagt Hr. Schedo, "die Freilassung der Leibeigenen auf einmal durch Manisest verfügen, so fände man sich da einer Bevölkerung von dreißig Millionen Seelen gegenüber, zerstreut über das ganze Reich, ohne irgend eine organische Institution, ohne irgend ein Band unter sich oder mit dem Boden, wo sie sien. Das wären dreißig Millionen Proletarier ohne Herd, ohne Stätte, ohne rechtlichen Bereinigungspunkt; sie müßten ihrem Unterhalt nachgehen, wo sie ihn fänden" — wenn sie nämlich ihre bisherigen Güter wirklich gutwillig' ausgaben, was eben die

arobe Krage ift. Bollte man aber, um bem Bauern-Broletariat zu entgehen, bie alten Leibherren zwingen, ben Freigelaffenen auch jene Buter frei zu überlaffen, fo mare bieß ein Rechtsbruch, ber mit Ginem Schlage ben gangen Abel ruis nirte, und man batte ftatt bes Bauern - bas Abels - Proletas riat. Bollte man Entschädigung von Dben festfeben bei einer fo ungeheuern Berfchiebenheit bes Bobenwerthes, bag bas 3och hier zwei, bort funfhundert Rubel foftet, wollte man bie Abfindung burch Special - Commissionen bestimmen laffen : fo mare ber Ungufriedenheit fein Ende abzuseben, und wurden bie Freigelaffenen am Enbe mehr gebrudt als juvor, mahre Sflaven ber Bant, alfo abermale Broletarier! Bollte man endlich die Gebundenheit an die Scholle porberhand fortbestehen, um ben Breis biefer Scholle aber fur ben Freigelaffenen ben einzelnen Leibeigenen mit bem Buteherrn felbft verhandeln laffen: fo mare bieg entweber von feinem Erfolge wie bieber, ober es mare bas Bagnif furchtbarer und möglicherweife allgemeiner Erhebungen gegen die Leibherren mit gewaltsamer Sand.

Darum mag es vielleicht auf einer Berkennung ber Umstände beruhen, wenn das Gerücht den lettern "einsachen" Weg als den wahrscheinlichften bezeichnete. Er bote doch allzu viele Gelegenheit für die Bauern, ihr Verständniß von der Geschichte russischer Bauerschaft geltend zu machen. Dieselbe ift zwar sehr dunkel, und die Academie in St. Petersburg selbst betrachtet sie als einen Compler lange noch nicht lossbarer Räthsel. Aber soviel ist doch flar, daß der Bauer seine Freiheit einst nicht verlor, weil er unfreien Boden vom Gutsherrn übernahm, sondern umgefehrt das Grundelsgenthum der Gemeinde dadurch an den Gutsherrn verloren ging, daß die Mitglieder der Gemeinde willfürlich zu Stlasven gemacht wurden.

Die Beit biefer fast unglaublichen Ummaljung liegt auch feineswegs in altersgrauer Ferne; fie ift vielmehr eine nur

allgu junge Tradition bes ruffifchen Bolfes. In ben Jahren bes großen Bauernfriegs mar die Borigfeit in Deutschland faum mehr ein Schatten von ber Menschenentwürdigung ber ruffifchen Leibeigenschaft von Seute, und - mas bas Mertmurbigfte ift - erft viel fpater, erft jur Beit, ale bas Berbaltniß im gangen Abendlande ju Ende ging, ward es in Rufland burch Tyrannei von Dben eingeführt. Die nach Außen freie, nur nach Innen communistisch gebundene altflavifche Gemeinde paßte nicht mehr in ben anwachsenden Centralftaat. Bieber maren bloß die eigentlichen Sofeleute, Rachfommen von Rriegsgefangenen, leibeigen; die Bauern gablten von ihrem Befit nur Soheitegefall an bie großen Brundherrn, ob fie benfelben nun als Gingelbauern ober als Theilhaber eines Communaleigenthums bebauten. In ben Jahren 1593 und 1597 hob ber Cgar für beibe bie Freigugigfeit auf; fie maren an bie Scholle gebunben (glebae adscripti) feit bem Bollgugs - Ufas von 1601. Aber fie waren noch nicht ablosbar vom Boben burch bas Belieben bes herrn und zu verhandeln wie eine Sache. Dazu brachte es erft Cgar Beter I. in feiner Industriemuth, in der er Sunberttausende von Aderbauern aus ihren Gemeinden hinmegreißen und auf feine Arbeitoftatten werfen mußte. In Rlein-Rufland mard bas Syftem gar erft burch bie Czarinen Elifabeth und Ratharina ein = und burchgeführt.

Bur weitern Auseinanbersetung über die Sache ift hier nicht der Ort. Sie ging nirgends ohne gewaltsam niedergeshaltene Bewegung ab, und das Andenken an den schaudershaften Proces blieb stets sehr lebendig im Bolke. Gine Ansbeutung desselben war hier bloß deshalb nöthig, um die aufsfallende Angst begreislich zu machen, womit Hr. Schedo schon vor dem bloßen Worte "Freiheit" oder "Freilassung" warnt: man möge es doch ja in dem Emancipations-Bersahren niesmals gebrauchen, sondern statt dessen immer "Lossaufung" (rachat) sagen. Immer wieder kommt er auf die entsessichen

Gefahren zurud, welche eine direfte Berfundung der "Freiheit" nothwendig nach fich ziehen mußte, wenn nicht zuvor die Reubildung der Institutionen vollendet ware, welche die losgelaffene Maffe von dreißig Millionen sofort aufnehmen und im Zaume halten wurde.

Die Inftitution ber Leibeigenschaft ift ber Kern ber russischen Societat, an welchen sich alle socialen Einrichtungen bes Reiches: alle Rechts., Besit, Gemeinder, Sypothele, Steuer. und Berwaltungs-Berhältnisse engstens anschließen; nun benke man sich, daß ihnen allen durch Emancipations-Spruch ploplich die natürliche Basis entzogen, und sie in der Luft ausgehängt würden, dreißig Millionen zwischen himmel und Erde schwebender Menschen daneben!

Wie gesagt: hat Br. Schedo nicht die festeste Hoffnung, daß die Regierung dem unermeßlichen Quidproguo noch entgehen werte. Schon im Marg 1857 allarmirte bas Berucht von brei im Reicherath aufgetauchten Borfcblagen bas ganb, welche Grn. Chebo wie allen unbefangenen Beobachtern awar unglaublich vorkamen, aber boch für gewiffe Auffaffungen bezeichnend erschienen. Das find fie auch. Gin Borichlag verlangt 3. B. fofortige Emancipation und Ausstattung ber Emancipirten mit angemeffenen Landportionen, welche burch ben Ctaat aus ben Brivatgutern ber herren ju erfaufen, und von ben Bauern in Annuitaten ber Staatsfaffe gu Der Staat bedürfte bagu eines Capitals verauten maren. von amolf Milliarden Franken, um die Leibeigenen ber Berren ju Cflaven feines Schapes ju machen. — Der zweite Borfolag ermagt in allem Ernfte: bag bie Lage ber Bauern auf ungetheilten Großgutern wenig ju munichen übrig laffe, bagegen aber bie Lage ber Leibeigenen fleiner Berren auf gere ftudelten Butern allerdings unerträglich fei; man folle baber biefe Bauern ale Militar. Colonisten nach ben Rirgisen, Step, ven verpflanzen, und jene fleinen herren ihnen ale Officiere mitgeben!! - Ein britter Borfcblag ruht auf besonders pitans ter Unterlage. Die reiche Raufmannschaft habe längst nach bem abelichen Privilegium gegeist, Ländereien mit zugeschriesbenen Bauern erwerben zu durfen, weßhalb sich einzelne Raufleute manchmal die größten Opfer für den Rang eines Collegien Mselfesors, oder für das mit Adelsrechten verbundene Wladimir-Areuz fosten ließen; so solle man also jest den Raufleuten solche Landfäuse erlauben, unter der Besdingung, daß sie die darauf angeschriebenen Bauern sofort freiließen.

Bas fcblagt nun Gr. Schebo bagegen vor? Aus jebem Cape feiner Borfcblage gewinnt man bie wohlthuenbe leberzeugung von feiner vollfommenen Sachfenntniß. Unmittelbares Eingreifen bes Staats verlangt er nur fur bie Dbrof = ober Saubleibeigenen, beren Losfauf von Gouvernementemegen Bezüglich ber Bauernleibeigenen will geregelt merben foll. er bas llebel in ber Burgel angegriffen haben, im abelichen Rleinbefit, und zwar auf autonomem Wege. Rein Bert foll ferner weniger ale minbeftene 100 Bauern befigen; Theilungen und Berftudelungen von fleinerm Betrag follen fur bie Bufunft verboten, fur bie Bergangenheit wieber gufammengelegt werben. Bum Unfauf behufe ber Bufammenlegung follen in ben Provingen Abelsbanken errichtet werden. Diefe Collef. tiv-Abele-Buter, vermaltet von den Direftoren ber Brovincial-Abels-Bant, follen reinigend und einigend auf ben ganbabel felbft jurudwirfen, follen bie Agrifultur forbern, welche mehr und mehr in Berfall gerathe und fast überall an Mangel ber Sanbe leide; endlich follen bie folden Gutern jugefdriebenen Bauern allmählig ber völligen Freilaffung entgegengeführt Bor Allem mußte man fie in Gemeinden organis firen, welche fich frei ihre Behörden mahlten und fo mit bem-Selfgovernment vertraut murben. Die Bauern blieben amar noch immer an die Scholle gebunden, infoferne fie fich ihren Frohnpflichten gegen die Banf nicht entziehen burften, Die Ueberfiedelung von einem folden Abelsgut auf bas anbere

aber könnte man ihnen bald erlauben. "So würde der Bauer an die Idee gewöhnt, daß der Gebrauch seiner persönlichen Freiheit nothwendig den Berzicht auf das Landloos nach sich zicht, welches er bislang besessenhat."

Bas aber Hrn. Schedo als die hauptsache und als bie Borbereitung erscheint, welche jedem andern Schritte jur Emancipation vorangehen mußte, das ift die herstellung des administrativen Selfgovernments, eine Landgemeindes Berfassung nach dem Muster der Kron-Domainen. Birklich gewinnt man von diesem Buntte aus die weiteste und freieste Aussicht nicht nur über die Emancipations Krage, sondern auch über die politische Zufunst Rußlands überhaupt, je nach dem Alerander II. die Bahn nach der ächt volksthümlichen Sonnenseite oder nach der Schattenseite des westlichen Liberaslismus versolgen wird. Er wundere sich nicht, sagt hr. Schedo, daß die abendländische Presse den ungeheuersten Unfinn über die russischen Leibeigenschafts-Verhältnisse zu Tage sore dere; das aber wundert ihn, daß auch Russen so sprechen:

"Jeber Ruffe, ber sein Vaterland kennt, weiß, daß bas Loos bes eigentlichen an die Scholle gebundenen Bauern keineswegs so hart ist, wie jene Presse glauben machen will. Seine Beziehungen zu dem Besiehr des Landes sind gesetzlich geregelt, namentlich noch durch Ukas vom 2. April 1842, von Knechtschaft im eigentlichen Sinne kann man bei ihm nicht reben, er ist nur an den Boden gebunden, an das Dorf, nicht an die Person des Herrn. Frot alles unläugbaren Mißbrauchs der Macht ist doch die große Mehrezahl der Leibeigenen ganz zufrieden mit ihrem Loose, so daß es sogar Bespiele genug gibt, wo ganze Dörser die zu den billigsten und für sie leicht erfüllbaren Bedingungen ihnen angebotene Frei-lassung verschmähten. Bum großen Theile rührt dies von der Burcht vor jenen Distrifts-Behörden her, gegen deren Willfür der Bauer bei dem Leibherrn Schutz such findet" (S. 55).

hier muffe vor Allem abgeholfen werden. Allerdings fei bie Emancipations-Frage nicht mehr abzuweisen; aller-

bings könnte ber Raifer sie burch einfaches Signat befehlen, nicht anders als er auch ben Bau einer neuen Isaakskirche ohne Fundament besehlen könnte. Rurz, vor der Lösung des Bandes zwischen Herr und Anecht musse ein neues Band zwischen den Bauern selbst geknüpft werden. Und als Musster dieser Neubildung empsiehlt er eben die communale Organisation der Domainen. Dieselbe sei die größte russische That seit Peter I., gegründet auf das nationale Nechtsprincip: "Freiheit und Unabhängigkeit der russischen Gemeinde als Basis des Bolksthums."

"Die Domanial - Gemeinde - Berfaffung ift eine wirflich oragnische Inflitution von vollenbeter Confequeng, von unermeglicher Bufunft und Tragweite; Die Leichtigkeit, womit fich bas Bolt in biefelbe bineingefunden, bezeugt genugfam ibre rein nationale Datur. Die Gemeinde ift eben bas alte Element ruffifcher Bolfsorga-Co fonnte bas Domainen - Ministerium in bem furgen Beitraume von 18 Jahren mit einer vollfommenen Reubilbung gu Stande fommen mittelft einer Ubminiftration ebenfo einfach im Brincip als praftifch in ber Unwendung. Man braucht nur aus einem privateigenen Dorfe in eine Bemeinbe ber Staatsbomainen überzustebeln, um ben ungeheuern Unterfchieb zu ermeffen. fürchtet und verabscheut ber Bauer die Landbeamten, als Leute bie in Allem blog ihren perfonlichen Bortheil fuchen, in jeber Orbre. in jeder Frage ihm eine Schlinge legen. Der Bauer verhalt fich barnach gegen biefe Chefe. Freilich beklagt er fich faft nie über bas Landgericht, weil er aus Erfahrung weiß, bag es boch nichts helfen und ber Beamte, welcher ruhig bei feiner Stelle bliebe, immer Mittel und Wege finden wurde, fich an feinem Unflager gu Denn bie Wahl beffelben bangt nicht vom Bauern, fonbern vom Abel ab."

"Ein ganz anderes Bilb bictet die Abministration auf ben Domainen bes Staats. hier werben bie Chefs und bie Behorben burch die und unter ben Angehörigen bes Berwaltungs-Gebiets felber gewählt, welche ein perfonliches Intereffe baran haben, die Dacht nur fähigen und rechtschaffenen Leuten zu übertragen. Die Dorfge-

richte, wie sie in jeder Gemeinde und in jedem Kanton bestehen, sprechen über die Borkommnisse und Bergeben aller Art, sowie über Eigenthums-Streitigkeiten, und geben ihr schriftliches Urtheil nach mundlicher Berhandlung an demselben Tage. Alle höheren Anordnungen fallen zur Aussührung diesen Gemeinde- und Kantonal-Bebörden zu; die höheren Stellen brauchen sie nur zu über- wachen und zu handhaben, aber ohne direktes Ginmischungs-Recht in die gemeindlichen Angelegenheiten. Diese Administration hat sich als wundersam volksthümlich erwiesen, sie geniest der allgemeinsten Werthschähung und des rollsten Vertrauens. Leider umfast sie erst die kleinste Gälfte der ländlichen Gemeinden, kaum 22 Millionen Seclen. Es muß nun das Ziel der Regierung sehn, allmählig auch die andere Gälfte des Landvolks dieser Wohlthat theilhaftig zu machen, die Bauern der Adelsgüter nämlich").

Es ift nicht etwa die demofratisch communistische Bemeinde des Altflaventhums, mas hier als Reim zu unermeße licher politischen Entfaltung, ale Bafis bes neuen Ruglands empfohlen wird, fondern es ift bie eigentlich politische Bcmeinde. Gr. Schedo felbst lobt bas Institut ber Kronbauern nur in Bezug auf ihre communale Berfaffung, nicht in Bejug auf ihre, inftinktmäßig erhaltene, agrarifche Organisation und auf die Mühewaltung ihres Minifteriums. Auch er meint, jene untheilbare Gemeinsamfeit bes landbefiges, mo bie Boben : Loofe nur je fur einen gemiffen Beitraum in ben Sanden ber einzelnen Bemeindeglieder feien und bann wieber in andere übergingen, sei ein absolutes hinderniß für ben Fortschritt ber Cultur. Dan fann barüber, vorurtheilelos und frei von germanistischen und liberal boftrinaren Marotten, ohne 3meifel verschiedener Meinung fenn; ebenfo gewiß aber ift es nur um fo mehr ein glanzenbes Zeugniß für bie naturliche Intaftheit ber ruffifchen Bolfe juftande, daß bie Bemeinbe an fich als Bafis ber Reichs : Reubilbung fo von felbst und erfahrungemäßig erprobt sich barbietet.

<sup>\*)</sup> p. 57 ss.

Wie tief find unsere continentalen Zuftände allenthalben hinabgesunken unter dieses Niveau, wie weit und breit hat der Arebs des Bureaufratismus die naturgemäße Grundlage des Staatswesens zerfressen! Berzweiselnd stehen bei uns auch die Einsichtigeren vor den riesigen Schutthausen, mit denen das Wüthen der Bureaufratie alle Autonomie und alles Selfgovernment bededt hat; Rußland hingegen genießt des unschätbaren Glückes, daß sein Bauplat zwar durch das vom Abendland eingesührte Gerümpel verstellt, an sich aber frei ist. Was Alexander II. definitiv darauf zu bauen ansangen wird? das ist die große Frage russischer Zufunft.

Die Art und Beise bes Borgehens gegen bie Leibeigenfcaft wird barüber entscheiben. Der Broceg, welchen Gr. Schebo bagu vorschlägt, erforberte gmangig Jahre, burch feche intermittirende Ufafe fich abftufend. Erft \*) Bertilgung bes abelichen Rleinbesites in oben angegebener Beise. Dann \*\*) Einführung ber communglen und fantonalen Juriebiftion auf ben herrengutern. Drittene \*\*\*): Festfepung ber galle unb Bedingungen, unter melden ein Bauer von bem Dorfe, welchem er jugeschrieben ift, nach einem anbern, aber nicht aus ber Gemeinde hinausgehen barf. Biertens +): bie Dogliche feit bie Bemeinde aufzugeben, aber nicht ben Ranton; bier erft follen bie Grundherren Die Befugniß haben, Die Bauern von ihren Butern megguschiden, mit benen fie uber ihr Bleis ben nicht überein gefommen find. Funftens ++): Ermachtigung ber Bauern auch ben Ranton ju verlaffen, aber nicht bie Broving. Sechstens +++): freie Bewegung im gangen Reich. Bei allem Dem aber moge boch ja bas Bort "Freis heit" vermieden und nur ber Ausbrud: "Losfauf" gebraucht merben.

Also zwanzig Jahre Beit für bie nothigsten Borbereitungen bis zur völligen Emancipation! Db so viel ober an-

<sup>\*) 1857. \*\*) 1860. \*\*\*) 1865. †) 1871. ††) 1874. †††) 1877.</sup> 

nahernd so viel Zeit noch gegönnt sehn wird, das muß sich bald entscheiden. Die Rreuzzeitung vermeint: es sei schon alzu viel geschehen und zu weit gesommen, als daß ein langerer Aufschub noch zu wagen ware; überhaupt aber wolle der Czar durchaus keine Leibeigenschaft mehr im Lande; die bedeutende Armee-Reduktion und die Erschwerung für das Abeln durch Dienst seien nur die Einleitung zur sofortigen Emancipation. Db sich dieß wirklich so verhält? dieß ist die nach fte Frage russischer Zukunft.

## 3meiter Artifel.

Auf ben Stand ber Dinge im "neuen Rußland" überhaupt mag man aus ben auffallenden Beschwerden schließen,
welche in Berlin mehr und mehr von allen Seiten darüber
lant werden. Gesellschaft und Presse wären bemnach wie
von allgemeinem Schwindel ersaßt, keine Beziehung im Staatsleben gebe es, welche man nicht allgemein von Grund aus
umgeändert und das Unterste zu oberst gekehrt haben wolle.
Inmitten dieses athemlosen Wirbels aber schlage der Panslavismus den Takt, jener zaubergewaltige Dämon, den die auswärtige Bolitik der Czaren herausbeschworen, und keiner mehr
hinabzubringen vermochte. Unter solchen Umständen hätte
wohl auch eine toto coelo dissentirende Regierung einen
schweren Stand, wie weiland die des Czaren Risolaus; und
nun vollends die des weichen, liberal gesinnten Alexander II.!

Aber nehmen wir felbst an, die Lösung ber großen Emancipations - Frage muffe nicht ohne weiters erfolgen, ober sie verlaufe sonst ruhig und befriedigend, und alle die Reorganisationen befigleichen, welche sich daran knupfen: ber Steuern, welche bisher die Leibherrn für ihre Leute bezahlt,

bes Hypothefenwesens, das bisher auf Seelen ruhte wie anberwärts auf Morgen Landes, des Militärwesens, für das
bisher der Abel die Refruten stellte, der ganzen Gerichtsverfassung und Administration. Nehmen wir an, daß in dem
ganzen Neubau die ächt conservative Richtschnur des Organischen und Bollsthümlichen nicht verlassen werde: so wird
boch das neue Rußland noch lange das merkwürdigste und
bedeutungsvollste Problem der neuesten Culturgeschichte bleis
ben, und es wäre auch dann nicht unmöglich, daß der Continent serner mit zwei Feuerspeiern, statt des Einen im Besten, zu schaffen hätte.

Es wird fich nämlich auch unter ben obigen Boraus. fegungen fragen : wie das ruffifche Bolf, das ift wie bie eingigen zwei Stande beffelben, ber Abel und bie freigeworbene Bauericaft, fich in ben Freiheiten und Ungebundenheiten bes modernen Staats gurechtfinden werben? Es ift eine befannte und allgemein anerkannte Thatfache, bag ber ruffifche Bolts-Charafter ber Berührung mit ber weftlichen Cultur und ben fremben Civilisatione-Ibeen ungemein juganglich ift, aber fie fehr ichlecht verträgt. Das Sprichwort fagt: fobalb ber Ruffe ben Raftan aus- und ben Krad anglebe, babe ihn ber Teufel; er verliert bie angeborne Bietat und bie übrigen nationalen Tugenben, ohne auch von ben nationalen Untugenben Bu ben lettern gehört vor Allem Unhausliche au fommen. feit und Unbeftandigfeit. Um fo mehr wird Rugland in Folge ber Emancipation jedenfalls mit jener großen Societatse Rranfheit befannt merben, melde bieber menigstene in feinem eigentlichen Bolfe nicht ben geringften Bugang batte: mit bem Broletariat.

In der russischen Gemeinde hat das altslavische Theis lungsprincip oder die Gemeinsamkeit des Grund und Bodens bis jest auch die größeren Bermögensunterschiede ganz hinte angehalten; nun aber find auch die conservativsten Politifer barüber einverstanden, daß dieser agrarische Communismus

nicht fortbestehen durfte, weil bei einer solchen Barcellenwirthsschaft der Aderbau nicht gedeihen könne. Wie murde dann aber der Bauer, der ohnehin den Aderbau nicht liebt, sons dern in seinen Reigungen seinem Ursprunge treu geblieben und heute noch vorzugsweise gerne Romade ist, wie wurde er seine allseitige Freiheit benüten? Und wie der Abel jene grossen disponibeln Summen, in welchen ihm sein ganzes Bersmögen eins sur allemal stussig zu Handen käme? Die Antswort lautet ziemlich unumwunden auf ein surchtbar rasch anwachsendes Proletariat. So z. B. Baron Rolden in den wenigen Aeußerungen, die er über das eigentliche Rußland vorbringt:

"Der Clave bat nicht bie Ausbauer und Babigkeit bes Germanen, fonbern mehr Bergnugungefucht und Leichtfinn. Es wird baber dem ruffischen Abel, sobald folche Inftitutionen wie bie Gelb-Pacht und ber Grundbefit ber Bauern eingeführt werben, bas Leben auf bem Lanbe fabe und unerträglich erscheinen, er wird feine Rente und jum Theil auch fein Bermogen im Auslande verzehren ober, wenn ihm biefes erschwert wird, in ben Refidengen und übrigen Stadten; mit bem Schwinden feiner Mittel wird feine Ungufriedenheit von Jahr ju Jahr machfen, benn bas Befühl ber eigenen Schuld wird und muß ihm fremb bleiben, ba er unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen weber Bflicht noch Beruf fennen fonnte. Die niedere Bevolkerung wird durch die gurudgebliebenen Gutebefiger, oder burch bie Bermalter ber abmefenden, burch bie Geld-Bachter ober Bauerngrundbefiger ichonungelos ausgebeutet, es tritt Die bekannte Sungerfrohne ein, und bie ungludliche Regierung mag bann vergeblich auf Mittel finnen, burch Urmengefete ber Roth gu fteuern. In einem Bolte wie bas ruffifche wirden folche Buftande noch weit gefährlicher, als bei andern Bolfern, weil nirgends in ber Belt fo viel communistische Institutionen praftische Geltung gefunden, ale bei biefem" \*).

Wir fommen bier an eine ber bebenflichsten Stellen ber

<sup>\*)</sup> Freiherr von Rolden G. 109 ff.

russischen Societät und es fragt sich, ob ber große Borzug, welcher in ber Intaktheit ber russischen Gemeinde als bes natürlichen Fundaments ber Autonomie und bes Selfgovernments liegt, nicht eben an dieser Klippe wird scheitern muffen? Auch Hr. Schedo erklärt: eine solche Bersaffung setze vor Allem einen tüchtigen Landabel voraus, hieran aber habe es bisher schon sehr gefehlt. Man habe zwar Maßregeln getroffen, um die verarmten und derangirten Abelichen von der aktiven Bahlsähigkeit auszuschließen; doch aber würden zu den für das Land so ungemein und unmittelbar wichtigen Stellen der Diftriktsrichter, der Friedensrichter, der Landgerichts Chefs noch immer solche Leute gewählt. "Es ist dieß der traurigste Schaben Rußlands, wenigstens der Punkt, über welchen man die meisten Klagen vernimmt."

Cowohl Hr. Schedo als Baron Rolden eifern, in unmittelbarem Zusammenhang mit der Emancipations - Frage,
vor Allem gegen das specifische Institut des Dienstadels, wor-,
nach die Beamtenschaft in Rangklassen eingetheilt ist, deren
höhere ipso sacto den persönlichen oder den Erbadel verleihen. Befanntlich gibt es auch bei uns Juristen und Politiker,
welche einer solchen Einrichtung das liberale Wort redeten;
Baron Rolden dagegen schildert ihre russischen Früchte kurz
und gut:

Die Institution des Dienstadels, diese den Erbadel geradezu verhöhnende Institution, die unser weiser Monarch, Gott sei es gebankt, ganz auszuheben gesonnen scheint, hebt den Begriff des Abels, der wesentlich von Gottes Gnaden ist, ganz aus. Diesem Princip der Legitimität gegenüber ist der Dienstadel das Princip der Usurpation. Wir haben Leute, die zwanzig Jahre hindurch sich durch Diebstahl oder Bestechung bereichert, oder gotteslästerliche und staatsgefährliche Lehren gepredigt, immer weiter im Range steigen und als Edelleute enden sehen. Das Publikum kannte ihren Unwerth und ihre Verworsenheit, aber es lag keine Klage vor. Welche Gefinnung kann ein solcher Edelmann, und welche sein Sohn und

sofort haben, und welch' ein Gift wird auf biefem Bege in ben Abel gebracht?" (S. 27.)

Eine sehr traurige Seite bieser Einrichtung ist auch noch ber Umftanb, bag ber Abel überhaupt außer bem Ctaate: Dienft nicht gewonnen werben fann, ja fogar burch langeres Kernebleiben vom Staatsbienst eingebüßt wird. Gr. Schedo erinnert: wie die eventuelle Reuorganisation bes platten ganbes vorzüglich auf ben Abel rechnen muffe, wer benn nun aber, wenn auch ferner ber unmittelbare Staatsbienft bie einzige Duelle bes Berbienfts, bes Rangs, ber gangen gefellschaftlichen Stellung verbleiben folle, noch auf bem lande werbe bleiben wollen? Baron Rolden verlangt noch mehr. Er balt überhaupt eine freie Bauerschaft für unverträglich mit ber Bebeutung bes Abels von Gottes Ongben; er verwirft baber fowohl Gelos ale Raturalpacht, und will nur "Arbeites Leiftung" ale Ablofung ber Borigfeit gulaffen. Rur so fei ber arundbefigenbe Ebelmann mehr ale ein Farmer, feine Autoritat und Bedeutung fur bas Landvolf gemahrt, fein Lantaufenthalt motivirt: "ber freie Contraft hebt bas patriarcalifche Berhaltniß zwischen bem Bauern und bem Ebelmann auf". Indeß besteht bie "Arbeiteleiftung" (Frohne) nicht einmal mehr in Liefland burchgangig, und in ben polnischen Provingen ift fie eben baran, von Regierungemegen abgelost und aufgehoben ju merben. Schwerlich, wird man fie baber ale ein unumgangliches Moment ber ruffischen Emancipation erachten. Dagegen verlautet allerdings, daß sowohl gegen ben ftarren Formalismus ber Beamten Rangflaffen, deren nicht weniger als vierzehn find, und das Avancement nach ber fogenannten Dofentour überhaupt, als auch gegen ben Dienstadel inebesondere eingeschritten merben folle. Fruher verlieh schon die achte Rlaffe ben Abel und resp. das Recht, Leibeigene ju befigen, jest foll biefes Recht bis jur vierten Rlaffe binaufgeschraubt merben.

Uebrigens liegt die mahre Urfache von bem unverfenn-

bar miglichen Zuftand beffen, was in Rugland Abel beißt, offenbar viel tiefer. Auch bie Rreugzeitung zweifelt an ber Erfindung eines Mittele, "ben ruffifchen Abel ber im Mittelalter langfam erwachsenen driftlich eritterlichen Befinnung des deutschen Abels theilhaftig zu machen, ba befanntlich bas flavifche Rufland ein Mittelalter in unferm Sinne nie gehabt, fonbern mit fehr primitiven Buftanben ploglich in unfere Beit hereinspringe" \*). Baron Rolden felbft lobt mit Grund bas abeliche Selfgovernment in ben Offseeprovingen überaus: baß es bas Land trefflich administrire, und die achtungewertheften Rrafte an bas große Reich abgebe; er fagt aber auch felbft, biefe vollfommene Selbftvermaltung, welche fich in Efthland, Liefland und Rurland mit geringer Unterbrechung bis auf ben heutigen Tag erhalten, fei nichts Unberes als consequente Entwicklung ber mittelalterlichen Buftanbe, fei biefen Provingen "aus ben Beiten bes beutschen Ordens übertommen", und von einer Gelbstvermaltung ber Art existire in Rugland gar nichts. Dort ift ber Abel und die Burgerschaft Kundament ber politischen Berfaffung; bier gibt es eigentlich weber Abel noch Burger, und muß ber gange Staat aus ber bemofratifche focialiftifchen Bauerngemeinde fich erbauen.

Sie ist die mahre Bolfsart. Lleber ihr schwebt unvermittelt und unverbunden und anorganisch, aus der Fremde eingeschleppt, und rein äußerlich als Iwangsjade angelegt, die ausgebildetste Bureaufratie. Mit solcher innerlich zwiegespaltenen Lage wird nun Rußland unmittelbar in den Procest der modernen Civilisations - und Staaten - Entwicklung übergehen. Die Landgemeinde ist das einzige national erhaltende Element gegenüber der auflösenden Kraft einer ungewohnten freien Bewegung, und in Concurrenz mit dem willfürlichen Mechanismus der Bureaufratie. Wird sene oder diese dem neuen

<sup>\*)</sup> Beilage 1857, Rum. 178.

Rußland ben wesentlichen Charafter einbruden? bieß ift bas große Problem; mit andern Worten, wird bas neue Rußland Rußland bleiben, oder wird es Jung Franfreich werben, und zwar in unglaublich furzer Zeit?

Bwei bisher völlig getrennte Leben werben sich nun burchbringen muffen: bas Bolfsthum und bie frembe Civilisation,
welche heute noch allein burch die Bureaufratie reprafentirt ift. fr. Schedo constatirt ben allgemeinen Unglauben
an die Kähigfeit ber Bureaufratie, die ungeheuere social-politische Aufgabe ber russischen Emancipation und Reorganisation gludlich zu beenden. Was ist der Grund dieses instinktiven Ristrauens? Nichts Anderes als die Thatsache, daß
jene zwei getrennten Leben sich nicht verstehen und niemals
verstehen werden.

Ein guter Theil ber intereffanten Schrift bes Hrn. Schedo beschäftigt sich mit biesem musterhaften Berhältniß ber russischen Bureaufratie. Er irrt wohl nur da, wo er anzunehmen scheint, daß es mit den continentalen Bureaufratien an sich irgendwo wesentlich anders stehe. Der Unterschied liegt nur darin, daß die russische Bureaufratie durch feinerlei frühere und "mittelalterliche" Bildungselemente gehindert ift, ihre ureigenste Natur unverfümmert in's Werf zu sehen:

"Nirgends in Europa wird ben Rathen ber Krone eine folche Detail-Kenntniß zugemuthet. Sie haben überall bas Bertrauen bes Bublitums, sobald ihr guter Bille und ihre höhere Einsicht außer Zweisel sind. Warum begnügt sich die öffentliche Meinung in Rußland nicht mit diesen moralischen Garantien? Aus dem einsachen Grunde, weil überall sonst die Regierung sich auf die Ober-leitung der Angelegenheiten beschränkt, und es den Regierten über-läßt, ihre Bedürsnisse und die Mittel der Abhülse anzuzeigen. So in England durch das Parlament, in dem autofratischen Desterreich durch die Bresse. Auf diese Weise vermag sich ein Minister von Kopf und herz immerhin zu orientiren, auch ohne eigene Detail = und Lokal = Kenntniß. Ganz anders in Rußland. Die Re-

gierten haben ba fein Organ, um ihre Anschauungen und Erfahrungen zur Kenntniß ber Regierung zu bringen, weber CollectivBetitionen, noch öffentliche Blätter; bas Land nuß schweigend abwarten, was bas Gouvernement für bas allgemeine Beste zu thun
für angemessen erachtet. Rein aus personlicher Einsicht entscheibet
man vielleicht über bas Loos von Millionen Menschen, welche
selbst zu hören die bestehenden Institutionen nicht erlauben. Welche
ungeheure Verantwortlichkeit vor Gott und dem Gewissen!" (S. 13.)

Sr. Schedo geht noch mehr in's Detail, um Den fonberbaren Widerfpruch ju erflaren, bag die öffentliche Deinung einerseits bie größte Achtung bege vor bem Charafter und bem Beift in ben Mitgliebern ber gegenwärtigen Regierung, andererfeite aber in ihre Magnahmen organischer Reform fo wenig Bertrauen fete. Unfere Minister, fagt er, mußten bas gand fennen; bagu mußten fie auch in bemfelben verweilt haben. "Unfere hochften Beamten fennen aber von Rufland nichts als bie Quartiere von St. Betersburg und etliche Sochstragen, welche fie mit Currier-Geschwindigfeit Bas noch schlimmer ift: Die herren Minifter feien and außer Stande, auf bem orbentlichen Bege über bie mahre Lage bes Lanbes fich ju unterrichten. Diefer orbentliche Weg geht naturlich burch bie Beamten - Sierarchie. Es ift fehr intereffant, Brn. Schebo's Anficht über beren Buftand ju vernehmen.

"Unsere untergebenen Beamten, intellektuell verfrüppelt unter bem langjährigen verthierenden Druck des bureaufratischen Mechanismus, find mit seltenen Ausnahmen kaum mehr eines selbststandigen Gedankens fahig. Ihr Leben lang mit dem Gögendienst des Kron - und Schat-Interesses, mit der mechanischen Wiedergabe der codificirten Formeln umgehend, wissen sie endlich die Menschen und Linge nicht anders mehr anzusehen, als mit den Augen des Beamsten katerochen, des Aschinovnik, für den jede k. Verordnung saft so unsehlbar ist, wie das göttliche Geset der Schwere. Niemals sieht er die Dinge anders, als von der Oberstäche, und der Ge-

bante ift ihm unfagbar, bag fie in ber Birtlichteit fich anbers verhalten tonnten, als ber Gesebes-Paragraph es haben will. Berlangte ber Minifter von einem Diefer Menfchen Austunft über bie Lage ber Broving, fo befame er immer nur bie genaue Wieberholung bes allerunterthanigften Berichtes, ben Ge. Excelleng febr wohl in Betersburg felber lefen und baraus erfeben fann, bag. Dant ber Beisheit und Energie ber bochften Stellen, Alles vortrefflich fleht. Ift ber Afchinovnit ein Mann von viel Courage, fo wird er fich vielleicht anzufugen erlauben, daß eine tleine Erhöhung ber Beamten-Befolbungen nothig mare; weiter aber werden fich feine Borichlage nicht verfleigen. Fanbe fich auch unter ben boben Broving-Beamten ein Mann von Sachtenntnig und unabhangigem Urtheil fo murbe er boch über bie Fragen feines Chefs in moglichft glimpflicher Beife binwegichlupfen und im Gingelnen nur bas fagen, was bem boben Chef angenehm febn muß. Er wirb fich insbefonbere buten, fein eigenes Reffort ber Begenfrage auszuseten: Barum belfen nicht Sie ab? Er fonnte boch nicht wohl erwibern : Guer Ercelleng vergeffen, bag mir feine Dacht und feine Initiative guftebt, daß ich um der fleinften Rleinigkeit willen Guer Ercelleng Befehle erbitten muß, bie mir nach unenblicher Brit aus Ct. Betereburg gutommen, und bann meiftens bas Wegentheil von bem anordnen, mas ich vorgeschlagen!" (S. 6 ff.)

Wen solen nun die Ercellenzen zu Rathe ziehen über bie großen Fragen socialer Reform? Hr. Schedo nennt den Landadel, der freilich, weil er nicht in der Kanzlei sitt, sondern seine Tausende von Bauern persönlich regiert, nur eine sehr niedrige Rangstuse einnimmt, und bei Bistationsreisen Sr. Ercellenz nur eines Collettiv-Empfangs werth ift. Er nennt die Subaltern-Beamten, die durch eine gute Erziehung und ihre Jugend noch vor der Mumissierung des Tschinovenis bewahrt worden seien, also junge Leute. Er nennt endelich das französische St. Betersburger Journal, durch welches man unbesangene Gutachten in Menge eingeschickt bekommen tönnte. Aber freilich: dieß ginge gegen das Princip der burreaufratischen Censur, die zwar alle het Literatur in schöne

geiftigem Gewande paffiren laffe, ernfte Publicifif aber vers pone und unmöglich mache.

Offenbar ist dieß ein Punkt, ber nicht nur für die Emancipations-Frage, sondern auch für die ganze Krisis im heutigen Rußland sehr wohl in's Auge zu fassen ist. "Was sollen", fragt Hr. Schedo, "alle diese Werke der modernen Schule und ihres Vorgängers Gogol, diese Poessen von Gregorovits mit ihren aufregenden Schilderungen der häßlichsten Wunden der Societät? Diese Erzählungen, Novellen, stücktigen Stizzen ohne Lösung, sollten sie wirklich bloß das Publikum für einen Moment unterhalten wollen? Oder wollen diese Herren belehren? Schwer anzunehmen! da sie ja dem Publikum nichts sagen, was es nicht schon weiß und was das Land selbst erlitten hat, ehe sich solche Erzähler sanden?" Warum denn nun diese rath sund trostlose Korm ber Behandlung.

"Der Grund liegt in ber heutigen Sanbhabung ber Cenfur in Rufland. Biel toleranter als feit Jahrzehnten, geftattet fie ben Berfchleiß ber Comobien, Romane und Erzählungen, welche in ihrer Weife bie Rritif ber Beitgefchichte und ber focialen Mangel Muglands betreiben. Jebe Schrift aber, welche irgendeine Reformober Reorganisatione-Frage ernsthaft und grundlich behandeln wollte, murbe unbarmbergig verurtheilt und unterbrudt merben. Gie murbe unterbrudt merben fraft bes Princips, bag bie Afte ber Regierung feiner Discuffion unterworfen werben burfen, und bag es icon eine Berfehlung gegen bie Prarogative ber Rrone mare, vom Unterthanen = Berftand aus Borfcblage und Dahnungen anbringen gu wollen. Die Folgen liegen auf der Sand. Ginerfeits bulbet man Schriften, die burch ihre Bilber materiellen Elends ber Ginen, fittlichen Banquerotts ber Unbern bas Blut fiebend machen, inbem fle bie traurigften Begenftanbe jur Schilberung mablen, und fie mit ben ichwarzeften Farben malen, ohne je ein tröftliches Licht, einen hoffnungoftern, ein Beilmittel anzugeben. Unbererfeits uns terfagt man Werte, welche bie focialen Fragen ernfthaft behanbeln und bie Urfache bes Uebels nur aufdeden, um Mictel gur Abhilfe gu finben." (S. 28 ff.)

Wer die abendländischen Bureaufratien genauer kennt, wird nicht bezweiseln, daß sie die russische Schwester um den Borzug solcher Ueberwachung der Presse som Herzen beneiden. Daß aber in Rusland, trot der herrschenden Krisse und liberalen Agitation dieses System bennoch fortbauert ): dieß macht die Sache um so bedenklicher. Man kenne, erzählt Hr. Schedo, die Grundsähe der hohen Censur in Rusland allzu gut, als daß sich von Bornsperein irgend Jemand einfallen ließe, ein eigentlich socialpolitisches Wert zum Druck bringen zu wollen; daher sei auch kein russisches Buch dieser Art verboten, weil eben in Rusland noch nie ein solches gebruckt worden sei. Wie man aber mit der bezüglichen fremden Literatur umgehe, beweise genugsam das Verbot des dritten Bandes vom Harthaussen'schen Werfe, den alle Welt als zu rosensarben beurtheile,

<sup>\*)</sup> fr. Chebo behauptet: biefe Uebung ber Cenfur, welche ein nuers megliches Sinberniß fur bie Entwidlung Ruglanbe fei, liege teis neswegs in ber Intention Alexanders IL. Bum Beweise führt er ben Fall mit herrn Babft, Brofeffor ber politifchen Deconomie gu Rafan, an. Babft hielt einen Bortrag in feinem Sache, beffen Freimuthigfeit von bem Curator ber Univerfitat fofort in St. Betereburg ale qualificirteftes Berbrechen ber Minifter . Beleibigung angeflagt warb. Der unerhorte garm unter biefen Gerren gelangte fogar ju ben Ohren Alexandere II. Er ließ fich bas corpus delicti vorlegen; alle Tichinovnife im Reich hielten ben armen Babft fur verloren; es fragte fich bloß, ob man ihn nur vom Dienfte jas gen, ober gleich nach Sibirien ichiden werbe? Dan bente fich ihr Erftaunen, ale ber Cjar, bie flare Bahrheit auch in ber fcneibenben Form wurbigenb, nicht nur bem Berfaffer fur bie treffliche Ars beit feinen Dant aussprechen ließ, fonbern auch ben Abbrud bes Babft'schen Bortrags in allen officiellen Blattern bes Reichs befahl!

nur bie russtsche Censur nicht. Hr. Schedo selbst läßt baher seine Schrift in Berlin drucken, und er hielte es für ein unsgemein folgenreiches Ereigniß, wenn sie die Censur passirte. Auch hängt er seiner Schrift eigens einen Auszug an; denn wenn sonst ein Tschinovnik, was soviel als ein Regierungss Rath seyn dürste, den Austrag bekäme, sie für Se. Ercellenz anzustreichen und zu analysiren, würde das Resumé sicher nicht anders lauten als wie folgt: "Aussälle gegen die Herren Minister und die Censur mit Borschlägen zur Ausse-bung der Leibeigenschaft mittelst abelicher Banken in den Provinzen."

Betrachtet man die vorstehenden Thatsachen der zwei getrennten Leben, von denen keines das andere versteht, und die sich nun doch aufs Innigste durchtringen sollen, etwas genauer, so wird man bald voraussehen, welches neue russtsche Bedürsniß der Emancipations-Frage auf dem Fuße folgen wird. Das Leben des Bolksthums wird nach der Selbsts Regierung streben; die Bureaukratie aber wird sich beengt und bedroht fühlen; sie wird, wie überall und immer, sich sehr wohl gefallen lassen, daß die liberale Civilisation für sie schreie: russische Constitution! In der That: erwägt man die Klagen des Hrn. Schedo über sie, was liegt da näher als: Constitution!

## IV.

## Das Interregnum ber Reaftion.

Bolitifde Getanten vem Dberrhein.

Die Lage und bie Forberungen ber Beit. — Bieberherftellung bes ither ralen Spftems. — Die Reaftien und bie Bureaufraile — Die Beantenfchaft und ibre Roth. — Centralijation und Cerporation. — Das heer.

Im vorigen Bande der hiftorisch-politischen Blatter haben wir tas Besen und den Sang einer vernünftigen Reattion darzustellen gesucht, und wir haben erflärt, daß diese nicht Meinungen verfolgen, nicht wohlerworbene Rechte verlegen, sondern die Freiheit der Meinungen schügen, den zerftorten Rechtstand wieder berftellen und aufrecht halten solle.

Bebe Revolution, wir glauben es wiederholen zu muffen, hat noch Uebelftanbe, hat auch gegründete Beschwerden zum Ausbruch gebracht; in jeder haben sich gewisse Bustande gebildet, welche, natürlichen Berhältnissen entsprungen, Unterslage und Bestand gewonnen haben. Folgerecht mußte die wiederhergestellte Ordnung den Beschwerden gerecht werden, die Uebelstände heben, und sie mußte neue Zustände anersensnen und durch vernünstige Organisation in das Staatsleben einreihen.

1.

Eine jebe Beit hat ihre eigenen 3been - fie hat folde, welche fie erft hervorruft, verbreitet und einer folgenben Beit jur Ausführung überliefert, und andere, welche, von ber vorhergebenden Beit übernommen, fie jest im Leben gur Geltung und zur Wirfsamfeit bringt. Früher fonnte man wohl folche Ideen vertilgen, weil man die gander absverren fonnte; heute ift bas unmöglich, weil ber neue Berfehr fie unmittelbar vom Menschen jum Menschen bringt, und burch bie ungeheure Berbreitung bie Meinungen ausgleicht, wie bie Preise ber Waaren. Wer immer bas Leben ber gegenmartigen Beit mit jenem einer unmittelbar vorangegangenen Beriobe vergleicht, ber wird von ben ungeheuren Umanberungen überrafcht, auch wenn er inmitten ihrer Entwicklung gelebt und gewirft hat. Gar Bieles, mas unverändert ein volles Jahrtausend bestund, ift unter unsern Augen verfcwunden, und gar Bieles, mas man vor einem halben Jahrhundert noch fur unmöglich hielt, ift jest ber naturliche Buftand geworden. Ramen bie Bater ber altern Manner wieber jurud, fie murben fich in unfern Buftanben nicht mehr austennen, fie murben fremt feyn in ber eigenen Beimath. Biele ber neuen Buftanbe find mahrlich nicht beffer, ale bie früheren maren, aber fie find nothwendig geworden, und fie fonnen fich nur burch ihre eigene Entwidelung anbern. Reine irbifche Macht fann bie begrabenen Leichname alter Sitten und alter Inflitutionen wieder jum Leben ermeden, aber mabre Staatsweisheit fann bie neuen Berhaltniffe baburch verbeffern ober andern, daß fie einen Ginfluß auf beren felbfteigene Entwidelung gewinnt.

Es icheint angezeigt, einige ber fittlichen Buftanbe zu bezeichnen, welche auf die Entwidelung funftiger Ereigniffe forbernd und bestimmend einwirten werben.

Die Stände bestehen nicht mehr als besondere Körperschaften, und mit ber Abgefchloffenheit berfelben find auch bie Unterschiebe ber Sitte, bes außern Lebens und ber gegenseis tigen Stellungen ber einzelnen Menfchen verfdwunden. Reis ner gibt heutzutage ju, baß ein Unberer urfprunglich über bihn geftellt fei, und feiner betrachtet fich als untergeordnet von Geburt aus - ber Unterschied zwischen Einzelnen liegt nur noch in ber Berfchiebenheit ihrer materiellen und geiftis gen Mittel; wo biefe gleich find, will ber Sohn bes armen Zaglohnere nicht bem vornehmen Ebelmann nachstehen, und bie Ungleichheit jener begrunbet nur bie Berichiebenheiten, welche aus bem außern leben hervorgeben. Der reiche Burger wohnt, fleidet fich und lebt wie ber vornehme Ebelmann; in feinem Saus herricht biefelbe Sitte, und wenn er nicht ju erwerben vermag, mas fonft ein Gigenthum ber vorneh. men Abelichen mar, fo werben feine Rinber biefen an Welts Ton und feinem Befen nicht nachstehen. Nie mehr wird ber Mann bes britten Stanbes, in ichwarzen Mantel gebullt, burd ein Sinterpfortchen in eine Berfammlung fchleiden, wenn bie Abelichen in Sammt und Seibe mit bem Keberbarette glangend burch bas Sauptthor einziehen\*). Nicht mehr muß bas mahre Talent vor Rang und Namen fich buden, und nicht mehr muß es an die Tafeln ber Großen friechen, um einen Blat ale Luftigmacher ober ale gebulbetes Schau-Stud ju erbetteln. Die gefellichaftlichen Berhaltniffe haben einen andern Charafter und ein anderes Befen; bie Befells fcaft fann die ftrenge Sonderung ihrer Bestandtheile nicht ferner burchführen; benn jeder Mensch ftust fich auf ein ureigenes Recht, und er fennt und betrachtet fich in jeder Befellicaft ale ben Gleichen. Wenn nun in England ein Standesunterschied im gefellschaftlichen Leben noch eine Be-

<sup>\*)</sup> Das befannte Ceremoniell bei ber Berfammlung ber frangofischen Reichsftanbe im Jahre 1789.

rechtigung hat, so folgt biese baraus, daß die Britten politissche Borrechte der Corporationen bewahrt, und als erhaltens bes Element in ihre Bersassung und ihr ganzes öffentliches Leben eingeführt haben. Auf dem Festland hat man das Gesgentheil gethan, und darum gilt der Rang nur noch durch die Macht, an welche er geknüpft ist, und die innere Bersehrung für diesen ist verloren, wenn auch die Citelseit dens selben noch aussucht.

Buhlt ein Jeber mehr ober weniger, bag er überall feine Berfonlichfeit einfegen muß, fo ift bie Gleichheit in ber allgemeinen Meinung gewurzelt, und biefe unterwirft fich bier feiner herrschaft, weil ber Reid bes Menschen am wenigsten Die Ungleicheit ertragt. Daraus entspringt nun bas Befühl ber fittlichen und bas Streben gur materiellen Unab-Beibe find in ber Maffe nicht zur Rlarheit gehänaiafeit. fommen, aber fie haben bie Maffen fcon in Bewegung gefest, und fie machfen auf mit unferer Jugend. den Mitteln foll ein jeber Menfc Gleiches ermerben fonnen, und Richts foll ihn baran hindern, ale fein eigener Bille, ober fein eigenes Bermogen. Reiner foll einen angebornen ober grundfablichen Borrang vor bem Andern haben, Jeber foll in ber Gesellschaft wie im Staate gleiche Rechte befigen, und Reinem gesteht man fur ben freien Benuß bes lebens eine größere Berechtigung ju, als bem Anberen. Diefe Gabe find in Die Tiefen bes Bolfegefühle eingegangen, fo bag jebe Einrichtung, bie fie verlett, einen erfolglos fen Rampf fampfen muß. Sei nun biefes Streben gur Bleich. beit, biefe Emporung gegen jeben grunbfablichen Borgug aus ber natürlichen Entwidlung bes Bolfes hervorgegangen, ober fei es eine Wirfung ber liberalen Lehre - fei es gut ober übel - es besteht nun einmal, und wenn bie Anhaufung ber Buter in wenigen Sanden Unterschiebe und Absonberungen fchafft, und gange Daffen ber Burger in ben Buftanb bes ewigen Dienens herabbrudt, fo fann bie Bemalt bes Staates diefen Zustand nicht hindern, und eine andere sittliche Macht muß es versuchen, die furchtbaren Folgen zu heben — aber gerade diese Macht hat immer die Gleichheit der Mensschen verkundet.

Mehr bas Befen ale ber Begriff ber burgerlichen und politischen Freiheit ift in bas geiftige Leben ber Bolter getreten. Wenn es bei ben Deutschen langer, ale bei anbern Rationen gemahrt hat, fo liegt bie Urfache in ihrer Berfplitterung. Jebes ber fleinen Staatswesen in Deutschland mar von bem andern geschieben, in jedem gandchen lebten bie Bewohner wie die Ungehörigen eines großen Landgutes jufammen; bas Bolfden wurde alt mit feinem Berrn, es fonnte fein eigenes Bestehen nur mit ber gamilie Diefes Berren benfen; es hatte fein Bedurfniß ber politischen Kreiheit, und barum tonnte auch beren Begriff nicht entstehen. Bon Außen fonnten folde Begriffe nicht in die fantonale Abgefchloffen beit bringen; fie tonnten hochstene nur ju Gingelnen gelangen, bei tiefen blieben fie aber ale Begriffe ber Schule, ohne baß fie irgend eine thatfachliche Bestaltung errangen. Benn es gewiß ift, daß bei den germanischen Stämmen bie Wiege ber Freiheit mar, wenn man nachweisen fann, raß bie brittischen Institutionen, insofern fie Bemahren ber Freiheit enthalten, durchaus germanischen Ursprungs sind, fo ift es ebenfo gewiß, daß fie fich bort erft ausbilbeten, als tiese Ausbildung in Deutschland nicht mehr möglich mar. Co lange bas Reich beutscher Ration noch in eigener Rraft beftant, lag die Entwidlung folder Inftitutionen noch nicht in ber Zeit, und als die Zeit für England gekommen war, ba gerftorte bie Reformation unfere nationalen Inftitute, mit ber Souverainetat ber Reichsfürsten fam bie unbeschränfte Berrschaft, und diese zerftorte die Reime, aus welchen bas freie brittifche Staatswefen fich entwidelt hat. Nach dem weftphalischen Frieden trat an die Stelle beutscher Sitte bie Racaffung frangofischen Wefens, und gerabe bamale bilbete

fich in Frankreich jene glanzende Alleinherrschaft aus, welche unvermeiblich zum vollfommenen Umfturg führte.

Diefer Umfturg in Franfreich mit feinen großen Ereigniffen und mit feinen Rriegen verbreitete bie Ideen ber Freibeit auf gang andere Beife, ale es die Schule mit ihren Jungern hatte thun fonnen; fie gewannen ihre praftifche Starte burch ben Despotismus ber Napoleon'ichen Berrichaft über bas Festland, fie machten fich geltend nach beren Sturg, fie überschlugen fich in ben Revolutionen bes 19ten Jahrhunberte und - nun find fie als bas Resultat berfelben geblieben. Benn gebietenbe Umftanbe ihn hervorrufen, fo fonnen bie Bolfer wohl einem gewiffen Drud fich fugen, aber er fann fein Regierungespftem werben, und fobald bie Umftande fich anbern, fo muffen von felbit alle Befdranfungen fallen. Rann man fie aber auch eine gewiffe Beit lang halten, fo wird unvermeiblich ber Augenblid fommen, welcher bie Unmacht ber Gewalt zeigt, und wenn biefe erlahmt, fo wird bie Achtung vor ber Autoritat verschwinden, ober aber je nach zufälligen Begebenheiten und je nach ber allgemeinen politifchen lage wird die eine Bewalt burch eine andere ober burch die öffents lice Meinung gerfprengt. In ben fogenannten Culturlanbern von Europa mag eine vorübergebenbe Dictatur wohl möglich und oft nothwendig fenn, aber nimmermehr ein bauernber Absolutismus. Die Zeit hat biesen verworfen; er gehört fortan nur noch ber Geschichte an.

Bon bem sogenannten Patrimonialstaat mögen alte Diener kleiner Herren noch träumen. Der Staatsmann kann biese Träume nicht theilen, er müßte benn seine Zeit am hellen Tage verschlasen. Eine Bertretung ber Interessen ift eine unabwendbare Nothwendigkeit und eine thätige Theilnahme bes Bolkes an öffentlichen Dingen ist eine vollendete Thatsache geworden. Man mag über die Formen ungewiß sepn, man mag die moderne Vertretung nach der Kopfzahl verwersen; die Mitwirkung zu der Gesetzgebung und die Con-

trole bes Staatshaushaltes burch bie Regierten ift nun einsmal ein bleibendes Ergebniß der Fortschritte des öffentlichen Lebens. Ueber das Princip und über die Zwedmäßigseit einer Bertretung ist jede Erörterung außer der Zeit, ist jede Untersuchung unpraktisch und der Staatsmann muß eben die Thatsache annehmen.

Die neuefte Beit hat Intereffen hervorgerufen, welche bas zweite Menichenalter vor uns gar nicht fannte, fie hat im öffentlichen Leben Glemente thatig gemacht, welche fruber gar nicht bestunden. Die Bermaltung ift ausgebehnt und verwidelt geworben; fie muß jest Gegenftanbe behandeln, welche fruber gar nicht in ihr Bereich fielen, und barum ift beutzutage bie Batrimonialregierung unmöglich, wenn ber Staat großer ift, ale ber Befit eines beguterten Grundherrn. Bare aber bas Ales auch anders, fo fonnte jene getraumte patriarcalische Regierung boch nicht mehr bestehen in unserer Beit. Der Patrimonialftaat wurzelt allein nur in bem willenlofen Glauben an die Cendung bes Regenten, gemiffermagen in ber 3bee eines Gigenthumerechtes auf bas Staategebiet und beffen Bewohner; er wurzelt in ber findlichen Bietat ber Unterthanen, welche fich felbft fur unmundig halten. Aber ber Glaube ift gerftort, bie Bietat ift verschwunden, ein Jeber will mitreben und mithanbeln, benn ein Beber halt fich für volltommen munbig; und biefes positive Ergebniß ber Bemegung unferer Beit wird feine Erziehung und feine Ginrichtung mehr aufheben. Wollt ihr nicht eine geordnete Mitwirfung bes Bolfes, so habt ihr die Anarchie.

Alle Staatsgewalt fann heutzutage ber Thatigfeit ihrer Burger feine willfürliche Grenze mehr fteden, benn jeber Mensch, ber arme wie ber reiche, forbert bie freie Berwendung seiner Krafte als ein angebornes Recht, er verabscheut jebes Hinderniß seiner Thatigfeit und er haßt die Hand, welche bieses bereitet.

Die freie Bewegung bes Rationalvermogens ift ebenfalls

eine unbestrittene Thatsache und die Folge berselben ist die unverfümmerte Ausübung des Eigenthumsrechtes, sei es, daß der Besiger dasselbe allein, oder daß er es in Verbindung mit andern ausübe. In dieser vollsommenen Freiheit liegt, die brittische Handelsmacht kann es nachweisen, die Möglichseit der heutigen Industrie. In Deutschland sind nicht die Besichränfungen und Hemmnisse hinweggeräumt worden, damit eine nationale Industrie sich bilde, sondern Bedürsniß und Noth haben industrielle Unternehmungen hervorgerusen und diese, als sie eine gewisse Bedeutung erlangt hatten, haben die Schranken durchbrochen und mit der Freiheit ist die jesige Gewerbsthätigkeit entstanden. Die Industrie ist jest ein Staatselement geworden, welches die Beachtung seiner Interessen fordert und, wo nöthig, dieselbe erzwingt.

Beil im öffentlichen leben fein hingebender Glaube mehr feine Wirfungen ausubt, und weil bie Bietat nur noch in ben Beziehungen ber Gingelnen besteht, fo forbert unfere Beit überall bie freie Ueberzeugung und um biefer Forberung willen verlangt fie bie freie Erörterung aller möglichen gra-Bie fie fur Jeben bas unbeschräntte Berfügungerecht über feine materiellen Buter verlangt, fo forbert fie auch bie freie Bermenbung feiner geiftigen Mittel. Benn irgend einer gehindert wird feine Deinung ju offenbaren und bie Ergeb. niffe feines Denkens und Forschens mitzutheilen, biefe hemmung nicht nur als eine Rechtsverlegung bes Gingelnen, fonbern ale eine Schabigung ber Befammtheit betrachtet. Die zweite Salfte bes 19ten Jahrhunderts wiberfest fich jedem geiftigen Drud, und wenn er auch ausgeubt wird, fo bezeichnet er ficherlich nur einen vorübergebenben Buftand. Die Freiheit bes geiftigen Lebens ift bie am meis ften bestimmte Forberung unserer Tage, und feine Gemaltmaße regel verlett fo tief bas allgemeine Gefühl als bie Befdranfung ber geiftigen Thatigfeit.

Das wichtigfte und unter Umftanben bas einzige Mittel

ber Gebanken-Mittheilung ift die Presse und barum ift beren Freiheit ein Heiligthum geworden. Mag es da und bort auch gelingen, daß man sie drucke, so weiß Jedermann, baß sie das hemmniß unterwühlen oder mit Gewalt sprengen, daß sie auf irgend eine Art früher oder später sich Lust machen wird. Die Beschränfung der Presse kann wohl manchemal eine vorübergehende Rothwendigkeit werden, aber sie kann nimmer in ein Regierungsspflem eingehen, welches haltbare Zustände schaffen will.

Da die liberale Partei, da folglich alle Regierungen vor bem Jahre 1848 bie Staatsallmacht bis ju ihren außerften Brengen ausbehnten und die Bermaltung bis gur Starrheit concentrirten, fo bat, fraft ber naturlichen Begenwirfung, bie Reinung ber Beit eine entgegengefette Richtung genommen. Ber bie Gegenwart verfteht, bem ift es nicht zweifelhaft, baß eine nicht ferne Bufunft bas funftliche Cyftem ber Staatse Omnipoteng von fich auswerfen wird. Wer immer Berfonen-Rechte befigt, ber will fich ber immermahrenden Bevormunbung entledigen, und immer flarer wird ber Bebante gebacht, daß die Staatsgewalt nicht thun folle, mas andere Rrafte, wenn nicht beffer, boch ebenfo gut, ju beforgen im Stanbe Daraus folgt nun aber junachft bas Streben jur Bereinfachung ber Bermaltung und in weiterer Folge bie fogenannte Gelbstregierung. Comeit man nun auch bavon ents fernt fenn mag, fo ift biefes Streben boch ebenfo beutlich, als in ber zweiten Salfte bes 18ten Jahrhunderts bas Drangen jum Umfturg geschichtlicher Ginrichtungen fich fund that.

Dieses Recht der Selbstregierung fordern nun alle Institute, welche Körperschaftsrechte besitzen oder solche anspreschen; sie fordern dieselbe als ein ursprüngliches, nicht als ein verliehenes Recht, welches aus dem Begriff und der Bestimsmung der Anstalt selbst hervorgeht.

Bor allen andern Anstalten fieht hier bie fatholische Rirche; fie hat von jeher bas Recht ber Selbstregierung be-

hauptet, sie hat es unter allen Umständen gewahrt oder immer wieder erobert, wenn es im Drang der Ereignisse gesschmälert oder aufgehoben worden war. Die Protestanten wollen erst eine Kirche machen, und wie sehr sie von der Staatsgewalt abhängig sind, wie zweiselhaft es auch seyn mag, ob sie aus sich selbst etwas Haltbares zu schaffen versmögen, so ist doch in all ihrer Zersahrenheit das Streben zu einer kirchlichen Selbstständigkeit nicht zu verkennen.

Wohl sehen wir noch überall Verneinung und Unglaube herrschen, wohl sehen wir, wie beibe sich Organe erwerben und Anstalten schaffen, aber bennoch ist in bem Sturm ber anarchischen Bewegungen bas schlummernbe religiöse Gefühl wieder geweckt worden. In Angst und Noth haben die Menschen erkannt, daß es etwas Höheres gebe, als ihre eigene Kraft, und baß eine Macht stärfer als die irdische Gewalt ihre Schicksale lenke, und Millionen haben sich wieder gläubig zu dieser gewendet. Das religiöse Gefühl ist sichtbarlich stark und allgemein geworden und von diesem wurde das Streben zur firchlichen Freiheit getragen.

Während nun überall das Streben zur politischen Selbstständigkeit sich offenbart, so forbert man für manche Dinge
bennoch die möglichst engste Concentrirung. Der Biberspruch
ist jedoch nur scheinbar, benn die Zeit forbert diese Concentrirung nur für solche Dinge, welche die Staatsgewalt behandeln muß, und welche sie allein nur behandeln kann.
Die Berhältnisse der Gegenwart sind also gestaltet, daß sie
eben für diese Dinge die ungehemmte Wirkung der Gewalt
fordern, denn nur diese kann den Staatszweck erfüllen. Wenn
sie aber in den eigentlichen Regierungsangelegenheiten unmittelbar über alle Kräste gebietet, so muß sie darum boch
nicht zur Sache des Staates machen, was, von Andern besorgt, dessen Zwecke weit besser fördert. Die stärkte Regierung ist die jenige, welche mit größter Schärfe
bas ausscheidet, was wesentlich in ihren Bereich

nicht gehört. Die Wohlhabenheit ber Bürger bietet grösere hilfsmittel als eine gefüllte Schahfammer, und gang ähnlich hat eine Regierung viel größere Kraft in ber Führung ihres wahren Geschäftes, wenn sie nur das Nothwendige uns mittelbar anfaßt, der Selbstthätigkeit ihrer Bürger ober ber Korperschaften aber die Besorgung der Dinge überläßt, für welche ihre mittelbare Einwirkung ausreichen mag.

Rein deutscher Staat kann sich heutzutage als ein abgefchloffener betrachten; ein jeder muß gemeinfame Angelegen. heiten anerkennen, wie die Ration folche fcon lange erkannt Immer mehr fieht ber Deutsche sein Beil in einer bat. einheitlichen Behandlung biefer Angelegenheiten. Der Bund, wie er jest ift, genügt ihm nicht mehr, und bag er ben gro-Ben Intereffen bes Baterlandes nicht genuge, bas hat bie Bildung bes Bollvereines erwiesen. Unfere Beit will, baß Die nationale Anftalt ber Deutschen mehr in ihren Bereich giebe, als bisher, damit fie Rraft erwerbe, um in den großen Angelegenheiten von Europa als selbstständige Dlacht einzu-Leere Kormen und ichwächliche Salbheit genugen nicht mehr ber politischen Lage, und bald burfte fich biefe fo ftellen, daß nur ein fraftiges Deutschland ben Schwerpuntt bes europäischen Staatenspftemes enthalten und Diefes gegen furchtbare Schwanfungen ju schüten vermag.

Wenn nun der Deutsche munscht, daß die Angelegenheiten bes Bundes gehörig concentrirt werden, so ist dieser Bunsch dem wieder erwachten Nationalgefühl entsprungen. Bertilgen fann man dieses Gefühl nimmer, man kann es nur juruds drängen, aber, zurückgedrängt, wird es nicht in den Tiesen deutscher Gemuther begraben, es steigt vielmehr aus diesen empor, um mehr und immer mehr jede Gelegenheit zur Entswicklung einer solgereichen Thätigkeit zu ergreisen. Dieses Gefühl ist so allgemein wie kein anderes, und wer dessen Stärke und Umfang nicht unmittelbar kennt, der muß den Stand der Meinung darin erkennen, daß jeht kein Mensch, xxx.

daß selbst ber regelrechte Hosdiener sich nicht mehr getraut, mit seinem Partifularismus Parade zu machen, weil er wohl weiß, daß er sich damit keine Gunft, wenigstens keine äußeren Zeichen berselben zu erwerben vermag. Der deutsche Staats mann muß dieses Nationalgefühl ehren und, wenn er auf der Höhe seines Beruses steht, demselben gerecht werden. Der Fremde muß es jest schon als ein wichtiges Element für die Beurtheilung gegebener und für die Berechnung kunstiger Zusstände aufnehmen.

Die Ideen und die Empfindungen, welche wir im Dbigen bezeichnet haben, folgert allerbings die gewöhnliche Lehre, Sat für Can, aus bem Begriff ber burgerlichen und politischen Freiheit; alle Ginzelheiten, welche wir angeführt haben, geborten in ber erften Salfte Diefes Jahrhunderts noch immer nur ber lehre an; in ber zweiten bestimmen fie bie Richtung bes Staatslebens, fie find barum jur Thatfache geworben und als Thatfachen haben wir fie aufgeführt. Gefteben wir uns aufrichtig die Bahrheit, fo ift es bie Doftrin bes Liberalismus, welcher biefe 3been in bas Bolt gebracht und barum ju Bebeln funftiger Greigniffe ober ju bewegenben Rraften bes öffentlichen Lebens gemacht hat. Darin liegt nun bas nachhaltige Ergebniß feiner Birffamfeit. Bas bie Bartei aus ihren Ibeen positiv ju Ctanbe gebracht hat, bas wird ihren Bestand nicht überleben, aber jenes Resultat gibt bem Liberalismus einen Plat in ber Gefchichte ber Staaten und in ber Geschichte ber Entwidlung ber Menscheit.

Waren die angeführten 3been im Bolf, so waren fie doch gar vielen nicht flar geworden und darum zeigten diese vielen und zeigen noch ein lächerliches Hoffen und Verlangen von den Regierungen. Der wahre Staatsmann mußte sehen, daß sie später oder früher zur Klarheit sommen, und dann die Verhältnisse beherrschen muffen; der wahre Staatsmann mußte daher die Leitung einer nothwendigen Entwicklung sich zur Ausgabe stellen.

Die deutschen Stamme sind offenbar reifer geworden, alte Gewohnheiten und Gebräuche üben keine Macht mehr, jede Gefühlspolitik ist lächerlich und man will scharse positive Bestimmungen, auch wo die Empsindung den Anstoß gibt. Mit dem Selbstgefühl des einzelnen Menschen paart sich der religiöse Sinn, und jeder Rüdblick auf eine unlängst vorübergegangene Zeit zeigt, daß er sich fortwährend verbreitet und hebt. Roch kämpst er einen schweren Kamps mit der Berneinung, aber bald wird diese eine Belleität seyn und man wird sie abgeschmackt sinden; aber bald auch wird man den Renschen verachten, der nicht seine Meinung bekennt und die Bestimmungsgründe seiner Handlungen bei Ansbern sucht.

Die fittliche Bertommenheit unferer Zeit ift leiber auch eine Thatsache, ber Liberalismus hat sie befördert und keinen Bersuch gemacht, um ihr zu begegnen. Unser Geschlecht jagt nach Reichthum, es will erwerben und in Ueppigseit leben; die größere geistige Selbstständigkeit hat noch nirgend bas äußere Leben anspruchlos und einfach gemacht, und selten nur die Auswüchse der Genußsucht entsernt. Die Gesellschaft ift nicht anders geworden, sie ist noch so flach, als sie je war; sie hat keinen Sinn für die Wahrheit und darum beherrscht sie der Schein.

2.

So waren die Ideen, so waren die sittlichen Buftande, und als die Reaktion ihr Geschäft begann, so mußte sie diese Ideen und diese sittlichen Zustände als Thatsachen aufnehmen.

Der Sieg über die Revolution ftellte in ben beutschen Ländern die gewohnte Ordnung schnell wieder her. Wo der Umfturz vollendet gewesen war, da hielt ein Ausnahmsftand die bofen Elemente nieder, er bewältigte die Berwilderung, welche ber Aufstand zuruckgelaffen hatte und die Gewalt der

Bajonette erzwang ben Behörben das äußere Ansehen. Die Känder hatten viel gelitten, aber sie besaßen noch immer sehr reiche Hilfsquellen, die Anstedung hatte noch nicht den innersten Kern des Bolfes erreicht, dessen beste Männer wollten und wünschten die Herstellung einer frästigen Autorität und der große Hausen, wie immer, froch zu den Füßen der thatsächlichen Gewalt. Das Räderwerk der Staatsverwaltung war wohl gehemmt aber niemals gebrochen gewesen; waren die äußern Hindernisse entsernt, so trat der Mechanismus von selbst wieder in seine gewohnte Bewegung. Es war dazu keine besondere Weisheit nothig gewesen.

Mit der herstellung ber außeren Ordnung und bes Meschanismus der Berwaltung war allerdings dem nachsten bringenden Bedürfniß genügt, aber die eigentliche Aufgabe war badurch nicht gelöst, es war nur die Möglichfeit gegeben, bas Geschäft der Lösung zu beginnen. Sollte die Reaktion die guten Elemente beleben, alle in ihr richtiges Berhältniß stellen, sollte sie deren eigentliche Kräste zur Wirksamkeit bringen, so war ihr eine viel größere Aufgabe gestellt.

Die Reaftion mußte gewiffermaßen bas Staatogebaube erneuern; benn follte bas neue Spftem haltbar werben, fo mußte es aus einer naturgemagen Entwidlung entfteben, biefe aber fonnte man nicht nach Belieben machen, man fonnte eine folche nur einleiten und forbern. Der Beitraum von fieben Jahren ift fur folden Bau viel zu furg, benn es mußte ein neues Befchlecht heranmachfen. Wenn aber mabrend ber Dauer eines Menschenalters wieber neue Buftanbe fich bilben, wenn jeber Fortschritt biefen naturnothe wendigen Menberungen gehörige Rechnung tragen muß, fo mag man boch billig forbern, bag bie lofung ber Aufgabe Die Reime fünftiger Buftande erfenne, daß ihr Beschäft überall begonnen, daß jebe Staatshandlung in bem Beift beffelben ausgeführt, und bag burch febe neue Ginrichtung bas Endziel geforbert werbe. Wie biefe Forberung erfullt worben fei,

bas mogen bie folgenden Bemerkungen einigermaßen beleuche ten — wir fagen Bemerkungen, weil eine erschöpfende Beantwortung ber Frage einem einzelnen Menfchen faum möglich ift.

Durch die Ereigniffe bes Jahres 1849 mar die liberale Bartei allerdinge geschwächt, in ber öffentlichen Achtung gefunten, aber fie mar nur icheinbar von bem unmittelbaren Einfluß auf die Regierung ber beutschen Staaten entfernt. Bald fah man, daß fie überall ihre fruhere Stellung wieber ju erobern suchte, und zwar nicht ohne Erfolg, ale fie fic ber gegebenen Politif eines großen Staates anschloß. Die Breußen hatten ihre eigene Revolution auf dem Boben bes Großherzogthums Baben niebergefchlagen, und ihre Politif gebot ihnen, einen Theil bes fudweftlichen Deutschlands in ihrer Bewalt zu halten. In bem Projett bes preußischen Bunbeeftaates, b. f. in bem fogenannten Dreifonigebundniß vom 26. Mai 1849, mar unschwer zu erfennen, daß bie Rachtvergrößerung Breugene ber 3wed, bie Mediatifirung ober bie Auflösung ber beutschen Staaten bie unausbleibliche Folge fei. Die liberale Partei erfaßte bie preußische Sache, wie fie wenige Monate zuvor bie Reicheverfaffung und bas Frantfurter Raiserthum erfaßt, und bis an die Schrante bes Umfturges geführt hatte. Gie verfundete ohne Behl, bag bie fleineren und bie mittleren beutschen Staaten, und bag befondere bas Großherzogthum Baben nicht mehr lebensfähig feien; ihre wohlbefannten Organe verbreiteten gang eigenthumliche Berüchte, und ale biefe bie beabsichtigte Wirfung nicht hatten, fo ichoben fie das Berbienft ber Erfindung ihren Gegnern ju.

Wie früher, so war auch jest wieder die Bureaufratie ein willfähriges Berkzeug der Liberalen, und wie fie wenige Monate zuvor im Saß gegen die Breußen mit manniglich wetteiferten, so überboten sie sich jest in Bewunderung und in Singebung, und diese Erscheinung wurde nicht allein im

Großherzogthum Baben beobachtet. Die Confervativen ftunben auch jest wieder ber preußischen Begeisterung und ben Planen ber Liberalen entgegen, benn sie hatten die Ansicht, baß ber preußische Bundesstaat nicht bas Ende, sondern die Fortsehung der Revolution sei. Sätten sie auch nicht gewußt, daß diese unser Baterland zerreißen und alles Elend innerer Kriege über basselbe herbeisühren müßte, so hätten sie es bennoch verschmäht, sich auf den Boden der Umwälzung zu stellen. Daher sam der Haß, welcher zwischen den Männern des erhaltenden Brincips und den Liberalen sich erhob, die sich jest auch conservativ zu nennen beliebten. Wenn man aber darüber wehklagte, daß die Conservativen sich trennten, wenn man nicht die Gegensähe zweier entgegenstehenden Principien ersannte, so beweist das nur den traurigen Mangel an Stärse der Gesinnung und an politischem Berstand.

Co mar es mehr ober minber in allen beutschen ganbern. Wenn aber im Grofherzogthum Baben bie Gegenfate auch jett meiter ale fonft irgenbmo auseinanbergingen, fo lag bas in ber Ratur ber Dinge. In biefem ganbe mar ber lette Rampf gegen bie beutsche Revolution gefämpft worben; fie murbe auf beffen Boben befiegt, Die Sieger hielten bas Schlachtfeld befest, und ber Wille ber Regierung war nicht mehr frei. So lange Preußen bie alleinige Dacht in Deutschland war, mußten bie fleinen Staaten freilich wohl mit biefer geben. Ale aber ber 13. August 1849 bas Schidfal ber ungarifden Revolution entschieben batte, als Defterreich wieber in bie Reihe ber beutschen Dachte eingetreten, und ber preußische Ginfluß nicht mehr ohne Begengewicht war, ba fagten bie fubbeutschen Regierungen fich von ber preußischen Bolitif los, und nur Baben fturgte fich in bie bunteln Bange berfelben.

Wir erfennen gerne an, bag bie babifche Regierung in all ihren auswärtigen Beziehungen abhängig gewesen ift, fo

lange bas Land von ben Preußen besett war; wir wiffen, baß ber Roblenzer Bertrag dem Großherzog schwere Berbindslichseiten auscrlegt hat, und wir sinden es demnach ganz natürlich, daß die badische Regierung mit der Politis der Macht ging, welche damals die einzige in Deutschland war. Aber nach dem 13. August hätte sie vorsichtiger sehn muffen, denn sie hätte sich jeht die Freiheit des Handels wieder erwerben können. Dieß geschah nicht, weil die neue Regierung sich in die Arme der Liberalen geworsen hatte; wohl aber begann gerade zu dieser Zeit allüberall die Berdächtigung und die Berfolgung der Männer, welche jener revolutionären Politis aus Grundsah abhold sehn mußten.

In allen beutschen Staaten bestund im Jahre 1849 bie liberale Partei aus ben gleichen Elementen, in allen ging sie ben gleichen Gang, aber in keinem war sie so ungehindert, wie im Großherzogthum Baben, und beshalb stellt sich bort bas getreueste Bild ihrer Wirksamkeit auf.

Die öffentliche Meinung in allen fubbeutschen Staaten fehrte fich gegen ben Bang bes babifchen Minifteriums! Diefes fuhlte, bag es einer Stuge bedurfe, und es fuchte biefelbe in ber Berufung ber Rammer. Allerdings handelte es fic nicht um ein laufenbes Bubget; allerbings mußte bie Regierung bie Mittel fur bie ungeheuern Leiftungen aufbringen, welche bie außerorbentliche Lage bes Lanbes erforberte. Sie mußte neue Befete ober Aenberungen berjenigen machen, melde ben revolutionaren Buftant geforbert und bie Bemalt ben Regierungen entwunden hatten. Da aber im Rriegoftanb bieg Alles burch provisorische Befege, ober felbft burch Berordnungen erreicht werden fonnte, fo wollte man ben eigents lichen Grund fur bie Berufung ber Rammer in ber Absicht bes Ministeriums finben, burch bie formliche Genehmigung bee Beitritts jum Bunbnif vom 26. Mai bie eigene Berantwortlichfeit von fich abzumalgen. Bedurfte aber bas babifche Ministerium unter ben vorwaltenben Umftanben einer folden Genehmigung, sprach nicht bie Thatsache felbst versständlich genug?

Biele Stimmen erhoben fich gegen bie Einberufung ber Rammern. Jebe politische Meinung mußte jugefteben, baß bie Thatigfeit eines legislativen Korpers an und fur fic burch ben Rriegestand ausgeschlossen, bag beffen Aufrechthaltung und Benütung burch öffentliche Berhandlungen febr in 3weifel geftellt werbe, mahrend anbererfeite bie Befchluffe Der Rammern unmöglich eine moralische Wirfung gewinnen, und beghalb feine größere Rraft und fein größeres Unfeben als provisorifche Befete, ober ale bloge Berordnungen ermer-Alle Berhaltniffe maren auf die Gemalt ber Beborden gestellt, aber biese Bemalt fonnte fich nicht mit ber Wirfsamfeit ber Kammer vertragen, und bie Unverletlichfeit ihrer Glieber ftund in lacherlichem Widerfpruch mit bem Befen Des Rriegsftandes. Gelbft bie Achtung bes conftitutionellen Grundfages hatte bie Liberalen hindern follen, in bem Rreife ber preußischen Bajonette ju tagen.

Wollte die Regierung wirklich zeigen, daß fie, im Besth ber unumschränften Gewalt, die Verfassung aufrecht halten wolle, so mußte sie das constitutionelle Princip nicht weniger achten. Dieses aber sorberte die Bildung einer neuen Vertretung, benn die Verhältnisse waren wesentlich andere geworben, und bei den Wahlen im J. 1847 hatte Niemand daran gedacht, daß die badischen Kammern über große politische Fragen würden verhandeln mussen. Konnte man während bes Kriegsstandes ein Drittel, so sonnte man ebenso gut die ganze Anzahl der Abgeordneten wählen.

Die babische Regierung beschloß nicht bie Auflösung ber Rammern, und die Abgeordneten legten ihre Mandate nicht nieber. Dieselben Manner, welche lange Jahre alle Mittel und alle Kräfte verwendet hatten, um die Monarchie ju zerstoren, dieselben Manner, welche die Regierung zu einer

parlamentarifchen, und die Rathe ber Krone ju Agenten ber liberalen Partei gemacht hatten, biefelben Manner, welche als politische Bersonen schon por ber Ratastrophe bes 3abres 1849 Ansehen und Bertrauen verwirft hatten, Die liberalen Abgeordneten ber zweiten Rammer erließen im Deceme ber 1949 ein Manifeft, in welchem fie ber Regierung ihre Unterftugung jusagten. Die Empfindung bes Bolfes, bas conftitutionelle Brincip und ber politische Anftand maren burd biefe Erflarung verlett; aber ber Rriegestand hinderte fie nicht, und bas Ministerium nahm bie Unterftugung an. Diefe Thatface ift bod mohl felbstrebend genug. sorgniß, daß ber Maivertrag nicht genehmigt werde, konnte biefe Singebung an die liberale Partei boch nicht bestimmen, benn welche Bertretung hatte bie vollendete Thatfache nicht anerfennen follen? welche hatte bie Befegung bes Lanbes verläugnet? Die mahrhafte Erflärung liegt in ber Bahlver. wandtichaft zwischen ber Bureaufratie und ber liberalen Bartei, in bem angftlichen Streben bes Minifteriums um feiner "gefetlichen Gefinnung und um feiner Berfaffungetreue" willen von ben fruberen Feinden ber Monarchie gelobt ju werden. Sie liegt in jener politischen Schwäche, welche fich binter ber "Bermittelung ber Begenfage" verftedt und bennoch forts gezogen mirb.

So war benn bas Syftem ber Reaftionsregierung festgestellt, und wie im Großherzogthum Baben, so geschah es auch in anbern Ländern, wenn gleich nicht burch so auffallende Thatsachen. Der Liberalismus hatte wieder die Herrschaft gewonnen, und die Bartei gebrauchte ihre alten Mittel. Diese hatten freilich nicht mehr die Erfolge wie früher, denn die Umstände waren anders geworden; aber sie riefen gewaltsame Ausbrüche und Regierungshandlungen hervor, welche sonst kaum erstärlich gewesen wären. Es zeigte sich freilich bald, wie sehr diese Bartei abgenüst war. Die hervorragenden Kührer fühlten bas wohl; eine andere Zeit abwartend, zogen diese sich später

jurud, ihr früheres Gefolge bilbete bann eine fast lächerlich fervile Maffe, aber fie waren nach wie vor bem Geiste bes Liberalismus bienstbar, insofern bieser noch immer in ben Regierungen waltete, und beren Organe bestimmte.

3.

Wer gerfahrene Buftanbe beffern will, ber muß bie ftorenden Elemente auswerfen; und wer irgend etwas ausfuhren foll, ber muß vor Allem geeignete Organe fich verschaffen. Der beutsche Beamtenftand ift in mancher Beziehung bochft achtungewerth, man findet in bemfelben Bilbung und Biffen, oft große Bingebung fur feine, wenn auch unrichtige, Ibee, und nicht die Corruption, wie man fie in manchen anbern ganbern beflagt. Aber biefer fonft ehrbare Beamten-Stand hatte in ber vormärzlichen Beit einen auffallenben Mangel in ber Beurtheilung ber Berhaltniffe, in ben Jahren bes Raufches ein verberbliches Schwanfen, und beim Berannahen bes Umfturges die Rathe und Muthlofigfeit ber Schmäche gezeigt. Dem gefunden Menschenverstand ichien eine Reinigung biefes Beamtenftanbes nothwendig, nun aber verlangte fie bie öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung forberte aber bamale bennoch zu viel. Die untergeorbe neten Organe hatten ja nur die Wege betreten, auf welchen ihre Vorgesetten zu Amt und Ehren gekommen waren; warum follte man harte Dagregeln gegen jene ergreifen, mahrend biefe noch immer im Befite ihrer Stellungen und ihres Ginfluffes maren? Die Intereffen ber Staaten forberten bie Siderftellung ber Bufunft, und biefe murbe feineswege burch graufame Magregeln gewonnen.

Richt zu bestreiten war aber bie Rothwendigseit, baß man die hohern, sowie die Stellen des unmittelbaren Bollzuges, mit Männern von Talent und richtigem Urtheil bessehe, und daß man von diesen Stellen alle Diejenigen ent-

ferne, welche mit der Revolution sich vertragen, oder im Ausgenblick der Gefahr sich muthlos erwiesen hatten. Die Gessetzgebung sowohl als die Finanzlage der meisten Länder machte die Aussührung einer solchen Raßregel wohl schwiestig, daß aber diese Schwierigkeiten nicht unüberwindlich wasren, das zeigte sich später, als man gewisse, der liberalen Partei misliedige, Personen recht wohl zu entsernen wußte, und dabei keine besondere Scheu zeigte, die Staatskaffen mit großen Pensionen zu belasten.

Befinnung und Charafter wurden von ben Reaftiones Ministerien allerdinge fehr beachtet, aber eben nur in anderem Der liberalen Bartei ftunden wie vorher die Manner gegenüber, welche bie Burbe und Gewalt bes Ronigthums aus gottlichem Recht ableiteten, und baffelbe auf biefer Grundlage wieder herftellen wollten. Als nun bie Regierungen fich ber liberalen Bartei wieber in bie Arme geworfen hatten, ba mußten fie in ben Begnern ber liberalen Doctrin auch ihre Begner erfennen, fie mußten folgerichtig biefe von jebem Ginfluffe ferne halten, und fraft ber Grundfate ber Bartei an einzelnen unbequemen Leuten marnende Beispiele 3m Ginne ber liberalen Partei fonnten fich bie Staatsmanner jener Beit niemals zu bem Bertrauen erhes ben, bag die conservative Befinnung fich immer ber rechtmäßigen Gewalt unterwirft, baß fie bie bestehenben Befete vollgieht und bas Unfehen ber Behörden achtet und mahrt, wie febr auch bie Regierung im Jrrthum, bie Befete ichlecht und die Behörben ichmach und urtheilelos fenn mogen. Die gefuchten Organe waren biejenigen Manner, welche im Sinne ber liberalen Doctrin gearbeitet und gewirft, aber gemiffe Brengen nicht überfchritten und ben politifchen Unftand nicht gröblich verlett hatten, brauchbar waren jene, welche allen Wechfeln ber letten Jahre gefolgt waren, ohne es mit Jemanben gang offen ju verberben. Die Minifter protestirten unaufhörlich, bag fie nicht reaftionar feien, und beshalb konnten fie bei bem Einzelnen schon nache sichtig versahren, wenn er in ber liberalen Richtung auch etwas weiter gegangen war, als man sonst wohl gewünscht hatte — gegen das starre monarchische Bestreben aber mußten sie streng seyn.

Als man sich von ben unmittelbaren Nachwirfungen bes politischen Rausches erholt und die mechanische Ordnung der Dinge wieder hergestellt hatte, als die täglichen Geschäfte in den alt herkömmlichen Gang wieder eingefügt waren, da glaubte man mit der Nevolution fertig zu seyn; die bureaustratische Natur trat vollsommen wieder hervor, und die alten Neigungen machten sich wieder geltend. Die unangenehmen Erinnerungen wurden begraben, die Raisermacherei war in der Union aufgegangen, die Aufstände hatten das Gedächtnis der Begeisterung für die Erhebung im Jahre 1848 zerstört, es war feine Nothwendigkeit mehr vorhanden, noch sest vor dem souverainen Bolke zu friechen, und das Beamtenthum ruhte wieder behaglich im Schatten der hergestellten Nacht.

Benn man fagte: bie bestehenben Gefete follen aufrecht erhalten und moblerworbene Rechte follen geschütt merben, so mar bamit jeder Bernunftige einverstanden, benn bas mar ja eine Aufgabe ber neuen Gewalt; aber bie praftifche Aus. legung bes richtigen Grundfages widerfprach ber Forberung biefer Aufgabe, benn unter bem Ramen bes ftrengen Bolljuge ber Gefete, unter bem Titel ber Bahrung ber Rechte gab man ber liberalen Bartei ihr Wirfungefeld wieber. Die früheren Berhaltniffe ber Gewalten waren wieder bergeftellt; bas gute Einvernehmen ber Regierung mit ihren Rammern war gesichert; die Minister waren wieder unabhangig von ber Rrone, fie bilbeten, wie fruher, Regierungeausschuffe, beren Sandlungen von ben Ramen ber Regenten fanktionirt wurden, und bas Beamtenthum erhielt feinen Antheil an biefer Berrichaft. Unter biefen Umftanben mar fein Rampf mehr nothig fur die Rechte ber Rrone, und follte ein folcher

bennoch beginnen, fo konnte bas monarchische Princip nimmermehr ben Sieg über die Herrschaft ber Kanzleien gewinnen. So war die Reaktion gegen die Conservativen gerichtet, und die Folgen ber Begebenheiten kamen Denjenigen zu Ruben, welche ben Umfturz herbeigeführt haben.

Renntniß ber Personlichseiten und richtige Schähung ber vorhandenen geistigen Kräfte ist in keiner Zeit eine hervorragende Eigenschaft der Staatsmänner in den kleinern deutschen Staaten gewesen, und den Reaktionsministerien waren biese Gaben in keinem höheren Grade verliehen, als den Ansdern, welche die Geschäfte vor ihnen führten. Unter den gesgebenen Berhältnissen ward dieser Mangel sehr solgenschwer; denn die Regierungen wurden irregeführt, als massenhaft die Leute heranrücken, welche der "rechtmäßigen Regierung ihre unwandelbare Ergebenheit" bethätigen wollten, und darum lügenhafte Gerüchte, Berdächtigungen und Berläumdungen in Unzahl einbrachten. In der vordersten Reihe dieser ergesbenen Leute gingen diesenigen, welche die Unruhe des Geswissens trieb.

Die Beranderungen in bem Bersonal ber Berwaltung befcranften fich meiftens auf Berfetungen ber Bollzugebeamten. Dan hatte zuerft diejenigen entfernt, welche burch conferpative und monarchische Gefinnung unbequem waren; bann hatte man altere, fcmache und fonft migliebige Danner in Rubeftand verfest, und ihre Plage an junge, befondere begunftigte In ben hohern Bermaltungestellen maren Leute vergeben. gar viele Glieber vollkommen abgenütt, und gerade bei biefen nahm man die geringsten Menberungen vor. hohern Collegien saffen noch immer die Mitglieder, beren Anstellungen Bugestandniffe an bie Bartei gewesen maren, und fo blieb benn nach bem Brincip und nach ber Dehrgabl ber Bersonen Alles in bem Stande bes Jahres 1848. fem Bermaltungspersonal fonnte ber Drud ber Gewalt wohl ein außeres Anschen, aber feine innere Achtung erzwingen. Richts brudt einen Menschen tiefer herab, als wenn er in Macht und Ansehen sich bruftet, ber früher so bemuthig war, und durch nichts ruft er so große Erbitterung hervor, als durch die Verfolgung von Meinungen oder von Persanen, welche früher seine Schmeicheleien empfingen. Die süddeutsschen Staaten sind zu klein, als daß man nicht von einem Ende zum andern wüßte, was ein Jeder getrieben. Konnten solche Männer auch unbefangen und gerecht seyn, so war ihnen doch Jeder ein lebendiger Vorwurf, der in der Zeit der Noth sich mannhaft benommen und ihre Schwäche gessehen hatte.

Waren nun die großen Regierungshandlungen nicht in Uebereinstimmung mit einem festen Princip, wollten die Resgierungen sich selbst mit den Umftänden vergleichen, so konsten sie freilich die Widersprüche in den Handlungen ihrer Bollzugebehörden nicht hindern, und es wirkte auf die Disnisterien schädlich zurud, wenn deren Organe hier mit Rudssichtslosigseit und Harte, dort mit unbegreislicher Schwäche versuhren.

In allen ganbern, befonbere aber in jenen, welche ben Umfturg vollendet gesehen, war es vor Allem geforbert, baß bie boberen Bermaltungeftellen mit Mannern befest murben, welchen bas confervative Princip im inneren Befen liegt, und welche nicht eine zweifelhafte Bergangenheit einengt und Solche allein hatten bie physische Dacht benüten binbert. tonnen, um ber Regierung eine fittliche Grundlage ju ichaffen, fie batten ihren Befdluffen Bertrauen und Achtung erworben, und fie maren weniger jur Barte ale andere geswungen gewesen, welche burch Theilnahme an bem fruberen Spfteme Die innere Freiheit verloren. Da aber Die Die nifterien eben biefes frubere Spftem wieber aufnahmen, fo waren die ftreng Confervativen unmöglich. Barum follte ein Minifter Behilfen entfernen, Die feinem Spftem trugten? Bar ihre Thatigfeit boch ben Liberalen eine Burgichaft, bag bie

Reaftion nicht weiter als bis jum Jahre 1847 hochstens zurudgreife, sicherte bie Entfernung ber "Alt-Confervativen" ihnen boch Geltung und Einfluß!

Diefe "Alt Confervativen" wurden nun vielfältig verlett, mit Haß und Mißtrauen verfolgt und unter der thörichten Bezeichnung der Reaftionare, wenn Katholiken, der Ultramontanen mit den Rothen zusammengeworsen. Man haßte sie weit mehr als diese, und das war natürlich. Diese "Ultramontanen" vergalten den Haß allerdings nicht mit Liebe, aber ohne äußern Zusammenhang, ohne eine Partei-Organisation, wie sie die Liberalen noch haben, waren sie schwäch, und man rechnete so sehr auf diese Schwäche, daß man sie stündlich angriff, und sebe bescheidene Vertheidigung "hocht ungeeignet" sand. Ihre Vitterseit hat man mit allen Mitteln hervorgerusen, war es ein Wunder, daß sie ihre Absneigung auf eine Verwaltung übertrugen, welche sie ausstieß?

Die sogenannten Alt. Conservativen haben viele Fehler begangen, wer will es läugnen? aber es war kein politischer Fehler, baß sie sich, treu ihrem Grundsate, von dem Systeme abwendeten, welches sie als ein falsches betrachten mußten. Sie lehnten jede Ausgleichung ab; war es vielleicht auch nicht klug, so war es ehrenhaft. Der Royalist und der Republikaner können nicht über ein Princip unterhandeln; dem Liberalen ist sein Ursprung, sein Leben und seine Bedeutung eine unaufhörliche Transaktion. Diese Spaltung ist ein Unglud für die Monarchie, denn sie wirft beide auf die äußersten Grenzen ihrer Lehre, und entzieht dem Königsthum unserer Zeit die edelsten Kräfte.

Wir haben vorzüglich von den Zuständen des Jahres 1850 gesprochen, und seitdem find sieben Jahre verflossen. Sieben Jahre bilden einen beträchtlichen Theil des Menschen-Lebens, sieben Jahre konnen in den Einzelnheiten einer Staatsverwaltung gar manche Beränderungen hervorbringen, und fie haben solche hervorgebracht. Die Aufregung ber Ge-

muther hat fich verloren; viele ber fruberen Barteiführer find, wenigftens politifc, geftorben. Die liberale Bartei ift vom offenen Schauplat abgetreten, aber ihr Wefen besteht noch; wenn fie ale folde wieder thatig erscheinen foll, so muß fie andere Formen suchen, für jest ift fie verschwunden; man bat fich an bie Bewalt gewöhnt, man geht bem Belbermerb nach und ber Curegettel ift bie Ordnung bee Tages; man fpricht von Actienunternehmungen und nicht mehr von politischen Strei-Die gange Staatsverwaltung ift wieber ber alte Dechanismus geworden, und in apathischer Rube hat die Befinnung bes einzelnen Staatebienere nicht mehr ben gleichen Berth. Die Zeit hat Bieles ausgeglichen, Bieles ift vergef. fen und foll auch vergeffen fenn. Biele junge Manner find eingetreten, die in ber fturmifchen Beit fast noch Rnaben ge-Aber man taufche fich nicht, benn ungeachtet mefen finb. aller biefer Wirfungen ber Beit ift bas Befen ber Dinge gar wenig geanbert; nur bie Eigenthumlichfeiten ber Berfonen find unscheinbar und in mancher Beziehung unwirffam geworben. In feinem beutschen ganbe ift bie fleine Bahl ber Manner in Wirffamfeit, welche in ben Beiten ber Berblenbung ihre Ueberzeugung bewahrt, bem Andrange ber Anarchie entgegengeftanben und bie Sache bes Ronigthums verfochten Die meiften berfelben hat nicht ber Sturm ber Revolution hinweggeweht, fondern ber liberale Bind ber Reaftion. Die Beit von fieben Jahren hat ihnen weber Genugthuung, noch Wirffamfeit ober Anerfennung gebracht. Diefe Thatfache bezeichnet mehr als alle Berebfamfeit bas mahre Befen bes gegenmärtigen Buftanbes.

(Fortfegung folgt.)

#### V.

### Das Interregnum der Meaktion.

Bolitifde Bedanfen vom Dberrhein.

Fortsetzung: die Beamtenschaft und ihre Roth. — Centralisation und Corporation. — Das heer.

4.

218 bie Bewegungen gewältiget maren, herrichte fast in allen gandern, mit ober ohne Rriegoftand, eine gemiffe Dittatur, und folche mar nothwendig, benn nur Gewalt fonnte Rube erhalten. In biefer Beit hatten bie Regierungen große Menberungen in ber Organisation ber Staatsverwaltung burchführen tonnen, baß fie es aber nicht gethan, fann man nicht tabeln. Allerbings hatte bie Regierung gang neue Erfahrungen über bie Mangel bes modernen Staatswesens vorliegen; allerdings hatten bamals ihre Berfugungen faum einen leidenden Widerftand gefunden; aber fleine Menderungen batten wenig genütt, und ju großen maren alle übrigen Berbaltniffe nicht geeignet. Wefentliche Menberungen ber Organisation hatten immer nur die übertriebene Centraliftrung bes Staatelebens gelodert, aber ber Bewalt, wenn fie in ber Bahrung ber Rube ihren nachften 3med erreichen follte, XLI.

war gerabe biefe Centralifation nothig. Befentliche Menberungen in Berhaltniffen, welche eine lange lebung fteif und ftarr gemacht hat, muffen reiflich überbacht und gut vorbereitet merben. Damals aber war ein rubiges Denken faum möglich, und die nothigfte Vorbereitung ju Allem mar eben bie Wahrung ber öffentlichen Rube. Man mußte vorerft in Ordnung fommen, eine Störung bee altgewöhnten Dienft-Banges hatte bie Bermirrung faft unbefiegbar, und biefe batte fcwere Bechfelfalle moglich gemacht. Die Nenberung gewöhnten Befens erforbert unter allen Umftanben viel Beit; man hatte aber bamale feine Beit. Bei ber ichwankenben Lage von Europa, bei den wirren Berhaltniffen der Große Mächte in Deutschland tonnte man fast mit Bewißheit Ereigniffe erwarten, und fein Staat burfte fich in einem Buftand innerer Bermirrung von biefen überfallen laffen.

Daß unter bem Druck, welcher in allen beutschen Lanben nothwendig war, gar viel regiert wurde, daß die StaatsGewalt in manche Berhältnisse eingriff, welche auch nach der
alten Ordnung in ihren Bereich nicht gehörten, daß wohl
ihre untergeordneten Organe sich eine Ausdehnung ihrer
Besugnisse erlaubten, welche in anderer Zeit die Regierungen
nicht hätten dulben durfen — das Alles war damals kaum
zu vermeiden, und statt nachträgliche Borwurfe zu erheben,
sollte man sich vielmehr wundern, daß der Uebergriffe nicht
mehr und nicht größere vorgesommen sind; und man sollte
frei anerkennen, daß in dieser Richtung die meisten Regierungen sehr gemäßiget waren.

Daraus ergab fich nun eben die nothwendige Folge, daß bie Beamten fich an eine gewiffe Willfur gewöhnten, und daß felbst die höheren Regierungsbehörden diese Willfur und Gewalt fur die rechte Art hielten, das Bolf zu behandeln und die Staatsgeschäfte zu führen. Als die Maschine wieder in vollfommen geregeltem Gange und keine weitere Storung

möglich war, bestund noch immer diese Meinung, und mit dieser konnte man freilich keine Einleitung treffen, um die Organisation der Berwaltung mit den begründeten Forderungen der Zeit in Einklang zu bringen. Die Staatsallmacht wurde wo möglich noch höher gesteigert; die verschiedenen Elemente des öffentlichen Lebens wurden noch weit mehr in den Ranzleien zusammengeschnürt; und jemehr diese der kleinen Einzelnheiten des Lebens sich bemächtigten, um so mehr glaubte man die Autorität wieder festgestellt zu haben.

Satte fich bie moberne Omnipoteng ale bochfte Regel bes Staatsmesens erhalten, so mar bas Syftem bes Liberas liemus auch hier wieder thatfachlich in Beltung getreten. Seit einer langen Reihe von Jahren hat man Die Bermaltung immer weitläufiger gemacht; fur jeben, noch fo fleinen, 3weig berselben wurde eine eigene Behörde geschaffen, und daß beren jede ihr besonderes Geschäft nach Möglichfeit ausbehnte, bas lag in ben allgemeinen Berhaltniffen sowohl, als in ber Ratur bes bureaufratischen Befens. Diese vielen Specialbehörben blieben bestehen; es murben beren noch neue geschaffen, und mahrend Franfreich in dem furgen Beitraum einiger Jahre bie Bahl ber Angestellten um ein volles Drittel vermehrte, haben die beutschen Staaten die Bahl ber ihrigen wenigstens nicht vermindert \*), selbst wenn man bie vielen Staatsbiener abrechnet, welche in Folge ber Ereigniffe ober ber liberalen Bolitif in ben Ruhestand treten mußten.

Mogen die Silfemittel ber Staaten auch hinreichen, um biefes ftebenbe Beer fummerlich zu erhalten, fo find fie boch

<sup>\*)</sup> Eine vergleichende Statistif ber Staatsbienerschaft in ben verschies benen Landern Europas durfte ein eigenthumliches Licht über uns fere Juftande werfen. So ergibt fich in Preußen die Jahl ber Staatsbiener zu 46,942; in Frankreich berechnet man sie auf wes nigstens 90,000 Angestellte.

feineswegs groß genug, um bie Befoldungen mit ben Breifen ber Lebensmittel in bas rechte Berhaltniß ju fegen. In ben letten Jahren famen baber bie unbemittelten Beamten in traurige Lagen, und wenn man jest auch die Ueberschuffe bes Staatseinfommens gur Aufbefferung ihrer Befoldungen verwendet, fo hat man boch immer nur eine vorübergebende Bilfe geleiftet; benn bie Schwanfungen ber Breife merben immer bestehen, die Entwerthung bes Gelbes wird fie fpater ober fruher wieder in die Sohe treiben, und dann ift bas alte Elend wieder ba. Es ift nicht mahricbeinlich, bag man andere ale in Folge furchtbarer Greigniffe ju größerer Ginfacheit bes Lebens und ber Sitten wieber gurudfehre. arme Beamte fann bie Sitte nicht machen, er muß fich berfelben unterwerfen, und ba forbert bas Intereffe bes Staates, bag er, wenn nicht mit Behaglichkeit, boch forgenfrei lebe; benn mer mit harten Rahrungeforgen fampfen muß, Der hat feine Liebe und feine Rraft fur feine Befdafte, und man glaubt nicht, bag er ben Bersuchungen wiberftebe. Um nun bie Staatsbiener biefer Rahrungsforgen gu entheben, um ihnen ein behagliches Dafenn ju ichaffen, gibt es fein anderes Mittel, ale bie Berminberung ihrer Bahl, biefe ift nur burch eine größere Ginfacheit ber Bermaltung möglich.

Jebermann weiß, daß eine folche Beränderung in alle Berhältniffe eingriffe. Ploplich ausgeführt, ware fie fast eine Revolution; sie wurde alle Zustände stören, die Ordnung der Geschäfte verwirren, und grausame Harten gegen eine Masse unschuldiger Menschen herbeisühren, auch wenn man streng genommen keinen Rechtsstand verletze. Eine solche Bereinsachung kann nur langsam eingeleitet, und muß noch langsamer ausgesührt werden. Man muß sich einen bestimmten Organismus berselben mit Klarheit benken, und die Bessehung einer seben offenen Stelle damit in Uebereinstimmung bringen. Diese Wahrheit war schon lange vor dem Jahre

1848 erfannt, seit fieben Jahren ift die staatliche Ordnung wieder vollfommen hergestellt, und in diesen sieben Jahren hat man bafür auch nicht einen Schritt gethan. Man hat jede erlebigte Stelle beseht, man hat, wir haben es oben erwähnt, Einrichtungen geschaffen, welche das Uebel vergrößern. Es hätte bisher schon sehr Biel geschehen können, die Zeit ist gunftig gewesen, und man hat sie verloren. Wolle Gott, daß man diesen Verlust nicht bitter beslage, wenn einst bessondere Umstände die Härten, welche man jeht vermeiden konnte, zur traurigen Nothwendigseit machten.

In der Bureaufratie lebt noch der Geift, welcher fie im zweiten Biertel unferes Jahrhunderts bezeichnete, und fie wird noch einmal bas Organ ober bie Macht ber Fortschrittspartet werben, fobald biefe ihr Saupt wieder erhebt. Dieß folgt aus ber Ratur ber Dinge und aus ber Gefinnung bes Rorpers, welchem ber Einzelne angehort; Diefem fann man barübet Der Einzelne mag religios unb feine Bormurfe machen. glaubig fein, er mag felbft gefunde Begriffe vom Staatemes fen haben, er mag ein bochft ehrbarer und ein geiftig felbftftanbiger Mann fenn, aber er fann fich boch nicht bem Geifte ber Befammtheit entziehen, welcher aus ber Stellung, bem Intereffe und ben ftillen Traditionen ber Bureaufratie, faft unabhangig von ber Gefinnung bes Gingelnen, entfteht. Der Einzelne lebt und athmet in ber Gesammtheit, und er nimmt ben besonderen Beift und die eigene Befinnung berfelben fo unbewußt und willenlos auf, wie ein jeder Menfc bie Ginfluffe bes Rlimas, ober ben Charafter einer gewiffen Ratios nalität aufnimmt.

Wenn vor und nach der revolutionaren Bewegung gar oft die Reinung ausgesprochen murbe, daß die Staatsdienerschaft ein Werkzeug seyn solle, ohne Gesinnung und ohne eigenen Willen, wenn man solche Meinung sogar auf der Regierungsbant in einer beutschen Standetammer aussprechen

horte, fo burften einige Bemerfungen barüber wohl nicht am unrechten Orte fenn.

Kragen wir zuerft, von welcher Seite biefe Unficht geltenb gemacht worben ift, fo finben wir auf ber einen bie ftarren Unhanger bes Abfolutismus, welche nichteinmal bie Freiheit bes Denfens gestatten wollen, von ber anbern Seite aber treffen wir auf die Suhrer ber liberalen Bartei, welche bie Staatsbiener unter bem Schein einer verfonlichen Unabhangigfeit in faliche Stellungen gegen bie Regierung brachten, für ihre eigenen 3mede aber ihnen feinen eigenen Billen erlaubten und, ale fie bie Dacht hatten, mit folgerichtiger Barte bie Gefinnung ber Beamten verfolgten. Go trafen, wie in vielen andern Dingen, bie beiden entgegengefetten Lehren in ber Ausübung einer geiftigen Zwingherrschaft wieber jufammen. Benn jene aussprachen, bag ber Staatsbiener gar feine Ueberzeugung haben burfe, fo maren fie menigftens ehrlich in ihrem abgestorbenen Spftem; wenn biefe aber bas Recht ber freien perfonlichen Meinung, wie jebem anbern Menfchen, fo auch bem Staatsbiener vindicirten, wenn fie bei taufend Belegenheiten aussprachen, ber Beamte muffe fic aus bem Dienft jurudziehen, wenn feine perfonliche Uebergeugung mit bem Syftem ber Regierung nicht übereinftimme, fo haben fie die Barte bes 3manges hinter eine Luge verftedt. Befanntlich find bie Staatsbiener feine reichen Leute; bie meiften haben Alles, mas fie befagen, geopfert, um fich biefe fummerliche Erifteng ju grunden; ihr Amt ift ihr Erwerb, fie haben feinen andern und fonnen feinen andern fich Wollte man in Folge bes liberalen Grundfages biefen Drud auf ihre Meinung ausuben, fo murbe man nur bie Staatsbehorbe mit Beuchlern bevolfern, und bald murbe fich in allen Geschäften ber Ctaateverwaltung bie abscheuliche Folge ber fittlichen Berfommenheit zeigen.

Daß ein Bischen mehr Difciplin in ber Staatsbiener-

fcaft aut mare, wer tann bas laugnen? Gine Staatebienericaft aber, welche ber Regierung gegenüber feine Rechte befist, wird niemals bie Rechte bes Bolfes achten; wird immer nur ber thatfachlichen Gewalt angehören, und jebem Staatoftreich fich anschließen, wenn beffen Belingen mabre fceinlich ift. Im gewöhnlichen Lauf ber Dinge wird bem Bermaltungebeamten gar felten ein Conflift amifchen feiner Dienstpflicht und feiner leberzeugung entftehen, benn er beforgt ja boch nur Dinge, die ebenfo und nicht anders unter jebem Regierungespftem beforgt werben muffen; und in biefem Dechanismus ber Gefchafte muß freilich jebe Regierung einen unbedingten Gehorfam verlangen. Wenn er aber gebraucht werden foll, um die Grundgesete bes Staates zu vere legen, so muß er Wiberstand leiften, und um biesen leiften zu konnen, muß er Rechte haben, welche von unabhangigen Berichten geschütt werben. Darin ift bann bas Bertrauen begründet, welches die Staatsdienerschaft auf eine höhere Stellung erhebt, und in biefer fann fle eine mahrhaft er hale tende Macht werben. Man halte nicht bie befannte Beicichte im Rurfürstenthum Beffen entgegen. Bas bort gefcab, bas mar gerade bie Wirfung bes Parteimefens, meldes die Ehrenhaftigfeit jener ungludlichen Beamten graufam ausgebeutet hat.

Ift aber in ben Berhaltniffen ber beutschen Staaten eine folche Staatsdienerschaft möglich? fann biefe Unabhangigfeit als erhaltendes Princip in einem folchen Heer von Angestellten bestehen?

Das moderne Staatswesen muß die Staatsbienerschaft zu einem fnechtischen Werfzeug ober zu einer herrschenden Körperschaft machen; und da man Beides nicht fann, so hat es nur zerstörende Confliste zum regelmäßigen Zustand gesmacht und den Organen der Regierung die erhaltende Kraft verfümmert oder gänzlich gebrochen.

In England find bie Bollzugebeamten bie mahren Buter ber Befege, bie Bachter ber burgerlichen Freiheit, und gerade barum bie fraftigften und zuverläffigften Diener ber Rrone. An diesen murbe jeder Bersuch jur Grundung einer abfoluten Berrichaft, wie jebe anarchifche Beftrebung icheitern. In Franfreich ift bie Maffe ber Staatsbienerschaft ein Bertzeug, bas feine Gefinnung haben barf, und barum ift fie immer ber willenlose Diener eines jeben Spftemes und einer jeden thatsachlichen Gewalt. hier ift nun die moberne Concentrirung ber Staatsgemalt auf ihre hochfte Spite getrieben, bort herricht bas Spftem einer Selbstregierung, fraftig und einfach, wenn gleich unter veralteten Formen. England find bie Bollgugsbeamten beguterte Manner, welche in ber Lage find ihre Ueberzeugung ju mahren; benn fie tonnen von einem falfchen Spftem fich gurudziehen ober beme felben einen gefestichen Biberftanb leiften; in Franfreich find biefe Beamten meift ober häufig unbemittelte und barum ganglich abhangige Diener, welche jebe Regierung entfernt, wenn fie glaubt, baß fie ihrem Syftem nicht geneigt feien, und welche beghalb heute nicht wiffen, ob fie morgen noch bie Mittel haben werben, um Frau und Rinder ju nahren. Der frangofifche Beamte erhalt fein Unfehen burch bie Bewalt, die ihm anvertraut ift; ber brittische finbet es in ber Macht ber öffentlichen Meinung.

Die beutschen Staaten stehen in ber Mitte zwischen beisben Systemen, sie haben bie Nachtheile von jedem und die Bortheile von feinem; sie werden diesen Zwischenzustand fein Menschenalter mehr halten konnen, sie werden das Eine ober das Andere mahlen muffen: für welches werden sie sich entscheiden?

bie längste Dauer, die einfachste Berwaltung führt ble Gesichäfte am besten und hat die größte erhaltende Kraft. Die einfachste Berwaltung wird aber gebildet, wenn man die erstaltenden Elemente in eine richtige Stellung bringt und ihre Thätigkeiten nach guten Berhältniffen ordnet und verwens bet. Das ist nun sehr leicht ausgesprochen, aber viel schwerer ist die Beantwortung der Frage, welches denn eigentslich diese erhaltenden Elemente seien, nachdem die liberale Wirthschaft die historischen Institute zerstört hat?

Die Staatsbienerschaft fonnte eine erhaltende Macht sepn, aber wie sie jest ift, fann und will sie nur die bureauftratische Staatsallmacht halten, und neuere Ereignisse haben zur Genüge nachgewiesen, daß sie sich ohne Schwierigseit einem Jeden anschließt, in dessen Ramen sie diese Allmacht ausübt. Die alten Stände, Abel, Geistlichkeit, Bürger und Bauer können nicht mehr aufgefrischt oder wenigstens nicht mehr in das frühere streng gesonderte Verhältniß gebracht werden. Die großen Interessen muffen sich nach andern Gruppen scheiden, aber der Scheidungsprozeß, wenn auch begonnen, ist noch lange nicht zu Ende gebracht. Diese großen Interessen liegen aber in dem Grundbesit, in der Industrie und im Handel, im großen Kapitalvermögen und in der geistigen Thätiaseit.

Der große Grundbesit ift jest noch vorherrschend vom Abel repräsentirt; aber ber Abel als solcher hat fast überall nur noch Ehrenrechte. Der ehemalige Grundherr hat in einigen gandern nicht einmal die gewöhnlichen Rechte des Bürgers in der Gemeinde, deren größte gasten er trägt. Man ift ungerecht gegen ihn gewesen, und die Ungerechtigkeiten lagen nicht alle in der allgemeinen Richtung der Zeit. Seine alte Stellung kann er nicht mehr gewinnen, wohl aber eine neue, die nicht minder einslußreich auf den Grundbesit sich gründet. Mag er solche Stellung mit Bürgern theilen

muffen, die ebenfalls große Güter erwerben, so werden doch die abelichen Familien aus nahe liegenden Gründen darin immer die hervorragende Stellung behaupten. Den Charafter bes Grundbesiters aber sollte der jetige Adel gewissenhaft wahren, denn darin allein liegt seine Bedeutung und seine Zufunft; als Industrieller tritt er aus seinem natürlichen Kreis, um sich in einem neuen festzuseten, in welchem er Reichthümer erwerben kann, aber nimmermehr die Sendung einer erhaltenden Körperschaft zu erfüllen vermag. Wir verwünschen eine starre Abelsherrschaft, unsere Zeit erträgt kein Junkerthum mehr, aber wir wünschen die Aristofratie des Besitzes, dessen Interessen nicht wandelbar sind. Hat man bisher irgend Etwas gethan, um die Bildung einer solchen Aristofratie zu fördern?

Auch der große Hofbauer hat, wir haben es früher bes merkt, conservative Interessen; wenn nun mehrere Regierungen anerkennenswerthe Gesetze oder Berfügungen erließen, um die Zerreißung der geschlossenen Hofgüter zu hindern, so lagen diesen doch meistens nur staatswirthschaftliche Rücksichten zu-Grunde; oder ist irgendwo dieser Grundbesitz wirklich vertreten, wodurch unterscheidet der Staat den großen Hofbauern von seinem Taglöhner, wenn nicht durch die Größe der Grundsteuer?

Man fann jest schon bemerken, daß der Zudrang zu bem Staatsdienst im Abnehmen ist und daß die Industrie viele junge Leute anzieht und vielleicht die bessern Köpfe. Rach einem halben Menschenalter vielleicht werden die Industriellen eine große Anzahl intelligenter Männer besitzen, welche in den öffentlichen Angelegenheiten auch mitreden wollen. Diese werden wohl manche Aenderung in der Verwaltung bewirsten, aber die Staatsallmacht werden sie nicht brechen. Die Industrie hat eigentlich seine politische Meinung; sie will nur in ihrem Treiben nicht gehindert seyn; sie will die Verhält-

niffe, unter welchen fie arbeitet, beherrschen; sie munscht eine Gewalt, welche diese Herrschaft unbeschränft ausübt, aber fie ftrebt immer diese Gewalt ihrem Einfluß zu unterwersen. Die Industriellen wurden demnach das System der Staatsallmacht unter gewissen Bedingungen gerne anerkennen; sie wurden die bureaufratische Regierung nicht ausheben, wohl aber die Bureaufraten zu Dienern ihrer Interessen machen. Bas wäre damit gewonnen? Die Herrschaft eines intelligenten Beamtenthums wäre in sedem Falle besser, als der Absolutis, mus der Kausleute; denn dieser muß seiner Ratur nach die günstige Bisanz als den höchsten Staatszweck erkennen. Die Rausleute mögen im Einzelnen vortresslich verwalten, aber regieren können sie nicht. Das hat die Geschichte aller Zeiten bewiesen.

Die Industrie und der Handel haben mandelbare Interessen, ihr Besit ist beweglich; sein Besen ist nicht erhaltend in unserem Sinne. Diese wandelbaren Interessen sollen nicht herrschen, aber sie sind berechtiget eine wirkliche und wahre Bertretung zu fordern. Wenn diese Bertretung nun ein Gegengewicht gegen die Starrheit des großen Grundbessitzes bilden, wenn dieser die Beweglichseit der Handelsinteressen hemmen soll, wie soll sich das Gleichgewicht herstellen, wenn die großen Grundbesitzer selbst Industrielle werden? Bis jest haben wir aber immer gesehen, daß man die Interessen der Industrie sast allen andern voranstellte und doch denselben eine eigentliche Bertretung nicht vorbereitet, welche sie der Möglichseit entzöge, von den Liberalen ausgebeutet zu werden.

Die fleine Gewerbethätigfeit wird in der großen Induftrie aufgehen; es wird nur Fabrifherrn und Arbeiter geben, benn jest ichon will der Schneiber und der Schufter fein Geschäft gerne fabrifmäßig betreiben, und jest ichon ziehen manche Gewerbe aus Fabrifen und Manufafturen, was fie felbst versertigen sollten. Damit geht ber eigentliche Bürgersstand zu Grunde und unsere Staaten haben einen Bestandtheil verloren, der früher ihr Stolz un'o ihre Krast war. Wo der Gewerbsmann sich mit seinen Kunden in unmittelbare Berührung sest, da ist das Gewerbe erhaltend; wo aber der Handel vermittelt, da hängt es von dessen Wechselfällen ab. Das Bersommen der kleinen Gewerbe ist ein großes Unglück, aber es ist die natürliche Folge der Macht des Kapitals, und wir wissen nicht, ob die Staatsgewalt irgend etwas thun könnte, um den üblen Wirkungen dieser Macht zu begegnen.

Das Rapitalvermogen hat im Allgemeinen bie Birfung, welche von beffen Unlage bestimmt wirb. Auf liegenbe Buter verfichert, ift fein Werth unwandelbar und es geht im Allgemeinen mit ben Intereffen bes Grundbefiges; in ber Induftrie angelegt, unterliegt ber Berth ber Papiere ben Schwanfungen ber Beschäfte; und ob bie Staatsschuldscheine ein erhaltenbes Element feien, bas muß erft bie Beit nache Bewiß ift es, daß feine Unhanglichfeit an ben Boben bei bem Manne befteht, welcher fein Bermogen in einem leichten Bortefeuille forttragt und bie politischen Greigniffe nach bem Curezettel beurtheilt. Die Belbmacht ift eine große Macht unserer Beit; wie fehr fie aber schwanfend und wie wenig fie im Stanbe ift, eine Rataftrophe ju hinbern, wenn biefe fonft moralisch nothwendig geworden, bas haben bie Ereigniffe gezeigt. Der mahre Sandel ift noch meit mehr erhaltend ale ber Beldmarft, und bag fich bie Staaten mehr ober weniger bavon abhangig gemacht, bas mar vielleicht eine Rothwendigfeit, aber biefe ift fein Glud. hat man auch bas Mögliche gethan, um ben Ginfluß bes Belbmarfie in naturliche Grenzen zu bannen, hat man nicht faft absichtlich die Papiere in's Ungeheuerliche vermehrt? hat man bie Folgen bebacht, welche fruher ober fpater ber unvermeibliche Rudichlag auf alle Berhaltniffe bervorbringen muß?

Bir werden später eine andere Gelegenheit finden, um uns ausführlicher darüber auszusprechen.

Auch die geistige Thätigkeit ist eine Macht unferer Zeit, aber sie ist nicht geelniget, wie jene der Industrie und des Geldes. Sie ist durch alle diese Gruppen zerstreut und grospentheils mit deren Interessen vermengt. Wäre es möglich sie zu concentriren, so wurde sie entschieden eine erhaltende seyn. Wenn man aber nicht im Stande ist, deren Interessen von andern zu scheiden und sie als besondere Kraft in Wirftung zu sehen, so sollte man sie doch nicht förmlich von seder un mittelbaren Wirfung ausschließen. Hätte das BürgersKönigthum das mehr beachtet, so wäre höchst wahrscheinlich im Februar 1848 der Ihron in Frankreich noch nicht gestürzt worden. Die liberale Partei hatte sich früher dieses Elemenstes bemächtigt, und wir sehen nicht, daß die conservative Positief bis sest dasselbe gethan hat.

Die erhaltenden Rrafte liegen größtentheils in Anstalten, beren Intereffen nicht wandelbar sind, und diese Anstalten waren, wir haben es früher bemerkt, durch Korperschaften gesbildet. Die liberale Staatsweishelt hat diese gerstort und die confervative Staatsgewalt kann sie auf den alten Grundslagen nicht wiederherstellen; wohl aber kann sie die Entstehung solcher Anstalten in ihrer zeitgemäßen Entwicklung besfördern oder hindern. Hat sie das Eine oder das Andere gethan?

6.

Das Heer ift allerdings eine geschloffene Körperschaft, aber teine solche, die berathet und in den Staatsangelegensheiten mitspricht. Sie ist die Wasse der Staatsgewalt, welche für jegliches System verwendet werden kann. Das Heer kann die Freiheit und die bestehende Ordnung im Innern

fougen, aber es fann auch jum Sturg ber Grundgefete gebraucht werben. Nicht nur bie Politif der Partei hat die Beeibigung bes Beeres auf die Grundgesete verlangt, foubern auch treue Unhanger bes Konigthums haben barin eine erhaltende Magregel ju finden geglaubt. Die Erfahrung auf bem Continent hat bagegen gesprochen, und boch ift die Frage noch immer eine offene. Goll ber Berfaffunge-Gid von bem Colbaten gehalten werben, fo muß er vorfommenden galls überlegen, ob eine befohlene Diensthandlung nicht eine Berlegung bes Befeges in fich fchließe; ber Colbat ift gefeslich aufgeforbert bie Befehle feines Borgefesten ju prufen, und badurch wird Gehorsam und Disciplin, also die Starte bes Die Beeibigung ber bewaffneten Macht auf Beeres gerftort. Die Berfaffung widerspricht ihrer politischen Bestimmung und verträgt fich in feiner Beife mit bem militarischen Geift, und fcon befihalb haben bie Regierungen gut gethan, ale fie biefen Gid abichafften. Die fubbeutichen Truppen maren fonft immer ale icone und gute Truppen anerfannt. Die Urfachen bes Berfalles in ben Jahren ber Bewegung find von funbigen Mannern erörtert worben\*), und wir wollen auf biefe Birfung bes liberalen Parteimefens nicht mehr jurud. fommen.

Die betreffenden Staaten haben ihre Heeresabtheilungen wieder hergestellt und sie sind schöner als je. Bewaffnung und Ausrüftung sind vortrefflich; die Soldaten sind gut genährt, starf und dauerhaft; sie stehen an taktischer Fertigkeit keiner andern nach, und unter guter Führung werden sie sich

<sup>\*)</sup> S. Deutsche Bierteljahrsschrift April bis Juni 1850, Rum. 50: "Die Ursachen ber Meuterei und bes Berfalls bes großherzoglich babischen Truppencorps im Mai 1849" Seite 130, und Deutsche Bierteljahrsschrift April bis Juni 1851, Rum. 54: "Das Kriegs-wesen ber kleinen Staaten in Deutschland" S. 259 F.

mit hingebung und Erfolg schlagen. Es ift allerdings schwer, ben Geift zu kennen, welchen eine ftrenge Disciplin verbedt; jest aber haben wir keinen Grund zu fürchten, daß dieser Beift ein widerstrebender sei. Zebe anarchische Bewegung würden diese Truppen gewiß niederschlagen.

Der Bund mit seinem befensven Charafter fann ben Truppen seiner kleinern Glieber keine Rriegsübung verschaffen und barum sehlt diesen nichts, als daß sie einem großen Körper angehören, benn ber große Berband gibt ihnen bas Etwas, welches im kleinen Dienst nie errungen werden kann, und er erseht durch die eigenthumlichen Berhältniffe, welche eine große Macht schafft, zum Theil selbst die Kriegsübung.

Die Truppen ber beutschen Staaten bilben die nationale Behranstalt ber beutschen Nation; das fleinste Contingent ist ein wesentlicher Theil des Bundesheeres. Hält man diese Auffassung nicht fest, so ist das Kriegswesen dieser fleinen Staaten eine glänzende Spielerei und ihre bewassnete Macht nur eine starte Polizeimannschaft. Vor dem Jahre 1848 hat die liberale Partei diese Auffassung verhöhnt, in der Zeit der Bewegung hat sie die Idee sturmisch unter die Truppen ges worfen und da hat sie sich überstürzt.

Die Bureaufratie war niemals ein Freund ber bewaffsneten Macht, aber jest finden die Militärbudgets keinen besteutenden Biderstand mehr und Begünstigungen der Offiziere und Soldaten gehen nicht mehr von einer liberalen Mehrheit der Rammern aus. Bose Einwirfungen auf jene sind vorserst nicht mehr zu fürchten; wer aber kann sagen, welche spätern Folgen aus Principien entstehen werden, die wir jest noch in den Kanzleien der Regierungen sinden? Gegen alle moralischen Einstüsse, welche die Disciplin der Truppen in ihrem Verband aussodern konnten, gibt es ein Hauptmittel und dieß ist die nationale Aussassung ihrer Stellung. Diese hat allerdings Boden gewonnen; den deutschen Regierungen

sind die Bundespsichten nicht mehr eine widerwärtige Laft und nicht mehr glauben sie, daß die Idee eines deutschen Geeres dem Begriff ihrer Souveranetät entgegenstehe oder wenigstens deren Würde verletze. Dennoch aber hat man dieser Idee noch lange nicht die gehörige Folge gegeben. Man hat die Contingente als Bestandtheile des Rationalheeres nicht enger an einander gebunden; sie sind sich noch keineswegs ähnlich; in einem und demselben Armeecorps sind verschiedene Reglements, verschiedene Dienstvorschriften, verschiedene Grads Auszeichnungen, verschiedene Formen, und die ganze Organisation ist loder. Konnte der Bund die schon längst geforderten Berbesserungen dieser Organisation nicht einführen?

Wenn eine Einheit im beutschen Rationalheere gewonnen ift, so fann ber General wie der Soldat, der Bayer wie der Lichtensteiner das Hochgefühl seiner nationalen Stellung empfinden, und dieses schützt ihn gegen alle Wählereien und gegen jede Bersuchung des unbefriedigten Ehrgeizes. In der Zeit der Angst und der Roth haben die Liberalen den bestannten Entwurf der Reichstriegsordnung im Frankfurter Parlament zu Tage gefördert; aber dieselbe liberale Politif hat später das Gute, was in diesem Entwurf lag, vergessen oder wieder verworfen.

Es brangen fich bei biefem Gegenstand noch gar manche Betrachtungen beran; aber wir glauben gut ju thun, wenn wir fie jest noch jurudhalten.

#### VI.

# Aphorismen über protestantische Rovitäten.

IX.

Gin Bunfen : Belger'fcher Apoftat.

Bor funf Jahren ift mit giemlichem Geraufch eine neue protestantifche Beitschrift in bie Welt gegangen, von welcher querft verlautete, daß fie nach Art ber Siftor polit. Blatter im Begenfat zu benfelben gehalten fenn folle, und nachher, daß fie bas Organ ber Innern Miffion fur bie boheren Stande Ein ichweigerischer Reformirter, ber eben feine Berliner Brofeffur niebergelegt hatte, übernahm die Redaftion, Gotha ben Berlag. Das Unternehmen hatte nicht ben gewünschten glangenden Fortgang; es ift ungefahr ein Jahr her, bag vericiebene andere protestantischen Journale bittere Rlagen veröffentlichten über bie Leere und Behaltlofigfeit ber Belger's ichen "Monateblatter". Auch wir unfererfeite fanden feit langer Beit feine besondere Beranlaffung, mit biefem Journal uns zu befaffen. Jest aber bewegt uns bagu ein Artifel, ben Br. Belger im Befte vom September 1857 unter bem Titel: "Blide in unfere Beit von Dr. 3. Dverbed" - veröffente licht bat.

XLL 8

Der gedachte Hr. Overbed war bis zum vorigen Herbst Privatdocent der katholisch-theologischen Fakultät zu Bonn, wo er plöglich apostasirte und zum Protestantismus übertrat. Dr. Gelzer begleitet daher die oben erwähnte Auslassung dieses Mannes mit folgender Note: "Diese Blide dürsen als eine der bedeutsamsten Manisestationen aus dem Innern der katholischen Kirche Deutschlands angesehen werden. Sie rüheren von einem in der römischen Kirche gebornen Gelehrten her, der — wie und die glaubwürdigsten Gewährsmänner bezeugen — nach ernster Prüsung und schweren innern Kämpsen zur evangelischen Kirche geführt wurde, weil er, gegenüber den verhängnisvollen Siegen des jesuitisch-mechanischen Katholicismus, für die ächte, evangelische, in nerliche Katholicität keine andere Freistätte kannte."

Auch wir wollen nicht so fast von ber eigenthumlichen Beschaffenheit ber "innern Rampfe" Dverbede reben, vielmehr von feinen "Bliden in unfere Beit". mußte ber Ungludliche in bem Apoftafie = Programm bemuht fenn, fich feinen neuen Proteftoren ju empfehlen, und moge lichft ihre eigenen Bedanten wieder ju geben. Sein Artifel enthalt baber im Grunde bie Anfichten ber Berren Bunfen und Belger über bie innere Lage ber fatholifchen Rirche. Bie weit ber arme Mann fich 3wang anthut, wider befferes Biffen und Bewiffen fich ju accomobiren, und landläufige Unmahrheiten wiederzufauen, die auch von allen redlichen Broteftanten heutzutage an ben Schuhen abgetreten find: bavon "hatte Augustin rechtzeitig gefprochen, nur Gin Beifviel! und feinen Beift nicht burch Wiberfpruch von ber Confequeng ablenten laffen, fo maren Luther und Calvin überfluffig und bie Jesuiten unmöglich gewesen; aber fein jesuitischer Untipobe mar ber große hieronymus" - und fo mard icon St. Augustin von ben Zesuiten eingeschüchtert!

Hierin ift zugleich die Grundanschauung Overbeits, refp. feiner Protestoren angedeutet. Bor Rurzem noch warb be-

fanntlich die katholische Rirche als ein weites Leichenfeld juchtbarer Geifteefnechtichaft bargeftellt, wo alles Leben und jeber Beift erloschen fei und ber ftarre Tob ausschließlich Best nicht mehr fo. Man hat heutzutage - und eten bas genannte Bunfen : Belger'iche Drgan macht fich viel mit Diefer veranderten Taftif ju ichaffen - jenes Schauber-Bemalbe auf ben "Jefuitismus" eingefdranft, man gibt au. bag neben bem lettern auch viel achtungswerthe Bilbung bes Beiftes und bes Bergens in nerhalb ber fatholifchen Rirche eriftire, aber - dieß fei eben bas unbewußt protestantische Roment. "Ein frisch erwachtes, fraftig thatiges evangelifces Glauben und leben und eine burch und im Jesuitismus aufblubende fatholifche Rirchenmacht!" Dit biefem Jefuitismus ift aber bas Papftthum felbft ibentisch, und eben bas geiftige Leben in ber Rirche, und insbesonbere bie Bobe ber fatholischen Biffenschaft, find beiden todtlich verhaßt. D wie schon, wird man fagen, welch frisches Leben ber Beifter in der fatholischen Rirche! bas ift wohl mahr; aber billigte bie Rirche benn biefes Leben? Jeber fieht und fühlt, baß jenes erfreuliche frifche Leben in ber fatholischen Rirche von Dben ber mit Migtrauen gefeben und gurudgebrangt wird" (S. 168).

Es bleibt also boch unter allen Umständen bei der "negirenden und geistödtenden Macht des Papsithums"; und die sichtbaren Träger derselben sind die Zesuiten. Es ist die Hauptaufgabe des Dr. D. zu beweisen, daß der Zesuitismus die officielle katholische Kirche schon kast völlig verschlungen habe, und dann zu zeigen, daß die Bunsen'sche Ansicht von den Zesuiten die volltommen richtige sei. Allerdings läuft das nicht so ganz ohne Kaustschläge in's eigene Angesicht ab.

Dr. D. hat sich in Rom felbst überzeugt, baß bas ganze Bolf ohne Sympathie ift für bie Jesuiten; aber gleich barauf macht er es ben Zesuiten zum Berbrechen, baß alles Bolf

ihnen zuläuft. Als die Jesuiten jungst am Rhein erschienen, "sab man in ihnen folichte, einfache Leute, fand nichts von einem verschmitten Blid, von höfischen Manieren, von unberufenem Einbringen in bie Familien". Aber barin lag eben bie Riebertracht; felbft bie Brotestanten ichimpften jest auf Spindler, Eugen Sue u. A., daß fie von ihnen betrogen und angelogen worben. "Die Jesuiten eröffneten eine fegenereiche Diffionsthatigfeit, fie ruttelten ben Gunber aus feinem Lafterleben, erregten Intereffe an ber Religion, und murben balb bie Lieblinge bes Bolfs, besonders bes - weiblichen Theils." Da fist ber Bferbefuß: "biefer psychologische Takt ber Jefuiten, die vorzugsweise auf die Frauenwelt zielen, ift mit einem fichern Siege verbunden, größer ale alle Siege Rapoleon's Die Jesuiten trieben feine Bolemit jufammengenommen." auf ber Rangel. War bieß nicht lobenswerth? 3m Begentheil: es mar ber Beweis ihrer großen Unaufrichtigfeit. Die Jefuiten hatten nothwendig über bie gemischten Ghen predigen muffen. Satten fie es gethan, welche unverbefferliche Friedhaffigfeit! nun fie es nicht thaten, welche Beimtude! Sie sparten fich die Cache fur die ftille Beimlichfeit bes Beichtftuhle. Und biefe Jesuitenbeicht ber Frauen, wie bochbebentlich ift fie nicht fur bie Raffen ber Manner! Am Rhein ift es fcon ju Ausbruchen ber Rivalität mit bem übrigen Rlerus gefommen, ber fich burch ben gewaltigen Bulauf gu ben Jesuiten gurudgesett fand; ift bieß nicht vielleicht eine gang naturliche Birfung ber afcetischen Bortrefflichfeit, burch welche ber Orden angieht? Reineswegs; es ift feine "unwiberftehliche Berrichsucht". Trop Diefes ungeheuern Ginfluffes aber geht ben Jesuiten alle Innerlichkeit ab, fie treiben überall, auch in ben Schulen, eitel Sohlheit, "ausschließlich Romifches, Neugerliches".

Bas nun zweitens bie große herrscher-Lift ber Jesuiten ift: fie wollen die Schulmeinung von ber Unfehlbarkeit bes Papftes zum binbenben Glaubenesat machen. Die Abficht

babei hat Gr. D. ungemein tief ergrundet. Befanntlich legen bie Befuiten noch ein viertes Orbensgelubbe ab: unbeschrantten und unbedingten Behorfam bem Bapft. Sie thun bieß unter ber fillschweigenden Boraussehung, daß ber Bapft ihre Buppe fei. Alfo: ber Bapft ift bie Buppe ber Jefuiten, fobald bemnach die gange fatholische Welt die Ruppe bes Bapfes ift, ift die gange fatholische Belt die Buppe ber Jefuiten. Die Logif ift unanfechtbar. Es fragte fich nur: wie bas Dogma von der Unfehlbarfeit bes Bapftes burchzusegen mare? Auf ein Concil ift ba wenig hoffnung und Berlaß. mußte also einen Weg ber Dogmatifirung aufbringen obne Concil. Dazu mählten bie Jesuiten bie Lehre von ber unbefledten Empfangniß; fie thaten bieg um fo mehr, weil fich ibre Bolemit auf den Mariencult grundet: Maria tu sola interemisti haereses in universo mundo. Die Korm dieser Dogmatifirung, nicht ihre Materie, wie man protestantischer Ceits angenommen hatte, ift von Bebeutung, fie ift eine Barantie, daß das nachft festzustellende Dogma von ber Unfehle barfeit bes Papftes "ohne Sinderniß proflamirt werde."

Hier kommt benn Dr. D. auf jene grandiose innere Spaltung in der katholischen Kirche jurud. Bei Gelegenheit der Definition vom 8. Dec. verriethen sich in den Bunsen-Gelzer'schen Kreisen die ausschweisendsten Hoffnungen auf unsehlbaren Einsturz der katholischen Kirche: die Masse der evangelisch-gesinnten Katholisen werde sich sofort erheben, und diese Kirche oder sich selbst protestantisiren. Kaum ist bekanntlich eine Zuversicht semals so zu Schanden geworden, wie diese. Dr. D. muß jest die Getäuschten trösten, und ihre gebeugte Hoffnung wieder aufrichten. Es ist nicht unintersessant zu hören, wie er dieser Aufgabe nachkommt; in der Augsburger Allgemeinen Zeitung kann man dann und wann gewisse "katholischen Gottesgelehrten" ebenso sprechen hören:

"Man war allgemein gespannt auf ein großartiges firchliches Schisma, als bas neue Dogma verfundet wurde, ebenso wie man bei ber Berwerfung bes Gunther'ichen Spftems einen maffenhaften Biberftand biefer machtigen Schule erwartete. Beibes ift nicht ge-Und es ift gut, bag es nicht geschehen ift; benn mas mare entftanden? Gin fatholifcher Ableger mit halber Confequenz, ber bald in fich hatte gusammenschrumpfen muffen, wie g. B. ber Janfenismus. Aber eine bumpfe Gabrung, eine Ungufriedenheit ber begabteren Beifter innerhalb ber fatholifchen Rirche fennzeichnet unfere Beit. . . Es gibt Biele, die obige Schilberung im Gangen nicht besavouiren werben, und boch find und bleiben fie Ratholifen, ja feurige Ratholifen. Wie fommt bas? . . . Der tief innerliche Sinn ber evangelischen Ratholifen ließ fich nicht jum garm aufregen; fie erwarten mit rubiger Buverficht ben Gieg. . . Aber es ift bie Gabrung feindlicher Daffen, bie nur mit ber Ausftogung ber einen enben fann. Alfo obwohl beibe Daffen fich für fatholift halten, fo wird boch eine ber Dacht ber anbern weichen muf-Beibe Richtungen erfennen im Bapft ben Nachfolger Betri und Statthalter Chrifti auf Erden an , beibe finden im Eridentinum ihr Glaubenebefenntnig, und boch werben fie nicht auf bie Dauer jufammengeben fonnen. . . Die innere Richtung in ber fatholis fchen Rirche mar ftets bem Jefuitenthum abholb, und folglich auch bem Papftthum, wenn fie es als Jefuitenthum erfannt batte. . . Bat Bott ben frommen evangelischen Theil ber Ratholifen einmal vom Bapfithum losgeriffen, fo werben fie bic Freiheit ber Bahrbeit vertoften. . . Es mare ein Unglud, wenn biefer Gabrungs-Proceg burch ein vorzeitiges Austreten geftort murbe; er muß feinen natürlichen Entwidlungsgang burchmachen und zu ber liebergeugung führen, bag es im Chriftenthum nur gwei mögliche Richtungen gibt, bie bes allbeherrschenden Papftthums und bie ber evangelischen Freiheit; ein Mittelbing ift unmöglich. 3ft man mit ber Rirche bes bis zur Enbipige consequent burchgebildeten Bapftthums unzufrieden, fo ift nur ein Uebertritt in die freie evangelis fche Rirche moglich." (S. 165 ff.)

Es ift und feineswegs barum ju thun, auseinanbergusfeten, inwiefern biefe Aussichten im Bergleich zu ben Bunsfens Gelzer'ichen hoffnungen von 1854 etwa reducirt ericheisnen? Aber eine merkwurdige Inconfequenz bes abtrunnigen

Berfassers ist doch nicht unangezeigt zu lassen. Er behauptet mit aller Entschiedenheit: es sei ganz gut, daß ein eigenwilsliger Bruch mit der fatholischen Kirche nicht geschehen, der tiesinnerliche Sinn der evangelischen Katholiken könne es sehr wohl innerhalb derselben aushalten und ruhig den Sieg abwarten, ja, ein vorzeitiger Austritt ware ein Unglud? Barum hat denn nun Dr. D. nicht vor Allem selbst so gesthan? warum mußte er für seine Person jene Störung machen und dieses Unglud herbeisühren? Er tröstet sich selbst ausdrücklich mit dem Dogma von der Unsichtbarkeit der eizgentlichen Kirche, die ihre Mitglieder in jeder christlichen Consession habe. Rußte nicht Dr. D. um so mehr ruhig mit und bei den übrigen "evangelischen Katholiken" aussharren?

Man sieht, die "schweren innern Kämpfe" bes ungluds lichen Mannes muffen allerdings eigenthumlicher Natur gewesen seyn, und wir dursen unsere Leser nicht darüber im Zweisel lassen. Hr. Overbed, Priester und theologischer Gelehrter, kam in die Gelegenheit, der Tochter eines wackern Mannes Sprachunterricht zu geben; — die Dame folgte ihm als Braut, als er nach holland ging, um die übrigen "evangelisschen Katholisen" durch "voreiligen Austritt" zu dementiren. So sind die Herren Bunsen und Gelzer zu einem neuen Tröster gesommen, und die Versorgungs Anstalt, welche die Kvangelical Alliance für apostasirte Priester errichten will, vielleicht zu einem ersten Direstor.

### VII.

## Erinnerungen aus Italien.

(Berbft unb Binter 1857.)

3meiter Brief.

Die Papftreise. — Mobena und Toscana. — Die Florentiner Concordatsgegner.

Das wichtigfte Ereignis in Italien im Jahre 1857 ift ohne Zweifel die Reise Bius' IX. vom Mai bis September, fein Aufenthalt in Bologna, Mobena und Floreng, Die Erfolge und nachwirfungen berfelben. 3ch habe im Geptember und im November einen großen Theil der Reiferoute bes heiligen Batere verfolgt; von Ferrara nach Bologna, von ba nach Floreng, über Siena und Biterbo nach Rom, fowie von Rom nach Loreto und Ancona eilend, fand ich mehr als einen Beweis ber guten Fruchte, Die Diefer fo ungewöhnliche und fo glanzenbe Triumphzug getragen hat. Daß von Seite ber Liberalen Alles geschehen murbe, biefen Blang gu verbunfeln, ben Erfolg ju verfleinern, ben Enthusiasmus bes Bolfes zu misteuten, war wohl vorauszusehen; daß es aber nicht in noch größerem Dage geschehen fonnte, daß die Berfuche fo armlich ausfielen, und boch julest ber begeisterte Empfang bes Bapftes auf allen feinen Begen bis jurud

an die Schwelle feines Balaftes als Thatfache anerfannt werben mußte, erhöht die Bedeutung ber Cache felbft. Bas bilft es auch, gegen notorische Thatsachen, gegen bie Baltung ber immenfen Dehrheit eines oft auch mit Unrecht geläfterten Bolfes bas nichtswürdige Gebahren einer, Dacht und Einfluß burch eigene Schuld immer mehr einbugenden, Bartei, ober vereinzelte Aeußerungen von Difmuth weniger Berführter in bie Schranfen ju führen? Bas hilft es auch, bie vielen Manifestationen von Liebe und treuer Anhanglich. feit gegen ben Landesherrn, wie gegen bas Rirchenoberhaupt mit erzwungenen Deutungen abschwächen ju wollen, mahrend beren Universalität, beren Dauer, beren fichtliche Folgen und Rachwirfungen biefe Erflarungen gugen ftrafen? icah bas Alles bei ber Anfunft bes Papftes in ben legas tionen bloß in ber hoffnung auf "neue liberale Concessio. nen", auf Erfüllung ber in gemiffen Abreffen, bie mohl eis pige Clubbiften in einem Winfel ju entwerfen, Riemand aber an geeigneter Stelle ju überreichen und ju vertreten ben Muth hatte, ausgesprochenen Bunfche, fo hatte ber Ent. taufdung Difmuth und Unwille folgen, und bei ber Abreife bes jest ungnäbigen Bius von Bologna fich irgendwie Luft machen muffen, mahrend in ber Wirklichfeit bie Stimmung bes Bolfes fich gleich blieb, und abgesehen von bem Schmerze uber bas ju fruhe Scheiben die gleiche Berehrung, Diefelbe Begeifterung, wie bei ber erften Begrugung fich aussprach. Benn Bius IX. bei feinem Ginguge in bas folge Bologna, bas fo oft ale antiparfilich gefinnt geschildert marb, auf ber weiten Etrafe von der Porta Maggiore bie jur Rathebrale bes beiligen Betrus unter ben reich geschmudten Saufern und Balaften, Die wie Blumengarten fich erhoben, endlofen Jubel-Ruf vernahm, und Taufende von Andachtigen auf ben Anicen traf, wenn bei ben glangenben Illuminationen nicht weniger die Rube und besonnene Saltung ber erregten Menge als die Transparente und Infdriften eine reine und unge-

trubte Freude ju erfennen gaben, wenn ber beilige Bater von feiner Refibeng in ber lieblichen Billa San Michele in Bosco, einem ehemaligen, mit & Carracci's Freefen gefchmudten Dlivetanerflofter, herabsteigend und zu Ruß in die Stadt gehend, allenthalben von ungabligen Bolognefen und berbeigeströmten ganbleuten umringt, oft von feinem Befolge getrennt, Thranen ber Freude vergoß beim Unblide ber rubren. ben Beweise von Ehrfurcht und Anbanglichkeit: fo zeigte fich beutlich, wie fehr bas Bolf bas Glud ju fchagen mußte, feinen vaterlichen ganbesfürften, ben Rachfolger Betri, ben bochbergigen Bius in feiner Mitte ju feben und feine aufopfernde Liebe ju bewundern, mit ber er unablaffig nach allen Richtungen bin fich thatig erwies. Gine Daffe von Gingelnheiten, Die ich von Bolognefen icon auf ber gabrt von Badua nach Ferrara, bann in Bologna felbft vernommen, ließ mich nicht zweifeln, daß ber bortige Aufenthalt bes beiligen Baters vom 9. Juni bis 17. August für die Bevolterung hochft belehrend und erhebend mar, von Reuem bas Band befeftigte, bas fie an ben Thron bes Batifans und an Bius IX. fettet, und bie moralische Kraft bes papftlichen Bouvernements wefentlich erhöht hat. Je mehr aber bie Ueberzeugung bes geiftigen Menfchen und ein auf Liebe geftutter Gehorsam ben über ben leiblichen Menschen geubten 3mang und ben burch Gemalt abgenothigten Gehorsam überwiegt, um fo viel ift auch eine Regierung, die fich vor 21/s lem auf bie moralische Rraft ftust, ftarfer ale jene, bie nur Die materielle phyfifche Macht ju ihrer Stupe bat. Der Bapft bedurfte feiner frangofischen Begleitung; fie hatte nur ben Erfolg getrübt. Das fab Bius ficher vorber, und mit Entschiebenheit hat er barum Gonon's Antrag abgelehnt.

Eine Maffe von Schriften, die mahrend der Papftreise erschienen find und jum Theil noch jest nachträglich erscheinen, verherrlicht den Triumphzug des heiligen Baters in gebundener und ungebundener Rede, durch intereffante literatifche Arbeiten, ober burch Beschreibung ber ihm ju Ehren veranftalteten Refte.). Biele Stabte bes Rirchenftaats haben ein freundlicheres Aussehen gewonnen, mobei auch die Reinlichfeit fehr gefördert ward; Kerrara, Bologna, Antona und andere Orte zeigen viele restaurirte Bebanbe und manche Bericonerungen, die ber Besuch bes Papftes veranlagt bat; nebftbem hat die größere Bahl von Fremben, die feither in biefen Stadten fich aufhielten, auch materielle Bortheile genug gebracht. Das Deifte aber ift burch Bius IX. felbft gefcheben. Er hat gezeigt, daß er nicht bloß ale Briefterfürft am Altare für fein Bolf betet und ale weltlicher Souverain etwa nur bie ihm vorgelegten Defrete mechanisch unterschreibt; er bat fich allenthalben ale einfichtevollen Regenten erwiesen, ber Alles felber fennen und prufen will, bem bas materielle Bebeihen feines gandes und ber Bewohner beffelben nach ber moralischen Wohlfahrt flete am herzen liegt; er erwies fich über die Maßen freigebig und wohlthätig, immer mit Rücksicht auf die wohl von ihm erforschten lofalen Bedürfniffe. Er erließ ben Bemeinden und Municipien viele brudenden gaften und manche Summen, Die fie bem Merar fculbeten, bewilligte namhafte Spenden fur Bruden, Ranale, Safenbauten, Arfenale, Spitaler, Armenhaufer, Bibliothefen und Rirchen, gewährte neue Telegraphenstationen sowie zwei neue Telegras

<sup>\*)</sup> Bir nennen hier nur einige berfelben: A. Donati: Canto nella venuta in Fermo del Sommo Pontefice. Fermo, Ciferri 1857.

8. — Del soggiorno di Pio IX. in Jesi, Memoria. Jesi, Cherubini. 8. — F. Benda-Ricci: Feste di Ferrara per la faustissima circostanza dell' arrivo e permanenza di S. S. Ferrara, G. Bresciani. — Fasti Pontificales Urbivetani. Romae 1857.

C. A. Bertinelli (von Orvieto bargereicht, verfaßt vom Resulten Angelini). — Dazu fommen mehrere, bie in Toscana veröffentslicht wurben, wie: Canto a Pio IX. Pontefice Ottimo Massimo di Errico Martelli-Prato, Giachetti. — Balmes: Pio IX. Versione dall' originale. Firenze, Martini etc.

phenlinien, ermuthigte Runftler und Bewerbtreibenbe, gab ben einzelnen Provinzen viele abminiftrativen Erleichterungen. Biele Stabte fprachen mabrend ber Reife fowie nachher in Rom ihren lauten Danf aus; ihre Abreffen murben glangenbe Data ber Deffentlichkeit übergeben, wenn es nicht bie väpftliche Regierung verfcmahte, mit folden Danfesaußerungen zu paradiren. Die vielen Spenden und Gaben an Rirden, fromme Inftitute und Municipien fielen nicht ber Staats-Raffe jur Laft; ber Papft gab fie theile aus feinem Privat-Bermogen, theile aus feiner Civillifte, hier bie Amministrazione de' sacri Palazzi Apostolici genannt; fo bie auf funfgebn Jahre gemahrten jahrlichen 5000 Ccubi fur bie Berftellung ber gaçabe von S. Petronio, ber größten Rirche Bologna's, fo bie 3000 Scubi fur Reftauration ber mit Bemalben von Garofalo und mit vielen Monumenten bes Saufes Efte geschmudten Rirche S. Francesco in Kerrara und bie vielen anderen beträchtlichen Summen. Diefelben Bohlthaten bezeichneten feinen gangen Weg, Diefelben erneuerten fich bei feinem fpateren Ausfluge nach Civitavecchia, bei bem felbft bie "Débats" und ber Turiner "Indipendente" nicht umbin fonnten, ber Bahrheit Beugniß ju geben und ebenso ben Jubel ber Bevolferung ale auch ben großen Rugen, ben biefer Befuch ber Stadt gebracht, ju conftatiren. Bu biefen Bohlthaten fommt nun noch bie Leutseligfeit und verfonliche Liebensmurbigfeit bes Bapftes, ber Jebermann vor fich ließ, Alle gebuldig anhörte; in Bologna ergablte man, Alle die Audieng verlangt, feien befriedigt, ja begeistert bavon gegangen, brei bis vier ihrer Befinnungen megen in ber Stadt mohlbefannte Berren ausgenommen, die ein verdientes ernftliches Bort ju boren befommen. Und in ber That, ben Bauber biefer ebenfo einnehmenden ale imponirenden Berfonlichfeit habe ich felbft nache her tief empfunden; wer in biefes tiefe flare Auge blidt, ber fühlt in feinem Bergen alle Anflagen, jeden Berbacht einer nachläffigen Bermaltung verftummen, ber wird von Chrfurcht

und Bewunderung erfüllt. Blue IX. lebt im lebenbigften Blauben; jebes Bort, jebe Bewegung pragt es aus. Er ift burchbrungen von bem Befühl feiner Burbe als Statthalter Chrifti, von dem Gefühl seiner schweren Berantwortlichfeit und ber Richtigfeit aller irbifchen Ehre und Große. In Berrara von den Ortsbehörden gebeten, seinen erhabenen Ras men in das Taffo = Album einzuzeichnen, that er es ben ernften Borten aus Dante's Fegfeuer: "Richts Uns b'res als ein Windhauch ift bas Weltgetummel." Bralaten feiner Umgebung, ber fehr ungern an einem Sofe, auch am papftlichen, ju verweilen freimutbig erflarte, fagte ber Bapft: auch am Hofe habe man Gelegenheit, fich abzutobten und fur Chriftus ju leben, mas Jener bem armen Bius abe folagen tonne, bas muffe er bem Statthalter Chrifti ge-Sier ift die tieffte Demuth mit bem ficherften Bewußtseyn ber bochften Burbe auf bas Schonfte vereint. Eine folche Berfonlichfeit muß alle Bergen gewinnen.

Co war benn auch ber Eintritt bes Papftes in bas mobenefische und tostanische Bebiet nur ein fortgesetter Tris umph; hier wurde bas Oberhaupt bes Ratholicismus ebenfo gefeiert, wie im Rirchenftaate ber Souverain und ber Bapft, was Bius felbft in feiner herrlichen Allofution vom 25. Sept. in furgen treffenden Worten bankbar gerühmt hat. Erhebend war es fur bas bichtumftehende Bolt, als Bius IX. ben gum Abichied vor ihm auf die Rnie gefunkenen Bergog Frang V. von Modena, ber ihn um nochmaligen Segen bat, emporhob und mit allem Ausdruck väterlicher Liebe umarmte, als in gleichherzlicher Beife ber Großherzog von Tostana und feine Sohne bem Bater ber Gläubigen an ber Grenze beiber Staaten ihre Ehrfurcht und Liebe bezeugten. Schon bamals fühlte ber Erbgroßherzog Kerdinand fich unwohl; er verbarg feinen Buftand, um ben beiligen Bater begleiten zu fonnen, um Theil zu nehmen an ben erhebenben Reierlichfeiten biefer Tage. Bius IX. fam nach Tosfang als Oberhaupt ber Rirche und ward als foldes überall empfangen. Man hörte nicht mehr bas Viva Pio IX., bas einft bem geglaubten politischen Reformator zugerufen warb, um balb in ein fatanis fces A basso Pio IX. ju enben; es hieß nur: Es lebe ber heilige Bater, es lebe ber Papft! Es waren biefe Festlichkeiten ein glangendes Befenntniß bes Glaubens, ein berebter Broteft gegen ben Brofelytismus ber Seften, wie ber Befuch von Seiten bes Bapftes vielfach einer Baftoralvisitation glich und von vielen religiosen Aften begleitet mar. Brato, Biftoja, Bifa, Siena, Lucca, Bolterra metteiferten in Illuminationen, glangenden geften und Ehrfurchtebezeugungen gegen bas Dberhaupt ber Kirche, wobei allenthalben ber religiofe Charafter hervortrat. Bu Bologna mar ber Bapft ale ber mahre Ginheitspunft Staliens erschienen; begrüßt von Seite des lombardischevenetianischen wie bes ficilianifchen Ronigreiche fah er fich hier von bem Großherzog von Tosfana, dem Bergog von Modena, ber Bergogin von Parma umgeben; felbft Sarbinien hatte nicht umbin gefonnt, feinen Bertreter in Floreng bieber gu fenden - ein Aft ber Courtoifie, wie es Graf Capour erflarte, ber von einer breiften Ungeschicklichfeit begleitet war, Die bei Bius IX. ihre entschiedene Burechtweisung fand. Mit bem gleichen Triumphe jog ber Papft über Orvieto und Biterbo nach Rom jurud, mo nach einem ebenfo glangenben als freudigen Empfang bie Einweihung ber Gaule ber unbefledten Boltes. Mutter am 8. September ber herrliche Schlufftein eines berrlichen und glorreichen Berfes ber Liebe, ber Berfohnung und ber hirtenforge mar.

Hat die Papftreise im Rirchenstaate selbst reiche Früchte getragen, so wird sie auch für die Staaten von Modena und Toskana fruchtbringend seyn, auch abgesehen von der Belebung des katholischen Bewußtsens in der Bevölkerung, die den heiligen Bater auf seinen Wegen begrüßte. Bas Mosdena betrifft, das kleine, glüdliche Land von 598,996 Gins

wohnern, das in väterlicher Beise regiert wird und nur in seinem füdlichen Theil an der Westgrenze von dem sardinisschen Städtchen Sarzana aus öftere Einfälle der Revolutios näre in Carrara und Massa zu erdulden hat\*), so ist im Ganzen dort auch in religiöser Beziehung ein sehr reges Les ben bemerkdar, die kirchlichen Anstalten sind in großer Blüthe. Bestanden auch hier noch Differenzen zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, so wurden sie meistens durch eine zwecksmäßige Uebereinkunft erledigt. Eine solche ward auch in diessem Sommer in Betress des großentheils vom Staatsgute noch nicht ausgeschiedenen Kirchenvermögens vereinbart; in Folge derselben hat nun das Defret vom 14. Nov. v. Irs. diese Scheidung in der Hauptsache vollzogen und die Dotastion des Klerus in einer Weise consolidirt, die vielen gerechsten Beschwerden Abhilse bringt.

Wie von der Bietat Erzherzogs Franz V., so hat auch von den edlen Gesinnungen Leopolds II. von Toskana die Kirche segenreiche Körderung zu erwarten. Gleichwohl sind die Schwierigkeiten in dem Großherzogthum sehr bedeutend, die Traditionen aus Leopolds I. Zeit noch zu lebendig, die Bureaufratie übermächtig. Es herrscht in dem Lande unter den Beamten, vielen Abeligen und den damit zusammenhängens den Kreisen eine wahre Concordats und Jesuitensucht, die ost in der lächerlichsten Weise sich äußert, und ein Respekt vor der Leopoldinischen Gesetzgebung, der sie saft die zu einem fünsten Evangelium stempelt, und das bei Männern, die eifrig die Kirchen besuchen und nie gegen den katholischen Glauben verstoßen zu wollen erklären. Ein deutliches Echo dieser Stimmung gibt ein sehr sleißiger Florentiner Correspondent

<sup>•)</sup> Bon folden Aufwieglern gingen auch bie Morbversuche gegen bie herzoglichen Solbaten aus, in Folge beren wiederum ber Belages rungezustand über die Stadt Carrara verhängt wurde. Mossaggere-Moden. 9. Dit. 1857.

ber Augeburger "Allg. Zeitung", ber fich namentlich viel gu fcaffen macht mit bem "unverschämten und breiften Giglio di Firenze", bas jur Erstreitung eines Concordates und jur Befämpfung bes Archivio storico (einer Zeitschrift, bie allerbinge burch Beröffentlichung intereffanter Dofumente und ge-Diegener hiftorifden Arbeiten manches Berdienft fich erworben, fehr oft aber auch einen fehr unfirchlichen Ton angeschlagen hat, gleich bem Spettatore di Firenze, ber verftedt antireligiofe Ibeen verbreitet) gegrundet worden fei. Die Befuiten, bie bier zu Cande fein Collegium besigen und bochftens einige gerftreuten Glieder gablen, muffen auch biefe Unflugheit verschuldet und überall bie größten Indistretionen begangen baben, obicon eine ausreichende Angahl berfelben bier gu finben fast noch schwieriger fenn burfte, als bie Auffindung ber von Professor Schenfl in Berlin entbedten zwanzig. Floreng, eine niedliche, uppige, fast lururiofe Stadt, mo ber Cultus bes Schonen fast in unfittliche Naturvergotterung ausjuarten brobt, maren Rampfe auf geiftigem Bebiete, wie fie fich ba und bort zu regen beginnen, weit ersprießlicher, als Die in firchlichen Dingen vielfach bieber fichtbare Stagnation; es ift Schabe, bag bie Bureaufratie fie gewaltsam abschneis bet und eine ihr nicht jusagende Stimme ju unterbruden fich bemuht, wie benn bas ber Segretaria del Regio Diritto für Rirchensachen unbequeme, von einigen eifrigen Prieftern und Laien herausgegebene "Giglio" bie harteften Dagregeln getroffen haben, mas boch julest bei Bielen als ein Beichen ber Ohnmacht feinen Principien gegenüber erscheint. Difftande der Bureaufratie mit einer Centralifation ohne Centrum, mit einer Strenge ohne Confequeng, mit einem Berordnungemuft ohne Syftem, machen fich nach und nach, namentlich im Angefichte ber letten Diffahre und ber fehr brudenben Steuern, allgemein fühlbar. Der Rlerus fehnt fich nach freierer Bewegung und wird in feinem Ruf nach einem entsprechenden Concordat von einem nicht unbeträchtlichen,

intelligenten Theil des Abels unterftugt, wie er auch am Sofe entschiedene Bertreter gablt. Auch tamen einige praliminare Berbandlungen in Bang; mochte es bem neuen, in allen Rreifen bochgeachteten Ergbifchof Limberti von Floreng im Bereine mit bem Cardinal - Erzbifchof von Bifa, fowie bem beiligen Stuble gelingen, die von der Bureaufratie aufgethurmten Sinberniffe ju befiegen! Giniges ift bei ber Anmefenheit bes Bapftes von ben tosfanifden Bifcofen gefchehen, wenn auch nicht in ber Beife, wie es die Tagepreffe mehr erratbend ale ber Borgange fundig berichtet hat, und ohne Refultat waren bie munblichen Befprechungen bes beiligen Baters mit bem greifen Großherzoge feineswegs. aber bie Concordategegner eine fehr machtige und feit ber ifterreichtschen Convention hochft mißtrauische Partei, numerifc ftart burd ben Beitritt aller Liberalen, bie bier - wie überall — mit ber Bureaufratie in biefen Fragen Sanb in Sand geben, und faft bie gesammte Breffe, jum Theile auch bie Schule in ihrer Bewalt haben; und bas führt einen ernftlichen Rampf herbei. Doch im Rampfe gebeiht bas Große, und zulest bebarf es nur einer einzigen energifchen That bes Berrichers, bie, auf ein großes Beifpiel geftutt, minber fcwer fallen muß und um fo nothwendiger werben wirb, je mehr bie Intereffen, bie man am Arno im Auge gu behalten bat, auf die Raiserstadt an der Donau hinweisen, nicht aber auf bas modern conflitutionelle Regiment am Bo.

#### Dritter Brief.

Bon Bologna nach Floreng. - Bifa. - Siena. - Livorno.

Majeftatifc breitet fich Bologna, "la grassa", mitten in einer fruchtbaren Cbene mit einem Umfang von funf italienischen Meilen aus, und bietet mit feinen ftattlichen Bauten, unter benen bie zwei feltsamen Thurme, Garisenda und degli asmelli, wie Marchengeftalten hervorragen, mit feinen herrliche Runftichate, wie Raphaels Cacilia, bergenben Balaften, mit seinen fortlaufenden Arfaden, mit feinen reich verzierten Anhöhen, von Copreffen und Platanen umfchattet, einen prachtvollen Anblid bar. Demjenigen, ber von Benebig hieher überfiebelt, ift bas bort entbehrte grune Laub ber Baume und die uppige Begetation mabrhaft erfrischend, wenn auch ber Ranal bes Reno und die nahe Savena fur ben Canal grande und die Lagunen ein ichlechter Erfat finb. Conft feltener als andere italienische Stabte von Kremben besucht, wird in neuefter Beit die auch an hiftorischen Erins nerungen, jumal aus bem Mittelalter, reiche Felsina wieber mehr beachtet, was icon ein Blid in bas Frembenbuch ju S. Michele in Bosco vom August bis September erwies. Biele Deutsche mobnen bier feit langer Beit, Die Bevolferung ift febr gefällig, ber Aufenthalt wird reich belohnt burch bie nicht geringe Angahl febenswerther Rirchen, Balafte und Billen.

Die Universität, biese einst weltberühmte Schule ber Legisten und Defretiften, biese gefeierte Bflegerin weltlichen und geiftlichen Rechts, hat awar schon langft in Folge gang

veranberter Beitumftanbe bie alte Große verloren, gablt aber immer noch zu ben bebeutenberen Sochschulen Italiens. Jahre 1834 ward fie von 511 Studirenden besucht, wovon bie meiften, 257, Debicin ftubirten, 52 mehr ale an ber Capienza in Rom fich fanben; bagegen gablte lettere 373 Juriften, Bologna nur 143. Rach ber im officiellen "Giorsele di Roma" veröffentlichten Univerfitate . Statiftif maren in bem genannten Jahre an allen papftlichen Universitäten mammen 1696 Studenten inscribirt, wovon auf Rom allein bie Salfte fommt (824); bavon waren 679 Juriften, 531 Rediciner, 42 Theologen, 23 Philologen, 66 Pharmaceuten. Die geringe Bahl ber Theologen, Philologen und Philefophen ift baraus erflärlich, bag biefe meiftens an Special-Unftalten ihre Bilbung erhalten, von benen mehrere mit ben Staatsuniverfitaten gleich berechtigt finb. Co hat bas Collegium Romanum, auch Universitas Gregoriana genannt, Mein 240 Theologen; baju fommen noch die Lehranstalten bes romifden Ceminars, ber Bropaganba u. f. f. 3m Banen gablt man 3328 bem Auslande angehörige Studenten im Rirchenstaate, wovon die Mehrzahl Theologen find, die fic auf bie verschiebenen Anftalten vertheilen. Philosophen. falte Die Sapienza 167, Bologna 64. Die Regierung hat in ber letten Beit Bieles gethan, um in Bologna bas Bebeiben ber Studien ju beforbern. Die Univerfitat befitt ein febr intereffantes Untifenfabinet, werthvolle naturhiftorifche und anatomische Sammlungen, eine 1725 von A. Torri erbaute Sternwarte, und überhaupt nicht unansehnliche Attribute, wovon manche aus Mangel an Mitteln bisher vernachläffigt waren, wie auch ber einft fehr berühmte botanis iche Garten benen von Bifa, Babua, Florenz u. f. f. nache Die Bibliothet befitt 150,000 Banbe, und ift, wie fruber burch ben bier unvergeflichen Benedift XIV., fo neuerbings burch bie Munificeng Bius IX. betrachtlich vermehrt worden, mabrend auch die Communalbibliothef im als

ten Universitätegebaube nabe bei St. Betronio 90,000 Banbe Ueberhaupt ift in gang Italien bie Angahl ber bem Bublitum geöffneten, ober boch vermoge ber großen Befälligfeit ber Befiger und Borftanbe einigermaßen zuganglichen Bibliothefen, die theils ben Regierungen, theils ben Universitäten, Rapiteln und Communen, theile Brivaten gugehören, größer ale fie fonft in irgend einem Lande fich finben; oft haben Stabte zweiten Range beren mehrere, wie Biftoja, Berugia, Babua; Cefena hat bie Bibliothef Malatesta, Rimini die Bibliothef Gambalunga, an ber Dr. Luigi Tonini, Berfaffer ber Geschichte biefer Stadt, als Bibliothefar fungirt. Für bie Specialgeschichte ter einzelnen Stabte und Lander wird Bieles an Diefen Bibliothefen gethan, namentlich in Tostana, Barma und an einigen Sauptorten bes Rirchenftaates. Rur fehlen oft bie Mittel gur Anschaffung neuerer Berfe, mahrend reiche Brivaten andermarts hier-Das gilt namentlich auch auf große Summen verwenden. von mehreren romifchen Fürften, Die vielfach literarifche Unternehmungen und aufftrebenbe Salente unterftugen. Unberem ergablte mir ein junger gebilbeter Romer G. R., baß er nach Bollenbung feiner humanitateftubien, ohne Reigung fur ben geiftlichen Stand und fur eine fonftige praftifche Thatigfeit, aber machtig jum Studium ber orientalifchen und neueren Sprachen, fowie ber Balaographie und ju bibliothefarifchen Arbeiten hingezogen, burch ben gurften Boncompagni in Rom, einen raftlofen Beforderer und Renner ber Wiffenschaften, die Mittel zu weiterer Ausbildung erlangt habe, und nun gang forgenfrei in beffen Balafte arbeite. Der junge bescheibene Mann, ber nach und nach mit mir einigermaßen vertraut geworben mar, ergablte mir bas mit einem fo ruhrenden Ausbrucke bes Danfes gegen feinen Boblthater, bag ich mich mahrhaft erbaut fühlte, und nachdem ich fpater ihn abermale getroffen und mich anderweitig erfundigt hatte, nahm ich wahr, daß biefe eble That nicht minder bem

Empfänger als bem Spender ber Bohlthat zur hohen Ehre gereicht.

Der Beg von Bologna nach Floreng über Pietra mala wiat vom Cavenathal und noch mehr von Lojano an eine reiche Abwechslung pittorester Gebirgepartien, woran übris gens auch bie andere Strafe über Vergato, La Poretta und Pistoja, Die von ben Deiften fast vorgezogen wirb, feinen Rangel bat. In Diefen Apenninengegenden finben fich feine bedeutenberen Orte, man findet wenig Menfchen unterwege, bie Mauthwachen an ber Granze bei Filigare nach La Poretta. fowie bie Bettler ausgenommen, bie bann und wann am Bege lagern, von benen manche, jumal im Tostanifcen, oft fehr grazios in melobischen Tonen, bisweilen auch in Choren, ben Fremben anreben, Diefem gludliche Reife, ich felbit eine carità, b. h. ein Almofen munichenb. Befonbers nieblich war es, wie funf bis feche Rinberstimmen, gleich Blodentonen ineinandergreifend, gang rhthmifch, halb fingend, balb fprechend, fich vernehmen ließen : " Bute Berren - glude lice Reife - munichen wir ihnen - ichenten fie etwas - armen Rindern - Gott ift une Bater - Gott wird vergelten-Bott wird belohnen - Wir beten ju 3hm." Die 3bee, bie nur im Chriftenthum ihre volle Bahrheit bat, bag Gott Aller Bater ift, fehrt fehr haufig wieber; fie gibt auch bem Bettler eine mahre Burbe, ein gemiffes Gelbftbemußtfenn; fie ift eine befcheibene Mahnung an die Pflicht ber Nachstenliebe, bie weit beffer fich horen läßt, ale fo manche freche Forberung norbischer Bettler. Go laftig auch die accattoni find, fo febr beilfame Befchranfungen bes Bettelns lob verbienen: ein volliges Berbot an die Ginen, um Almosen au bitten, und an bie Andern, ein foldes ju reichen, ift boch immer ber driftlichen Menichenliebe jumiber, und wird burch feine auch noch fo gut verforgten Anftalten fur Rothleibende allgemein gerechtfertigt.

Tostana hat nach Rom bie größten Runftschäge, nach ber Lombarbei bie blubenbfte Induftrie in gang Italien. Das fcone Floreng, bas mit feinen munbervollen Rirchen, feis nen festungeartigen Saufern, feinen breiten und hubichen mit feiner Glegang und feinem Reichthum bas Muge überall feffelt, ift wie von einer lieblichen Gruppe von Brato, Bistoja, Bescia, Lucca, Bisa, Livorno, Städten: Bolterg, Siena und Aregio im Norben, Beften und Guben umfrangt, und fteht mit ben meiften berfelben burch bie Gifenbahn in naber Berbindung, wodurch ber Berfehr außerft lebhaft geworden ift, namentlich burch ben Freihafen in bem handeloftolgen Livorno nach bem mittellandischen Deer bin. Meußere Bolitur, Benuß = und Bewinnfucht treten allenthalben bem Fremben entgegen, und broben bas Beffere und Erfreulichere feinem Blide ganglich ju entziehen, bas auch bier nicht fehlt. Die Buvortommenheit in ben Kamilien von Kloreng ift allgemein befannt, die Andacht bes Bolfes zeigte fich mir besonders in der Rirche ber Annunziata, wo gerade bas Sanftiffimum ausgesett mar, in S. Maria Novella, und in ber S. Trinità; auch bie Bredigten maren fehr befucht, und bie Aufmertfamteit bes größten Theile ber Buborer eine ge-Der Marienfultus außert fich oft in fehr finniger und mahrhaft poetischer Beise; für ben Schmud und bie Reftauration ber Rirden find immer Baben genug bereit. Un ber Façabe ber an bebeutenben Monumenten fo reichen Rirche S. Croce wird feit bem papftlichen Besuche emfig gearbeitet; aber bie bes Domes bedarf vor Allem bedeutender Summen, benn bie robe table Band flicht nur ju fehr gegen bie Marmorbefleibung ber Seiten ab. In ben letten Jahren wurden ichon manche alte Brachtbauten in Tostana, fogar in bem vereinsamten Biftoja, reftaurirt; es ift gu hoffen, ·baß ber Gifer fur ben Schmud und Blang ber Rirchen, fowie ber Schonheitsfinn bes Bolfes hierin fortfahre. Fur gothifche Bauten freilich, beren es auch bier ju Lanbe mehrere gibt, fehlt oft ben begabteften Architetten Italiens bas Berfanbnis.

Erbrudt und fo gu fagen übermaltigt von bem Ginbrud ber vielen Runfifcage im "alten Balaft" und im "Bitti", iowie in den vielen Rirchen sucht man ben Arno entlang in ben Cascine reali frifche Luft ju gewinnen; fie versprechen inbeffen mehr, ale fie wirklich bieten. Die tieffte Ruhe findet man in bem im Berhaltniß ju feiner Ausbehnung fehr fcmach bevolferten Bifa, beffen Domplat mit bem Campo santo bas Gemuth ju ben ernfteften Betrachtungen giebt. Man mochte faft die Beit beneiben, Die folche Werte geschaffen, Die aus Jerufalem Erbe fur biefe heilig ernfte Tobtenftatte gebracht, die Leben und Tod in solcher Harmonie verbunden. Sie tritt aber noch in ihren großartigen Werfen als berebte Rahnerin an une heran; fie ftellt bie Lehren ber Geschichte mit ben letten Dingen bes Menfchen jufammen, und ruft in ben ausbrudevollften Bilbern bem gottvergeffenen Erben-Cobn fein lettes Biel in's Bebachtnig. Wie muß man ba ben geiftleeren Lebemann bemitleiben, ber hier nichts Unberes au fagen weiß, als "Coone Arbeit!"

Siena macht minder als Pisa einen großartigen Einbrud. Amphitheatralisch an einen Hügel gebaut, mit vielen alten Thürmen und Palästen, meist in gothischem Styl, geziert, von hochgelegenen Gärten umgeben, steht es fühn und kräftig da; seine frummlinigen, bergigen Straßen gehen sast alle von der Piazza del Campo wie vom Centrum die Radien aus; sein prachtvoller, größtentheils von Giovanni Pisano erbauter Dom bildet einen zweiten, nicht weniger bebeutenden Mittelpunst. Die Sanesen zeichnen sich im Allgemeinen ebenso durch edle Gesichtsbildung, wie durch ihre reine Aussprache und ihre Artigkeit aus. Der Sammelplas der Andächtigen ist vorzugsweise das 1464 zu einem Oratorium eingerichtete Haus der heiligen Katharina, sowie die Kirche des heiligen Dominitus, wo deren Haupt sich besinbet; überhaupt hat im religiösen Leben ber Stadt bie seraphische Jungfrau dieselbe Stellung, wie in Padua der heislige Antonius, in Assist Et. Francissus, in Biterbo die heislige Rosa, in Neapel der heilige Januarius. Eine Bruderschaft aus Handwerfern kommt noch jeht in dem Hause der Heiligen zum Abbeten der lateinischen Tagzeiten zusammen, wie das auch in andern Städten Italiens geschieht. Das fromme Bolf fühlte sich überglücklich über den Besuch des heiligen Laters, dem es auch die schönsten Huldigungen dargebracht hat.

Bang im Gegensate zu biefen beiben ruhigen Stabten bes Lanbes zeigt Livorno, ale Geeftabt, ein buntes Bewimmel und Betummel; bier ftromen Krembe aus allen Begenben zusammen, hier geben fich bie Demagogen verschiebes ner ganber haufig ein Renbeg - vous. Abenteuerliche Blane wurden bier viele geboren und begraben, wie erft in biefem Sommer bie Agitation fehr ftark mar, welche ben 3med hatte, die Regierung bes Erbpringen als Kerdinand's IV. ju proflamiren, und ben alten Großherzog zur Abbifation zu bestimmen. Der Erbpring gilt fur einen Bonner ber Conftitutionellen, weil er fich nicht als Freund ber bureaufratischen Centralisation gezeigt, wie fie bisher bestand; bie Folgerung ift aber ficher materiell wie formell gang verfehlt. Daß nach ben letten Borgangen bie Bolizei in Livorno febr machfam ift, die hier eintreffenden Fremden wohl pruft, und vor Allem auf importirte Baffen fahnbet - barf nicht befremben; fie hat bagu Grund genug. 3ch borte barüber einen nach feiner gangen Saltung ju ben Italianissimi gehörenben Biemontesen bitter flagen, ber einen Tag lang mein Reisegefährte mar; ich aber glaube, er fei ber Bolizei ju großem Dante bafür verpflichtet, baß fie ihn überhaupt toefanisches Bebiet nur betreten ließ, fo Mißtrauen erregend mar fein Aussehen, fein icheuer Blid, fein Geberbenfpiel; einzelne farge Meußerungen fonnten biefen Ginbrud nur verftarten.

Mazzini freilich ist ein ganz anderer Mann; ber weiß auch die Monchstutte und einen großen, langen Rosenkranz mit Anstand zu tragen, wie er überhaupt die Masteraden sehr zu lieben scheint. Was übrigens die eigentlichen Livornesen betrifft, so sind sie bedeutend besser als ihr Ruf, den ihnen großentheils ihre Gäste verschafft haben; viele Unglücksfälle haben ihren religiösen Sinn neu geweckt, und im Empfange Bius' IX. gaben sie ihren Nachbarstädten kaum etwas nach; auch sind die Anstister von Tumulten seht meistens von der Stadt entfernt, und das Vertrauen in die Regierung ist bei dem ruhigen Bürger zurückgekehrt.

#### Bierter Brief.

Das Königreich beiber Sicilien. — Die Regierung Ferbinands II. — Die Stellung ber Kirche.

Roch immer zieht die Bunderstadt Reapel mit ihrem mitten Klima und ben unerschöpflichen Reizen ihrer Umgesbungen Tausende von Fremden herbei; kein Schredbild ershipter Journalistenphantasie, kein Unwille über erorditante Conti, keine der vielen wirklich drückenden Belästigungen durch Bas. und Mauthwesen vermag den Strom zu hemmen. Der Andlick dieses irdischen Paradieses wird auch mit vielen kleinen Unannehmlichkeiten nicht zu theuer erkauft; ein paar Stunden in Bompesi, Portici, Baja und Pozzuoli wiegen die Beschwerden der mühseligen Reise zu Lande oder zur See vollsommen auf. Freilich muß man in kleineren Städten oft nur zu sehr den Comfort vermissen, den die üppige Residenz im Uederstusse bietet; bisweilen sind alle Elemente, alle Umstände und alle ihm begegnenden Menschen gegen den

Reisenben verschworen, ber ju febr in bas Innere bes Lanbes fich gewagt und, bei fturmischem Wetter auf bas Reiten verzichtenb, bieweilen auf einem zweirabrigen alten Rarren fich mahrhaft rabern laffen muß, fo gut auch bie Stragen und Wege beschaffen find, bie er vassirt. Tief gesunken ift 3. B. bas burch bie Gifenbahn mit Reapel verbundene Capua, bas mohl nicht mehr wie einft zur Beit ber punischen Rriege eine Armee verweichlichen und entnerven wirb, obicon es noch immer eine ansehnliche Stadt von 10,000 Einwohnern ift, beren prachtvoll restaurirter Dom im herrlichsten Glanze strablt. Mit Ausnahme Gaëta's ift Capua ber bedeutenbfte Ort auf bem gandwege von Rom nach Reapel, ber über bie pontinischen Sumpfe und Terracina führt; feine alberghi aber gehören nicht zu ben preismurtigften und bei unfreundlicher Bitterung bietet ber naturliche Reichthum ber iconen Gbene, bie von hier bis Reapel fich ausbehnt, geringen Troft.

Die fortwährenden Regenguffe feit dem 8. Oftober verleibeten mir, nachbem ich bie erfte Beit meines Aufenthalts in Reapel bem bourbonifden Museum, ber Befichtigung von Pompeji und ber Besteigung bes Besuv gewibmet, balb alle weiteren Ercurftonen; ich fab mich auf ben Besuch ber Rirden und ber übrigen Sebensmurbigfeiten, fowie auf fleinere Spaziergange mitten in bem Gewühl einer halben Million Menfchen, mitten in bem enblofen garm von fcmutigen laggaroni und eleganten Equipagen, von larmenben rigattieri, von zubringlichen eiceroni und vetturini beschränkt - eine fame Bromenaben, Die ju weiteren Studien bes Bolfecharal ters und ber herrschenben Sitten, wenn auch ohne Aussicht auf wefentlich neue Refultate, Anlag gaben. Es ift im Gangen febr leicht, vom Bolfsleben und von den guten wie von ben ichlimmen Gigenichaften ber Bevolferung fich ausreichenbe Renntniß zu verschaffen, bie einen großen Theil ihres Lebens in ber Deffentlichfeit zubringt und ihre Stimmung ungenirt genug nach Außen zu manifestiren gewohnt ift; aber in Bemg auf gouvernementale Rreise ift, abgeseben von bem, mas fie nach Außen burch ihre Berte felbft zu erfennen geben, nur äußerft schwer ein gewänschter Aufschluß zu gewinnen. Man hat es oft genug im Auslande wieberholt. Bas die Journale bes Ronigreichs beiber Sicilien von bem ganbe fagen, gebt faum über einige Rotigen von Eruptionen bes Befuv und bes Aetna, von anderen Raturereigniffen, von begonnenen ober fortgefesten Ausgrabungen und Bauten, fowie über Beforberunges, Tobesanzeigen u. bal. hinaus; es ift biefes im Gangen richtig und es charafterifirt jum Theil Die Regierung eines Berrichers, ber bie fogenannte "offentlide Deinung" haffen und verachten gelernt bat, aber in biefer Berachtung vielfach weiter gegangen ift, als feinen Interessen ersprießlich mar. 3ch traf im Rirchenftaate mit einem gebildeten Reapolitaner zusammen, ben ich im Laufe bes Befprache um manche bie Regierung betreffenben Gingelnheiten befragte. Dbicon berfelbe noch nicht febr lange feine Beimath verlaffen, wo er noch mehrere in Memtern und Burben ftehenden Bermandten hat, fo verficherte er bennoch - und zwar nicht etwa aus fluger Burudhaltung, wie feine sonftigen Meußerungen und Mittheilungen ermiefen - er fonne hierin mehr fagen über Rufland ober Amerita, als Sof und Bureaufratie liebten über feine eigene Beimath. lange Beit ein gewiffes Beheimthun, bas oft bie abenteuerlichften Gerüchte hervorrief; in bas Innere ber Balafte, in bas Privatleben ber regierenben Dynastie follte nach altbourbonifder Beife fein profaner Blid eindringen, in beiliges Dunkel gehüllt sollten bie oberften Staatsbeamten bie ihnen untergebenen Rreife regieren. Bon biefem altloblichen Brauch ift noch mancher Ueberreft gurudgeblieben, obicon fich Bieles vortheilhaft geandert hat und zwar mit fehr gunftigem Erfolge. Ronig Ferdinand II. zeigt fich mit feiner gamilie ofter, und namentlich am großen Sefte von Pie di Grotta (8. Sept.), ohne militarifde Bebedung, burch bie Menge von feinen •

Wachen getrennt, mitten unter bem Bolfe. Er ist in seinem Lande, wenn auch nicht von Allen geliebt, boch von Allen geachtet und gefürchtet; diese Achtung und Ehrfurcht ist aber feineswegs bloß der erzwungene Respekt, die Scheu des Sklaven, der vor dem Despoten zittert, für den er keine Liebe hegen kann; der heitere, tanze und gesangliebende Reapolitaner zeigt das von nicht die leiseste Spur. Es weiß das Bolk im Ganzen, daß es seinem Könige Bieles, sehr Bieles verdankt und viele Rlassen der Bevölkerung, nicht bloß die Soldaten und die gesitteteren Lazzaroni, sind ihm mit wahrer Juneigung erzgeben. Daß sich diese Juneigung nur bei besonderen Anlässen und nur bei Wenigen zum Enthusiasmus steigert, ist an sich ebenso begreistlich, als die Ehrfurcht und die Dankbarkeit bez gründet ist.

Für bas materielle Wohlseyn seines Boltes ift in ber That ber Ronig beiber Sicilien raftlos thatig; ein großartiges Bert folgt auf bas andere, und in jeder Beziehung faft bat feit feiner 27 jahrigen Regierung bas Land große Fort-Sandel und Induftrie blubten raich empor fdritte gemacht. im 3. 1838 wurden g. B. 400,000 Pfund robe und verarbeitete Seibe ausgeführt, 1846 überftieg ber Betrag icon bas Doppelte. Der Reichthum bes Landes an vegetabilischen und animalischen Broduften murbe mehr und mehr ausgebeutet, weniger ber an Mineralien. Der Bolizeichef, Commendatore &. Biandini, befannt burch feine ichriftstellerischen Arbeiten über Staatswirthichaft \*) und felbft von ber londoner Universal Society for the encouragement of the Arts and Industries mit einer goldenen Medaille beschenft, fteht an Wiffen und Thatfraft feinem Minifter bes Inneren in irgend einem europaifden Staate nach \*\*). Bas großartige gemeinnutige Bau-

Principii della scienza del ben vivere e dell' economia pubblica.

<sup>\*\*)</sup> Ein gand, fagt bie A. Allg. Big. (3. Dft. 1857, Rum. 276), wo

ten, Unternehmungen und Anstalten betrifft, fo mag es menige unter ben lebenden Monarchen geben, bie barin mit Ronig Ferdinand fich ju meffen im Stande find. Trefflich find biefe herrlichen Schopfungen in einer Rebe bargeftellt, die ber Professor ber Archaologie und Sefretar ber Academia Brcolanese Bernard Quaranta in ber Universitat von Reapel aus Anlag bes Attentates vom 8. Dez. 1856 gehalten Mag man immerhin eine Lobrede ber rhetorifchen Exaggeration und hyperbolischer Amplifikation zu bezichtigen geneigt fenn, bier ift eine folche Fulle von glangenben Thatfacen geboten, bag faum eine größere fich benten laft, und jede von ihnen für fich allein ohne allen rednerischen Schmuck bas berrlichfte Zeugniß ablegt. Um nicht zu reben von ben fortgefesten, im Intereffe ber Alterthumswiffenschaften bochft wichtigen Ausgrabungen, nicht von ben vielen mahrhaft ausgezeichneten Strafen, von Dammen, Bruden und anberen berrlichen gand = und Wafferbauten, wofür allein von 1852 bis 1855 an 14 Millionen Dufaten, und 1855 bloß in ben Brovingen jenseits ber Meerenge 4,045,901 Dufaten verausgabt worden find, auch bie fo fcmierige, Jahrhunderte lang erftrebte Austrodnung bes Lago Fucino, ber, auf einer Sochebene ber füdlichen Apenninen im Lande ber alten Marfen, in ber heutigen Provincia del secondo Abruzzo inferiore 680 Kuß über ber Deeresfläche, ein weites, rings von hoben Bergen umichloffenes Baffin, burch feinen variirenden Baffer-

Manner von Bianchini's Wissen und Gaben am Ruber find, ist boch mohl nicht so mißregiert, als es die englische Tagespresse mit granzenloser Leibenschaftlichkeit seit Jahren zu behaupten sich die Muhe gegeben hat.

<sup>\*)</sup> B. Quaranta: Orazione per la incolumità prodigiosa di S. M. Ferdinando. . dopo il sacrilego attentato del di 8. Dic. 1856. recitata nella R. Università di Napoli. — Napoli, tipografia del Caval. G. Nobili 1857. gr. 4. Die Ausstaltung ber Schrift in wahrhaft practivoli.

ftanb icon bie furchtbarften Ueberichwemmungen und Berheerungen angerichtet hat, ift in Angriff genommen \*), und bie Ableitung bes Baffere mitten burch bie Berge in ben Kluß Leri fteht bei ber Betheiligung bes reichen romifchen Fürften Torlonia in nicht ju ferner Ausficht. Dazu finden wir im ganbe eine große Bahl neuerrichteter ober wieberhergestellter Boblthatigfeites und Berpflegungeanstalten, wie ber Albergo de' poveri in Reapel, ein Brachtbau unweit ber Sternmarte und bes botanischen Bartens, sowie bes Schloffes Capodimonte, mit einer bewundernewerthen Ginrichtung und einer vom Marchefe Bafto mufterhaft in Bang gebrachten Organisation, die abnliche und gleichnamige Unftalt in Balermo, die Anstalten für Taubftumme und Blinde, bas große Irrenhaus in Aversa u. a. m.; felbft bie Befangniffe, insbefondere bie vielbesprochene Vicaria, auch Castel Capuano genannt, ehemals Balaft und jest noch jum Theil Sis ber boberen Berichte, find mit bedeutenben Roften größtentheils fehr zwedmäßig eingerichtet. Bas bie Infel Sicilien betrifft, fo fteht fie wohl in vielen Beziehungen hinter ben festlanbis fchen Brovingen jurud, allein von Seite ber Regierung ift fie nichtsweniger ale vernachläßigt; sie hat noch manche alten Brivilegien und baju auch neue Borrechte erlangt; fie bat bie Bant von Sicilien, ben Freihafen von Meffina, fie hat die Brimarichulen wie bas Bestland, an boberen Unterrichtsanstalten ift fie fogar reicher; gegen bie eine Universität in Reapel bat fie brei aufzuweisen : Balermo, Messina, Catania. Rurg, mer nicht die Difftande, die in ber Beschaffenheit bes Bobens und in bem Charafter bes Bolfes fowie in anberen vom Willen ber Regierung ganz unabhängigen Faktoren ihren Brund haben, ber letteren aufburden will, ber muß unumwunden eingestehen, daß für bie prosperita materiale bes

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Schrift bes Architeften Luigi Zocco: Analisi anticomoderna del lago Fucino. Roma 1856.

Lanbes von Ronig Ferbinand Großes geleiftet worben ift und feine Unterthanen hiefur ihm ju großem Dante verpflichtet find. Die Thatfraft biefes Monarchen, ber auch wiffenschaftlicen Bestrebungen nicht fremb ift und im Palazzo reale ein phyfifalifches Rabinet nebft einer hubichen Brivatbibliothet eingerichtet hat, außert fich nach ben verschiebenften Richtuns gen bin. Bei öffentlichen Ungludefallen, befonbere bei ben auf biefem vulfanischen Boben fehr häufigen Erbbeben, erfceint er regelmäßig rettend und helfend auf ber Statte ber Roth und ber Gefahr; er icheut feine Reise und feine Befowerbe, auch bei Sturm und Unwetter ift er in eigener Berfon am Blage und ordnet mit Umficht alles Rothige an. Er prafibirt perfonlich feinem Ministerrathe und leitet bas von ihm trefflich organifirte heer\*), bas bie Bahl von 60,000 Mann nicht überfteigt, und fur einen Staat von über neun Millionen Ginmohnern unter ben jegigen Berhaltniffen ficher nicht zu brudend ift. Es fieht fich ber Ronig weber burch bie verhältnismäßig wenigen Difvergnugten im Lande, noch burch bie ebenfo lacherlichen ale erfolglofen Unftrengungen ber muratistischen Emissare ernftlich bebroht, folange biefe von Außen feinen Bestand erlangen; in ber Babl gwischen bem Bringen Murat und Ronig Ferbinand murbe trot aller lodenden Aussichten auf constitutionelle Freiheiten ber Bourbon boch immer noch ziemlich allgemein ben Borgug erhalten.

Faffen wir aber die religiösen und moralischen Berhaltniffe in's Auge, so läßt sich nicht verkennen, daß der bourbonische Absolutismus hier die bittersten Früchte getragen und vieles Unheil erzeugt hat. Auf diesem Gebiete gibt es Grund genug zu ernstlichen und schweren Klagen, die nicht so leicht zu beseitigen find, als die frivolen und haltlosen Diatriben

<sup>\*)</sup> In einer intereffanten Brofchure hat Major Ulloa bie Angriffe ber Englander gegen bie neapolitanische Armee trefflich beleuchtet. Bgl. Ang. 3tg. 9. April 1857. Außerord. Bell.

ber englischen und ber farbinischen Preffe. 3mar bat bie Bolizei manche ernften Magregeln ergriffen, um bem moralifchen Berberben in ben größeren Stabten ju fteuern; bie Broftitution g. B. tann nicht mehr fo frech in bem lururlofen Reapel auf offener Strafe fich zeigen, wie bas noch vor mehreren Jahren ber Kall mar; gmar ift bas Bolf im Gro-Ben und Bangen feiner Religion aufrichtig ergeben und zeigt oft eine bem Auslander in ihren Manifestationen auffallende, in ihrem inneren Rern aber burchaus gefunde Frommigfeit, worin es burch bas anerfennenswerthe Beispiel ber fonigliden Familie nur beftarft wirb; zwar ift ber Rlerus im Gangen eifrig und gemiffenhaft, bie Religion geachtet im öffentlichen Leben und ihre Beihe wird bei allen bebeutenben Bortommniffen gesucht: allein es fehlt gleichwohl noch unıut allseitigen fegenreichen Entfaltung Rrafte ber Rirche, ber burch ben bureaufratischen Staate-Dechanismus faft jebe freie Bewegung entzogen ift; fehlt noch unendlich viel ju jener gehobenen, freudigen Stims mung, ju jener tief religiofen Civilifation, bie unter anberen Berhaltniffen, ohne bie fortmahrenbe Bevormunbung, gerabe bier am iconften ber Ratholicismus zu entfalten ver-Das fünftlich verlarvte gallifanisch - josephinische möchte. Schisma gehrt einen guten Theil ber besten Früchte bes religiofen Lebens auf; ber Episcopat ift eingezwängt in unnaturliche Keffeln, alle firchliche Fortentwicklung ift gehemmt. Die Schule und bie Preffe fteben unter ftrenger Controle, über viele rein philosophischen und felbft rein theologischen Fragen ift jede Discuffion verpont; bisweilen halt bie Scheu vor ber unerbittlichen Cenfur bie Publifation auch ber gebiegensten und besonnenften Werfe gurud. Go murbe einem bes beften Rufes fich erfreuenben Autor und beffen Berleger auf ein gunftiges Gutachten bes Revisore Regio bie Erlaubniß jum Druden eines wiffenschaftlichen Wertes nur mit bem Beifugen ertheilt, bag jur Ausgabe und Beröffentlichung besfelben eine zweite Erflarung bes Cenfore bem Consiglio generale di pubblica istruzione vorgelegt werben muffe, worin conftatirt werbe, bag bas gebrudte Buch nach forgfältiger Bergleichung als ben unveranberten Tert bes approbirten Das unfcripte enthaltenb befunden worden fei. Wollte ber Berfaffer nun mahrend bes Drudes noch einige Ausbrude anbern und verbeffern, fo mußte er auf widermartige Unftande aller Urt gefaßt fenn. Diefe bis in's Rleinlichfte gehenbe Meberwachung zeigt fich auch bei ber Benütung ber bourbonifden Bibliothef und ber Archive; in nieberen wie in hoheren Edulen ift fie ohnehin bochft ausgebehnt und complicirt, und Die bierin thatigen Beiftlichen wirfen nicht als folche, fonbern immer nur ale Diener bee Staates. Ja felbft bie noch einen Edein firchlicher Unabhangigfeit an fich tragenden geiftlichen Berichte waren noch bis in die jungfte Beit gang und gar von bem weltlichen Regime beeinflußt; bas Blacet befteht in schroffer Beife auch bem romischen Stuhle gegenüber fort, und eine erft in jungfter Beit in Rom gebrudte fanoniftifche Differtation über baffelbe hat in ben hochsten Rreifen einen fehr laut fundgegebenen Unwillen erregt.

Freilich hat die jegige Regierung Diefe Grundfage von ber fruberen ererbt; aber es ift traurig genug, bag man noch nicht jur Ginficht gefommen ift, wie wenig mit ihnen fur bas wahre Bohl bes Landes gewonnen werde, mas fich bei ber befannten Art, in ber bas officielle Journal bas ofterreichische Concordat anführte, wiederum gezeigt hat. Indeffen einen wenn auch fehr langfamen Fortschritt jum Befferen zeigen boch bie 1857 veröffentlichten acht Bulatbefrete jum Concorbat, Die in Bezug auf Schenkungen und Bermachtniffe an bie Rirche, in Bezug auf Die Bermaltung bes Rirchenguts, Die Abhaltung von Brovincial = und Diocefansynoden, die Jurisdiftion in Batronatssachen, den Bollzug ber Erfenntnife geiftlicher Berichte burch bas brachium saeculare, fowie in Sinfict auf Die Cenfur religiofer und theologischer Schriften theils ben Bifcofen vorenthaltene Rechte einraumen, theils Erleichterungen und Bergunfligungen gewähren. Rock is von biefen Concessionen ein weiter Schritt gur volligen Freigebung ber Rirche, an die fich die Bolizeimacht völlig angeflammert hat; aber die treue Unhanglichfeit Ronig Ferdinanbe an die Rirche, feine perfonliche Ergebenheit gegen ben beiligen Stuhl, Die immer mehr reifende Erfahrung erleuch. teter Staatsmanner, bas Beispiel anderer Souveraine merben nicht ohne Ginfluß bleiben auf die Anbahnung einer gunftigeren Stellung fur ben Episcopat und bie firchlichen Intereffen; bas ichlummernbe fatholifche Bewußtfenn wird auch hier immer mehr gewedt; bie ber Reform bedurftigen, von Rom, trop ber Rabe im phyfifchen Raume, abgefchnittenen Regularen reformiren fich theils von Innen heraus mit Erfolg, theile eilen fie bem Abfterben entgegen; ber Unterricht ber Rlerifer wird grundlicher, geregelter; an hochbegabten und gelehrten Mannern hat Die Beiftlichfeit zwar noch feinen Ueberfluß, aber auch feinen absoluten Mangel.

Durch die Natur und theilweise auch burch die Runft ift bas Konigreich beiber Sicilien ein Land, bas feines Bleiden an Schonheit und Angiehungefraft in Europa nicht mehr findet; fein Monarch hat so nabe aneinander liegende berrliche Schlöffer, wie ber Palazzo reale und ber Palazzo di Capodimonte in Meapel, Portici, Castellamare, Caserta u. f. f.; und boch icheint biefem herrlichen ganbe noch lange fein Kriebe, Diesem reichen, in feltener Bracht thronenden gurften feine Rube beschieben. Es ift in ber That emporend, wenn auf gang nichtige, vage und unerwiesene Beschuldigungen bin bas freilich burch und burch egoistische, Siciliens Demofratifirung beständig verfolgende England, von dem bis ju einem gemiffen Bunfte bin gefälligen Franfreich fefundirt, feine diplomatischen Beziehungen ju dem Sofe von Caferta willfürlich abbricht und bagu ben reichlich mit Belbmitteln verfebenen Benoffen Maggini's die Bande bietet, die nur in geringer Babl fich zeigen zu burfen glauben, um alebann bie gange Bevolferung ju ihren gahnen übergeben ju feben; wenn von Diplomaten, von Muratiften und von Republifanern gleichzeitig eine mahre Betjagt gegen bas bourbonische Regiment eröffnet und unter offenbarer Conniveng ber viemontefischen Behörben Genua, bas Sauptquartier bes unermublichen Erbiftators, jum Cammelplay ber revolutionaren Emeute und jum Laboratorium ber intenbirten Explosionen benutt wird, mahrend der Aufstand felbft im Rande nicht Die geringften Cympathien findet und bas Bolf fich entschieben für feinen Ronig ausspricht, ber in ber That feine glangenbere Rechtfertigung hatte erhalten fonnen, ale ben ichmablis den Ausgang ber letten revolutionaren Erpeditionen. auch bas wird bie abfichtlich jugebrudten Augen nicht öffnen; bie bis in die letten Tage fortgefetten Begnadigungen polis tifcher Berbrecher fruchten nichts und bie genauesten Ents bullungen über bas Gefangnifmefen in Reapel fonnen einen Balmerfton nicht bestimmen, ber ftereotypen Phrafe ber "great barbarities" zu entfagen. Reapel foll einmal feine Rube baben, obicon feine Finangen, fein Sandel, feine Induftrie vortrefflich fiehen, ober vielmehr gerade weil bas ber Kall ift; es wird von Augen mit einer neuen Art von Rriegfüh. rung formlich befampft und blofirt, die andermarts icon bie beftigften Scenen provocirt haben murbe. Es halt die tapfere Armee und die Besonnenheit ber immensen Majoritat bes Bolles im Innern bie Rube aufrecht; aber fur bie Dauer ift noch ein weiteres Bollwerf nothig, bas nur in gefteigerter moralischer Rraft ber Regierung ju suchen ift, und biefe ift nur nach Durchbrechung ber absolutiftischen Schranfen gu erreichen; benn bas Allregieren hat niemals ein Regime gefraftigt, wohl aber vielfach zerfplittert und gelahmt. mag ben Berfuch in biefem Moment fur gefährlich erachten; aber bas zu lange Berichieben burfte nicht minber gefährlich Bas eine absolutiftischebureaufratische Regierung nach bourbonifcher Art nur immer Tuchtiges leiften fann, bas ward bier geleiftet, aber noch lange nicht bas, mas die weise und gefunde Bolitif eines fatholifchen Staates erheischt.

## VIII.

## Didaktische Poesien.

·L Poetische Meditationen über bas Bater unfer, Are und ble gehn Gebote, von Johannes Schrott. Augeburg, Rolls mann 1858.

Es find erft wenige Tage, feit die Runde fich verbreitet, daß Deutschland um ein fcones, reiches Dichterleben Eichenborff, ber lette Reprafentant ber ärmer geworden. romantifchen Dichterschule, ift binübergegangen, und fie baben bem eblen Sanger voll Wehmuth bie Lever mit in bie Gruft gegeben. 3mar ift Die Babl berjenigen, welche mit jebem jungen Jahr gur Lyra greifen, immer noch im Bache. thum begriffen, aber man weiß, wie es mit ben meiften biefer Lepermanner beschaffen ift. Gie fingen, um ju fingen, und haben teinen Stoff. Die gange Berfahrenheit ber Beit, Die Rüchternheit der Menschen, die Bergweiflung des Lebens fpricht fich in ihnen aus, und munderfelten begegnen wir einer Sammlung bes Beiftes. 3ft es nicht bie landlaufige Sucht ber Regation gegen alles Positive, mas ben Ton ber mobernen fahrenden Goldschnittbuchlein angibt, fo find es fubjettive Empfindungen nervenschwacher Seelen, lyrifche Erguffe genannt, berechnet für fentimentale Berfonen, ja bie

Rusen, ober vielmehr biese zahlreichen Musenfräulein mit entblößten Reizen, gleichen jener Bersammlung hellenischer Damen, welchen Demokrit eine Unterhaltung gab. Und doch ift die Zeit so gebieterisch ernst, und ersordert ein tieses Rachbenken und eindringende Mahnung. Wir begegnen selbst im Gebiete der religiösen Poesie mancher Ueberschwänglicheit, und können es nicht billigen, wenn da und dort ein religiösser Harsenist sich und seine Leser mit neu aufgefrischen Bilbern aus dem hohen Liede erhist, und dem Borwurfe einer allzusinnlichen Betrachtung selbst bei den heiligsten Gegenständen, wenn auch wider Absicht, sich aussest. Das sind nicht die Propheten, deren die Zeit bedarf. Das fühlte auch der Dichter, dessen Reditationen wir hiemit anzeigen, und er saste darum seine Aufgabe strenger.

"Richt kommt mein Lieb im Felerfleibe — Mit hohem Flug und ftolzem Gang,

Richt mit gewähltem Bruntgefchmelbe — Und nicht mit freudehellem Rlang;

Ginfach mit engem Gurt gehalten — Kommte in bescheibenem Talar, Und fiellt fich euch mit strengen Falten — Gleichwie ein altbeutsch Bilb: niß bar.

Bit appigen Liebern, fuß und weichlich, — Mit finnbetaubenbem Geton Set ihr gefegnet allzureichlich, — Bo ",gut" fich nicht gefellt bem ",fcon.""

Darum bietet er feinen Brug Allen,

"Die mannlich fühlen ernft und milb, Und benen noch mag wohlgefallen — Ein furger Reim, ein einfach Bilb, In blumenüberwürzter Schwüle — Ein kleines Körnchen Weihrauchbuft, Ein wenig heilige Tempelfühle — In biefes Treibens heißer Luft."

Wir entnehmen aus diesem Borspruche gleich, daß wir es mit einem klaren Ropfe zu thun haben, der nicht auf Gerathewohl in den blauen poetischen Rebel hineintappt, sondern der seines Zieles sich zum Borhinein bewußt ist und — der sich zu bescheiden weiß. Schon früher sind wir dem Rasmen des Berfassers in dichterischer Gesellschaft begegnet, in

ber Aurora nämlich vom Jahre 1854 (herausgegeben von Rebing von Biberegg), worin die feinen Ramen tragenben Gebichte, wenn auch noch etwas herb in ber form, boch in Babl und Auffaffung ber Begenftanbe ben glug bes ernften, ichnellfräftigen Gebanfens verfunbeten. In ben Mebitationen ift nun ber Fortichritt . ber technischen Bewältigung burchgebende fichtbar, und jene Berfundigung bat fich nicht Lugen geftraft. Dem Begweiser ber Romantifer folgend, bat Schrott nach ben alten beutschen Meiftern fich geschult, und felbft fur bibaftifche Bormurfe feiner Sprache eine epische Rraft erworben. Gin benfenber Mann aus bem Rlerus, hat er fic bie Aufgabe gestellt: ber poetischereligiofen Berweichlichung burch ernfte und mannliche Tone entgegenzuwirfen. Un biejenigen also, die fich angenehm gerftreuen wollen, bat er nicht gebacht, fonbern er fpricht ju Befammelten, ju Denkenben. Es ift aber, Bottbebute! fein efleftifches "Erbauungebuch für Denkenbe" im Beifte ber Stunden ber Andacht, wie ein jungft erfchienenes, voll Eigenlobes und Gelbftvergotterung fonbern es ift hier von geiftiger Bucht bie Rebe. Es ftebt bem Briefter gut, fein Brevier in ber einen, feinen Dante in ber andern Sand ju fuhren; und dem an fauftifchen Ibeen frankelnden Deutschland thut es noth, daß eine jungere Schule emportomme, die wieder vom deutschen Dante, Bolfram von Efchenbach, ju ergablen weiß, und feinen Barcival fich jum Mufter nimmt. In ber That erinnern einzelne Stellen ber Meditationen burch ihre Bebanfenfraft und Befühlbenergie an ben ernften Graffanger.

Im Ganzen ift ber Bortrag schlicht, ber Inhalt kernig und wohlgeordnet. Wenn den Dichter ein Gedanke fesselt, ift er nicht leicht erschöpft an Bergleichungen und Lichtwens bungen; so gleich in der zweiten Meditation über bas Wort "unser".

> Das Ich ift nur ein einzler Klang, Doch Wir ift ein harmonischer Sang!

Das Ich ist wie ein loses Blatt
Das Selbksucht abgeriffen hat:
Die volle Rose ist bas Wir,
Ihr Duft gefällt, o Ewiger, Dir!
Das Ich ist kalt und steil und spih,
Im Wir nur nimmt die Liebe Sih!
Das Ich ist hinkend, Wir ist gleich,
Das Ich ist arm, das Wir ist reich.
Dein ist nicht viel und wenig mein,
Und Alles kann nur unser sehn.
Ein armes Ich verschwindet schier —
Das Gerz der Menschheit schlägt im Wir.

Dit abnlidem Reichthum ift bas "Amen" ausgelegt. Ueberhaupt ift die folden Lehrthematen am nachsten liegende Befahr ber Trodenheit möglichst vermieben, und ber Dichter bat mit Befdid bie Betrachtungen ber erhabenen Dinge in bie irdifden Bezuge ju flechten gewußt. Die Frauenwurde fann faum iconer gefeiert werben, ale in ber fünften Deditation des Ave. Mit beredtem Kluffe schildert die Medis tation über bas britte Bebot ben Segen und bas Glud bes Conntags. Namentlich die zehn Gebote find - im rechten Raße — getränkt mit ber Rraft ber alttestamentlichen Bilberfulle, und die einfache Betrachtung reift den Dichter oft unwillfürlich zur Begeifterung fort. Wenn nicht alle Mebis tationen gleich gerundet find, wenn ba und bort ein profais fder Sathau, wie g. B. S. 52 die erften paar Berfe, ungefüge Wortstellungen, wie der britte Bere auf G. 12, porfommen, menn gewaltsame Metaphern mitunterlaufen, wie folgende von den Thieren der Beide und der Bildniß: "ber Bufte flaunbewehrte Frucht, fie gradte mit bes Schafers Bucht" - fo find bas eben nur die Ausnahmen ber guten Regel, und fur ben Dichter felbft ber Sporn gur raftlofen Bervollfommnung. Er arbeitet ohnedieß mit Bedacht. feben wir auch barin einen wohlüberbachten Plan, bag er für bas Bater unfer burdweg ben gebrungenen mannlichen

Reim, im Ave bagegen mit gleicher Consequens ben weiches ren weiblichen herrschen lagt, mahrend sobann in ben Gebos ten beibe Reimformen abwechfeln.

Man fann bie Meditationen für die driftliche Boefie unbedenklich einen Gewinn nennen: sie bieten in leichtgefügster Sprache eine goldene Rette erhebender Ideen für den gesbildeten Mann, und für die studirende Jugend inebesondere ein stets anregendes Bademecum. In der Ausstattung des Büchleins ist die Anspruchlosigkeit des Dichters mistraucht.

## IX.

# Das neue Rußland nach ber kirchlichen Seite nnb die keimenbe Mennions : Agitation.

Nachdem wir jungst einen Blid auf das sociale Problem geworfen, vor welchem das neue Rußland steht, wäre jest die politische Situation überhaupt an der Reihe. Es ist eine von Freund und Feind zugestandene Thatsache, daß mit der Leiche des Czaren Nifolaus zugleich auch die Leiche des russischen Regierungssystems eingesargt ward, um einem andern Platz zu machen, das nur noch feinen rechten Ramen hat. Selbst die Kreuzzeitung gesteht, daß im ganzen Reiche kaum mehr ein offener Anhänger und Bertheidiger der Maximen zu sinden wäre, welche gestern noch von einer halben Welt als der Hort des Conservatismus angebetet wurden; und wenn Aler. Herzen erklärt, diese gepriesene Weisheit sein nichts Anderes als eine große Albernheit gewesen, so scheint

er bamit genau ben bon ton von St. Betereburg unb Mos- tan getroffen zu haben.

Eine solche Beränderung nun kann am wenigsten ba chne unberechendare Einwirkung auf die kirchliche Lage seyn, wo Rirche und Staat so völlig und ununterscheidbar in einsander übergegangen sind, wie im rufstichen Schisma. Sobatd man vielmehr die Ratur des politischen Umschwungs genau bestimmt hätte, welcher in Rußland vorgeht, wäre auch über die kirchliche Lage der nächken Jukunst weiter kein Zweisel. Der Gedanke liegt allerdings nahe, daß der Liberalismus endlich auch hier allgewaltig werden, und der öftlichen Kirche eine mit der nun überwundenen Geschichte des Abendlandes parallel laufende Feuerprobe bereiten werde. Allein sicher und ausgemacht ist diese Wendung keineswegs; gewiß ist nur soviel, daß eine große Entwicklung vorgehen wird und vorgehen muß, unbekannt welche.

Daß ber hohlste Libertinismus meift die eigentliche Religion bes Abels und überhaupt ber Rangflaffen ber Gebilbeten in Rufland fei, mar langft eine befannte Thatfache. Die ruffifche Religiofitat fteht auf bem Riveau des unbewußten Raturtriebes; jede Erhebung über biefes Riveau, bas allgemeine Bewußtwerben feiner Gelbft burch die Ginübung meftlicher Civilisation war regelmäßig von völliger religiösen Gutleerung begleitet. Die eiferne Fauft bes Cgaren Rifolaus verbot awar, daß diefer Broces fich entschleiere und auf offenem Darfte vor fich gehe. Die Orthodorie bilbete mit ber Rationalität und der Autofratie das dreieinige Fundament feiner Regierung. Unter ber erlogenen außern Sulle aber fiderte bas feine Gift mehr und mehr in die Poren bes Bollethums; man vernahm bereits von erschredenben Entbedungen über die Eroberungen bes Unglaubens auch im niebern Bolfe: mehr und mehr außere fich ber innere Abfall fogar burch ungenirtes Sinmegfegen über die Meußerlichfeiten ber ftrengen Saftengebote und aller jener Revereng, beren fich bislang auch ber ausgemachtefte ruffifche Boltairianer nicht entschlagen hatte.

Soll diese "Freiheit" nun Regierungs Princip werben? bas ist die Frage. Im russischen Klerus scheint eine solche Eventualität allerdings schon in's Auge gefaßt worden zu seyn. Die Petersburger Academie Zeitung selbst veröffents lichte eine am zweiten Jahrestage ber Thronbesteigung Alexanders in der Hauptstadt gehaltene Predigt über das Thema: wie weit die Kirche mit den neuen Staats Ideen gehen könne? es ward da Wehe gerusen über das Reich, wenn "Freigeisterei" und "falsche Aufklärung" das Volk losreißen sollten vom Herzen der Kirche!

Die Freigeisterei Regierungsprincip in Rugland! Ueber biefe Möglichfeit fann fich nur ber vermundern, welcher nicht weiß, wie fehr fie in ber erften Beriode Alexanders I. bereits wirklich mar. Allerdings vermochte Alexander I. noch, in ber zweiten Beriobe feiner Regierung vollftanbig umzufehren und in bas entgegengesette Extrem überzuspringen; lage aber daffelbe mohl auch wieder in der Macht Alexanders II.? Aus der liberalen Beriode Alexanders I. hatten fich die Treis ber in bas Duntel geheimer Gefellschaften gurudgezogen, organifirt nach dem Mufter der Freimaurerei und ihrer Affiliationen; angeblich Wohlthatigfeite - und Bolfebildunge - Bereine, bereiteten fie jenen gwar fehlgeschlagenen, aber furchtbaren Ausbruch vom December 1825\*). Alerander I. ftarb in bem Momente beffelben; Rifolaus vergaß die Lehre in feiner Minute feines Lebens; Alexander II. befahl die Drudlegung ber authentischen Aften über jene erschütternden Ereigniffe, ibre gegenwärtige Lehrhaftigfeit aber icheint er fur erloschen gu balten. Die Freimaurerei bewegt fich mit feinem allerhochften Brivilegium wieder frei und offen, wie vor funfzig Jahren,

<sup>\*)</sup> Wir haben biefe jest boppelt intereffanten Borgange ausführlich behandelt hifter. polit. Blatter Bb. 34, G. 1 ff.

und die Welt erfährt, daß Großfürst Constantin selbst Mauter sei, und als solcher den großen Orient in Paris besucht habe. Man mag, nach dem Beispiel anderer Potentaten wähnen, eben durch die höchsteigene Betheiligung der Sache die Spite abzubrechen. Im russischen Bolfe aber wohnt seit den Tagen Katharina's ein anderer Instinkt. Es nennt die Freigeister, die Verräther an dem Glauben seiner Bäter "Jarmasons" (franc maçon) oder Freimaurer.

Alles dieß find sehr auffallende Symptome, aber doch nur Symptome. Bolle Zuverlässigseit besteht bloß über das Jakum, daß Rußland sich in einer ungeheuern Krisis besins det, nicht aber über die desinitive Richtung derselben. Während die lettere als eine der tiefgreisendsten Fragen unserer Zeit Objekt zukünstiger Betrachtungen bleibt, besassen wir uns vorerst nur mit Möglichseiten. Wie weit aber diese auseinandergehen, beweist die Thatsache, daß eben jest die Logen einerseits, sogenannte Ultramontanen andererseits gleichs mäßig ihre hossenden Blide auf Rußland gerichtet haben. Ja, die katholischen Hossenwingen vom neuen Czaren Resiment treten gerade jest in den Vordergrund; und eben dieß ist der Anlaß, daß wir von der socialen Frage Rußslands unmittelbar auf die kirchliche übergehen.

Rurzgesagt ift die Lage folgende. Während die Einen triumphiren, endlich auch das mossowitische Reich auf der breiten Bahn liberalistischer Aufflärung und der materialistischen Unisorm des Tages mit den "drei gewaltigen Elemensten des Bölferglüche": dem Dampf, der Schraube und dem Capitalverkehr, zu wissen, seben die Andern bei derselben neuen Regierung das tiefste christliche Interesse voraus. So zwar, daß sie ihr das underechendare Wagnist zutrauen, die innere Bewegung und die Settenzersplitterung in der orthodoren Kirche nicht etwa durch die negativen Mittel indisserenzirender Aufflärung und omnipotenter Polizei paralystren und geschweigen, sondern, so viel an ihr ist, durch Auf-

laffung bes vielhundertjährigen Schisma's und Wiedervereinigung der orientalischen mit der lateinischen Christenheit grundlich heilen zu wollen. Es ist befannt, welche feste Gestalt und Zuversicht dieses Bertrauen aus der Mitte des beutschen Spiscopats selber anzunehmen soeben im Begriffe ist.

Bas immer man an fic von biefen Soffnungen halten mag, ihr Berlauf wird immerhin, auch abgefehen von ber Erfüllung, ber Belt wieber einmal beutlicher als je bas unfchabbare Gewicht vorbemonftriren, bas bie firchlichen Berbaltniffe für gang Europa noch feineswegs verloren haben. Die Perspettive von der Sobe Diefer Frage aus gieht fich in ber That in unermegliche politischen Beiten, in Bartien binein, bie bem Muge fonft verbedt bleiben und beren Anblid feinen Berth behalt, wenn auch bas Objeft felbft unerreich. bar mare. Bor Allem fallen bie eigenthumlichften Reflere auf Rufland felber, wie es jest endlich befinitiv an bem Scheidewege fieht, an welchem bas Abendland vor mehr als breihundert Jahren verhangnifvoll gemahlt hat, ohne bag bis heute bas Unglud ber Bahl überftanben mare. jest Rugland gleichfalls fo ober anders mablen mag, immerbin berühren wir eine Seite feiner gufunftigen Befchide, inbem wir bas neuefte Projett jur Wiebervereinigung gwifchen Rom und bem ruffichen Theil bes großen Schisma naber betrachten.

Wer bloß das bekannte Schriftchen des Fürsten P. Gasgarin "La Russie sera-t-elle catholique", dann die Borrede, welche Hr. Baron von Harthaufen der Münsteraner Uebersfehung dieser Schrift beigegeben hat, endlich das zu erwarstende Memorandum für die Gründung des Gebetvereins Seitens der westfälischen Bischofe vor Augen hat: der konnte

meinen, bas ganze Projekt fei rein von katholischer Seite ans geregt und ausgegangen. Indest liegt ruffischer Seits bereits eine Reclamation diefer Autorschaft vor, welche auch sonft so interessante Bemerkungen enthält, daß wir sie füglich zum Ausgangspunkt unferer Auseinandersehung machen.

"Rom und St. Betereburg, eine ruhige Erwiderung auf P. Gagarin's Berf: Bird Rugland fatholifc merben" fo helft ein Memoire, welches bie fatholische Londoner Beitfcrift Rambler vom November v. 36. in ihrem Artifel "The Russian Church" veröffentlicht, und ale Gefinnunge-Ausbrud einer bestehenden russischen Partei bringend empfiehlt. Dentichrift foll von bem Conful eines beutschen Ronigreichs in Bruffel fur die bafelbft ericeinenbe ruffifche Beitung lo Nord geschrieben worden und bereits in ben Sanben bes Setere gemejen fenn, ale ein gemiffer Befandter Ginfprache gethan, weil le Nord fich mit religiofen Fragen überhaupt nicht befaffen folle; barauf fei bas Memoire nach St. Betersburg gefommen und baselbst unter hochgestellten Ruffen vielfach in Cirfulation gemefen. Man wird aber nicht fehl geben, wenn man es ale eine acht ruffifche Inspiration anfieht, mohl auch bem Ramen nicht fremt, welcher fofort ofter ju nennen fepn mirb.

Das Memoire gibt vor Allem zu verstehen, wie sehr Rußland bisher, namentlich auf fatholischer Seite, verkannt worden sei. Erst seit dem orientalischen Kriege erfreue man sich einer Aenderung hierin. Freilich sei es von jeher die Ansicht der Freunde Rußlands gewesen, unter seinen glücklichen Ersolgen werde der obenan stehen, daß man das Land serner besser kennen und gerechter würdigen werde. Und wirklich sei nun selbst in religiösen Dingen diese überraschende Wendung eingetreten. Zeuge bessen P. Gagarin's Schrift. "Bor dem Kriege ware dieses Buch eine Unmöglichkeit geswesen." Warum sagt der Hr. Versasser nicht lieber: vor dem Tode des Czaren Risolaus?

Sofort gilt es zu zeigen, daß auch in der Reunions- Frage Rufland es sei, das die wohlwollendste Initiative erzeiffen, und zwar unter den Augen des Gzaren Rifolaus. Der angebliche Brüffler Diplomat weist deßfalls auf zwei Denkschriften, die der Imperator im J. 1849, damals als Rom in der Macht der Mazzinisten war, entgegengenommen, und welche den Herrn von Tutchess, einen hochgestellten, in Deutschland wohl bewanderten und befreundeten Diplomaten im auswärtigen Amt zu St. Petersburg, zum Berfasser geshabt hätten. Beide Denkschriften, die erstere auszugsweise, die letztere ganz, erschienen bald darauf in der Pariser Revus des deux mondes. Ebenda wurden auch die Remoire's des Herrn von Tutchess von 1854 gedruckt, aus welchen wir selbst seiner Zeit, durch gleichzeitige Mittheilung, die frästigsten Stellen veröffentlichen konnten\*).

Das Bruffler Memoire hebt nun die große Buvortommenheit hervor, welche herr von Tutcheff icon bamals im 3. 1849 gegen bie fatholifche Rirche bewiesen. Er habe im Angeficht bes Cjaren offen jugeftanden: man tonne nicht laugnen, was immer noch an positivem Christenthume im Abendlande vorhanden fei, das lehne fich an's Papfithum an ; bie bogmatischen Unterschiede zwischen Rom und ber orthos boren Rirche seien keineswegs hinreichend bie ewige Rluft zu rechtfertigen, "nicht zwischen ben zwei Rirchen, benn bie Rirche ift nur Gine, fondern ben zwei Belten, ben zwei Denfche heiten fogufagen"; um fo mehr muffe eben jest, Angefichts ber brobenbften Rrifie, jeber Chrift hoffen, bag Gott feine Rirche in ber gulle ihrer Rraft herstellen, und bie offene Bunde ihrer Seite heilen werde, welche Menschenhand geschlagen und welche nun feit eilfhundert Jahren geblutet habe.

<sup>\*)</sup> Siftor.:polit. Blatter Bb. 33, S. 890 ff.

Die orthoboxe Rirche hat biese Hoffnung niemals verloren; sie wartet barauf, sie rechnet barauf, nicht mit Bertrauen, sonbern mit Gewischeit. Was Eins ist im Princip und Eins in der Ewigfieit, wie sollte das nicht triumphiren mussen über zeitliche Berunseinigung. Arot jahrhundertlanger Trennung, trot aller menschlichen Borurtheile hat sie doch stets anerkannt, daß das christliche Princip niemals ausgestorben ist in der Kirche von Rom, daß dieß Brincip immer stärker in ihr war, als die Irrthümer und Leidensschaften der Menschen, daß sie daher obstegen wird über ihre keinde. Die orthoboxe Kirche welß, daß jest wie einst die Geschicke der dendländischen Christenheit in den Händen Roms liegen, und sie erwertet zuversichtlich, daß es am Tage der großen Wiedervereinisgung dieß geheiligte Depositum rein und unbeschädigt ihr zurückstellen wird."

Allerdings, alles dieß sagte Hr. von Tutcheff am 13. Oft. 1849, und wir wollen auch nicht weiter die bedeutungsvolle Schlusphrase betonen: celle-ci (l'église de Rome) lui (église orthodoxe) restituera intact co dépôt sacré). Aber das Brüffler Memorandum sagt nicht, in welchem Jusammenshange Hr. von Tutcheff alle jenen schönen Worte vorbringt, und dieses Bersäumniß glauben wir allerdings gutmachen zu müffen, indem wir die zweite jener Denkschriften — die erste nämlich ist ganz specifisch gegen Desterreich gerichtet — etwas genauer analysiren.

Die ganze Welt bewegte sich für ben russischen Staatsmann überhaupt in zwei ungeheuren Gegensähen: Rußland
und die Revolution. Bur Revolution zählte insbesondere auch
die Gebahrung der katholischen Rirche, und zwar von dem
badischen Kirchenstreit bis zurüd auf Gregor VII. und weiter.
Die Revolution zähle Gregor VII. sogut wie Martin Luther
zu ihren Ahnen. Nach seinem eigenen Bild habe Rom den
Decident geschaffen, "brechend mit der orthodoren Tradition
der allgemeinen Kirche"; ganz natürlich stehe es nun mit
demselben Decident am Rande der Unmöglichseit. Wie ein
Reich bieser Welt habe Rom das Reich Christi gebaut und

biesen Bau mit bem Christenthum selber ibentificirt; nun sei er baran, in Ruinen zu sinken. "Im Lauf ber Jahrhunberte hat die abendländische Kirche unter den Auspicien Roms
fast ganz den Charakter verloren, welchen das Geset ihres
Ursprungs ihr anwies; sie hörte auf, inmitten der großen
menschlichen Gesellschaft eine freie Bereinigung von Gläubigen im Geist und in der Wahrheit zu sepn, sie wurde eine
Institution, eine politische Macht, ein Staat im Staate; im
Grunde war die abendländische Kirche im ganzen Mittelalter
nichts Anderes als eine römische Colonie im eroberten
Lande"\*).

Dan wird nicht verfennen, daß bieg eine geiftreiche aber boch unverhullte Apologie fur ben Byjantinismus ift; bag bie fatholifche Rirche eine freie und felbftftandige Inftitution über allen Staatenbilbungen und Rationalitäten feyn wollte, barin lag ihr Berbrechen. Daber bie "facrilegischen" Rriege zwischen bem sacerdotium und bem imperium; baber bie in ihrem Urfprunge gut driftliche Reaftion ber Reformation, welche aber freilich in formliche Revolution und auf antidriftische Thron-Befteigung bes 3ch hinausgelaufen fei; baher enblich ber vollige Ruin ber Autoritat burch bie Autoritat ber gesammelten 366 ober ber Bolfesouverainetat, und die eigentliche Religion ber Revolution. "Ware ber Bapft bloger Briefter, b. b. bas Bapftthum feinem Urfprunge treu geblieben, fo hatte bie Revolution feine Dacht über baffelbe gehabt." Allerdings gibt fich ber ruffifche Berfaffer ben Unichein, ale wenn er nur Die weltliche Berricaft bes Papftes im Rirchenftaat als fein Berbrechen zu bezeichnen meine; aber man fühlt wohl, baß er beren Cturg eben mit bem Sintergebanken municht: es muffe baburch bie gange freie und felbftftanbige Organisation ber römischen Rirche mit in Trummer fallen. "Bon allen

<sup>\*)</sup> La papauté et la question Romaine au point de vue de S. Pétersbourg in bet Revue des deux mondes 1850. T. I. p. 117 ss.

Inflitutionen, welche bas Papfthum seit seiner Trennung von ber orthoboren Rirche eingeführt hat, war die zeitliche herrsichaft bes Papftes zweiselsohne biejenige, welche jene Spaltung am meiften vertiefte, vergrößerte, verhartete, und eben fie ift es nun, was heute den Fallstrick bildet für das Papftstum." Das sei die souveraine Logik der gottlichen Borsehung!

In diesem Sinne erschien nun die römische Frage Hrn. Tutcheff als die Gentral-Frage des ganzen Occidents. Es erschien ihm insbesondere providentiell, daß eben noch im Jahre 1846 der Besuch des Caren in Rom ganz Europa in Erstaunen gesetzt habe. "L'apparition de l'empereur orthodoxe revenu à Rome après plusiers siècles d'absence"— sagt Hr. von Tutcheff: "das Erscheinen des rechtgläubisgen Kaisers, der nach mehreren Jahrhunderten der Abwesensheit nach Rom zurückgesehrt ist."

Das gebachte Londoner Journal faßt nur Die iconen und verfohnlichen Worte in's Auge, welche bas Bruffeler Remoire aus der Tutcheff'ichen Dentfdrift aushebt, und es wundert fich bemnach wie billig, daß fo herrliche Reden bes ruffifchen Chriften nicht nur bei ben Ratholifen feinen Bis berhall gefunden, fondern fogar noch gegen Rufland gefebrt worben seien. Go ber Rambler. Andere Die Revue des deux mondes im 3. 1849 felbft; und es ift leicht ju ermeffen, auf welcher Seite die richtige Interpretation fich Die lettgenannte Revue hatte ben gangen Bufammenhang vor Augen, und fie verftand ihn wie folgt. ift es, bas mit ber orthodoren, b. i. mit ber allgemeinen Rirche gebrochen und bas Schisma gemacht hat; Rom hat einft die griechische Rirche ju fich jurudgefordert, ale ju bem Centrum Des driftlichen Glaubens, jest ift es umgefehrt; die Achse ber religiosen und politischen Welt hat gewechselt; Rarl ber Große refibirt jest ju Dosfau ober ju St. Beters burg; er fommt wohl nach Rom — après tant de siècles d'absence - aber nicht um fich vom Bapftthum fegnen ju laffen, ILI,

sondern umgekehrt, um das Papsithum zu segnen. Zener Karl war ein kaiserlicher Emporkömmling, denn von dem legitimen Kaiser hatte sich eben der Papst getrennt; der Czar will jest das Schisma beendigen, indem er das Papsithum verzeihend unter seinen Schut nimmt.

Dazu schien im Jahre 1849 die Gelegenheit besonders nahe, wo die von "Menschenhänden" gemachten Ursachen der Trennung unter der Gewalt der Umstände von selbst zusammenstürzen zu muffen schienen. Generös gesteht die dem Czaren Nisolaus überreichte Dentschrift, daß das Schisma von frevelnden Menschenhänden geriffen sei, aber nicht von der griechischen, sondern von der abendländischen Kirche; diese hat sich von jener, nicht jene von der allgemeinen Kirche getrennt; solgerichtig hat sich nicht jene mit dieser, sondern diese mit jener — als der orthodoren und de juro allgemeinen Kirche — wieder zusammenzusinden.

Wenn wir die vorstehende Auseinanderfepung bier vollftanbig wiedergeben, fo geschieht es feineswegs, um etwa folde Unfpruche bes öftlichen Schisma auf die Ratholicitat lächerlich ju machen, fondern weil wir flare und mabre Stel-Das Bruffler Memoire außert: man icheine lungen lieben. eben die Meinung zu haben, die orthodore Rirche burfe nur im Bugergewande ju Rom erscheinen. Wie weit fie bavon entfernt mar, zeigte im 3. 1849 bie Tutcheff'iche Denfichrift. Seitdem find allerdings die oftromifden Raiferplane in unermarteter Alüchtigfeit gerronnen, und es mag jest ein befonneneres und bescheibeneres Urtheil in Rufland moglich fenn. Immerhin erfordert aber bie Sache forgfame Ermagung, ob und wie weit bas jusammenbangenbe Spftem von 1849 nicht vielleicht boch noch im Hintergrunde liege. Es ift bieß erforderlich, damit nichts geschehe auf Roften der Wahrheit.

Co lange die Geschichte ber fatholischen Rirche bem ruffeschen Staaterath ale willfürliches Gemachte und ale Mutter ber Revolution, bem Protopopen ber Kronpringeffin Diga gu

Etuttgart, in feinen "Worten eines orthoboren Chriften", ale Die Duelle bes Rationalismus erscheint, fo lange fehlt es im tiefften Brunde: am Rirchenbegriff felber. Es ift bieß ein febr wichtiger Bunft und fehr ju vermundern, bag berfelbe in ber bieberigen Reunione-Literatur nicht bie geringfte Beachtung fand. Alle andern Fragen find Diefer Ginen untergeordnet. P. Gagarin außert bezüglich ber erftern gang richtig: "Was ift in ber Wirflichkeit Die Aufgabe? etwa Die gange religiofe Organisation Ruglande umzufturgen und einen nenen Glauben, eine neue Predigt, einen neuen Rlerus einanführen? Reineswegs." In Bezug auf jenen Ginen Bunft aber, auf ben Rirchenbegriff, gilt es allerdings eine "Befehrung" vom Schisma, eine Erhebung über Rationalitat und Conderftaat, wie jur Einheit fo jur Ratholicitat und Unis versalität, von welchen bas Princip ber Freiheit und Unab. bangigfeit ober Gelbstständigfeit ber Rirche als folder ungertrennlich ift. Erft wenn Diefe hinwendung jum mahren Rirchenbegriff erfolgt mare: bann erft lagt fich über fpecififche Berbaltniffe, über Brivilegien und Ausnahmen bei einzelnen Rirchentheilen reben.

Es ist uns immer vorgesommen, als wenn die Berftos dung im Schisma ihren eigentlichen Grund in einer Abirrung vom rechten Kirchenbegriffe habe; daß eine solche Abirrung in der Tutcheffschen Denkschrift ihren schlagendsten Aussbruck gefunden hat, durfte nicht zu verkennen sehn. Die Griechen wollten einst lieber daß Joch des Türkenthums mit allen seinen blutigen Gräueln auf sich nehmen, als von jener Tutcheffschen Idee ablassen. Db jest das Slaventhum fähiger sehn wird, noch in der eilsten Stunde zum wahren und vollen Kirchenbegriff sich zu erschwingen: das ist eben die große Frage. Und steht es klar vor der Seele, daß die ganze Zukunft des Slaventhums von dieser Entscheidung abhänge.

Gerabe über biefen Bunft muffen baher, nach unferm Dafürhalten, ruffifche Meußerungen gang befonbere intereffi-

ren. Auch P. Sagarin ftellt ben Sat auf: "bie ruffische Rirche hat Selbsiständigkeit nothig, und es gibt für sie keine Selbsiständigkeit, außer durch ihre Wiedervereinigung mit dem heiligen Stuhl." Was sagt dazu das vermeintliche Brüffeler Memoire? Es ift der Mühe werth, seine Acuserungen wortlich zu vernehmen:

"Wir find weit entfernt ju laugnen, bag eine gewiffe Gelbftftanbigkeit ber normale Stand ber Rirche fei. Aber wir erfühnen uns zu fragen, ob bei bem llebergangezuftanb, in bem fich ein großer Theil Ruglands jest befindet, Dieje Gelbstftandigkeit munfcbenemerth ift? Abgeseben vom Often, wir wollen aus ber lateinifchen Rirche felbft unfere Beifpiele bernehmen. Jebermann weiß, bag bie Machtvollfommenheit Rarle bes Großen in ben firchlichen Dingen fo groß mar, bag man ibn, felbft noch zu Lebzeiten, ben Bijchof ber Bischofe, Episcopus Episcoporum nannte, wie ber Dond von St. Gallen ergablt. 3mei Jahrhunderte fpater mard vom Papft Silvefter II. noch ausgebehntere Dacht auf Ronig Stephan von Ungarn übertragen. Jener große Papft, beffen Belehrfamteit in barbarifcher Beit fogar in ben Geruch ber Dagie gerieth, machte ben beiligen Stephan qu feinem Legaten, und beauftragte ibn, wie Baronius felber fagt, mit ber Organisation und Abministration ber neuen Rirchen Ungarns: ecclesias dei una cum populo nostro nostra vice ei ordinandas relinguimus. 218 im Jahre 1418 Ronig Labislaus von Bolen und Groffurft Witolb von Litthauen im Begriffe maren, in Rufland einzufallen, machte Martin V. fle in abnlicher Beife gu feinen Legaten, und verlieh ihnen firchliche Autoritat über bie Gemalt ber Blichofe, Erzbischofe, Primaten und felbft ber Battiarchen. Andere Beispiele mag man bei Thomasiin Disciplina ecclesiae etc. nachfeben. Wir haben feine Urfache zu zweifeln, bag es feineswegs gegen die Trabitionen ber romifchen Rirche verftogt, einen Rurften in gewiffen Fallen mit ausgedehnter geiftlichen Dachtvollfommenheit ju befleiben. P. Gagarin laugnet bief auch gar nicht; er ftellt felbft ben Grunbfat auf, bag "bie Gelbftftanbigfeit unb Unabhangigfeit ber Rirche und ihre Ginheit nicht Gins und baffelbe find."" Go flogt er bie Urgumente jener leidenschaftlichen

Controverfiften um, welche ber Rirche in Rufland beghalb bas Brandmal bes Schisma und ber Sarefie aufdruden, weil fie nicht fo frei ift, wie in Frankreich ober Belgien."

"Der Ginfluß ber Staatsgewalt in Rirchensachen fann gu Beiten nutlich, ja fogar bis auf einen gewiffen Bunft nothwendig "Bas follen wir fagen, wenn wir bie Augen auf jene ungabligen Geften richten, ju beren Bemaltigung fich ber ruffifche Alerus unfabig erwiesen bat. hierin liegt bie große Befahr. Diefe Seften bilben bas zubereitete Material fur bie geheiften Gefellichafe ten; es bebarf nur eines neuen Bugatcheff ober eines ruffifchen Maggini, und man wird feben, welche fchredliche Beifel fur Rufland aus biefen Geften ermachot." " Go fagt P. Wagarin felbft, und bieß fpricht gang fur unfere Behauptung, bag Rugland, folange bie Rastolnite nicht unterbrudt find, in berfelben Lage ift, wie Deutschland im achten und neunten, und wie Ungarn im eilften Jahrhundert. Dieje Lage erheischt, bag bem Raifer eine große Dacht in Rirchenfachen guftebe, und bag baber ber Bapft, im Falle der Biebervereinigung, gegen bie ruffifchen Couveraine fo liberal fenn muß, wie feine Borfahrer gegen Rarl ben Großen und ben beiligen Stephan " \*).

Es gehört nicht zu ber vorliegenden Aufgabe, die hiftorische Richtigfeit oder Unrichtigfeit, Angemessenheit oder Unangemessenheit der angezogenen Beispiele zu erläutern. Es wird, wie man sieht, viel verlangt; aber alle diese Ansprüche für die besondere Kirche wären doch nicht absolut unvereindar mit dem richtigen Begriff von der Kirche, wie dies bei den Ausstellungen der vom Brüssler Memoire selbst so hochgerühmten Dentschrift, welche 1849 in die Hände des Czaren Rifolaus fam, allerdings der Fall war. Es liegt ein ungeheurer Abstand zwischen diesen beiden Memorandums; und wenn das erstere wirklich ein Meinungs-Ausdruck gewisser

<sup>&</sup>quot;) Rambler p. 313 ss.

Rreise Rußlands ware, so konnte man sicherlich nicht genug erstaunen über ben gewaltigen Umschwung und Abstand zwischen ber Zeit Nifolaus I. und Alexanders II.

Man wird diesen Abstand überhaupt auf ruffischer Seite einfach zugestehen muffen, wenn es mit ber Reunione-Frage jemale Eruft werben foll. Es thut nicht gut und erwedt nicht Bertrauen, wenn man fich ben Anschein gibt, daß bie ruffifoe Rirche langft jum Entgegentommen bereit gemefen mare, ber leidenschaftliche Stolz ber abendlandischen Theologen und Presmanner aber jedes Entgegenfommen (j. B. Tutcheffs im 3. 1849!) vereitelt habe. Das Bruffler Memoire thut wirk-Damals, heißt es ba, habe eben P. Lacorbaire feine Conferenzen gegen die orthodore Rirche gehalten, Rohrbacher feine ruffenfeindliche Rirchengeschichte geschrieben, Theiner sein befanntes Bert, überfliegend von Galle in ber urfprunglichen Bestalt, mehr noch in ber frangofischen Uebersegung Lucquets, Man gibt fogar ju verftehen, Die Schuld bes veröffentlicht. Schisma habe von jeher an diesen Fehlern in der abendlans bifchen Rirche gelegen. Sabe ja icon ber gelehrte Solftenius 1639 in einer Cardinale. Sigung über Die Bereinigung ber Briechen und Lateiner Die Ruhnheit gehabt, gerade beraus ju fagen: ber bemeinenswerthe Baber zwifchen ben beiben Rirchen fei hauptfachlich jenen Leuten zuzuschreiben, ftreitfüchtige Gitelfeit alles jur Controvers-Frage mache, welche rafc urtheilten bei unvollfommener Sachkenntnig, und ftatt ber Schrift, ber Concilien und ber Bater nur mit leichtfertigen Argumenten fich trugen. Das Memoire fragt nicht, in welcher Weltgegend Solftenius Diefe Frevler erblidte, ob im Beften oder im Often? Es preist bas Geschick, bag P. Gagarin entlich, felber ein geborner Ruffe, allen jenen leibenschaftlichen Ruffenfeinden ben Sandschuh hingeworfen, bagegen Brn. Tutcheff und allen Denen die Sand gereicht habe, welche, gleich ber Czarin Ratharina II. in ihren Briefen an

Bius VI., von ber Wiedervereinigung ber zwei Riten als einer heißersehnten Sache fprachen \*).

Anftatt solcher Vertuschungen gibt man am besten ber einsachen Bahrheit Zeugniß: daß von der russischen Kirche Riemand sagen kann, was sie wollte ober nicht wollte, weil sie längst kein eigenes Organ mehr hatte, und als solches nur die Eine Seite des Czarthums ist; daß aber dieses Czarthum in seiner jüngsten Verforperung wirklich die ächteste, und so Gott will letzte, Incarnation tes Byzantinismus, und die Tutchessschen Ideen in der That seine ureigensten waren. Sollen wir hier wiederholen, was die katholische Kirche in Russand von ihm erlitt? Nur auf zwei Umstände wollen wir ausmerksam machen.

3m 3. 1846 ward ber neue ruffifche Strafcober eingeführt, Deffen Baragraphe 195 bis 204 die ruffischen Ratho. lifen zu mahren Seloten machen; fie belegen z. B. nicht nur ben lebertritt von der orthodoren jur fatholischen Rirche und alle absichtlichen ober unabsichtlichen Beranlaffer eines folden mit den harteften Strafen an Freiheit, Gigenthum und Korper, fondern auch alle, welche dem Abfall jur orthos boren Rirche ein Sinderniß bereiten. Nachdem Diese Legislation geftehen mar, folog Rifolaus I. ein Uebereinfommen mit Rom (3. August 1847) über die fatholische Rirchenregierung in Bolen und im eigentlichen Rufland, inebesonbere über Die Organisation von fieben fatholischen Bisthumern im lettern. Aber er publicirte ben Bertrag nicht, er hielt ibn nicht; nicht nur in Rufland, fondern auch in Polen vermaisten allmählig faft alle Bischofestuble, und als ber Car farb, galt es allgemein ale ausgemacht, bag es fein Blan gemefen fei, die katholische Rirche in Rußland ganglich

<sup>\*)</sup> Braffeler Memoire im Rambler p. 310 ss.

ab- und aussterben zu lassen. Dieß scheint die Praris seines Berständnisses der "römischen Frage" von 1849 gewesen zu seyn. Erst Alexander II. publicirte die Uebereinfunst von 1847, freilich ohne ihre Einleitung, des Inhalts, daß Se. Majestät von Rußland wegen noch "anderer Punkte" eine Berständigung schuldig sei; erst Alexander II. besetze mehrere der verwaisten Bischofsstühle, freilich ohne Erwähnung des Zusammenwirfens mit dem heiligen Stuhl und der Präconissrung, sondern vielmehr durch ein einsaches: "wir besehlen ihm".

Alles dieß ging die ruffischen Lateiner an. Wie Czar Rikolaus mit ben Unirten verfahren war, barüber erhielt man gleichfalls nach feinem Tobe volle Bemigheit. Die Bungen losten fich: noch jur Stunde ber Mostauer Rronungsfeier feien breis bis vierhundert ftandhafte Befenner, Briefter ebes male unirter Bemeinden, welche auf carifden Befehl nicht fofort in's Schisma übertreten wollten, in ben fcbismatifchen Rloftern bes ganbes eingesperrt, ju ben gemeinften Dienften verurtheilt, und allen Difhandlungen bes Uebermuthes preisgegeben, ober aber nach Sibirien verbannt. Auch biefen Ungludlichen ift erft Alexander II. gerecht geworden, in foferne er fie wenigstens frei in ihre Beimath entließ. Bor Rurgem erft berichteten fatholifche Zeitungen Franfreichs von ben Leiben, welche biefe Martyrer burch fo lange Beit, oft bis gu gwangig Jahren, ausgeftanden, fowie von ber gottlichen Strafe, welche ihre Beiniger nicht felten getroffen, ben oberften berfelben befanntlich nicht ausgenommen.

Wir wollen, wie gesagt, mit bem Borftehenben nicht ber russischen Rirche Borwurfe machen. Ihr jehiges Oberhaupt hat schon die erste Zeit seiner Regierung mit generöser Beswilligung eines eigenen Gottesaders für die 20,000 Ratholifen in St. Betersburg, und sogar mit ber Erlaubniß seiner seierlichen Einweihung inaugurirt, mahrend ihr voriges Obershaupt alle Zeit seiner Regierung ein ungerechter Unterbruder

ber Ratholifen beiber Riten im gangen Reiche geblieben war. Aber wir fragen: welchen Begriff tonnte biefer herrscher von ber Rirche, von ber allgemeinen Kirche und ihrer gott-lichen Einheit haben? Und gibt es also nicht allerdings eine große Berirrung zu bereuen, zu bufen, abzuschwören für ewige Zeiten?

Comobl P. Gagarin ale Baron von Sarthausen icheinen uns nicht scharf genug Diesen Bunft ju betonen. Erft wenn die Sauptfache, ber gange und volle Rirchenbegriff, zwischen ben Contrabenten bereinigt ift, erft bann findet die Unterfcibung ber genannten zwei Berren zwischen "Latinismus" und "Ratholicismus" bie geficherte und berechtigte Stellung, und ihr fundamentaler Cap: bag es fich feineswegs barum banble, Rugland lateinisch zu machen. Dann allerbinge ift es mahr, bag mefentliche bogmatischen Differengen nicht zwis iden ber allgemeinen Rirche und ber orientalischen, resp. ruffifchen liegen, daß die Gigenthumlichfeiten der lettern bas Doama nicht berühren, alfo ihr althergebrachter Ritus, ihre sondergeschichtliche Disciplin, und ein specifisches Berhaltniß bes Staates au ihr unbeschabet ber Ginheit und Ratholicitat fortbefteben fonnten. Dann erft murbe auch jenes bebenfliche Migtrauen weichen, burch welches bas oft ermannte Bruffler Memoire carafterifirt ift.

Benn z. B. P. Gagarin durch eine ansehnliche Jahl von papstlichen Aften erweist und klar wie der Tag hinstellt, daß es dem heiligen Stuhl nie in den Sinn gekommen, den Latinismus in Rußland einführen zu wollen: so ist doch das Remoire damit keineswegs begnügt. Es verlangt Garantie für die Ostfirchen, daß auch kein künstiger Papst sich solches beikommen lasse. "Könnte man den Papst zu einer Bulle veranlassen, daß alle Cardinäle vor dem Gintritt in's Conclave eidlich versichern müßten, an den Riten und Gebräuschen der russischen Kirche niemals etwas ändern zu wollen, außer im Falle evidenten Irrthums, und mit Beistimmung

bes Episcopats und ber Regierung Rußlands, fo mare bas burch bas Bert ber Biebervereinigung machtig geforbert."

Roch burch einen andern Umftand beweist baffelbe Demoire, daß die Reunione Frage gar leicht, ftatt aus ber Diefe bes Rirchenbegriffs, allgu außerlich aufgefaßt werben fonnte. Es verfichert felbft mit ben eigenen Borten P. Bagarin's, nie fei bie Lage gunftiger gemefen fur eine Biebervereinigung ale jest: ber gegenwärtige Papft verfohnlichft. gefinnt gegen die Drientalen, die ruffifchen Bifcofe gur Reaftion geneigt gegen bie in ihre Rirchen eingebrungenen "proteftantischen und febronianischen Tendengen", endlich auf bem Gjaren . Throne ein Souverain geeignet wie nie juvor Einer für ein foldes Unternehmen. Das Memoire theilt vollfome men bie Buverficht bes P. Gagarin: "die Bereinigung wirb ftatt haben fruher ober fpater, benn ber Rrieg fann nicht ewig bauern und ber Friede ift vortheilhaft fur beibe Theile." Dennoch erhebt es an einer anbern Stelle fehr enticiebenen Widerfpruch gegen P. Gagarin.

Dieser für bie firchliche Wiebergeburt feines Baterlans bes begeisterte Mann behauptet nämlich nicht nur bie unmefentliche Ratur ber bogmatifchen Differengpunfte, fonbern er betont auch noch besonders ben Schluß, daß bie ruffische Rirche felbft fie nicht als befinitiv festgefest erachten tonne. Dieß hatte nämlich nur geschehen fonnen durch ein allgemeines Concil; damit aber ein Concil ocumenisch und also une fehlbar fei, bagu reichten in ben Mugen ber orthodoren Rirche felber bie Dftbifcofe fur fich fomenig aus, ale bie Beftbis schöfe allein, fondern es mußten beibe vertreten feyn; ein foldes Concil fei aber - außer in Floreng - feit Photius und Cerularius nicht mehr versammelt gewesen, bie einzige Autoritat bemnach ftete ftumm geblieben. Raturlich ergibt fic baraus, bag im Kalle eines folden Concils bie ruffifche Rirche, in Gemäßheit ihrer eigenen Principien, bereit fenn mußte, fich ben Entscheidungen beffelben zu unterwerfen. Gerabe bieß ift es nun aber, wovor bas Memoire fich auf's Bengftlichfte verwahrt: "Definitionen"! bas ware ein borniger friedlofer Pfad, ber immer zur Berbammung ber Einen ober Unbern führen müßte, bagegen reiche eine Art Consensus-Deflaration vollfommen aus, daß man nämlich eine Anzahl griechischer und lateinischer Bäterschriften, sowie einige Theile der beiberfeitigen Liturgien als den Ausdruck der wahren Lehre namhaft mache.

"Nein, feine Definitionen, es bedarf ihrer nicht. Ein - für allemal: wenn die Lateiner aufrichtig eine Wiedervereinigung wollen, so mussen sie ihren hochmuthigen und rechthaberischen Ton ablezen. Rom that so im Angesicht Napoleons I., um das Concerdat von 1801 zu erhalten, und den religiösen hader mit Frankrich beizulegen. Es erinnere sich daran, wenn es je zu Berhandlungen mit der russischen Kirche kommen soll. Russland ist soviel werth als Frankreich").

Wenn in Rußland wirklich eine Fraktion besteht, welscher die Reunion ernstlich am Herzen liegt — wie dieß mit rachsender Bestimmtheit behauptet wird — so durste das Borstehende ein ziemlich entsprechendes Bild ihrer Anschauung geben. Wir haben uns bei ihrer Zeichnung länger als geswehnt aufgehalten; denn man erfährt und weiß überhaupt wenig von den Berhältnissen der russischen Rirche, um so wichtiger ist dieses Wenige. Wir haben auch die betreffens den Indicien — soweit sie über die Tutchessische Gefälligseit hinausgehen — ohne Berdacht und Argwohn ausgenommen. Um so unbefangener mögen wir nun, unter Zurückbeziehung darauf, die keimende Reunions-Agitation auch von der Seite

<sup>&</sup>quot;) 3m Rambier p. 317.

naher betrachten, welche aus ber Mitte ber abenblanbifchen Ratholifen hervorgeht.

Ceit mann biefelbe bier entstanben ift? biefe Frage führt und auf eine eigenthumliche Bahrnehmung. Die Soffnung tauchte zuerft in Bius IX. felber auf; fie flang von ben garten Saiten feines prophetifc vorahnenden Gemuthes wieder, ale er im Unfange feines Bontififates bie berühmte Encyclifa an die Orientalen erließ. Niemals erschien eine folde Soffnung eitler, ja thorichter ale bamale und in ber nachften Beit. Alles ließ fich vielmehr eben bagu an, Rusland gang und gar in die Arme bes Broteftantismus ju treiben. Man fennt bie unvergeflichen Unterhaltungen bes Caren Nifolaus mit Lord Seymour im 3. 1853 über Die unbedingte Nothwendigfeit einer englischeruffischen Alliang, und fein Berhaltniß ju Breußen. Der Rrieg brach los. Es maren die heere fatholischer Reiche, vor welchen Rugland Die Klagge des melterobernden Uebermuthes ftrich. Und fiebe ba! nach geschloffenem Salbfrieden erblidt man Rugland fofort wie von einem geheimnisvollen Buge gu Franfreich bin-Man fann bie politischen Motive errathen; Die Reunione-Freunde aber feben eine befondere gottliche gugung barin: nur Franfreich vermöge Bolen ju paralyfiren. Ueberhaupt ift es fur Rugland fichtlich eine befondere Aufgabe, fich in der guten Meinung ber abendlandischen Ratholifen ju rehabilitiren. Bas immer man von Alldem halten mag, foviel ift richtig: mabrend die Soffnung Biue' IX. im Jahre 1847 chimarifcher ale je ericbien, glauben fich einige competenten Manner im 3. 1857 am Rande ber Erfüllung.

Eben um die Zeit der papftlichen Encyclifa hatte Baron August von harthau fen den Faden aufgenommen, wenigftens insoferne als er in dem dreibandigen Berichte über seine Bereisung Ruflands der ruffischen Kirche das mangelnde Centrum unitatis schärfer vorrüdte, als die Gensur in St. Betersburg ertragen konnte. Was immer die politische Belt

gegen die Harthausen'ichen Berichte einzuwenden haben mag, so viel ift keinenfalls zu läugnen, daß von den Publikationen des Herrn Baron eine neue Epoche in der abendländischen Kenntniß der ruffischen Dinge datirt. Seine Reunions-Ideen insbesondere fanden den ersten Anklang, ja sogar eine Art Initiative des Interesses, bei der Kronprinzessin Olga von Bürtemberg, einer durch Gaben des Geistes und des Herzund gleichmäßig eminenten Dame, dem liebenswürdigsten Eprößling Ritolaus' I. Sie beschäftigte sich mit der großen Frage sogar noch zu Lebzeiten des Baters.

Ein Buch aber wie bas bes P. Bagarin mare ju jener Beit noch unmöglich gemejen. Einer ber erlauchteften Ramen Ruflands, aus altem Fürstengeschlechte, Mitglied ber boben rufifden Diplomatie in Munden, Wien und Paris, verfcwand biefe glangende Perfonlichfeit ploglich von ben morichen Brettern ber großen Welt, um nach Umfluß mehrerer Bahre ale Mitglied ber Gefellichaft Jeju in Baris und als literarijcher Berold ber granbiofen Reunione-Sache wies Fürft P. Gagarin ift nicht bas einzige ber aufzutauchen. Beifpiel, bag hochgestellte Ruffen und Ruffinnen, fobald fie einmal Die gange fatholifche Bahrheit erfaffen, ihr auch Alles mfern und burch ein an gang andere Beiten erinnernbes briftliches Beroeuthum eigenthumliche Bedanfen barüber erveden, welche Schape fur bas Reich Gottes in bem Innerften ihres Bolfsthums verborgen ruhen und noch ju heben Erft por ein paar Jahren ftarb ein armer fen möchten. Indianer-Pfarrer in ber nordamerifanischen Wildnig, ber einft ale Rurft Galigin ber bochften Ariftofratie Ruglande angebort batte. P. Gagarin fand feinen Beruf als Miffionar aus ber Ferne fur fein eigenes Baterland, und Baron Sart baufen an ihm einen ebenfo unerwarteten als willfommenen Bunbesgenoffen, fobald Rifolaus I. gestorben und ber Parifer friede geschloffen mar.

P. Bagarin hat außer feiner berühmt gewordenen Schrift

bereits noch zwei andere Brofchuren über bie Berhaltniffe ber ruffifden Rirche ericbeinen laffen, welche wir gelegentlich angieben werben. Gie find fammtlich mit ruffisch-frangofischer Leichtigkeit, Eleganz und biplomatischer Braciston, freilich nicht ohne mertbaren Sanguinismus, aber eben für ruffifche Lefer, nicht fur die griesgrämige Rritit bes beutichen Bebantismus geschrieben. Man hat auch nicht verfehlt, feinen Bublifatios nen beehalb eine um fo größere Buverläffigfeit ju vindiciren, weil fie ale die eines Jesuiten befanntlich bie ftrenge Orbens. Cenfur paffiren mußten, mas fo viel fei als die des beiligen Jebenfalls fennt P. Bagarin fein Bolf und bie Rirche feiner Geburt; Baron Sarthaufen aber blieb mit ben gewiegteften Cirfeln ber großen Welt Ruflande wie zu Saufe und in fleter Berbindung. Wir haben es baber bei ben Aussagen beiber, auch ohne ftriften Beweis, feineswegs mit conjefturirenben Belehrten zu thun.

Bald nach bem Auftreten P. Gagarin's versammelte Baron Barthaufen auf feinem Schloffe Thienhaufen in Beftfalen eine Confereng ber Bifcofe jener Broving. Bas die Beitungen jungft über bie Grundung eines Bebetevereins für bie Rudfehr ber ruffifden Rirde jur fatholifden Ginheit bes richteten, mar bas Refultat ber Berfammlung. Reben ber firchlichen Ueberzeugung von ber Macht bes Gebetes bei Gott mag bie Erwägung babel mitgewirft haben, welche fich auch fcon in ber oft genannten Condoner Beitschrift findet. "Bie es bie Art junger, ber Civilisation ungewohnter Bolfer ift. find die Ruffen fehr beforgt für ihr Ansehen bei ihren Rach. barn. Sie find mehr ale bantbar, fie find auf's Meußerfte verseffen auf bas Intereffe, bas bie Fremben an ihren Ungelegenheiten nehmen. Dan foll von ihnen reben, fie wollen in Jebermanns Ginn und Mund fepn. Es fonnte fie nicht andere ale tief ericuttern, wenn fie borten, daß die gange fatholifche Welt nach Wiebervereinigung mit ihnen fich fehne, baß fie ihren alten Ritus, ihre Disciplin, ihre Borurtheile

nicht mifachte, bag Taufenbe in fast jeber Diocese taglich für heilung ber Wunde beteten, und zwar in einem Sinne, ber ihr vernunftiges Rationalgefühl nicht verlete, sonbern beibe Seiten in ehrenvoller Stellung belaffe." \*)

Die Aufftellungen ber beiben Manner über die Sache selbst laufen so ganz in Eins zusammen, daß es unnüt ware, fie hier auseinander halten zu wollen. Was immer für Einswendungen man im Detail dagegen aufbringen mag, soviel ift doch gewiß, daß sie die Frage zu wohlthuender Einsacheit und Klarheit gebracht haben. Sie verkennen die entgegenskehenden schismatischen Borurtheile nicht, aber sie halten das Gelingen nicht für unmöglich und berusen sich mit allem Recht darauf, daß es einen Augenblick lang sogar schon wirklich war — im Florentinum. Sie halten das Gelingen insbessondere von Seite der katholischen Kirche sogar für leicht.

"In ben Augen Rome", fagt P. Gagarin, ,find bie ruffifden Bifcofe mahrhafte Bifcofe, Die ruffifden Briefter wahrhafte Briefter, welche auf ihren Altaren in Wahrheit bas Opfer Des Leibes und Blutes Jesu Chrifti barbringen. Ratechismen ber ruffischen Rirche bieten eher guden ale grethumer bar, und mas fie Mangelhaftes enthalten mogen, finbet fich vervollständigt und berichtigt in ben Officien ber oris entalischen Liturgie. Das Bleiche muß man von ber Disci-Din ber ruffischen Rirche fagen; man fann hier einige von ber unregelmäßigen Einmischung ber Staatsgewalt herrührenben Berunftaltungen neuern Datums beflagen, aber von bem abgesehen ift die romische Rirche weit entfernt, die Berschiedenheiten zu tabeln." Benedift XIV. felbft beruft fich in feiner berühmten Bulle Allatae sunt auf Innoceng IV. und insbesondere auf zwei Conftitutionen Leo's X. und Clemens' VII., in welchen biefe beiben Bapfte fehr ernfte Bermeife an folche Lateiner richten, Die fich anmagen, bei ben Briechen Die Be-

<sup>\*)</sup> Rambler p. 308.

folgung von Gebrauchen gu tabeln, welche bas Concilium von Floreng gebilligt hat; fo bie Unwendung bes gefauerten Brobs für bie Deffe, die Berebelichung vor dem Empfange ber Briefterweihe und die Beibehaltung ber Chefrauen nach ber Orbination, die Spendung ber Communion in beiben Bestalten an die Laien und die Reichung bes Saframente felbft an bie fleinften Rinber" (Verba a Benedicto relata). Gr. Sarthausen bemerkt insbesondere noch, baß bie Bapfte ben Unirten nicht einmal ben verbefferten Ralenber jugemuthet; und wenn in ber Turfei ichismatifche Griechen unmittelbar Lateiner murben, fo habe bieß nur barin feinen Brund, weil es nach turfifden Gefegen fein anderes Mittel gebe, von ber civilen und geiftlichen Juriebiftion bee fcbiematifchen Batriarchen und Rlerus frei ju merben. Was die Briefterebe inebefondere betrifft, fo hat ber Englander Batterfon icon vor mehreren Jahren bemerft, bag bei allen unirten Riten bes Drients freiwilliger Bergicht auf Diesclbe immer baufiger vorfomme.

Auch in einem eigenthumlichen und, wie man faft annehmen muß, specifisch-flavischen Berhaltniß von Rirche und Staat feben bie beiden Manner fein mefentliches Sinberniß. Rur baß bier P. Bagarin aus feiner einsamen Belle beraus namhaft fanguinischer fieht, ale Baron Sarthausen aus ber Befellicaft ruffifder Diplomatie. P. Gagarin erftart furg und gut : "Die ruffifche Rirche bebarf ber Unabhangigfeit; fie weiß es; aber fie glaubt burch eigene Rraft aus ben Banben, die fie feffeln, fich befreien ju fonnen. Darin liegt ber Brrthum." Er behauptet: Die nämlichen Unsichten fingen an, auch im Rabinete von St. Betereburg burchzubringen; man ahne bas Uebel, welches Beter I. feinem ganbe bamit augefügt, daß er die ruffische Rirche ihrer Autonomie entfleis bet, und man bente, in die Bergangenheit jurudblidend, an Magregeln ber Umfehr. Ueberhaupt beginne eine Reaftion ber öffentlichen Meinung gegen bie fremblanbischen Reformen

Peters I. in Rufland Mobe zu werben. Mit allem Dem binge bann "ber mächtige Widerspruch gegen sebronianische und protestantische Tendenzen" zusammen, welchen die russischen Bischöse begunstigten. Go P. Gagarin. Baron Harthausen betrachtet diesen Punkt namhaft kühler und fast mit ben Augen des Brüssler Memoire's. Seine Neußerungen darüber sind um so bemerkenswerther, als die Grübeleien über das Verhältniß des sicilischen Legatus natus keineswegs von ihm, sondern von russischer Seite selbst ausgingen:

Daß die Bereinigung ber ruffifchen mit ber lateinischen Rirche, bie Unterordnung unter bas Centrum unitatis, in politischer Beziehung nur Bortheile, feine Nachtheile für Rugland haben murbe, gang ungweifelhaft. Gelbft ber Ginflug auf bie firchliche Bermaltung von Seiten bes Raifere ober Staate, infofern er gur Einheit und Rraft bee Reiche unabweislich nothig ift, fonnte im Befentlichen bleiben, wie er jett ift. Der Konig von Sicilien ubre ale Legatus natus bes romischen Stuhle faft noch mehr fichliche Rechte bafelbft aus, als ber Raifer von Rufland in feis nem Reiche. Das zeigt, daß bie Rirche folch weltliches Eingreifen in ibre gunttionen in gewiffen Beiten ertragen und gulaffen fann, is lange das Princip aufrecht erhalten wird, daß die weltliche Racht bergleichen Funktionen im Namen und Auftrag ber Rirche ansubt. - Eine andere Frage ift aber, ob bas zum mahren Frommen ber driftlichen Bolter, und felbit im wohlverftanbenen Intereffe ber weltlichen Dacht geschieht! Einfichtige Ctaatsmanner bebanpten, bag ein großer Theil ber Calamitaten, welche namentlich in Sicilien feit langer Beit hervorgetreten, eben in biefem Eingreifen ber weltlichen Macht in kirchliche Funktionen ihre unverkennbare Burgel habe. — 3ch glaube, jede weltliche Macht thut minbeftens flug, fich moglichft von allem nicht burchaus unabweislich nothwendigen Eingreifen in firchliche Disciplin = und Regierungs-Angelegenheiten fern zu halten! - Der Ronig von Reapel foll in neuefter Beit freiwillig auf einen Theil biefer firchlichen Funttionen: (Difpensationen in Chesachen, bei Belübben ac.) perzichtet baben" \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Bird Rufland bas Papftihum anerkennen?" (Uebersehung bes XLI. 12

Wichtiger noch als die Frage um das Wie ist der Umfand, bag beibe Manner barin übereinstimmen, eben in bem Berhaltniß von Rirche und Staat liege fur bie ruffifche Regierung die ftarffte Rothigung, Die Reunione - Frage eruftlichft in's Auge ju faffen. Wir haben zwar nichts Specielles über eine neuere Bewegung gegen bas Cgaren . Patriarchat vernommen; hochftens ift uns die merfwurdige Befliffenheit aufgefallen, mit der auf das Abendland berechnete ruffischen Stimmen feit einigen Jahren in Abrede ftellen, als wenn die Rirche Ruglands cafaropapistisch regiert sei. namentlich in ber Rreuggeitung: erft noch in neuefter Beit habe Czar Nifolaus ben Titel "Oberhaupt ber Rirche" aufgegeben und nenne fich im Grundgefet bes Reiches bloß "gottgefalbten Beschüter ber Rirche Bottes" 2c.; auch bei ber Rronungsfeier werde ber Czar nur als erftgeborner Cobn ber Rirche behandelt, fomme aber fein Wort vor, welches in ihm einen "Cafar-Papft" zeigen follte\*). 3mmerhin mar inbeg unter Rifolaus I. ber Sufaren - Beneral Protafoff Brafident ber beiligen Synobe. Und eben eine Stellung ber Rirche, melde folde Abnormitaten julaffe, mare fortan, wie beibe Manner behaupten, unmöglich. Rach irgendeiner Seite bin muffe eine Menderung und Entscheidung erfolgen: entweber Reunion, ober Entwidlung nach protestantischen Prineipien, ober endlich ein felbstständiges Rational-Batriarcat. Diefes wie jene mare aber gleichbebeutend mit Revolution und Anarcie. So gelangt endlich P. Gagarin zu feinem Dilemma: Ratholicismus ober Revolution!

Bas für's Erfte bie protestantischen Tendenzen in ber russischen Rirche betrifft, so ift es mohl unvergeffen, welche

Gagarin'ichen La Russie sera-t-elle catholique) mit einem Bore wort von August Freiherrn von harthaufen (Munfter 1857). Die beutiche Schrift ift noch reicher an historischen Dokumenten und Erlauterungen, ale bas frangofische Original.

<sup>\*)</sup> Rreugeitung vom 8. Auguft 1856.

hoffnungen sich bestalls eine gewisse Bartei in Berlin noch im Anfange bes orientalischen Krieges machte, und wie sie bereits die dogmatischen Punkte aufgählte, durch welche Russland mit Preußen und England glaubensverwandt sei. P. Gagarin zeigt in einer eigenen Abhandlung, wie die russischen Theologen im 17 ten Jahrhundert die großen katholischen Hochschulen besuchten, die Scholastiser kannten, oder an ihnen gebildete Lehrer hatten, so daß die russische Kirche, wenn man sie hätte gewähren lassen, jest von selbst in der Berseinigung mit dem Centrum unitatis sich besinden würde; wie dagegen die russischen Theologen im 18ten Jahrhundert ganz in's Schlepptau des deutschen Protestantismus genommen waren.

Der Impuls zu biefer Wendung fam von Beter I. und feinem elenden Berfzeug Theophanes Brocopowitsch, ber, felber in fatholischer Schule gebildet, fogar feche Jahre lateinifder Briefter, auch in Rom felbft, nachher Apoftat und graufamer Berfolger ber überzeugungetreuen orthotoren Bifcofe Die sogenannte "beutsche Bartei" fette Ruglands murbe. bann bie Brotestantisirung ber ruffischen Theologie eifrig fort. Bener Theophanes murbe fo mirflich "ber Bater ber neuern ruffifchen Theologie", wie ber gegenwartige Rector ber theo. logifchen Academie in St. Betereburg ihn nennt. garin weist in bogmatifchen Lehrbuchern aus bem Unfange bes gegenwärtigen Jahrhunderts mertwurdige Beweisstellen auf, wornach bas protestantische Bibel- und Glaubensprincip bie ruffifche Schule im Innerften gerfreffen hatte. Dan fann fich icon barum nicht mehr über die alte Rlage vermundern, daß Episcopat und Rlerus in Rugland von protestantischen Tenbengen ftart angestedt feien. 216 aber im 3. 1807 eine allgemeine Unterrichte = Reform unter Speransti in's Bert gerichtet mard, bilbeten wieder bie Anschauungen ber Bibels Befellichaft ben Leitfaben. Czar Rifolaus hingegen verfolgte amar auch bier bas Princip, alle auslandischen Elemente ausjuschließen; aber er mußte boch seine Professoren im Auslande bilden lassen. Wie nun den jungen Klerikern die katholische Literatur verboten, alle protestantische dagegen unbedenklich gestattet war, so verbot er den jungen Leuten die
Studien in katholischen Ländern, aber er schickte sie nach Berlin. Die Folgen sind nur allzu bekannt. Bald verbreitete sich
eine revolutionare Geheimlehre im Gewande unverdauten
hegelianismus über die gebildeten Schichten Ruslands, namentlich über den Beamtenstand des Polizeistaats selbst; die
gefährlichen Enthustaften überkamen die meisten Lehrstühle,
und als der Führer ihrer furchtbaren Propaganda thront
Aler. herzen neben Kossuth und Mazzini in London.

Durch alle biefe Entwicklungsstufen ift ber Protestanstismus in Rußland eine Macht geworben. Triebe ber Staat in biesem Fahrwasser hin, so ist nicht zweiselhaft, wo er anslangen wurde; gegen dieß reagiren, heißt gegen die Revolution selbst reagiren. Und zu solcher Reaktion soll sich ber hohe russische Klerus endlich mit wachsender Entschiedenheit entschlossen haben\*).

Der zweite Ausweg ware ein felbsiständiges Rationals Batriarcat: ein Rationalconcil wurde, in den Kreml berusen, die dirigirende Synode abschaffen und einen freiges wählten Batriarchen an die Spise der freien, aus den Banden der Bevormundung erlösten, russischen Kirche stellen. Der Panslavismus, dieses unselige Gespenst, welches nichts anderes ist als die orientalische Gestalt der revolutionären Idee des 19ten Jahrhunderts, war die jest gespalten in europäische Slavisten und Byzantinisten; der russische Hegelias niemus verträgt sich mit beiden \*\*). Es sehlte ihnen die jest

<sup>\*)</sup> Bgl. a. a. D. Borr. XIX ff. S. 74 ff. — Dann: "Ruffifche Studien zur Theologie und Geschichte, herausgegeben von Bruhl." Munfter 1857. I. heft.

<sup>\*\*)</sup> S. Raheres hiftor.spolit. Blatter Bb. 34. C. 22 ff.

nur Die rechte Operationsbafis; bas Rreml-Concil bote bie vortrefflichfte. P. Gagarin furchtet nicht ohne Grund, bag jenes Rationalconcil bie Rirche entweber gang in ein proteftantifches Berhaltniß zum Ctaate bringen, ober aber in eine Art Convent ausarten und die lichterlohe Revolution entfeffeln murbe. Und ber geiftliche Czar murbe nothwendig entweber mieber gang von ber Bewalt bes weltlichen Cgaren verschlungen werben, ober aber er murbe biefen verschlingen. In der That ift nichts einleuchtenber als lettere Borausfagung. "Es fonnte baraus nur eine Revolution entfteben, und biefe Revolution murbe bem Raifer von Rugland noch etwas gang Unberes entreißen als einen Fegen geiftlicher Ract; fohin fann biefe große Frage von ber Emancipation ber Rirche, welche in Rufland angeregt ju werben beginnt, nur auf eines von zwei Bielen hinauslaufen, und biefe beis ben Ziele find Ratholicismus ober Revolution. Ratholicismus ober Revolution : bieß ift bas furchtbare Dilemma, welches bie Staatsmanner Ruflands noch nicht mahrzunehmen fdeinen."

Bir werden später über eine besondere Replik auf dieses Dilemma des Fürsten Gagarin zu sprechen kommen. Für jest haben wir auf ein weiteres Motiv überzugehen, welches nach seiner Meinung dem russischen Gouvernement den Reusnions-Gedanken nahe legen soll. Dieses Motiv liegt im russischen Sektenwesen. Das Brüffler Memoire hat die betreffenden Aeußerungen P. Gagarins bereits angedeutet; wir muffen sie aber hier vollständig solgen lassen:

"Und wie Bieles ware noch zu fagen, wollten wir jene zahllofen Setten in's Auge fassen, welche zu unterwersen ber orthoboxe Klerus sich ohnmächtig erwiesen! Sier liegt eine große, eine ungeheure Gesahr: diese Setten bieten ben geheimen Gesellschaften einen wohl vorbereiteten Boben und einen trefflich sich anpassenden Rahmen dar; es braucht nur ein Mann auszustehen, der die Eigenschaften und Fähigkeiten eines Pugatcheff und eines Mazini in sich vereinigt, und plöslich werben die furchtbaren Drohungen sich verwirklichen, welche in diesen Setten kaum noch verhüllt sind. Es
ist keine Wahl: Revolution ober Ratholicismus, bazwischen gibt's
kein Wittleres. Die russische Kirche ist ohnmächtig; die Macht ber
Raiser Russlands vermag höchstens ben Ausbruch hinauszuschieben;
jeden Tag rückt ber Zusammenstoß jener Setten mit dem revolutionären Elemente, und somit die Ratastrophe, näher heran; eilige Hülse ist darum bringend geboten, aber ich mag suchen wie ich
will, ich sinde nicht, daß irgend etwas Anderes der Gefahr gewachsen ware, als ein zugleich nationaler und katholischer Rierus.

Die Anficht Bagarin's von ber hochsten politischen Befährlichfeit ber ruffischen Seften ift feineswegs, wie man etwa meinen konnte, tenbengios übertrieben. Auch von gang ents gegengesetter Seite mard ichon bieselbe Warnung ausgespro-"Die Cehnsucht nach vollständiger Restauration ber alten nationalen Gemeinde Berfaffung verschmolz fich immer inniger mit bem religiofen Seftenwesen, weil fie mit biefem in ben focial - communistifden Bestrebungen gusammentraf": fo außert ein unterrichteter Beobachter bes ruffischen Emancipations : Broceffes \*). Es ift um bie rusifichen Geften ein ungeheures Bewimmel jahlreicher, fehr verschiedener und noch wenig durchforschter Arten und Schattirungen. Doch laffen fich fammtliche Rastolnifs in zwei Gattungen abtheilen : protestantistrende Setten und ichismatisch : separatistische. ftehen nach Bahl und Gewicht in feinem Bergleich mit ben lettern, welche unter bem Namen Starowerzen gusammengefaßt werben. Sie hat P. Gagarin hauptfächlich im Auge \*\*).

Auch die Starowerzen zerfallen wieder in zahlreiche Schattirungen; es findet unter ihnen eine Gradation pessimistischer Weltanschauung statt bis zu dem Bunft, wo alle Jrdischeit als Werf und Reich des Teufels und Antichrifts erscheint,

- 14.4°

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 6. unb 7. Juli 1856. S. 3035.

<sup>\*\*)</sup> Bir haben bas ruffifche Settenwesen überhaupt naher befprochen Siftor.spolit. Blatter Bb. 34. C. 85 ff.

woraus bann bie Moral ber freiwilligen Berfchneibung, Celbftverbrennung ic. folgt. Der Grundzug bes Ctarowerzenthums aber ift unüberwindliches Diftrauen gegen alle Menberung und Entwidlung auf religiofem Bebiete, bas mit ber größten Starrheit und in ben fleinsten Neußerlichkeiten bas Uralte und Urfprungliche allein fur bas abfolut Gotte liche balt. Bas maren bie Bormanbe bes griechischen Schisma felbft? Der Ausgang bes heiligen Beiftes nicht nur, auch ber Bebrauch bes ungefauerten Brobs, ber Colibat bes Rlerus, bas erftidte fleisch, die Bablung ber großen gaften Tage, die Camstags : Abftineng, bas Scheeren ber Briefter : Barte und bergleichen, alles bas marb ale Barefie und ale legitimer Grund ber Trennung von ber allgemeinen Rirche angefeben. Unter ahnlichen Bormanden trennen fich nun ihrerfeits wieber die Starowergen vom Schisma. Insbesondere feit bem Batriarchen Rifon im 17ten Jahrhundert mard nicht nur bie flavonifde Liturgie verbeffert, sonbern auch noch manches Anbere verandert. Beweis genug fur bie Starowergen, baß biefe gange Rirche abtrunnig geworden und bem Untichrift verfallen fei. Dan hat insbefondere immer angenommen, baß bas Caren : Batriarchat ein Sauptanftog berfelben fei. In neuester Beit erhob fich ruffifder Wiberfpruch bagegen, ba bie Ctaromergen ja gerade bas bedauerten, daß ber "meiße Cjar" feiner Pflicht ale "gottgefalbter Schirmer ber Drthoborie" nicht nachgefommen fei. Daß aber allerdinge ber Dangel eines Rational - Patriarchate mit ju ben Unflagen ber Starowerzen gehört, ergibt fich aus dem einfachen Umftande, baß ein foldes Batriardat jur Beit Rifons und vor Beter I., ben fie ale Incarnation bee Antidrift betrachten, vorhanden war, jest nicht mehr\*).

Es wohnt ein energischer, finfter brobenber Geift in Diefen Altgläubigen ; ber ichredhafte Aufftand Bugatcheffs unter

<sup>9</sup> Bgl. "Berft Bofchi" in ber Rreuggeitung 1856. Beil. Rum. 152.

Ratharina II. war nichts Anderes als eine Starowerzen-Repolution. Begen bas Enbe bes jungften Rrieges gelangten wieber bunfle Sagen aus Rugland über eine gemaltige Berfcworung unter bem Ramen "Berft Bofchi" ober "Finger Bottes", in welcher fich bie verschiebenen Geften Rußlands jusammengethan hatten. Dieß scheint gwar ein Digverftandniß gemefen zu fenn. Aber es ließ fich benten , baß bie erwachende Bewegung ber Geifter, bie allgemeine Aufregung ber Tiefen bes Boltsthums, welche bas ficherfte Refultat bes Rrieges mar, insbesonbere auch auf bas Staromergenthum ben größten Einfluß üben werbe. Wirklich fommen bereits die hinkenben Boten nach. Bor gehn Jahren fcon fiel bem Baron Sarthaufen bie aufmertfame Rudfichtnahme ber ruffifchen Regierung fur bie Stimmung ber großentheils in reichen burgerlichen Beicaften lebenben Staromergen gang besonders auf; boch befann er fich ber Angabe ju glauben, baß ihre Bahl etwa funf Millionen betrage. Jest bagegen brachte das Journal de Bruxelles Berichte aus Rugland, beren Angaben und unglaublich vortommen mußten, wenn wir fie nicht auch fonft bestätigen borten: Die Starowerzen hatten fich bis auf fünfzehn Millionen vermehrt.

"Die Fortschritte ber Nascolniks und bes Starowerzenthums nehmen eine Gestalt an, die den größten Alarm in Rußland erregt. Man hat in St. Petersburg eine eigene Commission niedergefetz zur Bekämpfung der Sektirerei, aber weit entfernt von jedem Erfolg, gaben ihre Berathungen dem Nascolnicism sogar noch täglich weitere und weitere Verbreitung. Sibirien, der Ural und alle Rosaken sind von der russischen Kirche der heiligen Spnode abgesallen. Im Diten des Neichs ist die ganze Bevölkerung ausgetreten Dorf für Dorf. Die Sektirer zählen, nach der Schätzung wohl unterrichteter Personen, bereits fünfzehn Millionen".

Roch fonderbarere Angaben fließen aus berfelben Quelle über einen gewiffen Rebenumftand ber graffirenden Staros

<sup>\*)</sup> Rambler p. 320.

wergen-Bewegung. Darnach ware bem ruffischen Starowergenthum eine ganz außerordentliche Forderung aus Defterreich zu Theil geworden. Die Wahrheit ber Angabe vorausgeseht, ware dieß ein sehr bedeutsames Faktum, welches
in heimlichster Stille vor sich gegangen sehn mußte:

"Unter ben vielen Ursachen biefes traurigen Stanbs ber Dinge fteht die Thatfache voran, daß die Starowerzen jest einen Bifchof betommen haben, alfo auch Priefter. hiemit ift die Saupturfache ihrer Schwäche gehoben, fie konnen nun eine Rirche bilben fogut wie die Gemeinschaft der heiligen Spnobe. Souft pflegte ber Detropolit von Mostau ihnen vorzuhalten: Die mahre Rirche ift mejentlich bischöflich, ihr aber habt feine Bischofe, alfo feit ihr feine mabre Rirche! Es ift faft unglaublich, bag eine ber gehn Rirchen ber orthoboren Union felbft jenen Geftirern über biefen Mangel binubergeholfen haben follte, und boch ift es fo. Die griechischen Bifcofe Defterreichs hatten hinreichend leichtes Gewiffen, biefe nicht ju rechtfertigende Weihung vorzunehmen. Bis fest bat ber Starowerzen - Bifchof bie Grenze Ruglands noch nicht überschritten, er refibirt in ber Bufowina, wo er fcon mehrere Briefter geweiht hat, von welchen feche nach Rugland gefendet murben. ron fielen in bie Sande ber ruffifchen Bolizei und wurden nach Sibirien gefchidt, die andern vier werben mohl balb bas gleiche Schidfal haben. Gine andere Folge ber Deihe eines Starowergen-Bijchofe und feiner Refibeng in Defterreich ift bie, bag bie ruffiichen Seftirer in diefelbe Begend auszumanbern anfangen. neuerlich haben 30,000 folder Emigranten bie Brenge überfdritten\* \*).

Ein gutes Borzeichen für bie Reunions. Sache können wir in solcher Erhebung und Krästigung des Starowerzensthums nun freilich nicht erbliden. Was wurde dann erft werben, wenn der "weiße Czar" und seine Bischöse wirklich dafür bekannt wurden, daß sie gar noch zur Anerkennung des Papste bereit waren? Ohnehin mag man den Einwurf der polnischen Gegner P. Gagarins doch nicht ganz aus der Luft

<sup>\*)</sup> i. c. p. 321.

gegriffen finden, daß eine folche Eventualität im Bolfe nichts Anderes herbeiführen murde als eine furchtbare Revolution. Allerdings ftußen sich die Reunions Agitatoren darauf: die ganze Sache wurde so völlig ohne alle sicht - und greifbare Nenderung, fast unmerklich vorübergehen, daß für eine Bolks-Erhebung gar kein Anhaltspunkt gegeben wurde. Allein eben hier könnte das Starowerzenthum zur Ausstachelung der Bor-urtheile und Schürung des Fanatismus im Bolke die bedenkslichten Dienste thun.

Unsere Reunionisten indeß gehen nicht von der Annahme ab, daß das ganze Gelingen ausschließlich von der Entscheis dung des Czaren abhänge, in welchem nun einmal die rufssische Kirche personisizirt ist. Und insoferne halten sie auch das Anschwellen des Starowerzenthums für indirest förderlich, als die Größe des Uebels ein entsprechendes Gegenmittel ersheische und der Ausweg in der Noth nicht ferne läge, nach der Hülfe, welche Neu-Rom zu geben nicht vermag, von Alt-Rom sich umzusehen.

Bei einem weltbewegenden Projekt von so enormer Zweisfelhaftigkeit ist es mißlich, von den eventuellen Folgen und Krüchten zu sprechen. Doch können wir nicht umhin, auch diese Seite der Frage zu berühren. Sie wären offenbar so incommensurabler Natur, daß kaum ein religiös politisches Berhältniß in der ganzen alten Belt davon unberührt bliebe. Man kann sich Gedanken über den wahrscheinlichen Rückschag auf den Protestantismus machen, z. B. auf den preußischen; man kann sich in den Moment rersehen, wo die Ostbischöfe sich rüsteten, mit den Westbischöfen nach dreihundert Jahren wieder ein allgemeines Concil zu versammeln, und man kann über den Eindruck nachsinnen, den die anglikanische Kirche davon empfangen müßte.

Man fann an die Mitleibenschaft von gang Aften bis China benfen. Befanntlich erwies fich bas Schisma als gang unfähig gur apostolischen Diffion, ba eben feine Rirche nichts anderes ift als eine Seite bes Staates und ber Rationalitat; auch die neuesten Nachrichten über maffenhafte Taufen unter den tursmanischen Buriaten und andern wilben Etammen bis gegen die dinefische Grenze bin werben, genauer erfundet, ichwerlich geeignet fenn, Die ruffifche Rirche bon bem Stigma ber Diffione-Unfahigfeit ju befreien. Recht aber fragt P. Gagarin: wie, wenn die fatholischen Blaubensboten einmal vom Rorben aus einbringen fonnten in bas Berg Affiens und in's Berg bes Buddhaismus? und mit Recht ergreift ihn "ein mahrhafter Enthusiasmus bei bem Betanfen, mas aus ber Welt werden murbe, wenn gang Affen bem Christenthume gewonnen mare"! Rurg, bas Feld frommer Ahnungen und Phantafien ift hier unermeglich.

Bestimmter und zum Theile ernster, ja bestemmend würden sich die Aussichten in Europa selbst gestalten. Bor Allem brangt sich der Gedanke an das Schickal auf, welches der griech is chen Rirche daraus erwachsen müßte. Die Reunion der russischen Rirche wäre ipso facto der Ruin des ganzen orientalischen Schisma. Es geschieht wirklich, wie P. Gagarin bemerkt, nur mehr sehr uneigentlicher Weise, wenn man die zwei hälften der allgemeinen Kirche als die lateinische oder occibentalische einerseits, als die griechische oder orientalische ans dererseits bezeichnet. Denn was ist, Rußland abgerechnet und bloß die vier alten Patriarchate angesehen, von der letztern noch übrig, und wie erscheint der Rest als — Eine Kirche?

Man hat neuestens ben Bestanb bes orientalischen Schisma im Allgemeinen nicht unpassend mit ber glorreichen Berfassung bes beutschen Bundes verglichen, nur daß sich baffelbe nicht einmal einer Analogie des Frankfurter Bundestags erfreut. Es ist nicht so fast Eine Rirche, als viels

mehr eine Confoberation von zehn, unter fich unabhangigen und an Umfang fehr verschiebenen Rirchen, jedoch ohne alle Centralgewalt. Denn fie unterwerfen fich wohl fammtlich ber bochften Autoritat eines Generalconcils, ein folches marb aber nach ihrer Unficht feit taufend Jahren nicht mehr verhauptlos fonbern fich baber bie 279 orthoboren Bifcofe in gebn Gruppen, welche übrigens feine Stunde ficher find, noch namhaft vermehrt ju werben. Auch unter ben vier Batriarchaten und ber Betereburger Spnode fehlt es nicht an bedeutenden bogmatifchen Differengen. 3. B. über bie Bultigfeit ber Regertaufe, über ben alttestamentlichen Ranon, über bas Berhaltniß ber Qualitat bes Spenders ju ber Birffamfeit ber Caframente. Gie feben fich untereinanber folde Meinungeverschiedenheiten nach, obgleich fie biefelben an benen laut verdammen, mit welchen fie nicht im Berbande ftehen. Der gange Glaubeneverband ift viel mehr politischer ale religiofer Ratur.

Rechnet man nun bie ruffische Rirche mit 66 Bischofs-Sigen von ber griechisch orthoboren Rirche im engern Sinne ab: fo gahlt bas Batriarchat von Conftantinopel allerbings noch 136 bischöfliche Sige; aber unter welchen Berhaltniffen? Gilf biefer Sige liegen in ben Donaulandern (vier in ber Balachei, brei in ber Molbau, vier in Gerbien). Längft war es bas Streben biefer Rirchen fammtlicher brei Fürftenthumer, um jeben Breis unabhangig ju merben; bie molbauwalachischen Divane haben jungft noch ihre letten Sigungen benütt, um fich vom Conftantinopler Stuble lodzusagen, und bie felbstftanbige "rumanifche Rirche" ju proflamiren. Das flavifche Bolt Bulgariens liegt feit zwei Jahren im erflarten Rriege mit seinen Bischöfen um ein Rational-Batriardat, und wird baffelbe fruber ober fpater erringen. Boonien und die Bergegowing erheben fich immer energischer gegen ihren phanariotischen Rlerus. Go fteben funf neue orthoboren Rirchen bevor. Die hellenische Rirche mit 24 Bischöfen hat sich unter Beihülse Rußlands von Constantinopel getrennt und selbstständig constituirt; die sieben Bisthümer der jonischen Inseln warten nur der Gelegenheit, sich vom Batriarchat loszusagen und unter die athenische Synode zu stellen. Die Metropole zu Carlowis in Desterreich mit ihren eilf Suffraganen hat sich sehr bereitwillig vom Primat zu Constantinopel ablösen lassen und zum selbstständigen Batriarchat gemacht. Die Kirche von Cypern mit vier Bischöfen, die vom Berg Sinai und von Montenegro mit se Cinnem haben sich gleichfalls unabhängig gemacht.

Ueber alle diese Kirchen fprach ber Patriarch von Conftantinopel bis in die neuefte Beit papftliche Autoritat an; er verlor fie burch eine lange Reihe von firchlichen Infurreftionen und allmählige Abbrodelung. Das Turfenreich und Dieje Rirche theilen baffelbe Beschid: jeder ber verschiedenen Bolferstämme, sowie er am Joche bes erstern schüttelt, auch gleich feine unabhängige Rationalfirche haben. Bift bes Schisma wirft barin naturgemäß fort. Die Lift und Gewalt der Phanarioten mag noch so energisch widerftreben, ber Sultan allein war feit Jahrhunderten nicht bloß ber Tyrann, fonbern auch ber Erhalter ihres Batriarchats; in bem Mage ale biefer Arm von Fleisch abfallt, wird es feinen Einigungspunft mehr, und fo viele Batriarcate als Brovinzen geben. So steht es mit dem Primatial. Stuhl. Und mit ben brei anbern alten Patriarchaten? aahlt 5 Bischofe mit 5000 Seelen; Antiochien 17 Bischofe mit 50,000 und Jerusalem 14 Bischofe mit 25,000 - im Bangen nicht mehr als 80,000 Seelen.

Wer wollte widersprechen, daß unter diesen Umftanden die Reunion der russischen Kirche nothwendig zugleich der Ruin der griechischen Kirche ware. Man wird vielleicht gerade deshalb die Reunion selbst für unmöglich halten; man wird sagen, Rusland könne doch unmöglich selber die Quastität ablegen, welche ihm bisher das Protektorat und ben

unbeschränkten Ginfluß auf die ungeheure Mehrheit ber orientalifchen Chriftenheit verlieh? Allein bieß ift boch fehr bie Frage. Es hat icon verschiedentlich verlautet, bag bie Werthschätzung bes eigentlichen Griechenthums mit feinen byzantinischen Raiser-Träumen bei Rußland feineswegs mehr Bie nun, wenn es etwa rechnen fonnte, fehr groß fei. wie folgt: "Die flavischen Theile bes gerbrodelnden Batriarchats verbleiben boch unter allen Umftanden, auch unter benen ber Reunion, unferm Ginfluß, und eben burch bie Reunion wird fich biefer Einfluß auch auf Die flavifchen Bolfericaften erftreden, welche bemfelben bislang fremb maren; 2. B. auf Bohmen, Mahren, Croatien, Dalmatien, Illyrien; fie wurde auch mehr als alles Andere jene fatale Spannung endlich befeitigen, die noch immer zwischen Rugland und Bolen besteht, biefem Bolen, bas Br. von Tutcheff noch im 3. 1849 ale ben Schanbfled bes Claventhums bezeichnen mußte: cette séide fanatique de l'Occident et toujours traître vis à vis des siens; furg, nichts ift geeigneter als bie Reunion, um alle Slaven unter Ginen Sut und unter unfere Sut ju bringen." Bare etwa eine folde Berechnung undenkbar?

P. Gagarin bemerkt 3. B. felbst, baß in Polen, im Falle ber Reunion, unzweiselhaft eine Menge von Familien vom lateinischen Ritus zu bem ber herrschenden Ration übergeben würden, ohne alles Juthun von Außen. Er gibt ziemlich beutlich zu verstehen, daß der Untergang des gesonderten Bolens Bedingung wie nothwendige Folge der Reunion seizer ist auch beshalb in hisige Händel mit den polnischen Zeitungen außerhalb Rußlands gerathen. Seine Klage mag ganz gegründet seyn: daß dis jest in den Augen fast aller Russen Katholicismus gleichbedeutend gewesen sei mit Latinismus, Latinismus hinwieder synonym mit Polonismus, der sich auch wirklich das Monopol des Katholicismus ans geeignet und diesen mit seinen politischen Planen und mit

ber Feinbschaft gegen Außland ibentificirt habe. Aber ift als les Das, ber Sache auf ben Grund geschaut, die Schuld ber Polen? Und wenn ber Panflavismus dis jest noch einige Schranken vor sich fand, der Weltfriede daher erhalten ward: ist dieß nicht hauptsächlich das Verdienst des sogenannten "Polonismus"? Aurzgesagt: wenn das eventuelle Rational-Patriarchat, nach P. Gagarins Ansicht, nichts Anderes wäre, als ein Wertzeug des revolutionären Panflavismus, könnte nicht die Reunion gleichfalls bloß eine Politik des zahmeren Regierungs Panflavismus seyn?

Aufrichtig gestanden, ist diese Möglichkeit geeignet, die Freude an den ungeheuren driftlichen und kirchlichen Ausssichten zu trüben, welche die Reunion im reichsten Maße bote. Das driftliche Interesse darf freilich auf keinen Fall politisien Rudssichten nachstehen; aber es verbietet nicht, sondern es gebietet die größte Borsicht, damit nichts vor sich gehe, als mit lauterster Offenheit und Wahrheit. Auch P. Gagarin zieht, wie wir gesehen, politische Gesichtspunkte an, um Rußland die Alternative zu stellen: "Ratholicismus oder Revolution". Das sei denn doch ein zu starfer Sprung: meint das Brüffler Memoire, indem es ein paar interessante Besmerfungen anfügt:

"Unzweiselhaft bedrohten die Ereigniffe von 1848 ganz Europa, und wenn die Revolution in Ungarn stegreich gewesen ware,
so durften Bewegungen auch in einigen Theilen Ruflands bie Folge gewesen sen. Es ist auch wahr, daß Rufland heterogene Elemente in sich schließt, und daß es nicht ohne seinen Antheil an Leuten ist, die zum Socialismus hinneigen. Bon da ist aber ein etwas starter Sprung zu dem Dilemma, Ratholicismus oder Revolution! Wenn P. Gagarin es für nöthig hält, politische Gesichtspunkte beizuziehen, so glauben wir, er dürfte in seinen biplomatischen Erinnerungen etliche bessere Gründe sinden als jenen."

Datiren biefe biplomatischen Erinnerungen vielleicht aus

ber Beit ber ungarischen Gulfe? Br. von Tutcheff erklarte bamals in feinem erften Demoire ju Sanben bes Cjars bie tiefe Abficht bes ungarifden Buges. Rugland, fagte er, werbe von ben orthoboren Claven langft ale ihr driftlicher Retter anerkannt, es fei jest Beit, auch ben nicht - orthoboren Glas ven Defterreiche fich gleichfalls als folden jum Bemußtfenn zu bringen; Die Revolution fcreite vor gegen ben Drient, "mas murbe aus allen biefen Bolfern merben, wenn ber legitime Souverain, ber rechtglaubige Raifer bes Drients, noch lange zogerte, ju erfcheinen" \*)! Wie, wenn bie Reunion jest als bas Mittel fich empfehlen wurde, jene Unterschiede von orthoboren Claven und lateinischen Glaven, unirten und nicht unirten Claven überhaupt gang aufzuhes ben, die lette Schranfe bes Panflavismus nach Außen nies bergumerfen, Defterreich, bas Saupthinderniß ber trabitionels len ruffifchen Politif, ju erbruden, und mit dem guten Billen ber Ratholifen Rom felber ju beherrschen?

Möglichfeiten, nichts als Möglichfeiten! bie allerdings nicht das große Bereinigungswerf unbetrieben laffen durfen, die aber auch nicht aus ben Augen zu verlieren find. Wenn ber Gebetsverein das schwere Anliegen der Christenheit dem Herrn der Welt anvertraut, so braucht er dabei nicht politissche Hintergedanken zu fürchten. Anders aber verhält es sich mit der journalistischen Behandlung und anderer Bemühung der Menschen.

<sup>\*)</sup> Revue des deux mondes 1849. T. II. p. 1053 ss.

## X.

## Jernfalem als Patriarchat, Custodie und Erzbisthum.

Ī.

Bei dem Beginn bes fünften Jahrhunderts hatten bie Biscofe zu Jerusalem, ungeachtet ber Chrenvorzuge, welche das erfte Concil zu Ricaa (325) dem Bisthume eingeräumt hatte, noch feine Metropolitanrechte erworben.

Auf bem Concil ju Ephesus (431) trug Bischof Juvenal vergebens auf ben Primat über Balaftina und beffen benachbarte Brovingen an, er erreichte aber bei Raifer Theodofius II., mas ihm die Synode nicht gemährte. Gin faiferli= der Befehl übertrug ihm ben Primat über bas breifache Balaftina, über beide Phonicien und Arabien, obgleich lettere jum Sprengel von Antiochien gehörten. Langere Beit bindurch mabrte ber Streit, ber bierüber mit Untiochien entstand, bis er burch einen Bergleich zwischen Marimus von Antiochien und Juvenalis von Berufalem, welchen die allgemeine Synobe zu Chalcedon (451) bestätigte, babin entschies ben wurde, bag bem Bifchofe von Berufalem ber Brimat nur über bas breifache Balaftina guftebe, wie es bamals XLI. 13

feit einer neuen Eintheilung ber Provinzen nach Conftantin bestand.

Den brei weltlichen Metropolen ber neuen Eintheilung entsprachen auch drei firchliche. Im ersten Palästina bestand schon aus älterer Zeit die Metropole Caesarea Turris Stratonis, die bis dahin über ganz Palästina Metropolitanrechte geübt hatte. Im zweiten Palästina war Scythopolis oder Bethsan auch zur firchlichen Metropole erhoben worden. Im britten Palästina, welches man aus dem römischen Arabien gebildet hatte, war der Sis des Metropoliten in Petra.

Sinsichtlich ber unabhängigen Stellung ftand Jerusalem von jest an ben übrigen Batriarchaten gleich, wenn auch bie Bahl ber ihm untergebenen Provinzen im Bergleiche mit jesnen nur eine fehr wenig bebeutenbe war.

In bieser Stellung wurde es sowohl von ber Rirche, wie vom Staate anerkannt. Ihm gebührten Rang und Rechte eines Patriarchates, auch ber Titel wurde ihm keineswegs verweigert, wenn auch ein späterer Schriftsteller behauptet, baß man nur bem Patriarchen von Antiochien ben Titel eisnes Batriarchen bes Morgenlandes beilegen solle \*).

<sup>\*)</sup> Ceterum quum sacrae litterae, patrumque traditiones episcopum romanum adpellent Papam, itidemque Alexandrinum, et ipsum quoque Constantinopolitanum ac Hierosolymitanum archiepiscopos, solum vero Antiochenum patriarcham, qui fieri potest, ut Antiochena ecclesia non patiatur injuriam, quae intelligat, reliquos etiam publice dici patriarchas? Theod. Balsam. meditata sive responsa bei Leunclavius jus graecoromanum. T. II. p. 443. Francosurti 1596. sol. Nitus Doxopatrius in seiner 1143 geschriebenen notitia patriarchatuum bei Schelstrate antiquitas ecclesiae. Tomus II. p. 727. Romae 1697. sol. erwähnt zwar gleichfalls ber Sitte, bem Bischose von Antiochien ben Titel eines Patriarchen bes ganzen Morgenlandes beizulegen, bemerkt aber, die Bischöse von Jerusalem seien schon Batriarchen genannt worden, als sie noch unter der Metropole von Casarea flanden.

Die Grenzen bes Patriarchates erftredten fich von Phonicien bis nach Aegypten. Bur Metropole Cafarea gehörten alle Bisthumer an der Rufte, sowie die im Inneren des alten Palaftina und Samaria. Bur Metropole Schthopolis gehörten die im alten Galilaa gelegenen Bisthumer.

Bur Metropole Betra gehörten bie im Cuben bes tobten Meeres gelegenen Bisthumer, welche mit ber hauptstadt Betra als brittes Palastina burch bie weltliche Eintheilung hinzugefommen waren.

Baren auch biefe Grenzen von nicht fehr bedeutenbem Umfange, fo fann boch bie Bahl ber Bisthumer innerhalb berfelben im Berhältniß jum Flachenraum teineswegs eine geringe genannt werben.

Eine Erweiterung dieser Grenzen durch die Einverleibung der Metropole Bostra in der Landschaft hauran, jenseits des Jordan, soll das Patriarchat vermöge eines Besschlusses der fünften allgemeinen Synode (553) erhalten haben. In den Aften, die auf uns gefommen sind, findet sich dieser Beschluß nicht. Keiner der älteren Schriftsteller erwähnt seiner; indessen hat man doch auf den Grund eines Berzeichnisses von Bisthümern, welches in das befannte Gesschichtswerf des Wilhelm von Tyrus aufgenommen wurde, angenommen, daß hier wirklich sich in den Aften eine Lücke sinde, und ein solcher Beschluß von der sunsten Synode zu Constantinopel allerdings gefaßt worden sei\*).

In ben alteren Ausgaben ber Geschichte ber Kreuzzuge bes Wilhelm von Thrus, wie in ben fruher nach benselben veranstalteten Uebersepungen, findet sich namlich im zwölften Rapitel bes vierzehnten Buches nach ber Aufzählung ber bem

<sup>\*)</sup> Baronius ad 553, nro. CCXIV: Acta illa praeterea deesse noscuntur, quibus agebatur de adjectis patriarchatui Hierosolymitano ecclesiis, de quibus haec leguntur in bello sacro: Tempore praedicti principis Justiniani videlicet etc.

Patriarchen von Antiochia untergebenen Metropolen zuerst ein Berzeichniß berjenigen Bisthümer, welche zu bem Bastriarchalsprengel von Antiochien gehörten, sodann ein zweites über alle jene Diöcesen, welche dem Patriarchate von Zerussalem unterworsen waren. Am Schlusse des ersteren heißt es: die Synode habe die Kirche von Zerusalem ehren wollen, weshalb sie ihrem Bischofe einen Plat unter den Patriarchen eingeräumt, und die Patriarchalsprengel von Alexandrien und Antiochien beschränft habe, um für das neue Batriarchat auch neue Metropolen zu gewinnen.

Bon dem Patriarchate zu Antiochien seien deshalb die Metropolen Casarea und Schthopolis abgetrennt worden, dem von Alexandrien aber habe man die Metropolen Raba (auch Petra genannt) und Bostra genommen. Endlich habe man, um für das Patriarchat auch Bisthümer zu haben, welche ihm unmittelbar untergeordnet seien, theils von den genanneten Metropolen einige genommen, theils einige neu gebildet, und auf diese Art die Zahl dieser Bisthümer bis auf fünsundzwanzig erweitert\*).

<sup>\*)</sup> In ben Ausgaben bes Wilhelm von Tyrus, Basileae 1549. fol. sieht bas Berzeichniß ber Bisthumer an bem angeführten Orte, ebenso in der italienischen Uebersehung, die 1562 zu Benedig ersschienen ist. Bei Bongars und in der neueren Ausgabe bes lateis nischen Textes im recueil des historiens des croisades ist das Berzeichniß getrennt vom Texte am Schlusse besschen gegeben. Die deutsche Uebersehung von Rausler hat es ganz weggelassen. In dieser neueren Ausgabe lautet der Text über die Abtrennung der Metropolen: subtraxerunt ergo Antiocheno Caesariensem et Scythopolitanum metropolitanos: Alexandrino vero Rabbensem et Becerensem item metropolitanos. Rada wollen Reland Palaestina illustrata T. II. p. 957 und Assemann bibl. orient. T. III. P. II. p. 557 als Areopolis erstären. Becera ober Betira will Affemann als Petra deuten; allein es zeigt sich aus der Ausgaslung der einzelnen Suffraganbisthumer, daß Hole

Bon einem Manne, wie Bilhelm von Thrus war, wurde fich bei feiner Runde bes Morgenlandes eine Ergansung ber Aften ber fünften allgemeinen Synobe annehmen laffen, wenn nicht diefem unter feinem Ramen befannten Zeugniffe außere wie innere Grunde entgegenstehen wurden.

Das Bergeichniß ber Bisthumer gehört namlich nicht ju bem Terte des Wilhelm von Thrus, fondern ift erft frater in benfelben aufgenommen worden. Dieß gefcah mohl gunachft besmegen, um zu ben Worten bes cap. 12, lib. XIV. bag Tyrus unter ben Suffraganbisthumern von Antiochien ben ersten Blat eingenommen habe, wie in catalogo pontificum suffraganeorum qui ad ecclesiam Antiochenam respiciunt enthalten fei, ale erlauternbe lleberficht ju bienen. Begen bie Aufnahme biefes Berzeichniffes in ben Tert bes Wilhelm von Turus murben fruber und fvater Bedenfen erhoben. Sandidrift 2002 in der Bibliothef des Batifans enthalt, wie fcon Schelftrate bemerft hat, bas Bergeichniß ber Bisthumer getrenut von dem Terte ber Beschichte ber Rreuge juge. In andern Sandidriften ift bas Berzeichniß an ben Rand des Tertes geschrieben, worauf man in neuerer Zeit aufmertfam gemacht hat \*).

Mehr noch als diese äußeren Grunde sprechen aber innere gegen die Annahme, daß dieses Berzeichniß von Bilhelm von Tyrus herrühre, benn es finden fich in demselben
ganz unrichtige Angaben. Es ist nämlich zunächst unrichtig, wie
wir schon früher gesehen haben, daß der Bischof von Berusalem erst 553 zum Patriarchen erhoben wurde. Eben fo
ungegründet ist die weitere Behauptung, Casarca und

stenius richtiger Raba als Petra, und Becera als Bostra ers

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Schelstrate antiquitas ecclesiae. Romae 1697. fol. T. Il. p. 738 und recueil des historiens des croisades. Paris 1844. fol. pag. 1135.

Schthopolis seien erst in ber zweiten Halfte bes sechsten Jahrs hunderts von Antiochien, Raba und Bostra aber von Alexandrien abgetrennt worden. Schon auf dem Concil von Chalcedon wurden die drei Metropolen des dreisachen Palässtina von Antiochien abgetrennt. Bu dem Patriarchalsprengel von Alexandrien gehörte aber weder Bostra noch Raba jemals.

Alle biese Verhältniffe konnten einem Manne von solscher Kenntnis bes Alterthumes, wie Wilhelm von Tyrus war, nicht unbefannt seyn. Wir können ihm beshalb das erwähnte Verzeichnis nicht beilegen, sondern durfen vielmehr annehmen, daß es ursprünglich einen Theil der unter Papft Colestin III. (1191 bis 1198) versasten notitia ecclesiarum bildete, in welcher es dem größeren Theile nach enthalsten ist.).

Die wissenschaftliche Bebeutung, auf welche diese notitia Anspruch machen kann, ist aber keineswegs so groß, daß man, abgesehen von den vorliegenden innern Gegengrunden, auf ihr Zeugniß hin, die fragliche Erweiterung des PatriarchalsSprengels von Zerusalem durch die fünste Spnode annehemen könnte.

Eine folche Erweiterung hat indeffen, wenn auch nicht im sechsten Jahrhunderte, doch gewiß später, wahrscheinlich zur Zeit der mohamedanischen Eroberung, stattgefunden. In dem gegen das Ende des neunten Jahrhunderts unter der Regierung Kaiser Leo des Weisen und dem Patriarchate des Photius verfaßten ordo praesidentias sanctissimorum patriarcharum ist die Kirchenprovinz Bostra unmittelbar an die Metropole Petra des Patriarchalsprengels von Jerusalem angereiht \*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergl. Schelftrate a. a. D. T. II. p. 747.

<sup>\*\*)</sup> Man vergl. Schelftrate a. a. D. 20., welcher biefen Orbo in bie Jahre 881 bis 883 fest, mahrend er nach Beveribge in bas Jahr

Bahricheinlich war fie alfo bamals icon biefem Sprengel zugetheilt, was zur Zeit ber Kreuzfahrer sowohl aus morgenlandischen, wie aus abendlandischen Quellen bestätigt wird.

Bei der Eroberung Jerusalems durch die Mohamedaner (636), wurde den Christen der Besit ihrer Kirchen geswährleistet, wenn sie den Tribut bezahlten, der ihnen auserslegt wurde. Sie durften jedoch keine neuen Kirchen bauen, den Mohamedanern den Zutritt zu benselben nicht verwehren, kein Kreuz auf dieselben setzen, oder öffentlich sehen lassen, endlich sich der Gloden nicht zum Läuten, sondern nur zum Anschlagen bedienen \*).

Die Milbe, mit welcher Omar bei ber Besignahme bie Christen ber Stadt behandelt hatte, wurde indessen später nicht mehr geubt. Sie ging noch unter der Herrschaft ber Kalifen in vielfache Bedrudungen über, die unter ben selbsschufischen Turfen die außerste Grenze erreichten.

Einer solchen gewaltsamen Erpressung Genüge zu leisften, war ber Patriarch Simeon zu ber Zeit, als das Kreuzsbeer bereits im Anzuge war, um die Stadt zu befreien, nach der Insel Cypern geschifft. Er wollte dort von den Gläubigen des Landes Almosen erbetteln, mit denen der Tribut und die außerordentlichen, alle Kräfte übersteigenden Absgaben bezahlt werden sollten, damit die Feinde, welche diessen Tribut von ihnen erpresten, nicht im Falle, daß sie nicht bezahlen könnten, ihnen ihre Kirchen niederreißen, oder das

<sup>891</sup> gehört. In bem Terte, welchen Schelftrate und Carolus a St. Paulo geben, fehlen bie beiben Provinzen bes ersten und zweiten Palästina; sie stehen aber in bem vollständigeren Terte, welchen Beveribge im Synodicon Oxonii 1672 sol. in ben Anmerkungen T. II. p. 146 gegeben hat.

<sup>\*)</sup> Man vergl. Odley Geschichte ber Saracenen, überfest von Th. Arnold. Leipzig 1745. 8. Th. I. S. 268.

Bolf niebermachen wurden, wie fie es in fruheren Zeiten gewohnt gemefen maren \*).

Der Patriarch Simeon ftarb während seines Ausenthaltes auf Eppern. Das Patriarchat wurde von den Fürsten der Kreuzsahrer, nachdem es kurze Zeit in den unwürdigen Händen Arnulphs gewesen war, auf den ehrwürdigen Erzbisschof Daimbert von Pisa übertragen, und theilweise neu dortirt. Dem Patriarchen wurden Besthungen angewiesen, damit er sein Haus davon auf eine ehrenvolle Art erhalten könne. Sie bestanden theils aus denen, die schon zur Zeit der Heiden, noch von der griechischen Herrschaft her, der griechische Patriarch gehabt hatte, theils auch aus neu hinzus gesommenen \*\*).

Die wirklichen Inhaber bes Patriarcates waren jest die lateinischen Patriarchen, obgleich auch die Griechen fortwährend diese Bürde an ihre Geiftlichen verlichen, die jes doch niemals zum Besite berfelben gelangten.

Unter ber herrschaft ber Konige von Jerusalem wurde ber Patriarchalsprengel bedeutend erweitert, wie dieß Bilhelm von Tyrus ausführlich ergahlt.

Papft Paschal II. hatte bem Könige Balbuin I. auf seine Bitte gewährt, daß alle Städte der Ungläubigen, die er ersobert habe, oder noch erobern werde, unter der Kirche von Berusalem stehen sollten, weil der König für die Erhöhung dieser Kirche seine Person den äußersten Gefahren ausgesfeht habe.

Alle Bischöfe biefer Städte wurden beshalb angewiesen, bem Patriarchen von Jerusalem als ihrem Metropolitanbis schof gehorsam zu senn, damit er burch ihren Beistand unter-

<sup>\*)</sup> Wilhelm von Thrus nach ber Ueberfetung von Kausler. Bweite Ausgabe. Stuttgart 1844. 8. S. 204.

<sup>\*\*)</sup> Wilhelm von Tyrus a. a. D. S. 220.

ftust, fie felbft aber burch Einigfeit gestärft, biefe Rirche gur Chre Gottes erhohen mochten.

Da nun die Kirchenproving Thrus noch früher als die Stadt selbst in die Hande christlicher Fürsten kam, so weihte der Batriarch von Antiochien, zu dessen Sprengel die Metropole Thrus nach alter Ordnung gehörte, Bischöse für die Städte Antaradus, Biblius und Tripolis, um sie dem Erze Bischose von Thrus nach der Befreiung der Stadt vom Joche der Ungläubigen als seinem Metropoliten zurückzusgeben.

Für die Biethumer Berntus, Sibon und Ptolemais aber weihte ber Patriarch von Jerusalem Bischöfe, benn er nahm die Metropole Turus, ba die Stadt erft noch erobert werden sollte, für fich in Anspruch.

Die beiden Batriarchen theilten nun den Sprengel der Metropole Tyrus unter sich. Die Bisthümer, welche innershalb der Grenzen des Königreiches Jerusalem lagen, nahm der Patriarch von Jerusalem in Besit, die übrigen verblieben dem Batriarchen von Antiochien.

Sidon mit Sarepta, Berntus, Paneas und Accon fas men auf diese Art zum Sprengel von Jerusalem.

Die Bisthumer Biblius, dann Tripolis (mit Botris, Archis und Artafia) und Antaradus, auch Tortofa genannt, (mit Aradus und Maraflea) ftanden auch fernerhin unter Antiochien.

Bier Jahre nach ber Eroberung ber Stadt Tyrus (1124) weihte ber Patriard von Jerusalem für die Metropole, beren früherer Erzbischof mahrend ber Belagerung der Stadt gestorben war, einen neuen Erzbischof, bem er die genannten Bisthümer zurudgab, welche fortan mit der Stadt Tyrus selbst zu seinem Patriarchalsprengel gehörten.

Als Bertreter des Morgenlandes erschienen aus dem Sprengel von Jerusalem auf der allgemeinen Synode im Lateran (1179) die Erzbischöfe Wilhelm von Tyrus und

Heraclius von Cafarea, ferner die Bischofe Albert von Bethelehem, Radulph von Sebaste und Joscius von Accon.

Die lateinischen Patriarchen hatten ihren Sig in Jerufalem, bis sie burch die Eroberung der Stadt unter Sultan
Saladin (1187) genöthigt wurden, denselben nach Accon, gewöhnlich Ptolemais genannt, zu verlegen, welche Stadt aber
nach dem Verluste Jerusalems sich noch in den Händen
Saladins befand.

Außer dieser Stadt mar Tyrus der bedeutendfte Ort, ber fich noch in den Sanden der Christen befand.

Durch ben Waffenstillstand, ber zwischen Saladin und Richard Löwenherz (1192) geschloffen wurde, verblieb ben Christen bas Land an ber Küste von Tyrus bis Joppe (Jaffa) mit Einschluß von Ramla und Lidda.

Saladin hatte sich, nach der Aussage eines gleichzeitigen Schriftstellers, nach dem Falle Jerusalems großmuthig gegen den christlichen Abel bewiesen. Er schenkte dem Kürsten von Sidon die Stadt Sarfent (Sarepta), dem Balian von Ibelin die Stadt Chagmon (Cammona) bei Accon, er gab Chaisa und Casarea ihrem Herrn zurud, wie auch die Stadt Affur, das alte Antipatris. Er schenkte endlich die Stadt Japhet (Joppe) dem Grasen Heinrich von Champagne, der nach der Abreise des Königs Richard das Königreich Jerusalem verwaltete\*).

Ueber die Metropole Tyrus, welche erst später an das Batriarchat gefommen war, wie über das Erzbisthum Betra hatte sich schon früher zwischen Antiochien und Jerusalem ein Streit erhoben, welchen Bapst Eugen III. durch einen Bersgleich zwischen beiden Kirchen, sein Nachfolger Lucius III. aber durch eine personliche Ladung des Patriarchen von Jerusalem nach Rom zu entscheiden suchte.

<sup>\*)</sup> Bernardus Thesaurarius cap. 180 bei Muratori scriptores rerum italicarum. T. VII. p. 813. Mediolani 1725. fol.

Innocenz III. erneuerte, ba ber Patriarch weber personlich erschienen war, noch für Stellvertreter gesorgt hatte, ben Auftrag, binnen Jahresfrist, vom Feste aller Heiligen an gerechnet, in Rom zu erscheinen, ober im Wege bes Vergleiches entweder durch die frühere Uebereinfunst, oder durch ein neu zu schließendes Uebereinsommen den Streit zu beendigen, widrigenfalls er genothigt senn wurde, im Rechtswege einzuschreiten\*).

Bon bem ganzen Patriarchalsprengel waren also nur noch einzelne Theile übrig, über die sich jest die geistliche Gewalt bes Patriarchen erstreckte, welcher früher mehrere Erzbisthumer mit ihren Bisthumern untergeben waren. Niemals aber war ihre Anzahl unter dem lateinischen Patriarchate so groß, wie in den älteren Zeiten der Kirche.

Bei einem griechischen Schriftsteller bes 12ten Jahrhunberts, welcher um bas Jahr 1143 eine Schrift über die fünf Batriarchalsprengel dem König Roger von Sicilien gewidmet hat, sinden wir vier Metropolen angegeben, die zum Batriarchal-Eprengel von Jerusalem gehörten, nämlich Casarea, Scythopolis oder Basan, Petra und Bostra oder Arabien.

Der Berfasser bieser Schrift, Rilus Doropatrius, von beffen Lebensverhältnissen nur sehr Weniges bekannt ift, führt außerdem noch fünfundzwanzig Erzbisthumer an, welche wester in einem Metropolitanverbande stehen, noch Suffragansbischöfe unter sich haben, sondern dem Throne des Batriarschen von Zerusalem unmittetbar untergeben seyn sollten.

Der Metropole Tyrus erwähnt er bei biefem Patriarschalsprengel nicht, fondern führt sie bei dem von Antiochia auf. Allerdings hatten sich die Berhältniffe hinsichtlich biefer

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Schreiben Innocenz III. an ben Batriarchen von Jerusalem und bie Canonifer bes heiligen Grabes ep. lib. I. ep 505 Datum Laterani III Nonas Januarii (1198) in ber Ausgabe seiner Briefe von Baluzius. Paris 1682, fol. T. I. p. 290.

Metropole für ben lateinischen Klerus erft burch eine Entscheidung Innocenz II. geandert, welche dieser Papst im J. 1138 an den Batriarchen Wilhelm von Jerusalem, wie an den Erzbischof Fulcher von Tyrus erlassen hatte\*).

Rilus fannte entweder diese nicht lange vor der Abfassung seiner Schrift geanderten Berhältnisse nicht, oder er
wollte sie, was wahrscheinlicher ift, nicht berücklichtigen. Er
scheint immer nur die Berhältnisse im Auge gehabt zu haben, welche sich auf die griechische Kirche bezogen, ohne dabei
zwischen der älteren Zeit und den gleichzeitigen Zustanden zu
unterscheiden. Auf einen solchen Mangel genauer Darstellung
weist schon die große Zahl der Bisthumer hin, die noch im
12ten Jahrhundert, unter dem Drucke der mahomedanischen
herrschaft, unmittelbar unter dem Patriarchen von Zerusalem
gestanden seyn sollen.

Nur aus einer solchen Bermengung alterer und neuerer Buftande läßt es fich auch erklären, daß Rilus einerseits die Metropole Bostra als die vierte des Patriarchates von Jerusalem, andererseits aber als die sechste des Sprengels von Antiochien aufführt. Diese Annahme ist wenigstens wahrsscheinlicher als die einer absichtlichen Täuschung, welche letztere hier in zu plumper Beise angelegt ware \*\*).

Boftra, welches in alterer Beit ju Antiochien gehorte, wird indeffen nicht bloß von den Griechen fpater jum Ba-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Wilhelm von Thrue B. XIV. R. 12. S. 356 in ber angeführten Uebersetzung von Rausler, Mansi conc. XXI, 394, Rozière Cartulaire du saint sépulcre 22, angeführt in ben Regesten von Jaffe zum 17. und 27. Juli 1138.

<sup>\*\*)</sup> Ale recentia schismaticorum Graecorum figmenta behandelt bie Angaben, die fich bei Rilns und bei abendlandischen Schriftfiellern über die Aenderung bes Patriarchalsprengels von Jerusalem finden, Christianus Lupus, opera Venetiis 1724. fol. T. I. p. 113.

triarchate Zerusalem gerechnet, sondern auch die Lateiner bestrachteten es als zu diesem gehörig, wie die gleichzeitigen im Abendlande vorhandenen Berzeichnisse der Bisthumer des Morgenlandes beweisen, denen jedoch die Zeugnisse gleichzeitiger Schriftsteller des Abendlandes und zwar solcher, welche die Berhältnisse des Morgenlandes genau kannten, widerssprechen.

In ben Berzeichniffen, die man im Abendlande über die Bisthumer bes Morgenlandes hatte, wird Boftra mit feinen Suffraganbischöfen öfter ermahnt.

In bem Berzeichniffe, welches zur Zeit bes Papftes Coleftin III. von einem Orbensgeiftlichen und feinem Abte Milo verfaßt fenn foll, findet fich Boftra zweimal angegeben.

Das erstemal ist es unter dem Namen Betra Arabia mit nicht weniger als fünfundbreißig Bisthümern aufgeführt. Das zweitemal wird es Bostra in Buselech genannt und zählt neunzehn Suffraganbisthümer. Das erstemal ist es zu Zerusalem, das zweitemal zu Antiochien gerechnet. Auch das Erzbisthum Thrus wird hier zweimal aufgeführt. Das erstemal wird es ganz richtig dem Sprengel von Zerusalem mit den vier schon erwähnten Suffraganbisthümern, die es zur Zeit der Kreuzsahrer besaß, zugetheilt. Das zweitemal das gegen ist es mit dreizehn Suffraganbisthümern als zum Partiarchate Antiochia gehörig betrachtet. Das Berzeichniß trägt die Ueberschrift: notitia ecclesiarum tempore Coelestini III. Anno 1225 conscripta a viro religioso, et Milone ejus abbate.

Die Jahredgahl ift offenbar unrichtig, benn Colestin III. farb bereite im Jahre 1198.

Der Text aber fann, so wie er in ber einen Sanbschrift (Cod. Vatic. 145) vorliegt, in die Zeit bes genannten Bapsftes gehören.

Der Berfaffer mar der lleberschrift nach ein Bramonftrastenfer, ber fich in bem Rlofter ju Aurerre befand, beffen von

ben Zeitgenoffen als Heiliger betrachteter Abt Milo, mit beffen Beihilfe er schrieb, im Jahre 1203 ftarb \*).

In einem zweiten Berzeichnisse, welches ben Titel notitia quinque patriarchatuum führt, werben zuerst bei Jerussalem als unmittelbar untergeordnete Bisthumer Lidda, Joppe und Bethlehem angeführt, auf welche noch zweiundzwanzig andere folgen. Bon Metropolen wird anfänglich nur Petra gesnannt. Es ist hier unter ber Bezeichnung Königsberg (mons realis) aufgeführt, die ihm wahrscheinlich wegen der nahe gelegenen Festung Montreal gegeben wurde.

Nach einer kurzen Erwähnung einiger Kirchen, die unter ber lateinischen Herrschaft keine bischöflichen mehr waren, folgt hierauf die bekannte Eintheilung des Patriarchalsprengels in vier Metropolen, als deren vierte wieder Bostra unter der Benennung Becerra in Arabien mit fünfunddreißig Bisthusmern erscheint.

Bei Scythopolis, ber zweiten Metropole, wird bemerkt, ber Sis sei gegenwärtig nach Nazareth verlegt, weil bort bie Berfündigung bes herrn stattgefunden habe, und well biese Stadt ber Geburtsort ber heiligen Maria sei.

Tyrus wird als Metropole Jerufalems nicht genannt, sondern bei Antiochien als erfte Metropole eingereiht.

Bostra wird bei letterem Sprengel zum zweiten Mal, hier jedoch mit einer geringeren Zahl von Suffraganbise thumern erwähnt \*\*).

<sup>\*)</sup> Bom Abte Milo hanbelt, jedoch nur furz, das Werk feines Orbens-Genoffen Georg, Abtes von Reggenburg, ephemerides hagiologicae ordinis praemonstratensis. Augustae Vindelicorum 1764. 4. p. 85. Er war 47 Jahre lang Abt bes marianischen Klesters bei Auxerre. Einer von ihm verfaßten Arbeit erwähnt jener nicht, auch Le Leng in der historischen Wibliothek Frankreichs erwähnt des Abtes Milo als Schriftstellers nicht.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Carolus a S. Paulo geographia sacra ed. Am-

Beibe Berzeichniffe gehören bem Ende bes zwölften Jahrhunderts an, benn in beiden ift das Erzbisthum Montreal in Sicilien, welches Lucius III. 1183 zum Erzbisthum erhob, das jüngste unter ben Bisthumern, die sich mit Geswißheit bestimmen lassen, und Jerusalem steht noch unter lasteinischer Herrschaft.

In beiben Berzeichniffen find altere Rachrichten benutt, an welche bie fpaterer Beit angereiht find.

Am meiften zeigt fich dieß bei ben Bisthumern, welche bem Batriarchate von Zerusalem unmittelbar untergeben senn sollten, von benen manche bei der Metropole Cafarea wiesberholt, bei anderen aber Nachrichten über ihre Beschaffenheit und Benennung in späterer Zeit eingeschaltet find.

Bon ben Schriftfellern bes Abendlandes, auf beren Zeugniß besonderes Gewicht zu legen ift, kennt Wilhelm von Tyrus nur vier Metropolen, die unter Zerusalem standen, nämlich Cafarea, Nazareth, Petra und seine eigene. Der Stadt Bostra, der Hauptstadt des ersten Arabiens, wie sie zur Zeit der Kreuzsahrer genannt wurde, erwähnt er nach einem alteren Berzeichnisse als der sechsten der dreizehn Mertopolen des Sprengels von Antiochia, ohne eine Unterordnung derselben unter Jerusalem zu berühren.

Jafob von Bitry gibt uns ben gangen Bestand bes Batriardalfprengels an, wie er ihn fennen lernte. Er nennt (hist. orient. c. 57) Bethlebem, Hebron und Lidda als solche Bisthumer, die dem Patriarchate unmittelbar untergeben sepen.

Als erfte Metropole nennt er bas Erzbisthum Tyrus mit ben Suffraganbisthumern Accon, Sidon, Beirut und Baneas.

stelodami 1711. fol. app. p. 59, Orlendius orbis sacer et profanus illustratus. Florentiae 1728. fol. app. p. 89, Almeida apparato para a disciplina e ritos ecclesiasticos de Portugal. Lisboa 1737. 4. T. IV. p. 171 seq.

Als zweite Metropole führt er sobann Cafarea auf, bas zu feiner Zeit nur ein untergeordnetes Bisthum, nämlich Sebafte, früher Samaria genannt, hatte.

Die britte Metropole ift nach seinem Berichte Ragareth mit bem einzigen Suffraganbisthume Tiberias.

Als vierte Metropole bezeichnet er die feste Stadt Betra jenseits des Jordan, an den Grenzen von Moab gelegen, nach damaliger Bezeichnung die Hauptstadt des zweiten Arabiens. Bon ihr bemerkt er, sie werde gegenwärtig in der Bolkssprache Erac oder Petra der Büste genannt, und sei neben der sehr alten Stadt Rabath gelegen, vor welcher Urias getödtet wurde. Die Metropole hatte nur einen Suffragandissich unter sich, und zwar einen griechischen, nämlich den auf dem Berge Sinai besindlichen.

Die Ausgleichung bieser sich entgegenstehenden Zeugnisse liegt offenbar barin, daß hinsichtlich der Metropole Bostra altere und neuere Quellen ohne fritische Sichtung benütt sind, daß dieses Bisthum nur furze Zeit in den handen der Lateiner war, jedoch wie in der Periode vor der Eroberung Zerusalems durch die Kreuzsahrer, so auch nach dem Ber-luste der Stadt und dem Untergange des Königreiches als Metropole zu dem Sprengel des Patriarchen von Jerusalem gehörte.

Wilhelm von Tyrus führt Bostra als die sechste Retropole des Sprengels von Antiochien mit neunzehn Bisthumern auf, denn er will den Rang der Metropole Tyrus von
der ältesten Zeit an beweisen, indem er dabei die Worte
gebraucht: es sei gewiß, daß unter den dreizehn Bischöfen,
die seit den Tagen der Apostel dem Stuhle von Antiochien untergeben waren, der von Tyrus den ersten Rang
gehabt habe, so daß er der Protothronos im Orient genannt
worden sei, wie man dieß im Verzeichnisse der Priester, die
zur antiochenischen Kirche gehörten, sinden könne.

Wilhelm von Tyrus bediente fich also eines Berzeichnif-

fes, bas alter mar, als bas bereits oben angeführte unter ber Regierung Raifer Leo's bes Weisen (886 bis 911) versfaßte, welches Bostra, wie wir gesehen haben, bem Sprensgel von Jerusalem zutheilt.

Jacob von Bitry schilbert die Bisthumer biefes Sprengels, wie fie zu seiner Zeit bestanden; er führt Bostra best halb nicht auf, weil es entweder mahrend seines Ausenthaltes im Morgenlande (1217 bis 1227) überhaupt nicht sich im Besitze der Lateiner besand, oder weil dieser Besitz nur ein in Balbe vorübergehender mar.

Für lettere Annahme spricht bas Buch ber Affifen bes hohen Gerichtshofes von Zerusalem, verfaßt von Johann 3beslin, Grafen von Joppe und Ascalon und Herren von Ramla († 1263), aus Ueberlieferungen. In diesem werden die fünf Metropolen bes Sprengels von Jerusalem mit ihren Suffrasganen angegeben. Der Ausdruck Suffragan wird hier aber nicht bloß auf die untergeordneten Bischöfe, sondern auch auf andere, unter dem Patriarchen sowohl als den einzelnen Bischöfen stehende, firchlichen Corporationen bezogen. Mit den letteren werden auch die firchlichen Institute für die Aussätzigen genannt.

Der Patriarch von Jerusalem, heißt es in diesem Buche, hat fünf Erzbischöfe als Suffragane, nämlich den Erzbischof von Sur (Tyrus), den von Casarea, den von Bessan, welcher Erzbischof von Nazareth genannt ist, den von Bessereth (Bostra) und den von Babbat (Rabat, d. h. Petra). Ihm sind drei Bischöfe unmittelbar untergeben, der von St. Georg ju Lidda, der von Bethlehem und der von Hebron, dessen Bisthum auch St. Abraham genannt wird.

Seche Aebte und ein Prior find gleichfalls feine Suffras gane, nämlich die Aebte vom Berge Sion, vom Rlofter Latina, vom Tempel des herrn, vom Delberg und vom Thal Josaphat.

Diefe funf tragen Infel, Ring und Rreuz. Der Abt

von St. Samuel bagegen barf nur ein Kreuz tragen. Der Prior bes heiligen Grabes ist nur burch die Infel ausge- zeichnet.

Auch brei Aebtissinen sind seine Suffragane, nämlich bie von unserer Frau, die bes Rlofters ber heiligen Anna und bie von St. Lazarus.

Bu Suffraganen hat er endlich noch ben Erzbischof ber Armenier, ber fich im Königreiche aufhält, ben Erzbischof ber Jacobiten und ben Meister ber Aussätzigen von St. Lazarus.

Unter bem Erzbischofe von Tyrus ftehen die Bischofe von Beirut, Seete (Sibon), Belinas (Baneas) und Accon. Unter bem von Cafarea ift nur ber von Sebaste verzeichnet. Bei dem Erzbisthum Nazareth find der Bischof von Tiberias und der Prior des Alosters auf dem Berge Tabor als Suffragane genannt.

Bon bem Erzbisthum Befferet (Bostra) heißt es, es fei nicht lange in ben Handen ber Lateiner gewefen, und beshalb tonne man auch feine Suffragane nicht angeben \*).

Bostra hörte aber beswegen nicht auf, eine Metropole ber Griechen zu seyn, ober zum Patriarchalsprengel von Berusalem zu gehören; benn noch auf ber Synobe zu Zerusalem im Jahre 1672, welche gegen Cyrillus Lucaris gehalten wurde, ist ber Archimandrit Philemon als Verwalter ber Metropole Bostra (διοικητής της άγιοτάτης μητροπόλεως Βοστοών) unterzeichnet \*\*).

<sup>\*)</sup> Beugnot assises de Jérusalem. Paris 1841. fol. T. I. p. 416. chap. 265: si dit quanz suffraganz a l'arcevesque dou Besseret. L'arcevesque dou Bessereth ne fut grant tens a en main de Latins, et por ce ne set on ces suffragans.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Lettres anecdotes de Cyrille Lucar. Amsterdam 1718. 4. p. 440, und Le Quien Oriens christianus T. III.

Bon bem Erzbiethum Babbat, wie es hier unrichtig fatt Rabat ober Raba genannt wird, ift im Buche ber Affisen bes hohen Gerichtshofes zuerst (Cap. 261) bemerkt, es werde von ben Griechen Philadelphia genannt, und sei zu den Zeizten des Königs Amalrich nach Erac verlegt worden; sein Inhaber führe auch den Namen Erzbischof von Petra in der Bufte. Diese lettere Bemerkung wird bald darauf (Cap. 266) mit dem Zusabe wiederholt, er habe nur einen Suffragan, den Bischof von Faran (Pharan), welcher gegenwärtig sich auf dem Berge Sinai aushalte.

Bei dem Bisthum Lidda werden als Suffragane die Borfteher verschiedener Mannstlöfter und eines Frauenklofters angeführt, nämlich der Abt von St. Joseph von Abarimatie (Arimathia), welches jest Rantis genannt werde, der Abt des Klosters zum heiligen Habakuf de Cantie\*), der Prior des Klosters zum heiligen Johann dem Evangeliften, der Brior des Klosters zur heiligen Katharina von Mont Gisart, die Aebtissen von Treis Ombres.

Unter dem Bischofe von Accon ftanden die Rlöfter ber Dreieinigkeit, in einer handschrift auch Latina genannt, und Les Repenties, auch Les Nonains des Repenties genannt.

Die Jahl ber Inhaber Diefer Bisthumer murbe, nach Jerusalems Berluft, baburch sehr vermindert, daß viele berselben bei ber Belagerung von Accon (1190) starben, wie ber Erzbischof von Razareth und die Bischofe von Accon, Sidon, Beirut, Tiberias und hebron; es fanden aber wiederholte Besehungen auch berjenigen Bisthumer statt, die in die hande Saladin's gesommen waren.

In ben Schreiben ber Patriarchen, bie von Accon aus

Parisiis 1740. fol. pag. 775, ber auf T. XI.I concil. Harduin col. 269 E verweist.

<sup>\*)</sup> Rach Bilhelm von Thrus XVII, 26 führte bas Rlofter jum bl. Sabatut auch ben Ramen St. Joseph von Arimathia.

in das Abendland gelangten, finden fich Erzbischöfe von Cafarea und Razareth, wie einzelne Bischöfe erwähnt, welche an der Abfaffung derfelben Theil hatten \*).

Auch unter ben Briefen Junoceng III. find manche an einzelne Bifcofe bes Sprengels gerichtet.

Roch unter feinem Rachfolger Gregor IX. bauerte ber Streit fort, welchen bie beiben Batriarchen von Zerufalem und Antiochien über bie Grenzen ihrer Sprengel führten \*\*).

Bon Urban IV., ber vorher felbst Patriarch von Jerufalem gewesen war, wurde bas Bisthum Accon (1263) ben Patriarchen auf so lange zugewiesen, bis die Kirche von Jerusalem ihre Güter wieder erhalten habe, und in den Besth
berfelben treten konne.

Solche gunftige Berhältniffe traten aber für fie nicht mehr ein; fie verlor vielmehr auch ihr lettes Besithum burch die Eroberung Accons im Jahre 1291.

Der Patriarch Nicolaus buste bei der Einnahme ber Stadt sein Leben ein, weil er von den Burgern, die sich durch Schwimmen zu retten suchten, so viele in sein Schiff aufnahm, daß es mit Allen unterging. Er war von den Seinigen mit Gewalt eingeschifft worden, um ihn der Buth der Saracenen zu entziehen. Die christlichen Einwohner von Tyrus und Sidon entstohen. Die Einwohner von Beirut wurden getödtet oder gefangen nach Rairo geführt. Alle christlichen Städte an der Ruste ergaben sich den Saracenen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Chronif bes Mathaus Paris zu ben Jahren 1227 und 1244.

<sup>\*\*)</sup> Bon Raumer Gesch, ber hohenstausen. Bb. IV. S. 128. Reutslingen 1829. 8. beruft sich auf reg. Greg. IX. Jahrg. VII. Urf. 166.

<sup>\*\*\*)</sup> Michaud, hist. des croisades. T. V. p. 191 seg.

## XI.

## Bergenröther's Photius.

Die Trennung ber griechischen und lateinischen Rirche ift nicht nur ein hiftorischer Begenstand von bem bochften, gebn Bahrhunderte ber Beschichte berührenden, Intereffe, fie ift nicht nur eine fortwährend brennende theologische Frage: auch Die Bolitif, auf welche fie von Anfang an einen nicht geringen Ginfluß übte, fann, und zwar unter ben gegenmartigen Conjuntturen weniger wie je, ihre Bedeutung nicht Bebe literarische Erscheinung, welche ihre außer Acht laffen. Grunte beleuchtet, ihren Urfprung in einem helleren Bilbe ben Augen vorführt, ben Charafter ber babei handelnden Berjonen entziffert, nimmt an diesem historischen, theologiiden und politischen Intereffe Theil und verbient baher bie Aufmerkfamkeit unferer Lefer. Darum ift es wohl theilnahms= voller Beachtung werth, wenn einer unferer begabteren Theologen es unternommen hat, bas leben und die Schriften bes Urhebers bes griechischen Schismas jum Begenftanbe neuer grundlicher Forschungen ju machen und ju diefem 3mede nicht nur bie bereits verfügbaren Documente gu benuben, fonbern auch nach ben im Staube ber Bibliothefen vergrabenen ju fuchen. Gine Frucht biefer muhevollen Are

beiten hat bereits das Tageslicht erblickt. Es ift bie erfte Ausgabe bes bis jest unedirten Sauptwerfs bes Photius über ben Ausgang bes heil. Beiftes, unter bem Titel: Photii Constantinopolitani liber de Spiritus Sancti mystagogia, quem notis variis illustratum ac theologicae crisi subjectum nunc primum editit J. Hergenröther, S. Theol. Doctor ejusdemque in Wirceburgensi lit. Universitate Professor P. O. Ratisbonae, Manz, 1857. Wenn irgend eine Schrift bee Photius im Stanbe ift, bie fo ungludlich angewandten Talente bes Mannes an den Tag zu legen, fo ift es biefe, worin er eine bis babin nur furz berührte Frage mit einem Aufwande von Scharffinn und einer gulle behandelt, welche nur gegen bie Bahrheit nichts ausrichten. Abgesehen hievon muß es von bem größten Intereffe fenn, aus ben eigenen Borten bes Urhebere bie Streitgrunde, mit benen urfprunglich gefampft wurde, ju erfehen. Diefes Intereffe feiner Bublifation hat ber Berausgeber baburch erhöht, bag er fammtliche Erwieberungen ber alteren lateinischen Theologen auf bie von Bhotius in gegenwärtiger Schrift niebergelegten ober von ben überhaupt nach feinem Borgang angewandten Brunde jusammengestellt und bamit eine vollständige Ueberficht ber Controverse und ihrer Geschichte gegeben bat. Außerbem bietet bie neu ebirte Schrift bes Photius tros ihres porwiegend bogmatifchen Charafters boch gelegenheitlich auch noch einzelne Bunfte von hiftorifchefritifcher Bebeutung.

So fällt es auf, daß Photius (p. 99) den Bapft 30hann VIII., den er den feinigen nennt, weil dieser ihn milder behandelte, mit ganz besonderem Nachdrud "männlich"
nennt: "männlich am Geiste, männlich an Gottseligseit,
männlich zu haffen und niederzuwersen alles Unrecht und alle
Irreligiosität." Schon Baronius hatte vermuthet, es sei der
Papft Johannes VIII. wegen seines milden Versahrens gegen
Photius "Weib" geschmäht worden, und aus diesen Spottreden
habe sich die Fabel der Päpstin Johanna gebildet. Cardinal

Mai, ber bes Photius nun ebirtes Werk in einer Hanbschrift sah und eine Rotiz darüber veröffentlichte, fand bereits in ber erwähnten Stelle eine Bestätigung der Hypothese des Barronius, und nachdem wir nun den Tert vor unseren Augen haben, werden wir wohl eingestehen muffen, daß die Art, wie Photius auf eine Eigenschaft dringt, welche nur in der erwähnten Weise in Frage kommen konnte, während er von seinem Standpunkt aus eher die Milbe zu preisen Ursache gehabt hatte, allerdings die Vermuthung der beiden gelehrten Cardinale zu einem hohen Grade von Wahrscheinlichseit erhebt.

Ein zweites Ergebniß fur bie Rirchengeschichte betrifft bie Beit, in welcher bie Bapfte ben Beifan jum Symbolum Filioque annahmen. Es ift fein unbedeutender Beweis ber hoben Beisheit bes papftlichen Stuhles, sowie bes ftrengen Reftbaltens am bestehenden Befet und Bebrauch von Seite Rome, bag bie Bapfte ben genannten Beifag, fo fehr fie beffen bogmatische Wahrheit und bas Recht ber allgemeinen Rirchengewalt, ihn bem Blaubenebefenntniß beigufügen, anerfannten, lange Beit hindurch jur allgemeinen Annahme vorjuschreiben Anftand nahmen und fogar beffallfiges Drangen ron fich wiesen. Diese weise Dekonomie war besonders gur Beit rathlich, ale ber Streit über ben Beifag und beffen bogmatifchen Inhalt fich erft entfpann. Damale mar es Sache weifer Rlugheit, nicht burch vorschnelles Sanbeln bie Griechen jum formlichen Bruch ju treiben, um einer Frage willen, Die noch nicht befinirt war, noch auch ber Bosheit bes Unruhestifters willfommenen Stoff an die Sand ju geben burch eine Menberung bes Glaubensbefeuntniffes, welche als Berletung ber Bestimmungen bes Concils von Ephesus gegen neue Glaubensformeln hingestellt werden fonnte. ift baber feine gang gleichgültige Frage, welcher Bapft war, ber zuerft bas Filioque einseten ließ. Der Englander Crepathon nicht nur, gegen ben Leo Allatius ein Berf riche

tete, sondern auch, wenn gleich aus anderen Absichten, Betavius\*) und Ratalis Alexander \*\*) nehmen an, es sci Ris folaus I. gemefen. Diefe Unficht wird auf bas Schlagenbfte widerlegt burch eine Stelle \*\*\*) gegenwärtiger Schrift, welche Leo Allatius in seinem Werfe gegen Crengthon bereits bervorgehoben hat, beren Beweisfraft aber aus bem une nuns mehr vorliegenden Busammenhang noch mehr einleuchtet. Photius führt die abendlandischen Bater und barunter befonbere bie Bapfte auf, welche er feiner Sache gunftig glaubt; aus ber letten Beit ermahnt er fogar bloß Bapfte und zwar nach ber dronologischen Kolge. Rach Leo IV. ober III., Benediftus III. und vor Johannes VIII. fpricht Photius von einem, ber gmar bie Bahrheit bes Glaubens geläugnet, aber nicht gewagt habe, es öffentlich auszusprechen, und ben er eben barum, weil er gefdwiegen, mit Stillfcmeigen bededen Dag es fich aber gang fpeciell um bas Glaubenebefenntniß handelt, geht baraus hervor, bag bemjenigen, von welchem die Rebe ift, und ber nach ber chronologischen Folge offenbar ale Nitolaus I. angesehen werben muß, unmittelbar Leo III. entgegengefest wird, welcher bas unveranberte Blaubenobefenntniß auf zwei filberne Schilbe habe graben und in ben Schapfammern von St. Beter und St. Paul habe aufbes mahren laffen. Unmöglich hatte Photius fo fprechen fonnen, wenn Rifolaus I. burch irgent einen öffentlichen Aft ben Beisat Filioque fanctionirt hatte.

Diefelbe Beftändigkeit, Mäßigung und langsam verfahrende Befonnenheit des papftlichen Stuhles wurde noch von einer anderen Seite in Frage gestellt. Bapft Johann VIII., der milder mit Photius verfahren zu muffen glaubte, hatte nach einem Briefe an Photius †), der als sein Wert aufgewiesen wird, nicht nur den Beisat noch nicht in das Symbolum aufgenommen, sondern auch denselben verworfen und diejenigen, welche denselben zuließen, mit dem Verräther Ju-

<sup>\*)</sup> De Trin. l. 7. c. 2. \*\*) Hist. eccl. saec. IV. diss. 37. art. 3. \*\*\*) p. 97 f. †) Bp. 320 ap. Mansi Conc. XVII. p. 239, 523 sq.

bas gleichgeftellt. Außer ber inneren Unmahrscheinlichfeit eines Echrittes, ber fo fehr gegen bas Berfahren feiner Borganger gewesen mare und ber im größten Theil bes Abendlandes, wo bereits ber Beifat langft angenommen mar, bie heftigfte Aufregung batte hervorbringen muffen, wurden ichon fruber manche Grunde angeführt, welche bie Mechtheit bes Briefes febr in Frage ftellten. Es fceint biefes nunmehr burch eine Etelle ber "Myftagogie vom beil. Geift"\*) ausgemacht gu fenn, in welcher Bhotius Die Schritte Johannes VIII. in Betreff bes Symbolums aufführt, ohne jeboch ben fur feine Cache fo gunftigen Brief, ber boch an ihn felbft gerichtet gewefen mare, im mindeften ju ermahnen. Es wird bloß gefagt, bag bie Legaten bee Papftes in ber Synobe bes Photius bas Glaubensbefenntnig unterschrieben hatten, mas nach ber Disciplin, welche ber papftliche Stuhl in Diefer Begiehung ju beobachten bortmale fur gut fand, fehr wohl geschehen fonnte und mußte. In berfelben Beife wie Diefe Unterschrift ber Legaten ift es ju verfiehen, wenn unmittelbar nachher ++) Bhotius fich barauf beruft, daß Sabrian III. in bem ihm gugefandten fynodischen Schreiben "Diefelbe Bottfeligfeit verfunbet und baffelbe Theologumenon, bag ber beil. Beift vom Bater ausgehe, ausgesprochen habe." Diefer Brief fehlt uns amar; es ift aber offenbar nichts anderes gemefen, als baß Sabrian bas Symbolum noch ohne Beifag ließ und etwa fich vermahrt miffen wollte vor bem Scheine, mit ben Aris anern ju behaupten, daß ber heil. Beift nicht vom Bater, fonbern blog vom Cohne ausgehe, mas bas ber griechischen Lehre entgegengesehte Ertrem ift. In der That hat die las teinische Rirche bis auf ben heutigen Zag niemals ben Brieden jur Boridrift gemacht, bas Filioque bem Symbolum beis gufegen, wenn fie nur bas Dogma annehmen, und die unirten Griechen recitiren ce heute noch ohne ben Beifag.

Endlich geht noch ein Bortheil aus der fo nugbringenben Bublifation des Professors Hergenrother hervor. Fabri-

<sup>\*)</sup> p. 100. \*\*) p. 101.

cius \*) hatte nach bes jungeren Spanheims Borgang bie Behauptung aufgestellt, Die Lateiner hatten bes Photius Schriften gegen fie fruber verbrannt, und fpater unterbrudt und bem Lichte entzogen. Diefe Behauptung murbe fich icon baburch ale falfch erweisen, bag bereite bie alteren gateiner, wie namentlich Sugo Etherianus, und die unirten Griechen burchaus feine folche gurcht vor ben Grunden bes Photius an ben Tag legten, fonbern beffen Argumente fammtlich mit feinen Borten unverfürzt vortragen, um fie zu widerlegen, mas bem Berausgeber es möglich machte, aus folden Citaten eine nicht unbedeutenbe Quantitat von fritischen Sulfemitteln jur Bearbeitung bes Textes ju fammeln. Und woher ift biefer Text genommen, ben die Lateiner verbrannt, unterbrudt, bem Licht entzogen, alfo breifach getobtet haben follen ? find gerade Biener, Münchener und besonders Romische Sandidriften, aus benen berfelbe gezogen murbe, und welche ber - Berausgeber unbehindert, mit ber größten Liberalitat mitgetheilt, benuten burfte. Geine gelehrten Reifen haben fogar noch andere nicht fparliche Errungenschaften berfelben Art erlangt, namentlich ift eine unedirte analoge Schrift bes Photius über bie Disciplinarfragen zwischen ben Griechen und Lateinern, welche bas Gegenftud ju gegenwärtiger bilbet, ein Fund, beffen Wichtigfeit man nach ben reichlichen Bortheilen, bie fich aus gegenwärtiger Bublifation ergeben, nicht unterschäten barf. Wir fonnen gum Schluß nur Bunich aussprechen, bag ber Berausgeber, ber fo großen Kleiß auf die correfte Berausgabe und die Bearbeitung des Tertes ber Myftagogie vom beil. Geift verwendet, und mit fo großen perfonlichen Opfern feiner Begeisterung für feine Biffenschaft und feine Forschungen nachgegeben bat, Rraft und Duge jur Beröffentlichung feiner gelehrten Entbedungen und jur Ausarbeitung ber in Aussicht gestellten ausführlichen Biographie des Photius bewahren moge.

<sup>\*)</sup> Bibl. graec, XI. p. 37. ed. Harless.

## XII.

## Das Interregnum ber Meaktion.

Politifche Bebanten vom Dberrhein.

Die Rirche, vornehmlich am Dberrhein. - Rationalitat. - Schluß.

7.

Den Organen bes modernen Staatswesens ist der haß gegen die katholische Kirche vielsach ein Instinkt, Andere wissen die Ursache. Die Staatsallmacht kennt nur Unterthanen, die Rirche will nicht Unterthan seyn; die Staatsallmacht will sie zur Landesanstalt machen, die Rirche behauptet ihre Allgemeinheit und das Recht derselben, welches ein Jahrtausend vor der Bildung der heutigen Staaten bestund. Kraft dieses alten Rechtes will die Kirche auf ihrem eigenen Gesbiete sich selber regieren; die bureaufratische Staatsallmacht wollte sich als Eroberer auf diesem Gebeite sessen.

Als nach den Ereigniffen im September und Oftober 1848 die Revolution einen Stillstand gemacht hatte, da suche ten die edleren Kräfte Besith zu nehmen von dem Boden, welcher der mahren Freiheit erobert worden war, und die katholische Kirche stund in beren vorderster Reihe. Die Bischöfe beutscher Ration, in Burgburg versammelt, erließen jenes berühmte Manifest, in welchem fie bem Umfturg und ber Angrebie fich entgegenstellten, aber bas Streben nach einem gerechten Zustand bürgerlicher und nationaler Kreiheit, fowie alles bas anerkannten, mas ber allgemeine Ruf nach Kreiheit von abminiftrativer Bevormundung Wahres enthalte. Der Episcopat nahm biefe Freiheit für die fatholische Rirche in Unfpruch und erflarte: es liege feineswegs im Billen ber Rirche, eine Trennung vom Staate, b. h. von ber öffentlichen, nothwendig auf religiofer fittlicher Grundlage ruhenden Ordnung, herbeizuführen. Wenn auch ber Staat fich von ihr trenne, fo werde bie Rirche, ohne es ju billigen, gefchehen laffen, mas fie nicht hindern fonne, fie nahme aber, wie immer bie öffentliche Ordnung ber Staaten fich gestalten moge, für die Ausführung ihrer Sendung eine volle Freiheit und Celbstftandigfeit in Unspruch.

Diese feierliche Erflärung bes beutschen Episcopates bezeichnete icharf und bestimmt bie firchliche Bewegung, welche jest beginnen follte.

Die Liberalen und die Manner bes entschiedenen Fortschritts konnten die Annahme des Art. 17 der beutschen GrundRechte nicht hindern, welcher "jeder Religionsgesellschaft die
selbsiständige Anordnung und Berwaltung ihrer Angelegenheiten" gewährte, sehr schlau aber ganz zweiselhaft ließ, ob
die Stellung der Kirche im Staate die einer öffentlichen, um
ihrer Mission willen bevorzugte sei, oder ob ihr nur noch die
Stellung eines, bloß nur privatrechtlich gesicherten, Bereines
bleiben solle. Die Manner der Fortschrittspartei glaubten den
letten Streich zur Bernichtung der Kirche zu sühren, denn
sie kannten nicht die zähe innere Kraft der uralten Bersassung, und darum glaubten sie, die Kirche müsse nothwendig
in sich selber zersallen, wenn die ersehnte Freiheit sie des
Schutzes der Staatsgewalt beraubte.

Als ein halbes Jahr fpater bie Revolution in Deutschland befiegt war, ba kehrten bie Regierungen zum alten System zurud. Die Grundrechte waren jest fast lächerlich geworden, sie wurden ausgehoben; die administrative Bevormundung wurde strenger als jemals ausgeführt, aber die Rirche konnte ihr Recht nicht ausgeben, und sie wurde von dem erwachenden religiösen Gefühl unterstützt, welches die Liberalen früher resthöhnten, jest aber für sich ausbeuten wollten. Sätten die Bischöse diesem Gefühl nicht Rechnung tragen wollen, die öffentliche Meinung hätte sie dazu gezwungen: der Kirchenstreit war eine Nothwendigseit.

Der Episcopat glaubte diesen Streit so lange vertagen zu muffen, als die deutschen Regierungen fich nicht volltommen wieder befestiget hatten. Die erste Denkschrift der Bisschöfe in der oberrheinischen Kirchenprovinz wurde erst im Februar des Jahres 1851 erlassen; sie war eigentlich der Anfang des Bollzuges der Würzburger Beschlüsse.

In feiner Provinz deutscher Lande war die Kirche so sehr, wie in der oberrheinischen, bedrückt, und in dieser war wieder das Großherzogthum Baden weiter als die andern Staaten gegangen, und mehr als in einem andern Lande hatten sich bort Zustände gebildet, welche eine friedliche Ausgleichung unmöglich machten. Die badische Regierung, durch preußische Wassen wieder eingesetzt, konnte nicht mit ihrer Bergangenheit brechen. Im Systeme des Liberalismus betrachtete sie die Rechtsversassung der katholischen Kirche als ganzlich erloschen; sie konnte weniger als irgend ein anderer Staat einer Körperschaft die Ausübung dieses verschollenen Rechtes im Umfange ihres Gebietes gestatten. In das Großherzogthum Baden mußte der Kirchenstreit seinen Schauplat verlegen.

Die badische Bureaufratie regierte die Rirche, wie fie es früher gethan. In ber zweiten Kammer herrschte noch ber Geift vom Jahre 1847; die Motion bes Dombefans von Hirscher \*) fand in dieser eine hochst ungebührliche Behandslung, und der damalige Minister des Innern suchte offenbar nur die Behandlung der Frage in's Unbestimmte zu vertagen. Die Borstellungen des römischen Hoses hatten keinen Erfolg, die Bersammlung der Commissäre der Regierungen, welche die Frankfurter Pragmatif aufgestellt hatten, ging ohne Resultat auseinander, und den billigsten Forderungen des erzbischöslichen Ordinariates wurden nicht die kleinsten Zugeständnisse gewährt. Die oberrheinischen Bischöse hatten auf die Beantwortung ihrer Denkschrift ein ganzes Jahr vergebens gewartet, und als sie in einer Borstellung vom 10. Februar 1852 sich eine Erwiederung erbaten, da war der Großherzog Leopold schon tödtlich erkrankt.

Bebermann fennt ben wiberwartigen Streit über bie 216haltung bes Trauergottesbienftes für ben hingegangenen Für-In einem gande, in welchem mehr als zwei Drittel ber Bewohner ber tatholifchen Rirche angehören, hatten bie betreffenden Staatsbehorben beren Ritus fennen follen; aber eben biefe Untenntniß erklart und bie Bietat fur ben verftorbenen Großherzog entidulbigt manchen Diggriff, recht. fertiget jeboch teineswegs bas Berfahren. Benn nun aber auch jugegeben wirb, bag bie garte Sache von ber geiftliden Behorbe vielleicht auch garter hatte behandelt werben follen, fo bleibt es immer bezeichnend, bag bas bamalige Ministerium die mahre Beschaffenheit bes Streites nicht aus bem Gefdrei seiner Berbundeten erfannt bat; benn nicht diejenigen, welche liebend ben Tob bes verftorbenen Berren beweinten, fonbern jene erhoben bas Betergefchrei, welche frus ber beffen eigene Rechte angefochten und ben Umfturg berbeigeführt hatten. Die Billigen faben mit Schreden, wie weit die weltliche Gewalt geben tonne; fie faben die Gin-

. 1

<sup>\*)</sup> Gestellt in ber 23ften Sigung ber erften Rammer ber babifchen Stanbeversammlung am 18. Nov. 1850.

griffe in ben Cultus und in die Lehre, und bennoch entwischelten die Beamten den Eiser und die Energie, die ihnen gegen die Emporung gefehlt hatte. Der Erzbischof strafte die ungehorsamen Priester; diese sahen mit Erstaunen, daß es noch eine Kirchengewalt gebe; aber die Anhänger des Libertalismus hatten daraus noch keine Lehre gezogen, sie mußten noch ganz andere Ersahrungen machen, ehe sie erkannten, daß die Kirche noch immer eine Macht sei.

Der babische Rirchenstreit ift von allen Seiten besprochen und beleuchtet worden, seine Ereignisse find befannt \*); wenn wir hier dessen Hauptepochen anführen, so geschieht es nur, weil sie am besten bas Walten bes liberalen Systems bezeichnen.

In der zweiten Conferenz, welche die Staatsregierungen der oberrheinischen Rirchenprovinz, mit Ausnahme von Franksfurt, gegen Ende des Jahres 1852, beschickten, waren nun Beschlüsse zu Stande gekommen, aber das Kurfürstenthum Heffen verweigerte diesen seine Justimmung, und die andern Regierungen erließen sie erst im März 1853 an die betressenden Bischöse als Erwiederung ihrer Denkschrift vom März 1851. Diese Erwiederung bestund in einer Denkschrift, welche die Forderung des Episcopates Punkt für Punkt verwark, und dieser waren Berordnungen beigelegt, welche zu gleicher Zeit schon in den Regierungsblättern abgedruckt waren, und Entwürse zu anderen Berordnungen, über welche man die Bischöse noch hören wollte.

Diese Berordnungen enthielten einige Zugeständnisse von so geringer Bedeutung, daß sie fast lächerlich waren. Die Denkschrift selbst, ein auffallend schwaches Produkt, hatte gegen den Episcopat die Wirkungen des Besitzes, d. h. des

<sup>\*)</sup> S. Deutsche Bierteljahreschrift Januar bie Marg 1854, Rum. 65: "Die fatholifche Rirche und bie babifche Regierung". S. 270.

thatsächlichen Zustandes in Anspruch genommen; sie hatte jedes Eingehen auf die Rechtsfrage abgelehnt, und sich sort-während auf einseitige Berfügungen berusen, welche entweder angesochten oder selbst außer Kraft getreten, oder welche von der Kirche als gültig niemals anerkannt wurden. Die Staats-Schrift hatte als Beweis angeführt, was eben der Gegenstand des Streites war; sie hat sich in einem sehlerhaften Kreise gedreht, und Grundsähe geoffenbart, die man leider oft besolgt, aber niemals ausspricht \*).

Daß man in Karlsruhe die unzweideutige bestimmte Brostestation des Erzbischofs Hermann v. Vicari nicht erwartete, und daß man den vergeblichen Versuch machte, ihn zu deren Zurücknahme zu bewegen, das zeigt, wie unrichtig man dort die Sache und die Personen beurtheilte.

Die Suffragan, Bischöfe ber oberrheinischen Kirchenprovinz traten in Freiburg zusammen, und erließen unterm 12. April die Collectiv-Eingabe, in welcher sie erstärten, "daß sie den Borschriften und Anordnungen, welche die Rechte der katholischen Kirche verletzen, entschieden entgegen treten wurden". Die Regierungen ihrerseits erwiederten, daß sie "Densjenigen für die Folgen verantwortlich machten, der, indem er vermeintliches Recht geltend machen wolle, in anerkannter Wirksamkeit bestehende Gesetz verletze". Daß man in dieser Erwiederung einseitige Berordnungen, welche völkerrechtlichen Alten widersprachen, mit Landesgesetzen vermengte, das war wieder terselbe Fehlgriff, welchen man in der erwähnten Staatsschrift wahrnimmt. Es war damit die Kriegserklärung von beiden Seiten verfündet.

<sup>&</sup>quot;) Wir haben hier junachft von ber babifchen Staatsschrift gesproschen. Dieser aber find die Denkschriften ber andern Regierungen gang ahnlich, benn auch biese lehnen die Erörterung ber Rechts. Frage ab, und berusen fich immer auf bas Staatswohl.

Im Juni 1853 erließen nun die Bischöfe ihre zweite Denkschrift, in welcher sie ihren Standpunft noch viel bestimmter einnahmen, als früher. Sie erklärten, daß es sich durchaus um eine Frage des Rechtes handle, und sie führten überzeugend aus, daß ihre Forderungen keineswegs wirkliche Rechte der Staaten oder Regenten berührten, sondern daß diesen nur ein administratives System entgegenstehe. Daburch, daß sich der Episcopat auf den Boden des positiven Rechtes gestellt hat, waren die Regierungen sogleich in Rachteil gesommen, da sie durch Ablehnung der Rechtserörterung einen gänzlich falschen Standpunkt genommen hatten.

In der Borlage biefer Denkschrift an die babische Resgierung erklärte der Erzbischof v. Bicari: durch die vorbeshaltlose Anerkennung des positiven Rechtes könne ein gemeinssamer Standpunkt gewonnen werden, auf welchem eine einsverftändliche Auseinandersehung nicht mehr schwierig sei. Er erklärte aber auch, daß er alle Gegenstände seiner Forderung von nun an so behandeln werde, als ob diese bewilligt wären. Damit waren nun die Verhandlungen geschlossen, und beibe Theile gingen in allen Einzelnheiten, welche die Geslegenheit boten, thatsächlich vor.

völkerrechtlichen Alte, welche die betreffenden Staaten schusen oder wiederherstellten oder erhielten, dem gemeinen canonischen Rechte keineswegs derogict, sondern daß dieses vielmehr durch eben diese Berträge aufrecht erhalten, und daß diesen Staaten die Berbindlichkeit für diese Aufrechtaltung auserlegt worden ist. Es besteht kein Zweisel darüber, daß die Bulle vom 11ten April 1827 Ad dominici gregis custodiam die Eigenschaft eines Staatsvertrags hat, und daß der Art. VI. dieser Bulle, d. h. dieser llebereinfunst den Bischösen ihre volle Jurisdiction nach den firchengesehlichen Bestimmungen zuspricht. Selbst protestantische Rechtslehrer haben nachgewiesen, daß die sogenannte Kranksurter Kirchen, xxx.

Pragmatik, und folglich auch die Berordnung vom 30. Januar 1830, eine Rechtskraft nicht haben könne \*). Da nun die Bischöfe sich auf den Boden des Kirchenrechtes stellten und dieses allein für verbindlich erkannten, da, nach ihrer Auffassung, jeder förmliche oder thatsächliche Widerspruch gesgen das Kirchengesetz sie einer schweren Sünde schuldig machte, so blied ihnen keine Wahl, sie mußten thatsächlich vorgehen. Eine frivolere Auffassung der Sache würde sagen: wenn die Denkschrift der Regierung die Rechtserörterung abgelehnt und sich auf den gegenwärtigen Bestand berusen, solglich die Thatsache als Recht aufgestellt hat, so war ja der Episcopat aufgefordert, auch zu seinen Gunsten Thatsachen hervorzurusen.

Der Erzbischof von Freiburg mar in feinem vollen Recht, als er bie Mitglieder bes Oberfirchenraths aufforderte, ihr ferneres Berhalten nach ben Grunbfagen zu regeln, welche er, fraft feiner Stellung gur weltlichen Dacht, aussprechen mußte, und er that als Rirchenfürft nur feine Pflicht, als er biefen Mannern, barunter zwei Briefter, vorhielt, fie feien als Ratholifen verpflichtet mit bem Episcopat zu fteben, weldes nur bas anerfannte Rirchenrecht gur Richtschnur feines Sandels genommen habe. Die lange fdriftliche Berhandlung, welche nun zwischen bem Erzbischof und bem großbergoglichen Dberfirchenrath geführt murbe, ftellte bie Schmache ber Argumente und bie unhaltbare Stellung Diefer Staatsbeborbe vollfommen heraus. Satte man die Lage ber Dinge ohne liberales Borurtheil gefeben, fo hatte man es nicht babin kommen laffen, daß ber Erzbischof die Mitalieder dieser Staatsbehorbe, als er fie jum lettenmal jum firchlichen Behorfam ermahnte, auf die firchengefeplichen Folgen bes Un-

<sup>\*)</sup> Siehe Mohl: Staatsrecht bes Konigreichs Burtemberg. II. §. 204. S. 535. Richter: Lehrbuch bes Rirchenrechts. 3. Auf. I. §. 25.

gehorfams aufmertfam machen, b. f. fle mit bem Rirchenbann bebrohen mußte.

3m Oftober 1853 fendete bie babifche Regierung einen Commiffar nach Freiburg , und biefer brachte ben Streit jum offenen Brud. Der Commiffar begann feine Unterhands lung damit, daß er dem Erzbischof vorwarf, er habe eigenmachtig Pfarren befett, er habe bie Brufungen gur Aufnahme in bas Briefterseminarium ohne einen landesherrlichen Commiffar vorgenommen, er habe eigenmachtig einen geiftlichen Rath ernannt, er habe fogar Staatebiener, wegen Ausübung ihrer Dienftpflicht, mit bem Rirchenbann bedroht. - Bar bas Rechtsgefühl verlett burch bie Erklarung, Staatswohl über bem Recht ftehe, fo maren Diefe Bormurfe vom Lächerlichen nicht weit entfernt. Das Domfapitel hatte nichts mehr als eine gutliche Ausgleichung gewunscht, es hatte biefelbe bis jum letten Augenblid gehofft, aber, burch bas Benehmen bes landesherrlichen Commiffare verlett und getrieben, erflarte fich baffelbe nun offen und ohne Rudhalt, bağ die Forderungen des Erzbischofs unbeftreitbare Rechte der fatholischen Rirche feien, daß die Festigfeit, mit welcher ber Rirchenfurft bie Burudgabe biefer Rechte verlange, feine volle Anerfennung habe, und daß es in diefer Cache bemfelben ungertrennlich jur Seite fteben murbe. Der Ergbischof erflarte, er fonne fich nie und nimmer bagu verfteben, Etwas von feinen Berfügungen gurudgunehmen, und er wiederhole baber Alles, mas er fruher erflart habe. Diefe Erflarung wurde jedoch nicht bem Commiffar übergeben, fondern an die bodfte Regierungebehorbe unmittelbar eingesendet. Gie mar unterm 4. Rovember ausgefertigt, und am 7. November erichienen die befannten Berordnungen, welche die Rirchengemalt thatsachlich aufhoben.

In dem Boranstehenden haben wir es versucht, in fluche tigen Umriffen bas Befen und bie Entstehung des berühme

ten Rampfes zu bezeichnen, wie er aus bem Stoß schroff entgegengeseter Principien nothwendig hervorgehen mußte. Die verschiedenen Begebenheiten dieses Rampses sind nur die Thatsachen der Gewalten, welche diese Principien durchführen wollten; sie haben ihrer Zeit die Ausmerksamkeit von ganz Europa in Anspruch genommen; wären sie aber auch nicht allbekannt, wir möchten deren Einzelheiten dennoch nicht wiesber erzählen.

Der Erzbischof erkannte gegen die Mitglieder des OberRirchenraths und gegen den "Specialcommissär zur Bahrung
der oberhochheitlichen Aussichtsrechte über die katholische Kirche"
den großen Kirchenbann und ließ dieses Erkenntniß in der
Rathedrale zu Freiburg sowie in der Kirche zu Karlsruhe
verkünden. Dieser Aft brachte die Sache in eine eigenthumliche Lage. Bon diesem Augenblick an hatte der sogenannte
Kirchenstreit eine andere Bedeutung; er war der Rechtsstreit einer großen Corporation gegen die Regierung gewesen; durch die Berordnungen vom 7. Rovember wurde er
eine rein firchliche Angelegenheit, ein unmittelbarer
Angriff auf deren Bersassung; der Kirchenbann gegen die
Organe der Regierung machte ihn zur Sache des Glaubens\*).

Die Briefter, welche die Ercommunitation verfündet hatten, wurden sogleich in die Gefängniffe abgeführt. Im Großherzogthum Baden durfte fein Blatt die Sache besprechen, und jeder, auch der fleinsten, Druderei wurde rerboten, irgend eine Ansprache, eine Mittheilung, eine Berfügung, einen Erlaß des Erzbischofs oder des Ordinariates oder irgend eine Schrift zu Gunsten des Erzbischofs zu druden, bei Strafe der Entziehung der Concession, d. h. der Sperrung

<sup>\*)</sup> Siehe bie fatholifche Rirche und bie babifche Regierung in "Deutsiche Bierteljahrefchrift Januar bie Dary 1854." R. 65. S. 405.

bes Gewerbes. Der Erzbischof erließ feinen berühmten Sirtenbrief vom 11. Rovember und bie Regierung verbot beffen Berlefung. Bar boch icon in ben Berordnungen vom 7. Rovember jeber Beiftliche, welcher ben Rirdenbann verfundete, mit bem hochften Maag der Strafe des Aufruhrgefetes vom 24. Juli 1852 bedroht. Die Priefter, welche ibn fofort verlafen, murben gleichfalls gefangen gefest, und ba begann nun ein Jagen burch bas gange land nach biefem Dofument, welches im Ausland gebruckt worden war. bentbaren Dagregeln polizeilicher Gewalt murben vermenbet, und felbft Rirchen murben von Genebarmen bemacht; aber alle biefe Unftrengungen hatten feinen andern Erfolg, als baß eine bebenfliche Aufregung entstund, baß zaubernbe Bfarrer ihren Gemeinden verbachtig murben und bag am 27. Ros vember und am 2. Dezember ber Birtenbrief in allen Bemeinben bes ganbes verlefen marb. Bon etwa taufend Beiftlichen bes gandes hatten nur gehn ihrem Bifchof ben Beborfam verweigert, jene große Daffe fonnte bie Regierung nicht mehr verfolgen, und fo hatte ihr Ansehen einen merts baren Stoß erlitten.

Die Bedrückung ber Presse war unglaublich. 3war erslaubte nach einiger Zeit die Regierung, daß die inländischen Blätter ben Kirchenstreit wieder besprachen, aber natürlich nur von der einen Seite; benn wie heftig die Kirche angegriffen, wie sehr die Person des Erzbischofs geschmäht, wie sehr die Katholisen verhöhnt wurden, man konnte in keinem dieser inländischen Blätter se eine Berichtigung lesen. Bon beiden Seiten wurden unzählige Flugschriften verbreitet und es ist entschieden, daß die ersten gegen den Erzbischof gerichtet waren. Diesen folgten aber bald die Schriften der firchlichen Partei; jene wurden häusig von Gemeindebehörden vertheilt; um die Berbreitung dieser zu hindern, wurden Mittel angewendet, welche sich die revolutionare Regierung und der Kriegsstand

niemals erlaubt hatten. Es war an manchen Orten ein Buftanb, welcher jeht fast unglaublich erscheint.

Diese Zustände mußten am Borabend einer politischen Ratastrophe höchst bebenklich erscheinen und für die Zukunft bes Landes gerechte Besorgniß erregen; darum leitete die badische Regierung schon im Jänner 1854 Unterhandlungen ein, welche sich aber zerschlugen, weil das Ministerium für die Aufhebung der Berordnungen vom 7. Rovember 1853 die Ausschung der Ercommunisation als Gegenleistung forderte. Wer die Ansangsgründe des Kirchenrechts kennt, der weiß, daß der Bann nur auf persönliches Ansuchen und nach geziemender Genugthuung von Seiten der Gebannten ausgeshoben werden kann \*).

Der Brafident bes Ministeriums bes Innern, welcher im Jahre 1852 ben Streit über ben Trauergottesbienft berbeigeführt und im Jahre 1853 die Berordnungen vom 5. Darg bewirft hatte, mar immer ber Meinung gemefen, ein fouverainer Staat fonne über innere Angelegenheiten nicht mit einem andern Couverain traftiren, b. h. bas Großherzogthum Baben fonne mit bem romifchen Sof nicht über Ungelegenheiten ber katholischen Kirche unterhandeln; sein Nachfolger aber ließ fich bennoch berbei, ber Sendung eines außerorbentlichen Befandten nach Rom beizustimmen, guvor aber ohne weitere Gegenleiftung bie Berordnungen vom 7. Rovember 1853 aufzuheben, benn fie maren im gande ganglich erfolglos gewesen und die Aufrechthaltung berfelben hatte eine Unterhandlung mit dem heiligen Stuhl unmöglich gemacht. Friede war aber darum noch nicht hergestellt, denn es entftund jest ber Streit über die Bermaltung bes firchlichen Stiftungevermögene.

<sup>\*)</sup> Gine ausführliche Darftellung biefer Unterhandlungen findet fich in ber "Deutschen Bierteljahrschrift" April bis Juni 1854. Rum. 67.

Früher wurde im Großherzogthum Baben bas gefammte auch jest noch fehr große Rirchenvermögen \*) von Staats-Stellen unmittelbar verwaltet; burch eine fpatere Berordnung vom 21. Rovember 1820 wurden die ortlichen Stiftungen ben fogenannten Stiftungevorständen anvertraut, welche ben Begirfeamtern unterworfen find, und es ift baber bie Bermaltung bes Rirchenvermogens in ber Art getrennt, bag bas fogenannte allgemeine Rirchengut von bem großherzogliden Oberfirchenrath, Die Stiftungen, an welchen Die Bemeinden mehrerer Memter Theil haben, von den Rreisregies rungen unmittelbar, und die ortlichen Rirchenftiftungen von ben Stiftungerathen, alfo mittelbar von ben Memtern verwaltet werben. Die Endprufung ber Rechnungen fur biejenigen Stiftungen, welche ber Dberfirchenrath unmittelbar verwaltet, ift ber Dberrechnungsfammer aufgetragen; bie Revifion bes Bermögens, welches bie Rreisregierungen vermals ten, wird bei biefen beforgt; für die Abhor berjenigen Rechnungen, welche die Stiftungevorftande fuhren, find befondere Stiftungerevisoren bestellt, und bie Stiftungen bezahlen febr bebeutende Beitrage in die fogenannten Regiefaffen, aus welchen alle Roften Diefer Bermaltungen bezahlt merben.

Die betreffenden Pfarrer find Mitglieder ber Stiftungs-Borftande, fonft aber hat die Rirchenbehörde nicht ben geringften Einfluß auf diese Berwaltung; fie fann nicht über bie fleinfte Summe verfügen, und die Mitaufsicht, welche bem

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1851 wurde ber Bermogenoftand ber tatholischen Rirche im Großherzogthum Baben von bem großherzoglichen Oberfirchens Rathe aufgestellt, wie folgt:

Allgemeine firchliche Fonds mit einem Jahresertrag von 1,267,619 fl. Geistliche Pfründen """ 1,021,712 s Beikliche Pfründen """ 682,833 s Schulfonds """ 46,455 s

Orbinariat zugestanben ift, beschränkte sich immer barauf, baß bemselben ganz allgemeine Angaben über ben Stand gewisser Stiftungen, jedoch ohne jegliche Entzisterung und ohne alle Belege, gelegentlich mitgetheilt wurden.

Der besondere Streit über biefe Bermaltung bes Stiftungevermögens entstund aus vielen Borgangen, befonders aber baburch , daß die Regierung die Ginfepung in den Benuß ihrer Pfrunden benjenigen Pfarrern verweigerte, welche ber Erzbischof ohne ihr Buthun angestellt hatte\*). Alle Reflamationen ber Pfarrer maren vergebens; auch ber Ergbifcof wendete fich an das Ministerium, dieses aber wollte ihn zwingen mit bem ercommunicirten Oberfirchenrath zu verkehren; und ale bieß, wie natürlich, verweigert murbe, fo blieben fowohl biefe Bfarrer als auch die Silfspriefter, welche wegen Mangels an Curatgeiftlichen aus benachbarten ganbern jur hilfeleistung berufen worben maren, ohne Mittel jum Unterhalt. Der Zwischenfall mit biefen Brieftern, welche die Regierung ausweisen wollte, ftellte thatsachliche Interdifte in Aussicht, weil ber Erzbischof außer Stand mar anbere Geelforger zu bestellen.

Den Berrechnern wurde nun befohlen, ben Beisungen der Rirchenbehörde, bei eigener Haftbarkeit, keine Folge zu leisten; der Erzbischof erklärte der höchsten Staatsbehörde, er werde Dekreturen auf das Bermögen der Rirche ertheilen und alle Anordnungen treffen, die ihm geeignet schienen, um das Bermögen der katholischen Rirche von fremden Einflüssen zu befreien. Die Regierung antwortete mit einer Thatsache: sie schloß die Pfarrer von den Stiftungsvorständen aus, hob also die Berordnung vom Jahre 1820 auf und nahm so der

<sup>\*)</sup> Diefer Theil bes Kirchenftreites ift aftenmäßig bargeftellt in "Deutsfche Bierteljahreschrift" Oftober bis December 1854. Rum. 68. S. 240. "Der Kirchenftreit im Großherzogthum Baben über bie Berwaltung bes tatholisch-firchlichen Stiftungevermögens."

Rirche auch ben letten winzigen Antheil an ber Berwaltung ihres eigenen Bermögens. Das Ordinariat verbot nun ben Guratgeistlichen jeden Berkehr mit dem großherzoglichen Oberkirchenrath. Die höchste Staatsstelle beschloß die, von dem Erzbischof einseitig zu Pfarrern ernannten, Priester als Pfarr verweser anzuerkennen und ihnen die Gebühren derselben ausbezahlen zu lassen. Am gleichen Tage mit diesem Beschluß, am 6. Mai 1854, wurde aber der bekannte Erlas des Ministeriums des Innern ausgefertigt, welcher den Streit zu einer Katastrophe brachte.

Diefer Erlaß verfügte, bag bie Begirfbamter unguverlaffige, b. h. folde Rechner, welche ben Bablungsanweifungen firchlicher Behorben etwa Folge leiften fonnten, ju entfernen, bie Stiftungsvorstände aber vorkommenden Kalls mit Männern ihrer Babl zu beseten, und die Stiftungefifte, b. h. die Dofumente, die Kasse u. s. w. aus den Pfarrhäusern wegzunehmen hatten. Das Ordinariat feinerfeits befahl ben Curat-Beiftlichen, alle Borlagen in Bermaltungesachen ber Stiftungen nicht mehr an die weltlichen Behörden, fondern burch bie erzbischöflichen Defanate an die Rirchenbehörbe ju machen; es verbot ben Stiftungevorftanben und Rechnern, Berfugungen weltlicher Behörden über bas Rirchenvermögen ju vollziehen, gebot, Die Stiftungevorstände, ober beren Mitalieder, melde seinen Anordnungen nicht Folge leiften wollten, zu entfernen, durch andere Manner ihrer Bahl ju erfeten und für die Rirche ju verpflichten; Die Schuldner ber Stiftungen murben angewiesen, ihre Schuldigfeiten nur bei ben, von ber Rirche aufgestellten, Rechnern abzuführen. Diefes Ausschrei= ben follte am erften Conntag nach bem Empfang, alfo am 20. Mai von ben Rangeln verfündet werden. eine andere Art ber Berfundung war bei ben bestehenden Berhaltniffen unmöglich.

Man hatte mahrend der Entwidlung diefes befondern. Streites foon mancherlei Gewalthandlungen vorgenommen,

als 3. B. wieberholte Durchsuchung der Orbinariatefanglei, bie Schließung bes Conviftes u. f. w. Rach biefem Musfcreiben aber begann im gangen gand vom Bodenfee bis jum Main ein einsetliches Begen, um die Berfundung besfelben zu verhindern. Alle Mittel ber Bewalt murben angemenbet, ohne Rudficht fur bie Stellung ber Berfonen und felbft ohne Rudficht fur die Beiligfeit ber Gotteshäufer und Rirchen. Diefe gehäffigen Dagregeln, welche bas gange Land in Aufregung brachten, hatten wieder feinen andern Erfola. als daß am 25. Mai, am Tage von Chrifti Simmelfahrt, bas Ausschreiben von allen Rangeln bes landes verfundet wurde, und bennoch begann jest erft bie rechte Berwirrung; bie albernften Geruchte murben felbft in amtlichen Berfunbungeblattern verbreitet; Blatter, welche viele Leute fur officiell hielten, gaben durchaus unmahre Darftellungen, nahmen aber die Berichtigungen nicht auf. Bon beiben Seiten murben aufregende Flugschriften verbreitet und von beiden Geis ten wurden bie Stiftungevorftanbe bearbeitet, aber ungeachtet aller Ginschüchterung hatten fich bie meiften berfelben gegen bie neueften Berordnungen ber Regierung erflart. Dan weiß, bag im Dbenwald felbft Erefutionstruppen einrudten, um bie Ausführung ber ergbischöflichen Anordnungen gu binbern und um Unruhen ju verhuten.

Durch Staatsministerialbeschluß vom 18. Mai wurde ber Erzbischof von Freiburg wegen Störung und Gefährdung ber öffentlichen Ruhe in peinliche Untersuchung gezogen; am 19. Mai wurde diese Untersuchung eingeleitet, mehrere Stuns den lang der Erzbischof vernommen, sein Haus durchsucht; am 22. fündigte ihm ein Stadtamtmann seine Verhaftung an und ließ ihn in seinen Jimmern durch Genedarmen beswachen. Das Ordinariat stellte nun alle Geschäfte ein, berichtete nach Rom und erinnerte die Angehörigen der Diöcese an die Worte, welche der gesangene Erzbischof schon früher an sie gerichtet: "erlaubt euch keine Störung der Ordnung

und bes öffentlichen Friedens"\*)! Es wurde Rirchentrauer angeordnet, die Altare wurden ihres Schmudes entfleibet, bas Geläute wurde eingestellt und die Gläubigen jum Gestete versammelt. Beinahe ju gleicher Zeit wurden in versichiedenen Landestheilen viele Priester gefangen gesett.

Diefer Buftand mußte nothwendig ju einem wirklischen Interdift erwachsen, und beschalb wurde unterm 31. Mai die haft bes Erzbischofs unter bem Bormande aufgehoben, bas die Untersuchung geschloffen sei.

Dit biefer Ratastrophe hatte ber Kirchenstreit seine Sohe erreicht.

In ber Note, welche unterm 8. Juni ber Carbinal-Staatsfefretar Untonelli an ben Grafen von Leiningen. Billigheim ale babifchen Gefanbten richtete, murben bie Schritte bee Erzbischofe gebilligt, bas Berfahren ber babifcen Regierung aber in fo fcarfen Ausbruden getabelt, als folde in einem biplomatischen Aftenftud felten vortommen. Die papftliche Rote murbe unterm 12. Juni von ber babiichen Befandtichaft erwiedert. Gie fuchte bas Berfahren ber Regierung ju rechtfertigen, fie entschuldigte die Berhaftung bes Erzbischofs und bat, bag man bie Unterhandlung über eine befinitive Regelung ber fatholifch firchlichen Berhaltniffe im Großherzogthum Baden in Bang feten mochte. In Folge biefer Rote erschien eine andere bes Cardinal-Staatsfefretars vom 24. Juni, an den Grafen Leiningen und ben Staates Rath Brunner gerichtet, welche bie Bereitwilligfeit bes beiligen Stuhles zur Aufnahme ber ermähnten Unterhandlungen aussprach, jedoch mit Bestimmtheit erklarte, bag von biefer Unterhandlung feine Rebe fenn fonne, ehe bie babifche Regierung nicht ben Ergbischof von Freiburg in feinen vollen Rechtoftand wieder eingesett, bas Berfahren gegen ihn, fo-

<sup>\*)</sup> In bem befannten hirtenbriefe vom 11. Rov. 1853.

wie die Untersuchungen und Erkenntniffe, welche gegen Priefter und laien wegen Befolgung erzbischöflicher Unordnungen eingeleitet ober erfannt worben feien, aufgehoben, und fich verbindlich gemacht habe, ben Beiftlichen, welche ber Erzbischof jur Bermaltung ber Pfrunden berufen, Die Ginfunfte berfelben oder die bestimmten Webühren zu verabfolgen, dem Erg-Bifchof bas Recht zugeftanden habe, bis zum endlichen Abschluß der Verhandlungen die erledigten Pfründen mit Verwefern zu befegen, und ihnen auf beffen Anweifung ihre Bebuhren ju verabfolgen. Die Note erflarte ferner: ber romifche Bof werbe nicht auf Unterhandlungen eingehen, ehe die babifche Regierung die Verwaltung bes Rirchenvermogens unter der Leitung der Geistlichen in den Stand vor 18. April 1854 wieder hergestellt, und biefe Berordnung wie jene vom 6. Mai b. 36. widerrufen habe; bagegen fei ber Erzbischof verbunben, mahrend biefes Interim feine Pfarren zu befegen und überhaupt feine weitern Schritte ju thun \*). Rach langem Baubern find biefe Bebingungen von ber babifchen Regierung einfach und vollständig angenommen worden, und ein Schreiben bes Brafibenten bes Ministeriums bes Innern vom 8. August 1854 feste ben Erzbifchof bavon in Renntniß.

So war benn bis jum gänzlichen Abschluß bes Friedens ein Waffenstillstand geschlossen, aber die Unterhandlungen für diesen Krieden rückten in Rom sehr langsam vor. Der Abschluß des österreichischen Concordates zeigte nun, daß die liberale josephinische Unsicht über die Stellung der Kirche gänzlich verloren sei; in der oberrheinischen Kirchenprovinz hatte der König von Würtemberg zuerst mit dem Bischof von Rottenburg eine Anordnung der kirchlichen Dinge vershandelt, diese aber wurde in Rom nicht genehmigt und es

<sup>\*)</sup> Siehe bie angeführte Schrift über ben Streit wegen ber Bermals tung bes Stiftungevermögene S. 305 fig.

fam bie befannte Uebereinfunft zu Stande. Im Rurfürstenthum heffen waren bem Bischof von Fulda fast alle bie Befugnisse zugestanden, welche die Denkschrift des oberrheinischen Episcopats verlangt. Im Großherzogthum hessen wird eine besinitive Anordnung nicht lange ausstehen, und Rassau wird sich fügen muffen. Die Unterhandslungen des römischen Hoses mit dem Großherzogthum Baden sind ihrem Abschlusse nahe, denn es ist der Regierung damit ein wirklicher Ernst, und darum sind fast alle einzelnen Punkte erlediget.

Die ganz überfichtliche Darftellung ift langer geworben, als es in der Absicht des Berfaffers lag, aber die Thatsachen find felbstredend, fie bedurfen taum noch einer Bemertung.

Benn nicht in Abrebe gestellt werben fann, bag auch pon firchlicher Seite Rehler begangen worden find, daß, burch fo auffallende Bewalthandlungen gereigt, auch bie Anhanger berfelben nicht immer bas richtige Daß hielten, fo hat bie Rirche gegen ein falfches Syftem fur ihr gutes Recht gefampft, fie hat diefes Recht errungen und beghalb biefes Syftem gefdmacht, und fur alle galle beffen innere Unmacht Alle Regierungen haben gefehen, wie weit bas liberale Staatswefen fie führen muffe, und alle find barum befferen Billens geworben. Bare ber babifche Rirchenftreit ju einer andern Beit ausgebrochen, fo hatte er ju traurigen Greigniffen fuhren fonnen; aber unter ben gegebenen Buftanben hat er nur Gutes bewirft; mehr vielleicht, als von allen andern, wird biefe Bahrheit von ber babifchen Regierung erfannt und in Diefer Erfenntniß wird fie mit bem falfchen Syftem brechen, von welchem fie fo lange Beit, mehr als andere, beherricht mar. Der bureaufratische Fanatismus hat nicht umfonft die protestantische Unduldsamfeit ju Silfe gerufen, benn die Ausbruche berfelben haben bas Gelbftgefühl ber Ratholifen erwedt, und bas ermachenbe religiofe Gefühl wendet fich jest schon wieder zu ihrer großen Mutter, ber Kirche. Der Bestand und die Ordnung der Staaten wird das durch an Festigkeit nicht verlieren.

8.

Das flägliche Enbe ber Reicheversammlung ju Frantfurt hatte bie Revolution nicht beschloffen, benn ale bie offenen Republifaner zersprengt maren, ba murben alle Rrafte ber liberalen Bartei in Bewegung gefett, um bie Bieberberftellung bee Bunbeerechtes in Deutschland ju hindern; und als Bayern, Sannover, Cachfen und Burtemberg von bem Mai-Bundniß theils abgefallen maren, theils ben Beitritt gu bemselben abgelehnt hatten, ba trieben die Liberalen ihre Bublereien wie zuvor. Der Munchener Entwurf vom 27. Februar 1850 mar bie erfte positive Thatsache einer Politif, bie bieber verneinte. Defterreich mit feinen Berbundeten verfocht bas erhaltenbe Brincip: in bem Bunbesftaat lag bie Unnahme ber revolutionaren Thatfachen, ber Staatenbunb war die Erflarung, baß man ben volferrechtlichen Charafter bes beutschen Foberativ . Systems als Rechtszustand betrachte. Man fonnte zweifeln, ob bie Berftellung bicfes Rechtezustanbes zur Bildung einer neuen nationalen Institution, ober ob fie ju einer ungemeffenen Reaftion benütt werben folle; aber es war außer 3meifel, bag bie ofterreichifch banerifche Auffaffung jede Möglichfeit von Territorial-Beranderungen ausfolog, und bag bie Gruppirung ber Staaten im Munchener Entwurf feine Mediatisirung einhulle. Die guhrer ber libes ralen Partei mußten bas mohl, aber ihnen taugte ber Unverftand, und fie wollten ibn ausbeuten. Gie erregten gegen Defterreich und die verbundeten Ronigreiche benfelben blinben wuthenben Saf, welchen fie ein Jahr fruher gegen bas "falfche, treubrüchige" Breußen aufgestachelt hatten, und bamals wie früher mar es wieder ein großer Theil ber Staats.

Dienerschaft, welche, von ber Wühlerei fortgezogen, das finnlose Geschrei mitschrie.

Der eigentliche Stimmführer ber liberalen Bartei mar bamals wieder bie zweite Rammer in Baben. Daß fie ben Beitritt jum Dai Bundif genehmiget bat, bas bat ihr fein billiger Denfch jum Bormurfe gemacht, und baß fie in ben Berhandlungen bie gehörige Renntniß ber politifchen Buftanbe, ber Brundlage bes euroväischen Staatenspftems, und eine richtige Beurtheilung ber Dachtverhaltniffe barlege: bas hat wohl fein besonnener Dann von ihr erwartet, benn feiner bat ihr bie Kahigfeit jur Behandlung großer politischen Fragen jugetraut. Daß fie aber bie Regierungen ber Mittelftaaten, fowie bas ofterreichische Rabinet mit Schmahungen übergoß, baß feine Stimme gegen biefe gefährlichen Ausbruche blinder Leidenschaftlichfeit fich erhob, daß felbft die Berftanbigeren nur ein ichuchternes Bebenfen auszusprechen magten, bas bezeichnete ben Beift ber Berfammlung, und in nachfter Folge ben Beift ber Partei. Der Berblendung, bem Barteis Saß und ber fleinlichen Auffaffung mag man es nachfeben, baß auch nicht mit einem Worte Defterreichs offenfundiger Abficht gedacht wurde, eine Berbefferung unferer nationalen Buftande auf bundesgeseglichem Wege ju Stande ju bringen; aber someit fonnte bloge Unwiffenheit nicht fuhren, bag man, bem Munchener Entwurf gegenüber, Die Souverainetat bes Großherzogthums geltend machte, mahrend man fie ju Bunften ber preußischen Politik ganglich aufzugeben bereit war, baß man die europäischen Berträge verläugnete, ober für erloschen erklärte, und dabei gänzlich vergaß, daß der Bestand bes Großherzogthums Baben feinen andern Rechts-Titel hat, ale eben diefe Bertrage \*).

Die Rathe ber Krone haben boch wohl biefem Erciben eine Schrauke gefett, haben boch wohl zu verfteben gegeben, bog biefe leibens schaftlichen Ausbruche bes liberalen Fanatiomus nicht im Intereffe

In ber fläglichen Reichsversammlung zu Erfurt war ber "Bunbesstaat" jur Union jusammengeschrumpft, und ber Fürftencongreß zu Berlin fonnte nicht eine einzige positive Bestimmung feststellen. Je mehr die preußische Politit fomanfend, unficher und fraftlos war, um befto entschiedener ging bas Wiener Rabinet vormarte. Wenn man aus ber groß. artigen 3bee ber Sanbelbeinigung Defterreichs festen Billen erfannte, feine gebührende beutsche Stellung wieder einzuneb. men, fo war es auch außer 3weifel, baß es bie Organifirung ber preußischen Union mit all feinen Rraften binbern Diese offenbare Bahrheit mar nicht ftart genug, um bie Berblendung ber liberalen Partei ju besiegen. ben ihre Bublereien nicht auf, welchen ein beträchtlicher Theil ber beutschen Breffe ein Organ mar; fie verfolgten ihre politifche Ibee auf die Gefahr eines furchtbaren Rrieges in Deutschland, und alle die Staaten, in welchen ihr System bas berrichende mar, murden sichtlich an den Rand eines unergrundlichen Abgrundes getrieben.

Die befannte Militarconvention, welche bas Großherzogsthum Baben mit ber Krone Preußen am 25. Mai 1850 absgeschloffen hatte, enthielt Bestimmungen, beren Folgen erft

bes Landes seien? D nein, ber Minister bes großberzoglichen haus ses und ber auswärtigen Angelegenheiten erklärte, daß er Alles "unterschreibe", was ber Abgeordnete häusser gesprochen, dieser aber hatte von Oesterreich und den verbündeten Staaten gesprochen, in einem Tone gesprochen, wie man ihn aus der Deutschen Beitung gewohnt war. Ein anderes, jeht noch aktives, Mitglied der Regierung erklärte ohne Rüchalt den Bund für ausgelöst und das Bundesrecht für erloschen. Der Präsident des Ministeriums des Innern widersprach dieser Ansicht nicht, behauptete aber den, dem Roblenzer Bertrag und allen bekannten Thatsachen gegenüber: die preußische hilfe sie Bundeshilfe gewesen, und deren Rosten, d. h. die von Preußen gesorderte Kriegsentschädigung, müsse matriselmäßig auf die Bundesstaaten vertheilt werden.

burch bie Ausführung flar murben. Die Berlegung ber babischen Truppen nach Preußen mar bie unweiseste wie auch unpopularfte Dagregel, welche jemale eine Regierung ergriff. Bergebens marnte ber beffere Theil ber Breffe, vergebens maren bie Borftellungen anderer Staaten, man rang bie Ausführung berfelben bem perfonlichen Bibermillen bes verewigten Großherzogs ab. Die befannte öfterreichische Rote vom 21. Juli 1850, und bie Berweigerung bes Marfches ber babischen Truppen burch die Gebiete mehrerer Bunbed-Staaten batten bas babifche Ministerium noch immer nicht jur Einficht beffen gebracht, mas es gethan. Satte es allerbings nicht bie formelle Selbstftanbigfeit bes Großherzoge thums verlett, fo hatte es fich boch thatfachlich in die Abbangigfeit einer Macht begeben, welche in fritischen Augenbliden feinen Schut gewähren fonnte.

Immer mahricheinlicher war ber vollfommene Bruch mifchen Defterreich und Breugen. Diefes fonnte Die Lande nicht schügen, welche seine Truppen am Dberrhein befest hiele ten, und bennoch im Oftober 1850 fuchte bie Politif ber Liberalen noch ein förmliches Schutz und Trutbundniß amifchen bem Großherzogthum Baden und ber Rrone Breufen ju Stande ju bringen; Diefe felbft aber ging einer furcht. baren Rataftrophe entgegen, von welcher nur ber Dimuter Bertrag fie gerettet hat.

Die Unionspolitif mar in Olmug ju Grabe getragen, bie preußischen Truppen verließen ihre Stellung am Dber-Rhein, aber die Politif der liberalen Bartei war defihalb nicht außer Thatigfeit gefest. Defterreich brang auf die nos thige Reform der Bundesverfaffung, Defterreich wollte ein fefteres Band zwifden ben Ctaaten beutscher Ration; aber eben die offene oder verborgene Thatigfeit der liberalen Partei verhinderte biefes Bestreben und fie scheute fich nicht, die brobenden Roten hervorzurufen, welche ber Prafident ber XLJ. 16

frangofischen Republik an die Bunbesftaaten und an die Bunbesversammlung gerichtet hat.

Run ist das völkerrechtliche Institut wieder so schwach, als es je war; die Zerriffenheit der Deutschen hat sich fast in jeder großen Frage geltend gemacht, und die Berhandlungen des Bundestages zeigen uns die unglückselige Spaltung der beiden großen Bundesmächte. Wenn Desterreich demfelben eine würdige Stellung in den großen Angelegenheiten von Europa zugestehen und erwerben will, so stellt sich das kleinere Preußen bei jeder Gelegenheit außer den Bund. So war es in den Berwicklungen des orientalischen Krieges, so war es in der Reuenburger Sache, so ist es jest wieder in der Behandlung der Frage über die Besehung der Bundess Festung Rastatt.

Es waren die besten Manner, welche im Jahre 1850 bie Wiederherstellung des deutschen Bundes gewünscht haben; sie haben gehofft, daß auf gesetlichem Wege ein kräftig nationales Institut sich bilden werde; sie haben vergebens geshofft und der Hohn, mit welchem die Liberalen damals diese Ranner übergossen, hat leider Recht behalten.

Bor bem Jahre 1848 war bieser Zustand ber Schwäche bes Bundes ein haupthebel ber liberalen Bühlerei. Dieser Hebel ist jest viel leichter zu verwenden, weil das Rational-Gefühl der Deutschen bestimmter und fraftiger ist, als es das mals noch war. Möge man das in Zeiten bedenken! Denn wenn einmal unter der Wirfung möglicher Ereignisse dieses Gefühl einen hestigen Ausbruch gewinnt, dann ist es zum Denken und zum handeln zu spät.

Wenn wir jest die voranstehenden Erörterungen im Allgemeinen übersehen, so werben wir nicht burch beren Re-

fultate erfreut. Die bofen Geister find feine Tob. Geister mehr, aber noch immer gehen fie still umher und außern ihre Birfung, auch wo man sie nicht hort und nicht sieht; sie fennen genau die Ideen und die Forderungen der Zeit, und wenn man die einen nicht hort und den andern nicht gerecht wird, so werden diese bosen Geister sich berselben wieder bes mächtigen.

In vielen Sandlungen ber Machte vermißt man ben leitenden Grundsat, und führt man bie zerftörenben Brincipien auch nicht offenbar aus, fo verlett man boch baufig bie erhaltenben Grunbfage. Faft in allen großen Fragen hat man bie vollenbete Thatfache ohne Rudhalt angenommen, und in vielen hat man bas monarchische Brincip offen verlett. Die Anertennung bes frangofifchen Raiferthums ift bie Anerkennung eines fouverainen Bolks-Willens, und ba man biefem bie unzweifelhaften Bestimmungen feierlicher Bertrage geopfert, so fonnen leicht neue Ereigniffe fommen, welche bie Anerkennung biefes allgemeinen Bolfes Billens wieder verlangen. In ber Reuenburger Cache hat ber Rabifalismus ben Sieg errungen; man hat bas frango. fifche Raiferthum jum Schieberichter von Europa gemacht, und biefes ift feiner Ratur nach feine erhaltenbe Dacht. Der orientalifche Rrieg hat nur bie Entscheibung einer großen Frage vertagt, und Franfreich wieber einen vorherrichenden Einfluß in Europa gegeben, einen Einfluß, ber vielleicht morgen icon gegen die beutschen Intereffen fich richtet. Ber bie Buftande in Belgien fennt, ber weiß von ben teuflischen Mitteln zu erzählen, welche bie liberale Bartei bort fur ihre 3mede verwendet, und ber ehrliche Mann ichaubert über bie fittliche Berfunkenheit, in welche die liberale Breffe bas Bolk immer tiefer hereindrudt. Bas foll baraus merben?

Die traurigen Ereigniffe, melde bie erfte Salfte bee neunzehnten Sahrhunderte fologen, gehoren bereits ber Be-

fcichte an. Der garm bes Aufruhre ftort bie freie Auffaffung nicht mehr, und bie Unfichten, welche wir vor einem Rahrzebent verfochten, burfen heute unfer Urtheil nicht beirren. Die Bewegungen bes Jahres 1848 haben zwei große Ibeen jur Grundlage gehabt. Es maren bie Ibeen ber Rationalität und ber innern Freiheit; ber befte Theil ber Nation hat fie aufgenommen, und fie gaben ber öffentlichen Meinung die Macht, an welcher die Ummalzung fich brach. Die innere Freiheit ift jest in Franfreich gerftort, und Gott moge verhuten, bag man auch hierin bie Frangofen nachaffe. Das Rationalgefühl biefer ift geschmeichelt und gehoben, bas ber Deutschen murbe gleich nach Berftels lung ber gefetlichen Gewalten nur allzu häufig verlett, und noch felten hat man biefer machtigen Empfindung Rechnung getragen. Der Deutsche jeder Meinung wird fich freuen, wenn ber Bund bem Ronig von Danemart zeigt, bag Deutschland eine Macht ift, und jeder Staatsmann, welchem bie Befühlepolitif gang fremd ift, muß ein Ginfchreiten munfcen, mare es auch nur, weil bie Sache ber Bergoge thumer von ben Liberalen ale Gahrungeftoff benutt wird, und noch immer mehr benütt werden foll. Man follte boch ende lich gelernt haben, daß jede gegrundete Beschwerbe, baß jede thatfacliche Beringichatung ber festgestellten 3been unferer Beit ben Mannern bes Umfturges bie Rraft gibt, welche eine Bartei mieber bilbet.

Jebermann fühlt, daß wir unter Zuständen leben, die ganzlich unhaltbar find, auch wenn sie noch eine Reihe von Jahren bestehen; wir wissen, daß andere eintreten muffen, aber wir sehen nicht welche. Steigen aber die Ereignisse früher oder später aus dem Dunfel ihres Ursprungs empor, so finden sie nicht mehr eine conservative Partei. Hinter uns wächst eine Jugend heran, welche nicht mehr schmachtet und träumt, und aus dieser Jugend werden Manner hervorges

hen, die zu handeln verstehen. Wird die Kraft dieser Männer eine erhaltende seyn?

Bo wir auch hinbliden mogen, wir sehen feine erhals tenbe Anftalt, ale die romisch-fatholische Rirche, und fie ift erhaltend, weil fie die Rraft hat, fich felbft zu halten. bem Bechfel irbifder Berhaltniffe muß jede menschliche Un= Ralt fich umbilden, in ber Umbildung verandert fich ihr urfprunglicher Charafter, und bamit wird ihre Lebenefraft gebrochen, werben bie Grundlagen ihres Bestehens verrudt. Eine jebe menschliche Unftalt muß am Alter erfranfen. Laufe von achtzehn Jahrhunderten find Rationen geftorben, jugendliche Bolfer haben Staaten gebildet, Diefe find verfallen, und aus ihren Trummern hat man neue gemacht. Die Befellichaft hat fich und ihre Sitten geanbert; Die Ordnung ber Belt ift eine andere geworben; die Rirche allein hat ausgehalten in allen Erfchutterungen, fie hat bie ungeheuern Ummaljungen durchlebt, und fie ift biefelbe geblieben in ihrem Befen, wie in ihrer Erscheinung. Die fatholische Rirche wird auch fortan bie Bechfel menschlicher Dinge überleben, und fie wird noch mit ungebrochener Rraft bestehen, wenn bie fleinen Staaten und die machtigen Reiche ber Begenwart nur ber Geschichte noch angehören.

Balberich - Frank.

## XIII.

# Didaktische Poesien.

II. Mahnenbes und Unaufgeflartes. Liebesbuchlein in Reismen von J. Kreufer. Regensburg, Mang 1857.

Bor einigen Jahrzehnten trugen geharnischte Sonette und Befange eine politische garbung, heute ift es vorzugeweife bie fociale Seite, welche poetische Rufe aus ber Bufte ermedt und gewappnete Rampen jum Angriff lodt. Gin folder gangenwurf in die Beit ift bas Buchlein mit bem obigen myfteriofen Titel. Wenn die lettbefprochenen Lehrdichtungen Schrott's bie beschaulich erbauliche Battung vertreten, bie in ebenmäßigem Bang bie Tiefen ber driftlichen Sauptfragen gleichsam eregetisch burchmeffen, fo haben wir hier epigram. matische Didaftif, die im Grunde biefelben Fragen aufnimmt, aber indem fie fich an die Erscheinungen bes Tages wenbet und baber jumeift polemisch auftritt. Es ift ber Ertrag eines Rampferlebens, eines Lebens voll Strebniffen, innern Erfah. rens und außern Ringens. Der Mann, ber biefe Strophen geschrieben, weiß nicht bloß, marum er ftreitet, sonbern auch worauf es babei antommt: er fist fattelfest. fommen baber nichts Abstraftes, feine Theorien, fonbern Angewandtes, Beiterscheinungen, Namen, Tendenzen, Berfonen,

furz Reales, die Gegenwart in ihren auffälligsten Gegebenheiten. Unfere Zeit ist aber eben feine Wiegenzeit, wo harmlofe Schlummerlieder ihre beste Wirfung thun; es ist die Zeit
bes Feldwachdienstes: Wederuse, Rampfsgnale gehen durch
die Runde, und es ist gut, wenn jeder seine Losung weiß.
In dem Büchlein nun ist alles Stich und Stoß, man hört
fast auf jeder Seite den Harnisch rasseln.

Eine fittliche Polemit mag in ber Lyrif so lange bereche tigt fenn, ale fie nicht langweilig wird: fie muß Salg haben, wenn fie geniegbar fenn foll, und am Salg läßt es Rreufer nicht fehlen. Die Studlein find furz, fraftig, mitten aus bem treibenben Leben, barum auch meift aus bem Broben gehauen. Der Autor ift von Strupulofitat wenig geplagt und fest ohne Umftanbe auf groben Rlog einen groben Reil, auch vorschriftemäßig auf einen Schelmen ans derthalbe. In mancherlei Bariationen vindicirt er der Boefte bas Recht ber Tenbeng. Diese Tenbeng macht ihn satyrifc, wohl auch biffig; aber ba man fich einer originellen Ratur gegenüber findet, fo läßt man fich manches gefallen. Co ein mannlicher Trug thut recht wohl; und ihm ift er Bedurfnig. Es verlangt ibn, wie er felbst einmal fich ausbrudt, "gen's Schlechte loszuprogen." Diefes fo betitelte Liebesbüchlein ift somit zu einem fleinen bunten Dagazin von fraftig weltlichen Stoffpruchen, von flechenden Schlagverfen, von bligenden Apercu's, von hiftorifirenden Bonmot's ausgewachsen. bermalige Begriffeverwirrung wird mit manchem berghaften Strich gefennzeichnet.

Bie bie Junge, fo ble Spelfe, Wie ber Kopf, fo ber Begriff. Rieberträchtig, fagt ber Beife, Schurken fagen: fluger Bfiff.

Gleich unbarmherzig geht er ber Befennerfeigheit zu Leib, die überall nur nach Rudfichten handelt, jener friedsfertigen Borficht des Biedermanns, der nach Amt und Brod die Worte wiegt, es könnte sonft der Kundschaft schaben.

#### 248

### Dibattifche Boefien.

Wohl fühlt er meist, was Rechtens ist, Doch hat er Frau und Kinder. — Weht glaubt man noch an seinen Gott Und banget vor bem Ende, Doch fürchtet man ben Wis und Spott Der aufgeklärten Stände. — Muth hat die Schmach, die Lüge Muth, Unrecht ist ked zu Thaten. Wir jetzigen Männer meinen's gut, Drum sind wir schlecht berathen, Kurzweg, es sehlen Männer, In Wort und That Bekenner.

Gewisse moderne Erscheinungen sinden recht treffende Xenien, 3. B. das Wetterglas von Europa, die Borse, die ber Dichter den fünstigen Geschichtsmesser neunt\*). Gegen die deutsche Nachahmungesucht führt er sehr spisige Stiche und hagebüchene Refrains. Dagegen weiß er von des guten Deutschen zahmem Trug ein artig Lied zu singen:

Richts in der weiten Gotteswelt Bon deutscher Tugend mir so gefällt, Ais seine Faust in der Tasche. Das handeln ist beschwerlich, Das Reden gar gefährlich, Das Schweigen sehr erklärlich; Denn das Gehalt ist spärlich. Drum wird der Deutsche was gezaus't, Macht in der Tasch' er seine Faust.

Das Wetterglas von Europa fpricht:
Wir trauen bem Handel trauen nicht.
D wohl der Welt, o weh uns Allen!
Die Aftien stiegen, sie sind gefallen.
Sibt einst die Geschichte
Bon uns Berichte,
Was helben wir zumal gewesen,
Muß sie die Börfenkurse lefen.
Auf Rull steht gleich die helbenwelt,
Wenn das Papier auf Reunzig fällt.

Und so gelangt er benn zu bem begeisterten Ausruf: Fauft in ber Tafche, ja in ber That, Du bift ber beutsche Geheimerath.

Richt unbedacht bleibt die gottesleugnerische Philosophie, und ber Freimaurerei wie der Muderei hat er gleicherweis ein Wort zu sagen. Kreuser hat in seinem Anfamps gegen die Profanatoren des Heiligen etwas von dem zornigen Burf, der gewaltigen Redewucht des Schweizer Predigers Jeremias Gotthelf. Auch kann er gar ernst werden, wenn er von dem ehernen Schritt der Zeit zu reden kommt, die über die Generationen hinwegtritt, und die Tagesmeinungen und die hochsahrenden Tendenzen der kleinen Menschen unter dem nachwirbelnden Schutte begräbt.

Bisweilen lehrt er auch in Erempeln und Gleichnissen, nimmt Geschichte und Geschichten zu Rath, grabt in Legens den seine Meinung von den heutigen Zuständen und Besdürsnissen ein. Bon einer eigenthumlichen Wirfung ist dars unter die "Matthias Nacht", in die er eine glückliche Missaung von Komif und schauerlichem Balladenton goß. Bessonders aber die brennende Frage der Armuth, des Proletatiats, bildet ein mit Borliebe angestimmtes Thema seiner den socialen Dingen zugewandten Lever. An "Spindel und haspel" wickelt er seine Gedanken von der Maschine ab, und läßt uns ein andermal merken, daß Gevatter Tod hier seine besten Tänze thut; gelegentlich will es ihn auch bedünken:

Ale Menfchen bie Mafchinen fich geberben, Und unf're Menfchen, ach, Mafchinen werben!

Auch wenn er ben driftlichen Frauen ein Lied anstimmt, so geschieht es nicht sowohl als Minnefanger, so hoch er ihre Burde stellt, sondern ihr Beruf in der Societät ist der dominirende Ton seines Mahnruss. Die sociale Frage führt seine Muse oft in die Rlosterzelle, und wie er die Bohlthat der Orden wiederholt seiert, so führt er, im Gegensat dazu, noch nachdrucksamer Rlage über das öffentliche Unrecht an

ben Klöftern, jene Drachensaat ber Gewaltthat, beren Ernte erft reift. Seine historischen Rudblide, z. B. auf Spanien, Frankreich, sind von einer ähnlichen Anschauung getragen. Rebenbei mangelt es ihm nicht an ber ersprießlichen Lauge für nervose Zesuitenriecher. Ueberhaupt ist der poetische Beichtspiegel ziemlich vollständig.

Manche Sprüche und Erguffe, das ift nicht zu leugnen, find ephemerer Natur, in Reime gesetzte Journalistif, die zeitsmäßige Namen in ihr metrisches Geflecht zieht, Namen, welche nach etlichen Decennien vergeffen und unverstanden find; manche find auch mehr polternder Art, die von der Poesse nur den Reim haben, außerdem nicht frei von vulgären Ausstüden. Der Hauptsache nach jedoch behält das Büchlein, als Kind seiner Zeit, einen culturgeschichtlichen Werth.

Bei einem so markirten ganzen Charakter ift auch bie Form ihm eigenthümlich und muß darnach beurtheilt werden. Der Styl ift gebrangt, ich mochte fagen unterfett; mitunter jeboch barod. Sein sprunghafter humor springt auch mit ber Sprache, wie mit ben Befegen ber Boetif etwas fouverain Er übt autofratische Bewalt über ben Reim, ber oft gang ungewöhnlicher Formation ift, ohne bag er indeg no. thig batte, in Freiligrathe Art sich ausländisch aufzupupen. Sind die Berfe nicht immer die mufterhafteften, fo entschadigen fie boch haufig burch eine gludliche Wenbung, burch eine gewurzte Rurge; über holperigen Rythmus hilft bie fede Capriole eines originellen Ginfalls, über ichmerfälligen Sprachbau ein gesunder Mutterwis. Diese Eigenart der Form verftoft baber nicht, weil fie nicht als etwas Bemachtes, fonbern ale naturlicher Auswuchs feines Befens erscheint, fie bangt mit bem gangen Dann jufammen : biefer Dann aber ift bas, mas man eine Ratur nennt.

## XIV.

# Erinnerungen aus Italien.

(Berbft und Winter 1857.)

## Fünfter Brief.

Rom. -- Die Angriffe auf bie papfiliche Regierung. - Deren Thatige feit. - Die officielle Statistif. - Die Forberungen von Reformen.

Mögen auch andere Gegenden bes Subens mit dem Zauber ihrer reizenden Natur den Wanderer fesseln und entzucken, nirgends fühlt der Katholif und der ernste Denfer so leicht sich heimisch, als in Rom, der wahrhaft ewigen Stadt. Roms Kirchen, der Petersdom voran, dieser "zweite Himmel in dem Himmel", seine Katasomben, diese unterirdischen Denfmäler des christlichen Glaubens und Hossens, seine Monumente, alle mehr oder weniger Trophäen des welterlösenden Kreuzes, richten den Blick zum Unvergänglichen und Göttlichen empor; das heidnische Rom selbst in seine Borftuse und Borbereitung, als ein Typus und Borbild für das christliche, seine in folossalen Bauten noch erkennbare materielle Macht mit ihrer weltumspannenden Thätigseit als Borzeichen und Symbol der moralischen Macht, der noch

in viel hoherem Sinne universellen geistigen herrschaft bes verjungten und burch bie Erlofung umgestalteten Roms \*).

Wer für Religion, Geschichte und Runft fein Berg und fein Intereffe hat, ber findet nur eine mit Ruinen und einigen ftattlichen Bauten befaete Ginode, die außer bem Corfo und bem Monte Pincio faum noch etwas Erträgliches bietet, und beurtheilt barnach auch bie Einwohner und ihre Sitten. Ber nur heidnische Alterthumer und Runftschäpe fucht, allen Meußerungen bes religiofen Lebens aber falt, menn nicht geringschätig, vorübergeht, ber bilbet fich eine Belt fur fich, und nimmt von Rom nur bie Salfte; die andere ganglich bei Seite laffend, fennt er bas wirkliche Rom gar Nur wer gleichmäßig nach allen Beziehungen bin bie Beltstadt jum Gegenstande feiner Studien macht, hat ben wahren Sochgenuß, ben vollen großartigen Ginbrud, bas lebendige Gesammtbild eines wunderbaren Baues, ber auf Fundamenten bes Alterthums sich erhebend, in immer fortfteigenber Entwidlung alle Epochen ber Beschichte reprafentirend, ale die Arbeit aller Jahrhunderte fich barftellt.

Schon im Oftober war Rom von vielen Fremben bes fucht, benen immer neue Zuzuge folgten. Es finden fich unster ihnen die verschiedensten Nationen vertreten, und neben den genußsüchtigften Weltfindern fehlen auch folche nicht, die ein religioses Bedürfniß zu den Gräbern der Apostel zieht.

<sup>\*)</sup> Diese theilmeise schon von Leo bem Großen und von Boffuet ausgesprochene 3bee hat anknupsend an die geiftvollen hirtenbriese,
bie in jungfter Zeit ber Bischof von Poitiers und Cardinal haulik
über Rom veröffentlichten, die Civilta cattolica in einem Auffahe
über das christliche Rom (5. und 19 Sept. v. 36.) sehr gut ausgeführt und entwickelt. Richt minder anziehend ist das Fastenpatent des Hrn. Bischofs von Speher: "Die Pilgerreise nach Rom"
(Speher, bei D. Kranzbühler 1857), worin der Pralat ebenso einfach als sinnig seinen Diöcesanen erzählt, weßhalb er nach Rom gepilgert, was er bort gefunden, und was er von da mitgebracht.

Insbesondere begegnet man einer Maffe frangofischer und belgifder Briefter, benen balb auch bie beutschen nacheifern au wollen icheinen; in ber "Anima" und im "Campo santo" bei St. Beter maren viele beutsche Gauen reprafentirt. Spanien, England, Nordamerifa haben ebenfo viele Beiftliche bieber gefandt. Biele treibt bas Bedurfnig nach weiterer theologischer Ausbildung in ben Borfalen bes romifchen Collegs, ber Savienza, der Thomistenschule bei ber Minerva; Andere ftubiren bie canonistische Praris ber Congregationen und Tribunalien. Roch nie hat der fatholische Rlerus fo innig an ben Mittelpunkt ber Ginheit fich angeschloffen; noch nie hat die Stimme aus bem Batifan einen fo allfeitigen und ehrfurchtsvollen Gehorsam in allen katholischen Ländern gefunden, wie gerade in unserer Begenwart. Es ift bas eine troftliche und hoffnungereiche Erscheinung mitten in ben gable losen Wirren unserer Zeit, eine beruhigende Bürgschaft für ben glaubenstreuen Ratholifen im Angesicht einer vielfach trüben und gewitterschwangeren Bufunft. Der mahre Rathos lit erfennt und fühlt, mas für ihn bas centrum unitatis ift; er fühlt es im fernen Norden ebenfo, wie bier in Rom, wo nur fein gerechter Ctolg fich erhöht, wenn er bie bieber eis lenden Ratholifen anderer gander und die großartigen Unftalten biefer Beltftabt fieht. Alles Große und Berrliche, was Rom noch in fich schließt, hat es einzig und allein ben Rachfolgern bes galilaischen Fischers zu banten, ber bier fich und ihnen einen Bischofesit gegründet; nur ale fircblicher Mittelpunft fonnte Rom feinen Rang unter ben Beltftabten behaupten, ohne die Papfte murbe es gang verodet fenn. Das läßt fich durch die Geschichte, läßt fich sogar mit Zahlen beweisen \*). Gine mahrhaft vaterliche Regierung, burch

<sup>\*)</sup> Rom hatte beim Beginn bes 13. Jahrhunderts nur 35,000 Ginwohs ner, mahrend ber papftlichen Refibeng in Avignen bavon faum mehr bie halfte, an 17,000; unter Leo X. fam es auf 60,000, unter

einsichtsvolle und gebilbete Manner in ben höchsten kirchlichen Würden unterftüht, mit Wohlwollen berechtigten Bunschen und Borstellungen entgegensommend, stärfer durch ihre moralische als durch die physische Nacht, hat im Kampfe mit den schwersten Bedrängnissen von Außen, und mit den verschiesbenartigsten Interessen und Bestrebungen im Innern, sowie mit dem Einsluß drückender, von ihr nicht verschuldeter Nissstände, Rom immersort in seinem Glanze erhalten und geshoben, viele Wunden einer traurigen Vergangenheit geheilt und neue herrliche Schöpfungen hervorgerusen, die stels eine Zierde für das setzige Pontisisat bleiben werden. Auch äußerlich sind die Spuren sener Verheerungen getilgt, die während der denswürdigen, noch nicht allseitig ausgehellten Delagerung von 1849 bei der Porta S. Pancrazio, in der Billa Borghese und an anderen Orten stattgefunden haben;

Bins VI. auf 165,000 Seelen. Seit ber Gefangenschaft Bins' VII. (1809) betrug bie Jahl ber Einwohner nur 123,000; sie stieg 1816 wieder auf 132,087, sobann 1833 auf 150,701, 1844 auf 171,580. Abermals brachte die kurze Beit des Triumvirats eine Berminderrung um mehr als 10,000 Seelen; aber seit 1853 zählte man 176,002 Einwohner mit 15,000 Fremden, und seitbem mehrt die Bopulation sich sichtlich. Daffelbe ist der Fall mit dem Kirchens Staate überhaupt; seit 1815, wo man 2,354,721 Einwohner zühlte, stieg die Bevölkerung um saft eine gange Million.

<sup>\*)</sup> Manches beachtenswerthe Detail aus Mittheilungen französischer Difiziere gibt die Schrift: "Rom. Erinnerungen aus dem Gebiete der Religion, Geschichte und Runft während des Feldzugs von 1849 und 1850. Bon Gräfin Eugenie de la Rochère. Aus dem Französischen von B. v. S." (Schaffhausen, bei hurter 1858). Es ift zu bedauern, daß die Uebersehung viele Schwächen hat; z. B. S. 374 die "protestantischen Raiser" (constant), wo von den Raisers lichen die Rede ist, die unter Elemens VII. Rom plünderten; S. 150, Abschn. 16 "die Erschießung des heiligen Kalirtus", wo von dem Blutbade bei S. Callisto (de S. C. war wohl im Texte), gesprochen wird.

nur bas frangofifche Militar, ber Debraabl nach übrigens mufterhaft in feinem Betragen, erinnert noch an bie Rolgen ber Revolution; es ift baffelbe, bem magginistischen Treiben gegenüber, in ber That noch auf folange nothwenbig, ale bie papftliche Ermee noch nicht auf wenigstens 16,000 Mann gebracht worben ift; fie gablt, neben 4222 Schweigern, 9000 Soldaten, eingerechnet bie Gensbarmen, und ihre Organisation bat, bem Beugniffe frangofifcher Officiere zufolge, große Die Unwesenheit ber Frangosen hat in Fortschritte gemacht. biefe Corps Energie gebracht; bag papftliche Solbaten mit ben Frangofen in's Sandgemenge famen und beren öfteres Busammenstoßen, bas nicht immer zu Gunften ber letteren ausschlug, burch die Dagregeln ber beiberfeitigen Oberen . abgewendet werben mußte, zeigt wenigstens foviel, baß auch in ben "Pontificii" ber esprit du corps fich geregt hat, und bie anfängliche Berachtung berfelben von Seite ber fremben Truppen hat in furger Beit ganglich aufgehört. Solange, wie in England, feine Conscription besteht, an beren Ginführung mit ber Beit noch wird gebacht werben muffen, fo groß auch bie Schwierigfeiten berfelben find \*), ift ber jegige

Din gebildeter Mann, zugleich Familienvater, versicherte mir, bie Conscription werbe von Bielen sogar gewünscht, die so anderwärts nicht wohl verwendbare Sohne wohl zu versergen wünschten. Ich stellte ihm die zwei Fragen entgegen: ob wohl so auch die armer ren Familienväter bächten, und ob er vielleicht auch noch so dens sen würde, wenn er selber Sohne hätte. (Er hatte vorher im Gesspräche gesagt, er habe nur zwei Töchter und feinen Sohn.) Der Mann zuckte die Achseln und sagte: Wer weiß es? (Chi lo sa?) — Ich habe anderwärts nur zu sehr erfahren, wie tief die Eins sührung unseres modernen Rekrutirungsspstems verlegen und drücken würde; sie wäre der Berlust eines uralten Privilegiums, an den sich die niederen Rlassen mit großer Mühe nur gewöhnen ließen. Aber unübersteiglich sind die hindernisse nicht, wenn auch die Gewalts thätigkeiten der früheren französischen Invasionen nicht hier als Beleg dienen dürsen.

Buftand ber einzig mögliche für einen fleinen, von Anarchiften bebrobten Staat. Das Quartier für bie fremben Trupven geben nicht die Brivaten, fonbern größtentheils find geiftlichen Communitaten jugeborige Gebaube bafur vermen. Das Berhältnis ber Occupations = Mannicaft zu ben Einwohnern hat fich viel freundlicher gestaltet, ale es fich anfange erwarten ließ. Endlich ift auch eine ber fcwierige ften Consequenzen ber Revolution, bas Deficit im Staats-Saushalte, befeitigt, indem bas Bubget fur 1858 ben, menn auch an fich geringen, aber in Anbetracht ber Umftanbe, befonders auch der in Folge ber früheren Diffiahre bewilligten Steuernachlaffungen, hochft bedeutenden lleberfcuß von 1429 Ccubi aufzeigt \*). Bei biefem Allem find noch viele großen Unternehmungen, gand = und Bafferbauten, Ausgrabungen u. f. f. im Bange, wie benn auch bie Borarbeiten für die großen Gisenbahnen vom Bouvernement jede Forderung gefunden haben.

Und doch ift diese papftliche Regierung, wie kaum eine andere, im Auslande verläftert, und felbst von ihren eigenen Unterthanen oft verkannt! Ersteres hat nicht selten die leteren bethört, ihnen unter vielsachen Reticenzen die Bortheile seiner eigenen Institutionen gepriesen, und durch wohlberechente Bergleiche Mißbehagen und Unzufriedenheit auszustreuen gesucht; die einheimischen Demagogen haben dieses Thema allseitig ausgebeutet und sonst Gutgesinnte bald in diesem, bald in jenem Bunkte auf ihre Seite gebracht, so daß man z. B. verlangte, für die arbeitenden Klassen müsse von Staatswegen dasselbe geschehen, wie von Rapoleon III.

<sup>\*)</sup> Bgl. Civiltà cattol. 17. Oft. v. 36. Num. 182. Das Bergichts leiften Desterreichs auf Entschädigung für die Rosten der in Boslogna und Ankona stationirten Truppen hat namentlich dem papstellichen Aerar einen großen Dienst geleistet, ben wir bereits bestübrt.

in Baris. Es gibt immer und überall Ungufrlebene, aber bier ift ihre Babl nicht fehr bedeutend, und die Motive ber meiften find rein egoiftifcher Ratur, jeber hoberen gouvernes mentalen und politischen Ginficht baar. Das Bolf an fich ift fehr genugfam; Abvofaten und andere Angehörige ber gebils beten Rlaffen, bie luftern find nach glangenberen Stellen unb parlamentarifden Lorbeeren, nach großem Galar und reichen Taggelbern, find es am wenigsten. Dan fagt: bas Bolt will feine Bralaten in ber Berwaltung, und boch hat bieß mehr als taufendmal, wie erft jungft bei ber Erledigung bes Rriegeminifterpoftens, bas eigentliche Bolf bementirt, bie Uneigennütigfeit ber Pralatur ebenfo fcatt, wie ben Bortheil bes Begfalls ber für ben Staatsichat brudenben Benfionen. Dan fagt: bas Bolf will vor Allem vollige Freiheit ber Breffe, und eine burch gablreiche Organe vertretene Journaliftit \*); aber bieffelbe mahre Bolf zeigt fich hochft gleichgiltig bagegen, hat baju an gewöhnlichen Urbeitstagen feine Beit, und sucht an freien Tagen eine beffere Erholung. Dan fagt: bas Bolf will volle religiofe Freiheit für alle Confessionen, und boch erregt bei biefem Bolfe bie Langmuth ber Regierung lautes Murren, wenn es von ben schismatischen Griechen in Ankona, wenn auch insgeheim,

Dec. v. 36.) auf ben Streit der früher in Brescia, jest in Benes big gedruckten "Skerza" mit "ber Civilta cattolica" betreffs ber politischen Tag eeprofie im Kirchenstaate hingewiesen, ohne jedoch die Entgegnung ber letteren (Num. 185 vom 5. Dec. 1857) nas her zu besprechen, die auch darauf hinweist, daß die "Skerza" nur ben geringsten Theil der in den papstlichen Staaten erscheinenden veriedischen Publikationen kennt. Solange indessen das Bedürfniß nach bedeutenderen politischen Tagesblättern nicht stärfer hervortritt, als bieher, wird darin auch, selbst wenn die (übrigens überaus milte und rücksichtevolle) geistliche Censur nicht mehr bestünde, wenig geleistet werden können.

feierlichen Gottesbienst gehalten, wenn es die preußische Gessandtschaftstapelle in Rom in eine förmliche protestantische Kirche mit einem exercitium religionis quasi publicum umgewandelt sieht\*). Das Bolf der papstlichen Staaten hat andere Bedürfnisse, als die liberalen Politifer vorgeben, und diese finsben, soweit es die Möglichteit erlaubt, sede Berückschiqung. Mag aber auch die papstliche Regierung alles Erdenkliche leisten, sie wird, eben weil sie Regierung des Papstes ift, niemals den Anseindungen und Verläumdungen des Sektenshasses und des Revolutionsfanatismus entgehen.

Es liegt aber boch etwas Providentielles auch in den Anfechtungen, die der heilige Stuhl in Betreff seines zeitlischen Dominiums erfährt; sie bringen einerseits immer stärfer sein immenses moralisches Gewicht zum Bewußtseyn, und führen andererseits dazu, daß zulest auch hierin die Wahrsheit und die Gerechtigkeit triumphirt. Hat doch die katholische Apologetif namentlich durch die gediegenen Arbeiten von Montalembert und Corcelle\*\*), von Margotti \*\*\*) und T. Dandolo †) ein neues und fruchtbares Feld gewonnen, auf das ihr wohlweislich die Gegner nicht gefolgt sind, es vorziehend, mit den alten Sophismen ihrer Doftrin statt mit Thatsachen den Thatsachen zu antworten ††); hat doch auch

<sup>\*)</sup> Der "Allg. Big." wird unter Anberem in einer Corresponding aus Berlin vom 6. Dec. (Rum. 343 v. 9. Dec. 1857) geschries ben, taß "Preußen ohne alle Wiberrede in Rom auch protestantis sche Interessen zu vertreten hat", was wohl in mehr als einer Beziehung gelten soll.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bb. XXXVIII. biefer Blatter G. 537 ff. S. 617 ff.

<sup>••••)</sup> Le vittorie della Chiesa nel primo decennio del Pontificato di Pio IX. Torino, tip. de Agostini 1857.

<sup>†)</sup> Tullio Dandolo: Roma ed i Papi. Milano, Volpato. 1857.

<sup>17)</sup> Begen ben Grafen Montalembert ift ber revolutionare romische Minister (nun Turiner Professor), Ter. Mamiani, mit einer anos nom in Turin gebruckten "Reponse à l'opusoule du Comte de

bie katholische Tagespresse in Italien, Frankreich, Deutschland und England die einzelnen Beschwerbepunkte einer eingehenden Würdigung unterzogen, die den Ankläger als Calumnianten gezeigt hat, und das Gelästerte erst in seinem vollen Glanze enthüllte; hat doch selbst ein englischer Liberaler, ein sonst nicht sehr streng katholisches Parlamentsmitglied, nach langen Forschungen über Rom und den Rirchenstaat, seine Administration, seine Schulen und sonstigen Institute, die herab auf die Gesängnisse, die Widerlegung der landläusigen Lästerungen mit Geschick in einer gehaltvollen Broschüre ) geliesert, die durch die starke Antipathie gegen Desterreich und den zu unbedenklichen Gebrauch von Farini's tendenziöser "Geschichte Italiens" wohl objektive Schwächen zeigt, desto unbequemer aber eben durch ihre liberale Karbung den Lieblingsideen der Partei geworden ist. Zudem haben die

Montalembert" in bie Schranten getreten, welche auf 106 Geis ten hauptfachlich nur in Bertretung ber Bolfesonverainetat fich bewegt. Jetes Bolf, heißt es ba, hat bas Recht, feine Regierung fich felbft zu geben ober zu anbern (lehrt Damiani bas auch auf bem Ratheber in Turin?); also haben auch bie Romer bas Recht, fich bem papftlichen Jode ju entziehen. Das haben nun bie Romer 1849 auf folenne Beife gethan, und gegen bie romis fche Republit erhob fich aus brei Millionen fein Gingiger (aber wie viele Frangofen haben fich gegen ben Terrorismus ber neungis ger Jahre "erhoben"? und meghalb murben benn fo viele "Papalini" ale "Baterlandeverrather" von ben romifchen Tyrannen gemorbet, eingeferfert, gebranbichatt ober gur Flucht genothigt?); ja biefe papfilichen Unterthanen (Baribalbi und bie republifanifchen Truppen, von benen viele Colbaten ber gleiche Terroriemus ju ben Maffen gwang, bie bann vor ber Reftauration gu beben einigen Grund hatten) fampften unerschrocken gegen bie fremben Beere, bie ihnen bas 3cch bes Bapftes wieber aufnothigen wollten. Das ift bas gange Raifonnement.

<sup>\*)</sup> Rome, its Ruler and its Institutions. By John Pr. Maguire M. P. London 1857.

genauen ftatistischen llebersichten, welche die papstliche Resgierung 1857 veröffentlicht hat \*), Daten in Fulle an die Hand gegeben, welche die allgemein ausgebreiteten Lügen entwaffnen und brandmarfen, so daß deren Beschüßer, wie g. B. die radifale "Unione", ihnen gegenüber nur noch zu den abenteuerlichsten Entstellungen und wahrhaft schändlischen Berdächtigungen haben greifen können.

Bir fonnen une nicht enthalten, Die wichtigften Ergebniffe ber officiellen Statistif bier in Rurge gusammengustellen. Der Rirchenstaat hat eine Oberflache von 41294,76 Quabratfilometer, so daß auf jeden Quadratfilometer 75 Einwohner treffen, wahrend in Frankreich barauf nur 65 fommen. Er gablte 19 über 100 Jahre alte Personen, barunter 8 vom weiblichen Geschlechte. Auf 81 Einwohner trifft ein Colibatar, beren im Gangen 789,954 find, wovon nur 38,320 bem firchlichen Colibate angehoren. Auf 86 Ginwohner trifft ferner ein Armer \*\*), mahrend in England auf 6, in Franfreich auf 20 Einer fommt. Man hat hervorgehoben, bag bie Ctatiftif eine viel größere Angahl \*\*\*) verheiratheter Manner als verheiratheter Frauen angibt, und baraus auf eine große Immoralitat fchließen wollen; allein barunter find auch verheirathete Aubländer, deren Frauen nicht mit ihnen gereist find +), namentlich 1067 anderwärts verehlichte Keldarbeis ter, die im Romifden Berbienft fuchten; geschiebene Chemanner, beren Frauen in anberen Staaten leben u. f. f. Gerabe ber Umftanb, bag bie Bahlen ber verehlichten Manner und

<sup>\*)</sup> An bieselben schließt sich bas topographische Werf bes Cavaliere Abone Palmieri (Topografia statistica dello Stato Pontificio. Roma, tipogr. Forense 1857) erläuternb und erganzend an.

<sup>\*\*) 3</sup>m Gangen find ihrer 37,015.

<sup>\*\*\*) 2626</sup> Chemanner mehr ale Chefrauen.

<sup>†)</sup> Frembe mannlichen Gefchlechte werben 29,199, vom weiblichen Gefchlechte nur 19,890 gegablt.

Frauen nicht gleichgesett worden find, spricht zu Gunften ber Benauigfeit Diefer Angaben. Bas bie Ctanbe betrifft, fo jahlt man 21,415 Ordeneversonen beiderlei Beschlechte und 16,905 Beltgeiftliche - fur ben Rirchenstaat ficher nicht ju viel, 14,576 weltliche Beamte, 206,558 Gutebefiger, 963,578 Aderbauer, 37,983 Sirten, 6649 Sifder, 566 3as ger u. f. f. Es finden fich 5309 Profefforen aller Racher, 28,889 Studirende, 7049 Merzte, 1474 Phyfifer und Mathematifer. Auch hierin fann Niemand ein ftorendes Difver-Daß die Bahl ber Städte = Bemohner baltniß entbeden. (1,585,715) die ber Landbewohner (1,538,593) übersteigt, ift aus ber großen Angahl von Stadten und ben ortlichen Berhaltniffen leicht erflärlich. Von biefen Städten haben fieben (Rom, Bologna, Ravenna, Perugia, Untona, Ferrara, Forli) über 36,000 Einmohner, 32 haben 10 bis 20,000, 44 anbere 5 bis 10,000 Seelen. Bas bie in ben Befangniffen befindlichen, ber verschiedenften Berbrechen megen Berurtheilten betrifft, so beträgt bie Gesammtgahl 4601, bie ber in Untersuchungehaft befindlichen, oder ber Schulben megen gefangen Geschten 3000 Individuen in fammtlichen zwanzig Gleichwohl wird une von Piemont aus verfis Brovingen. dert, daß im Rirchenstaate boppelt soviel Detinirte als bort fich finden, mahrend vielmehr bas Umgefehrte ber Fall ift.

Es scheinen übrigens die Umtriebe ber Cavourianer, Muratisten und ber liberalen Presse, tros ber früheren Schilberungen des Grasen Rayneval, am Tuillerienhose manchen Einsluß gehabt zu haben, und in Rom war man nicht ohne Besorgniß über das Auftreten des neuen französischen Gessandten, der ebenso durch seine gemischte Che, wie durch seine Bertrautheit mit Cavour nicht die geeigneteste Person schien, das katholische Frankreich beim heiligen Stuhle zu repräsentiren. Indessen trat der Duc de Grammont sehr fein und vorsichtig sein Amt an, und legte beutlich an den Tag, daß er das, was man als "wünschenswerthe Resormen" empseh-

len möchte, nicht vor genau erforschter Sachlage zu urgiren gebenkt \*), zeigte sich zugleich auch bemüht, großen Prunk und Glanz nach Außen zu entfalten. Der in den Parifer Conferenzen angeschlagene Ton ist aber noch keineswegs ganz verhallt; er wird noch lange nachklingen, und hier gilt es, an der Gränze der Concessionen auch ein entschiedenes "Rein" zu sagen, das auf reiche Erfahrungen und eine Kenntniß des eigenen Landes, wie sie selten ein fremder Diplomat erlangt, mit vollem Rechte sich stüben kann. Der Papit hat nicht bloß, so sehr auch dieser Charasterzug an Pius IX. hervortritt, Liebe und Milbe im Herzen; er hat auch Festigseit und Energie, wie sich vielsach auf seiner letzen Reise gezeigt hat; er handelt niemals gegen seine Ueberzeugung.

Die ungeftumen Forderungen nach Reformen haben nie eine flare Ginficht in die Berhaltniffe jur Grundlage gchabt. Es gibt Difftande, beren Befeitigung bie Berbeifuhrung neuer und weit größerer Uebel mare; es gibt eine falfche innere Bolitif, beren Charafter ein beständiges Erperimentiren, beren Ergebniß nur Befahr und Bermirrung ift, beren Anhanger ein altes Saus niederreißen, ehe noch ein neues Dbbach gefunden ift; mancher moberne Staat hat bas auf bas bartefte empfunden, und in ber Regel viel ju fpat, nachbem bas Glend icon auf allen Seiten hereingebrochen war. Die papftliche Regierung war jeberzeit vorsichtig im Menbern und Umgestalten; fie nahm bas Reue erft auf, wenn es fich hinlanglich erprobt; fie rif nicht leicht alte Inftitutionen nieder, die noch lebensfähig fich gezeigt; fie hat von allen Regierungen am wenigsten mit bem historischen Recht gebrochen, und wo es boch gefallen ift, mar es nicht ihre

<sup>\*)</sup> Der von ber Independance Belge behauptete Notenwechsel Grams monte mit Carbinal Antonelli ward im Giornale di Roma (7. December) und indirekt auch von officiosen frangosischen Blattern bementirt.

Schuld, sondern die Schuld revolutionarer Gewaltthat, deren Eingriffe sie nicht wieder rucgangig machen konnte. Sie hat die furchtbarften Ratastrophen glücklich überstanden; sollte sie an den Problemen der Gegenwart zu Grunde gehen, sie, die vor dem zerkörenden Gifte des Zeitgeistes bisher am meisten ihre Unabhängigseit gewahrt, am wenigsten in Gesetzebung und Berwaltung jenen Elementen einen Zugang offensgelaffen hat, welche wahrhaft Bölfer und Regenten verdersben? Justitia regnorum sundamentum, hat die alte, noch nicht widerlegte Beisheit unserer Bäter gesagt, und da, wo dieses Fundament noch forglich gewahrt ift, sollte der bals dige Untergang sich zeigen?

## Secheter Brief.

Das "Glend Italiens". — Bestimiften und Optimiften in ber Auffaffung italienischer Buftanbe. — Die neueften literarischen Erfcheinungen.

An die gangdaren Urtheile über italienische Justande gewohnt, hat vielleicht mancher der geneigten Leser, die bis jest unseren Schilderungen gefolgt sind, und den Optimisten beizuzählen sich versucht gesehen, die unter einem lieblischen Himmel Alles in rosensarbenem Lichte erbliden, und beim Andlic der majestätisch aufgehenden Sonne des Süsdens den Berfall und Untergang im gesammten Leben des Bolfes übersehen. Wir können dagegen geltend machen, erstelich, daß es ebenso auch Pessimisten gibt, die nicht nur alle wirklichen Uebelstände vergrößern und übertreiben, sondern auch neue dazu sich erbensen, und weit über die Tragweite der Prämissen hinausgehende Folgerungen daraus ziehen, daß ihnen gegenüber die Aussalfassung eines Optimisten, der boch getreu das von ihm Gesundene zu referiren sich bemüßt,

ein beilfames Gegengewicht bilbet, bas mobificirend einwirft, und bem unparteiifchen, befähigten Dritten ein grundliches Urtheil erft ermöglicht. Sobann ift nicht minber zu beachten, baß bas einseitige Bervorheben einer einzigen Species von Thatfachen, bas Berichmeigen und lleberseben von anderen, bie je nach ben verschiebenen Standpunkten verschiebene Auffaffung berfelben, einen immenfen Ginfluß ausübt, und es boch immer nur barauf anfommt, bie Entscheibungegrunde au prufen, die ben Ginen wie ben Andern geleitet, bas principielle Auffaffen an beiben gebuhrend zu murbigen. Auch wir finden gar Bieles icabhaft, verwittert, verunftaltet, verfommen in ben Buftanben Staliens, aber wir erfennen ber Rranfbeit einzelner Theile nicht eine ben ganzen Organismus auflofende, den nahenden Tob indicirende Bedeutung gu. Bir fonnen une nicht bavon überzeugen, bag ein Bolf, in beffen bei Beitem größerem Theile ber tiefreligiofe Ginn in ungefcmachter Treue und Innigfeit fortbesteht, in beffen fcblich. ten Landbewohnern alte Sitten und Trabitionen mehr als fonft wo lebendig find, in beffen Mitte noch immermahrend Namhaftes in Runft und Wiffenschaft geleiftet wird, und awar mehr ale im Auslande befannt und anerkannt zu werben pflegt, bag ein foldes Bolt icon jener moralifden gauls niß, jener Donmacht aller Botengen verfallen fei, Die ben unvermeidlichen und hoffnungelofen Untergang nach fich gieben Die Schidfale ber driftlichen Bolfer beherricht fein blindes Fatum, fondern eine allweife und allgutige Providenz, und wo noch die edleren Rrafte in frifcher Gesundheit fic regen, ba bringen auch die gefährlichsten Krifen feinen Tobestampf herbei.

Die tiefe Versunkenheit, ber furchtbare Marasmus bes heutigen Italiens ist eine Ibee, die eben nur im Feldlager ber Demagogie erzeugt und von ihr ausgesandt ward in alle Welt, so trügerisch wie die oftmals, am lautesten seit 1517 und seit 1799, verbreitete Prophezie von der völligen Ver-

nichtung bes Bapfthums, bas bereits aufgehort habe und nimmer erftehe. Sie ift bas Felbgefdrei ber gefammten Revolution, nach ber es eigentlich jest gar fein Italien gibt, ja fogar nie eines gegeben hat, weil es bas nicht ift noch war, mas es ber Theorie jufolge erft werben foll. Reine 3bee fehrt fo haufig wieder, ale bas "mögliche, jufunftige, werben follende Stalien" - l'Italia possibile, l'Italia da farsi \*). Denn bas ift und bleibt ber Partei Ariom: es gibt feine Ration ohne Ginheit, ohne Freiheit, ohne Unabbangigfeit. Darin ift bie protestantische Bropaganda einig mit ben Magginiften und ben Constitutionellen; nur legt jene bas Sauptgewicht auf die von ihr vertretene religiofe greibeit, durch beren Abgang Italien fo elend und ungludlich geworben fei, mahrend biefe am icharfften bie Unabhangig. feit accentuiren, burch die Ginheit und Freiheit erft möglich fei. Salt man ihnen entgegen, Italien habe burch Religion, Sprache und Sitten feine Ginheit, eine größere ale fie Deutschland zeigen fann, bas tros feiner religiofen Berriffenbeit bennoch als Eine Ration sich fühlt, so ist ihnen bas nicht genug; fie forbern vor Allem die indipendenza, Bertreibung ber Defterreicher, und bann die politische Union. Die Unabhangigfeit von jedem fremden herrscher ift, ber liberalen Doftrin nach, mefenenothwendiges Conftitutiv ber Rationalitat, lettes und bochftes Biel bes nationalen Strebene, oberfte Pflicht fur Alle ift es, fie herbeiguführen \*\*). Und wenn ber Ratholicismus lehrt, Gerechtigfeit ift Die erfte Pflicht ber Bolfer, nicht Freiheit und Unabhangigfeit, Die,

<sup>\*)</sup> L'Italia possibile. Considerazioni storico-politiche. Opera postuma di Livio Mariani. Torino 1857. — L'Italia possibile. Lettera al sig. D. Manin ed osservazioni di Giacomo Lega. Nizza 1857.

<sup>\*\*)</sup> Della Monarchia rappresentativa in Italia. Saggi politici di Cesare Balbo. Firenze, Le Monnier 1857.

nur ein fefundares But, ohne bas höchfte moralische Gut feinen Werth haben, so ruft die revolutionare Philosophie gegen die veraltete und tyrannische Lehre die unveräußerlis den Menschenrechte und ben Succure ber protestantischen Bropaganba an, fest fich in ihrer Art die Geschichte gurecht, tragt bie tieffte Trauer über bas arme Italien gur Chau, bas raftlos arbeitet, um fich bas Dafeyn zu geben, und boch bas Dafenn noch nicht errungen hat. Bas nicht eris ftirt, bas arbeitet; mas nicht ift, gibt fich ober foll fich boch bas Dafepn geben - bas find bie Brincipien ber "italieniichen Bernunft". Rie bat Italien die poftulirte Unabbangigfeit, Einheit und Freiheit befeffen; Italien mar alfo nie eine Ration, und doch hat es das Recht barauf, es zu fenn, bie vom Papste und dem Austriaco ihm genommene Ratios nalitat jurudjuerobern! Bu biefer vom Grafen Damiani vertretenen Philosophie befennen fich die Anhanger Maggini's, wie bie bes verftorbenen "unerfetlichen" Daniel Danin, wie die meiften piemontefischen Constitutionellen; in Cardinien hat fie feften Sit und eine Maffe von Lehrftuhlen; in Tostana hat fie an vielen Literaten ble eifrigften Trabanten und Ausläufer \*); einige verftedte Bertreter jählt sie auch anterwärts.

Die entschiebene Mehrzahl ber in Toskana gebruckten Bucher und Beitschriften gehört bieser Richtung an. Der herausgeber bes bes rüchtigten Diarium Burchardi hat in ben Anmerkungen noch bas Standal bes Pamphletisten zu erhöhen sich bemuht, und so wers ben auch andere Dokumente, selbst die unverfänglichten, ausges beutet, bem hasse gegen ben Katholicismus und gegen die Monarschie, namentlich gegen die Mediceer. Luft zu machen. Nachbem Galluzzi in seiner Geschichte Toskanas die mediceische Dynastie, die bei allen ihren Fehlern auch sehr eble Charaftere und viele glänzende Thaten auszeigt, auf das gründlichte verlästert, wird bas ausgestorbene Geschlecht zu sortwährenden, versteckten Angriffen auf die "absoluten" Regierungen benäht. Kürzlich gab ein

Ber alles bassenige zusammenftellen wollte, was feit 1848 von italienischen Liberalen und Rabifalen geschrieben, geforochen und verhandelt worden ift, um bas "unermegliche Elend Italiens" zu beweisen und badurch beffen Erlofungs-Beburftigfeit, die Rothwendigfeit ber verungludten zweiten und ber projeftirten britten riscossa ju begrunden, ber hatte freilich einen immenfen Stoff, um ben San von ber traurigen, untergangbrobenben lage ber Salbinfel fcon auszuftatten und zu belegen. Daß aber Die über "Italiens Glenb" von benjenigen, die felber bas Elend Italiens find, ausgefagten Dinge nicht objeftiv beweifend find, baß es trop vieler Diff. fande noch feinen hoffnungelofen Berfall zeigt, bas behaupe ten bie beften und ebelften Manner, die Ginficht in bie Lage ihres Baterlands mit mahrer Liebe zu ihm vereinen, mit aller Entschiedenheit, und wir glauben, fie haben Recht \*). Balmerston und sein Schwiegersohn, Cavour und Maggini, bie politischen wie die firchlichen Demagogen Interesse baran ben Glauben an die fürchterliche Mifere bes nicht constitutionell regierten Italiens festanhalten und zu verbreis ten, ift evident; daß die Borurtheile ber Fremden wie die Rebler ber Eingeborenen bas unterftugen, ift nicht minber flar, daß ihnen aber noch mehr die Begriffeverwirrung un-

Liberaler 333, in ben Jahren 1679 bis 1694 an Cosimo III. gesichriebene, noch ungebruckte Briese bes Jesuiten Segneri heraus, ber nicht bloß zu ben klassischen Schriftstellern Italiens gehört, sondern auch zu ben gediegensten Charakteren aller Zeiten, und suchte aus diesen Briefen, die dem Schreiber wie dem Empfänger nur zur größten Ehre gereichen, durch hämische Noten und Deustungen beibe nach Krästen zu prostituiren als Feinde des Baterslandes.

<sup>\*)</sup> Sehr intereffante Beitrage für bie Burbigung italienischer Busstände hat Carbinal N. Wiseman geliefert (f. in ber "Sammlung kathelischer Werke Englands", im Berlage von J. B. Bachem in Köln, bas 11te heft).

ferer Beit, die falfche Doftrin ber Schule, die in ber Philofophie Ginfluß errungen, und von ba auf Jurisprudeng und Rationalofonomie ihn erftredt hat, ju Silfe fommen, und ten Utopien erhitter Gemuther einen febeinbar berechtigten Unhaltepunft gemähren, ift noch meniger gewürdigt. ift ein Bolf gludlich, wann ift es ungludlich ju nennen? Womit beginnt ber Berfall, und wo hort er auf? Wie weit find die Lebensgesetze ber Individuen auf Rationen übertragbar? Das maren einfache Fragen, beren richtige Lofung man por Allem fich flar machen follte. Sicher ift eine Ration noch barum nicht ungludlich, weil fie nicht ben Rang einer Großmacht behauptet; bas englische Bolf ift, trop bes außeren Anfebens und bes Reichthums, nicht bas gludlichfte. Italien wird feine politische Großmacht merben; es fann gleichmohl gludlich fenn, mahrhaft gludlich burch Religiofis tat und Berechtigfeit, burch weife Gefete, burch Entfaltung feiner geistigen und materiellen Rrafte, burch geregelte fociale Berhältniffe, burch liebevolle Borforge ber Regierenben, burch vertrauendes Entgegenfommen, Bufriedenheit und Befonnenheit der Regierten. Done bag biefes Alles icon vollfommen vorhanden fenn mußte, mas bei ber menschlichen Unvollfome menheit unmöglich ift, fonnen wir boch bas Borhandenfenn ber mefentlichen Bebingungen gur mahren Bohlfahrt bes Bolfes bann annehmen, wenn wir ein ernftliches Streben barnach feben, wenn wir beutliche Fortichritte hierin bemerfen. Daß hievon beachtenswerthe Spuren fich finben, haben wir bereits vielfach im Gingelnen nachzuweisen gesucht, ohne mit unserer, wenn man es boch einmal fo will, optimiftis ichen Schilderung ein Dehr ju bezweden. Bas bie Cymp. tome und Erweise bes Berfalls, sowie bie biologischen Befete ber Bolfer betrifft, fo wollen wir, außer Stanbe, bier unfere Ibeen vollständig und erschöpfend zu entwideln und ju begrunden, in Rurge nur barauf hinmeifen, bag bie Lebeneverhältniffe ber Staaten und Bolfer unendlich verschieben, baher ihre Bluthe und ihr Berfall nicht überall mit bem gleichen Dafftabe ju bemeffen ift, am wenigsten bei fatholischen Rationen nach bem Richtscheit bes heibnischen Alterthums für fich allein, bem bie verjungenden und regeneris renden Botengen ber Rirche fehlten; ferner, daß bei einent Urtheile über bie Begenwart eines Bolfes junachft auf die unmittelbare, nicht aber auf bie entferntefte Bergangenheit gus rudgegangen werben muß, und hier gerade mehrfache Ctabien neuer gebeihlicher Entwidlung fich aufzeigen laffen, bie aus Erfchlaffung und trager Ruhe ju frifder Thatigfeit in allen Zweigen emporftieg; fobann, bag gefährliche Rrifen in ihren Phanomenen fehr leicht ben Borboten ber Erftarrung gleichgestellt morben find, mahrend ber Erfolg bas wiederers wachte Leben manifestirte. Man gebe jurud jur Gefchichte Italiens feit brei, ja feit feche Jahrhunderten; man wird finden, daß es feine politische Große gehabt hat, und auch nicht durch dieselbe hervorzuragen berufen ift; seinen fconften Ruhm hat es feinen Leiftungen in Wiffenschaft und Runft ju vertanten, feinem Dante, feinem Saffo, feinem Columbus und Galilei, feinem Muratori, feinem Segneri, feinen vielen Gelehrten, Raturforschern, Philologen und Theologen, ber Bahl von Runftlern, wie fie fein gand ber Erde mehr aufzuweisen hat. Italiens Lob mar in Aller Munbe jur Beit eines Leo X., und boch mar es niemals weniger politisch fraftig, als damals, wo Franz I. mit Rarl V. um feinen Befig getämpft; aber friedliche Lorbeeren brachten ihm Bramante, Raphael, Dichel Angelo in reicher Kulle, und mit unverganglichem Ruhm haben es bie Leiftungen ber großen Papfte geschmudt, die feit ben letten Jahrhunderten, als Sohne italischer Erbe, ben oberften Stuhl ber Chriften. heit geziert.

Und biefe Glorie ift noch nicht geschwunden, mag auch in vielen Dingen jest Italien von anderen Nationen übersflügelt fenn; vielmehr macht allenthalben reges wiffenschafts

liched Streben wieber auf, bas vielfach jest icon Brokes leiftet und fur bie Bufunft noch viel Größeres verspricht. 216 wir vor einigen Jahren bie neuere italienische Literatur fo forgiam, ale es von ber Kerne aus uns moglich murbe, gemuftert \*), ba fonnten wir bereits manche bedeutenbe Erfceinung im wiffenschaftlichen Leben ertennen, Die auch bem gelehrten Auslande imponirt. Wir haben bei unserem jungften Aufenthalte in Italien von ben literarischen Produktionen feit ben letten Jahren nach unseren Rraften Rotig genommen, und une wenigstens von bem, mas in fehr vielen 3meigen bes Wiffens geleiftet wird, ba und bort informirt, und maren im Stande, eine reiche Bibliographie ju geben, fame es nur vor Allem auf bie Bucher an, nicht auf bie Berfonen, Die Trager und Pfleger miffenschaftlicher Beftrebungen ju fenn berufen find. Lleberraschend ift oft bie Befanntichaft mit folden Gelehrten, Die nie ein Buch in Die Belt gefandt, und boch begeisterte und begabte Schuler in großer Ungahl herangezogen, die nicht um bes außeren Rube mes willen, ber boch wieber taufend Bufalligfeiten unterliegt, fondern aus reiner Liebe jur Biffenschaft fich auf eine geiftige Sobe emporgearbeitet, Die hinter bem bescheidenften Auftreten ber Außenwelt fich verbirgt. Colcher Manner bat Italien viele, dem bloßen Touristen bleiben sie unbefannt; ber schreibt lieber hochtonenbe Artifel in gewiffe, allgemein gelefene Blatter, wo er fein eigenes, in fatholischen Dingen gewöhnlich ftumperhaftes Wiffen ausframt, und gegen Bfaffen und Monche, wie gegen "fanonisirte Schwarmer" feine fouveraine Berachtung jur Schau tragt. Aber auch gang abgesehen von ben nicht nach eitlem Ruhme burftenben, verborgenen Rennern und Freunden ber Wiffenschaft ift auch bas, mas in bie Außenwelt bringt, noch genugsam bebeu-

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. XXXIV biefer Blatter S. 855 ff.

tend, um auf biesem Felde eine anerkennenswerthe Rührige feit ber fatholischen und confervativen Rrafte ju erweifen. Die reichhaltige Beitschrift: "Wiffenschaft und Glaube" (La Scienza e la Fede), die feit achtzehn Jahren in Reavel erscheint, behauptet auch jest noch einen ehrenvollen Blat; die "Civiltà cattolica" weiß fich auf ihrer Sobe ju erhalten, ber "Amico cattolico" von Mailand, Die gelehrten archaologischen, mathematischen, naturhiftorischen, juridischen und andere Beitidriften, von benen ber Rirchenstaat allein eine fehr bebeutenbe Angahl gahlt, bieten einen Erfat fur die mit Recht weit weniger gepflegte, fo leicht migbrauchte politische Tagespreffe. In Rom glangt, neben bem hochgelehrten Jesuiten Marchi, ber nicht minder begabte Cavaliere Roffi ale tiefer Renner bes driftlichen Alterthums überhaupt, und ber Ratafomben insbefondere \*), in die er gablreiche Fremde mit liebensmurs biger Buvorfommenheit einführt, wobei ber biefe Studien eife ria forbernde beutsche Cardinal, ausgezeichnet burch theologifches und archaologisches Wiffen, ofter Theil nehmend porangeht. Bistonti nimmt nicht weniger unter ben Urchavlogen einen ehrenvollen Plat ein. In ber Theologie erfreut fich das Collegium Romanum ohnehin eines europäischen Rufes, ja es gablt Buborer aus allen driftlichen gandern. Der Jefuit Baffaglia arbeitet an einer neuen Ausgabe bes großen Betavius, Die jugleich eine Bereicherung und Fortfetung Diefes in ber Dogmatif epochemachenden Werfes ift; Cercia veröffentlicht ein Werf über die Gnabe, Berrone bearbeitet bie Lehre

<sup>\*)</sup> Bon ben driftlichen Alterthumern in ben Katasomben liefern bie chronologische fritischen Taseln zur Kirchengeschichte, die Ignaz Mozzoni, Priester des Ordens des heiligen Iohannes di Dio auf der Insel S. Servolo dei Benedig, herausgibt, sehr prachtvolle Absbildungen mit erläuterndem Texte, wobei das Meiste aus eigener Anschauung des Berfassers mit Benühung von Rossi's gediegenen Forschungen geschöpft ist.

von der Che, Tarquini, der auch eine gute canonistische Abhandlung über bas Blacet fcbrieb, unterfucht bie alte etrusfifche Sprache, und feinem Orbensgenoffen Boero verbanfen wir mehrere icasbare hiftorische Monographien. Kurglich hat ber Brofessor ber Beredsamfeit an ber Savienza, Kr. Daffi. in fehr eleganten lateinischen Berfen bie Runftwerte bes Batifan beschrieben \*), wie benn überhaupt fur bie lateinische Literatur in Italien fehr Bieles geschieht. Man fennt anbermarts bie Struftur ber Grammatif beffer, behandelt bie Sprache mit mehr Borliebe philosophisch; aber in ber glude lichen Rachbildung ber Alten, in ber Abfaffung lateinischer Reben und Bedichte werben bie Italiener faum übertroffen. Gabriel Laureani, 3. Ballauri, Schiaffi, Bitrioli, Lucig. nano, 3. Roffi, Angelini, A. Caporilli, Ragia, ber Canonis tus Bachi in Montefiascone haben hinlanglich gezeigt, baß Die Runde bes flaffischen Lateins und die geiftvolle 3mitation feiner Muster in gebundener wie in ungebundener Rede noch in hoher Bluthe find, und je mehr die Italianissimi bem Latein ben Rrieg erflaren, besto eifriger halten-bie confervativen Manner an ihm feft. Bleiben wir auch nur bei bem fteben, mas Rom allein aufzuweisen hat, fo finden wir nebft bem bisher Angeführten noch vieles Andere, mas hervorgehoben zu werben verbient. Wir wollen nur noch an bie von bem Barnabiten Bercellone beforgte Berausgabe bes von Mai bereits jum Drude bestimmten berühmten vatifanifchen Bibelcober, an die eregetischen Arbeiten von F. X. Patrizi, befonders die Commentare zu den Büchern ber Maffas baer, an bie bogmene und firchengeschichtlichen Bublifationen von A. Ballerini, die "Geschichte ber papftlichen Marine feit

<sup>\*)</sup> Monumenta Vaticana versibus descripta aliaque diversa prosa et poetica Franc. Massii Bibl. Vaticanae scriptoris, in Rom. Archigymnasio eloquentiae doctoris decurialis. Romae ex typogr. Salviuzzi 1857.

bem achten Jahrhundert" von dem Dominifaner Albert Guglielmotti \*), an bie "Geschichte ber Frangisfanermiffionen". bee Observanten Marcellin da Civezza \*\*), fobann an bie meift von der Propaganda revidirten liturgifchen Bucher ber Drientalen, an die reichhaltigen "Analecta juris Pontificii", an die "Commentarii Pontificales" von A. Chr. Ferrucci \*\*\*) hingewiesen haben. Aber auch außer Rom weiset der Rirs denftaat eine bebeutende literarische Thatigfeit auf; Graf Conestabile, Brofessor ber Archaologie in Berugia, ein Schuler Bermiglioli's, hat fich als grundlicher Renner etrusfischer Antiquitaten, Brofeffor Crollalanga ale Militaridriftiteller +), ter auch in Franfreich Beifall ernbtete, einen Ramen gemacht. Die Physiologie mard vielfach in gang neuer Beife bearbeitet ++). Die medicinische Kafultat von Bologna bat fürglich fehr umfaffende Berichte über die Cholera von 1855 nebft anderen Arbeiten geliefert; Die Studien bes romifchen Rechts gablen noch viele namhafte Bertreter +++), wie bie

Storia della Marina Pontificia dal secolo VIII al XIX. Roma, Tipografia Tiberina 1856. T. I.

<sup>\*\*)</sup> Der erfte Band marb 1857 in ber Tipografia Tiberina heraus, gegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Commentariorum Pontificalium libri duo ex actis diurnalibus Pii IX. P. M. ab VII Kal. Dec. a. 1848 ad prid. Non. Apr. 1850 per Aloys. Chr. Ferruccium adjutorem a scriptione latina in Bibl. Vaticana. Florentiae tipogr. Magni Ducis 1857. 4

Della potenza militare della Russia. 1851. — Storia militare di Francia. Fano 1856.

<sup>††)</sup> Bonucci in Berugia: Fisiologia e Patologia dell'anima umana. Firenze 1852. — Brof. Franceschi in Sano: Della sostanca viva come concetto fondamentale del vitalismo ippocratico. Fano 1857. — Tracce di uno studio intorno alla vita. Bologna, tipografia dell'Ancora 1857.

<sup>†††)</sup> Bergl. Giuseppe Ceneri: Studii di diritto romano. Bologna 1856. — B. Belli: Procedura civile secondo il diritto comune. Roma 1856.

bes kanonischen; die Specialgeschichte ber einzelnen Municipien wird allenthalben kultivirt und immer mehr vervollftanbigt; kurz, wenn nicht allenthalben Ausgezeichnetes zu Tage gefördert wird, so ist man doch weit entfernt, von jener geisstigen Stagnation, jener selbstgenügsamen Unthätigkeit auf literarischem Gebiete, die nur zu oft rudsichtslos und unbilslig dem Süben überhaupt vorgeworsen worden ist.

Was von Rom und dem Kirchenstaate gilt, das gilt auch von Italien überhaupt. Neben vielen Mediocritäten ragen auch bedeutende Leistungen hervor; Cavedoni z. B. ist Meisster in der Numismatif, auch Sorio und Beratti in Mosdena\*) sind höchst thätige und bedeutende Gelehrte, Tosti, Dandolo und viele Andere bearbeiten die Geschichte mit phissosphischem Geiste, und mehr und mehr gewinnt auch das pragmatische Element in der Geschichte seine sorgfältige Beshandlung \*\*), während die Archive und Bibliothefen sleißig für die Historiographie benügt werden \*\*\*). Auch zeigen die

<sup>\*)</sup> In Mobena erscheint auch eine reichhaltige Zeitschrift: Memorie di Religione, di morale e di Letterature.

<sup>\*\*)</sup> Beugniß gibt bavon eine furze Schrift von Cafar della Valle, herzog von Bentignano: Prospetto filosofico della storia del mondo umano. Napoli 1854.

Der Direktor bes Archivs in Benebig, Fabio Mutinelli, machte eine "Storia anecdotica d'Italia raccontata da Veneti Ambasciatori" (2 Bbe. Venezia, Naratovich) bekannt, welche vielsach bie bisher bekannt gewordenen Relationen venetianischer Diplomasten ergänzt; ber greise Bibliothekar von St. Markus, Abate Baslentinelli, veröffentlichte noch ungedruckte Briefe habsburgischer Fürsten; ber Canonicus Aristides Sala, Borstand bes erzbischöstlischen Archivs in Mailand, gab Dokumente zum Leben des heiligen Rarl Borromeus (Mailand, bei Brasca). Telessoro Bini hat eine sehr interessante Periode der Geschichte von Lucca behandelt: I Lucchesi a Venezia. Alcuni studli sopra i secoli XIII e XIV. Lucca 1854—1856. 2 voll.

mehrfachen Auflagen verschiebener Geschichtscompendien ), bag auch in weiteren Rreifen bieß Beschichtoftubium Unflang fin-Auf philosophischem Bebiete feben wir einen fehr regen Rampf. Die Unhanger von Rosmini's und Gioberti's burch ben beiligen Stuhl cenfurirten Spftemen, und bie Schuler mancher mobernen Efleftifer befampfen bie burch Liberabore und bie "Civiltà cattolica" geiftreich vertretene thomistische Philosophie, und ber Streit hat eine folche Ausbehnung gewonnen, bag babei bie wichtigften fpefulativen Erörterungen unvermeiblich find, und auch mit allem Ernfte unter vielseis tiger Theilnahme weitergeführt werben. Biele einzelne Fragen, befonders jene, die eine praftifche Seite haben, merben oft mit fehr viel Taft in besonderen Schriften behandelt \*\*); Die Brobleme ber Nationalokonomie, für die namentlich Taparelli Bebeutenbes leiftet, werben eifrig bisfutirt. Berebsamfeit noch nicht erftorben ift, bavon fann man fich am guße vieler Rangeln überzeugen, obicon bieweilen auch grelle lebertreibungen vorfommen. Auch die Boefie hat anmuthige und großartige Produftionen aufzuweisen; bas driftlice Epos von A. Beggani: "il Cristo", ift ein Werf, bas bie Kehler ber Rlopftod'ichen Mefftabe vermieben, und burch geniale Conception einen bleibenden Ramen fich gefichert gu haben icheint \*\*\*). Bo folche Leiftungen noch vorfommen, ba ift bie Conne hoberen geiftigen Lebens noch nicht erlo: fcen, ba folgt bem Riebergang auch ein neuer Aufgang nach.

<sup>\*)</sup> Das Compendio della storia di Sicilia von Ab. Pietro San Filippo ift bereits 1856 zu Palermo in sechster Auflage erschienen.

<sup>\*\*)</sup> Sehr reichhaltig ift eine 1856 zu Bergamo erschienene Schrift über ben Desmerismus (Sulla causa de' fenomeni mesmerici), bie ein fehr geubtes philosophisches Urtheil zeigt.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir finden biefes Urtheil in einer ausführlichen Besprechung ber Civiltà cattolica (7. und 21. Nov. 1857. Num. 183, 184) volls kommen bestätigt.

Das aber tonnen wir nicht oft genug wiederholen, baß bie noch nicht erftorbene, vielmehr neu entflammte Religiofitat am meiften ju gunftigen Soffnungen berechtigt. Gie fanben wir in Italien weit blubenber, ale wir nach ben Sturmen vor einem Decennium es zu hoffen gewagt, und zwar somobl innerhalb als außerhalb ber Rirchen, in frommen Affociationen, in Unterrichtsftiftungen, in Werfen ber Rachftenliebe, unter ben hoheren und unter ben nieberen Stanben. Wer freilich nur bie Berbrechen in Anschlag bringt, bie man von gand ju gand, von Proving ju Proving leicht gahe len fann, nicht aber die edlen und tugenbhaften Thaten berudfichtigt, die feiner Bahlbestimmung fich unterftellen und oft bie Berborgenheit fuchen, wer in ber philanthropischen Urmenpflege unferer Tage, ober in ben Antithierqualer. Bereinen Die hochfte Bluthe ber Sittlichfeit unferes Jahrhunderts fieht, wer eine ftreng puritanifche Conntagefeier jum Dafftab ber Chriftlichfeit macht, mer bie aufopfernde Entsagung bes Religiofen und ber Ronne ale Beuchelei ober Bahnfinn, ben finnigen Marienfultus ale formliche Abgotterei, ben gangen fatholifden Bottesbienft ale eitles Schaugeprange verurtheilt, ber mirb von bem Allem nichts finden, ber wird nur Cfanbal, Demoralisation, verfruppelte Andachtelei, pharifaifche Entftellung ber reinen Chriftuereligion in bem ganbe, "weldes bas driftlichfte ber Welt fenn will", ju entbeden vermogen; wer nicht fatholifch fublen und benfen gelernt hat, ber wird am wenigsten im Guben bie Lebenbaußerungen fatholifder Befinnung verfteben.

## XV.

## Jerufalem als Patriarchat, Custodie und Erzbisthum.

II.

Bier Jahre nach bem Berlufte ber Stadt Accon ober Btolemais bestätigte Papst Bonifaz VIII. den früheren Prior ber Dominifaner im heiligen Lande, Radulph (auch Landulph genannt), als Patriarchen von Jerusalem, bessen Sprengel man im Abendlande wieder zu gewinnen hoffte.

Rabulph von Grandeville aus ber Normandie war auf Betrieb bes Königs Carl von Sicilien von Colestin V. zum Patriarchen ernannt, und im Abvent bes Jahres 1294 zu Baris geweiht worben.

Er fam nach Rom ju Bapft Bonifaz VIII.,' fonnte aber von biefem erft fpater bie Bestätigung erhalten, bie ihm ansfanglich verweigert wurde \*\*).

<sup>\*)</sup> Raynald ad 1295. nro. 48 nennt ihn Landulph und bemerkt, ber Bopft habe ihn ben Königen von Armenien und Copern, wie ben Einwohnern von Sprien empfohlen.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche hierüber Quetif und Echard scriptores ordinis praedicatorum. Lutetiae Parisiorum 1719. fol. T. I. p. 425.

Rabulph fam als Patriarch nicht in bas heilige Land, wo er früher lange Zeit hindurch als Provincial gewesen war; ber Zustand besselben nach dem Falle von Accon erlaubte eine solche Unternehmung nicht.

Er erhielt von Benedikt XI. im Juni des Jahres 1304 bie Berwaltung des Erzbisthums Brindifi, und starb noch im November desselben Jahres, im zehnten nach seiner Ersennung. Auch sein Nachfolger Anton Beat, seit 1283 Bischof von Durham, machte keinen Bersuch, nach dem Morgenlande zu kommen. Er hatte den Titel eines Patriarchen nur aus Ehrgeiz angestrebt, von Clemens V. im Jahre 1305 erhalten, jedoch nur wenige Jahre geführt, da er 1311 starb\*).

An feine Stelle ernannte Papft Clemens V. nach bem Beginne des Jahres 1314 den Bischof Peter von Robez, welcher früher als papftlicher Legat der Einnahme von Rhosdus beigewohnt hatte. Ihm wurde der Genuß seines Bisthums belassen, weil er aus seinem Patriarchalsprengel keine Einkunfte beziehen konnte.

Papft Clemens hatte auf bem Concil zu Vienne (1312) einen allgemeinen Rreuzzug zur Wiedereroberung des heiligen Landes angeordnet, und hiefür von allen Rirchengutern auf feche Jahre ben Zehenten bewilligt.

Als papstlicher Legat kam ber Patriarch Beter, mit bem Beinamen be Cassano, nach Paris, und erließ bort im Juli bes Jahres 1316 einen Aufruf an ben höheren Klerus von Frankreich, um Fürsorge zu tragen, daß die Kreuzsahrer sich zum Pfingstfeste bes nächsten Jahres bereit halten sollten, da die Zeit herannahe, in welcher der Herzog von Bourbon und andere französische Abeliche ihre Fahrt in das Morgenland antreten wollten \*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Le Quien orbis christianus. T. III. col. 1263, und Godwin de praesulibus Angliae. Londini 1616. 4. bei dem Erzbisthum York p. 125.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche über bie Ernennung bes Betrus gum Patriarchen

Diefer Kreuzing tam zwar nicht zu Stande, boch zeigen bie Ernennungen ber zunächstfolgenden Batriarchen, baß man von Seite ber Bapfte die Hoffnung nicht aufgab, indem man ben Sit berfelben einstweilen nach Copern verlegte, um auf bas Morgenland von da aus mehr Einfluß äußern zu können.

So wurde ein zweiter Beter, Canonicus am erzbischöfe lichen Capitel zu Nicosia auf Cypern, zum Nachfolger bes Betrus de Cassano ernannt, nach seinem baldigen Tode aber biese Würde dem Dominisaner Raymundus zugleich mit dem Bisthume Limasol auf derselben Insel übertragen. Zu der nämlichen Zeit sinden wir auch wieder einen Bersuch, für das Bisthum Beirut zu sorgen, denn die Canoniser des bischofslichen Capitels, die am Sie des Bisthumes nicht zussammenkommen konnten, hatten sich in Nicosia versammelt, und dort durch eine wiederholte Wahl das durch den Tod des früheren Bischoses Robert erledigte Bisthum wieder zu besetzen getrachtet \*\*).

Raymund ftarb auf Cypern. An seine Stelle wurde (1329) ber befannte Dominisaner Betrus a Balube ernannt, welchem gleichfalls bas Bisthum Limasol übertragen wurde.

Petrus ging im Auftrage bes Konigs von Frankreich nach Aegypten, um mit bem Sultan über bie herausgabe bes heiligen Landes zu unterhandeln, oder ihm von Seite Frankreichs den Krieg anzukundigen.

Rach seiner Rudfehr in bas Abenbland predigte er bem Auftrage zufolge, welchen ihm Johann XXII. gegen bas Ende bes Jahres 1331 ertheilt hatte, in Frankreich bas Kreuz. König Philipp nahm mit vielen seiner Ritter bas Kreuz,

Raynald ad 1314, nro. 12, und bas Schreiben bes Patriarchen vom 23. Juli 1316 bei d'Achery spicilegium. T. VIII. p. 276. ed. Parisiis 1668. 4., wieber obgebruckt bei Billen Gefchichte ber Kreugzüge Bb. VII. Abth. II. S. 31 in ber Beilage.

<sup>\*)</sup> Le Quien orbis christ. T. III. col. 1265 und 1328.

gum Beginne ber Fahrt wurde ber August bes Jahres 1336 festgesest\*)

Petrus erhielt spater (1337) bie Bermaltung bes Bisthumes Conferans in Frankreich, und ftarb 1342 ju Baris.

Sein Nachfolger war der Erzbischof von Nicosia, Elias, ber jedoch bald von Clemens VI. zum Cardinal erhoben wurde.

Papft Clemens VI. besetzte auch mehrere Bisthumer im Morgenlande wieder. Er ernannte den Carmeliten Durans dus (1345) zum Erzbischofe von Nazareth, einen Minoriten zum Erzbischofe von Seleucia; er besetzte 1346 die Erzbisthumer Bostra und hierapolis nach langer Unterbrechung mit den Minoriten Daniel und Antonius, er sorgte endlich auch für die Bisthumer Hebron und Bethlehem (1347) durch neue Bischofe \*\*).

Bu berselben Beit beschloßen auch die Dominifaner auf bem Generalcapitel zu Lyon (1348), im heiligen Lande wies ber zwei Klöster, eines zu Berusalem, das andere zu Bethleshem zu erbauen \*\*\*).

Unter ber Regierung bieses Papstes finden wir gleichs falls noch einen Batriarchen von Jerusalem auf Eppern, dem et (1351) gemeinschaftlich mit dem Erzbischofe von Ricosia und den Bischofen von Paphos und Limasol den Auftrag ertheilte, einen klugen und im katholischen Glauben wohl

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Geraud chronique latine de Guillaume de Nangis. Paris 1843. T. II. p. 131 und 135. Le Quien l. c. col. 1265 seq. Michaud. hist. T. V. p. 235, und bie furze Angabe ber auf biesen Rreuzzug bezüglichen Aftenstücke bei Mas-Latrie hist. de l'ile de Chypre. T. III. p. 725. Paris 1855. 8-

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Raynald ad 1346. nro. 70 und Le Quien I. c. bei ben einzelnen Bisthumern.

<sup>\*\*\*)</sup> Quetif und Echard T. I. p. 620.

unterrichteten Mann von der Insel jum Catholifos ber Armenier ju schiden, um ihn fur die Rirche ju gewinnen \*).

Der Patriarch Wilhelm wird unter ben Bischöfen Cypern's nicht genannt; seine Lebensverhaltniffe find nicht naher befannt, daher können auch die Dauer seines Aufenthaltes auf Cypern, wie die Umstände, mit welchen er verbunben war, nicht naher bestimmt werden.

Sein Rachfolger Philipp war icon lange Zeit hindurch Bischof von Cavaillon (feit 1334), als er zur Burde eines Patriarchen erhoben wurde, die von jest an bis zur Wiesberherstellung bes Patriarchates mehr als Titel betrachtet werben muß, da die Patriarchen nie mehr zum Besitze ihres Sprengels im Morgenlande gelangten.

Die Ausübung ber Seelforge im heiligen Lande blieb bem Orben ber Frangistaner überlaffen, ber fie feit bem Falle von Accon ausschließlich versah, aber auch icon vorher in einzelnen Rlöftern bes heiligen Landes geubt hatte.

Schon in einem Schreiben Alexanders IV. wird einer Broving diefes Ordens mit ber Bezeichnung Proving von Sprien erwähnt \*\*).

Sie führt in bem Berzeichniffe, welches auf bem Generalcapitel bes Orbens zu Rarbonne im Jahre 1260 über bie Orbensprovinzen vorgelegt wurde, ben Ramen Proving bes heiligen Landes.

Sie war ber Bahlung nach bie zweiundbreifigste, und theilte fich in zwei Cuftobien, von benen bie eine, die von Ricofia genannt, auf Cypern bestand, mahrend bie andere als bie von Sprien aufgeführt wird.

Diesen Cuftobien waren bie einzelnen Rlofter ber Bros ving untergeordnet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Raynald ad 1351 nro. 19.

<sup>\*\*)</sup> Diese Schreiben sieht bei Quaresmius elucidatio terrae sanctae. Autverpiae 1639. sol. T. l. p. 391.

<sup>\*\*\*)</sup> Wadding annales minorum ad 1260. nro. XIV.

Die Cuftobie von Sprien bestand auch nach bem Berlufte von Accon fort, benn es geschieht des Klosters auf bem Berge Sion in zwei Erlassen des Sultans Kalil noch in bemselben Jahrhunderte Erwähnung, die noch gegenwärtig im Archive des heiligen Landes ausbewahrt werden.

Im folgenden Jahrhunderte erhielten die Franzistaner bald nach dem Beginn desselben (1306) vom Cadi zu Bethelehem die Erlaubniß, die Rrippe und die Rirche wieder herftellen zu durfen, welche ihnen vom Sultan gleichfalls bestätigt wurde \*).

Diese Wiederherstellung ich eint aber am Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts nicht zu Stande gesommen zu sepn, benn in bem provinciale, welches Wadding in bas Jahr 1314 sest, geschieht bes Klosters zu Bethlehem feine Erswähnung.

Wadding gibt zu diesem Jahre (Rum. XI) nur die Gessammtzahl der Rlöster in der ganzen Provinz des heiligen Landes an, indem er bemerkt: terrae sanctae manserunt loca sex. ohne jedoch die einzelnen Klöster zu benennen. In einer vatikanischen Handschrift dagegen, welche Wadding später (zu 1399 Rum. XI) anführt, werden auch die einzelnen Rlöster angegeben.

Diese Handschrift enthalt nämlich, wie schon früher bes merkt wurde \*\*), baffelbe Berzeichnis, welches Babbing in bas Jahr 1314 fest.

Die Proving des heiligen Landes ift auch hier in zwei Cuftodien getheilt: Cypern und Sprien. Auf Cypern wer- ben als Rlofter dieser Cuftodie angegeben: Ricofia, Fama-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Calaorra hist, cronol della provincia di Syria. Venetia 1694. 4. p. 67 und 155, und die Missione : Notizen aus bem heiligen Lande. Wien 1851. 8. Heft V, S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche bie Abhandlung über Johannes Marignola in ben hiftor.spolit. Blattern, Band 38, heft 7, G. 708.

gofta, Paphos, Rimotium und Fimiso. In ber Custobie Sp= rien dagegen ist nur das Kloster auf dem Berge Sion ans gegeben.

Erwägt man aber, baß Nimotium und Fimiso nur zwei verschiedene Benennungen für einen und benfelben Ort find, ber später Limasol oder Limisso genannt wurde, so ergibt fich, baß eines ber Rlöfter, nämlich Bethlehem, in dem Berzeiche niffe weggelaffen ift.

In bem Berzeichnisse, welches Wadding am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts nach Bartholomäus von Pisa gibt, ift die Eintheilung des heiligen Landes dieselbe. Auf Copern werden die schon genannten vier Rlöster angegeben. In Eprien dagegen hat sich die Jahl derselben um zwei vermehrt, denn es werden, außer ben schon genannten, auf dem Berge Sion und in Bethlehem, noch die am heiligen Grabe und in Beirut ausgeführt\*).

An dieser Eintheilung trat unter ber Regierung bes Bapftes Bins II. die Aenderung ein, daß die Inseln Rhobus und Creta, nebst anderen Platen bes Morgenlandes, nach einem Breve dieses Papstes vom 26. Januar 1461 ber Provinz des heiligen Landes einverleibt werden durften \*\*).

Bei ber neuen Eintheilung bes Orbensgebietes, welche am Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts (1506) ftattfand, bildet bas heilige Land nicht mehr eine eigene Provinz bes Ordens, sondern erscheint nur als Custodie, ohne jedoch als solche einer andern Provinz zugetheilt zu seyn.

Als Bestandtheile Dieser Custodie werden angegeben bie Rlofter vom Grabe Christi in Jerusalem, vom Berge Sion vor der Stadt, vom Grabe Maria im Thale Josaphat, von

<sup>\*)</sup> Wadding ad 1339. nro. XL'

Das Breve fieht bei Wadding annal. ad 1461. nro. XII. Man vergleiche auch Gubernatis orbis seraphicus. Romae 1684. fol. T. Ill. p. 115 und 127.

ber Wiege Chrifti in Bethlehem, von St. Salvator in Beisrut, endlich zwei Rlofter auf Copern.

Cypern hat nach diefer Eintheilung aufgehort, eine eis gene Custobie zu bilden, es ift mit ber Custobie des heilisgen Landes vereinigt.

Die Insel Creta erscheint in biesem Berzeichnisse mit ber Bezeichnung provincia Candiae als die sechszehnte unter ben Ordensprovinzen. Bu ihr gehört das Rlofter unserer Frau vom Siege in der Stadt Rhodus, auf der gleichnamigen Insel gelegen \*).

Das Kloster auf Sion, welches die Franzissaner so lange innegehabt hatten, wurde ihnen 1559 von der türkischen Resgierung genommen, dafür aber das Kloster St. Salvator innerhalb der Stadt gegeben, welches sie noch gegenwärtig bewohnen \*\*).

In bem Berzeichniffe ber Orbensprovingen, welches im Jahre 1587 angefertigt wurde, erscheint die Custodie des heisligen Landes wieder mit anderen Bestandtheilen, benn von den alteren war Cypern burch die Eroberung der Türfen (1571) verloren gegangen, neuere waren aber dafür hingugesommen.

Als lettere werben genannt bas Rlofter ju Bera bei Conftantinopel und bie Sospitien ju Ramla und Gaga \*\*\*).

In weit größerer Ausdehnung erscheint die Custodie in einer fast hundert Jahre später, unter dem Ordensgeneral Aimenez Samanlego, verfaßten Zusammenstellung der Ordenssprovingen. Sie erstredt sich jest nicht bloß auf Balaftina,

<sup>\*)</sup> Gubernatis loc. cit. T. IV. p. 376 und 380.

<sup>••)</sup> Man vergleiche bie Bulle Bius IV. divina disponente clementia vom Juli 1561, bei Quaresmins loc. cit. T. l. p. 423, burch welche die Ablaffe für die Rirche auf Sion auf die Rlofterkirche St. Salvator übertragen wurden.

<sup>\*\*\*)</sup> Wadding annales ad 1587. nro. 34.

Sprien und die Umgebung von Conftantinopel, fondern umfaßt auch Aegypten, auch gahlt fie wieder die Infel Cypern
zu ihrem Gebiete, in welchem fiebzehn Rlofter enthalten
waren .

Schon im Anfange bes fiebzehnten Jahrhunderts, im Jahre 1627, hatte die Propaganda bestimmt, daß die Städte Jerufalem, Bethlehem und Razarcth, sowie alle Plate in Syrien, Aegypten und Palästina, in welcher die Franzistaner förmliche Klöster mit der vorgeschriebenen Zahl von Ordensgenoffen haben wurden, unter der Jurisdistion des Guarbians von Jerufalem stehen sollten \*\*).

Gegen das Ende bestelben wurde der Guardian zu Jerusalem auch zum apostolischen Prafesten der Missionen von Regypten und Cypern ernannt, so daß alle Missionare unter ihn gestellt waren. Alle lateinischen Christen, Priester und Laien in Palästina, Syrien, Cypern und Regypten standen unter seiner Jurisdistion, vermöge welcher er durch Pfarrer und Raplane, die von ihm ernannt wurden, die Seelsorge über sie ausüben ließ, deren pfarrliche Bezirse mit Klöstern und Hofpitien verbunden waren.

Die Rlöster und Hospitien, die am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts unter ihm ftanden, waren zahlreich. In Judaa waren es in Jerusalem das heilige Grab und St. Salvator, letteres zugleich Pfarrei, ferner Bethlehem, St. Johann in der Bufte, Ramla und Jassa, sammtlich Pfarreien, endlich das Grab Maria im Thale Josaphat. In Galilaa standen unter ihm Razareth, Ptolemais und Sydon, jedes

<sup>\*)</sup> Tabula geographica totius seraphici ordinis F. F. Minorum. Monachii 1680. 8, p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche ben Befchluß ber congregatio de propaganda fide vom 22. Februar 1627 in ber chronologia historico-legalis von Carolus Maria Perusinus. T. III. P. I. p. 445. Romae 1752. fol.

mit einem Pfarrbezirke. In Sprien bestanben Rlofter, bie zugleich Pfarreien waren, in Aleppo, Alessandretta, Harissa am Abhange des Libanon, und Damaskus, ferner ein Hospizin Tripolis.

In Aegypten waren die Klöster zugleich Pfarreien und Stationen für Missionäre, wie in Alt- und Neu-Rairo, in Fajum, in Rosette, Alexandrien und Damiette. In Constantinopel befand sich nur ein Hospiz zum heiligen Kreuze von Zerusalem.

Auf Cypern bestand wieder ein Kloster zum heiligen Kreuz in Nicosia als Pfarrei und Missionsstation, und eines in Larnaca, zugleich Pfarrei \*).

Diesen Umfang der Custodie beschränkte Bapft Clemens XIII., indem er (1760) Aleppo zum apostolischen Bitariate auf die Bitte des damaligen Bischofs von Jspahan erhob.

Die Jurisbiftion bes Bifars erstredte fich über alle lateinischen Christen in Sprien und im oberen Aegypten, mit ihr vereinigt wurde bas Amt eines Delegaten über die morgenländischen Ratholifen am Libanon.

Dem Cuftos bes heiligen Landes verblieben nur die Angelegenheiten des Ordens zur Entscheidung, die in den Rlöstern Spriens vorfamen. Als Seelforger und Misstonare ftanden alle Ordensgeiftlichen in Sprien jest unter dem neuernannten Bischose von Aleppo, welchem der Papft in einem bald darauf erlaffenen Breve die Bersicherung ertheilte, die Propaganda habe den wiederholten Auftrag erhalten, nichts von Seite der Missionare zu dulden, was das bischösliche Ansehen schmälern könne

<sup>\*)</sup> Pietro Antonio di Venezia giardino serafico istorico. In Venezia 1710. T. II. p. 105 seq.

<sup>\*\*)</sup> Nach Petri gerarchia della santa chiesa. Roma 1851. 8. p. 224. wurde Aleppo am 28. April 1760 jum apostolischen Bikarlat ers

In ber neueren Zeit trennte Gregor XVI. (1839) Obers Regypten von ber Jurisdistion des apostolischen Bisars zu Aleppo, Unterägypten von der des Guardians zu Jerusalem als Custos des heiligen Landes; er errichtete ein apostolisches Bisariat für die lateinischen Christen in ganz Aegypten und Arabien, dessen Sit gegenwärtig in Alexandrien ist\*).

Derfelbe Bapft wollte am 23. Marz 1841 auch burch bas Breve in supremo episcopatus culmine positi die Streitigkeiten schlichten, welche zwischen ber Custodie des heiligen Landes und ben neu errichteten apostolischen Bikariaten für Sprien und Negypten entstanden waren.

Er fpricht in bem Breve feine Bufriedenheit mit ber Bahl ber Diffionare aus, und bemerkt zugleich, bag es feine weitere Absicht fei, ihre Arbeiten ber Beschaffenheit ber Gesgenben entsprechend einzurichten.

Der Cuftos bes heiligen Landes foll die Jurisdiftion, welche ihm durch apostolische Berordnungen übertragen wurde, in gang Palastina und auf der Insel Cypern frei ausüben, dem Bifar von Aleppo aber foll in diefen Ländern feine Geswalt gustehen.

In den Rloftern und Hofpigien des Franziskanerordens außerhalb Balaftina, die in Syrien zerftreut liegen, foll der Cuftos als Oberer des Ordens in allen Angelenheiten entsicheiden, welche fich auf die Disciplin des Ordens beziehen.

Dem Bifar von Aleppo, unter beffen Regierung gang Sprien fteht, follen aber auch die Miffionare aus dem Franzisfanerorden, wie alle übrigen Miffionare, welche fich im Bezirke bes Bikariates aufhalten, untergeben fepn.

Die Errichtung bes apostolischen Bifariates in Megypten

hoben. Das Breve Clemens XIII. an ben Bischof von Aleppo nihit fraternitatis tuae vom 9. Febr. 1763 steht in Bullarii romani continuatio. T. II. p. 335. Romae. 1837. fol.

<sup>\*)</sup> Petri loc. cit, p. 238.

mit ber Trennung ber einzelnen Theile beffelben vom Bifariate zu Aleppo und ber Custodie bes heiligen Landes wird
bestätigt. Die Missionäre aus dem Orden der Franzissaner
follen ihre Missionen im unteren Aegypten behalten, auch
fernerhin zur Familie des heiligen Landes gehören. Sie sollen in allen Angelegenheiten des Ordens dem Guardian zu
Jerusalem unterworfen bleiben, im Uebrigen aber, wie die
Missionäre anderer Orden unter dem Bisar von Aegypten stehen.

Der Cuftobie bes heiligen Landes wendet der Papft wiederholt seine Ausmerksamkeit ju, indem er fruhere Berordnungen erneuert.

In Zerusalem sollen nach bem Beispiele ber zwölf Basilifen in Rom zwölf poenitentiarii aufgestellt werben, von welchen brei bie arabische Sprache, die übrigen aber die italienische, spanische, französische, englische, beutsche, ungarische, polnische, griechische und turtische Sprache vertreten sollen.

Der Orbenogeneral in Rom soll bafür Sorge tragen, baß fromme, wissenschaftlich gebilbete und eifrige Manner, bie einer ber genannten Sprachen mächtig sind, zur Hand seien, um sie ber Propaganda zur Verfügung stellen zu konnen. Bon ihr sollen sie als apostolische Missonäre und Bonitentiare aufgestellt werden. Sie sollen alle Rechte und Privilegien genießen, deren die übrigen Missonäre der Franzissaner. Observanten theilhaft sind, ihr Amt aber als Unstergebene des Guardians des heiligen Landes ausüben.

Endlich verordnet der Papft noch, daß das Amt bes Guardians und der übrigen Obern der Custodie des heiligen Landes, flatt wie bisher nur drei Jahre, fünftighin sechs Jahre dauern, die Ordensgenoffen aber, welche aus den verschiedenen Provinzen in das heilige Land gesendet werden, sich gleichfalls sechs Jahre bort aushalten sollen.

Bius IX. faumte nicht, bie Statuten ber Cuftodie, welche fein Borfahrer Benebift XIV. burch bas Breve in supromo

militantis ecclesiae solio genehmigt hatte, auf bas Reue zu bestätigen.

Er erließ baber am 18. August 1846 bas Breve romani pontifices, in welchem er auch ber Abanderung erwähnt, welche schon Blus VI. hinsichtlich ber französischen Franzistaner getroffen hatte.

Bius VI. hatte nämlich am 27. November 1787 burch bas Breve inter multiplices die Bestimmung getroffen, daß das britte der Aemter in der Verwaltung der Custodie des heilisgen Landes, die Stelle eines Visars, stets von einem Fransosen besteidet werden, und ein Angehöriger dieser Ration in dem Berwaltungsrathe (discretorium) Sit und Stimme has ben solle.

Diese Aenderung ber von Benedift XIV. genehmigten Statuten nahm berfelbe Papft am 20. September 1794 in solange wieder jurud, ale die Wirren in Frankreich bauern wurden .

Bius IX. hat diese lettere Entscheidung aufrecht erhale ten, da auch jest noch eine Wiederherstellung des Ordens in Frankreich, für welche die Ration eines eigenen Bertreters bedürfte, nicht stattgefunden hat.

Er erneuert auch die Bestimmung seines Borgangers Benedikt XIV., gemäß welcher für die Erhaltung der heilisgen Stätten, für die Bewirthung der Pilger, für die Lebssucht ber Franziskaner und für die Unterflühung der Christen im heiligen Lande nur Gine Rassa bestehen soll, in welcher alle Beiträge gesammelt werden. Tabelnd erwähnt er, daß die spanischen Franziskaner eine eigene Rassa für die Sammslung frommer Beiträge haben, welche sie gesondert verwalten.

Bu biefen alteren Bestimmungen fügt ber Papft auch einige neue bezüglich ber Schulen bingu, beren Erlaß ibm

<sup>\*)</sup> Buliarii romani continuatio. T. VIII. p. 104. T. IX. p. 426.

befihalb nothwendig fchien, weil bie Bahl ber Chriften in jenen ganbern jugenommen hatte.

Er verordnet beshalb, daß der Guardian und der Berwaltungerath nicht nur für die schon bestehenden Schulen
beiberlei Geschlechtes forgen, sondern auch neue errichten sollen, so daß in jeder bevölferten Pfarrei eine Schule für
Rnaben, wie eine für Mädchen vorhanden senn solle, in welchen die Anfangegründe des Glaubens, wie die ElementarRenntnisse nach Anweisung des Guardians gelehrt würden.
In den weniger bevölferten Gegenden (in minoridus pagis)
soll der Guardian gleichfalls dasur Sorge tragen, daß einer
von den Franzissanern die Rnaben unterrichte.

Die Schulen ber Anaben sollen von tüchtigen Franziskanern geleitet werben, welche an Samstagen, um ihrem Amte nachkommen zu können, von den gottesbienftlichen Berrichtungen frei seyn sollen, die im Orden statt finden. Die Schulen der Mädchen soll der Custos und der BerwaltungsRath frommen Lehrern anvertrauen, die entweder aus den bortigen Ratholiken genommen, oder aus Europa hingesendet werden, und sie unter die Oberaufsicht eines tüchtigen Religiosen stellen.

Am Schluffe ermahnt ber Papft alle Franziskaner, ihre Pflichten forgfältig zu erfüllen, bamit die Disciplin in der Regierung des heiligen Landes aufrecht erhalten werde, die Frömmigkeit der Gläubigen zunehme, den heiligen Stätten die gebührende Ehrfurcht erwiesen, und die Ehre Gottes, auf die all unser Streben gerichtet seyn muffe, weithin verbreitet werde \*).

Die Cuftobie gablte in bemfelben Jahre, in welchem bie-

<sup>\*)</sup> Die beiben Breven Gregor's XVI. und Pius' IX. sind enthalten in einem eigenen Abbrucke ohne Angabe der Jahresjahl und des Druckortes, welcher auf der ersten Seite überschrieben ist: pro saoiliori regimine custodiae terrae sanctae opportunum visum est ea unico libello exhibere, quae nuperrime tam S. M.

fes Breve erlaffen wurde, zehn Pfarrschulen mit 694 Schüslern, 16 Pfarreien und 2 Exposituren. Die Gesammtzahl ber lateinischen Christen betrug im Gebiete ber Custobie 12,122.

In Diefem Gebiete wirften 168 Franzistaner, worunter 101 Priefter und 67 Laienbruder, Die fich auf 22 Rlofter und Hofpitien vertheilten.

In Balaftina und Sprien bestanden funfzehn Rlofter und Sofpitien. Im Inneren bes Landes gehoren hieher:

- 1) bas Rlofter St. Salvator ju Jerusalem mit Pfarr-Rirche, Pfarrschule, 28 Prieftern, 32 Laienbrudern, von benen mehrere bie nothigen Gewerbe ausüben, mit einer Seelenzahl von 940 Katholifen;
- 2) das Kloster am heiligen Grabe, in der Grabestirche felbst befindlich, mit einer eigenen Klosterfirche und 10 bis 12 Religiosen;
- 3) Bethlehem mit Pfarrschule, 10 Prieftern, 6 Laienbrubern und 1600 Ratholifen;
- 4) St. Johann bei Berusalem mit 3 Prieftern, 2 Laien-Brudern und einer fehr kleinen Gemeinde;
- 5) Razareth mit 600 lateinischen und 400 maronitischen Ratholifen, 10 Priestern, 7 Laienbrudern und einer Pfarrschule, welche auch für die Maroniten bient;
- 6) Damastus mit 460 lateinischen Chriften, 2 Brieftern, einem gaienbruder, einer Pfarrschule und einem Saus-Collegium für ben Unterricht von Seelsorgern in ber arabischen Sprache, welches früher von Spaniern versehen wurde;
- 7) Sariffa am Libanon mit 3 Priestern, beren einer bie anderen beiden in der arabischen Sprache unterrichtet. Seelforge und Schule find in den Sanden ber Maroniten;

Gregorius XVI., quam SS. D. N. Pius papa IX. vel antiqua statuta renovantes vel alia pro temporum adjunctis de nove adjicientes decreverunt.

- 8) Aleppo mit 600 lateinischen Chriften, 5 Prieftern und 3 Laienbrubern, ohne Schule;
- 9) Ramla mit einer sehr geringen Zahl von Katholifen, ohne Schule, aber von 5 Priestern und 2 Laienbrusbern bewohnt, weil es wegen seiner Lage zwischen Zerusalem und Jassa vorzüglich zur Aufnahme von Pilgern bestimmt ist.

An ber Rufte befanden fich feche Rlofter und hofpitien, nämlich:

- 1) Jaffa, ehemals Joppe, mit 500 lateinischen Katholiten und Griechen in beiläufig gleicher Bahl, 3 Prieftern, 2 Laienbrübern und einer Pfarrschule;
- 2) St. Jean d'Acre, ehemals Ptolemais, mit 1200 Rastholifen, größtentheils Maroniten, 2 Priestern und eisnem Laienbruber, ohne Schule;
- 3) Saiba, bas alte Sibon, mit 500 Ratholifen, 2 Brieftern und einem Laienbruber, ohne Schule;
- 4) Beirut mit 3 Prieftern, einem Laienbruber und einer Gemeinde von 700 Seelen, für welche jedoch die italienischen Kapuginer als Seelforger aufgestellt find;
- 5) Tripolis mit einer Gemeinde von 500 Seelen, Die von zwei Brieftern beforgt wird, ohne Schule;
- 6) Latafie, ehemals Laodicea, mit einem Priefter, ber für 260 Maroniten, wie für die wenigen katholischen Familien zu forgen hat, und einer Pfarrschule.

Auf der Insel Cypern gablte man brei Rlofter, nämlich Ricosia mit 500 und Larnafa mit 400 lateinischen Christen, beibe mit Pfarrschulen versehen. Im ersteren befanden sich zwei Priefter, im letteren vier Priefter und zwei Laienbruder.

In Limafol forgten zwei Priefter fur bie nur febr geringe Bahl von Katholifen.

In Aegypten bestanden zwei Klöster in Rairo und Ales randrien, zwei Hospitien in Fajum und Rosette.

In Rairo bestand eine Gemeinde von 1200 Seelen mit

١

seche Prieftern und brei Laienbrübern, eine Knabenschule in zwei Abtheilungen und eine Mabchenschule, welche lettere von zwei Frauen vom guten hirten geleitet wurde.

In Alexandrien umfaßte die Pfarrei 4000 Ceelen, im Riofter befanden fich funf Priefter und brei Laienbruder, die Anabenfcule wurde vom Klofter verfeben.

In Sajum und Rosette befanden fich nur zwei Erposisturen, deren jede wegen der fehr geringen Bahl von Kastholiten durch einen Priefter versehen werden fonnte \*).

Bon eigenthumlicher Beschaffenheit sind sowohl die Cusstodie des heiligen Landes, wie die Rechte des Custos. Bon der Custodie bemerkt ein Schriftsteller des Ordens, sie sei, wie die von Albanien, einer Provinz des Ordens gleichgesstellt, da sie unter keinem Provincial stehe, sondern dem Ordensgeneral unmittelbar unterworfen sei \*\*).

Die Rechte bes Custos, ber zugleich immer Guardian ber beiden Rlofter zu Jerusalem war, schilbert ein früherer Custos, bessen Werk noch gegenwärtig als Quelle für die Geschichte bes Ordens im heiligen Lande dient, als höchst eigenthümliche, weil ihm nicht bloß die Rloster seines Ordens unterworsen seien, sondern seine Jurisdistion sich auch auf alle Geistlichen und Laien erstrecke, welche in das heilige Land kommen, oder dasselbe bewohnen, da ihm das Bohl bes heiligen Landes anvertraut sei, und er nicht nur als der Obere des Ordens, sondern zugleich als apostolischer Commissär und Delegat des Papstes handle \*\*\*).

Seine, ber bischöflichen faft gleichtommende Jurisbiftion über Beiftliche und Laien erftredte fich in fruberer Beit uber

XLI.

<sup>\*)</sup> Miffions Notigen aus bem heiligen ganbe. Bien 1846. 8. heft I. S. 13 figb.

<sup>\*\*)</sup> Gonzaga de origine seraph. religionis. T. I. p. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Quaresmius elucidat. T. I. p. 467: erit ergo Custos, ut de Custode fuimus in priore acceptione locuti, sed singularissimus etc.

Balaftina, Sprien, Copern und Aegopten, in späterer nur über Palaftina und Copern. Die Rechte, welche ihm in bieser eigenthümlichen Stellung zukamen, waren sehr bedeutende und find es theilweise noch.

Der Cuftos fann nach diesen Rechten seine Untergebenen von jedem katholischen Bischose zur außergewöhnlichen
Zeit und ohne alle Beobachtung von Zwischenräumen weihen
laffen. Die niederen Weihen kann er selbst verleihen, auch Altäre, Kelche und Kirchengeräthschaften weihen, denn er ist infulirter Prälat. Ihm stand die Gewalt zu, nicht bloß seine Untergebenen, sondern auch alle Christen, die sich im Oriente aufhielten, von allen Kirchenstrafen und vorbehaltenen Fällen loszusprechen.

Er konnte nicht bloß feinen Ordensgenoffen, sondern auch allen Weltprieftern und Alostergeistlichen die Erlaubniß ertheilen, Beichte zu horen. Er konnte in den meisten Falsten Welts und Alostergeistlichen Dispensation ertheilen. 36m ftand das Recht zu, die Ritter des heiligen Grabes zu ersnennen, und ihnen den Ritterschlag zu ertheilen.

Er fann alle milben Beitrage, welche bie Glaubigen für bas heilige Land bestimmen, in Empfang nehmen, und ift berechtigt, einen Schluffel zur Raffa berfelben zu führen.

Dieses Recht fann er auch ben unter ihm stehenden Drsbensoberen ba übertragen, wo es feinen getreuen Syndicus gibt. Er fann ben Einfauf ber nothwendigen Sachen und ben Berfauf ber überflüssigen leiten. Er fann vom Fastengesbote und ber Abstinenz dispensiren und ben Priestern erlauben, zweimal täglich Messe zu lesen. Er fonnte auch in ben Ehehindernissen dispensiren, und besaß noch andere weniger bedeutende Privilegien \*).

So waren die Berhaltniffe ber Cuftodie beschaffen, als Bius IX. eine große Aenderung berfelben eintreten ließ.

<sup>\*)</sup> Pietro Antonio di Venezia giardino serafico istorico. T. II p. 110.

## XVI.

## Die Welt und die Cisterzienser.

Der sociale Zug unserer Zeit, ber in allen Zweigen bes Lebens Genoffenschaften in's Dasenn ruft, scheint wider Wilslen ein Ehrenretter ber geschmähten Rlöster werden zu sollen. Reine Affociation hat so Großes geschaffen, wie die geistlischen Orden; und soll in irgend ein modernes Innungeinstitut der Reim der Dauer und der schöpferischen Fruchtbarkeit geslegt werden, so wird man wieder auf die cristliche Ordensskegel als das Borbild zurüchlichen muffen.

Das Mönchswesen ist nicht blos eine eigenthümliche Lesbensform ber katholischen Kirche, sondern ein wesentliches Element des religiösen Lebens überhaupt; noch keine Religion eriftirte ohne Conoditen. "In einer Armee sind Helden nösthig, in einer Religion Mönche." Aber der Berlauf der Gesschichte hat es bestätigt, daß außerhalb der katholischen Kirche das Eremitenthum unfruchtbar bleibt, und sich in Carifatusen verirrt. Es sehlt den außerkirchlichen Erscheinungen der Art, den muhamedanischen Derwischen, wie den indischen Runis, den chinesischen Bonzen, wie den thibetanischen Lasmas — allen sehlt das Eine und Nothwendige, der läuternde und weihende Brennpunkt, das Leben aus der Eucharistie.

Das providentielle Walten in ber Beltordnung ift zwar auf feinem Blatte ber Menschheitsgeschichte ju verfennen, gang besonders eindringlich aber tritt es in dem Wirfen ber geiftlichen Genoffenschaften ju Tage. Jedem bebeutenben driftlichen Orben lag eine ihm eigenthumliche 3bee gu Grunde, beren treibende Rraft aus ber Conftellation ber Beitverhaltniffe entfloß, und in beren Lebensgestaltung feine Sendung fich vollzog. Das Gefühl ihrer Nothwendigfeit fiel wie ein Camen in ben Ader ber Beschichte, und fie ermuchfen, bem Auge naturgemäß, ale bie rechtzeitige Arznei gegen bie Rrantheit und fur bas Bedurfnig ihrer Beit. berbniß und Berruttung bes Cafarenthums rief bie Orben bes Drients hervor; ale bie Kluth ber Bolfermanberung verlief, traten auf ben Bergen und Sugeln bie Benediftiner heraus; bie Cluniacenfer fanden ihre Ermedung in ber Bertommenbeit bes Weltflerus und in bem tyrannischen Drude ber weltlichen Macht; bie Frangistaner erharteten ihre Berufung als Lehrer ber armen Sflaven; Die Dominifaner in ben Streitigfeiten ber Balbenfer und Albigenfer; Die Jesuiten am Brotestantismus.

Die Cifterzienser erscheinen in ben anarchischen Zeiten bes zwölften Jahrhunderts mit einer doppelten Sendung: als Bertheidiger des Papsthums gegen das Königthum, und wiederum als Bertheidiger des Königthums gegen den Bafallentroh. Während sie die Kirche gegen die Eingriffe der weltlichen Gewalt in Schutz nehmen, bilden sie zugleich einen Damm gegen die Eingriffe der übermächtigen Barone, gegen den Strom des Feudalismus, der die Monarchie zu überfluthen brohte, indem sie ihm eine Ableitung nach unten schufen. Seinen ersten Zweck erreichte der Orden dadurch, daß er den Kampf im Innern nach Ausen verlegte: ein Cisterzienser Mönch war es, welcher den zweiten Kreuzzug predigte, und so den Kirchenstreit in einen Kampf des Chrisstenthums gegen den Islam verwandelte; der Orden von

Siteaux war es zu gleicher Zeit, welcher ben Islam auch im Beften im Schach hielt, indem er hier ritterliche Orden gruns bete (Calatrava, Alcantara und Montesa in Spanien, Avis und Christ in Portugal), welche die Angriffe der Mauren abswehrten, bis diese zulest nach Afrisa zuruckgeworfen wurden.

Ebenso groß ift aber bas zweite Berbienft ber Cifterzienser. Ihr Orden bildete bie Bermittlung der beiden Mensschenklaffen, die, wie durch eine Kluft geschieden, einander ohne Berständigung gegenüber standen, der besißenden Lehenssherren und des bedrückten, im Schweiße seines Angesichtes arbeitenden Bolfes. Kraft ber Regel von Citeaux stiegen die Barone freiwillig zum Bolfe herab, und der hörige Mann ward empor gehoben durch die christliche Demuth der ritterlichen Gutsherrn. Die menschliche Gesellschaft lag in einer Kriss: Citeaux fand das heilmittel. Die Sohne des Adels und der Bauern reichten sich die Hände im weißen Gewande des Cisterziensers.

Einer abulichen Rrifis geht die Gesellschaft wieder ent-Ber wird bas rettenbe Mittel finben? Die Societat laborirt an einem nicht minber flaffenben Begenfage zweier unpermittelten Stände, des Kavitalisten und des Broletariers, ber induftriellen Gelbmacht und ber Maffenarmuth. Die ertreme fociale Ungleichheit, ber Rothstand ber arbeitenben Rlaffen ift bie Folge bes Entwidlungsganges ber neuern Inbuftrie, ber Tendeng jum Großbetrieb, welcher ben Mittelftand vernichtet. Der fociale Berfall ift aber jugleich ein sittlicher. Bieberum fann es baber nur eine Schopfung bes driftlichen Seiftes fenn, welche, von ber Borfehung erwedt, fich verfohnend amifchen Geld und Arbeit ftellt. Das Bedurfniß hat fic inftinftmäßig ber gesammten europaischen Denscheit fuble bar gemacht, aber die dimarischen Bersuche, die man außerhalb ber Rirche als Balliative hinstellen wollte, haben es nur verftarft. Die Saint : Simonianer trachten nach einer Bemeinschaft, die ihre flofterlichen Reminiscenzen nicht verläuge nen fann; bie Kourieriften nennen ihr gemeinschaftliches, fur 400 Kamilien eingerichtetes Arbeitshaus, bas im Rleinen ein Abbild ihrer Affociation im Großen fenn foll, ein burgerliches Selbft ber Communismus eines Cabet, eines Louis Blanc, ift nichts anderes, als ein ausgeartetes und materialifirtes Monchothum. Alle Diefe Ausgeburten abenteuerlicher ober entdriftlichter Beifter manifestiren bie eine Thatfache, baß bie Befellichaft in einer Rrifis fcwebt, und bag ein Beilmittel gefunden werben muß, foll fie nicht nach ihrem beutigen Bestande in Erummer geben. Diefen focialistischen Elementen fehlt bas, mas ber atomistifden Belt Epicure abging: ein bewegenbes und regelnbes Brincip. Man bat bei jenen Entwurfen vergeffen, einen Sauptfattor in Berechnung ju gieben - bie Leibenschaften ber Menschen. Rein Gefet, feine noch fo ausgeflügelte Theorie ift im Stande, Diefe gu bandigen, bas vermag allein bie Religion, welche ben alten Bluch, ber über bie Erbe ausgesprochen ift, hebt, indem fie bie freiwillige Armuth als Tugend front, und eine unverfiege liche Quelle ber Lauterung und Segnung in bem Blute bes Beilandes befitt. Der Beift ber Berechnung, ber fich in unferen Tagen in Erperimenten ericopft, muht fich vergeblich ab, etwas Durchgreifenbes ju ichaffen; ftatt mabrhaft ju vereinen, ifolirt er. Große Thaten geben aus ber felbitfuctlofen Begeifterung, aus einer religiofen Inspiration hervor. Einem gottbegeifterten Manne, einem neuen Benedift ober Bernhard, ift es vielleicht vorbehalten, ber aus ben Rugen weichenden Gefellichaft bas Rettungemittel zu bieten in bem feindlichen Rampfe, mit bem fich Arbeit und Rapital entgegentreten.

Angesichts bieser gahrenden Dinge nun mag es sich ber Muhe lohnen, naherhin zu betrachten, auf welchen Begen die Regel von Citeaur dem Uebel einer frühern analogen Zeit entgegentrat. Ein geistreicher Franzose hat es verftanden, an der Geschichte einer einzelnen Abtei die Geschichte bes ganzen Cifterzienserordens in seinen großen weltbedeutsfamen Zügen mit einer nicht gewöhnlichen Belesenheit und mit dem Schwunge französischer Diktion vorzuführen\*); dies serdienstliche Werf ist es auch, welches der gegenwärtigen Efizze als Quelle dient.

Der Ausgangs . und Mittelpunft, beffen jebe große Affociation bedarf, und ben die Cocialiften theils in Amerifa, theils in Afrifa, theils in Conftantinopel für ihre chimaris iden Entwurfe fuchen, mar fur bie Gifterzienser ber burgunbifde Bald, an ber Uebergangsmarte zweier Bolferftamme, und er blieb fortbauernd ber Fotus ber weitverafteten Bruberichaft. Sier gruppirten fich um bas Mutterflofter Citeaur, an beffen Grundung und Organisation fich brei große Ras men fnupfen, bes heil. Robert, bes heil. Stephan (Barbing), bes heil. Bernhard, nach ben vier Simmelsgegenden alebald bie vier Tochtercolonien: La Ferte im Guden, Bontigny im Beften, Clairvaux im Norden und Morimond im Often. Bon biesem Cardinalpunft gingen aus und zu ihm fehrten jurud alle Rabien ber Affociation. Die Wende bes 11ten und 12ten Jahrhunderte ift Die Geburtegeit des Ordens von Citeaur (1098), und bas Bachsthum beffelben mar fo rafch, baß icon im 12ten Jahrhundert Die Cifterzienser fich ruhmen fonnten, einen Ramen zu tragen, in welchem beinahe in allen Sprachen Gott gelobt werbe. In allen Lebensfreisen erschien ihr Einfluß. Der Orden murbe burch feine Strenge und Sittenreinheit eine Schule ber Beiftlichfeit; er ermedte aus fich die Berolde und Bannertrager bes zweiten Rreuzzuges, welcher die Thatenluft ber in ewigen Sehben lebenben Ritter und herren nach Außen und auf einen erhabenen 3med

<sup>\*)</sup> Geschichte ber Abtei Morimond und ber vornehmften Ritterors ben Spaniens und Bortugale, von Brof. Abbe Dubois. Rach ber zweiten Auflage übersett von Dr. R. (Munfter 1855).

richtete, und ber bem niedern Bolle manche Freiheit erwarb: eine große Anzahl von Freiheitsurkunden der armen Bauern, welche unter den Lasten der Leibeigenschaft seufzten, schreibt sich vom zweiten und dritten Kreuzzuge her. Citeaux war es, welches der Christenheit den Wez wies in den Wirrnissen des Papst und Raiserstreits: als sich der gesammte Orden mit einhelligem Beschlusse auf einer großen Versammlung für Alexander III. aussprach, war die Kirche beruhigt, die Welt umgestimmt, die Gesahr, die dem Papstthum drohte, beseitigt. Das Cisterzienser Kloster wurde eine Musterschule der Politif, der Diplomatie und des socialen Rechts: Jahrshunderte lang holte sich das Papstthum und das Königsthum seine Gesandten, Vertreter und Botschafter aus der Zelle der Religiosen. Die nachhaltigste That des Cisterzienser Ordens aber ist die Ehrenrettung des Ackerbau's.

"Die europäische Gefellschaft", fagt Abbe Dubois, "beftanb bamals aus zwei gefonberten Menfchenklaffen, bie fich noch nicht batten verftanbigen fonnen: bie eine fag auf ben Gipfeln ber Berge. umaeben mit Baftionen und Schieficharten, abwechselnb in ben larmenben Bergnugungen ber Turniere und bem Blute ber Golachten fich berauschend; die andere irrte traurig mit ihren magern Beerben in ben Gumpfen und Bebufchen ber Thaler umber, und batte blog eine clenbe Strobbutte jum Dbbach, und war über bie Magen befteuert. . . Der Uderbau mar vernachlägigt und verachtet; Rampfesmuth, friegerifche Spiele, abenteuerliche Unternehmungen rafften, fern von friedlichen Befilben, ben beften und ruftigften Theil ber Bevolferung babin: es erging ber menichlichen Befellfchaft wie bem menfchlichen Rorper, wenn ein Glieb fur fich allein ben größten Theil ber Lebenselemente absorbirt, bie für ben gangen Organismus bestimmt find; ba gibt es Unpaglichkeit, Schmerz, Rranfheit; bann folgt ber Tob, wenn man nicht ein fraftiges Beilmittel anwendet. Europa, beherricht von einem friegerischen Elemente, mar bem Untergange nabe, ale ber Ratholicismus bas Bebeimniß fant, es zu beilen. . . Citeaux nahm, um feine grocitaufend Rlofter und feine acht ober gehntaufent Gofe gu bevollern,

Millionen Arme dem Schwerte und bem Degen, und gab fie ber Pflugschar, bem Spaten und ber Sichel."

Das Brevier mit bem Bflug ju vereinigen, erforberte eine weise Eintheilung bes Tages. Die Strenge ber Lebens. Regel bilbet einen feltsamen Contraft ju ber Tagebordnung, welche bie focialiftischen Reformatoren beantragen. Während biefe ben gludlichen Urzustand und die Regeneration bes Menschengeschlechts baburch erzweden wollen, bag bie Inbis viduen mathematisch nach Alter und Anlage geordnet "jeden Morgen beim Rlange ber Dufit auffteben, um fich an eine . gemeinschaftliche Safel ju feben, auf bie man feche Arten Euppe, zwanzig Corten Bein, fechezehn verfchiebene Rafe, Fine Maffe Geflugel, Braten, Ragoute und fleine Pafteten · auftragt" - bilbete bie Entfagung, bie Ileberwindung bes Rleifches burch ben Beift ben Lebensnerv ber geiftlichen Affo-Der Glodenruf nach Mitternacht wedte die Monche jur Matutin im Dratorium; Die Mufit, Die fie ju den Laubes begleitete, mar bas erfte Bezwitscher ber Bogel, bas Brullen ber Beerben und bas Raufden bes laubes im Morgenwinde. Zwischen beiben Bebeten tonnten fie in ihren Chorftublen bleiben, ober im Rlofter Die heilige Schrift lefen, ftubiren, bem Buchftabenmalen und andern Uebungen fich hingeben. Darauf folgte bas Rapitel, Die Schule ber Demuth, worin, nach ber Lefung bes Martyrologiums sowie eines Abichnitts aus ber Regel bes heil. Benebift und bem Bebete fur Die Berftorbenen, ber Orbensmann, welcher fic ber geringften Gunbe bewußt mar, hervortretenb vor ber gangen Berfammlung feine Schuld befannte und Bufe empfing. Die Zeit zwischen bem Rapitel und ber Terz murbe ber Felbarbeit gewibmet. Bernach fand bie beilige Deffe ftatt, und die folgende Beit bis jur Cert gehorte ber Betrachtung. Das Mittagmahl nahm man unter bem ftrengften Schweigen (um 114 Uhr) ein, mahrend bem aus einem Buche vorgelefen murbe. Die Beit zwischen Ron und Beeper

ward wieder zur Feldarbeit verwendet. Nachdem fie endlich Abends noch eine kleine Recreation genommen, schloß die Complet, im Winter um 7, im Sommer um 8 Uhr, den Tag. Bom Abte mit Weihwasser besprengt, verließen die Mönche das Resektorium und zogen sich in ihr Schlasgemach zuruck. Sie schließen, wie der Krieger im Felde, angekleidet, in die Kapuze gehüllt.

Der Aderbau alfo war bie bem Orben eigenthumliche Aufgabe, und mas die Monche hierin geleiftet, ift in ber That ber Betrachtung werth. Man wurde irren, wenn man nun glauben wollte, bag bie Monche, welche bas Bebet ber Einsamfeit mit ber Arbeit bes Feldes verbanden, überhaupt nur auf Gerathemohl Berfuche angestellt hatten; vielmehrbetrieben fie bie Agricultur nach ficheren Grunbfagen, je nach ben Erforderniffen bes Rlimas und ber Bobenbeschaffenheit, indem fie alle alten aderbaulichen Glemente vereinigten, mabrend fie neue Schafften. Der Orben wurde fo ein großes, in feinem leitenben Beifte einheitliches, agronomifches Inftitut, bas in taufend Rloftern ben Nationen ebenfo viele Aderbauschulen fouf. Dieses unschätbare Resultat erreichten bie Monche, indem fie nicht wie bie modernen gubrer ber socialistischen Schulen fünfundzwanzig Millionen jährlich zu ihren Berfuchen verlangten, fondern blog Bilbniffe, Geftrupp Doch begleiten wir, um naber ju feben, bie und Gümpfe. Monche zu ihrer Arbeit.

Eine ber ersten Arbeiten bei ben Ansiedelungen war bas Urbarmachen bes Bodens. Ehe sie aber die Art an einen Baum legten, zogen sie zuvor die Natur bes Bodens, sein Gefälle, seine Lage in Betracht, und darnach erst wurde entschieden, ob er für den Ackerbau zu verwenden sei, oder ob der Wald stehen bleiben sollte. Leberall blieben die Höhen der Berge in ihren Wälderkronen unangetastet, da die Nonche deren Wichtigkeit als Regulatoren der atmosphärischen Bershältnisse, für die Speisung der Quellen, sowie zur Verhüs

tung von Ueberschwemmungen wohl erkannten. Auch nahe men fie bie Richtung ber bem gande fcallicen Binbe in Acht, und wahrend fie ihnen ben Damm ber Gichen - und Buchenwalber entgegensetten, ließen fie nur bem milberen Suben ober Often eine Deffnung. Die Erfahrung hat biefe weise Borficht bestätigt, indem ba, wo der Bandalismus bie Raturicumalle bem momentanen Gigennut geopfert, eingetretene Ralte bes Bobens ben Weinbau gerftort hat, Bang neuerdings hat ein frangofischer Abvofat, Charles be Ribbe, in einem Berte über bie Provence nachgewiesen, bas Die feit ber erften Revolution in ftetiger Brogreffion wieberfebrenben Ueberschwemmungen ber Rhone ihre lette Urfache in ber Abholgung ber Bergabhange haben. Das Unrecht, bas ber brutale Beift von 1789 burch feine fcrankenlofe Abforftungemanie bem Balbe angethan, racht fich jest in bitterfter Beife an ben Enteln, und ift jugleich ein indireftes Ehren-Beugniß fur bie verftandige Balbeultur ber Monche von In morastigen Strichen jogen bie Ordensmanner Ranale burch bie fenchteften Nieberungen, machten Abzugs-Graben, legten am Ruße ber Abhange große Teiche an, welchen fie ben Strom ber burch Regen anschwellenden Berge Gemaffer auffingen, und badurch nicht nur lleberfluthungen bammten, fondern fich auch Bafferbehalter fur bie nothigen Beriefelungen, eine elementare Triebfraft für die erforderli= chen Rorn =, Del =, Loh ., Schneibmublen, und endlich große Beiher für bie Fischzucht schufen. Abbe Dubois gablt eine Reihe diefer Bafferbauten auf, und fügt bann bingu:

"Will man sich eine Borstellung von der Ausdauer und Schwierigkeit der Ausführung eines so riesenhaften Unternehmens machen, so braucht man nur den ""großen Teich" zu bestrachten, unterhalb dessen das Rloster (Morimond) lag, und der bas überflüssige Wasser aus drei oder vier höher gelegenen Teichen aufnahm. Es ist ein See, ein fleines Meer, dessen Buchten sich in den Wald verlieren. Seine Damme und Glacis könnte man benen unserer berühmtesten häfen an die Seite stellen. Seit fast eis

nem Jahrhunderte haben fle ohne Musbefferung dem Bahne ber Beit, ben Sturmen und Elementen, fowie bem Drude einer Baffermaffe von 40 bis 50 guß Tiefe getrost. Gine große Renntnig ber Wafferbaufunft, bas fieht man, hat gur Unlage biefer Mauer-Berfe, welche eine edle Sand fur die Nachwelt aufführte, gebort. . . Bum Bewundern haben bie Monche bas erforberliche Gefalle, bie Dichtigfeit bes Bettes, bie Baffermenge, bie Bertheilung ber Baffins, bie Breite ber Dammwege berechnet, um biefe Behalter vor ben Nachtheilen ber Trodenheit, ber Berbunftung, bes Gifes und bes Austretens gu bewahren, vor Allem aber ber viel schlimmeren Befahr ber Berpeftung ber Luft burch Berjumpfungen vorzubeugen. . . . Wie oft haben wir unfern Orbensleuten ben Borwurf machen horen, fie batten zu viele Teiche angelegt! Doch febe man fich bie Cache nur einmal genau an, und man wird finden, daß biefes, außer ben angeführten Grunden, ein Beburfnig ber Beit mar: es fehlte an Banben. Man mußte beghalb ben Boben entweber unbebaut liegen laffen, ober aus ibm burch Bemafferung Rugen ziehen und bie Ernte durch Fischen erfeten. Es mar unmöglich, einen anbern Rugen aus bem feuchten, zu Uderbau und Beibe untauglichen Erbreich zu ziehen. Rach allen Entbedungen ber Biffenschaft feben fich heutzutage bie Departements de l'Ain, Saone et - Loire, la Breffe, la Dombes und la Cologne in bie Nothwendigfeit verfett, eine große Angahl Teiche zu behalten, bie einen Sauptertrag biefer Begend bilben."

Das Ausroden ber Balber selbst eröffnete ein feierlicher Aft. Die Monche zogen gemeinsam hinaus, begleitet von mehreren Taglöhnern ober von Bauern, denen sie dafür auf sieben Jahre die Früchte überließen. Boran schritt der Abt, in der einen Hand ein hölzernes Kreuz, in der andern einen Beihkessel. Inmitten der Waldung machte er Halt, pflanzte an einem gelegenen Punkte das Kreuz in den Moosboden, zum Zeichen, daß er im Namen des Heilandes von diesem jungfräulichen Boden Besitz ergreise; dann besprengte er den Bezirf ringsum mit Weihwasser, nahm die Art zur Hand und that einige Schläge in das Gehölze. Der Aft war gesschehen, alle Wönche griffen jest zumal an's Werk, und mit

vereinten Kräften hatten fie in furzer Frift einen Raum ges lichtet, ber als Mittelpunft für die weiteren Arbeiten diente.

Die Monche hatten auch ihre heiligen Walber, welche niemals von einer Art berührt wurden. Roch heute ift bei Morimond ein Riefenbaum zu sehen, die Eiche des Partisans genannt, welche die Königin der Wälber Frankreichs geheißen werden kann. hier in diesen fühlen Bogengängen von Laubs werf ergingen sich die Männer im weißen Gewande und braunen Stapulier, und pstegten im heißen Sommer der Ruhe nach der Feldarbeit. Der heilige Bernhard sagt von sich selbst, daß Buchen und Eichen seine besten Lehrer gewessen seine beiten. Der Lieblingsbaum der Cisterzienser, wie insbessondere des heiligen Bernhard, war die Buche.

Bum eigentlichen Felbgeschäfte, wie es die Tagesordnung vorschrieb, gab die Rlofterflapper bas Beichen. Sofort verfammelten fich bie Monche im Sprechzimmer, und empfingen vom Prior Die Buweisung ihrer Arbeiten und ihrer Berathschaften. Richts befreite von biefem ichweren Tagewerte, nicht Burbe und Talent, nicht Beburt und Rang. Bom beiligen Bernhard ift bekannt, mit welcher Selbstbezwingung er feinen gartgebauten Korper an ben beschwerlichen Aderdienft gewöhnte, und wie er, nachbem feiner Beharrlichfeit auch Diefer Gieg gelungen, Bott bafur pries, bag er ihm bie Gnade verlies ben, ein guter Bfluger und Schnitter ju merben. Schweigen, bas auch auf bem Relbe beobachtet wurde, fand bloß eine Unterbrechung burch bas Zeichen bes Priore, wenn er eine Ruhepaufe anfunden wollte, ju welchem Behufe er in die Sand ichlug; die Bruber lagerten fich bann in Grupben um ibn, und fie por allem fonnten bes Birgilifchen Spruches gebenfen:

Fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas!

Bon Beit ju Beit erinnerte fie ein anderes Beichen, Gott ihr Thun aufzuopfern, worauf fie einen Augenblick innehiel-

ten, und ihre Stirne auf hade ober Spaten ftusten in ber Stellung eines Betrachtenben. In gleicher Beise fundete endlich ein Zeichen die Rudfehr an; zu zweien wandelten sie dann heim und gaben ihre Berkzeuge ab. Schasscheren, Gathaden, Heugabeln, Rechen und Sicheln stellten sie waherend der strengen Arbeitszeit im Schlasgemach neben ihren Betten auf.

Eine vorzügliche Sorgfalt wandten die Ordensmänner bem Gartenbau zu, worauf sie schon durch ihre fast nur auf Pflanzenkost beschränkte Lebensweise angewiesen waren. Ihre Gemüse- und Obsigärten zeichneten sich durch die Schönheit und Mannigsaltigseit der Produkte aus. Es herrschte unter ihnen ein Tauschverkehr. Zog eine Colonie in andere Gesgenden aus, so nahmen sie Samen und Pflänzlinge von alsen Sorten mit; und hinwiederum sandten sie, wo sie auf ihren Wanderungen neue Arten entdeckten, solche in die Mutterklöster zurud. Der Weinbau, der anfangs von den Cisterzienser-Rlöstern ausgeschlossen war, kam später gleichssalls in Aufnahme, und gewann von da an allgemeine Ausstreitung.

Da bie Brofessen auch mitten in ihrer agricolen Thätigkeit boch ber ganzen Strenge ber Rlosterregel verpstichtet blieben, so konnten sie ihre personliche Betheiligung an ber Aderwirthschaft über die nächte Umgebung des Rlosters hins aus nicht ausdehnen. Die Erweiterung ihrer Guter rief aus diesem Grunde das Institut der Laienbrüder hervor. Die Laienbrüder, jenseits des Rheines fratres barbati, dießseits des Rheines bartlingo genannt, waren die Dienstleute, welche, mit Genehmigung des Bischofs ausgenommen, sich von den Ordensprofessen nur dadurch unterschieden, daß ihre Gelübde einsach und nicht feierlich waren; äußerlich durch die bräunsliche Farbe ihres Gewandes und die Länge ihres Bartes tenntlich, genoßen sie im Uebrigen das Recht, bei allen klössterlichen Uebungen, gleichwie an der gemeinschaftlichen Tasel

mit ben Orbensleuten Theil zu nehmen. In bem Institut ber Laienbrüder lagerte die Bevölferung der Bauern, der Handwerfer ihre armen Sohne ab, und mißhandelte Dienstente fanden Schut vor dem Despotismus mancher Feudalsherten. "Es war", wie sich Abbe Dubois ausdrüdt, "das Bolf, welches im Monchsgewande, im Schatten des Klossters die Luft der Freiheit athmete; die Sohne der Barone, Ritter und Schildfnappen bildeten die Mehrzahl der religiössen Professen; durch die Laienbrüder reichten sie den armen Kindern der Bauern die Hand, zogen sie an sich und erhosten sie zu sich: und also fanden sich die beiden Extreme der Gesellschaft vereint und gleich im Mönchsthum."

Die Laienbrüderschaft (in Morimond an Bahl ber Glieber burchschnittlich ungefahr 150) hatte für fich wieder eine hierardifche Ordnung auf ben entlegenen Meiereien und Sofen. Das Saupt ber geiftlichen Familie war ber Deifter (Magister conversorum); ihm jum Behilfen mar ber Baftbruber (hospitalarius) gefest, bem bie Aufnahme ber Fremben und Armen oblag. Im zweiten Rang folgten fobann ber Bfluger (frater stivarius) und ber Dofentreiber (frater bubulcus); ebenso hatten bie Rubhirten, Schäfer, Schweinehirten je einen fungern Behilfen (junior suus), ber auf bem Felbe ihnen ftets jur Ceite blieb. Der Melfer trug Abende und Morgens mit Silfe feines Gefährten bie Milch, welche auf bem Sofe nicht jum Berbrauch fam, in bie Raferei bes Rlofters, und gleis dermeife brachte ber Rarrner mit bem Stallfnecht bie Erzeuge niffe ber Meierei nach ber Abtei, von wo er wieder Brod und Aehnliches mitnahm. Die Dberaufficht über Die fammtlichen Sofe, Die ju einer Abtei gehörten, und Die ben Brund-Stod ju fpateren Dorfern bilbeten, führte ber Rellermeifter, welcher biefelben von Beit ju Beit bereiste und Bifitation bielt. Bie man, nach Chateaubriand, bas romische haus in bem Benediftinerflofter wiederfindet, fo erinnern, nach Abbe Dubois, Die Bofe ber Ciftergienfer an Die Meiereien bes

Barro und Columella. "Gewöhnlich waren die Wirthschafts. Gebäude in Form eines Parallelogramms gebaut. In der Mitte befand sich ein Hof mit zwei Einfahrtsthoren, den Speichern und Ställen auf der einen, und der Wohnung der Brüder auf der andern Seite. Lettere hatte eine Rüche, ein Refektorium, ein Schlafgemach, ein kleines Gemach für Gäste und ein allein liegendes Oratorium. Außerhalb war ein von einer Mauer umschlossener Raum (curtis grangiae), ein geweihtes und unverletzliches Grundstück, die Zustucht der Berfolgten."

Die Tagesorbnung leitete bier naturlich ber Meifter. Mit einer fleinen Glode, nola genannt, wedte er bie Laien-Bruder in aller Fruhe, fo baß fie noch vor Sonnenaufgang ihre Bebete verrichten fonnten. Dann vertheilten fie fich, wohin fie bas Tagewerf rief, auf die Beibe ju ben Beerben, auf die Meder jum Pflugen, auf die Wiefe jum Daben, ju ben Rarren und Fuhrmerten, fo baß haufig ber Gaftbruber allein ju Saufe blieb. Mit berfelben Glode murben fie auch wieder vom Felbe in's Refeftorium gurudgerufen. einem Gebete festen fie fich ju Tifche und agen fcweigenb Die Roft bes Rlofters, bie ihnen in größeren Portionen, als bort, gereicht murbe. Der Berfauf, jumeilen auch ber Taufc ber überschuffigen Produfte bes Aderbaues, soweit fie nicht burch Almofen unmittelbar verausgabt murben, gefchah burch bie Laienbruber, die in folden Fallen die Unterhandler bes Rloftere bilbeten. Die Regel verftattete ihnen wohl auch, mit ihren Erzeugniffen auswärts ju Marfte zu fahren, jedoch nur, wenn ber Abfat an Drt und Stelle nicht ermöglicht wurde, und bann nicht weiter, ale hochftene brei bie vier Tagereisen weit von ber Abtei; auch mußten immer zwei Bruder gufammen geben. Da ber Aderbau nur burch Bieb. Bucht ben rechten Aufschwung gewinnen fann, fo richtete man in ben Rlofterhöfen auch barauf von Anfang an ein besonberes Augenmerf. Die großen Beiben, Die fur Gichels mb Buchmaft ergiebigen Balber gaben ben praftischlugen Religiosen die Mittel, auch ben Ruf trefflicher Biehzüchter sich zu erwerben. Die Ordenstegel verstattete die Bucht von Bugvieh, Schasen, Kühen, Schweinen, wogegen die Thiere bes Lurus und bes Bergnügens ausgeschlossen waren. Besonders auf die für die armen Dorsbewohner wichtige Schweines Bucht verwandten sie eine ersprießliche Sorgsalt, und es war im Interesse dieses prastischen Zwedes erlaubt, Ställe auf zwei oder drei Stunden, nach Umständen sogar noch weiter von den Höfen zu haben.

Aber nicht bloß Aderbau und Biehzucht murbe burch bie Laienbruder betrieben, auch alle Arten von Gemerbe und mechanische Runfte fanden ihre Pflege im Rlofter. Sandwerf mar eine bestimmte Anzahl Laienbrüder zugetheilt, und jebe Abtheilung ber Muller, Bader, Brauer, Delfcblager, Berber, Balfer, Schuhmacher, Buffcmiebe, Bimmerleute, Weber ic. hatte ihren Inspettor, mabrend mit bem Batronat bes gesammten Gemerfes ein Orbensmann betraut war. Co mar mit ber Theilung ber Arbeit jugleich die Bemeinschaftlichkeit, neben ber Mannigfaltigkeit bie Sarmonie erreicht. Un die große flofterliche Sandwerferfamilie hing fich bald mehr bald meniger eine Maffe Frember ohne Gemerbe an, welche ale Taglohner und Knechte ein Unterfommen fanden. Der von ber Roth geplagte Arbeitsmann, bem es an Beichaftigung, an ausreichender Renntnig ober an ausreichenbem Lohne gebrach, fand im Rlofter ein offenes Saus, mo er feinen Erwerb ober feine Renntnig verbeffern fonnte, bis et unter gludlicheren Aussichten glaubte wieber in bie Beimath jurudfehren ju fonnen.

Die große Devise ber socialistischen gabne lautet: Arbeit stets und für Alle! Einstweilen blieb dieß einer ihrer schönen Traume. In den flösterlichen Instituten war aber der Traum in großem Umfange Wirklichkeit geworden. Der Arbeiter, ber an die Klosterpsorte pochte, erhielt dort jederzeit diesenige

Beschäftigung, für welche er Geschid und Reigung mitbrachte. Die Bahl ber Arbeit mar ganglich frei. Reinem wurde eine Befcaftigung aufgebrungen, welche feinem Befcmade wiberftrebte. Der Freund bes einfameren Lebens mablte ben Dienft im Rlofter; bie Werkstatt ftand bem teche nischen Talente, Die Meierei bem mit ben Gewohnheiten bes Landlebens Bertrauten offen, und innerhalb beider mar bie Bahl im Besonderen wieder nicht minder bem Gingelnen Dagegen fam es allerdings vor, bag Reuige anbeimaeftellt. auch Arbeiten übernahmen, die ihrer Reigung guwider maren, namlich jur Bufe. Gine Regel verpflichtete Alle; Gin 3med und Gin Bohn war Allen gleichmäßig, nämlich bie freudige Arbeit Aller fur Alle um Gottes willen. fonliche Armuth und Bedurfniflofigfeit bes Gingelnen erzeugte ben Reichthum ber Gesammtheit. Die Berfechter socialiftifcher Reformen erfennen einstimmig in ber Ifolirung, in ber Ginformigfeit ber Arbeit, in bem Mangel an Geschmad und Befchid, in bem unzureichenden lohn die Urfachen ber Ungufriebenheit und ber Unluft gur Arbeit, und die Frage, wie bie Luft zur Arbeit zu meden fei, ift ein Sauptinoten ihres Broblems. Das Rathfel war, wie man fieht, von ben Ciftergienfer Donden gelöst. Bahrend die Phalansterianer, um bie Idule ihrer Agriculturplane anmuthig aufzuputen, ihrer beweglichen Phantafie orbentlich die Bugel fciegen ließen und einen Roman von Theorien aushedten, nahmen bie praftifchen Ciftergienfer bie gegebenen Clemente, und wirften bamit auf naturlichem Wege Bunber. Cobann vergeffen bie mobernen Unternehmungen gemeiniglich ben Grundstein, bas, mas gerade die Unstalten ber Junger von Citcaur fo lebens. fähig und fegendreich machte: bie Religion ber Demuth. Die Laienbruder beichteten haufig, und empfingen jahrlich an fieben hohen Festtagen bie beilige Communion. An Sonnund Reiertagen erschienen auch die auf ben fernen Sofen Befindlichen im Rlofter, um bem Gottesbienfte, bem Rapitel

und bem Unterrichte, welchen ihnen ber Abt ertheilte, beigus wehnen. In folder Weise war bas Aloster in seinem Institut ber Laienbrüder nicht nur eine Schule bes Aderbaues und bes Handwerfs, sondern eine Schule der Religiosität und ber Sittlichfeit, und bildete ein Gegens und Ableitungsstitel bes Pauperismus, der heute im Gewande der Blouse Revolutionen ausbrütet.

Ueberall und täglich machtiger hört man über Gutergerftudelung flagen als eine ber bebenflichften Urfachen bes Clende und ber Unordnung in ber Gefellichaft, Rlagen, Die leiber eine traurige Berechtigung haben. Die Erfahrung befatigt, bag in bem Dage ber fociale und fittliche Berfall machet, ale bie Butergerftudelung ben Grundbefig in Staub auflost, bas Bewerbe atomifirt. Unfere Rrantheit ift im pragnanteften Ginne Die Bobenlofigfeit. 3m Mittelalter machte fich Die Befahr bes Begentheils geltend, Die lleberwucht ber Latifundien. Auch in dem corporativen Charafter der Rlos fter lag es von Saufe aus, eine Befchloffenheit bes Grund und Bodene anguftreben; aber bas ausgleichenbe Princip bes Chriftenthume verhutete, daß der Großbesig ber Rlofter jum übermachtigen Drud ausartete. Rur burch concentrirten Grundbefit war es möglich, die landerschaffende agricole Miffion zu erfüllen; in dem Mage, ale bie corporative Macht bes Eigenthums in ben Rloftern fich befestigte, mar biefe im Stande, ihren Ginfluß ber gewaltthätigen Lebensmacht gegenüber in Geltung ju bringen, und bie Liebe jur Arbeit, jum Aderbau an die Stelle bes unruhig besvotischen und abenteuerlichen Beiftes ju fegen. Bas aber die Rirche und bas Rlofter an großem Grundbefit gewann, bas fam wieder bem Bolfe und ben Armen ju gut, und fo mar ber Ctagnation gesteuert. Das Rlofter bethätigte jene ber heibnifchen Unbeschränftheit bes Gigenthums entgegenftebende acht drifts liche Anschauung, in ber auch Radowig (in feinen Befpraden aus ber Gegenwart) bie einzige Rettung ficht: baß

njeber Befit nur ein geliehener, jeber Befiter nur Bermalter fei, ber über beffen Bermenbung nicht bloß bem emigen Richter, fonbern auch feinen Mitmenfchen Rechenschaft foulbe." Das Klofter mar ein Gutebefiger, ber nie ftarb; und bie Stätigfeit in ben Grundfagen, ber folite Bang bes Birth. fcaftens, ber forterbenbe Chat ber lleberlieferungen mar eine wesentliche Grundlage ber öfonomischen Fortschritte. 36. ren Grundholden gegenüber mar es ein nicht minderer Borgug, bag bie flofterlichen Gigenthumer ihre Kruchte und Einfünfte an Drt und Stelle wieder verausgabten. Gin fo ficherer und leichter Umfas gewährt bem Arbeiter, ber ju ben Erzeugniffen feinen Schweiß hergibt, ein ruhiges Leben, Behagen und Bufriedenheit. Die Milbe ber Berrichaft bes Rrummftabe ift barum fein leeres Wort. Bo Roth, Ceuche, Reuerebrunft, Sagel ben Grundholden gefcabigt, ba fam ihm bas Rlofter mit feinem Bolg, feinen Steinen, feinem Speicher, mit Rachlaß ber Gilten zu Silfe. Ungablbar find bie Kalle, wo ben ginsbaren Bauern, je nachbem bie Jahre mehr ober weniger ungunftig waren, ber vierte, ber britte Theil ober die Balfte nachgelaffen murbe. Abbe Dubois bemerft, bag in einem Beitraume von 150 Jahren nach Ausweis ber ihm ju Bebote ftebenben Bucher bie Bachter nur fünfzehnmal ben vollen Bine entrichtet haben. In welch umfaffendem Sinn ber geiftliche Orden bie Früchte bes Gigen. thums fur bas Bemeingut Aller betrachtete, bas erfuhr befonders ber Frembe und ber Dürftige. Das Rlofter mar bie ftete offene Butte ber Gaftfreundichaft und bas Borrathemagagin ber Urmuth.

Man muß sich die ganze Beschwerlichseit des Reisens im Mittelalter lebendig vor Augen stellen, um die Bohlthat des gastlichen Schupes zu würdigen, den das Kloster gewährte. Man muß sich die großen Wälder, die wenig fahrbaren Wege, den Mangel an Brüden, die weit von einander entlegenen Ortschaften, die Unsicherheit vorstellen, um zu er-

meffen, welch ermunfate Berberge bas Rlofter ben vielen Reisenden bot, ben Bilgern, die nach fernen Ballfahrteorten waen, ben Rittern, Die weite Turnierfahrten machten, ben Drbensleuten, Bifcofen und Prieftern, welche Rapitel, Gp. noben und Concile besuchten, ben Jungern ber Biffenschaft, welche, aus ben fernften gandern tommend, die menigen boben Schulen auffuchten. Riemals wurde im Rlofter einem Rubaanger ober Reiter bie erbetene Baftfreundschaft fur eine Racht verfagt. Die Belle ber Gafte mußte baher fehr geraumig eingerichtet werben. Jeder gur Abtei gehörige Sof hatte befgleichen feine Baftgelle und feinen Baftbruber, um gleiche fam ale Borvoften ber driftlichen Caritas Diejenigen aufque nehmen, welche bas Rlofter felbft nicht mehr erreichten, ober bie nachtliche Stille beffelben nicht unterbrechen wollten. Die Ract über brannte bort eine gampe, um dem Duten und bem Berirrten als ermuthigender Wegweiser zu bienen. Der Empfang felbft konnte nicht liebevoller fenn. Die phantaffereichen Lobpreifer ber modern focialiftifchen Arbeitehaufer laffen ihre munderliche Boefie auch in ben Blanen malten, welche vorschreiben, wie in ber "harmonischen Gesellschaft" Die Menschen reisen follen: allerorten follen bie Reisenben und Colonien von breifig Choren junger Madchen und Rnaben mit Mufit empfangen, und jur Reier ihrer Anfunft wie ihres Abgange Befte gegeben werben. Wie praftifch fcon und vernünftig nimmt fich gegen biefe profane Phantaftif bie flofterliche Baftlichfeit aus, ber bie gefunde Boefie mahrhaftig nicht abgeht! Wenn an die Rlofterpforte geflopft murbe, erhob fich ber Bfortnerbruder mit bem frommen Borte: Deo gratias! und indem er öffnete, begrußte er ben Fremden bemuthig mit bem Spruche: Benedicite! Der von ber Anfunft benadrichtigte Abt unterbrach unverweilt die geiftliche Uebung, bie er eben leitete, und empfing ben Fremdling wie einen von bem herrn jugefandten Bruber, wie Abraham ben Befuch ber Engel. Er geleitete ihn in bas Dratorium, um ein

Bebet zu verrichten, und bem Gafte etwas Erbauliches vorzulesen, worauf er ihn ber Bflege und Sorge bes Gaftbrubere übergab, ber es an feiner Aufmerffamfeit fehlen ließ. In ber Regel murbe ben Gaften bei ber Dahlzeit ber Blas an ber Tafel bes Abtes eingeraumt. Abende nach ber Complet begleiteten zwei Bruder mit umgelegtem Stapulier ben Baftbruder in Die Belle ber Bafte. Dort schlugen fie ibre Rapuze jurud, und erwiesen bem Bafte ben Dienft, ben ber Beiland beim letten Abendmable feinen Jungern gethan. Der eine Bruber mufc bem Bilger Ruße und Banbe mit laumarmem Baffer, ber andere trodnete fie ibm barnach ab. Dann beugten beide ihre Rnice und fprachen: "Wir haben, o Berr, beine Barmherzigfeit empfangen!" worauf fie fich mit übergezogener Ravuze mieder entfernten. Diefer achtungemurbige Brauch wird heute noch zu La Trappe beobachtet. Buweilen gefchah es, bag bie Ausubung einer fo rührenben Baftlichfeit mit merfwurdigen Birfungen gefegnet murbe. Befannt ift Die icone Tradition von Bergog Otto von Defterreich, melder, auf der Rudreise von ber Barifer Sochicule begriffen, mit mehreren Ebelleuten in ber Abtei Morimond um Rachtherberge bat, und von der edlen Gaftsitte, sowie von der umfriedenden Ruhe bes Rloftere ergriffen, mit allen feinen jungen Freunden augenblidlich ben Entschluß faßte, bier gu bleiben und ben weißen Sabit ber Ciftergienfer ju nehmen. Es ift bieß berfelbe Dtto, ber fpater ale Bifchof von Freifing ber Beschichtschreiber feiner Beit geworben ift. Man fagt, bie Cultur verschlinge bie Baftfreunbschaft; bie Erfahrung bewahrheitet es, aber nur ba, wo bie Tochter bie eigene Mutter, Die Cultur Die Religion verbrangt, ftatt mit ihr ben Bund ju foliegen. In ben Berbftatten ber Cultur, ben Rloftern, blieb bie Gaftfreundschaft im beften Flor.

In einer wo möglich noch ausgebehnteren Beise war bas Klofter eine Zufluchtsftätte ber Armuth und bes Ungluds. Man pflegte brei Klaffen von Armen zu unterscheiben: bie

eigentlichen Armen bee Rloftere, pauperes signati genannt, weil fie ein Erfennungszeichen von ber Abtei trugen, an beren Bforte fie fich versammelten; bann bie verschamten Urmen, welche von ben Monchen im Geheimen unterftutt murben; und endlich die Bettler (vagantes). 3m Gangen fonnte eine große Abtei burchschnittlich fur ben Tag auf breihunbert rechnen, die fich in Zeiten ber Roth auf bas Doppelte und Dreifache vermehrten. Run gab es in Europa nabezu zweis taufend Cifterzienferflofter: man rechne barnach aus, wie viele Zausenbe von Armen von einem einzigen Orben Obbach und Brob erhielten. Der Pfortnerbruder hatte ftete einen entipredenben Brodvorrath in feiner Belle, um es ben Borübergebenben ju reichen. Der erfte Badofen, ben bie Baderbruber in ber Morgenfruhe ausnahmen, mar fur bie Bettler be-Rimmt. Die größte Spendung aber geschah nach ber Tischzeit ber Monche. Da wurden die lleberrefte der Rloftermablzeit gefammelt und vom Rellermeifter noch beigelegt nach bem Bebarf ber außen harrenden Leute, welche nun vor ber Bforte ohne Ausnahme je ihren Antheil empfingen. Diefer Armenantheil vermehrte fich außerbem noch burch die Bugabe ber unberührten Bortionen von folden Ordensleuten, welche bei Baffer und Brod Buge thaten. Chenfo fielen ben Armen die pulmenta defunctorum ju, b. h. ber Speifeantheil von Gestorbenen, welcher ein Jahr lang nach ihrem Tobe taglich an beren Blat gefest murbe. Die vielen Buße und Kafttage famen gleichfalls ben Armen ju gut, indem, mas fich bie Monche abzogen, auf ben Armentisch gelegt murbe. Außer ber Brodvertheilung fand auch eine Abgabe von Rleis bungeftuden ftatt. Bon jebem Bollenftoffe, welchen bie Beberbruber gur Berfertigung ber Orbenofleiber ablieferten, fonitten bie Schneiberbruber erft ben Armentheil meg, moraus fie die mancherlei üblichen Rleidungoftude jufammenfete ten und bem Pfortner übergaben, um fie ben Borübergebenben, welche baran Mangel litten, ju verabreichen. In ber Charmoche übten bie Monche an ben Armen feierliche guß-Bafdung, wornach bie letteren von ben erfteren mit einem reichlichen Mahle erfreut und babei bedient murben. Das alls gemeine Almofen, bas an biefem Tage jum Schluffe ausgetheilt murbe, fam oft ameis bis breitaufend Armen aus bem gefammten Begirf ju gut. 3m Rlofter, gleichwie auf ben Sofen war ein Rranfengemach eingerichtet, wo bie Armen leibliche und geiftige Bflege empfingen. Die Rinber ber weltlichen Sandwerfer, welche in ben Berfftatten, ber Arbeiter, welche in ben Kelbern, Wiefen und Teichen, ber Bolghauer, welche in ben Forften, ber Steinmegen, welche auf ben Bau-Blaten der Abtei Beschäftigung und Unterhalt fanden, batten jederzeit besondern Anspruch auf Die Mildthatigfeit ber Monche. Berungludte ober ftarb ein Familienvater im Dienfte ber Abtei, fo murben bie Rinder beffelben von ben Monchen aboptirt, auf Klofterfosten ernährt und erzogen. In Beiten ber Sungerenoth ober ber Beft bethätigte fic bas Rlofter vollends im Großen als Borrathstammer und Zuflucht ber Armen. Die Berichte aller Abteien find ba voll von Sandlungen ber Selbftverläugnung und ber Opferwilligfeit. Bas bie Rlofter burch ihr Afplrecht ben Ungludlichen, ben Berfolgten waren, ift in ber Geschichte nicht minber befannt.

Heutzutage ift die Theilnahme für Armuth und Unglud auch lebendig, aber unfer epifuraisches Zeitalter außert seine Philanthropie oft in recht charafteristischer Weise: es gibt um den Preis eines Genusses. Es veranstaltet Balle, Conzerte, Theatervorstellungen zum Besten des öffentlichen Elends. Die bittere Ironie Cobbett's ist im Rechte, wo er sagt: "Wenn die Capitalisten, welche die Klöster angefaust haben, euch fragen, wozu sie gedient haben, so antwortet ihnen dreist: dazu, die hilse eines auf Subscription zum Besten des Schmerzes und der Verzweiflung gegebenen Balles unnöthig zu machen." Es fehlt dem Jahrhundert, d. h. dem herrsschenden Zeitgeist, das Verständniß, die Liebe für die Armuth.

Man gibt, um sich ber zubringlichen Klagen zu entledigen, man gibt mit Unbehagen, und der Arme empfängt darum die Gabe murrend. Wo man der Armuth die Achtung vorenthält, raubt man ihr auch die genügsame Zufriedenheit. Auch die Armuth ist aufgeklärt geworden, und hat rechnen und philosophiren gelernt. Der Mönch aber war dem Armen verwandt, er war ihm gleich in der ärmlichen Kleidung, in den unbeschuhten Füßen; die Freiwilligkeit seiner Armuth ehrte den Stand des Dürstigen, und mit dem leiblichen Almosen spendete er das übernatürlich erquickende Almosen der Kirche. Ehemals sagten die Armen: Erbarmen um der Liebe Gottes willen! Heute schreien sie: Brod oder Tod! Die Saat des Plünderns und Raubens sängt an, ihre Früchte zu tragen.

Wie an so vielen andern Institutionen hat der Geist von 1789 auch an den Rlöstern gehandelt: er hat den Baum umgehauen, um seine Früchte zu verzehren. Der Cisterziensseroden ist, mittelst eines Gewaltastes der Revolution, in Frankreich ganz verschwunden. Rur wenige Rlöster eristiren noch in Desterreich, Italien, Polen, Belgien. Reuerdings hat der Orden den Weg über den Canal gesunden und ein Aloster in England gegründet, das mit jedem Jahre mehr an Boden und Einsluß gewinnt. Die Arbeit der Cisterzienser haben nun in Frankreich die schweigsamen Männer von La Trappe ausgenommen, und zwar in der ganzen Strenge der Ordensregel von Citeaux und in ihrer ursprünglichen Ausgade. Das erste Haus der Resorm von La Trappe, das nach der Revolution in Frankreich kanonisch errichtet wurde, entstand unter Ludwig XVIII. Abbe Dubois erzählt darüber:

"herr Leclerc be la Rouffiere, ein reicher herr aus ber Bretagne, welcher bie Monche zu Darfeld kennen gelernt, und mahrend feiner Emigration von ihren Wohlthaten gelebt hatte, hatte sich vorgenommen, einen Theil seines Bermögens zur Grundung eines Trappistenklosters zu verwenden, wenn Gott ihn in sein Baterland zurudführe. In bieser Absch hatte er nach seiner Rud-

tehr in die Bretagne Port. Rheingeard angefauft, ein ehemaliges, halb zerftortes Klofter am linken Ufer der Mapenne, nahe bei Laval, und er beeilte sich, es seinen frommen und treuen Freunden anzubieten. Dom Bernard (einer der letzten vertriebenen Monche von Morimond), den man als den geeignetsten Mann betrachtete, die strenge Obserranz von Citeaux wieder zur Bluthe zu bringen, wurde beaustragt, mit einigen Ordensleuten Besitz von der Schenstung zu nehmen. Dieses geschah am 21. Februar 1815 in Answesenheit einer ungeheuern Menschenmenge. Zum Abte seiner kleisnen Genossenschaft, wurde er durch eine Bulle des Papstes Blus VII. in seiner Würde bestätigt, und Port. Rheingeard zur Abtet erhoben unter dem Namen Notre-Tame du Port-du-Salut.

Aus allen Theilen Europas eilten nun die Trappiften berbei und grundeten neue Unfiedelungen. Gegenwartig jahlt man in Franfreich breigehn Manneflofter ber Congregation pon La Trappe. Wenn ihnen bas entsprechenbe Terrain gugewiesen seyn wird, wenn fie bie nothigen Sofe und Bert. ftätten besiten werden, um mit ben weltlichen Arbeitern in Berbindung zu treten, fo wird ihr Ginfluß auf bie große Bevolferung in feiner gangen fegenereichen Bohlthat fühlbar werben. 3hr Wirfen wird fich mit ber Bufunft Franfreichs verbinden. So ift benn zwar der Cifterzienserorden in Frantreich begraben, aber er ift wieber vom Grabe auferftanben in ber verjungten Bestalt ber Trappiften. Gin Mann, ber einft mit eigener Sand bas Defret jur Bernichtung ter Rlofter unterzeichnete, bat in fpateren Tagen, ale er fern von bem Bewühle ber Leibenschaften mit vorurtheilolofem Blide bie Frage bes Monchthums prufen fonnte, ihre Unentbehrlichkeit offen ausgesprochen. Raifer Napoleon, ber Keind aller Ibeologen, fagte auf St. Belena: "3ch fcmarme nicht fur bie Rlofter, gleichwohl gibt es Grunde, welche machtig ju ihren Bunften fprechen. Ein Raiserthum, wie Franfreich, fann und muß Trappiften haben!"

### XVII.

## Literatur.

I.

Biffenschaft vom logischen Denten. Erfter Thell: Die Grunds Fragen ber Logit. Bon Dr. Martin Rapenberger, Profeffer ber Philosophie in Bamberg. Leipzig E. Schafer 1858. S. XIII, 294.

"Grundfragen ber Logit"! Dieg Buch geht uns nichts an, benfen in unserer Beit bie Lefer. Die Logit, bas ftebt ihnen feft, belehrt eigentlich über nichts und bietet nichts ron allgemeinem Intereffe, fonbern ift nur für Sachgelehrte, und allenfalls noch bagu ba, den Beift ber Studirenden eine geitlang mit abstraften Formeln zu qualen und zu breffiren. Dag fenn! Dennoch mare es fur unfere aufgeflarte Beit, Die über Alles fo bestimmt ju urtheilen weiß, rathlich, einmal ju fragen, ob benn bas Studium ber Logif wirflich mit fo gang Unintereffantem fich zu beschäftigen habe, wie man ans Cehr oft liegt Die Intereffelofigfeit nicht in ber Cache, fondern in ber Meinung ber Menfchen, Die bas Leich. tere auch fur bas Intereffantere ju halten pflegen. Leicht freilich ift Diefes reflerive Stillfteben bes Dentens vor fic felber, biefes Denfen über bas Denfen nicht, wie ja jebe Thatigfeit, Die auf Gelbfterfenntniß zielt, einen Ernft und

eine Bemuhung erforbert, Die nicht Jebermanns Sache ift. Aber eigentliches und allgemeines Intereffe fann bie Logif jebenfalls fo viel bieten, wie irgend eine andere Wiffenschaft über irdifche und menschliche Dinge. Dber follte es nur intereffant fenn, bie Bildung ber Mineralien, Die Entwicklung ber Bflangen, Die Birtfamfeit, Die Formen und Gefepe bes vernunftlofen und materiellen Dafenns zu betrachten und zu erforiden, und nicht mindeftene ebenfo intereffant, Die Befete, Kormen und Functionen unferes Beiftes bei feinem Denfen ju erfennen? Benig fcmeichelhaft wenigstens mare es fur ben Menichen, wenn er feine eigene Beiftesthatigfeit fur ben langweiligften, intereffelofeften Gegenstand ber Betrachtung erflatte, und fich mit bem geringfügigften Pflangchen ober Infett lieber, ale mit jener beschäftigte. 3ch will bamit nicht fagen, baß alle Welt logische Untersuchungen anftellen foll, benn bafür ift aus bem icon oben angebeuteten Brunde geforgt, bag Logit nicht jum Modeftudium wird, wie gegenwartig bie Raturmiffenschaft, Die in gabllofen Bopularfdriften in's Breite auseinandergeht - nur bem fertigen und geringschäbigen Urtheil über bie logif mochte ich entgegentreten burch hinmeifung auf ben Gegenstand berfelben, ber boch wohl wichtig und intereffant genug fenn durfte, um ihr eine geachtete Erifteng ju fichern.

Indes nicht bloß theoretisch wichtig und interessant durch ihren Gegenstand ift die Logif, sondern auch von weit hoherer praftischer Bedeutung ift sie, als man gemeinhin zugeben will. Allerdings treibt man das Penken schon vor der Kenntnis der Logif als etwas Selbstverständliches, sich von selbst Ergebendes, "wie Essen und Trinken frei", und man lernt durch sie nicht erst das Denken, wie man durch die Anatomie und Physiologie nicht erst leben lernt; gleichwohl aber ist das menschliche Denken auch einer Bervollkommnung und Berbesserung sähig und oft bedürftig. Bedürstig! denn es tann Zeiten geben, wo eine allgemeine Denkcorruption in

logischer Beziehung eintritt in ber Wissenschaft und in ber allgemeinen Bildung; eine Corruption nicht bloß in Bezug auf ben Inhalt bes Denfens, sondern in Bezug auf das Denfen selbst. Da wird dann immerhin eine logische Geswissenserforschung am Orte seyn, und die Logis auch praftische Bedeutung erlangen.

Eben beshalb können wir das oben genannte Berk über bas logische Denken willfommen heißen schon um des ernsten wichtigen Gegenstandes willen, den es behandelt; dann aber auch, und noch mehr, um der Tüchtigkeit willen, mit welcher berselbe behandelt wird. Da wird mit der Forderung der Bissenschaftlichkeit Ernst gemacht, da zeigt sich Kraft und Strenge bes Denkens, um derselben zu genügen! Kapen ber ger's "Bissenschaft der Logis" vermehrt wirklich die Jahl tüchtiger Berke von katholischen Forschern.

lleber ben 3med und die Methobe feines Werfes fpricht fich ber Br. Berfaffer felbft fo aus: "Der Berfaffer machte ben Bersuch, in vorliegendem erften Theile feiner logischen Unterfuchungen vor Allem bie Grundfragen ber logif in eingehender Beije miffenschaftlich ju murdigen. Er gab fich biebei ber hoffnung bin, ebensowohl einem Bedurfniffe ber Begenwart entgegengefommen ju fenn, ale vielleicht theils weise eine gude in ber Literatur auszufullen. Bohl gebenfen nämlich alle Logifer in einer ober ber anbern Beife auch ber fogenannten ""Denfgefete"". Aber eine allfeitige, miffenschaftliche, genetische Entwidlung berfelben murbe, meines Biffens, bis jur Stunde noch nicht vorgenommen. Ein Umftand, welcher vor mehreren Jahren die philosophische Klaffe ber Afabemie ber Wiffenschaften in Ropenhagen veranlagte, eine hiftorifch-fritifche Untersuchung über ", bie Lehre von ben brei fogenannten oberften logifden Brincipien " als Breisaufgabe ju ftellen. In wieweit folche ihre wirfliche 20. fung fand ober nicht, ift bem Berfaffer nicht in ber Literatur befannt geworben. Inbeffen burfte biefer Alt von Seite einer achtunggebietenben wiffenschaftlichen Corporation bas Borhansbenfeyn bes oben ermahnten Beburfniffes bestätigen."

"Mit Recht wurde die Lofung des Problems auf ""hiftorifch-fritischem"" Wege verlangt, da es selbstverständlich in der
That keinen naturgemäßeren gibt. Ift ja doch die Logik bereits mehr benn zweitausend Jahre alt. Sich bemnach dadurch originell beweisen wollen, daß man sich benimmt,
als sei über diese Kernfragen noch nichts Gutes gedacht und
geschrieben worden, wurde nicht von origineller, sondern von
naiver Geistesrichtung zeugen. Bielmehr fällt nach meiner
Ueberzeugung der Philosophie vor Allem in unserer Zeit die
Aufgabe zu, bei den vielsachen Gegensähen in der Wissenschaft gründlich und allseitig zu orientiren, soll anders Grund
und Boden zum neuen Ausbaue und methodischen Fortschritte
der großen Sache der Menschheit gewonnen werden."

Diesem Zwede und Plane gemäß wird bemnach allents halben historisch-fritisch versahren oder, noch bestimmter, historisch-genetisch und kritisch. Rachdem ber Berfasser in der Einleitung über Begriff, Aufgabe, Selbständigkeit, Roths wendigkeit und nominelle Bezeichnung der Logit die nöthigen Bestimmungen gegeben, und durch Fixirung der Hauptprosbleme derselben die Eintheilung in drei Abschnitte gewonnen hat, wird im ersten dieser Abschnitte "die methodische Construktion der Logit als Wissenschaft" in der bezeichneten gesnetischen und historisch-kritischen Weise betrachtet. Und zwar geschieht dieß zuerst in Betress der sogenannten rein formalen Logit, dann der sogenannten spekulativen (realen oder ontologischen), und endlich auch in Betress der Bermittlungs- und Weitersührungsversuche.

Schon biefer Abschnitt beurfundet umfassende Literaturs Renntniß und Gelehrsamkeit ebenso, wie umsichtige ruhige Erörterung der schwierigen Aufgabe, und magvolle Kritif der Anfichten Anderer, womit sich eine zu möglichster Klarheit und Bestimmtheit vordringende Gedankenschärse verbindet. Ein Borjug, ber besonders in den Schlugbetrachtungen biefes Abschnittes im "fritischen Rudblid" und ben "offenen gragen" hervortritt. 3m erfteren finden bie Bestimmungen ber Logit ale "formaler", "abftrafter", "fubjeftiver" und "fpefulativer" Wiffenschaft eine flare und richtige Erflarung und Feftftellung; in ben "offenen Fragen" wird bas Berhaltniß ber logit gur Erfenntniß : und Biffenfchaftelehre, fowie gur Metaphpfit erörtert. Die lettere ift bem Brn. Berfaffer bie eigentliche Kundamentals und Centralwiffenfchaft, auf welche fich grundend die logif erft ihren philosophischen Charafter erhalt. Bir find hiemit vollfommen einverftanben, und möchten nur zwifchen "Philosophie" und "Wiffenschaft" einen bestimmten Unterschied feststellen. Die Philosophie ift amar Biffenfchaft, aber nicht umgefehrt auch die Biffenfchaft fon Philosophie. 3mar murden wir nichts bagegen haben, wollte man Philosophie ale die "wahrhafte Biffenschaft" geltend machen und behaupten: mahrhaft wiffenschaftlich fei nur bas erfannt, mas aus bem bochften und letten Grunde, alfo metaphyfisch oder philosophisch erfannt worden. Allein es ift feine hoffnung vorhanden, foldem Sprachgebrauche je allgemeine Anerfennung ju gewinnen, der allen nichtphilosophifchen Forfdungen ben Charafter ber Biffenfchaftlichfeit abfprechen murbe. Berrathen ja in neuerer Beit bie fogenannten eraften Wiffenschaften in ber Regel feine Spur von metaphpfifchem Beift, und wollen von Metaphpfit und Philofophie burchaus nichts miffen, und boch durfte es nicht wohl angehen, ihnen bas Brabifat ber Biffenschaftlichfeit zu verweigern. Gie felbft find fogar ju nichts mehr geneigt, als fich ausschließlich als Biffenschaft, ale bie Biffenschaft geradezu zu betrachten gegenüber allem andern menfchlichen Wiffen und Koriden. "Philosophie" bagegen ausschließlich im Ginne von Metaphyfif und auf Metaphyfif gegrundete Erfenntniß festzustellen, burfte weit eber gelingen und follte angestrebt werben, um ber beständigen Unsicherheit und Berwirrung in Betreff bee Begriffes ber Philosophie ein Enbe ju machen.

Der zweite Abschnitt fullt ben übrigen Theil bes vorliegenden Bandes, und behandelt die Denfprincipien ober Grundgefete bes logifchen Dentens, und bie Rategoricen. Es werben bier, nachbem ber Begriff eines Dent-Brincips festgestellt, die Merkmale eines folden hervorgehoben, und insbesondere auch die Anfnupfung ber Theorie über Die Denfprincipien an die Metaphpfif bewerfstelligt ift - es werben hier fonach bie herfommlichen brei Grundgefete bes Dentens, bas fogenannte Princip ber Ibentitat und bes Biberfpruche, bas bes ausgeschloffenen Dritten und bas bes gureichenben Grundes, einer ausführlichen, eingehenben, biftorifchefritifden Betrachtung unterzogen. Gie ift von nicht geringem Intereffe, und liefert ben beutlichen Beweis, wie febr eine Biffenschaft beeintrachtigt werden fann und leiben muß unter bem Drude einmal angenommener und festgestell. ter Formeln. Bon ber Logit follte man bas am wenigften erwarten, und boch gilt es von ihr in befonderem Dage, urb am meiften gerabe von ben Grundgefegen bes Denfens. Da haben wir ein principium identitatis et contradictionis; ber Rame ift ba und muß ba bleiben, nun fehet, wie ihr auch einen bestimmten Ginn bamit zu verbinden vermöget! Das thun benn auch bie Logifer nach Rraften, und nach Dutenben werben fie nun vom Berfaffer mit ihren verfchiebenen Anfichten gruppirt und fritifirt. Daffelbe ift ber gall bei ben beiben anbern Grundgefegen.

Der Hr. Berfasser ist durchgehends bestrebt, das Gebiet ber Logif rein und bestimmt abzugränzen von den verwandten Gebieten der Psychologie und besonders der Ontologie, ber Erfenntnistheorie und Wissenschaftslehre, und sie als reine Denklehre zu behandeln. Er hat daher beständig zu tämpfen besonders gegen Berwechslung des Logischen und Erfenntnistheoretischen. An Gegnern dieser Aussalfung wird

es ficher nicht fehlen, und es läßt fich auch nicht verkennen, baß bie Schwierigfeit reiner Ausscheibung groß ift, ba ja bas Denfen immer bas Erfennen jum 3mede hat, und als aefundes Denten ftete ein Erfennen fenn foll. Wie nahe liegt es alfo, wenn bas Denfen fich auf bas Denfen felbft richtet, Diefes jugleich als Erfennen ju faffen und ju betrachten nicht ale Erfennen eines bestimmten Begenftanbes, fonbern als Erfennen überhaupt! Und vielleicht ift unfer Berfaffer felbft, trot ber trefflichen Behandlung und Durchführung feis ner Anficht, nicht gang gefichert vor ber Anschuldigung, baß er felbft bie und ba unvermerft bie Brange bes reinen Dent-Bebietes um ein Beniges überschritten habe. Bas bie Aufftellung ber Grundgefete bes Denfens, wie fie ber Berfaffer gibt, betrifft, fo icheint es mir nicht gang julaffig, bas " Gefet bes bestimmten Unterscheibens" (principium determinationis, distinctionis, exclusionis) geradezu identisch zu feten mit bem Befet ber Bejahung und Berneinung (principium positionis, theseos); benn Bejahen und Berneinen ift bie Brundbedingung und Grundlage aller weiteren Denfthatige Damit ift freilich auch jugleich ein Gefet bes Erfene nens ausgesprochen, wie es benn wohl nicht anders fen fann, ale bag bie Befete bee richtigen Denfene, auch auf ben 3med beffelben, namlich bas Erfennen gielen.

Sehr flar, furz und einsach ist am Schlusse noch die Rategorien-Lehre behandelt, dieser eigentliche Tummelplat philosophischer Kämpfer und Abenteurer seit Kant's Kritif der reinen Bernunft. Der Bersasser will feine aussührliche Rategorienlehre geben, denn sie ist ihm eine besondere, nes ben der Logif bestehende Disciplin, oder neben der Logif ein Zweig der Formalwissenschaft; doch auch in dieser kurzen Erörterung versucht er wieder eine tiesere Begründung durch Ansfnüpfung an die Metaphysik, und zwar an die monstheistische, so daß das gesemäßige klare und bestimmte Denken und Erkennen im Monotheismus, gegenüber dem

Pantheismus, seine Grundlage, seinen Ursprung und seine Erklärung findet. Auf die wichtige Frage: ob die Kategorien bloß subjektiv formale oder auch objektiv reale Bedeutung haben, gibt der Versasser die Antwort: Beides. Mit Recht, wie und scheint. Die nähere Erklärung und Begrünsdung hievon dürste wenigstens volltommen befriedigend seyn; nur wäre doch in einer ausgeführten Ontologie oder Katesgorienlehre die Frage noch näher zu erörtern, ob nicht doch gewisse Grundsategorien im Subjekte ursprünglich gegeben seien, die demnach nicht durch Abstraktion erst gewonnen, sondern nur durch Erplikation zum Bewußtseyn kämen, und die eigentliche Grundlage des Erkennens für den Geist bilbeten, ohne daß damit ihre Objektivität geläugnet wäre.

Wir muffen es uns versagen, in das Einzelne weiter hier einzugehen; aus dem bisher Bemerkten wird man im Algemeinen die Art und den Inhalt des Werkes hinlange lich zu erkennen vermögen. Wir können dasselbe für eine wahre Bereicherung unserer wissenschaftlichen Literatur erestären, und es um seiner einsachen, klaren Darstellung, seiner historischen Bollständigkeit (so weit in einem Lehrbuche folche möglich) und seiner logischen Gründlichkeit willen als ein höchst instruktives bestens empfehlen. Wöge nur der zweite Theil sein Erscheinen nicht lange erwarten lassen.

#### II.

Leben und Wirfen ber hervorragenbsten Protestanten. Betrachtet aus fastholischen Glaubensprincipien von Friedr. Pilgram. Erstes heft: Leben und Wirfen bes Grafen Alfolaus Ludwig von Bingenborf. Letpzig, Reflam 1857. S. VIII. 145.

Den Lefern ber Siftorifch politifden Blatter ift ber Sauptinhalt bes vorliegenden Buchleins bereits befannt, ba berfelbe von bem Berfaffer querft in ben Spalten unferer fruberen Jahrgange niedergelegt murbe. Gr. Bilgram batte bie Absicht, ju zeigen, baß fromme und glaubige Brotestanten in ber Bethatigung ihres praftifchen Lebens unwillfürlich bem fatholischen Dogma naber ruden, ale im officiellen Befenntniß. Gelbst Convertit aus einem biefen Dannern verwandten Protestantismus, als scharfer Dialettifer auch außerbem befannt, boch aber mit feiner Denfarbeit immet bem wirklichen Leben jugewenbet, ichließt fr. Bilgram mehr als Ein Moment eigenthumlicher Driginalität in fic. Es fann babei um fo weniger fehlen, bag feine Details mande mal Widerspruch hervorrufen; andererseits aber bieten fie auch besondere, und mitunter überraschende Anregungen, wie wir bieß an une felbft erfahren, und wie es fich in ber mehr imitirenden als icopferischen Literatur unferer Beit nicht mehr allzuhäufig finbet.

Bei bem vorliegenden Thema insbesondere möchte es scheinen, als wenn Gr. Pilgram, indem er bas protestantische Princip bis in seine außerften Consequenzen verfolgt,

selber noch mit einem Fuße auf bem Boben besselben stünde, indem ihm hier die vermittelnde Kirche hinter dem unmittels barspersönlichen Bande zu Christus starf zurückrete. In dem unverrückten Gleichgewichte dieser beiden Momente des christlichen Dasenus besteht eben das katholische Wesen. Dieß verkennt indeß Hr. Pilgram am wenigsten, wie gerade seine socialschristliche Theorie am besten erweist. Die dann und wann, insbesondere aber in der genannten Schrift, vorsherrschende Betonung der gläubigsfrommen Unmittelbarkeit hat ihren Grund nur darin, daß es sich bei seinen "quasiskatholischen Personlichseiten" gar nicht um den Gegensat von gläubiger Person und Kirche handelt, sondern um den Gegensat von Berson und äußerm Symbolicismus, sei es positivem oder negativem.

Mas ben social politischen Gegensat bes Verfassers zu ben Consequenzen des protestantischen Princips betrifft, so ist nur zu wünschen, daß er sorgsältig jedes Uebergleiten in das andere Ertrem verhüte. Es ist gleichmäßig falsch, die Societät außer Verbindung mit der Kirche zu sehen, wie sie nach bestimmter Schabsone in die Wesenheit der Kirche hinzeinzutragen. Die socialen Gestaltungen der Kirche allein haben stets die richtige Mitte gehalten; Jinzendorf nicht. Ebenso wenig der berühmte Epigone mittelalterlicher Mystif, Gerhard Groot, wenn das richtig ist, was der Versasser S. 52, nach Mooren's Vorgang, von ihm erzählt.

## XVIII.

# Beitläufe.

I.

Das neue Rugland mit feiner innern Bolitif \*).

Schwerlich ift in ber ganzen Weltgeschichte jemals ein großes Reich mit Einem Schlage und auf Einen Moment vor eine so unermeßliche Aufgabe gestellt worden, wie jest Rußland. Es handelt sich nicht etwa, nach unsern Begriffen, um einen Systemwechsel in der Regierung, sei es auch ein noch so raditaler; das wäre ein bloßes Kinderspiel, im Bergleich zu dem politischen Umbau auf Grund einer neuen, erst zu gestaltenden Societät und einer neuen, erst zu such guchenden Kirchen ordnung, wie er jest dem Czarenreiche obliegt. Rußland mag, wenn es sosort Unglud erleiden

<sup>\*)</sup> Wir haben im zweiten hefte Seite 162 bes Protopopen ber Kronsprinzessin Olga in Stuttgart (herrn Basaroff) als Berfaffers bet bekannten Flugschrift: "Borte eines orthoboxen Christen" 3c., exswähnt. Durch gutige Mittheilung ersahren wir nun, baß hr. Basaroff nicht Autor ber gebachten Broschure ift, sonbern nur ben Druck ber beutschen Uebersehung bes französischen Originals in Stuttgart vermittelte. Auch bieß burfe nicht als Beweis seiner vollen Uebereinstimmung angesehen werben.

follte, feine Herrscher feit zweis und breihundert Jahren ansklagen, baß es jest auf einmal verbessern und nachholen solle, was sie von Generation zu Generation verfehlt und verfaumt hatten.

Bon einer naturlichen Entwidlung Ruflands mar im Brunde feit Peter I. nicht mehr die Rebe. Er felbft hatte ben unvermittelten Sprung aus bem altflavifchen Bygantinismus in ben modernen Europaismus gewagt; zwischen biefen Wibersprüchen blieb bas Reich steden, konnte weder vornoch rudwarts, ja bie Couveraine erfannten eben barin ihre Aufgabe, es in bem ichwebenden Buftande zu erhalten. gleichen Drange ber Unmöglichkeit spannten einzelne berfelben, wie Baul I. und Alerander I., die Staatspferde abwechselnd bald nach vorne, bald nach hinten an. Durch ben naturgemagen lauf ber Dinge mußte aber auch ein folches Interflitium endlich fein Ende finden, und taufcht nicht Alles, fo ift diefe Rothwendigfeit eben bas Erbtheil Alexan. bers II. geworben. Rifolaus I. hat noch mit einer Rraft ber Berzweiflung, bie man im Abenblande gutmuthig fur fpontane Riefenftarfe anfah, Biberftand geleiftet; fein Sohn fonnte bas nicht mehr, wenn er auch wollte. Alle und jebe Regierunge. Thatfachen Alexanders II. felber find es, welche ber geiftreiche ruifische Social Demofrat Alexander Bergen für fein ichneibendes Berbift über Die Regierung bes Czaren Ritolaus anrufen fann, inbem er fagt: "Wenn er noch gebn Jahre gelebt hatte, mare fein Thron von felbft eingefturgt; alles ftand ftill, alterte, ging nicht mehr, vertrodnete, ber Beift verließ die Formen; die Unordnung in den Formen ber Abministration mar auf's Aeußerfte gefommen, Die Soldaten ftarben vor Sunger, und fofteten boch ungeheure Summen. Seine Regierung mar eine Albernheit" \*).

<sup>\*)</sup> A. Bergen's Borrebe gu ben Memofren ber Fürftin Dafchfoff. Sams burg 1857.

In eitel Bergeblichfeiten mußte fich bie Regierungszeit eines Mannes von so unläugbar großen Geiftesgaben und seltenen herrschertalenten erschöpfen! Der Sohn weiß nichts Besseres und Eiligeres zu thun, als Alles niederzureißen, was der Bater geschaffen und erhalten hat. Worin liegt der Grund bieser Gegensäße?

Sicher ware auch Nifolaus gerne auf eine wahrhaft conservative Entwicklung eingegangen, aber er fand nirgends Anknupfungs-Bunkte. Alle Revolutionen des Abendlandes vermochten bei uns noch immer nicht ganz den traditionellen Boden, in dem jene Anknupfungspunkte wurzeln muffen, zu vernichten; sie sind ein Bermächtniß unseres Mittelalters. Rusland aber hat nie ein Mittelalter gehabt; als es in der eilsten Stunde noch auf eine Art Mittelalter hätte eingehen konnen, wählte Perter I. statt deffen die liberalen Doktrinen des westeuropäischen Absolutismus. Im Abendlande hatte diese Ausartung der seudalen Monarchie doch wenigstens ihre Geschichte, in Russland hatte sie keine. Bloß äußerlich ward sie als militärische bureaufratischer Druck dem Naturzustand des russischen Bolstes ausgesest — eine Art Diktatur römischen Cafarenthums.

Die russische Autofratie gleicht keinem Erzeugnis bes festen Landes, sondern einem Schiff auf hoher See. Es geht vortrefflich, solange die Wogen ruhen; wie aber, wenn sie einmal fturmen? Nifolaus I. hat in den ersten Tagen seiner Regierung einen Vorgeschmad davon bekommen, den er sein Lebenlang nicht mehr verwand. Allerdings versuchte er auch positive Mittel gegen das Uebel; er wollte die russische Austofratie sozusagen auf festem Lande anpflanzen, er selber wollte noch ein russisches Mittelalter nachholen; daher die drei berühmten Schagworte seiner Regierung: Orthodoxie, Rationalität, Autofratie. Aber diese Autofratie blieb doch immer derselbe petrinisch aufgeklärte Despotismus, dem Wessen nach der Orthodoxie ebenso fremd, als der Nationalität. So bewegte sich denn Czar Nisolaus endlos in dem breifas

den Widerspruch mit feinen eigenen Brincipien, mit dem alteuffischen Bolfethum, mit dem petrinischen Rußland. Auch über die Grunde dieses Berhältniffes hat Alex. Herzen sich scharfsichtig ausgesprochen:

"Warum hat Nifolaus in ben breißig Jahren feiner Regierung bie bofe Biertelftunde nicht vergeffen fonnen, bie er gubrachte, inbem er " bas Balais vertheidigte" , wie er fich felbft am 14. Dec. 1825 ausbrudte? wie kommt es, bag er fich fterbend noch einmal bes Tages crinnerte? Weil er feit feiner Thronbefteigung es vollfommen verftand, bag er nur ftart mar burch bie Gewalt, und weil er fehr wohl einfah, bag man auf ben materiellen Drud nichts Dauerhaftes aufbaut. Er fuchte andere Stugen als bie Bajonette und bie Unterbrudung. Die Stugen, bie er traumte, waren vortrefflich erfunden, es waren bie Orthodorie und ber Mationalismus. Aber fich auf fie ftugen, hieß gegen bas Princip, auf welches Beter I. fein Reich gegrundet batte, proteftiren; benn beffen Grunblagen maren bie Verwelilichung ber Dacht bes Czaren und bie allgemeine Civilisation. Mitolaus ftellte fich felbst in eine auffallende Oppofition zu bem mobernen Rugland, und bie Folge bavon war gegen bas Ende feiner Regierung ein vollfommenes inneres Bermurfnig zwiften Rugland und ibm."

Hochbegabte Bater haben nicht immer gleich begabte Rinder; aber die ganze Schwierigkeit der Lage hat Czar Ristolaus seinem Erben hinterlassen. Wie gelang es diesem, sich in berselben zurechtzusinden? Seit zwei Jahren haben die Zeitungen mehr als sonst in zwanzig Jahren über die russischen Dinge berichtet, und nach Allem, was sie und andere Stimmen berichteten, hat Alexander II. die widersprechenden mittelalterlichen Principien des Baters gänzlich aufgegeben. Wie sich nun seine Autofratie des gemäßigten Fortschritts mit dem altrussischen Bolksthume einerseits, mit dem eigensmächtig herangewachsenen Russland der Civilisation anderersseits auseinandersehen wird? dieß ist die Frage. Es handelt sich demnach um die Prüfung der Symptome von Oben, und der Symptome von Unten.

Richt als wenn bas Czarthum jur Beit icon mit irgendwelchen Barteien ju ringen hatte. Es eriftiren zwar folde für fich, aber noch find fie nichts vor bem Ungeficht bes herrn. Er ift Rugland, und Rugland ift nichts als er. Ansofern bemerkt Br. Schebo-Kerroti in seinen aweiten "Stubien über bie Bufunft Ruglande" gang richtig: ba in einem Staate wie Rugland bie Macht bes Monarchen gang unbefdrantt fei, fo falle von vornherein jebes Streben meg, biefe Ract zu vermehren; ba er feine Opposition zu befampfen, feine Rivalitat ju furchten und nichts mehr ju wunichen habe, weil er eben Alles befist, fo tonne es nichts geben, was ihn triebe, egoiftisch zu handeln, und bas allgemeine Bohl einer perfonlichen Rudficht ju opfern; ja, maren bie Resultate feiner Regierung auch bie ungludlichften, es fonnten bie Motive bagu immer nur ber Bunich und bas einzige Intereffe fenn, bas Bolf gludlich ju machen. "Gin Raifer von Rufland fann, wie gefagt, feinen andern Bunfch und fein anderes Intereffe haben; mas aber die Minister und Die hoben Staatsbeamten betrifft, fo lagt fich bei Diefen wenigstens noch ein anderes Intereffe benten" \*) - ihre Bortefeuilles.

Mit dieser furchtbaren Alleinigfeit, in welcher ber Czar einsam wie ein Gott vor ber Schöpfung fitt, hat es an fich seine Richtigkeit. Aber daß eine solche sozusagen überirdische Stellung bem Egoismus unnahbar und unzugänglich sei: dieß ift nicht wahr. Ift der Egoismus eines liberalen Doftrisnarismus nicht auch eine personliche Rücksicht, und zwar eine höchst intolerante? Ließe sich aber ein russischer Czar einmal ganz in diese Richtung ein, dann träte die unermessliche Ge-

<sup>\*)</sup> Etudes sur l'avenir de la Russie. Deuxième étude: les principes du gouvernement et leur conséquences, par D. K. Schédo-Ferroti. Berlin 1858. p. 2.

fahr bee zweiten Umftanbes erft recht hervor, ben fr. Schebo andeutet.

In Rugland find alle, welche regiert und verwaltet merben , vollfommen ftumm, bie, welche regieren und verwalten, reben gang allein, und ihr Intereffe vom oberften Minifter bis jum unterften Jopramnif ift fein anderes ale, fo ju reben, wie es ber jebesmalige llebergeordnete gerne fort. ift die amtliche Berlogenheit in Rufland fpruchwortlich geworten, und bie Belt von Theater : Deforationen, gwifchen welchen man die Czaren agiren und regieren läßt. auf Befehl Alexanders II. publicirten Aftenftuden über bie Thronbesteigung feines Batere felber find vertrauliche Briefe beffelben enthalten voll unaussvrechlicher Berachtung gegen bie Sof- und Bermaltungepersonen unter bem faiferlichen Bruber. Dan weiß, wie fich nachher Nifolaus felbft über feine eigene Beamtenschaft von Dben bis Unten aussprach. Alexander II. bestätigte biefe Meußerungen burch bie That. Bie aber erft, wenn nun bie Beamtenschaft beffelben in bie Lage fame, fur bie Deforationen liberaler Erfolge forgen ju muffen ?

Bis jest allerdings fann man Alexander II. eine folche Tendenz noch nicht nachweisen. Was seine bisherigen Resformen bezweden, ist vor Allem die successive Aushebung der Rifolai'schen Regierungsweise durch den Schreden militärische bureaufratischer Diktatur. Alexander II. hat zu gelegener Zeit dieses System an das Abendland, insbesondere an Frankreich hinübergelassen; sein eigenes System verräth noch mansches sehr gesunde Regierungs Princip, wenn ihm nämlich allerseits die richtige Folge gegeben wird.

Roch am Tage seiner Krönung erließ Alexander II. bas große Amnestie-Manifest für alle bei den Ereignissen der Jahre 1825 und 1831 Compromittirten und Berbannten. Auch die noch lebenden häupter der Berschwörung vom Dec. 1825 wurden begnadigt; bald ließ der Czar die Geschichte dieses Attentats amtlich aus den Papieren der kaiserlichen

Familie beschreiben und im Drude erscheinen. Sie follte nicht mehr der erstidende Alp, sondern bloß noch eine historische Erinnerung seyn. Bon den Ungludlichen des Jahres 1831 fehrten allmählig viele frei zurud, einige erhielten auch wieder ihre consiscirten Güter, und manche der gehässischen Maßeregeln gegen Polen hörten auf, z. B. die Bestimmung, daß die Studirenden des Westens nur in den innerrussischen Gousvernements Anstellung sinden könnten.

Sofort schaffte ber Czar jenes Spstem ab, welches Rußland zum Lagerplat einer ungeheuren Solbaten- Rafte, als
eines abgesonderten Bolfes im Bolfe, einer Welt für sich, gemacht hatte. Daher die allmählige Einziehung bes Instituts
ber Militärzöglinge, wornach alle Soldatenkinder als geborne
Soldaten erzogen werden mußten, und aus diesen sogenannten Kantonisten "die Armee sich immer neu gebähren sollte",
bann ber Militärcolonien, jener grausamen Schöpfung Nitolaus' I., der Militärcordons, endlich die Garbe-Reorganisation und die große Armee- Reduktion überhaupt.

Gleichzeitig beschnitt Alerander II. wenigstens die muschernoften Auswüchse der Polizei, welche sich formlich als die specifische Vorsehung des russischen Gottes getragen hatte: er verbot das präventive Spionage. System von Amtswegen, und erleichterte einigermaßen die Bücher, und Zeitschriftensensuch, wenigstens bei Werken über zwanzig Bogen und bei historischen Forschungen, die sich nicht auf die gegenwärtige Regierung, ein ganz verbotenes Gebiet, erstrecken. Bald seiersten alle Blätter "die Rücksehr ber lange verbannten Wahrsheit unter dem Schuse des Kaisers in das Leben und in die Literatur."

Schon bie ersten Thaten bes Czaren hatten bie Corruption ber Bureaufratie getroffen, einzelne Bestechlichfeitsund Unterschlagungs-Fälle nämlich. Denn eine burchgehende und grundliche Resorm ber Beamtenwirthschaft an sich burfte wenn nicht unmöglich, boch von so enormer Schwierigfeit seyn, baß alle andern Reformen im Bergleich zu bie fer wie Rinberspiel erscheinen. Der Czar scheint bei ben oberften Spihen
ber Beamtenhierarchie beginnen, und eine Art Solidarität
ber Minister herstellen zu wollen. Wohl um die gräßliche
Schwerfälligkeit ber ganzen Maschinerie nicht noch zu steigern, hielt Czar Rifolaus barauf, daß fein Minister mit
bem andern, sondern immer nur mit dem Autofraten selbst
zu thun hatte; Alerander II. führt jest einen wöchentlichen
Ministerrath unter seinem Borsit zur Berathung der allgemeinen Angelegenheiten ein.

Die Folie aller dieser Unternehmungen, das RegierungsSystem des Baters mit der Burzel auszureißen, bildet der
allgemeine Eiser, die neuen Berkehrsmittel für Rußland zu
gewinnen. In wenigen Jahren werden vier Schienenzüge
(beren Einer schon besteht) Rußland mit dem Besten verbinben, und ihre unermeßlichen Rüdwirfungen auf das sonst
hermetisch verschlossene Reich des Ostens ausüben. Manche
von den sogenannten Conservativen, z. B. den KreuzzeitungsCorrespondenten, hat schon tödtliche Angst vor diesen russischen Eisenbahnen ergriffen: "da nun gleichzeitig von allen
Seiten das Reuc auf uns herandringt, audere Systeme, anbere Ansichten, andere Anschauungen!"

Betrachtet man einzelne Partien bes czarischen Reformens Cyflus genauer, so ist gar nicht zu verkennen, daß von dem Bau der vorigen Regierung kein Stein auf dem andern bleisben soll. Rußland war da vor Allem ein Militärs und im steten Kriegszustand befindlicher Polizeistaat, aufgestellt gegen alle Welt außer ihm, ebenso sehr aber gegen sich selber. Rifolaus reducirte nie, er vermehrte immer, bis zu einem stehens den Heere von mehr als 800,000 Mann. Man hat im orientalischen Kriege erfahren, was diese plumpe, schwer zu bewegende Masse gegen den raschen Feind an den Saumen des ungeheuren Reichs vermöge. Aber nicht nur aus diesem Grunde reducirte Alexander II. die Armee, und zwar um

nicht weniger als 3000 Officiere und 200,000 Mann. Es scheint ihn insbesonbere auch ber Gedanke geleitet zu haben, bas Rustand sich nicht mehr vor sich selber fürchten solle. Daher fein Borgeben gegen die Militär. Colonien und die Kantonisten Mnftalt.

Es war mittelft bieser Einrichtungen Rifolaus' I. in ber That soweit gesommen, daß die Armee in naher Zeit sich aus sich selbst gebähren konnte; nur darin hatte das System gestäuscht, daß es zum Dienst besonders brauchbare Mannschaft zu liesern versprach. In dem Maße als die früher sast les benestängliche Dienstzeit allmählig verringert ward, beförderte man die Heirathen der Soldaten. Im I. 1830 hatte so die Krone 26,000 Kantonisten vom zartesten bis zum Jünglingssatter in der Pflege; als Nisolaus stard, dienten 71,000 in der Armee, 40,000 wurden in den Anstalten und fast 200,000 bei den Regimentern erzogen. Alexander II. nun hat ihre Jahl mit einem Male um 80,000 vermindert.

Borausgesett bag es Rufland wirklich gelingt, fich nicht mehr vor fich felber fürchten ju muffen, ift fein 3weifel, baß feine Dacht burch biefe Rebuftion ungemein machfen wirb. Es erubrigt ihm immer noch eine halbe Million Streiter, und mas an Bahl abgeht, werden bie neuen Berfehrsmittel nach Außen und Junen mehr ale erfegen, wie bie Beschichte bes Rrim-Rrieges genugsam erwiesen. 3000 Officiere, 200,000 Soldaten, 80,000 Rantoniften weniger: bas muß eine Beriobe außerordentlicher Befundung fur ben Staatsichat eröffnen; noch unschätbarer aber ift ber Werth ber biemit ber Brobuttion jurudgegebenen Arbeitefrafte, jumal Alexander II. icon bei ber Rronung auf neue Refrutirungen fur vier Jahre versichtet bat. Dhne allen Nachtheil für seine Sicherheit und politisches Gewicht hort fo Rugland auf, fich von ber bewaffneten Dacht bas Mart aussaugen ju laffen, mabrend ber Proces im Abendlande ein umgefehrter ift.

Auf bemfelben Wege nahert fich aber Rußland zugleich

ber Heilung eines specifischen Gebrechens: ber Leibeigenschaft. Denn ber Refrut, welchen ber Leibherr stellen muß, wird burch ben Dienst frei; je mehr nun die Guteherren burch die Rudlehr solcher Freigewordenen in die Gemeinden nicht nur Kopfsteuern sondern auch Landantheile verlieren, desto mehr muffen sie geneigt werden, für ihre Leibrechte anderweitige Entschädigung anzunehmen. Die fast unerschwinglichen Restrutirungen für den Orientfrieg mögen gerade in dieser hinssicht eine gute Lehre hinterlassen haben.

Bare nur auch die Bureaufraten - Armee fo leicht reducirt und reformirt wie ber eigentliche Militarftaat! Sie ift noch mehr, ale biefer es war, ungahlbar wie ber Cand am Auch fie hat ihre Selbsterganzung an Schreiber-Rantoniften ohne Dag. 3m Abenblande leifteten boch Abel und Burgerschaft noch einigen Widerstand gegen ben bureaus fratischen Rrebs; in Rugland ift bie Bureaufratie felber gugleich Abel und Burgerschaft. hier fist ber unlösbare Rnoten, ben Beter I. zuerft gefchlungen hat. Richt barin liegt bie Roth und Gefahr bes heutigen Umichwungs, daß bas ruffifche Claventhum über ben Standpunft bes Familienftaates noch nicht hinaus ift; nicht barin bie Aufgabe, bag bas Princip bes Familienstaates burch bas Princip ber perfonlichen Freiheit ersett wird. Es scheint in Rußland vielmehr keine confervative Entwidlung zu geben, außer fie bewahre in ber eigentlichen Bolfbunterlage ben Social Demofratismus bes Kamilienstaats. Daß aber über biefer Unterlage fich nichts erbaut ale die ausgebehntefte Beamtenwirthschaft, und bie eigentliche perfonliche Freiheit fich nur bei einem einzigen Manne, bem Czaren findet: barin liegt bie ungeheure Anos Das will es heißen: Rugland habe feinen Abel und feinen Burgerftand, fondern nur Beamten und Officiere. Und wirklich scheint nun Alexander II. fich die doppelte Aufgabe porgenommen zu haben: erftens ber ftaatsbienerlichen Uniform

einen Stand wirflicher perfonlichen Freiheit abzuringen, zweistens bie Bureaufratie einzubammen und zu purificiren.

Ber nicht "gebient" hat, wird in ber ruffischen Befellichaft nicht fur voll angefeben, fei er auch unermeglich reich, in ber gangen Welt gemandert, ein Ausbund von Biffen. Dagegen fann auf bem Wege bee Tschin ober ber Rangflaffen . Orbnung ber hohlfte Ropf mit bem niebertrachtigften Charafter regelmäßig ju ben hochften Ehren bes Erbabels gelangen. Bon einem anbern Buftanbe ift in Rugland auch feine hiftorifche Spur mehr vorhanden: man fann bas gange Land burchreifen, ohne eine einzige Ruine einer alten Burg, ein alterthumliches Berrenfchloß, einen Abelofit ju finden, welcher bereinft hatte befestigt febn fonnen; nur bin und wieder ein modernes Schloß fur comfortablen Commeraufenthalt, ein behagliches Landhaus; es fehlen die eigentlichen Brundbedingungen eines alten grundbefigenden Abele; einige Kamilien mit Taufenden von Leibeigenen ausgenommen, fonft geben bie reichen Buter "mit einer erschredenben Leichtigfeit" aus einer Sand in die andere; ber Abel fann taglich erworben, aber auch täglich verloren werben. Diese Umftanbe famen allmählig jedem benfenden Ruffen jum Bemußtfenn \*); und Alerander II. scheint vor Allem ben 3med im Auge gu haben, bem emigen Abs und Bufluthen im Abelftand, ber bavon natürlicher Beife mit eitel Schlamm und Broletariat erfüllt wird, Einhalt zu thun.

Seitdem Peter I. die alten Abelsbucher verbrannte, ift ber russische Abel immer zahlreicher, immer besihloser, unbesteutender, bettelhafter geworden. Peter I. fnüpfte den Erbs Abel schon an den Fähndrichs-Rang und an die 8. Civils Rlaffe; erst 1845 ward der Erbadel auf die 5. Civilslaffe und den Grad des Stabs-Officiers reducirt, während den

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung 1857. Rum. 15 Beil.

personlichen Abel heute noch schon bie 14. Militar : (Fähns brichs.) und bie 9. Civilflasse gibt. Dagegen hat Alerans ber II, burch Utas vom 25. Dec. 1856 ben Erbadel auf die 4. Rangflasse, die der Obersten im Militär und der wirklichen Staatsräthe im Civil, eingeschränft, also mit Einem Federsstrich den schon erworbenen Erbadel Tausender in der 5. Rangsklasse für nichtig erflärt. Anwachsenden Gerüchten zufolge soll der Czar sogar mit der Aushebung des Tschin überhaupt umgehen.

Dhne Zweifel lauter geeignete Schritte, um bem unsglaublichen Unwesen bes Berdienstadels zu Gunsten eines wirklichen Adels Einhalt zu thun, und um jenen Bersuch zu machen, ben bas incarnirte Czarthum bis jest vielleicht aus nur allzu guten Gründen gefürchtet hat\*). Wie der Bersuch gelingen dürste? dieß zu beurtheilen ist jest nicht die Zeit. Wohl aber brangt sich der Gedanke auf an sein Berhältnis zu den bereits getroffenen Beranstaltungen in der russischen Eristenz-Frage: wegen Aufhebung der Leibeigenschaft.

Es ift erst feche Wochen her, bag wir in biesen Blattern eine Darstellung bes russischen Emancipations : Projetts gegesten haben. Seitdem find die betreffenden Utase erschienen und nun seste Gesichtspunkte ber Beurtheilung vorhanden. Im Allgemeinen haben sich die entscheidenden Utase so gestaltet, daß der Kreuzzeitungs : Partei ein schwerer Stein vom Herzen gefallen ist, und sie überhaupt wieder einige

<sup>&</sup>quot;) Chriftoph von Rommel: "Bei einem ohne lebenekräftigen burgerlichen und gelehrten Mittelftand und ohne Ritterthum emporgewachsenen, fast zwiespaltigen Bolke von herrn und horigen ift ber Sieg ber Autokratie für die politische Entwicklung und felbstistabige Machtentfaltung einer Nation immer noch vortheilhafter, als
bas Uebergewicht eines parteisuchtigen und eigennühligen Abels."
Rommel's Erinnerungen bei Bulau: Geheime Geschichten 2c.
V, 585.

Soffnung auf confervative Befonnenheit ber czarischen Refors men geschöpft hat.

Bunachft fällt es auf, daß ber Czar ben guteherrlichen Abel felbft die Initiative ergreifen und ben Wunsch ber Emancivation an ben Thron bringen laffen wollte. Man mag vermuthen, daß diefem Bunfche ein anderer Bunfch voranges gangen, ber foviel ale Befehl mar, immerhin besteht boch bie Thatfache. Es war ber Abel breier ehemals polnischen Bouvernements (Rowno, Wilna und Grodno), welcher auf Dagregeln gur Aufhebung ber Leibeigenschaft antrug. Car, indem er bie Grundguge bes Proceffes fur biefe brei Brovingen veröffentlichte, verfehlte nicht, ihr Beifpiel allen anbern fo einbringlich ale Mufter ber Nachahmung vorzuftellen, bag balb andere Gouvernemente, bas von Betereburg an ber Spige, mit bemfelben Emancipations . Begehren nache rudten, und ohne 3meifel balb alle bem Beifpiele folgen merben, wenn es auch wirklich bem innerrussischen Abel noch fo wenig, wie man fagt, Ernft fenn follte mit ber Gehnsucht nach bem Berluft feiner leibherrlichen Rechte.

Der Modus, melden die czarischen Utase zur Bollsühsrung der Emancipation festsehen, kommt ziemlich nahe mit den von Schedo-Ferroti sormulirten Borschlägen überein; nur daß die Frist des ganzen Processes bloß auf 12, statt auf 20 Jahre erstreckt ist und die Gutsbesitzer unter Beistand der Regierung direkt über Ablösung des Besitzes der Leibeigenen mit diesen zu verhandeln haben. Der Czar war so weit entsernt, kurzweg zu diktiren: "das Leibeigenschafts-Verhältniß ist ausgehoben", daß der Utas vielmehr das Wort gar nicht nennt. Er bestimmt nur, daß den zu Befreienden ihr Geshöfte mit Einfriedigung und ein entsprechender Bodenantheil sur immer mitzugeben sei, und daß eine aus Ernannten der Abelsversammlungen und der Regierung gemischte Commission ze nach der örtlichen Gelegenheit sedes einzelnen Gouvernes xxxx.

ments über ben Raufpreis des Gehöftes und über ben Bins-Betrag ober die Arbeitsleiftung für den Landantheil zu sprechen habe. Leibeigene, welche auf diese Weise ihren Besitz erworben haben, sind endlich ipso facto auch für ihre Person frei.

Nach allgemeiner Aussage ber Sachkenner betrachten befanntlich die leibeigenen Bauern ihre Befitloofe als ihr rechtliches Gigenthum, und es wird fich nun zeigen, ob und wie fie von dieser Idee los ju bringen fenn merben. Frage nach ben Mitteln ber Losfaufung ihrer Unfige, namentlich bei ben bauerlich anfäßig ju machenben Sausleib. eigenen, ift in ben Utafen gleichfalls nicht berührt. Rur baß fie, in lobenswerther Rudficht auf bas nationale Communal-Brincip, es ber freien Bahl anheimstellen, ob ber Losfauf gemein beweife ober familienweife gefchehen folle. Banglich abgewiesen ift bagegen bas aus ber Mitte bes confervativen Abele und ale conditio sine qua non beffelben gestellte Berlangen: daß die Eigenthums-Ueberlaffung nur gegen fataftrirte Arbeite-Berpflichtung ftattfinden folle, b. i. die Leibeigenen in Frohnbauern zu vermandeln feien. Der Ufas bestimmt einfach: "Bine ober Arbeit" fur ben Guteberen ju Recompens ber überlaffenen Landantheile.

Bon einem solchen "Der" prophezeite Baron von Rolden nicht nur die Unmöglichkeit eines politisch bedeutsamen Abels, d. i. Landadels, sondern man mag davon für den russischen Abel insbesondere wirklich das Schlimmste fürchten. "Die Güter gehen mit erschreckender Leichtigkeit aus einer Hand in die andere": dieß gilt allen ausmerksamen Beobachtern als das specifische Merkmal des flavischen Adels; wenn nun erst durch die Emancipation eine so unberechendare Summe Vermögens für die gebildete Klasse verloren geht, und das übrige Gut ganz und gar flüssig wird, was dann? Es gehen verschiedene Gerüchte von der heutigen Stimmung

bes Abels gegenüber ber Emancipation. Die Ginen behaupten: ber alte mostowitische Abel im Innern Ruflands fei barüber im bochften Grabe ungufrieben, und bei ber Ausbehnung ber Uebergangsperiobe auf einen Zeitraum von 12 Jahren werbe er wohl Alles wieber zu vereiteln miffen. Die Andern bas gegen fagen: ohnehin fast immer in oconomischer Berlegenbeit, fei ber Abel burch ben Rrieg noch mit ungeheuren Ausgaben belaftet und burch die beispiellos häufigen Refruten-Aushebungen um ein unberechenbares Menschencapital gebracht worden; fo fei er benn jest ber Emancipation geneigter als je, burch bie er jebenfalls ju baarem Belb gelangen Wirflich fprechen die Thatsachen bafur, bag folche fonne\*). Motive zu ber allgemeinen Furcht vor ben gefährlichften focialen Erichutterungen bingugefommen fenn mogen, um jene vielfach unerwartete Geneigtheit hervorzubringen. Bas merben aber biefelben Motive nach geschehener gluffigmachung bes abelichen Bermogens wirfen, nicht nur auf ben Abel, fonbern auch auf bie, nicht minder burch wirthschaftlichen Leichtfinn national darafterifirte, Bauerschaft, namentlich für ben Kall, daß in Folge der Emancipation auch die focialistisch gebundene Communal-Berfaffung untergeben follte?

Das Alexander II. nicht ungeneigt ware, einen politisch bedeutsamen Abel heranzuziehen, beweist eine neuerliche Entscheidung, durch welche er, gegen die Ansprüche und langsjährige Usurpation der Generals Gouverneure, den Adelsverssammlungen die Selbstverwaltung der von ihnen aufgebrachten Kreiss oder Provincial-Umlagen zusprach. Es ist noch mehr bewiesen durch den zurnenden Unwillen, welchen er dem Tschin, dem Schreiberwesen und ihrer Corruption bei jeder Gelegenheit seit seiner Thronbesteigung erwies. Man vers

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. Beltung vom 28. September 1857, 4., 11., 15. 3as nuar 1858.

nimmt in neuester Zeit mit wachsenber Bestimmtheit, baß sich ber russische Gebanke mehr und mehr sogar mit bem Princip ber Dessentlichkeit und Mündlichkeit in Civilsachen, ber Geschwornengerichte im Criminale befreunde; gerade die Einssehung ber abelichen Emancipations Commissionen werde als die füglichte Gelegenheit angesehen, dem neuen Gerichtsverssahren Bahn zu brechen. Gewiß verwunderliche Dinge — brei Jahre nach Czar Nisolaus' Tod. Dennoch sind sie viels leicht keineswegs außer dem Resormen Rreise Aleranders II. gelegen, insoserne er sich überhaupt gegen den Tschin und das Schreiberwesen richtet.

Aber wie gesagt: es war leicht, ben ruffischen Militars Bolizei-Staat zu reformiren, es wird bagegen unenblich fcmer fenn, ben ruffifchen Beamten : und Schreiber : Staat umjus mandeln. Derfelbe findet felbst in ben verrufensten Schreiber-Baradiefen bes Abendlandes feines Gleichen nicht. Rirgends hat eben die bureaufratifche Centralisation so ungeheure Daffen und Raume zu bemaltigen, und nirgende find bie Berge von Schreibereien wegen bes geringfügigften Ilmftanbes, Die immer neuen Bebarf an Ertraschreibern hervorrufen, enormer als in Rugland. Hr. Schedo gibt in feiner "zweiten Studie" ein grauenhaft lebendiges und betaillirtes Bild von biefer bureaufratischen Beft; bas Land leibe entsetlich unter biefem Uebermaß ber Centralisation, und unermeglich fei ber gegen die Minister fich ansammelnde haß über die tage lich ansteigenbe Retarbaten-Maffe von St. Betereburg. Alles giebe biefe Bureaufratie in ihren Kreis, nur die Wahrheit Man will nichts als rofig gefarbte Berichte haben, wer andere fpricht, ift ber gefährlichfte Revolutionar. Bericht läuft von Unten burch alle Inftangen, jebe Inftang fügt neue Rosenfarbe hinzu und nimmt von ben bunnen Schatten weg. Sie behandeln das Bolf nicht anders, als bie Sistorifer ben gludlichen Buftand ber alten Briechen und

Römer, welche eben auch nicht mehr widersprechen fonnen \*). Gr. Schedo empfiehlt dagegen eine provincialständische Berfassung und das Princip, daß "die Centralisation der Gewalt nur dazu diene, um das allgemeine Gebahren zu überwachen, die Direktiven zu geben, nicht aber um in die Details der Lokals Berwaltung hinabzusteigen."

Wohl läßt sich benken, daß unter tem Druck dieser Censtralisation auch das russische Bolf unbeholsen und rathlos geworden ist ohne die stete Handführung der Bureaukratie. Immerhin aber hat es den Gemeinsinn seiner nationalen Communal-Verfassung voraus und liegt also der Hauptanstand nicht im Bolke selbst. Aber das ist die Frage: was man mit den Hunderttausenden von Schreibern und Bureausigern, Cospisten und Boten anfangen soll. Besigende Ofsiciere und einssache Soldaten kann man wohl "der Produktion zurückgeben"; jene Geschöpse aber können kastenmäßig nichts Anderes als liniertes und rubricites Papier produciren.

Mit biefer Frage von ber Berringerung ber Beamten hangt auch die von ihrer allgemeinen und haarstraubenden Corruption auf's Engste zusammen. Ganz Rußland ift seit brei Jahren emport über ihre Abscheulichkeit; Alerander II. ift ihnen von dem ersten Augenblide an mit der vollen Strenge bes Strafgesepes zu Leibe gegangen; auf seinen Theatern und

<sup>\*)</sup> or. Schebo: Ferroti irrt nur barin, bag er bas Uebel allzu fehr für ein specifich ruffisches halt. Im Gegentheile ift feine Schrift sehr lehrreich auch für uns. In Rußland graute z. B. endlich auch ben Ministern, und sie sehten zu Petersburg eine Commission nieder "zur Berminderung der Schreibereien". Aber, sagt or. Schebo, "die Resultate waren sehr unglücklich; man klagt in der Provinz allgemein wie zuvor, ja die Schreibereien sind noch zahlreicher, die Formen noch beengender geworden" (p. 32). Rastürlich, man wollte eben abermals nur durch die Ministerials und Centrals Brille resormiren.

por ben Mugen feines Sofes läßt er bie Frage abspielen: ob es in bem gangen Reiche noch einen einzigen ehrlichen Beamten gebe. fr. Schebo . Ferroti aber bemerft: "Bergebens verfolgen die Minister jebe bewiefene Bestechung auf's unbarmherzigste; man jagt ben Schuldigen fort, begrabirt ibn, fperrt ihn ein; aber bas Alles hilft zu nichts; wenn bie Regierung jeben gehnten Beamten erfchießen ließe, fo murben bie neun übrig Bleibenden boch baffelbe thun muffen, mas ber Behnte gethan : fich bestechen laffen, um ju leben." Rurg, fie muffen ftehlen, weil fie fo fchlecht befolbet finb, bag 3. B. ein Bolizei-Direftor rechtlich faum foviel erhalt, ale ibn Uniform und Diensteguipage toften. In ruhigen Beiten bat es bas Bolf auch gang natürlich und ordnungemäßig gefunben, baß die Beamten bestochen fenn wollen; es hat die Be-Rechungegelder nach formlichem Tarif für eine regelmäßige Steuer angesehen, und von ben obern Behorben murbe bie Sache öffentlich gebulbet, um fo mehr ale bie Lage bee Beamten bei feiner rechtmäßigen Befoldung burch bie fteigenbe Bertheuerung bes Lebensunterhaltes auch in Rugland täglich unerträglicher murbe. Das einzig richtige Mittel gegen bie Demoralisation ber Beamten ware also, sie entspres dend ju besolden. Dieg ift aber, fagt fr. Schedo, eine baare Unmöglichfeit. "Die Ginfunfte von gang Rufland murben nicht ausreichen, jedem Beamten foviel zu geben, bag er leben fann; wenn man jedem nur 100 Rubel zu feinem Gehalt zulegen wollte, so murbe bas Millionen erfordern, benn bie Bahl unferer Beamten ift ja enorm" \*).

Wie man fieht, enthält ber Reformen-Cyflus Alexander's II. Themate, beren Schickfal auch für bas Abendland höchst lehrereich seyn wird. Wir können ihm Gottlob in Allem ben

<sup>\*)</sup> Schebo. Ferroti l. c. p. 59; vergl. Rreugzeitung vom 7. Rov. 1857, 21. 3an. 1858.

besten Erfolg wünschen. Es erscheinen bis jest nirgends bei seinen Schritten die nebulosen Zielpunkte und vagen Schlags worte des falschen Liberalismus, nirgends die Einbildung einer "Freiheit der Person in weltlichen und religiösen Dinsgen", wie sie gewisse Berliner Politiker der russischen Wiesderzeburt zu Grunde gelegt haben wollen; sondern lauter beskimmte, concrete, greisbare Ziele. So steht es mit dem russischen Umschwung von Oben; wie aber mit dem von Unten? Gibt es nicht doch auch Berührungspunkte zwischen der bessonnenen Bewegung von Oben und der eraltirtesten Bewegung von Unten? und wäre es nicht denkbar, daß die letztere früher oder später Alles mit sich sortrisse? Dieß sind große Fragen der russischen Zukunst, um so mehr als auch Rußland sett im Begriffe ist, das neue Element der Industrial = und Commercial Politis in sich auszunehmen:

"Im absoluten Staat mit möglichster Centralisation, b. h. in bem Staate, in welchem keine lokale Selbstverwaltung ber einzelnen Brovinz oder Stadt vorhanden, sondern der unumschränkte Herrscher mit seiner Bureaufratie regiert, gelangt das Capital, in Berbindung mit dieser, zur unumschränkten herrschaft. Der herrscher wird zum Spielball dieser, indem er nur durch die Brille sehen kann, die sie ihm aussehen. . . Doer sindet sich ein heilsamer Rath, so hat er allein gegen Legionen zu kampfen, die, wenn er auch mit seinem Billen durchdringt, wiederum im Stande sind, die hellsamsten Bestimmungen in eine Geißel des Bolkes zu verwandeln").

Alle bisherigen Nachrichten über die ruffische Bewegung von Unten mahnen ungefähr an das Bild von frühreisen Schülern, die eben der strengen Zucht des Schulcourses enteronnen fich zusammensehen und in neuem Wein sich betrinken. Selbst Manner wie Schedo-Ferroti beginnen dann und wann

<sup>\*)</sup> Freiherr von Rolden: Rufland hat allein noch bie Bahl. Bets lin 1857. 6. 37.

unversehens zu lallen, und neben ganz vernünftigen, praktisschen Borschlägen plotlich Paragraphe bes liberalen Kateschismus zu recitiren. Daß dieser Taumel sich jett auch öffentslich und vor den Augen des Hoses produciren kann, dieß eben macht den großen äußern Unterschied zwischen der vorigen und der jehigen Regierung.

Wie erstaunte die Welt über dem wunderlichen Anblic, als die russischen Zeitungen, auch die des Hoses, seit Reujahr 1857 Leitartifel und politische Feuilletons brachten, als die Hosstheater anfingen, Politif zu treiben, die Studenten, Zeitungen herauszugeben und die Polizei durchzuprügeln! Unter Czar Nikolaus ging die Studentenwelt uniformirt und hatte vor jedem Polizei-Beamten den militärischen Gruß zu leisten. Zeht erwiderte sie deren Uebergriffe mit schlagenden Gründen in Mossau, in Kiew, in Kasan, und nicht nur die Universitäts-, sondern auch die Untersuchungs-Senate entschieden zu ihren Gunsten.

In ber That hat ber Inhalt ber Zeitunge-Rubrif "Betereburg" une oft icon an bie linden Margminde von 1848 erinnert. Dieselbe unverftanbene Unruhe nach bunflem Biele, bieselben Schlagworte, besonders ber neuerungefüchtigen jungen Belt, die jeden Opponenten als "Lichtloscher" bezeichnet; baffelbe camaleonische Wort "Fortschritt" in Jebermanns Mund, die gange Gefellschaft auf's tieffte erregt bis in die langweiligsten Theecirfel hinein; die hergebrachten Surrogate, Belletriftif und icongeistige Rritif, verächtlich bei Seite gefcoben, weil Alles nur von Beighunger für Politif und Leitartifel erfüllt ift; bie Schriften bes Socialbemofraten Alex. Herzen in London, die Rummern des Kolokol (Glocke) und ber Golossah is Rossii (Stimmen aus Rufland), burch bie Babereifenden aus Rugland maffenweise aufgefauft, eingefcmarat und verschlungen, mit bem größten Beifalle jebesmal von benen, welche nicht eben felbft von ber ichneibenden perschnlichen Kritit bes geiftreichen Ruffen getroffen find. Auch bas Theater hat aufgehört, eine Bergnügungsanstalt zu seyn, es ist politische Schule und Organ der Demonstration ges worden. Das scheinbare Objekt derselben ist freilich nur die Corruption der Bureaufratie. Aber es ist doch ein vielsagens des Ding um den fanatischen Beifall, von welchem Stude wie Gogols "Revisor", Sallogubs "Beamter", Lwoff's: "Es gibt doch auch noch ehrliche Leute" getragen werden; und Mancher möchte das ruhige Zuschauen der höhern Regies rungskreise saft für ein Wüthenlassen gegen das eigene Fleisch ansehen.

Man hat freilich nun einmal erklärt und wieder erklärt: "die Morgenröthe einer neuen Zeit sei angebrochen, die alte unwiderrustich dahin geschwunden." Es muß sich jeht zeigen, ob die neue Zeit nach dem Verständniß von Oben oder nach dem Nichtverständniß von Unten verlausen soll. Heute noch ist Alles Ein Jubel - und Freudenkuchen, aber die Elemente werden sich scheiden. Rustand hat einen Sprung gemacht aus der tiefsten politischen Lethargie in einen Wirbel politischer Bewegung, in welchem auch unter den ältesten Culturs Boltern des Abendlandes die jeht keinem Glück wiedersahren ist. Wie ist das russische Bolk zum Kampfe mit den Aus-wüchsen der Civilisation gerüstet? Für diese wichtige Frage nur Ein Beispiel!

Unter Czar Nifolaus, welcher überhaupt auf bem besten Bege war, eine Art indischen Kastenwesens in Rußland eins zusühren, hatten nur die Söhne des Abels, d. i. der Bureaustratie und der Officierschaft, die Erlaubniß, Gymnasialstusbien zu machen, alle andern Kinder waren von den Studien ausgeschlossen. Alerander II. hob diese Beschränfung auf. Aber noch besteht das Berkot für die Leibeigenen, Boltsschuslen zu besuchen. Nun ist die Emancipation angebahnt; soll sie auch die Birfung haben, daß der freigewordene Bauer

tunftig lesen und schreiben lernen barf? Das ift jest bie Frage. Man sollte sie für sehr einsach erachten; aber keinneswegs. Eine volksthümlich literarische Celebrität, zugleich ersahrener Beamter, Hr. Dal, warnt auf's bringendste vor allgemeiner Zulassung ber Bauern zu ben Schulkenntniffen. Er halt es für gefährlich, die erregbare Phantasie und ungebuldige Leichtigkeit des Berstandes, diese geistigen National-Züge des Ruffenvolkes, zur Unzeit durch Lesenlernen wachzurufen. Er bezeugt: von 500 Bauern, die innerhalb zehn Jahren in seinem Gouvernement lesen gelernt hatten, seien nicht weniger als 200 Taugenichtse geworden\*).

Eduscht nicht Alles, so burften an biesem Punkte bie Parteien bereits kenntlich auseinandergehen. In Moskau, bem alten Sie der panslavistischen Spaltung, sind die byzantinistischen Slavophilen mit ihrer Zeitung Molwa schon bitter auf die panslavistischen Europäisten losgefahren, als auf Auslandsnachahmer, die mit ihren neuen Begriffen von "Publikum" und "öffentlicher Meinung" das orthodore Bolt wegescamotiren wollten. Hier ist auch der Faden sicht bar, an welchem die orthodore Kirche selbst in die Debatte hineingezogen werden muß, und dann die großen russischen Kirchenfragen sich anreihen werden, die wir jüngst beschrieben haben.

Aber auch ber Faben ist in ben Aeußerungen bes neuen russischen Geistes beutlich zu erfennen, burch welchen die Bewegung von Oben mit den unbesonnensten Stürmern von Unten in bedenklichfter Beise sich zu verwickeln droht. Es ist dies die auswärtige Politik des revolutionären Panflavismus. Reine Zeitung und keine Schrift darf Dinge bespre-

<sup>\*)</sup> S. Rreugzeitung vom 1. Jan. 1858; vergl. Die fehr inftruftiven Correspondenzen dieses Blattes vom 17. Jan., 1., 15., 25., 30. Oft., 31. Dec. 1857, 20. Jan. 1858.

chen, welche die gegenwärtige Regierung berühren; hierin ift ber alte Jopf der Censur durchaus unbeschnitten. Wohl aber hat der neue ruffische "Leitartifel" Freiheit, über andere gesgenwärtigen Regierungen auf das Kedste sich zu ergehen. Ratürlich muß man annehmen, daß eben die Richtung, in welcher dieß geschieht, den Beisall der Regierung selbst habe. Wie nun geschieht es? Antwort: sede revolutionäre Kraff und sede revolutionäre Bewegung in ganz Europa, etwa mit Ausnahme des napoleonischen Frankreich, hat die volle Sympathie des russischen Leitartifels; insbesondere ist es die Aufsgabe desselben, dem Napoleonismus zu schmeicheln und der Revolution in Belgien, in Italien, an der untern Donau und überall sonst die Schleppe zu tragen.

Die Welt wollte ihren Augen faum trauen, als ber russische Leitartifel mit foldem Inhalt auftrat: als g. B. bie "Rorbifde Biene", ale hofzeitung befannt, es emporenb und hochft wunderbar fand, daß, in Folge ber Borfalle in Benua ic., Magini bas Afpl in England verlieren follte; benn Defterreich, nicht Biemont habe fich megen ber Unruhen in Italien ju entschuldigen; als ferner ein Mostauer Blatt glubende Apotheosen der neapolitanischen Revolutionare, Poerio's insbesondere, und febr ju Ungunften Reapels; ausfale lende Bergleichungen mit Biemont brachte; als Die Beterse burger "Academiezeitung" ben italienischen Rlerus für volfeverderblicher erflarte ale "die bofeften ruffifchen Grundbefiger"; ale biefelbe Beitung in Efftafe gerieth über bie liberalen Broceduren in Belgien, und ber Kreugzeitung in ben verachtlichften Ausbruden ben Abichieb gab; ale auch bie "Biene" in ber Rolle eines begeifterten Ritters ber belgifchen Emeute aufftand, le Nord fich in einer Beife gebahrte, bag bie Rreuggeitung taglich vor Diefen ihren fruhern Schutlingen bas Rreuz ichlug, und insbesondere vom Nord Tilfiter Boe litif reinften Waffere aufgenommen warb. Der leitenbe Gebanke des Panflavismus vom absoluten Recht der Nationaslität und die Grundanschauung: Je schwächer ihr werdet desto stärker find wir! war in dieser Haltung der russischen Zeitungen nicht zu verkennen. Bei den sonst herrschenden Censur-Berhältnissen aber lag der Schluß nahe, daß auch tie Regierung selbst an der sieberhaften Unruhe der Partei participire, da ihr so unverdrüchliche Connivenz anders nicht möglich wäre.

Bur Zeit ber ungarischen Hulfe fürchtete man in Paris: ein Wort bes Liberalismus aus czarischem Munde und die ganze Slavenwelt sei an Rußland verloren! Seitdem hat Alexander II. einen ganzen Coder gesprochen, der im liberalssten Sinne zu deuten ware. Wie das Gerücht geht, haben schon die emsig verbreiteten Emancipations. Ufase unter den türtischen Slaven ungemeine Aufregung bewirft. Die Möglichfeit ist nicht weniger bedauerlich als groß, daß überhaupt feine neurussische Resorm ohne ihre panslavistische Rückssicht sei.

Wie nun, wenn wirklich ber Panflavismus die Krone Reurußlands wäre? Ein aufmerksamer Beobachter der aus berrusstichen Slavenwelt dürfte nicht verkennen, daß da in der That Etwas vorgeht, was einem Entgegenkommen zum Berwechseln ähnlich sieht. Bei einem Blick auf die allgemeisnen Weltverhältnisse und auf die europäischen Machtkellungen erschiene wohl auch der Zeitpunkt der Bewegung nicht übel gewählt. Aber — Rußland selbst hätte sich in diesem Falle die unerschöpfliche Gebärmutter der Revolution eingessetz; auch über den Trümmern der europäischen Ordnung würde es seines Zieles nicht froh werden; noch viel wahrsscheinlicher müßte es sogar, und zwar in unglaublich furzer Frist, da anlangen, wo das unglückliche Frankreich endlich angelangt ist.

Es find Symptome, die wir besprechen, nichts als Symptome; aber hochft intereffante Symptome, inebesondere für

bie deutsche Combination. Denn es ift nur Ein Gegenges wicht für übermächtig ansteigende Ercesse bes Panflavismus bentbar; ihr Anwachsen wurde alebald mit der Gewalt eisnes Raturgesepes auf die Constituirung jenes Gegengewichstes brangen.

### II.

## Das Parifer : Attentat und feine Folgen.

Als die Runde von der Gräuelthat des 14ten Januar mit der Schnelle und mit der Wirfung der Eleftricität durch Europa flog, da konnte man Manner vom kaltesten Blute ausrufen hören: "Benn der Streich gelungen wäre, in welscher Lage wären in diesem Augenblicke wir und ganz Eusropa!" Die photographische Treue des Gedankens ließ sich nicht verkennen; Europa und seine Ordnung stehen in der That va banque auf zwei Augen.

Db aber der Streich wirklich mißlungen ift? fo frageten wir und, und wir mußten die Antwort auf diese haupts- Frage von der Haltung erwarten, welche die französische Resgierung sosort einnehmen wurde. Das Attentat war dießmal so weit umfassend angelegt, so blindlings und aller Rudsicht auf Unbetheiligte baar, daß es und wie ein letter Schlag erschien, den die Gewißheit trage: ob nun der höllische Mord-Apparat das verhaßte Leben Napoleons III. selbst versichte oder nicht, er wird jedensalls wenigstens indirest zum Ziele fördern!

Rapoleon III. hat sich felbst zum "Schlufftein ber euros: paischen Ordnung" erhoben, und bie Revolution hat ihn in dieser Burbe schon mehr als einmal feierlich anerkannt, mit Dolchen und Revolvern nach ihrer Weise. Bei der That vom 14. Januar handelte es sich nicht um eine lokale Erhebung wie damals, als derselbe Orsini die "Compagnie des Todes" in Nailand befehligte, und auf die "Officiersvesper" vom 6. Febr. 1853 vorbereitete, und als zwölf Tage darauf der Mordstahl die geheiligte Person des apostolischen Kaisers tras. Das war noch italienische Revolutione. Politis. Sie hat sich seitdem über die engen Schranken der Nationalität erhoben, sie ist selbst kosmopolitisch geworden, und nach diessem Fortschritte hat sie allerdings kein anderes ganz adäquastes Objekt mehr als Napoleon III.

Ob mit seinem ploblichen Tobe Frankreich wirklich und unmittelbar ber vollen Anarchie verfallen ware: wer will barüber entscheiden? Eines aber ware sicher eingetreten: bie Reaktion in ganz Europa hatte zuverlässig den Kopf verloren. Ware sie mit Glud und Geschich bestrebt gewesen, je in ihrem Kreise die Revolution wirklich zu schließen, so ftunde jest eine solche Eventualität nicht zu befürchten; aber auch sie wollte lieber den französischen Staatschef als fertige Thatsache zum "Schlußstein" der europäischen Ordnung hinzübernehmen.

Die Frage war nun die: sichert das Leben Napoleon's III. unter allen Umständen die Ruhe in Frankreich und also in Europa? oder ist vielleicht eine Lage denkbar, welche nichts weiter als ein Nothgebot zur Bertheidigung jenes Lebens, doch aber zugleich der geradeste Beg wäre, die französischen Dinge in kurzester Frist aus Neußerste zu bringen? Und könnte nicht vielleicht die unermüdliche Partei des gewaltsamen Umsturzes ihre Beranstaltungen bereits soweit gefördert haben, daß sie auf alle Fälle Eines Ersolges sicher war: entweder der Bernichtung des ihr vor Allem verhaßten Lesbens, ober aber ber Herbeiführung jener Lage, welche die Einwurzelung der napoleonischen Dynastie immer wieder vers

eitelt und demnach, zwar allerdings langfamer, aber um fo ficherer und grundlicher, zum Umfturz führen muß.

Bewiß hat auch auf manden anbern ruhigen Beobachter bie Folge, welche von ber Regierung ber blutigen That vor bem Opernhause gegeben warb, einen erschredenberen Ginbrud gemacht, ale bae Attentat felbft. Denn alle biefe Dagregeln icheinen ebenso viele entschiedene Bejahungen ber oben erwahnten Befürchtungen ju feyn. Wir find weit entfernt, Dieselben an sich nicht für wohl motivirt und bringend gesorbert ju erachten; aber bieß macht bie Sache nur um fo trauriger. Wenn es in ber Politif ber Reinde bes napoleonischen Thrones lag, die lette Soffnung einer Ginrichtung beffelben auf bem Friedensfuß zu vernichten, ihn aus ber gespannten Situation ber Diftatur niemals herausfommen zu laffen, bie Berewigung bes civilen Belagerungezustanbes von ihm gu erzwingen: nun bann haben biefe Bolitifer geflegt. Und es ift nicht ein angestammter Fürst, ben bie Revolution zu folden Mitteln ber Bertheidigung zwingt, fondern es ift der Ermahlte eines fouverainen Boltewillens, beffen Sauptaufgabe es fenn mußte, bas garte Reis ber jungen Dynastie in ben wohlthatig geloderten Boben burgerlicher Freiheit und vernunftig geordneter Berfaffungezuftande ju pflangen.

Anstatt bessen mußte er in seiner Thronrebe vor ben Rammern, in Gemäßheit bes "soeben stattgehabten verbrescherischen Bersuches" — und nach Allem, was seit 1852 vorgegangen war — bie "Abwesenheit von Repressivgesehen" bestlagen, "Rampf für lange Zeit" ankündigen, und den "Thron seines Sohnes" unter den Schutz einer problematischen "Entrüftung des Bolfes und der Armee" stellen. In Bordeaur sprach der Mann mit dem zauberischen Ausdrucke dereinst: das Kaiserreich sei der Friede und die Freiheit solle es werzehen; wie ganz und gar hat sich die Absicht nun verkehrts Es wurde der Krieg intra muros et extra, jene Freiheit aber

wird jest der versammelten Legislative als "Umfturzwaffe in der Harteien" bezeichnet.

Berade bei bem Durchlefen biefer jungften Thronrebe Rapolcon's III. ift une bie verhangnifvolle Gewalt ber Umftanbe in Franfreich boppelt ichwer aufgefallen. Ein Meis fterwert gefronter Eloqueng, flar und gedrungen, vornehm und boch anspruchelos, gibt fie unwibersprechliches Beugniß von bem Geschick, ber Energie und Ginficht ihres Urhebers; ibr aufmertfamer Lefer fangt an ju begreifen, wie biefer Mann bie frangofische Tribune fur fich allein in Beschlag nehmen fonnte, und bort fast auf ju bebauern, bag er gang allein in und fur Franfreich rebet. Es ift um fie ein phrasenlofer Reglismus, der in der That nur vom nacktern Reglismus ber Morbgranaten bes Tages vorher aufgewogen wird. Man mochte in ber Lefung bes Aftenftudes unwillfurlich vergeffen, mas die Thronrede wohl Alles verschwiegen, verbedt, verschönert und anders gedreht haben mag; aber ben Gebanken macht fie felber unvergeflich: wie und womit muß ein folcher Mann jest noch Franfreich regieren, nachdem er als folcher Mann feche Jahre lang Franfreich regiert hat?

Aljährlich ein 2. December! — was foll aus bem burch Staatsftreiche ohne Aufhören angespannten Bogen endlich werden, und auf welche verschwiegenen Zustände Frankreichs laffen insbesondere die neuesten, durch die Assalten = That vom 14. Januar motivirten Maßregeln schließen und rathen? Diese Gedanken beugen sich selbst vor jener Thronrede nicht.

Das Ende der Attentats Berhandlungen war befanntlich ber Rudtritt Billaults, des Ministers des Innern. Aus einem republifanischen Revolutionar zum Bonapartisten besehrt wie Viele, war dieser hohe Beamte längst sehr wohl befannt, nur nie als Angstmann, Scrupulant oder von zimperlicher Bedenklichkeit irgend einer Art. Was soll man dazu sagen, wenn ein solcher Minister mit den von Rapoleon III in seinem Staatsrath und Senat endlich durchgesehten Vertheidie

gungs-Maßregeln nicht einmal zufrieden schn zu dursen meint, wenn er mit diesen "gewöhnlichen Wassen" die Gesahren der innern Lage des Landes nicht bekämpsen zu können glaubt, und solche Ueberzeugungen so tiese Wurzeln bei ihm haben, daß er ihnen sogar ein geliebtes Porteseusle opsert? Sein Rachfolger ist der weiland Zuaven-General Cspinasse, bekannt durch seine Dienste vom 2. Dec. 1851 und sein Unglud in der Dobrudscha, wobei er alle möglichen Tugenden bewiesen haben mag, nur keine Spur von Ueberlegung und Scharsblick — ein Militär Minister des Innern "und der Poslizei" in Frankreich!

Bare weiter nichts als biefer Ministerwechsel in Folge bes 14. Januar vorgefommen, fo mußte man fich boch fragen: ob bemnach nicht jene Grauelthat in ber Wirklichfeit noch einen gang andern Sintergrund gehabt haben muffe, ale man jugibt und feben ju laffen gut findet? Reun Attentate find feit fieben Jahren gur Renntniß ber Bolizei gefommen, feche vor ber Ausführung, brei in ber Ausführung; achtmal hat man mit Aplomb bie Rolle gespielt, als sete man fich leicht und unbeforgt über biefe Berfuche einer Sandvoll Berameifelter, größtentheils Auslander hinmeg. Warum Diegmal fo gang andere? Wenn wirflich nur Italiener gu ber Berfcworung gahlten, warum hebt man biefen ruhmlichen und tröftlichen Umftand nicht hervor? warum verweigert man feis nen Frangofen bas verdiente Lob, wenn man es ihnen wirts lich fpenben konnte und ichuldig ift? warum unterwirft man im Gegentheile bas gange Land einer Behandlung, als menn halb Franfreich birefter ober wenigstens moralischer Mitschuld an ben Braueln vom 14. Januar überwiefen fei? Die Blatter muntelten allerlei von vorlaufenden Berüchten bes vollbrache ten Attentate, von bezüglichen Aufftellungen ber geheimen Clubs, von meuterischer Bereitschaft nicht nur in England, Spanien, Italien, sondern auch in ben Strafen von Baris felber. In der That muß man annehmen, entweder XLL. 24

von blindem Schreden getrieben feien, ober bag ihnen biefer Tag eine grauenhafte Perspettive eröffnet habe, welche man ben Augen bes Publifums lieber verschließt.

Daß die Mordsippe dießmal das Leben von Hunderten unschuldiger Zuschauer aus's Spiel setze, durch eine Baffe auf Gerathewohl und ohne Zielung, um unter ihnen auch ben Rechten zu treffen; daß sie eine ganze Batterie Granaten auf dem Opernplat in Bereitschaft setzen konnte, ohne eine Ahnung der Polizel, die doch nicht weniger als 28 Agenten verwundet an dem Einen Flede ließ: alles dieß zeugt zwar für die Ermüdung und Unzulänglichkeit der letzern, wie für die steigende Frechheit und Fanatistrung der erstern, rechtserztigt aber an und für sich die Art von Reaktion nicht, welche man von Oben sofort eintreten ließ.

Die erfte Magregel berfelben mußte noch aus einem anbern Brunde fehr auffallen: ich meine die Unterbrudung ber amei Beitungen Revue de Paris und Spectateur, jene Organ bes Republifanismus, Diefer bas bedeutenofte Blatt bes Legitimismus oder vielmehr der bourbonisch-orleanistischen Fusion. Was hatte der Spectateur mit dem Attentat zu thun? mußte man fragen. Wenn es aber galt, die Organe ber "Barteien" überhaupt zu vernichten, "bie taglichen Berfzeuge ber bemagogifden Arbeit", um mit Brn. Billault's Bericht ju sprecen, im weitesten Sinne: wie konnte bann bas rothlich republifanische Siècle frei ausgehen, ber Spectateur bafür fallen? Rein Blatt ber Parteien ubt größern Ginfluß über ausgedehntere Rreife, als jenes Siècle, in ber That bas mache . tigfte Bertzeug ber bemagogischen Arbeit; follte man nur ben Muth gehabt haben, die monarchische, nicht aber die bemofratische Parteinng mundtodt zu machen? Das orleanis ftifche Journal des Debats magte ber Commanbant ber officiofen Breffe ber moralifchen Mitschuld an bem Mordftreich au beschuldigen; man borte ibn aber nicht auch bem Siecle

ben ähnlichen, viel verbientern, Borwurf in's Geficht ichleubern. Sollte bie Regierung diese Preg-Potenz vielleicht boch noch fur bas Monopol napoleonischer Redaktion ber "Principien von 1789" zu gewinnen hoffen?

Man fagt: Billault habe bie ganze politische Presse mit einziger Ausnahme bes Moniteur und seiner Filialen zu unsterdrücken vorgehabt. Dieß mare wenigstens consequent geswesen: fein Unterschied zwischen ben "Parteien". Bon ihrem Berschwinden die Einwurzelung ber napoleonischen Dynastie in dem von zehn Revolutionen umgewühlten Boden abhängig machen, heißt freilich nicht weniger, als von den Franzosen, die mehr als jedes andere Bolf aus der Geschichte leben, verlangen, daß sie ihre ganze Geschichte selber vergessen sollsten. Aber auch eine solche Zumuthung ift so unnatürlich nicht mehr, nachdem es einmal seststeht, daß — auf dem Dogma der Bolfs souverainetät eine Erbdynastie "legitim" ausgerichtet worden sei.

Abgesehen von biesen außerorbentlichen Umftanben Krante. reiche, Die in ber Beschichte feines andern gandes ihres Bleiden finden, mare freilich nichts entschuldbarer, ja gerechtfertigter, als die nächsten zwei Magregeln zur Bernichtung ber "Barteien". Die Erganzung bes Wahlgesetzes nämlich infoferne, ale in Bufunft fein Candidat auftreten fann, ohne Garantie fur ben ju leiftenden Deputirten-Gib, bamit bie Ermablung nicht wieder ein bloges Mittel fei, dem Staatsoberbaupt mit Eflat und Oftentation ben Gid der Treue ju verweigern. Cobann bas vielbesprochene "Repressiv" ober "Siderheite Befe'3" felber, welches in Erganjung bes Strafgefes Bes bie ftrengften Bonen beftimmt fur jebe, auch erfolglofe, Aufreigung zu einem Attentat, fur alle "Manover ober Ginverftandniffe" im Inland ober Ausland jur Erregung von Sas ober Berachtung gegen die Regierung, um fo mehr nas turlich fur alle Borbereitungen und handreichungen ju Attentaten. Alle biefe Reate merben jedoch von bem gewöhnlichen

Richter abgeurtheilt, und obgleich ber Ausbruck "Manover" im Art. 2 fehr elastisch ift, auch im 1. Art. die Beifügung bes Wortes "publiquement", beim Punkte der Aufreizungen, keisneswegs die bedenklichste Dehnbarkeit abschneidet: so ist dieß boch nicht einmal der Kern der Maßregel. Minister Billault selbst bezeichnete eine ganz andere Partie als "das Wichtigste bes Geses-Entwurss".

Es unterliegt faum einem 3meifel, maren nur bloß jene amei Artifel von rudwirkender Kraft, fo murde die Academie ber Unfterblichen ihre Mitglieder bis auf wenige an bie Reflungen abgeben, bestgleichen Die Universität, und Die Rebaftionen ber Blatter aller oppositionellen Karben, besgleichen bie angesehenften Salons, Legitimiften, Drleanisten, Rufionis ften, Blaue, Rothe, faft bie gange Intelligeng in Baris und fo manches Schloß in ber Proving. Man fann fich baraus leicht ein Bild des Zustandes abstrahiren, in den Kranfreich fortan verfinfen muß. Und boch murbe bas Wefet aus ber Band bes erften Schredens (es hieß bereits "Befeg ber Berbachtigen") fcon im Ctaaterath bedeutend modificirt, um ibm ben Charafter amtlicher Polizei-Spionage bis in's Innerfte ber bauslichen Gefellschaft und reiner Rabinetsjuftig ju benehmen. 3m zweiten Theile indeg hat bas Wefen auch biefen und ben rudwirfenben Charafter vollftanbig beibehalten, und bieg eben war fur frn. Billault "bas Bichtigfte" baran.

Alle nämlich, welche nach biesem Geset ober einer Reihe entsprechender Artifel bes Code penal verurtheilt sind, Alle so, bann, welche in Folge ber Ereignisse vom Juni 1848, Juni 1849, December 1851 in irgend einer Beise verurtheilt ober gemaßregelt waren, können auf einsaches Polizei-Ermessen hin, par mesure de surete generale, ohneweiters abermals internirt, nach Algier gebracht, aus dem Lande gesiagt werden. Wir brauchen kaum zu erwähnen, welche Manner vom Dec. 1851 her in dieser Lage sind, und jest vom 28. Jan. 1858 her in ste kommen können.

Unter einem folden Damoflesschwert wird freilich Rirchboferube über Kranfreich fich ausbreiten. Man wird um fo lauter Die Stimme bes Miniftere boren, ber in ben Arbeiter-Echulen predigt: "Die allgemeine Wohlfahrt einer weife regierten Ration fei beffer ale bie unfruchtbare Theorie bes Rechts auf Arbeit unter ben von Unruhen vermufteten Botfern." Die Wirflichfeit bes "allgemeinen Wohlstanbes" publiquement anzweifeln: bas murbe mohl gleichfalls unter bas Befet vom 28. Januar gehören. Richt einmal mehr bie religiofen Dinge bes gegenwärtigen Franfreich find ber jour-Indem ber Moniteur, ber naliftifchen Disfuffion erlaubt. Bahrheit gemäß, dem befümmerten, England nachweist, bag ber Broteftantismus in Franfreich feineswegs unterbrudt fei, beschuldigt er boch gemiffe religiofen Diefuffionen, bag binter ihnen der politische Umfturg fich verftede. Er nennt nur bas Siècle nicht geradezu \*), auch nicht jenen englischen Brotestantismus, ju dem Orfini, ber Kührer bes Mordcomplotts vom 14. Januar, gleich dem Triumvir Saffi und Andern, felbft förmlich übergetreten, beffen Bibellefer er fogar geworden ift. Bas verfügt nun ber Moniteur gegen diefe religiofe Revolutions: Politif? Er verbietet den Journalen überhaupt die religiose Debatte. So fommt por Allem bas Univers Daran, ben Lohn seiner unbequemen Treue zu empfangen; Siecle wird fich zu helfen wiffen.

Rurz, Frankreich soll seiner felbst vergessen und jedensfalls schweigen über sich selber: dieß will der Eine Theil der Maßregeln seit dem 14. Januar. Und der andere? Naspoleon III. macht sein Testament und ruftet wie am Borsabend bes surchtbarften innern Revolutions-Arieges. Wie

<sup>\*)</sup> Aber fenntlich genug ift es bezeichnet, indem die Moniteur note fagt: "Der Geist bes Umfturzes und der revolutionaren Gottlofigs feit schleicht sich unter die religiösen Debatten, er benutt fie, um jedes Autoritäteprincip zu zerftoren, indem er Berachtung vor jes dem Religionsprincip einblast."

foll man sich des Gedankens erwehren: er werde wohl wissen warum? wenn er gerade das jüngste Mordcomplott als erswiesene Nothwendigkeit hinstellt, für den Fall seines Todes sofort Borsorge zu treffen durch die desinitive Einsehung der Regentschaft und eines geheimen Raths, der eventuell sogleich als Regentschafts-Rath einzutreten hat. Die renommirtesten bonapartistischen Namen sind für diesen Rath genannt, nur der des "rothen Prinzen" nicht. Das Kaiserthum müsse den Kaiser überleben: dieses Princip wird überall vorangestellt; aber unter Beranstaltungen, welche lautestes Zeugnis von dem faiserlichen Bewußtseyn geben: jenes Forts und llebersleben werde nur statthaben um den Preis eines Bürgerfriegs und sun gewonnener Hauptschlachten auf französischer Erde in und um Paris.

Die Eintheilung Frankreichs in fünf Marschallate, mit welcher Napoleon III. die Welt überrascht hat, ist nichts Ansberes als die Ausstellung von fünf Armeecorps gegen Frankreich und gegen Paris. Ein General tritt an die Spipe der Berwaltung, das ganze innere Amt scheint in polizeiliche wislitärische Organisation ausgehen zu sollen. Bricht trop dieser sich selbst übertreffenden Centralisation der Gewalt der Mosment der Gesahr bennoch herein, dann soll la belle France augenblicklich in fünf Militärlager zerfallen und die Decenstralisation des Säbels eintreten. In solcher Weise hat das Princip der Autonomie und Decentralisation in Frankreich endlich Eingang gefunden. Und so muß ein Herrscher jest ansangen zu regieren, dessen Ruhm es seit sechs Jahren war: daß er "die Gesellschaft gerettet habe."

Damit die Meinung nicht Stand halte, daß die Ordnung in Franfreich und in Europa auf einem einzigen haupte
beruhe, ruft ihnen die bewaffnete Macht wie aus Einem
Munde zu: "wir find dafür da." Unter den Waffen hat
Regiment für Regiment Abressen berathen und beschlossen,
welche Napoleon IV. auf alle Fälle und gegen Jedermann
unter den Schut ihrer Bajonette nehmen, proflamiren und

auf bem Throne handhaben wollen; sie schwören, alle Feinde beffelben auszurotten und mit ihrem Blut die kaiserliche Wiege bes Kindes zu sichern ic. So steht es mit dem "Retter der Gesellschaft" zehn Jahre nach dem Wiederansang der freiheits lichen Bewegung in den Februartagen; die historischen Resminiscenzen sind in Verlegenheit, ob sie den Generalen Alexanders des Großen oder bei den römischen Pratorianern anknüpfen sollen. Nur in Ginem Punkte ist die Societät zur Gewisheit gelangt: der Nachsolger Louis Philipps wird nicht so enden wie dieser blutscheue Feigling.

Im Uebrigen hat das Affassinat der Revolution gesiegt: Frankreich ift in dem Bustande, in welchem sie es haben wollte, und Niemand sieht ab, wie es glüdlich wieder herauskommen foll.

Wenn jest auch England ihren hohen Rath ausjagen murbe, fo hieße bieß boch nur ben Brunnen gubeden, nachbem bas Rind barin ertrunfen. 3m Februar 1853 mare bas Berhaltniß noch anders gemefen; bamale hatte eine confervative Sandreichung Englands gegen bie complottirenbe Klüchtlings : Banbe auf feinem Boben Bieles verhindern Seitbem ift, unter bem besondern Schut ber binwieder von ben Westmachten beschütten fardinifchen Regierung, Die Revolutione : Bartei bes heißblutigen Staliene gu einer eigentlichen Gefte herangemachfen, Die ihre Blaubigen nicht weniger fanatifirt als ber finneberaufchenbe Gult gewiffer heidnischen Religionen; ob ihre graufige Bierarchie in London throne oder in Newbort, fie mird immer Indivibuen finden, die auf ihr Commando - Wort fich blindlinge in ben Tob fturgen, um ben "Schlufftein ber europaischen Orb. nung" in ber lage ju befestigen, in bie er nun gebracht ift.

Der Entruftungs : Sturm in Folge ber Ereignisse von 1853 ging spurlos an England vorüber. Die Regierung fannte auch seitdem die Umtriebe ihrer Schublinge, machte von ihren Anschlägen sogar mehr als einmal Anzeige in Paris; aber selber sie rührte feinen Finger, während die ohne Aufhören allarmirte französische Polizei endlich natürlicher Ermattung versiel. Diese Flüchtlinge waren eben eine
politische Wasse in der Hand Englands; wollte es, so hatten
seine Gesehe vollsommen ausgereicht, der Mörder- Bande in
seinem Bereich gerichtlich das Handwerf zu legen. Wenn es
jett durch eine Bill über Complottirung zum Morde seine
Strasgesetzgebung vervollständigen zu mussen glaubt: so ist
dieß sicher nur eine beschönigende Ausrede, in billiger Rucksicht auf seine eigene Lage in Indien, gegenüber dem Unwillen Rapoleons III. und den hestigen Drohungen seiner,
im Moniteur veröffentlichten, Soldaten-Adressen.

Ehrliches Berfahren auf bem Bege gerichtlicher Behandlung ift allerdings volferrechtliche Pflicht Englands. Es fteht aber bahin, ob nur soviel erfolgen wird. Man hat ungleich mehr verlangt; in Anbetracht ber Schwierigfeit und Ilmftanblich. feit gerichtlicher Beweise hat man England jugemuthet, daß es felbft ju Bolizei - Magregeln greife, ju Auslieferung ober Ausweisung nach polizeilichem Ermeffen und zu einer Alien-Bill, welche ben Miniftern folche Bollmacht verliebe. Beigerung Englands und ihre Umftande werden nicht geeignet fenn, die täglich mehr flaffende Spaltung in ber weftlichen Alliang ju verfleinern. Db fie aber bie confervative Entruftung ber tugenbhaften Breffe bes Continents verbienen, ift eine andere Frage. Die Bollgewalt bes polizeilichen Ermeffens ift ein zweischneidiges Schwert, und es ift heutzutage dahin gekommen, daß um eilf Uhr Niemand zu fagen vermag, in weffen Sanden und gegen wen bas Schwert um awolf Uhr fich richten wird.

Die wahrhaft conservative Aufgabe läge burchaus auf ber entgegengesetten Seite: bag man nämlich nicht eben burch die Folgen, welche Napoleon III. dem Ereignis vom 14. Jan. zu geben gezwungen ift, seiner Herrschaft sich innerlich näher gebracht fühle als zuvor.

## XIX.

# Jerusalem als Patriarchat, Custodie und Erzbisthum.

#### III.

Schon bei bem Beginne seiner Regierung hatte Bius IX. unter dem Drange ber vielen Geschäfte in Erwägung gezogen, daß die Wohlfahrt bes Glaubens und die Besörderung seiner weiteren Verbreitung, das Alter und die Würde bes bischöslichen Siges zu Jerusalem, wie die Lage der Zeitvershältnisse die Wiederherstellung des früher dort bestandenen lateinischen Patriarchates erfordere.

Er übergab baher biefe Angelegenheit ben Borftanben ber Propaganda zur reiflichen Berathung. Sie erklarten fich einstimmig fur bie erneuerte Ausübung ber Patriarchalgewalt.

Roch einmal prufte ber Papft felbft bas Gutachten ber Congregation, bann aber fdritt er ohne Berzug zur Aus-führung beffelben.

Er erneuerte baher fur Jerusalem die Jurisdiftion eines Patriarchates, und verpflichtete ben fünstigen Inhaber biefer Burbe gleich seinen Borfahrern am Site feines Amtes zu wohnen.

XLI.

Der Umfang bes Patriarchalsprengels wurde bis zur weiteren Entscheidung bes apostolischen Stuhles dahin bestimmt, daß er aus allen jenen Gegenden und Ortschaften bestehen solle, welche bis dahin unter der Jurisdiftion des Guardian's von Zerusalem gestanden hatten.

Die Errichtung und nahere Bezeichnung von Suffragans Bisthumern verwies ber Papft auf fpatere Zeit, und behielt fie ber Entscheidung ber Propaganda vor.

Ihr gab er auch ben Auftrag, eine von ihm zu bestästigende Anweisung zu verfaffen, welche über bas Berhältniß bes Guardian's und feiner Ordensgenoffen, wie ber übrigen Rlerifer zum Batriarchen als Norm bienen solle \*).

In einem geheimen Confistorium ber Carbinale ernannte ber Bapft zum wirflichen Batriarchen ben Weltpriester Joseph Balerga, welcher sich als Missionar in Sprien, Mesopotamien und Bersien ausgezeichnet hatte.

Der bisherige Inhaber ber Burbe, ber papftliche Pralat Daulus August Foscolo, hatte biefelbe vor ber Ernennung Balerga's in die Sanbe bes Papftes niebergelegt \*\*).

Noch in bemselben Jahre veröffentlichte auch die Consgregation ber Propaganda die vom Papfte bestätigte Anweisfung über bas Kirchenregiment in der Patriarchalfirche bestateinischen Ritus zu Jerusalem\*\*).

Die Jurisdiftion über bie lateinischen Christen in Pala-fina, wie auf Copern, welche ber Guardian ju Berufalem

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Breve nulla celebrior vom 23. Juli 1847, abgebruckt in Pii IX. pontificis maximi acta. P. I. p. 59 seq. Romae. s. a. 8.

Allocutio habita in consistorio secreto die IV Octobris anni MDCCCXLVII. loc. cit. p. 64.

<sup>•••)</sup> Instructio S. Congreg. de prop. fide pro Regim. patriarch.

Beclesiae Hierosolymitanae L. R. Romae 1847. 4., etlaffen am
10. December.

als Cuftos bes heiligen Landes in Ermangelung lateinischer Bischofe und apostolischer Bitare geubt hatte, geht, nach der Infrustion, auf den Patriarchen über. Dem Guardian versbleibt dagegen die Obergewalt über alle in den genannten Ländern befindlichen, zur Custodie des heiligen Landes gehörigen Klöster seines Ordens.

Der Patriarch foll sich bei ber Ausübung seines Amtes genau an die Vorschriften bes canonischen Rechtes, insbesons bere an die ber allgemeinen Synobe von Trient halten, und bafür sorgen, daß sie auch von Anderen sorgfältig beobachtet werden. Während der Erledigung des Patriarchates soll der Generalvifar des Patriarchen als Capitular. Vifar in so lange die Regierung des Patriarchalsprengels übernehmen, die vom heiligen Stuhle in anderer Weise gesorgt wird.

Der Guardian von Jerusalem hat fortan jene Bollmacheten nicht mehr, welche ihm bisher als Borgesetem über bie Dissistonen burch bie Constitutionen ber römischen Bapfte, ober bie Beschluffe ber Propaganda übertragen maren.

Das Saframent ber Firmung wird in Zufunft vom Patriarchen gespendet werden, in Abwesenheit des Patriarchen aber soll dem Guardian als Custos die Bollmacht, dieses Saframent ertheilen zu durfen, belassen bleiben.

Wahrend der Abwesenheit des Patriarchen darf der Custos auch fich bei den herkommlichen Funktionen der Pontifisfalien bedienen. Ift der Patriarch zugegen, aber verhindert, sie vorzunehmen, so muß der Cuftos den Gebrauch der Ponstifikalien bei ihm nachsuchen.

Die Wahl bes Cuftos des heiligen Landes und ihre Besftätigung richtet fich, wie bisher, nach den fur die Cuftobie gegebenen Statuten des Ordens.

Die Statuten über ben Orben ber Ritter bes heiligen Grabes verbleiben gleichfalls in ihrem bisherigen Bestanbe, nur geht die Berleihung ber Grabe dieses Orbens ausschließe lich an ben Patriarchen über. Er soll sie jedoch nur auf une

bescholtene Personen, welche sich um die Religion verdient gemacht haben, und dieser Auszeichnung auch sonft wurbig sind, übertragen. Die Beisteuern, welche von den Rittern geleistet werden, sollen, wie herkommlich, in die Almosenkassa für die Bestreitung der Lasten des heiligen Landes
sließen.

Die Pfarrer und die Ordensgeistlichen des lateinischen Ritus in Balästina und auf Cypern sollen zu dem Patriarschen in jenem Berhältnisse stehen, welches das gemeine Recht für sie den Bischöfen gegenüber vorschreibt; in einzelnen Ansgelegenheiten sindet jedoch apostolische Delegation statt. Indebesondere geht diese Borschrift auf die Franzistaner, welche im heiligen Lande eine Custodie bilden, beziehungsweise auch auf die unbeschuhten Carmeliten, welche auf dem Berge Carmel eine Kirche haben, und in der nahe gelegenen Stadt Caifa die Seelsorge ausüben.

Aus gleichem Grunde sind die Missionare beider Orden, wie alle übrigen, welche im Patriarchalsprengel dieses heilige Amt ausüben wollen, dem Patriarchen untergeben. Für die Besetung der Pfarreien, welche die Ordensgeistlichen, seien es Franzissaner oder Carmeliten, inne haben, wird der Obere des Ordens dem Ordinarius drei taugliche Männer vorschlagen, welcher einen aus ihnen zum Pfarrer wählen wird.

Bei ber Entfernung ber Pfarrer und ber Ordensgeiftlischen überhaupt von ber Ausübung ihres heiligen Amtes soll bie Berordnung Papft Benedift XIV., welche mit den Borsten firmandis beginnt, und ausführlicher noch durch eine zweite mit den Worten apostolicum ministerium anfangende erläutert ist, beobachtet werden.

Die erftere dieser Berordnungen vom 6. Rovember 1744 handelt von ber Jurisdiftion ber Bischofe über die Pfarrfirschen ber Orbensgeistlichfeit und die Bersonen, welche die Seelsorge in diesen Kirchen über Laien ausüben. Die zweite vom 12. Mai 1753 bestimmt die Berhaltungsmaßregeln für

bie apostolischen Bifare Englands, und bie bort als Miffionare verwendeten Beltpriefter und Ordensgeistlichen. In beiben wird festgeset, daß die Entfernung eines Missionars aus der Ordensgeistlichseit, der in der Seelsorge verwendet ift, ein Recht des Ordensobern, wie des Bischoses oder apokolischen Bifars sei, das von Jedem von Beiden, ohne Zuziehung des Anderen, ausgeübt werden könne \*).

Die Disciplin über die Ordensgeiftlichen, welche in der Seelforge stehen und die Saframente zu verwalten haben; steht gemeinschaftlich dem Ordinarius, wie dem Oberen des Ordens zu. Sind Beide verschiedener Meinung, so entscheis det die Ansicht des Ersteren. Beide können indessen die Ordensgeistlichen von ihrem Amte entfernen, ohne daß der Eine schuldig ist, dem Andern die Ursache dieser Entfernung mits zutheilen. Beide sollen es sich aber sehr angelegen sehn lassen, niemals taugliche Pfarrer von ihren Pfarreien zu entsernen.

In allen Orbensfirchen bes lateinischen Ritus in Balaftina, wie auf Cypern fann ber Patriarch die Pontifitalien, wie andere Funftionen vornehmen. Die Ordensgeiftlichen an biefen Kirchen muffen ihm hiebei beiftehen, wie für die heiligen Gerathschaften und Gewänder sorgen.

In Jerusalem insbesondere foll, bis in anderer Beise verfügt wird, dieser Beistand in der Weise geubt werden, wie er an einer Kathebralfirche von dem Domfapitel ge- übt wird.

Die Berordnungen Benedikts XIV. in supremo militantis ecclesiae solio, die Gregors XVI. in supremo episcopalus, und die des gegenwärtigen Bapftes romani pontifices, in welchen das frühere Berhältniß der Cuftodie mit ihrer Ju-

<sup>\*)</sup> Benedicti papae XIV. bullarium. T. I. p. 435. \$. 11. T. IV. p. 105. \$. 21.

risdiftion in weit größerem Umfange bestätigt wurde, werden gugleich als aufgehoben erflärt.

Um 17. Januar 1848 hielt ber Patriarch seinen feiertischen Einzug in Berusalem. Er hatte sich von Jaffa aus nach bem Kloster St. Johann in ber Bufte begeben, wo er vom Custos bes heiligen Landes mit einigen Conventualen, bem französischen und farbinischen Consulatspersonale, wie den vornehmeren Fremden aus Europa und dem Oriente empfanzen und in die Stadt begleitet wurde.

Am Bilgerhause stieg er vom Pferde unter den Traghimmel, wo er, mit den Bontifisalfleidern angethan, unter Absingung der ambrosianischen hymne, in die Rlosterfirche von St. Salvator seierlich eingeführt wurde. hier verrichtete er sein Gebet, hielt eine Anrede an die Versammlung in italienischer Sprache, und empfing zum Schlusse die übliche hulbigung des Clerus.

Co hatte die Bevolkerung Jerusalems einen würdigen, Achtung einflogenden Einzug eines tatholischen Bischofes gesfeben \*).

Den neuen Oberhirten beschäftigte junachft die Bilbung eines Confistoriums und Ginsehung eines Generalvifars. Er wählte acht Franziskaner zu Batriarchalrathen, und ernannte ben Custos bes heiligen Landes zu seinem Generalvikar \*\*).

Collisionen, welche hiebei eintraten, führten zu einer Aufhebung bieses Berhältnisses, wie zu einer Entscheidung ber Zweisel, welche sowohl von Seite bes Patriarchen, wie von der ber Franzissaner ber Congregation ber Propaganda vorgetragen wurden.

Rach biefer zweiten, am 9. Cept. 1851 erlaffenen Uns ordnung follen bie Diffionare aus dem genannten Orden

<sup>\*)</sup> Missione-Rotizen aus bem heiligen Lanbe. Wien 1849. 8. heft III, S. 29 nach einem Schreiben aus Jerufalem vom 1. Febr. 1848.

<sup>\*\*) @</sup>bent. S. 39.

für bie Diocese von Jerusalem gesondert von benjenigen ernannt werden, welche für die apostolischen Bifariate von
Sprien und Negypten bestimmt werden. Bei ihrem Abgange
nach Sprien oder Aegypten sollen sie mit einem Zeugnisse
bes Patriarchen versehen seyn; ein gleiches sollen die Missionäre, welche aus Sprien oder Negypten sommen, von Seite
ber dortigen apostolischen Bifare beibringen.

Bu ben Memtern ber Cuftobie follen fowohl Miffionare, wie folde Franziskaner gewählt werden, welche bahin gesfendet werden, um nur auf bestimmte Zeit dort zu verbleisben (visitantes). Aus den Miffionaren follen brei, feien es wirkliche ober folde, die ihre Dienste bereits vollendet haben (emeriti), im Berwaltungsrathe eine Stelle einnehmen.

Die Franzisfaner, welche bem Patriarchen in der Seels forge helfen, foll der Ordensobere, ohne Einwilligung des Patriarchen oder ber Congregation, nicht entfernen durfen; auch Missionäre fonnen zur Seelsorge verwendet werden, mussen jedoch, wie in der Instruktion für die Missionen in China bemerkt ift, immer ihr apostolisches Umt dabei ausüben.

Die Stellvertreter ber Pfarrer, welche gemiffermaßen von biefen, in ber That aber vom Cuftos ernannt wurden, sollen nur mit Einwilligung bes Patriarchen hiezu bestimmt werben. Pfarrliche Berrichtungen sollen ben Pfarrern vor ben Orbensoberen vorbehalten bleiben.

Der Ordensobere fann zwar in Beziehung auf die Pfarrer und Missionare seines Ordens Anordnungen treffen, er fann die Uebertreter berselben mit Suspension bestrafen, die mit der That selbst eintritt, er soll jedoch hierüber mit bem Patriarchen in's Benehmen treten.

Die Franzistaner, welche visitantes genannt werben, follen jum Predigtamte in den Ordenstirchen die Benedition bes Batriarchen nachsuchen, und fonnen nur mit feiner Ginwilligung predigen. Bucher, welche die Ordensgeiftlichen bruden laffen, bedürfen der Approbation des Patriarchen.

Der Schut ber beiligen Statten gebuhrt sowohl bem Patriarchen, wie ben Religiosen. Anftanbe, welche fich zwischen ben Orbensgeiftlichen und ben Glaubigen ergeben, unsterliegen ber Entscheidung bes Patriarchen.

Weltpriester oder Klostergeistliche anderer Orden, die sich als Pilger oder in anderer Eigenschaft zu Jerusalem aufhalten, können in der Grabeskirche oder an den heiligen Stätten nur mit Erlaubniß des Custos, welche er ihnen jeboch grundlos nicht verweigern wird, die heilige Messe lesen Im Falle der Berweigerung hat der Patriarch über die Begründung derselben zu entscheiden.

. In den Ordenstirchen auf der Insel Cypern sollen in Abwesenheit des Batriarchen die Funktionen an den vorzügslichen Festen von dem Oberen des Ortes (superior localis), oder von seinem Stellvertreter vorgenommen werden. Dem Generalvifar des Patriarchen auf der Insel soll, wenn er in Amtstleidung erscheint, der Sis im Chore der Klostergeistlischen, und die Ehre der Beräucherung vor dem Oberen des Ordens erwiesen werden.

In ben Pfarrfirchen, welche von ben Franzistanern versehen werben, foll ber Patriarch bis zu weiterer Bestimmung so verfahren, wie es hinsichtlich aller Rirchen ber Ordens-Geistlichen vorgeschrieben ift, von welchen Seelforge ausgeübt wird. Bei ber ersten Bistitation aber soll er Alles bestimmen, was auf pfarrliche Funktionen Bezug hat.

Bei Predigten, Katechefen und andern Berrichtungen, welche auf die geistige Mitwirfung der Gläubigen Bezug haben, foll die Zeit genommen werden, die gewöhnlich von den Religiosen hiezu verwendet wird, wenn sie dem allgemeinen Rugen entspricht. Sind die Meinungen hierüber verschieden, so soll das Urtheil des Patriarchen entscheiden.

Sinfichtlich außerordentlicher Feierlichfeiten sollen die besftebenden Anordnungen gehandhabt werden. Berbotene Buscher sollen ihm von ben Gläubigen eingeliefert werden.

. Sinfictlich ber Schulen foll ihm bie gewöhnliche Amts-Gewalt zufteben, außerbem aber noch eine besondere Anweis fung erfolgen.

Als Rathebralfirche wird ihm einstweilen die Rirche von St. Salvator angewiesen.

Die Fahne bes heiligen Landes foll nur mit Bewilligung des Patriarchen auf Schiffen aufgezogen werden tonnen. Er hat die Ertheilung dieses Privilegiums genau zu prüfen, die Beiträge hiefür aber der Rassa des heiligen Landbes zu überweisen. Für alle Beiträge soll nach den früheren Berordnungen nur eine Rassa, unter besonderer Fürsorge und Berwaltung des apostolischen Stuhles, bestehen, den Borst bei der Berwaltung soll der Patriarch führen, den Etat genau prüfen, und an die Congregation einsenden.

Für die Wohnungen und Schulen ber Klofterfrauen foll aus der Raffa des heiligen Landes ein hinreichender jährlider Bezug entrichtet werden (annuatim congrua pensio) \*).

Schon im Rovember 1846 waren bie Frauen vom heis ligen Joseph in Palastina eingeführt worden, welchen nicht bloß ber Unterricht der Rleinen übertragen, sondern zugleich die Aufgabe gestellt wurde, den eingebornen Unterlehrerinnen in Jerusalem und Bethlehem eine gründliche Lehrmethode beiszubringen.

In Rairo ward in bemfelben Jahre ben Frauen vom guten hirten ein Institut fur die Erziehung ber Mabden übergeben, auch Schulbruber und barmherzige Schwestern wirfen bort fur ben Unterricht.

Die Rnaben - und Dabdenfdulen in Berufalem werben

<sup>\*)</sup> Decretum sacrae congregationis de propaganda fide a sanctissimo domino nostro Pio papa IX probatum, quo nonnullae quaestiones circa regimen ecclesiae Hierosolymitanae resolvuntur. Romae typis s. congregationis de propaganda fide. 1851. 4.

auf Roften bes Rlofters erhalten. Die Schule ift bort zugleich bie fichere Rahranstalt für bie hungernben Rleinen, wie bieß auch in Bethlehem, Nazareth und St. Johann ber Fall ift.

Der herfommliche Brauch, ben Kindern vor bem Besginne bes Unterrichtes Brod zu reichen, fie Mittags mit einer nahrhaften Suppe zu speisen, und Abends mit einer tüchtigen Bortion Brod heimzuschiden, grundet sich barauf, daß ihre Eltern vom Rlofterbrode leben, zum Theil selbst in Saufern wohnen, die dem Rlofter gehören.

Die Kinder follen baburch, bag fie ben gangen Tag in ber Schule gubringen, auch von schädlichem Umgang abge-halten werben. Bucher und Schreibmaterialien werben ihnen gleichfalls unentgeltlich verabreicht.

Die Bahl ber Lehrer und Lehrerinnen hat fich ebenso vermehrt, wie bie ber Schuler und Schulerinnen.

Rach einem Berichte vom 23. Sept. 1847 befanden sich bamals an den Knabenschulen acht Franzissaner und dreizehn weltliche Lehrer, an den Mädchenschulen sechs weltliche Lehsterinnen und vier Frauen aus religiösen Genossenschaften. Die Gesammtzahl der Schüler betrug 729, die der Schüler rinnen 468.

Nach bem neuesten Berichte vom 15. April 1856 sind im ganzen Umfange ber Custodie 16 Franziskaner, 19 weltstiche Lehrer und 18 Lehrerinnen für den Unterricht verwensdet, die sammtlich von den Beiträgen für das heilige Land erhalten werden. Die Gesammtzahl der Schüler betrug in diessem Jahre 1493, die der Schülerinnen 694. Der bei weitem größere Theil von beiden bestand aus Armen. Der Auswandsür die Schulen betrug in diesem Jahre 180,088 Piaster (ein Piaster beträgt ungefähr sechs Kreuzer); zu diesen Kossten fam noch die Summe von 11,875 Piastern hinzu, welche für katholische Jünglinge verwendet wurde, die unter der Aussicht der Franzisstaner verschiedene Gewerbe erlernen \*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Miffions : Rotigen aus bem heiligen ganbe. Geft

Bu biesen Unterrichtsanstalten, welche vom Orben ber Franzistaner geleitet werben, fommt noch ein kleines Seminar für ben Unterricht von fünstigen Weltpriestern, welches ber Batriarch gegenwärtig in Jerusalem unterhält und, wie man sagt, nach Beit Djala, seinem Commerausenthalte, verslegen will. Ein Missionshaus zum Unterrichte für weltliche Missionäre soll in Oschisna gegründet werden.

Die Zahl ber Orbenshäuser in ber Custobie hat fich in neuester Zeit gleichfalls erweitert. Die Zahl ber Klöster beträgt neun; zu ihnen gehören bie zwei schon öfter erwähnten in Zerrusalem, ferner Bethlehem, St. Johann in der Wüste, Razareth, Larnaka auf Cypern, Aleppo in Sprien, Alexandrien und Große Rairo in Acgypten. Hospitien bestehen gegenwärtig neunzehn, nämlich in Jassa, Ramla, Ptolemais, Tiberias, Damaskus, Sidon, Beyrut, Harissa, zwei in Tripolis in Syrien, serner in Latakia, dem alten Laodicea, in Ricosia und Limasol auf Cypern, in Constantinopel, endlich fünf in Aegypten, nämlich Rosette, Mansura, Fajum, Damiette und Kapherzaiat.

Die Almofen, welche im Jahre 1855 an Gelb, Rleis bungeftuden, Efwaaren und Arzneien im ganzen Umfange ber Cuftobie vertheilt wurden, beliefen fich auf ben Berth von 274,140 Biaftern.

Die Bahl ber Bilger betrug in biefem Jahre 6256, welche mahrend eines Beitraumes von 40,579 Tagen verpflegt wurden.

Eine Bermehrung ber Beiträge für bas heilige Land ift fehr zu munichen, ba nicht nur, wie schon bemerkt wurde, bie Schulen, sondern auch bas in Jerusalem bestehende Spital und ber Batriarch mit seinem Clerus von biesen Beitra-

III. Wien 1849. 8. S. 14 unb Prospetto generale dello stato attuale della Custodia di Terra Santa formato dal reverendissimo P. Bernardino da Montefranco. Napoli 1856. 8. p. 25 sq.

gen unterhalten werben. Die Erweiterung ber hie und ba bestehenden Bruderschaften jum heiligen Grabe, ihre Einschrung in die Ballfahrtofirchen insbesondere, wie in die Ordensfirchen überhaupt durfte hiefür eine regelmäßige Rente liefern, für deren schnelle und sichere Uebermittlung die Ersnennung von Generalcommissären des Ordens in den einzzelnen Ländern als das beste Mittel erscheint.

Die Berwaltung bes feiner Bollenbung nahen beutschen Pligerhauses mochte am besten gleichfalls in die Hande bes Orbens gelegt werden, ba das deutsche Clement, für deffen Sebung indessen noch Manches zu geschehen hatte, durch ein Mitglied des Berwaltungsrathes vertreten wird.

Bon eigenthumlicher Beschaffenheit find die gegenwartisgen Berhaltniffe bes Batriarcates.

Ein Patriardat ohne Suffragan-Biethumer, ohne Rapitel, ohne Dotation, ohne eigene Kathebralfirche ift gewiß eine außerordentliche Erscheinung, die aber auf die Dauer selbst für außergewöhnliche Berhältniffe nicht zureichend seyn burfte.

Bon größerem Ansehen wurde die Stellung des Patriarschen gewiß seyn, wenn der Inhaber dieses Amtes dem Orben angehören wurde, der mit Klugheit, Muth und Erfahrung seit Jahrhunderten die heiligen Stätten vertheidigt, den Fortbestand der katholischen Religion im heiligen Lande gerrettet, und die Ausübung der Seelsorge selbst innerhalb der beschränktesten Grenzen geleitet hat. Gine solche Besehung des erneuerten Patriarchates lag auch, wie man sagt, im Plane des heiligen Stuhles. Sie entsprach aber den Wünsichen des Ordens deshalb nicht, weil der Inhaber des hohen Amtes doch außerhalb der Disciplin des Ordens gestanden wäre, und dem Berbande desselben nicht mehr angehört hätte.

Eine Bereinigung ber Jurisdiftion über die Orbensgenoffen mit der bes hirtenamtes über alle Gläubigen erscheint für die Berhaltniffe bes heiligen Landes als das angemeffenfte Mittel, um die Bunahme ber fatholischen Kirche ju beforbern, benn ber eigentliche firchliche Schwerpunft ruht boch schon seit Jahrhunderten in der Wirfsamkeit ber Gustodie, die nur von einem Ordenogenoffen geleitet werben fann.

Burde hiezu auch noch ber Schut einer Macht fommen, die als fatholische Macht für die Katholisen im Morgenlande ausschließend auftreten wurde, so mußten auch die äußeren Zustände einem raschen Fortschritte entgegengehen.

Eine folche Bereinigung bes oberften hirtenamtes im heiligen Lande mit der hochften Jurisdiktion in allen Dredensangelegenheiten mar schon früher der Bunsch eines treffslichen Mannes, der seinen Eifer für das heilige Land durch lange und treue Dienste bewährt hat.

Möchte es boch, sagt Duaresmius, bem heiligen Bater gefallen, ben gegenwärtigen Borsteher ber Kirche zu Jerusalem, ber die wirkliche Leitung ihrer Angelegenheiten hat, mit ber Burbe eines Patriarchen in der Art zu zieren, daß ihm zugleich die Fürsorge für die minderen Brüder, wie für alle Gläubigen übertragen wurde. Eine solche Uebertragung wurde den Zuständen des Ordens vollsommen entsprechen, und die neue und heilige Stadt Jerusalem gleich einer neugeschmuckten Braut erscheinen lassen \*).

<sup>\*)</sup> Quaresmius elucidatio terrae sanctae. T. l. p. 464: Hoc tamen unum, quod multum cederet in decorem et commodum Jerosolimitanae ecclesiae, proponere non omittam, praesertim quod a piis prudentibusque viris plurimum probatum sit, sciliscet optimum, rationique ac decori locorum sanctorum consentaneum fore, si Summus Pontifex, Christi Vicarius, Praesulem qui actu regimen tenet Jerosolymitanae ecclesiae, Patriarchali condecoraret dignitate, ut simul Fratrum Minorum, ac aliorum fidelium curam gereret: etenim et hoc potest facere Pontifex, et religioso statui haud repugnat, sed

Roch muß Jerusalem von einer andern Seite betrachtet werben, die für die Ratholiken von Interesse ift, nämlich als eines der wenigen in Afien befindlichen Erzbisthumer der katholischen Kirche.

Betri führt in seinem aus amtlichen Quellen geschöpften Berte nach ber Aufgahlung ber katholischen Batriarchate in Affien, von benen Jerusalem bas lette ift, unter ber barauf folgenden Ueberschrift: erzbischöfliche Kirchen, als Erzbischümer für die Ratholiken der verschiedenen Rationen und Länder an: Bagdad für die Lateiner, Constantinopel für die Armenier, Jerusalem für die sprischen Christen, Goa für das öftliche Indien, endlich Smyrna mit dem Bisthume Beking\*).

Tobler hat in seiner Topographie von Jerusalem die zusletzenannten Erzbisthumer als zum Patriarchalsprengel von Jerusalem gehörig betrachtet, benn er schreibt: Seit bem Jahre 1847 steht an der Spipe des Klosters ein Patriarch, welcher Sprien, Smyrna und Goa unter sich hat \*\*).

Er beruft sich babei auf Petri und hat folglich bas Erzsbisthum Jerusalem für die sprischen Christen mit dem Patriarchate für die lateinischen als gleichbedeutend genommen, woraus sich auch erklärt, daß er Smyrna und Goa,
welche als Erzbisthümer gleich darauf genannt werden, zu
bem Patriarchalsprengel von Jerusalem ziehen, und diesem
eine Ausdehnung geben konnte, die sich nicht wohl begreis
fen ließe.

Die Biederbevolkerung Jerusalem's durch sprifche Christen gehört in die Zeiten der franklichen Herrschaft. König

optime, praesertim in proposito casu, convenit, et nova sanctaque civitas Jerusalem ut sponsa viro suo ornata appareret: et, secundum legis praeceptum, qui sentit onus, debito etiam afficeretur honore.

<sup>\*)</sup> Petri gerarchia. Roma 1851. 8. p. XXXII.

<sup>. ••)</sup> Bb. I, G. 30.

Balbuin I. (1101—1118) fah, wie Wilhelm von Tyrus ersählt, mit großer Befümmerniß, die heilige und gottgeliebte Stadt habe fo wenig Einwohner, daß taum Bolf genug da war, Eingänge, Thurme und Mauern der Stadt gegen plots liche Einfälle der Feinde zu beschützen

Er wollte die Stadt mit gläubigem Bolfe und driftlischen Einwohnern versehen, benn die driftlichen Sprier, die von Anfang an in ber Stadt gewohnt hatten, waren zu den Beiten ber Feindseligseiten beinahe völlig ausgestorben.

Er berief beshalb bie Gläubigen, welche über dem Jorstan im sogenannten Arabien die bortigen Dorfer bewohnten, und ben Ungläubigen unter harten Bedingungen tributpfliche tig maren, indem er ihnen eine beffere Lage versprach.

Eine große Anzahl berfelben fam auch theils aus Bersehrung vor dem heiligen Orte, theils aus Liebe zur Freiheit und ben Lateinern in furzer Zeit mit Weibern und Kindern, mit ihrem großen und fleinen Bieh und mit allem ihrem Gefinde herbei. Biele famen auch ohne Aufforderung, um dem harten Joch der Knechtschaft zu entfommen, nach der würdigen Gottesstadt, wo ihnen der König die Stadttheile anwies, die am meisten einer Bevölferung bedürftig waren, und so die leeren Wohnungen füllte.

In Diefetbe Beit gehort auch die Wiedererneuerung eines jafobitifden Bisthumes in Berufalem, welches ichon im fechsten Bahrhunderte, aber nur vorübergehend ermahnt wird.

Als ber erfte Bifchof bes erneuerten Bisthumes, welches unter ben Sprengel bes jafobitifchen Patriarden von Untiochia gehörte, erscheint Ignatius I., welcher bem Bisthume 45 Jahre lang (1140-1185) vorstand.

In fpaterer Zeit erlangte ber jafobitifche Bifchof ben Rang eines Metropoliten, und Jerusalem wird als die 22. Metropole bes jafobitischen Patriarchates von Antiochia aufsgeführt.

In ben Uffifen bes Ronigreiches Berufalem wird, wie

fcon bemerkt wurde, eines jatobitifchen Erzbifchofes von Berufalem als Suffragan bes lateinifchen Batriarchen ermahnt \*).

Gegen bas Ende bes fechezehnten Jahrhundertes hatte ber römische Stuhl den jafobitischen Patriarchen von Antiochien zur Kirche zurudzuführen gefucht, und deßhalb 1583 ben Bischof Abel von Sidon zu ihm gesendet, deffen Gesandtsschaft aber ohne Erfolg blieb.

Birtsamer waren bagegen bie Bestrebungen ber Rapuginer, die am Anfange bes siebenzehnten Jahrhundertes nach Sprien gesendet wurden. Ihnen gelang es, den Patriarchen Ignatius XXIII. Simeon zur Rirche zuruchzuführen, welcher nach Aleppo übersiedelte, wo er ftarb.

Sein Rachfolger Anbreas Achigian fandte (nach 1646) fein Glaubensbefenntniß burch eine Gefanbtichaft nach Rom.

Mit Achigian beginnt auch Le Quien die Reihe ber katholischen Patriarchen ber Syrer, während ber amtliche Bericht, welcher in Rom jedes Jahr über die ganze kathoslische Welt veröffentlicht wird, erst mit Ignazio Michele Giarve, welcher am 15. December 1783 zum Patriarchen ersnannt wurde, die Reihenfolge der Patriarchen von Antiochien für die Syrer eröffnet.

Bon jener Zeit an rechnet auch Petri ben ununterbrochenen Bestand bes Patriarchates, beffen Gip zuerft in ben Libanon, von ba aber wieder nach Aleppo verlegt wurde \*\*).

Funf Patriarden haben seit 1783 bis jur gegenwärtigen Beit bas Amt bes katholischen Patriarden ber Sprer befleibet, mit welchem sie zugleich bie Wurbe eines Bischofes von Aleppo vereinigen. Seit bem 7. April 1854 verwaltet bieses

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Le Quien orbis christ. T. II. col. 1444, Assemann bibl. orient. T. II. p. 374 und 458, und bie Affifen in ber Ausgabe von Beugnot. T. I. p. 416.

<sup>••)</sup> Man vergleiche Petri, gerarchia. p. 6 und bie notizie per l'anno 1785.

Umt Ignaz Anton Samhiri, früher Bischof von Marbin, welscher in Aleppo restoirt, wo die Zahl der katholischen Sprer auf ungefähr 2300 Seelen angegeben wird, während sie in Jerusalem fast ganz geschwunden ist.

Als ben ersten tatholischen Erzbischof ber sprischen Christen in Jerusalem durfen wir wohl ben Metropoliten Gregorius annehmen, ber 1696 mit seinem Patriarchen Petrus in Rom erschien, um die Hilfe bes heiligen Stuhles gegen die Schismatifer in Anspruch zu nehmen, welche ihre Berstreibung aus Sprien bewirft hatten \*).

Als ben legten bezeichnet ber unter bem Namen Cracas bekannte amtliche Jahresbericht ben Pralaten Ignaz Beter Giarve, welcher am 28. Januar 1828 jum Batriarchen ernannt wurde \*\*).

Das Erzbisthum Jerufalem wurde nicht mehr befest, feine Verwaltung aber dem Patriarchen Giarve mahrend beffen Lebensdauer übertragen.

Nach dem Tobe Giarve's findet fich im Cracas mahrend ber Erledigung des Patriarchates noch die Bemerfung, baß die Berwaltung des Erzbisthumes mit dem Amte des Pastriarchen verbunden sei\*\*\*).

In bem neuesten Jahrgange fehlt biese Bemerkung, benn bie fprische Bevölkerung Jerusalems beträgt nur noch wenige Seelen, fur welche leicht von Seite ber Franziskaner Sorge getragen werben kann.

<sup>\*)</sup> Le Quien. T. II. col. 1446.

<sup>\*\*)</sup> Notizie per l'anno 1830. p. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Notizie per l'anno 1854. p. 80: Antiochia de' Siri, Antiochen. Syrorum coll' amministrazione della chiesa arcivescovile di Gerusalemme di rito siro.

#### Literatur.

Die Pfpchologie bes heiligen Gregor von Rhffa. Spftemastifc bargefiellt von Dr. Joh. Rep. Stigler. Regeneburg, Buftet 1857, VIII, 136 S.

Der gegen ben Materialismus in neuester Zeit geführte Streit verspricht, außer ber neuen Anregung und Aufforderung zur verschäften Untersuchung der innern Tiefen des mensch, lichen Wesens, die er gab, auch noch Beranlassung zu werben zur genaueren Erforschung der Geschichte der psychologischen Erkenntniß. Ginen Beweis dafür sinden wir in der obengenannten Darstellung der "Psychologie des heil. Gregor von Nyssa", deren Verfasser, wie er selbst in der Vorrede auseinandersett, zu seiner historischen Forschung veranlaßt wurde durch die psychologischen Streitfragen der neuesten Zeit.

Das fleine Wert über Gregor's von Ryffa Pfychologie ift um so willfommener, je weniger bisher gerade dieser tiefe und in wiffenschaftlicher Beziehung vielleicht genialste ber nach Origenes auftretenden griechischen Kirchenväter die ihm gebührende Beachtung gefunden hat. Es liegt der Grund davon vielleicht in einigen absonderlichen Meinungen, die diesem Kirchenvater eigenthumlich sind und in der Folge aus

Literatur. 383

bem Gebiete firchlicher Lehrentwicklung ausgeschieben wurben. Indes ift dieß auch bei andern Batern, bei Justin, Irenaus, Augustinus u. A. der Fall, ohne ein Hinderniß zu sepn, ihren Werken Studium und Nachdenken zu widmen, und ihre wissenschaftlichen Leistungen auch für die Gegenwart bestens zu verwerthen. Gleiches ist zuverlässig gerade bei Gresgor von Nyssa gerechtsertigt, und der Herr Verfasser hat Recht, wenn er dem Drange gesolgt, "in die Vergangenheit des ersten Ausblühens der christlichen Wissenschaft zurückzusschauen und an den in unmittelbarer Nähe sich fühlenden warmen Pulsschlägen der christianisierten Philosophie über die controversen Fragepunkte des psychischen Lebens sich zu orientiren."

Das Schriften selbst beurkundet ebenso großen Fleiß in Erforschung der Quellen, als klares, entschiedenes Urtheil, verbunden mit frischer Lebendigkeit der Darstellung, wobei nur hie und da durch etwas starkes Hervortreten der subjektiven Ansicht dem Urtheil des Lesers vorgegriffen wird. Besser wäre es vielleicht auch gewesen, manche der zahlreichen Ansmerkungen ihrem Hauptinhalte nach in den Tert selbst zu verweben, um gelehrte Schwerfälligkeit noch mehr zu versmeiden und durch stetigen Jusammenhang die Lektüre zu ersleichtern. Und da wir einmal daran sind, solch' kleine Gebreschen des interessanten, gehaltreichen Werkchens in Anspruch zu nehmen, so wollen wir auch nicht unverwerft lassen, daß zu viele Fremdwörter Anwendung sinden und mitunter die Perioden gar zu lange gerathen sind.

Die systematische Ordnung ber Materien ist einfach und übersichtlich. Nachdem in der Ginleitung mit möglichster Kurze die allgemeine Grundlage für die Pjychologie Gregor's geswonnen ift in seiner Unsicht von der Natur und Stellung bes Menschen im Universum, wird im ersten Abschnitt Gresgor's Lehre von der Dignität der Seele, ihrer Gott-Chenbildlichfeit nämlich, dargestellt. Der zweite Abschnitt handelt von

ber Natur und Wesenheit der Seele; von ihrer Immaterialität, von dem Verhältniß der Seele zum Geiste des Menschen und zum Leibe; der dritte Abschnitt macht uns mit
Gregor's Ansicht vom Ursprung der Seelen nach dem Falle,
und vom Modus der Generation ohne den Fall bekannt.
Der vierte sammelt die Stellen aus Gregor's Werken, die
von den Grundfrästen der Seele sprechen, von der Intelligenz und Freiheit des Willens. Der letzte gibt die Lehren
unsers Kirchenvaters vom endlichen Schickfal der Seelen, von
der Unsterblichseit, dem Loose im Jenseits und der Auserstehung, und es mündet auf diese Weise die Psychologie Gregor's
wieder in das allgemeine Glaubenssystem desselben, von dem
in der Einleitung ausgegangen wurde.

In genauere Erörterung ber einzelnen Abschnitte einzugeben ift bier nicht ber Drt; nur über einen berfelben mogen einige Bemerkungen gestattet fenn, um fo mehr, ba ber Berr Berfaffer ihn mit besonderer Betonung behandelt hat: ben vom Ursprung ber Seelen. Gregor's Anficht hieruber bat verschiedene Auffaffungen erfahren. Die Ginen bezeichnen ibn ale entschiedenen Generatianer, wie noch jungft Moller in einem Schriftchen über Gregor's Psychologie; Andere nehe men ihn für einen Creatianer, und biefen icheint fich unfer Berfaffer angufdliegen. Allein ber Berr Berfaffer felbft führt querft mehrere Stellen an, Die fehr bestimmt generationisch Gregor halt an ber Anficht feft, bag ber Beift Lebeneprincip bes Leibes fei, fo bag alfo menichlich : Befeeltes, Rebendiges, ihm jugleich ein Beiftiges ift. Wenn er nun fo bestimmt und wiederholt hervorhebt, daß bei der Generation "Befeeltes von Befeeltem" hervorgebracht werbe, fo wird bas fowerlich anders ju beuten fenn, ale bag auch bas Beiftige pom Beiftigen hervorgebracht werbe, ba ihm boch "Lebendiges" ober "Befeeltes" fo viel ift ale: vom Beifte ale Lebensprincip Durchbrungenes, Lebendiggemachtes. Ebenfo beftimmt ift Die Entstehung ber Seele burch Beneration anerfannt, wenn

er fagt, daß die Natur auf gleiche Weise das Bernünftige wie das Unvernünftige (Lebendige) durch Generation in das Leben einführe. Dazu kommt noch, daß Gregor ganz besonders — wie der herr Berfasser hervorhebt — an der Grundsanschauung festhält, daß der erste Mensch als Menschheit nach Gottes Bild und Gleichniß geschassen worden und in ihm alle einzelnen Menschen eine Einheit bilden. Bei dieser Grundanschauung ergibt es sich von selbst, daß die gottgeschafsene Menschheit sich durch die Generation in die einzelnen Individuen entsaltet oder das nach Gottes Bild und Gleichniß geschafsene, ansänglich in sich geschlossene Pleroma der Menscheit sich zu den Einzel-Menschen erschließt.

Dagegen führt nun unfer Berfaffer auch ein paar Stellen an, Die ein beutlicher Beweis fenn follen, bag Bregor bennoch ein Greatianer war. Bon einer berfelben ift es unbebingt richtig, bag fie creatianisch lautet (G. 78 und 79). 3m Traftate de anima fagt Gregor: "Berben bie Geelen burch gegenseitige Erzeugung, bann find fie auch fterblich, wie bas Undere, bas auf geschlechtlichem Bege entfteht. Berben fle aber aus Richtseienbem bervorgebracht, fo ift bas Beworbene eine Schöpfung, und es ift nicht mahr mas Dofes fagt: Gott rubte von allen feinen Berfen. Beibes ift unftatthaft. Es werben alfo jest bie Geelen nicht geboren. Immerbin mogen fie jenes: ", Dein Bater wirft bis jest"" nicht von ber fcopferifden, fonbern von ber provibentiellen Thatigfeit Gottes verfteben." Diefe fo citirte Stelle mare noch nicht eigents lich entscheidend und flar, fie hat mehr die Phyfiognomie einer Gelbft : Einwendung, wodurch auch ber fcharfe Biberfpruch gegen Dofes fich erflarte. Bas aber gegen Apollinaris gefagt wirb, ift unzweideutig creatianifc. Benn bagegen Gregor an ber anbern Stelle (aus Cat. or. c. 33) bie an ber faframentalen Birffamfeit ber Taufmebien gur Biebergeburt 3meifelnben baburch beruhigen will, bag er auf bas Beheimniß ber Entftehung bes Menichen mit feinen geiftigen

Rraften mittels bes Saamens hinweist und die Schwierigfeit in beiden gallen durch Berufung auf die gottliche Allmacht lost, so ift damit noch nicht der Creatianismus entschieden behauptet, da die Generationstheorie nicht minder die gottliche Allmacht in Anspruch nimmt.

Es bleibt also nur bie Stelle im Traftate de anima ubrig ale folche, bie creatianisch lautet, und es fragt fich, wie biefer hiatus auszugleichen fei. Es ift von einem Manne wie Gregor nicht mahrscheinlich, baß er fo feiner anthropologifden Grundanschauung und einzelnen Stellen feiner übris gen Berte Biberfprechenbes gefdrieben habe. Man mußte alfo, um ber Cache auf ben Grund gu fommen, bas Berbaltniß biefer Abhandlung ju ben übrigen Werfen Gregor's prufen in Bezug auf Beit, Form und Inhalt. Denn entweber hat Gregor feine Ansicht im fragtichen Bunfte einmal geandert, ober biefer Traftat ift gar nicht von ihm, ift un-Der schroffe Widerspruch gegen Moses macht ibn ohnehin icon ebenfo verdächtig, als die Disharmonie ber fraglichen Stellen mit ber Grundanficht Gregor's von ber Menschenschöpfung. Rach ihm ift, wie gesagt, nicht ein eingelner Menfch, fondern bie Menfchheit uranfanglich geschaffen, Die Rulle (Pleroma) der Gottebenbildlichfeit ift in ber geschaffenen Menschennatur icopferifc realifirt. Beachten wir babei noch, daß Gregor ber Unficht ift, die Denfchennatur fei urfprünglich ungeschlechtlich geschaffen und bie Wefdlechte lichfeit erft in Folge bes Falles entstanden. Durch beibes ift bie Generationetheorie begrundet. Die geschaffene Menscheit batte fich ohne Geschlecht auf irgend eine Beife in die Fulle ber Menschenindividuen aus ihrer inneren gulle erschließen follen, benn hatte Gott unmittelbar bie einzelnen Menfchen ohne Befdlechtevermittlung ichaffen muffen, fo mare ja urfprunglich nicht bie Menscheit geschaffen worben. Durch ben Fall warb nach Gregor bas Geschlecht nothwendig gemacht, b. b. bie (immanente) gulle ber Menschheit erschloß fich erft

nach und nach in ber Zeit mittels ber Generation: bas scheint Gregor's Ansicht zu seyn. — Eine genauere Untersuchung über bessen ganzes theologisches System wurde hier- über wohl noch mehr Ausschluß geben, und wir wunschen sehr, baß ber Herr Bersasser sich bieser anziehenden und vers bienstlichen Arbeit unterziehe, nachdem er durch die vorliegende Schrift Krast und Geschief dazu gut beurfundet hat.

### XXI.

### Grinnerungen aus Italien.

(Berbft und Winter 1857.)

# Siebenter Brief.

Die grofartigen Unternehmungen Piemonts und feine innere Berrutstung. — Die Fortentwicklung ber "religiöfen Freiheit".

Suboftlich von Genua breitet sich in ber lieblichften Lage ber herrliche Golf von Spezzia aus; an seinen beiben Endpunften liegt einerseits Porto Benere mit der nahen Insel Palmaria, andererseits Lerici, nahe bei Sarzana und der modenestischen Grenze. Dhne Zweisel ist der Hasen von Spezzia einer der größten und sichersten von ganz Italien, wie er denn schon seit alten Zeiten viel gerühmt war, und beim ersten Anblick wird man schon es wohl begreislich sinden, daß die sardinische Regierung, mit freilich enormen Rosten, den Kriegshafen von Genua hieher, wo die jest nur eine Quarantaine-Anstalt bestand, zu transferiren bescholssen.

Aber bei naherer Betrachtung ergeben fich viele ernfte Bat. Bebenfen, auch abgefeben von ben Nachtheilen fur bie zweite Stadt bes Ronigreichs, bie, erft feit Rapoleon's Ctury bemfelben einverleibt, bereits unendlich viel von ihrem Blange verloren hat. Belde riefigen Unftrengungen für einen mit Schulben belasteten Staat zweiten Ranges forbert ein folches Unternehmen! Wie wingig flein wird die fardinische Marine in diesem weiten Bafferbeden erscheinen! Welche enorme Bergrößerung ber Seemacht muß bas Projeft nach fich gieben. wenn es ernftlich verfolgt wird! Entweder muß Biemont fich mit aller Gewalt zu einer Macht erften Ranges binaufschrauben, und über biefem Beftreben fonnte es vollig ju Grunde geben, ober es wird ber berrliche Rriegehafen nicht feinen, fonbern fremben Intereffen bienen, und bann hat es nuglos viele Millionen geopfert. Sic vos non vohis nidificatis aves : fagte ein conservativer Devutirter bei biesem Unlag, und ber Bruder bes Kriegsministers, Albert La Marmora, ber 1812 und 1813 ale frangofischer Artillerieoffigier in Speggia ftationirt mar und bort manche militarischen Bauten leitete, hat bas Projett in brei gehaltvollen Brofcburen entschieden, aber vergeblich befämpft.

So ist das heutige Piemont in allen seinen Unternehmungen: der Großmachtsdunkel läßt es alle pefuniaren Opser, alle Wagnisse seiner Experimente, alle Gesahren für seine Zukunft übersehen. Denn das kolossale Projekt bezüglich bes neuen Kriegshasens steht nicht vereinzelt; die Fortisikations, arbeiten im Innern des Landes weisen, zugleich mit keder und heraussordernder Drohung gegen Desterreich, auf dieselbe Tendenz. Im Jahre 1848 zerstörte man Festungen, wie ein Castell von Genua und St. Georg, und wollte schon Alessandria und Casale zerstören; aber neun Jahre später will man nichts als Fortisikationen, und die Kammer bewilligt sie in submissester Weise; hat sie doch den Schutz der jedem Piemontesen wie allen Anderen überaus theuren Börse der

gloria italiana grundlich hintangufeben gelernt und felbft folche Bertrage genehmigt, bie fur ben Staatefchat außerft brudend find. Die Roften fur bie Durchftechung bee Mont Cenis 3. B. find auf nabe an 42 Millionen Franten berechnet, obfcon biefe von Sachfennern ale faum ausreichend bezeichnet worden find; bavon foll bie Befellichaft Lafitte 20 Millionen gablen, Die andere größere Salfte ber Staat. Weht Die Transforation nicht burch, fo muß Letterer ber erfteren bie gemachten Muslagen verguten, gelingt fie, fo gebort ber Befellichaft ber Tunnel. Dabei verliert offenbar nur ber Staat, nicht bie Befellschaft; aber bie "Rammer ber Millionen", wie man fie genannt, hat auch bas vollfommen approbirt. Das Bolf ber armeren Rlaffen flagt freilich bitter über ben Ctaates haushalt und bie fcmere Befteuerung gepaart mit Berichmenbung ju großartigen Unternehmungen; aber bas Bolf - fo erflarte Cavour bei ber Berathung bes Befeges über ben Bucher am 22. Mai 1857\*) - bas "Bolf verfteht fein Wohl nicht."

Hinter all bem gleisnerischen Schimmer verbirgt sich eine heillose Zerrüttung und eine völlige Desorganisation. Das Gemeinbeleben ist fast ganz erstickt, die Communen absmen ben Staat in seinen ösonomischen Maßnahmen nach; die Moralität ist tief gegen sonst gesunken; eine Unmasse von Diebstählen und Räubereien, oft verbunden mit Schändungen und grästlichem Mord, kommen häusig vor. Es ist ein Glück für den Fremden, daß er mittelst der Eisenbahn so schnell die Strecke von Genua nach Turin und von da bis Arona durchsiegen kann; sonst würde er kaum vor Plünderungen sicher seyn, und zwar vor stärkeren, als sie im übrigen Italien sich ereignen. Die Plünderung des Kirchengutes und die samosen Eroberungen von Klöstern, wie noch im lesten Sommer die gewaltsame Erpulsion der Clarissinen von Cuneo,

<sup>\*)</sup> Atti ufficiali del Senato 1857, n. 36, p. 125.

bie 500 Jahre lang biefes haus befeffen, ber Oblaten von Turin aus bem Saufe ber Consolata u. f. f., haben ficher nicht bagu beigetragen, Die Achtung vor bem Gigenthum gu erhohen, und fo erfolgte eine Reihe ber frechften Diebftable, namentlich auch an Kirchen. Der Bischof Moreno von Ivrea 3. B. fab fic, nachbem in nicht einmal zwanzig Sagen in fieben Pfarreien feines Sprengels folde Gafrilegien ftattgefunden, veranlaßt, in einem hirtenbriefe vom 30. Juli v. 3. unter Anderem zu verordnen, daß man die fostbareren Befaße ber Rirchen veräußere, ba fie nicht mehr ficher feien, ober fie im Pfarrhause aufbewahre, und zugleich bas Interdift über folde Rirchen auszusprechen, in benen fich berartige Frevel ereignen follten. Das beleidigte ben Minifter Ratagi auf bas Sochfte; in einem Circulare an die Syndici vom 14. August erflarte er gerabezu die heiligen Befage fur Communaleigenthum und gebot, beren Berfauf ober Translofation au hindern, fowie gegen ein etwaiges bischöfliches Interdift unter Schleunigster Information bes Ministeriums bie berfommliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Der Bralat ließ biefe Berordnung nicht ohne bie gebührende Entgegnung und fprach fic bem Minifter gegenüber mit mahrhaft biscoflicem Kreimuth aus\*).

Man hat 7850 Unterthanen beiberlei Geschlechts ihrer Sauser und Guter mit einem Schlage heraubt und ftatt ber Afple ber Tugend Asple bes Lasters gegründet. Mit ber Schließung ber Convente hielt die Eröffnung von Unzuchts-Stätten gleichen Schritt; das mußte noch mehr das moraslische Gefühl aller Beffergesinnten empören. In Chambery hatte ber neue Chef der Provinz sein Amt mit der Gründung eines Bordell's inaugurirt, wogegen sich die indignirte Bevölkerung vergebens beim Ministerium beschwerte; dieses fand bie Sache ganz in der Ordnung und eine Einsprache nicht

<sup>\*)</sup> Armonia 28. August v. 36.

gerechtfertigt. Run machten bie Besither ber nächstgelegenen Sauser ihre Klage bei ben Gerichten anhängig, weil eine solche Nachbarschaft ihren Häusern unberechenbaren Nachteil zusüge. Der Staatsanwalt versocht vergebens die Incompetenz der Gerichte, da es sich um eine "administrative Maßregel" handle, das Tribunal entschied auf Grund von Art. 434 und Art. 1 des Strassesehuchs seine Competenz, versügte die Schließung und Unterdrückung des fraglichen Hauses und erkannte den Anspruch der Betheiligten auf Entschäbigung als vollsommen begründet an.

In allen Zweigen ber Berwaltung geben fich bie bitterften Rlagen fund; neben ben Finangen fteht bas Erziehungsund Unterrichtswesen außerft schlecht; man gefteht fic, bie Babl ber Schulen amar vermehrt, aber ben Unterricht nicht verbeffert und nur folechte Fruchte gearndtet gu haben \*). An Kreiheit bes Unterrichts ift nicht ju benfen, "weil babei nur die Rlerisei gewinnen und Alles ihren Schulen zueilen murbe", wie liberalerfeits bei ben Debatten über Langa's neues Unterrichtsgeset offen anerkannt worden ift. Das Debicinalmefen befindet fich nach bem Urtheil gerühmter Cache verftandigen \*\*) in ber größten Unordnung und Confufion; über bas Gefängnismesen horte man in ben Rammern bie bitterften Rlagen; ein geordneter Ratafter foll jest erft bergeftellt mer-Die Berarmung auf bem Lande fcbreitet mit Riefen. Schritten vormarte; baber bie haufigen Auswanderungen nach Sudamerifa; obicon auf ber Jufel Carbinien die Bevolferung außerft gering ift und hier noch Taufende Befchaftie gung finden fonnten, gieht bas arme Bolf es boch vor, in weiter Ferne eine neue Beimath ju fuchen, als unter bemfelben Regiment auf ber gang vernachläßigten, von vielfachem

<sup>\*)</sup> Notizie statistiche dell' istruzione del Regno. 1854 -- 1856.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Pietro Castiglioni: Del servizio sanitario in Piemonte.
Torino 1857.

Elend heimgesuchten Insel sich einen Erwerb zu erringen. In der That, was das Diritto am 15. Sept. in Bezug auf die Politif Ratazzi's sagte: "Das Ministerium will uns noch das Regime von Reapel beneiden machen", das ist nach einer ganz anderen Seite hin vollfommen wahr; viele Piemontesen haben nur zu sehr Grund, mit Neid auf die Zustände in Reapel hinzublicken, selbst wenn man die furchtbaren Ratur-Ereignisse in Anschlag bringt, die, wie wir es fürzlich erlebt, ganze Provinzen veröden können.

Noch schlimmer fieht es aber mit ben religiofen Inter-Die protestantische Bropaganda fahrt in ihrer Betampfung bes Ratholicismus fort, ift aber burch eine Daffe bon Streitigfeiten unter fich gespalten, ju beren Beilegung befanntlich auch die Berfammlung des "evangelischen Bundes" ein Schreiben \*) erlaffen hat. Bu ben alten Rampfen tamen noch viele neue, veranlaßt burch bie bemagogische Probe-Bredigt bee Candidaten Bert, ber beghalb von ben Craminatoren gurudgewiesen, aber von feinem Bater, bem vielgeruhmten Balbenfer - Prediger, entschieden vertheidigt warb. Letterer gab fogar feine Entlaffung barüber ein, Die aber vom Presbyterium nicht angenommen wurde. Derfelbe Bert fenior prangt auch an ber Spipe einer Subscription, Die bem wegen Berhöhnung ber fatholischen Religion mit einer Belbbufe von 2000 Franken bestraften Bianchi-Giovini, bem wuthenben Feinde bes Papfithums wie Defterreichs, Diefe Summe erfeten foll. Die Frechheit ber Propaganba fennt feine Grengen und icon brobt fie', im Bereine mit ihren Freunden von ber Religion Maggini's, benen bie unter bem Ramen "Opera di Dio" von dem Polen A. Towiansky in Turin gegrunbete politifchereligiofe Gefte fich anschließt, jenen Richtern mit furchtbarer Rache, die es gewagt, einige Protefanten wegen verbotenen Profelytenmachens ju verurtheilen,

<sup>\*)</sup> Bgl. Augeb. Allg. Big. 22. Sept. v. 36.

und beruft fich auf Die garantirte "Freiheit bes Bemiffens". Allenthalben burchichweifen Prabifanten bie Bemeinben; in ber Regel weifet fie bas Bolf mit Entruftung gurud. Der obengenannte Amabene Bert wollte in ber gang fatholifden Stadt Chieri "einige Dagbe von feiner Bartei fatedifiren"; aber bie Bewohner empfingen ibn fo unhöflich, bag er bie Boligei ju Silfe rufen und im Caal eines Juben bei verichloffenen Thuren predigen mußte. In feinen Soffnungen auf einen glangenben Empfang bitter getäuscht, appellirte er bei feiner Rudfehr nach Turin an Die "öffentliche Meinung" ber Liberalen in einem giftigen Schreiben an bie jubifch : mis nifterielle "Opinione". Aber fogar bas "Risorgimento" fagte ibm, es fei eine große Unbesonnenheit gemefen, in einer fo fatholifden Stadt wie Chieri öffentlich predigen zu wollen, Manche Evangeliften find barin fluger und ichlagen nur in einem Birthehaufe, wo fie icon einige Freunde verfammelt finden, ihre Rangel und ihr Traftatden : Depot auf. Reiche Anglifaner fpenben manche Summen, um "beilebedurftige Ceelen" ju gewinnen, und biefen bann Botteshäufer ju erbauen, bei beren Errichtung fie von ben Beborben außerft juvorfommend unterftugt ju merben pflegen. Roch in feinem Falle marb ber angerufene Sous gegen "papiftifche Unbuldfamfeit" verfagt, oft auch fogar noch von freien Studen ans geboten; mit aller Liebe merben bie "jungen evangelischen Bemeinben" vom Minifterium wie von ben liberalen Municipalbeborben unterftust; ihnen ift eine freie Bewegung gemabrt, Die mit bem gegen Die "Staatereligion" eingehaltenen Berfahren in fcbreienbem Begenfage fteht.

Auch die Juden haben die zartesten Rücksichten gefunben. Da die "Borsteher der Cultusgemeinden mosaischen Glaubens" selbst die Regierung anriesen, um eine Resorm der ads ministrativen und ösonomischen Anordnung ihrer Cultusverhältnisse, wie sie das schon 1834, 1854 und 1856 gethan, so widmete die vorige Deputirtensammer zehn volle Tage der Berathung eines Gefegentwurfs, ben nach ben Resultaten ber 1856 von ben Sauptern ber Afraeliten ju Bercelli gepflogenen Deliberationen die Regierung von biefen aboptirte. Es wurden nicht bloß bie alten Privilegien ber Juben, Die icon ein Ebift Amebeus' VIII. vom 17. Juni 1430 als langft beftebend vorausset, fondern auch die völlige Autonomie ber Bemeinden anerfannt. Diefe gablen aber im gangen ganbe nur 6752 Individuen mit 23 Synagogen, wovon 10 dem "itas lienischen", 10 bem "beutschen", 3 bem "fpanischen Ritus" angehören follen. Gine Beleidigung ber Ifraeliten wird ftrenge gestraft. Dagegen tonnte in ber Rammerfigung vom 23. Mary v. 3. Marchefe Ballavicini fich über bie vielen ungeahnbeten Insulte gegen die fatholische Religion beschweren, die in den Zeitungen, in Flugschriften, in den Cathebervortragen, in ben Carnevalsaufzugen, ja felbft in ber offis ciellen Gazzetta Piemontese und in den öffentlichen Reben von Beamten vorgefommen feien \*).

Der fatholische Klerus hat mit sehr unbedeutenden Ausnahmen in dieser Zeit der Prüfung eine eble und würdevolle Haltung gezeigt. Biele vertriebene Regularen haben sich den
auswärtigen Missionen gewidmet und überhaupt wurden diese
immer mit Borliebe gepflegt. Gegenwärtig sind 567 sardinische Priester als Missionäre in allen Welttheilen zerstreut\*\*).
Biele der im Lande gebliebenen erleiden bittere Roth ohne
Rurren; 670 Canoniser von 65 unterdrückten Collegiatsirchen, so viele ärmere Curaten und Regularen supprimirter
Rlöster fristen traurig das Leben; während die Insel Sardinien sogar über Priestermangel zu klagen hat, sind nur die
Wenigsten der Geistlichen auf dem Festlande bemittelt genug,
um auf die Insel hinüberzueilen, wo außerdem die Sustenta-

<sup>\*)</sup> Atti uffiziali della Camera. n. 149. p. 564.

<sup>\*\*)</sup> Quadro nominativo dei missionarii apostolici sudditi Sardi. Torino, Giac. Marietti 1857.

tion noch weit schwieriger wirb. Die cassa ecclesiastica, mit Brogeffen und mit Schulben überhauft, von einem fehr toftfpieligen Berfonal geleitet \*), jahlt nur jum Theil bie garan= tirten Benfionen und bagu noch oft in unregelmäßigen Raten; foon taucht die Bermuthung auf, ein neuer Rirchenraub werde nothig, um ben bei bem vorigen übernommenen Dbliegenheiten nachfommen ju tonnen. Bieber hat man blog bas Beneficialgut angetaftet; man fcbeint aber noch an bas Kabrit-But geben ju wollen. Bereits hat der Minifter Deforefta dazu Ginleitungen getroffen durch Demofratifirung ber fo genannten Kabrifrathe, benen bie Lofalfirchenftiftungen unterfteben. Unter ber frangofischen Occupation murbe bas faiferliche Defret vom 30. Dez. 1809 auch auf Biemont ausgebehnt, in ber Restauration aber wieder abgeschafft, mit Ausnahme von Genua, wo es in Geltung blieb. In Cavopen bestanden die alten conseils de la fabrique fort und wurden nur am 2. August 1825 reformirt. Diefelben murben burch Defret vom 15. Nov. 1854 auch für die Diocefen Rigga und Bentimiglia eingeführt, mobei ben Bischöfen noch die Reft. ftellung ber Statuten anheim gegeben mar. 3m Jahre 1857 aber entwarf ber Minister ber Gnaben und ber Juftig ein neues Reglement, bas bie Bifchofe gang von ber Beauffichtigung ber lokalen Gultusftiftungen ausschließt und bie Ditglieder bee Fabrifrathes von ben gewöhnlichen Bahlburgern ernannt und vom Ministerium bestätigt, burch biefe aber bie Stiftungen birigirt wiffen will, wodurch man um einen Schritt ber Infameration alles Rirchengutes naber gerudt ift. Babrend felbft in protestantischen ganbern bas ben Bischofen entjogene Recht ber Aufficht über bas Rofalfirchenvermögen jurudgegeben wird, nimmt man baffelbe in Sardinien bem Episcopate, nachdem er es feit bem Beftande ber Monarcie

<sup>\*)</sup> Cenni sulle operazioni e sullo stato della cassa ecclesiastica.

Torino 1857.

unangefochten geubt hat. Dazu fommen nun noch Ratazzi's Circulare, die ben Klerus den willfürlichsten Berationen von Seite der weltlichen Beamten aussetzen, die Predigt, den fatechetischen Unterricht, ja das ganze geistliche Amt unter weltliche Controle stellen, die Religion des Staates völlig rechtzund schuplos zu machen geeignet find.

Das ist die "fortschreitende Entwicklung ber religiösen Freiheit in Biemont." Unter fortwährenden Protesten treuer Anhänglichkeit schlägt man ber katholischen Kirche in's Angessicht und fügt zu der Gewaltthat noch Spott und Hohn. Alles Borgefallene gleichsam ignorirend spricht man noch von freundschaftlichen Beziehungen zum heiligen Stuhl, und seltssam genug sigurirt sogar im Staatskalender für 1857 ein papstlicher Runtius")! Man hält auf Kirchenparaden und glanzende Gottesbienste bei den politischen Festen, schreibt den Bischösen artige Briefe mit glatten Worten, verspricht den besorgten Katholisen ein baldiges Arrangement der firchslichen Frage — und geht immer weiter vor auf der alten seindseligen Bahn.

Die bedrudte und verfolgte Kirche feiert indessen viele Triumphe, und erlangt in vielen Fällen eine wenn auch späte, doch immer glänzende Satissation. Im Bolfe hat sie noch eine feste Stüte, und langjährige Feinde bezeugen ihr Reue und Schmerz. Der Hauptankläger der Priester im Nostathal, der Notar Claude Joseph Dogier zu Pont Bozet, hat sich seit der dort gehaltenen Mission mit der Kirche verssähnt und öffentlich seine Berläumdungen widerrusen. Graf Joseph Sicardi, der am 29. Oft. v. 38. in einem Alter von

<sup>\*)</sup> Im Calendario generale del Regno Sardo pel 1857 compilato per cura del Ministero dell' Interno fteht p. 26: Monfign. Anton Benebilt Antonucci, Erzbischof von Tarsus. Dieses Erzbischum in partibus hat Mfgr. de Lusa, früher in München, jest in Wien. Turin tennt keinen Runtius Antonucci.

53 Jahren ftarb, hat auf bem Tobbette ber Rirche fich vollig unterworfen. Biele von Ratazzi "wegen Schmähung und
Berhöhnung ber Gesebe" verfolgte Geistliche, wie ber Canonicus Gliemone, find bereits von den Gerichten freigesprochen worden; der Erprälat Carlo Gazzola hat seine Berirrungen öffentlich bekannt, und sich vom heiligen Bater eine
Buße erbeten. Das piemontesische Bolk hat bei allen Anlässen
beurkundet, wie sehr ihm seine Religion am Herzen liegt,
und auch seine letten Wahlen sind dafür ein lautes
Zeugniß.

### Achter Brief.

Die Rammerwahlen vom November 1857. — Die Conftituirung ber neuen Rammer im December und Januar.

Raum gibt es fur bie Beschichte bes festlandischen Conftitutionalismus etwas Lehrreicheres, ale bie legten piemontefischen Barlamentemablen, und die erften Thaten ber neue constituirten Rammer. Behn Jahre lang hat bas farbinifde Bolt bas brudenbe Joch einer liberalen, mit bem Rabifalismus offen liebaugelnden Majoritat in ftiller Refignation getragen; bes neuen Regime noch ungewohnt, noch zu wenig gereift für bie ihm von feinen freifinnigen Curatoren juges fcriebenen Gelufte bes Mitregierens, legte es bei ben feithes rigen Bahlen bie außerfte Gleichgultigfeit und Indoleng an Erft als es die Auflagen von Jahr ju Jahr bis ben Tag. in's Unerschwingliche erhöht, ben ichamlofeften Bucher gefeplich privilegirt, die Rirche beraubt, gefnechtet und verfolgt, bie Religion und die Sitte unausgefest verhöhnt fab; erft als es bie Bebeutung ber Bahlen fur fein weiteres Schidfal und bie Große ber ihm brohenden Gefahr einigermaßen gu erkennen anfing, hat es sich ernstlich und in großer Zahl bei ben neuen Bahlen betheiligt und einen Erfolg errungen, ber, trot aller Maßregeln ber bominirenden Fraktion, eine impositende Kammerminorität für die Confervativen ergab, und die Gegner mit einem wahrhaft panischen Schreden erfüllte, die, als sie sich wieder einigermaßen erholt, nur durch emspörende Gewaltthaten ihren Einfluß völlig sicherzustellen versmeinten, in der That aber noch mehr sich compromittiren und brandmarken mußten, was die Stärfe der moralischen Riesberlage nur erhöhte.

Schon feit bem verfloffenen August fprach man in Sarbinien von einer Auflösung ber im November 1853 ermähle ten Rammer, und wußte die Bogerung bes Rabinets fich nur baburch zu erklaren, daß biefes einen Moment erwarte, in bem für bie Bornahme ber Reuwahl ein gunftiger Wind gu weben icheine. Das Auflofungebefret marb erft am 25. Dft. vom Ronige in Bollengo unterzeichnet, und barin bie neue Bahl auf den 15. Nov. anberaumt. Als Motive dieser Maß= regel gaben die Minifter in ihrem bem Monarchen unterbrei. teten Berichte an, einmal feien nach Beenbigung ber wichtigften parlamentarifden Arbeiten jest bochft fdwierige Fragen über die innere Ordnung bes Staates ju bisfutiren, bie in einem Jahre (folange bauerte noch bie bieberige Legislaturperiobe) nicht mohl zu erledigen feien, und außerbem mitten in ber Diefussion abgebrochen, und sodann von neuen Bolfereprafentanten wieder aufgenommen werden mußten; ameitens, ba bie Rammer icon fur funf Jahre bas Bubget potirt, fo fonne Zweifel entfteben, ob fie jur Approbation bes fechsten Budgets competent fei; Diefen 3meifel muffe man von vornherein befeitigen. Bu diefen eine garte Bemiffenhaftigfeit beurfundenden, plaufiblen Grunden fam bann noch ber britte, es fei ber jegige Beitpunft ein fehr gunftis ger, bas land in iconfter Rube und Ordnung, und fo tonne bas Bolt in freier und reiflicher Erwägung bie Danner feines

Bertrauens erlesen. Der lette Grund hatte sicher noch mehr Bemicht, ale bie Scrupulositat ber beiben andern; noch ein Jahr langer marten, hieß ber machtig heranwachsenben confervativen Opposition ju noch größerer Rraftigung verhelfen, hieß bie Annahme mancher erft fpater jur Entscheibung fom= menben Projefte in Frage ftellen. Bubem mußte Etwas gefchehen, um bie burch bie Cervilitat ber letten Rammer \*) bebeutenb gefuntene Achtung vor bem parlamentarifchen Spftem, und damit vor der Regierung (und diefe ift nicht ber König, fonbern die liberale Bureaufratie), ju rehabilitiren; hatte Doch felbit die rabifale Fata von Genua feit 19. März v. 36. ben Conftitutionalismus in Viemont für bereits abgenütt und abgethan erflart; war man boch bei ben Rlerifalen, wie bei ben Rabifalen barüber einig, bag bas Land bis jest nur bie Schattenseiten, nicht aber die Wohlthaten ber ihm gemährten Kreiheiten erfahren und empfunden. Man fonnte es baber bei dieser Belegenheit auch um so weniger unterlassen, der vorigen Rammer bas gebührende lob ju fpenden und beren Großthaten - freilich nur bie eigenen - mohlgefällig ans guruhmen. Diefelbe "bat bie Finangen restaurirt" (mit einem Deficit von 10 Millionen), hat "die Mittel ber nationalen Bertheidigung vermehrt und confolibirt" (Cafale, Aleffandria, Spezzia, die 100 Kanonen und die 10,000 Gewehre!), hat "bie öfonomische Freiheit entwidelt" (b. h. trop zahllofer Betitionen bes Bolfes gegen beffen Willen bie Buchergefebe aufgehoben, und jebe Schrante bes Buchere befeitigt), hat "einige Theile ber Befegbucher mit bem Beitgeift in Gintlang gebracht" (b. h. bie Strafen ber Safrilegien, Gottesläfterung, Rindsmord und Strafenraub theils aufgehoben, theils

<sup>\*) &</sup>quot;Die Rammern find nur bazu ba", fagte im Mai 1857 ber Des putirte Ponziglione, "um ben Strenfand auf die ministeriellen Des frete zu streuen, beren Exekution meist schon vor ihrer Borlage beginnt."

überaus herabgefest), hat "bie Unabhangigfeit ber weltlichen Bewalt gefichert" (b. h. bie Rirche gefnechtet und geachtet), bie "religiofe Freiheit gefdirmt" (fur Walbenfer, Protestanten, Juden und Atheisten), und "große und folgenreiche Alliangen gefnupft", (ober mit anbern Worten: mit bem Gelb und mit bem Blute ber Unterthanen einen Gig im Parifer-Congreß erfauft, und bie Großmachte-Bratenfionen befeftigt). Auf biefer ruhmvollen Babu follte nun auch bie neue Rammer fortichreiten, und fich ein gleiches Beugnig erwerben. Man hoffte eine noch weit größere Majoritat, die besonders für bas neue Anlehen bringend gefordert ichien, mittelft mohlburchdachter Magnahmen in ben Bahlreglemente ju ergielen, und baburch bie geschwundene Autorität nicht nur wieber ju gewinnen, sondern auch ju erhöhen. Die Erfahrung bei früheren Appellationen an bie Nation machte ben Sieg ohnehin gewiß, und ben Rlerifalen mar faum ein muthiges Bandeln zuzutrauen. Daß aber auch die jegige Rube und Ordnung bes Landes mit als Grund biente, Die Reumahlen ein Jahr vor bem gesetlichen Termin anzuordnen, baß man boch fur biefe "Rube und Ordnung" bezüglich bes folgenden Jahres nicht fo gang außer Sorgen gu fenn ichien.

Das Defret vom 25. Oftober gab nun das Signal zu einem schweren und heißen Kampf. Bald erschienen die Programme von vier Parteien: es waren die ministeriellen Liber ralen, beren Organ neben den officiellen Blättern besonders die "Opinione" war; dann die constitutionellen Demofraten, repräsentirt in dem "Diritto", dem "Libero Elettore", der "Liguria" von Genua; die mazzinissischen Republisaner, für die "Italia e Popolo" und die "Gazetta del popolo" sprachen, endlich auch noch die "Klerisalen", vorzüglich durch die "Armonia" und den "Cattolico" vertreten. Später reducirten sich die vier Parteien auf zwei: Katholisen und ihre Gegner. Der Klerus machte die Gläubigen auf die Bedeutung dieser Wahlen ausmerksam; es galt ihm allerdings der Kampf als

ein Rampf pro aris et focis, nicht aber blog beghalb, wie ble liberale Coterie verficherte, weil ein Triumph ber bemofratifden Bartei ben völligen Berfauf ber Rirchenguter berbeifuhren murbe, fondern weil ber Religion felbft gu ben bieberigen noch weitere Bunben gefdlagen werben follten. Die Magginiften erflarten anfange, fie wollten an ber Babl feinen Theil nehmen, weil bas auf Die Republif vergichten biege, wollten aber gleichwohl nicht muffige Bufchauer bleis ben. Das waren fie auch in ber That nicht, obicon fie mit Schen bie Bahl ihrer Streitfrafte verborgen bielten; fie unterftutten bie Canbibaten, beren Brincipien fur bie ihrigen ben Weg bereiten fonnen. In einem Bunfte maren Mue einig, mit Ausnahme ber ftreng Minifteriellen: bas Land fei über Die Dagen ichlecht regiert - ein Thema, bem ber "Indipendente" feit Darg v. 3re. praludirt; Alle, auch gum Scheine bie Minifteriellen, ftimmten in ben Ruf nach unabhangigen Deputirten ein.

Der Wahltag fam, und bie Rlerifalen gemannen nabe an fechezig energifche Bertreter. Un vielen Orten erlitten bie Minifteriellen eine gang entschiebene Rieberlage. Die Dis nifter Deforefta und Paleocapa, beren Biebermahl Scheiterte, ließen fich eiligft gu Cenatoren erheben. Rataggi, La Marmora und Langa erlangten nur nach großer Dube und mit unbebeutenber Majoritat in Aleffanbria, Biella und Ticineto ben Sieg. Cavour marb nur im erften Collegium von Turin gemablt, wo Beamte und Juden bominirten, mabrend Graf Colaro an vier, ber Professor 3. Ballauri an zwei Orten aus ber Bahlurne hervorgingen. Bon ben alten ruhmlich befannten Deputirten ber Rechten marb fein Gingiger von feinen Bablern übergangen; bagu famen noch viele neue ruftige Rampen, wie ber Redafteur ber "Armonia", Margotti, Graf be Boffes, Graf Crotti. 3a, Die confervative Bartei hatte noch einen größeren Gieg erlangt, batte fie nicht felbft im Sinblid auf belgifche Borgange, beforgent, ein gu entichiebener Sieg erbittere bie Gegner und treibe sie bis zum Meußersten, ihre Thätigkeit in schr engen Schranken gehalten. Beachtenswerth ift, daß das eigentliche Piemont die ministerielle Mehrheit geliesert hat, während die Insel Sardinien, Genua und vor Allem Savoyen, das nur Einen Nichtconservativen wählte, für die katholische Opposition gestimmt. Im Bergleich zu der 1853 gewählten Kammer hat sich die Jahl der Advokaten und der Administrativbeamten verringert, die der Justizbeamten, der Geistlichen und der Prosessoren vermehrt.

Das Resultat ber Bahlen versette die liberale Partei in Feuer und Flammen. \*\*) Mit einem die Regierung selbst compromittirenden Ungestüm forderte sie, noch uneinig über die. Mittel, aber im Zwede sich klar, bald die sofortige Auslösung der Kammern, bald eine rigorose Untersuchung und Cassation der mistliebigen Bahlen, die unmöglich frei gewesen sein. Das Lettere wurde zulet beschlosen und mit empörender Willfür ausgeführt.

Schamlofer konnte man in ber That nicht zu Werk geben, als es bei ber Annullation ber Wahlen von Canonitern geschah. Zehn Jahre saßen Domherrn unangesochten in ber Rammer, freilich in einer sehr kleinen, ber Majorität nicht unbequemen Anzahl; jest, wo ihre Zahl in berselben zu

<sup>9)</sup> Man gahlte 1853 fünf Juftigbeamte in ben Rammern, 1857 aber 16, bamale 3, jest 9 Geifiliche, bamale 8, jest 13 Professoren; bagegen 1853 — 65 Abvokaten, 1857 nur 53, bamale 15 Minister und Abministrativbeamte, jest nur 11.

<sup>•\*)</sup> Der Sieg ber Rlerikalen, hieß es im Diritto, fei eine Trauer für ben Patrioten, und zähneknirschend berichtete ber Indipendente von ber Nieberlage bes P. C. Boggio, ber bie famose Antwort auf die papstliche Staatsschrift schrieb; nur die Hauptstadt, bemerkte ble Gazzetta del popolo, habe Berstand gezeigt, da sie neben Cavour und Trivulzio Pallavicini im letten Wahlkampf flatt des Grasen Revel den trefflichen Brofferio erkor.

wachsen brobt, findet man auf einmal ihre Bahl verfaffungewidrig, und zwar weil nach dem Bahlgefete jene Beifte lichen nicht gemählt werden fonnen, welche Seelforge ober eine Juriediftion mit Residengpflicht auszuüben haben. bem fanonischen Rechte zufolge bie Canonifer ale folche meber Seelforge noch eine wirfliche Juriediftion befigen, fo tonnten biefelben offenbar burch biefe Bestimmung nicht ausgeschloffen werben; aber bie Rammermajoritat befretirte bas Gegentheil: Roch mehr! Man hatte bie Guter ber Canonifer nach bem Blunderungsgesetze vom 29. Mai 1855 behandelt, weil biefelben feine Geelforge hatten, und beghalb fie unter bie Rirchentaffe gestellt; jest erflart man fie für nicht paffiv wahlfahig, weil fie Seelforge und Juriediftion auszuuben haben; auf diesen Widerspruch machte Graf Camburgano in feiner vielfach von ben Tageblättern entstellten Rebe mit Recht aufmertfam, ba er forberte, man gebe entweber ben Domherren ihre Guter gurud ober man laffe ihnen ihren Sit im Barlament. Der Minifter Rataggi, ber felbft in feinem Bahlbegirf in ber Option zwischen einem Canonicus und einer andern ihm noch mißliebigeren Berfonlichfelt ben erfteren empfohlen hatte, fprach fich gang entichieben gegen Die Bablbarfeit ber Domberen aus und benütte fonderbarerweise für seine These auch die von einem Abgeordneten bet Rechten ermannte achttägige Juriediftion bee Capitele in pleno bei ber Gebievafang und bie Ermählung bes Capitelvifar's burch die Capitularen. Bas aber bas Intereffantefte ift, bie meiften ber bei ben Debatten gegen bie Rechte vorgebrachten Argumente gingen nicht etwa blos gegen bie Bablbarfeit ber Dom- und Stifteherrn, fonbern gegen bie bee Clerus überhaupt, mas offenbar fogar bem Bortlaut ber Berfaffung Carl Alberts wiberftreitet, ber icon burch bie Ernennungen vieler geiftlichen Senatoren feine Befinnungen in diefem Anbetrachte genugfam au ben Sag gelegt hatte. Dber mas follte es fonft bedeuten, menn ber Deputirte Ga-

ftalbetti ausführte, Briefterthum und Bolitif feien folechterbinge incompatibel, ber Beiftliche habe außerhalb ber Mauern feiner Rirde nicht bas Minbeste zu thun, wenn Profeffor Graf Mamiani die Worte des Apostels Baulus citirte: "Wer fur Bott ftreitet, vermidelt fich nicht in weltliche Beschäfte," ober, wie er fagte, "fann nicht weltlichen Dingen bienen," wenn Rataggi bas "Rirchenamt" und bas Danbat ber Bolfsvertretung ale zwei unverträgliche Dinge wieberholt bezeich. Unverblumt legte man an ben Tag, bag man ben geiftlichen Stand überhaupt aus ben Rammern zu verbrangen und bamit auch bie Babl ber intelligenten Mitglieber ber Rechten möglichft zu fcmälern beabsichtige; benn bie Reihen ber Diplomaten, Richter und Beamten aus der alten Schule, bie ju ben besten Reprafentanten ber fatholischen Principien geborten, lichten fich immer mehr, und außer ber Bureaufratie und einem Theile bes Abels findet bann faum mehr bas fatholifche Bolf moblunterrichtete Bertreter in hinlanglicher Unaahl. Bubem galt es wieder ben Clerus herabzusegen; bie Manner ber Linfen, theilweife auch von ben Organen ber protestantischen Bropaganda instruirt, zeigten fich gemiffenhafter ale bie Canonifer, bie feinen Efrupel gezeigt hatten, ibren Gis im Parlamente einzunehmen; aus Bewiffenhaftigfeit verwarfen fie auch ben plausiblen Borichlag eines Redner's ber Rechten, wofern canonifche Bedenten gegen ben Eintritt ber Domherrn in Die Rammer vorhanden feien, fo mußten ja biefe boch nur ale auf bem Bemiffen ber Deputirten biefes Standes, nicht aber auf jenem ber Rammer laftenb betrachtet werben. Außerdem gaben aber bie Bemerfungen bes Domcapitulars Ccavini über ben von Mamiani citirten Bibeltert 2 Tim. 2, 4, wo im Griechischen nicht Nemo militans Deo, sondern nur Nemo militans steht und bas se implicat etwas Anderes bedeutet, als mas ber radifale Profeffor barin fuchte, sowie bie gelegentliche Ermähnung einer hieher geborigen Behauptung bes Johann Sus, ber firchenfeindlichen

Journaliftik Anlaß genug zu neuen Ausfällen gegen bie poe litifchen Berrichergelufte ber Bierarchie und jum Ausbrud ber Bewunderung fur ben unschuldig gemorbeten bohmifchen Reformator, ber für bie Läuterung feines verkommenen Stanbes und für die ächte Kreiheit als Marthrer gestorben sei. \*) Da man aber bie ftreitige Frage nicht gleich anfange principiell entscheiden, fondern nur über bie Bulaffigfeit jedes Gingelnen votiren wollte, fo fette fich ber Scandal mit ben obligaten Deflamationen gegen Rom und gegen die Clerifalen unter Applaus der Gallerien, von deren garm mehrmal die Redner ber Rechten unterbrochen murben, mehrere Tage lang fort, und jeber Wiberstand gegen das Toben ichien vergeblich. Uebrigens zeigte fich bier icon eine refpektable Minoritat; bei der Abstimmung über die Wahl des Canonicus Marongiu (8. 3an.) ftimmten von 143 anwesenden Deputirten 83 für beren Ungiltigfeit, aber für die Giltigfeit 60. Aehnliches zeigte fich bei ber Entscheibung über ben Gintritt ber anberen Canonifer.

Aber mit dem Ausschluß der Domherren ware doch noch nicht viel gewonnen gewesen; man mußte die conservativen Bahlen überhaupt attaquiren; sie waren, hieß es bereits in der Presse, "unmöglich ein Berf des Bolfes, das seither ja fast nur Männer des Fortschritts in die Kammer gesandt, höchstens aus Irrthum oder aus Interesse an parlamentarisschen Kämpsen einige Schwarze ihnen beigesellt." Zu diesem Behuse ward denn auch gleich anfangs der Antrag auf Unterssuchung mehrerer Bahlen gestellt, bei denen die "Clericalen" unerlaubte Mittel, Drohungen mit Bannflüchen und dem Höllenpfuhl, Berheißungen von Geldsubsidien, sowie wirkliche Bestechungen angewendet haben sollten. Die Anschuldigung

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Allgemeine Beitung 14. und 17. Jan. 1857. Rum. 14 und 17.

ging in's Ungeheuerliche; aber fie warb begierig ergriffen und faum auch nur ber Schein bes Anstandes noch gemahrt. Wenn einige 20-30 rabitale Babler fich bereit finden liegen, mit ihren Unterschriften zu bezeugen, ber und ber conservative Abgeordnete fei nur durch ben Ginfluß ber Beiftlichen, burch bie Androhung bes emigen Keuere, burch Bestechung u. f. f. Sieger im Bahlfampfe geworben, auch ohne Bezeichnung beftimmter Individuen, die folden Ginfluß geubt, und ohne Bezeichnung von Thatfachen, fo fcbien bas völlig hinreichenb, ben Gintritt bes Gewählten in bie Rammer zu beanstanden und bie Wahl nach Befund zu annulliren ober einer speziellen Unterfuchung ju überweifen. Diefe Untersuchung aber follte nicht burch die Berichte, von benen ein unparteiisches Urtheil zu erwarten mar, fonbern burch eine Commiffion von fieben Rammermitgliedern geführt werben, die natürlich bie liberale Rehrheit bestellte. Begen ben burch feine Boblthatigfeit ausgezeichneten, hochberzigen Marchefe Birago fcleuberten bie Radifalen die empörende Anflage der Bestechung in einer Eingabe an die Rammer, beren Abschrift bem Beschulbigten verweigert ward, ale er eine Calumnienflage bei ben Berichten anhangig machen zu wollen erflarte. Gine Daffe von Intriquen feste die Linke und bas linke Centrum gegen bie Rechte in Bewegung, offenbar barauf bebacht, fie gewaltsam ju unterbruden, felbft mit ganglicher Berhohnung ber Freiheit ber Babler und ber vielgepriesenen Conftitution. Der Rammerprafident Caborna benutte feine Stellung ju möglichfter Beeintrachtigung ber Rebefreiheit ber Confervativen, mahrend er ben maßlosen Expettorationen seiner Freunde in ber Regel ungehinderten Lauf ließ. Go murben benn endlich nach langen Debatten neben 174 bestätigten Bahlen 11 vollig faffirt, 18 aber in suspenso gelaffen, bie bie fur beren Untersuchung eingesette Specialcommission ihre Arbeiten beendigt haben wurde. Jedenfalls hat man die Rechte nicht unerheblich gefcmacht, wenn es auch nicht gelang, fie fammt und fonbers

ju zersprengen, wozu es an gutem Willen in der That nicht gefehlt hat.

Borin bestanden aber benn die vielbesprochenen "mene clericali" und mas haben überhaupt die Confervativen für ihr Intereffe bei ben Bahlen gethan? Bis jest ift noch feine an fich ungesetliche Sandlung befannt geworben; bie Unflager haben fich nur in vagen, allgemeinen Behauptungen bewegt. Salten wir Umfchau im gangen ganbe, wir finden faum etwas, mas auch nur ben Schein illegaler Bahlumtriebe Bahrend bie Gegner icon vor ber Publifation bes Defrete vom 25. Oftober nachbrudlich jum bevorftebenben Rampfe fich rufteten, verhielten fich die "Rlerifalen" bis babin gang rubig und zeigten eine Baffivitat, die fogar zu Rlagen über ihre Unthätigfeit Anlaß gab; nur einige fehr gemeffen abgefaßte Schriftchen an bie confervativen Babler maren erschienen, die vorbereitend wirfen follten. \*) Rach ber Bublifation bes foniglichen Defrets marb erft ein "Indirizzo del Comitato elettorale conservatore" verbreitet, bas in wurdevoller Saltung bie Beschwerden des fatholifden Bolfes barlegt, Die Möglichfeit, ihnen abzuhelfen auf conftitutionellem Bege, erörtert und bie Mahnung jur eifrigen Betheiligung am Bahlafte fowie zur Eintracht enthalt. Un ber Spige ftanben einfichtsvolle gaien, von benen viele auch aus ber Bahlurne hervorgegangen find. Ferner bestanden die "fleris falen Umtriebe" in ben Birtenbriefen ber Bifcofe, Die von ben Rangeln verfündigt worden find, die aber, in Form und Inhalt fehr gemeffen, jenen erorbitanten Unflagen nicht bie minbefte Stupe verleihen. Gin minifterielles Schreiben vom 24. Rov. 1849 hatte die Bischofe gebeten, vor ben Bahlen besondere, vom Curatflerus in der Kirche vorzulefende Circu-

<sup>\*)</sup> Solaro della Margherita: Discorsi alla nazione. Torino. — Un ricordo per gli elettori nel comune d'Alessandria. Aless., Oviglio 1857.

lare zu erlaffen, worin die Babler zur gehörigen Betheiligung am Bahlgeschäft und zu gewissenhafter Abgabe ihrer Stimmen ermahnt werben follten. Schon im Boraus hatte ber Episcopat der Kirchenprovinz Turin am 29. Juli 1849 eine portreffliche Instruktion an ben Klerus veröffentlicht, worin bemfelben an's Berg gelegt marb, fich von allen politischen Erorterungen, von jedem beleidigenben Ausbrud zu enthalten, \*) ben Gläubigen Die Wahlpflichten einzuscharfen, fie abjumahnen von jeder Sandlung, die gegen ihr Bewiffen ware, \*\*) bie 3meifelnden an ben Rath gewiffenhafter und unbescholtener Manner ju verweisen, über feinen Canbibaten ein Urtheil auszusprechen, für Niemanden Stimmen zu merben; nur bei Privatconfultationen burften Ramen von ausgezeichneten Mannern, bie man mablen fonne, genannt, nie aber öffentlich ber Gine begunftigt, ber Andere befampft werben. \*\*\*) Diefen Grunbfagen, Die ebenfo bem Beifte ber

<sup>\*)</sup> G6 heißt unter Anberem: (Sacerdos) ab omni disquisitione, quae in varias probatas regiminum formas, vel in actus gubernantium, aliudve hujusmodi feratur, temperabit; ab omni praesertim injuria, quae in quascunque ex iis formis, vel in rectores quoslibet cadat, cavebit religiosissime.

<sup>\*\*)</sup> Ad electiones vero quod attinet, quum omnium offetorum sacerdos sit commonstrator et vindex, nil certe vetat, imo necessum est, de hoc haud secus atque de aliis populum monere, eumque docere, ad jus voti ferendi obligationem respondere, qua unusquisque non raro adstringi posset, propter eaque officio fallere, qui absque legitima causa ad danda suffragia non convenerit; et si res suaserit, malorum exemplo, quae ex bonorum negligentia in rempublicam irrepunt, torpentes urgere. Nec certe casu aut ex cujusque consilio suffragia temere danda docebit; non ex amore aut odio vel pacta pecunia, quod nefas; non indigno, quod scienter facientes procul dubio peccant.

<sup>•••)</sup> Haec docens suo jure utitur suoque munere fungitur populi rector; at ex theoretica doctrina, quae vera semper est,

Rirche, ale ber vorfichtigften Burudhaltung entsprechen und genngfam die Befinnungen bes fubalpinischen Epiffopates über bas von ben Beiftlichen in Betreff ber Bablen gu beobachtenbe Berfahren andfprechen, blieben bie Bifcofe auch in ihren Erlaffen von 1857 getreu; sie empfahlen die personliche Theilnahme der Bürger am Wahlafte und eine Babl, bie ber Stimme bes Bewiffens folgt; fie gingen auch nicht einmal in Andeutungen auf politische Fragen ein, wie fie bas auch von ihren Beiftlichen verlangten; von Androhungen ber Bollenpein u. f. f. finbet fich feine Sylbe. Der fatholifchen Bubliciftit aber fiel bie Aufgabe ju, mit Silfe ber freien Breffe auch die politische Seite zu vertreten. Sie that bas, und zwar mit vielem Saft. Die "Armonia" veröffentlichte in einem "Manuale per gli elettori degli Stati Sardi" eine Charafteriftif ber feitherigen Deputirten nach ihren 216ftimmungen bei ben firchenfeinblichen Befegprojeften über bie Rloftersuppression, über die Civilehe, über die besonderen Strafmagregeln gegen Beiftliche und bei ber bochft läftigen Berfcharfung bes Confcriptionegefeges, wo ftete Ramensaufruf Statt gefunden hatte; fie beleidigte bamit Riemanden und

ad practicas conclusiones, quae personas attingant, in quas omnis inquisitio nunquam non anceps et lubrica est, descendere omnino cavebit; nullum nominatim laudabit; nullum candidatorum ita describet, at certum quemdam innul auditores intelligant; nullos profecto (quod pessimum atque exsecrabile) ignominia notabit. At neque etiam, quaesumus, fratres, illud committite, ut vos suffragiorum conquisitores vel cujusquam oppugnatores ultro sponteque praebeatis. Si quis vos privatim consulat, nemo certe jure reprehendet, si fidele consilium dederitis roganti; at candidaturae, quam dicunt, cujusdam publice aut suffragari aut contra adversari, quamvis mente optima nullaque certe fraude feceritis, experimento edocti facile sentietis vos omnes, cum primis autem parochos, dedecere.

zeigte boch dem Bolke, wer die Männer seien, die für die ihm verhaßten Maßregeln gestimmt; und das hatte seinen Ersfolg; so sind an 50 frühere ministerielle Deputirte troß aller Anstrengungen ihrer Freunde gänzlich bei der Wahl durchsgefallen: Luigi Torelli in Arona, Arrigo in Albenga, Musso in Andora u. s. f. Darin liegt das Hauptmysterium der "klerikalen Umtriebe." Das Bolk brauchte nur seine Leute zu kennen, um sich zu entscheiden; und soweit es nicht auf Umtriebe ganz anderer Art gestoßen ist, hat es sich laut genug gegen das Kabinet Cavour-Ratazzi entschieden.

. Babrend man aber ben Mund voll nahm von ben mene clericali, ichwieg man über die mene radicali ganglich Rill. Beit fruber und weit lauter ale bie confervative, hatte bie revolutionare Preffe ihre Bahlagitation begonnen; fie batte bie gemeinften perfonlichen Berbachtigungen und Berunglimpfungen gebraucht, um gefürchtete Gegner von ber Rammer ferne ju halten, mit Ramen die hervorragenbften Manner von fatholischer Befinnung ale Feinde der Berfaffung, ale Baterlandeverrather und Anechte ber Defpotie gebrandmarft, und allenthalben ju ben unredlichften Mitteln Sobann hatten ber neue Professor Mamiani und gegriffen. feine Genoffen Biemont nach allen Richtungen burchzogen, um in feurigen Reben bei Banfetten und Trinfgelagen Bahl-Stimmen ju fobern; auch ber Ronigemorber Ballenga hegte feine Scheu, in einem Manifeste, d. d. London 7. Oftober, noch vor ber Auflosung ber vorigen Rammer feine Canbibatur ju verfundigen, und biefes Manifest ward emfig burch bie Breffe verbreitet. 3m "Diritto" (Rum. 281) ergablte ein gemiffer Cafar Spalla offen feine Berbienfte um bie Bahl bes ministeriellen Candidaten Alirgini, Die er durch ein auf seine Roften veranftaltetes Bantet und burch bie geschriebenen Bablgettel, bie er einigen Dutenben von Bablern eingebanbigt, mubfam burchgefest habe. Der rabifale Bottero batte eine hochft zweifelhafte Dajoritat von brei Stimmen;

aber hier fand man bei Brüfung der Wahlen feinen Anftanb; bier bedurfte es auch gar feiner Unterfuchung. rabifalen Umtriebe murben burch die Ministeriellen trefflich unterftutt; bas Ministerium felbft, bas fich fur eine Bartel erflart, hatte die Bahlordnung in einer Beife modificirt, Die viele Babler, namentlich von gandgemeinden, zu einer Reife in weit entfernte Orte nothigte, wenn fie ihre Bablftimme abgeben wollten, mas meift nur ben Confervativen jum Rache theil gereichte, mabrend fur die ohnehin meiftens in ben Stadten wohnenden Liberalen bestens geforgt mar. Rebftbem übten bie Beamten, bagu vom Ministerium aufgeforbert, eis nen bedeutenden Drud, und biejenigen, Die nicht ju Gunften ihrer Minifter gewirft, hatten fcwere Abudung ju beforgen, wie benn auch balb nachher Rataggi mehrere "pflichtvergeffene" Staatsbiener megen einer "regierungsfeindlichen Saltung bei ben Bahlen" ohne Beiteres von ihren Stellen entlaffen hat. Das Alles ift freilich gang in ber Ordnung, unb hat nicht im Mindeften die Freiheit der Wahl geftort.

Es fommt indeffen weit mehr bie moralifche Bebeutung ber letten Wahlen ale bie numerische Starte ber fatholischen Opposition in Betracht. Trot aller gegnerifchen Machinas tionen hat ber Ausgang biefer Bahlen bis gur Evibeng gezeigt, bag in Sarbinien, ungeachtet aller Fortschritte ber revolutionaren Ibeen, ungeachtet ber Entfeffelung aller bestruftiven Elemente, boch noch eine fehr ansehnliche Schaar treuer Ratholifen und lopaler Bertheidiger bes Rechts besteht, Die gehorsam gegen bie Stimme bes Bewiffens und ber Rirche bem Rampfe fich nicht entziehen, und mit Rraft und Energie fich ber burch bie Berfaffung gebotenen Mittel gur Berbeiführung befferer Buftanbe bedienen will, und daß biefe, auch unter bem ichweren Drude ber letten Jahre fortmahrend erftarft, fich nun zu einer compatten Ginheit organisirt. In Savoyen ist jest ber Courrier des Alpes, wie in Biemont die an Abonnenten immer noch machsenbe Armonia, ein Centralore

gan ber fatholischen Deputirten geworben, und wird von einem Comité hervorragender Manner geleitet, worin Graf Leo Cofta be Beauregarb, General Graf Maugny, Graf be Boigne, ber Argt Carret, mehrere Abeliche und Juriften fich befinden. In feinem Programm hat bas Comité flar feine Stellung und bas Beburfniß ber Ginheit entwidelt. "Das Regime ber Freiheit", fagt es, "ift ein Buftanb bes Rampfes amifchen guten und bofen Brincipien. Rann bie Bertheidle gung bem Angriff nicht bas Gleichgewicht halten, fo ift bie Rieberlage gewiß. Bohlan, bedienen wir und ber Mittel, Die in eben jener Conftitution gegeben find, ale beren Berachter und eben biejenigen bezeichnen, bie fie am augenfalligften verlegen; fampfen wir mit lovalen und geiftigen Baffen, um bie Regierung biefes Lanbes einer geraberen, ben religiofen wie ben materiellen Bedürfniffen beffer entfprechenden Bolitik entgegen zu führen! Das ift das Einzige, was wir ju thun vermögen, es nicht zu unterlaffen, ift beilige Bflicht !"

## Reunter Brief.

Rapoleon III. und die Propaganda der Revolution. — Ratazzi's Rücktritt und Cavours Programm.

Das Pariser-Attentat vom 14. Januar versette Europa in Schreden, so fehr man auch an solche Mordversuche sich zu gewöhnen anfängt; auch in Turin herrschte darüber Bestürzung und Entrüftung, die man von Seite des Hoses den Tuilerien kund zu geben sich beeilte. Bisher hatte Naposteon III. die Revolutionsherde in Belgien und England scharf in's Auge gefaßt; die beiden anderen in Piemont und in der Schweiz hat er immer schonend behandelt, ja fast sie völlig

ignorirt. Man hat in Paris die Bublerpreffe von Belgien benuncirt vor gang Europa, Die in Piemont hat man forte wahrend geschont. Und boch find gerade die heftigften und ftarfften Erpeftorationen bes Revolutionsfanatismus bier gu Tage gefommen; hier hat man ben Agefilao Milano als ben ebelften Cohn Italiens, ale Martyrer und Beiligen gepriefen in Journalartifeln, Biographien, Dben und Elegien\*); bier hat man Bartolotti und Grilli ale fühne entschloffene Manner gefdilbert \*\*), benen nur mehr Rlugheit ju munichen gewefen mare; hier hat man bie Lombarben jum Deuchelmorb an bem unter ihnen vertrauenevoll weilenden Raifer Frang Joseph infligirt; bier bat ber Magginismus feinen, wenn auch öfter fequeftrirten, aber boch immer ungeschmächten und nie ernstlich bedrohten Moniteur. Immer neue Organe ber mus thendsten Demagogie schießen wie Bilge aus ber Erbe; in Chambern haben brei frangofifche Flüchtlinge Deffair, Goufe fet und 3. 3. Ren, befannt ale leibenschaftliche Republifaner, ein, wie man öffentlich fagte, von ber Regierung mit zweis tausend Franken subventionirtes Journal, Le Progrès, gegrunbet; ber Buon senso und bie Stella d'Italia haben wiederum die Bahl der Bühlerblatter vermehrt, und die von bem uns glaubigen Aufonio Franchi redigirte Ragione, welche fogar von ber englischen Bibelgesellschaft Subsidien erhielt, brachte erft fürglich eben über bas gräuelhafte Attentat vom 14. Jan. einen Artifel, ber feiner emporenden Meußerungen halber eis ligft mit Befchlag belegt worden ift. Bas die öfterreichischen Roten von ber fardinischen Preffe gefagt, tonnte nicht glangenber ermiefen werben, ale wie es burch biefe felbft in bem letten Jahre geschehen ift, und die bubifche Robbeit, mit ber man bas Andenken bes Selbenmarfchalls Rabeth ju brand-

<sup>\*)</sup> Diritto vom 29. Marg. Gazzetta del popolo 30. Marg 1857.

<sup>\*\*)</sup> Indipendente 11. Aug. v. 36.

marten fuchte, ift neben ben blutichnaubenden Erguffen ber Emigranten in Piemont bazu ber vollfommenfte Beleg.

Aber auch abgesehen von der Preffe, broht von Cardinien aus ber Rube Europas fortmahrend bie größte Gefahr. Dber findet man nichts Bedrohliches barin, wenn Magini, bas haupt ber großen Revolution, wie man im gangen Lande weiß, bort fortwährend aus - und eingeht, nie beunrubigt von der Bolizei, die fast nur zum Schein auf ibn fahnbet, bei einiger Corgfalt aber, trop feiner Berfleibungen und Metamorphofen (ale Raufmann, Lord, Monch, Gfeletreiber u. f. f.), ihn wohl batte entbeden muffen? Benn ber Dittator von Genua mehrere Tage lang Berfammlungen halt, beren Beschluffe nachher sein Organ publicirt, daselbft brei Contrafte auf lebenslängliche Bension zu 94 Brocent abschließt, sodann auch seine Freunde in Turin besucht\*), und jedesmal auf folde Befuche irgend eine Rubestörung folgt? Wenn feiner "Bergenefreundin", Dig Bhite, in ben beiben größten Stabten bes Landes öffentliche Serenaben mit aufwiegelnben Reben und Befangen bargebracht, wenn in Genua barauf Emeuten in's Werk gefett, Expeditionen gegen Reapel organifirt, Aufftande im Modenefischen angezettelt werden? Findet man nichts Bebrohliches in ben gablreichen Revolutionshelben, die in Sarbinien Memter und Burben, Dacht und Einfluß erlangten, ohne ihren Principien auch nur von ferne ju entsagen? Nichts Bebrohliches in ber manifesten Allianz bes Ministeriums mit notorifden Confpiratoren, mit ben extremften Richtungen ber Republifaner? Ift es fo gang und gar unverfänglich, wenn die Majoritat ber Deputirtenfammer in ber am 20. Januar b. 38. aboptirten Antwort auf bie Thronrede entschieden versichert, die liberalen Brincipien gur vollsten und consequentesten Ausführung bringen zu mole len, und wenn sie mit ber trifoloren Kahne für bas ge-

<sup>\*)</sup> Gazzetta del popolo 18. Aug. v. 36. Num. 195.

sammte italienische Baterland von der erften Spite der Alpen bis jum Ende der Apenninen öffentlich Barade macht? Wit furzen Borten: zeigen fich für den, der die Borgange seit den letten Jahren ausmerksam beobachtet hat, nicht die gefährlichsten Symptome gerade in Sardinien?

Wir wollen hier nur an die Borgange in Genua in ber Racht vom 29. auf ben 30. Juni v. 36. erinnern, bie mit bem gegen Reapel geschmiebeten Complott und anberen Ep ceffen in engster Verbindung maren. Es wurde bas Fort Diamante, bas nur funfgehn Mann bewachten, überrumpelt, Dolche und andere Waffen vertheilt, Minen in ben Saufern gelegt, ber Telegraph gerftort, und nur burch Militargewalt ber Tumult beendigt. Unter Anderem berichtete Die officielle Beitung von Turin \*), man habe große Bulvervorrathe jum Miniren bei ber Raferne ber Scharficongen und bem Palazzo Ducalo, sowie bei ber Darseng eine bereitete Mine von 15 Rilogramm nebft vielen Biftolen, Batronen u. f. f. gefunden. Und bod fagte Minifter Ratagi am 10. Juli im Genat, die Minen seien ein Traum der Imagination, die Angabe entbehre jebes Grundes. Aber ber Rriegeminifter Alphons La Marmora, ber Tage juvor felbft in Benua gemefen mar, hielt es für nothig, bie Meußerungen feines Collegen einigere maßen zu reftificiren, indem er erflarte, man habe allerdings in einigen unterirbifden Raumen zwei bis brei Gade Bulver und eine Rifte gefunden, die ben Glauben an das Miniren erregt \*\*). Das Bublifum meinte aber, wenn man unter ber Erbe Cade von Bulver und Lunten finde, fei nicht mehr an ber Erifteng von Minen ju zweifeln, und felbft bie Gazzetta del popolo fagte: "will vielleicht ber Br. Minifter behaupten, ein mit Bulver angefüllter unterirbifcher Raum biefer Art fei feine Mine ju nennen? Wir munichen ibm,

<sup>\*)</sup> Gazzetta Piemontese 4. und 7. Juli.

<sup>\*\*)</sup> Atti uffiziali del Senato. 1857. n. 79. p. 293.

baß er felbst bie Brobe mache." Außerbem fprach Rataggi, ber nur ju febr bas Bestreben zeigte, Diefe Borgange ju verfleinern und ihre Bedeutung herabzuseten, gleichwohl von 500 confiscirten Gewehren, 20 Biftolen, 230-240 Dolden, von benen einige vergiftet ju fein ichienen, und la Marmora wollte burch die Berficherung beruhigen, daß nicht mehr viel Bulver in Genua verborgen fenn fonne. Alfo boch immer noch einiges? fragte bas geangfligte, über bie Bolizei bochft Aber unsere Polizei, hieß es, hat Monche indianirte Bolf. und Ronnen zu verjagen, an Beichtftühlen zu laufden, Die Bfarrer am Rranfen- und Sterbebett auszuspioniren ; fie hat feine Beit, Die Rauber und Mordbrenner an ber Ausführung ihrer Blane ju hindern. Dit allgemeiner Indignation fprach man von Ratazzi, der so gleichgiltig über die gang Genua mit Bernichtung bedrohende Conspiration sich aussprach, tros vielfacher Warnungen feine genugenden Borfichtsmagregeln getroffen, viele verdächtige Arretirte, noch bevor die Gerichte einforeiten fonnten, wieder freigelaffen hatte. Georg Briano wies in einer eigenen Brofdure \*) barauf bin, bag bei jebem Gintritt Ratagu's in's Ministerium Berfcmorungen erfolgten, fo im Juli und im Dez. 1848, fo im "Connubium" von 1852; er deutete auf Pianori's Reise von Genua nach Paris, auf ben Gallengascanbal, auf Milano's Berherrlichung, auf die Subscription für ein Denfmal des Letteren, die "felbft in ber Rammer einige Unterschriften gefunden, welche Gr. Rataggi fennen follte", in fehr gravirenden Unspielungen bin. Bubem zeigte bie Untersuchung über jenes Complott vom 29. Juni, daß die vom Minister bes Innern fo fehr protegirten Arbeitervereine baran einen fehr ftarfen Untheil gehabt und mit ben Magginiften in engster Berbindung ftanben. bem ber Appelhof von Genua am 13. Nov. ausgesprochen,

<sup>\*)</sup> La Congiura di Genova ed il Ministro Ratazzi. Brano di storia contemporanea. Torino, tipogr. Pelazza 1857.

es sei der Anklage gegen 63 Individuen als Theilnehmer dieses Complotts Raum zu geben, und die Anklageschrift nach ihrem Hauptinhalte bekannt ward \*), mehrte sich die Indignation gegen den Minister, der wenigstens indirekt die Conspiratoren begünstigt und seiner Pflicht nur höchst saumselig nachgekommen sei. Weshalb, fragte man, ist die Polizei und der Minister des Innern so unthätig, warum sieht derselbe nicht, was unter seinen Augen sich bereitet? Weshalb erklärren seine Organe: "Ganz Italien ist einig, daß die Zeit der Berschwörungen vorüber ist", während immer neue Berschwörungen unter seinen Augen angezettelt werden? Erst fürzlich hat Mazzini in einem acht Spalten langen Artisel "an die Männer der handelnden Partei" in der "Italia del popolo"

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen haben in eben biefem Monat Februar begons Als Beweise fur bie Autorschaft Maggini's führt bie Ans flage an: 1) mehrere Briefe beffelben, einen vom September 1856, einen aus Turin batirt, einen vom Juli 1857. Im zweiten fagt er unter Anberm, bag er mit ben Doberirten biplos matifire, um zu feben, ob er nicht irgend eine wirkfame bilfe fur Manner wie Ballavicini berauspreffen tonne; 2) Maggini's Artifel "La situazione", in der "Italia del Popolo" (Juli bis Sept. 1857), bie eine bochft intereffante Apologie bee Erbiftatore find, worin er viele Auffchluffe bietet und erflart, Cavour habe feine berühmten Debaillen und Chrenabreffen nur burch Apoftaten feiner Bartei ju Ctanbe gebracht, bie jest beffen Banblanger feien; 3) Maggini's Anwesenheit in Genna feche Monate vor ber That, am 29. Juni felbit, fowie im folgenben Juli; 4) bie Ausfagen bes angeflagten Cafaretto u. A. Sauptagent mar ber 36jabrige Schulmeifter Barthol. Savi, Scheinrebafteur ber Italia del popolo, ber bie Subscription fur bie 10,000 Bewehre leitete, Dajs gini's Briefe und Inftruftionen fur bie Affilitten ber Giovane Italia abbrudte, am 26. April v. 36. mit ben Mitgliedern bes Tiro nationale in Cerravalle eine Berfammlung mit republifanis fchen Reben bielt, Dolche und focialiftifche Brogramme vertheilte. Die meiften Angeflagten find Arbeiter.

proklamirt: "Die Verschwörung ift kein Recht, sondern eine Pflicht", und biefes Manifest vom 9. Jan. 1858 ging dem Attentat von Bieri und Orsini ganz in derselben Weise voraus, wie sein Manifest von 1855 dem Attentat Pianori's.

Mertwürdig ift bas Busammentreffen, bag an bemfelben 14. Januar, an bem jenes Attentat in Paris vorging, auch Rataggi's Rudtritt in Turin allgemein befannt warb - als batte er geahnt, daß vielleicht auch fein Treiben von da an in Baris andere betrachtet werden tonne, ale bieber es fcbien. Seine Stellung mar aber langft unhaltbar. Belaftet mit allgemeiner Berachtung in Folge gahllofer Biberfpruche, Uebereilungen und Gewaltafte, felbft von vielen Liberalen, namentlich vom Espero befampft, ber ihn ale "unfähig und schlimmer ale die Rlerifalen" bezeichnete, compromittirt durch gablreiche Brivatftreitigfeiten, wie befonbere burch feine Chrenbandel mit bem Grafen Ballieri, feit ben Greigniffen von Genua fortmahrend, wie er felbft in feiner Abichieberebe vom 15. Januar erflarte, vielfach und auf bas Schwerfte getas belt, von noch weiteren Enthullungen bebroht - fah er fich au biefem Schritte genothigt und andrerfeits mußte fein Mustritt, obicon nach beiberfeitiger Berficherung fein Zwiefpalt und feine principielle Differeng ftattfand, bem mit Schwierigfeiten aller Art umgebenen Premier nur willfommen fenn, um fo mehr ba biefer babei nur Die eigene Stellung befeftigte. Darum fagte ber Indipendente (15. Jan.): Rataggi habe fein Bortefeuille niebergelegt in ber Ueberzeugung, fein Austritt werde die Stellung des Rabinets erleichtern; und er felber sagte ber Rammer, es habe ihm wie feinen Colle = gen ersprießlich geschienen, bag er feine Demiffion einreiche, um ben perfonlichen Anfeindungen allen Rudhalt gu beneh. men. Cavour feinerfeite fprach von ber übergroßen Delis fateffe bes ausscheibenden Collegen, bem fortmahrend bie Sympathien ber zurudbleibenben zugewendet blieben und auf beffen Beiftanb man auch jest noch gable bei ber Durchfuh-

١

rung ber großen Aufgabe, vorwarts ju fchreiten auf ber jum Glad bes Bolfes und unter bem Beifall von gang Europa betretenen Bahn. Bugleich fuchte er bie beforgten Freunde Rataggi's, ale beren Wortführer ber Deputirte Brofferio in bolbseligen Worten ben ungeheuren Berluft geschildert, ben "bas liberale Element und bas Bolf" burch biefen Rudtritt erleide, über den Kortbestand der bieberigen Bolitif ju beruhigen. Es folgten ruhrende Scenen, Banbebrude und Umarmungen; nachher ward dem nach Rigga eilenden Rataggi, ber bas Rammerpräfibium in Rudficht auf feine "angegriffene Befundheit" ausgeschlagen und vom Ronige jur Belohnung feiner ausgezeichneten Dienfte und jum Beichen befonberen Bohlwollens bas Großfreug bes Mauritiusorbens empfangen hatte, von Miniftern und Deputirten festliches Beleite gegeben - und auch feine fruheren Begner unter ben Liberalen pofaunten jest fein Lob.

Die Frage, mas Cavour nach bem Ausscheiben Ratagi's aus dem Rabinet beginnen werde, beschäftigt gegenwartig noch Biele. Die Untwort ift in ber hauptsache nicht febr Cavour wird, fo lange es nur immer möglich ift, nicht, mit ber Linken zu brechen, fich herbeilaffen, wird fich aber ben Weg offen halten ju theilweisen Modififationen feiner Politif, wie er es bisher gethan, weil er um jeben Preis fic am Ruber behaupten will. Ginftweilen hat ber Bremier bas Bortefeuille ber Finangen bem Unterrichtsminifter Langa abgetreten, ber übrigens fo wenig wie viele Andere, bie barum befragt murben, Diefes fcwierige Amt lange behalten will, und provisorisch bas Portefeuille bes Innern übernommen, bas er, wie bie Opinione referirt, fo lange unbesett laffen will, bis die vielen noch zu erwartenden Rachmablen (es find beren 39) befannt geworben find, um bann ben reche ten Mann an Rataggi's Stelle fegen ju fonnen. In feinem Circular an die Intendanten der Provinzen erklart Cavour entschieben, es werbe bas Ministerium feiner bisherigen inne-

ren und außeren Bolitik treu bleiben und fie überall aufrecht balten, wogu es bie energifde Mitmirfung ber Propingial-Beforben in Unfpruch nehmen muffe, namentlich bei ber Babl ber Reprafentanten ber Ration. Er beflagt fobann "bie feindfelige Saltung" bes Rlerus bei ben letten Bahlen; er verfichert, bie Regierung fei ber Staatereligion aufrichtig ergeben, weit entfernt, bie Rirche ju befehden, habe fie nur bie Forberung ihrer mahren Intereffen und ben Schut ihrer gefetlichen Rechte im Muge - aber, fest er bei, fie muß auch mit unerschütterlicher Confequeng bie Unabhangigfeit ber meltlichen Gewalt und die Gewiffenefreiheit behaupten und jede Intervention ber Beiftlichfeit in politischen und burgerlichen Dingen energisch jurudweisen! Das ift gang bie alte Sprache, wie wir fie langft von Cavour und von Ratagi zu boren gewohnt maren, die Sprache ber Beuchelei und bes raffinirten Bureaufratismus, bas Programm bes Liberalismus, ber in ben Rabitalismus munbet: Freiheit fur Alle, nur nicht fur bie Rirche, nur nicht fur bie Conservativen! Der Majoritat in ber Deputirtenfammer ift man gewiß; ebenso ift langft ber alte Senat nicht mehr vorhanden; viele altere Senatoren find geftorben, wie erft fürglich d'Arvillare und ber megen feiner Sympathien für Desterreich vielgehöhnte Beneral La Tour; bie feit fieben Jahren ernannten find alle Greaturen Des je-Bigen Rabinete. Die conservative Opposition ist noch ju fcmach, Cavour aus bem Sattel ju heben, und trop ber vom Senate in ber Beantwortung ber Thronrebe hochft nachbrud. lich geforberten Ersparungen hat bas neue Anlehen boch alle Aussicht zu reuffiren; wenn auch feine bedeutenbe, erlangt es boch die Majoritat.

Bu einer Aussohnung mit bem romischen Stuhle haben fich am hofe allerdings Belleitäten gezeigt; ber König hat nämlich bem heiligen Bater äußerft ehrerbietig geschriesben und burch ben fürzlich consekrirten Bischof von Rizza Unterhandlungen anzuknüpfen gesucht, an benen auch andere

Bralaten Theil genommen haben; aber gleichzeitig bat Cavour in ber Rammer gegen die befferen Absichten bes Monarden (?) an die antifatholifche Bartei appellirt und die Schred. gefpenfter bes Illtramontanismus ober Silbebranbismus beraufbeschworen, ber in Frankreich, Belgien und Irland große Erfolge erzielt und in ber Schmeig ben Schatten bes Sonberbunds wieder aufleben laffe\*); mit bem "Willen ber Dehrjahl ber Bolkerepräsentanten" hat er schon mehr ale einmal bie religiösen Bebenken feines Couverain's ju beschwichtigen Erft wenn man die letten Refte ber Rirchenguter jum Besten bes Staates veraußert, erft wenn bie in jegiger Rammerfeffion ju erledigende Reform ber inneren Organisa. tion gefchloffen ift, erft bann halt es Cavour fur zeitgemäß, mit dem Bapfte ju unterhandeln, ber bann "mit allen feinen Bratenstonen bas Geichehene nicht wieder ungeschehen machen fann". Cavour wird handeln wie fein Freund Rataggi, bis auch ihn ein gleiches Loos ereilt; nur ift er vorsichtiger und fteht um Bieles fester; im Innern bricht er fur jest noch ber Opposition ber Spige ab; er macht fie aber ftarfer fur bie Bufunft und fordert eine besto schwerere Bergeltung fur fich heraus.

Gleich als follte die revolutionare Politif im Inneren nicht genug conftatirt seyn, und noch einer weiteren Bethätigung nach Außen bedurfen, hat man mit zwei anderen itaslienischen Staaten Conflikte blos zu Gunften der Revolution herbeigeführt, wie denn auch der Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Desterreich herdatirt von der Deferenz für dieselbe Partei. Mit Modena ist man in Collision, weil man trot der bestehenden Verträge die Auslieserung der über die Gränze entstohenen Verbrecher verweigert, und zwar unter dem Vorgeben, einerseits seien jene Traktate längst ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. Augeb. Allg. Big. 10. und 13. Jan. 1858.

reits famos geworbene Retscher. Geschichte von Speper auch allgemeinere Bedeutung. Die Agitation bes sogenannten Retscher. Bereins hat im Kleinen nicht weniger empfindsliche historischen Züchtigungen provociet, als im Großen bie Bustav-Abolf-Sage und bas Lutherdensmal zu Worms.

Erft vor Kurzem noch hat eines ber achtbarften protesstantischen Organe, das Halle'sche Bolfsblatt", gefragt: welscher besondere Unterschied benn sei zwischen jenem Schwedens Rönig und Napoleon I., ob nicht der Eine so gut wie der Andere aus politischem Ehrgeiz und Eroberungssucht Bergeswaltiger des deutschen Baterlandes geworden? und wenn man es mit gerechter Entrüstung aufnehme, daß es Deutsche gebe, welche die Helena-Medaille als ein Ehrenzeichen zu erbitten sich nicht entblödeten: warum man sich denn nicht schäme, den bekannten großen Berein nach dem Namen des andern Eroberers, und fälschlich vermeinten evangelischen Helden zu benennen.

Aehnlich verhält es sich mit bem Lutherbenfmal zu Borms. Man hat die Schildträger des Bereins selbst in der "Allsgemeinen Zeitung" schon öffentlich gefragt: wie es sich zussammenreime, Luthern ebenda ein Densmal errichten zu wollen, wo seine achte Lehre und die strengen Lutheraner auf alle Beise unterdrückt und um ihre rechtliche Existenz gebracht seien? Dieselben Elemente, welche die monumentale Berherrslichung des Resormators zu Worms betreiben, sind es, die Luther als "Saframentirer" und "Rottengeister" in die tiesste Hölle verdammte. \*)

Die Berliner Berfammlung ber Evangelical Alliance hatte ben Mennoniten : Prediger Molenaar mit bem Bericht in ber Wormfer Bereinssache betraut. Hr. Nathuffus bemerkt bazu: "Die Confusion ber Begriffe übersteigt boch nachgerabe alle Schranken, wenn Dr. Luther, ber bie Wiebertaufer in ben tiefsten Abgrund verwünschte, von ihnen als ""theurer Gottesmann" zu ben Ihrigen gezählt

Much die Retscher-Agitation fieht in einem sonderbaren Biberfpruch ichon ju bem hiftorischen Afte, ben fie monumental verherrlichen will. Die Bartelen, von welchen fie ausging, find bie bes Unionismus, ber Geften-Freiheit, ber Diffenter - Liceng, wie fie fich in ber Evangelical Alliance gesammelt haben, unter bem Felbgeschrei ber "Religione freiheit" gegen allen Territorialismus und bas "Staatsfirchenthum." Bar es benn aber wirflich jene Freiheit, mas bort ju Speper im Jahre 1529 gegrundet murbe? mar es nicht vielmehr eben Diefer Territorialismus, bas "Staatsfirchenthum" im graufigsten Ginne? Collte ber berühmte Speperer Broteft nicht gerade bagu bienen, ben protestirenden Fürften und Städten die Befugniß einzuräumen, die Ueberzeugung und bas Bemiffen ihrer Untergebenen nach eigenem oberhoheitlichen Belieben andern, brangen, foltern und die Biberftrebenben nothigen Falls aus Amt und Burbe, von Saus und Sof, mit Frau und Rindern verjagen ju durfen? Coute iener Brotest nicht eben ben unheilvollen Grundfat jur ftraflofen Geltung bringen: meffen Glaubene ber Rurft, beffen Blaubens ber Unterthan! woran fich bann leicht bie gefahrliche Erganzung anschmiegt: Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas! Cagt ja Berr Confistorialrath Dr. Ebrarb au Speper, ber Rangler ber Retfcherei, felber: "Richt fur bie Individuen ward freie Bahl des Glaubenebefenntniffes, fonbern nur für bie Reichestanbe, b. h. bie einzelnen Staaten, freie Ginführung ober Nichteinführung ber Reformation erfampft; bie Unterthanen hatten babei bem Befenntniffe ber Obrigfeit ju folgen." 3mmerhin fei bieß aber boch, meint Berr Cbrard, "ein erfter Anfang" gemefen!

Die Reticher . Cache ift indeß noch in andere, wenn

wirb, und ein Wiebertaufer ale Bertreter ber evangelifchen Rirche por bie ""altehrmurbige Lutherftabt"" tritt." Salle'fches Bolles Blatt vom 30. Jan. 1858.

jährt, andrerseits handle es sich nicht um Berbrecher, sondern um "politische Flüchtlinge", denen man natürlich in Sardinien Protektion gewähren muß, auch wenn sie schändliche Meuchels morder sind. Mit Reapel ist man neuerdings in Spannung, weil die dortigen Gerichte das von den Insurgenten bei ihrer Expedition gegen Bonza und Sapri benütte Schiff "Cagliari" nicht freisprechen zu wollen scheinen, das nach dem geltenden Seerecht völlig rechtmäßig gekapert werden konnte\*). Bevor noch die Sache endgiltig entschieden ist, hat die sardinische Regierung in der offiziösen Presse den seindseligsten Ton gezen Reapel anschlagen zu müssen geglaubt, und sich zum Echo der schmachbedeckten Aufruhrpartei zu erniedrigen nicht das geringste Bedenken gezeigt.

Wird Franfreich auch jest noch ftille schweigen zu ben Borgangen in Carbinien? Ceit England zu Desterreich fich neigte, hat frangofisches Wort bei ber Turiner Regierung bas entscheidende Gewicht, und nichts ist hier so willfommen als eine ruffifdefrangofifche Alliang. Franfreich solle vor Allem die Sache Italiens zu ber feinigen machen: predigt die Turiner Journaliftit, mit Italien fich einigen gegen bie beutsche Race, bas größte Sinberniß mahrer Civilifation; fo merbe Italien neu erstehen. So lange man fo noch reden fann, ist bie Revolution ftete im Falle, immer neuen Rahrungestoff aus Italien an fich zu ziehen. Die fardinischen Emigranten fennen Pieri und Orfini fehr wohl; aber fie fuchen auf falfche Spuren zu leiten und treiben mit ben Namen ein bloßes Bon Paris aus hielt man fich bis jest für völlig gefichert; jest scheint ber Moment gefommen, in bem Ra-

<sup>\*)</sup> Ueber ben Conflift mit Mobena fiehe bie wohlunterrichtete Corres fponbenz "aus Centralitalien" in Rum. 16, über bie Beschlags nahme bes Dampfers Cagliari bie Beilage zu Rum. 22 ber Allg. 3tg. (16. und 22. Jan. 1858.)

poleon III. ein ernsteres Bort mit seinem Allitten vom Krimfeldzug reden muß, beffen Jury's die Lobredner bes Attentats vom 14. Jan. ohne Bedenten freisprechen. Wird man sich in den Tuilerien mit verabredeten Scheinmanövers abspeisen lassen? Die wahre Wunde Italiens liegt offen da,
sie ist nur denen unsichtbar, die nicht sehen wollen.

### XXII.

# Dr. Memling und bie Netscher Begende in Speper.

Historische Constitte bösartiger Natur beginnen ben Protestantismus mehr und mehr zu plagen. Bor nicht viel mehr
als einem Menschenalter fonnte man noch ziemlich unbesorgt
ben blödsinnigsten Phrasenwuft als "Geschichte" verschleißen;
ba brauchte es benn ber Protestantismus mit seinen historischen Reminiscenzen nicht allzu genau zu nehmen. Seitbem
aber auf beiden Seiten so viele achtbaren und glüdlichen
Kräste an ber Zerstörung ber bichtesten Geschichts-Rebel gearbeitet, schiene es für bas jüngste Kind ber religiösen Geschichte nicht mehr als dringendes Gebot gewöhnlicher Klugheit, nur mit scrupulösester Vorsicht auf dem historischen Gebiete sich zu bewegen. Nothwendig läuft man sonst immer
Geschr, seine Heiligthümer auf einem Kundament geschichtlicher Unwahrheit und Fistion auszubauen.

Als eine neueste Aufforderung, fich biefe Lehre und Er- fahrung boch endlich recht zu Bergen zu nehmen, hat Die be-

reits samos geworbene Retscher. Geschichte von Speper auch allgemeinere Bebeutung. Die Agitation bes sogenannten Retscher. Bereins hat im Aleinen nicht weniger empfindliche historischen Züchtigungen provocirt, als im Großen bie Bustav-Abolf-Sage und bas Lutherbensmal zu Worms.

Erft vor Kurzem noch hat eines ber achtbarften protesstantischen Organe, das Halle'sche Bolfsblatt", gefragt: welscher besondere Unterschied benn sei zwischen jenem Schwedens König und Napoleon I., ob nicht der Eine so gut wie der Andere aus politischem Ehrgeiz und Eroberungssucht Bergeswaltiger des deutschen Baterlandes geworden? und wenn man es mit gerechter Entrüstung aufnehme, daß es Deutsche gebe, welche die Helena-Medaille als ein Ehrenzeichen zu erbitten sich nicht entblödeten: warum man sich denn nicht schäme, den bekannten großen Berein nach dem Namen des andern Eroberers, und fälschlich vermeinten evangelischen Helden zu benennen.

Aehnlich verhält es sich mit dem Lutherdenkmal zu Worms. Man hat die Schildträger des Bereins felbst in der "Allsgemeinen Zeitung" schon öffentlich gefragt: wie es sich zusammenreime, Luthern ebenda ein Denkmal errichten zu wollen, wo seine achte Lehre und die strengen Lutheraner auf alle Beise unterdrückt und um ihre rechtliche Existenz gebracht seien? Dieselben Elemente, welche die monumentale Berherrslichung des Reformators zu Worms betreiben, sind es, die Luther als "Saframentirer" und "Rottengeister" in die tiefste Hölle verdammte. \*)

Die Berliner Berfammlung ber Evangelical Alliance hatte ben Mennoniten : Prediger Molenaar mit bem Bericht in ber Wormfer Bereinssache betraut. Hr. Nathuffus bemerkt bazu: "Die Confusion ber Begriffe übersteigt boch nachgerabe alle Schranken, wenn Dr. Luther, ber bie Wiebertaufer in ben tiefften Abgrund verwünschte, von ihnen als ""theurer Gottesmann" zu ben Ihrigen gezählt

Auch die Retscher-Agitation fteht in einem sonderbaren Biberfpruch icon ju bem historischen Afte, ben fie monumental verherrlichen will. Die Parteien, von welchen fie ausging, find bie bes Unionismus, ber Seften-Freiheit, ber Diffenter : Liceng, wie fie fich in ber Evangelical Alliance gesammelt haben, unter bem Felbgefchrei ber "Religions freiheit" gegen allen Territorialismus und bas "Staatsfirchenthum." Bar es benn aber wirflich jene Freiheit, mas bort ju Speper im Jahre 1529 gegründet wurde? war es nicht vielmehr eben Diefer Territorialismus, bas "Staatsfirchenthum" im graufigsten Ginne? Collte ber berühmte Speperer Proteft nicht gerade bagu bienen, ben protestirenden Fürften und Statten bie Befugniß einzuraumen, Die lleberzeugung und bas Gemiffen ihrer Untergebenen nach eigenem oberhoheitlichen Belieben andern, brangen, foltern und bie Biberftrebenben nothigen Falls aus Amt und Burbe, von Saus und Sof, mit Frau und Rindern verjagen ju burfen? Collte jener Protest nicht eben ben unheilvollen Grundfat jur ftraflofen Geltung bringen: meffen Glaubens ber gurft, beffen Blaubens ber Unterthan! woran fich bann leicht bie gefahrliche Erganzung anschmiegt: Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas! Sagt ja Berr Confiftorialrath Dr. Ebrard au Spener, ber Rangler ber Retscherei, felber: "Richt fur bie Individuen ward freie Bahl des Glaubensbefenntniffes, fonbern nur für bie Reichsstände, b. f. bie einzelnen Staaten, freie Ginführung ober Nichteinführung ber Reformation erfampft; bie Unterthanen hatten babei bem Befenntniffe ber Obrigfeit ju folgen." Immerhin fei bieß aber boch, meint Berr Cbrard, "ein erfter Anfang" gewefen!

Die Reticher Cache ift inbeg noch in andere, wenn

wirb, und ein Wiebertaufer als Bertreter ber evangelifchen Rirche vor bie ",, altehrmurbige Lutherftabt" tritt." Salle'iches Bolfes Blatt vom 30. Jan. 1858.

auch geringfügigere, so boch nur um so beißenbere Berwicklungen mit ber historischen Forschung und ihren Resultaten gerathen. Sie will nicht nur einen Aft monumental verewigen, der in ihrem Sinne gar nicht stattsand, sondern sie will diesen Aft auch mathematisch genau an seinem historischen Schauplat monumental verewigen und posaunt dasur einen Ort aus, an dem niemals eine Kaiserherberge, oder ein Reichstag, oder eine Protestation dissentirender Stände stattgesunden hatte.

Seit ber Zerstörung und bem Brande ber Stadt Speyer von 1689 hatten die Speyerer Protestanten sein anderes Gotteshaus als das, welches damals in der drückenhsten Roth ärmlich genug errichtet ward und jest dem Versalle entgegen geht. Gewiß hätten am allerwenigsten die Katholisen irgend eine Einwendung dagegen gehabt, wenn ihre andersgläubigen Mitbürger jest auf einen würdigen Umbau bedacht gewesen wären, wenn sie auch denselben überhaupt zu einem Densmal des Aftes von 1529 bestimmt und unter diesem Titel die "ganze protestantische Welt" um Beiträge angegangen haben würden. Sie hätten da einen monumentalen Bau herstellen mögen so groß wie der babylonische Thurm: um so respesstabler für sie!

Damit aber begnügte man sich nicht! Bor Allem mußte bie Sache eine bemonstrative Wendung gewinnen. Als der herrliche Dom zu Speher seiner Bollendung in der Restauration entgegenging, da hieß es: "durch die That sollen wir zeigen, daß wir noch da sind!" Dann mußte, gerade wie die Feier der beutschen Kaisergräber, ebenso auch die Demonsstration mit dem Speherer Protest an irgendeinen altehrwürsbigen Bau sich anknupsen.

Richtig fand man ein bagu paffendes Gemauer, Ruinen eines alten Batrigier-Hauses mit ben Spuren bes großen Branbes, ben sogenannten "Retscher." Darauf übertrug man

nun die "hohe weltgeschichtliche Bebeutung" der fraglichen Sache, die "im großen Saale des Retscher-Palastes zu Speyer" vor sich gegangen; man lobte Gott, die "Geburtspftätte" und die "Taufstätte des Protestantismus" gefunden zu haben, und noch mehr, daß "durch Gottes gnädige Kügung die Stätte des Netscher-Palastes, in welchem jener densmurdige Reichstag abgehalten worden, im Besitz der evangelische protestantischen Gemeinde zu Speyer geblieben sey." Der Berein zur Ginsammlung der Beiträge für den Gegendom der Jusunst nahm sosort den Namen "Retscher-Berein" an, es erschien ein "Retscher-Almanach"; furz: "Retscher der Taussstein des Protestantismus" versührte unendlichen Lärm von der Bersammlung der Evangelical Alliance zu Berlin die zu der historischen Beweismanier der jüngsten Retscher-Flegeleien.

Als nämlich die Geschichts-Rebelbilder um den Retscher eben bis jum letten Stadium der Berdichtung gefördert marren, da trat ein Mann auf, dessen Recht hierin mitzusprechen das unzweiselhafteste ist: der bekannte Berfasser der "Gesschichte der Bischöfe zu Speyer." Aus einem kleinen Buch-lein\*) besprach herr Dr. Remling mit chevalerester Grazie und domcapitularischer Gelassenheit die hartnädigen Retschesespepenster, und kein Quellenkundiger wird läugnen konnen, daß die verrotteten Mauertrummer der alten curia Retschelini sosort wieder zu ihrem natürlichen Aussehen gelangt und vom klaren, warmen Licht irdischer Sonne beschienen seien.

Wie die Zeit mit den Sauptern gar vieler unverstandenen Größen zu thun pflegt, so ward auch den von Sause aus so bescheidenen Retscher-Ruinen im Laufe der jungften Generationen ein Kranz von Legenden und Sagen umgeschlungen. Seit dem Speyerer Chronisten Stadtschreiber Lehmann

<sup>\*)</sup> Der Reticher in Spener, urfundlich erlautert von Dr. F. R. Rems ling, Domcapitular und geiftlichem Rathe ju Spener. Spener 1858,

(1612) und seinem spätern Bearbeiter Melchior Fuchs (1698) blühte ein mahrer Betteifer, alle möglichen Spenerer Ehren auf die geduldige Retscher. Buftung zu häusen: da war das römische Praetorium, das farlingische Palatium Nemetense, das älteste Rathhaus, Kaiser-Herberge, Reichstags-Lofal. Schon der Chronist Fuchs entdeckte, daß "Retscher" soviel sey wie Räthschar, Retschin oder Rathschin, und vom "Rathen" seinen Namen habe, ebenso wie der — Hradschin, die königsliche Burg zu Prag. Daß insbesondere der Protest von 1529 im Retscher stattgehabt, das besestigte Pastor Spat im Jahre 1803 als unumstössliche Tradition.

Berr Remling nun erweift burch bie betaillirteften Urfunden-Rafta, bag auch nicht Gine biefer Angaben nicht auf Brrthum beruhe. Indem er inebefondere über ben mahren Standort bes Bratoriums, bes Balatiums, bes alten Rathbofe fich verbreitet, tommen auch manche unrichtigen Ungaben ber feit 1854 eingemauerten officiellen Bedenktafeln gur Sprace. Die Frage nach bem Rathhof und feinen Beranderungen veranlagt namentlich eine intereffante Auseinanderfetung über ben alten Abel ber "Sausgenoffen" ober "Münger". Nachbem fobann ber Berfaffer nachgewiesen, mas ber Reticher nicht gewesen, weift er nicht minder überzeugend nach, mas er gemefen. Nämlich: bas Bohnhaus bes alten Batrigier. Gefchlechtes ber Reticheln, fpater, in ben Befit ber Stadt übergegangen, Waffenkammer und Zeughaus, ftadtischer Bauhof mit Steinmethutten, Mortelpfanne, Ralficheuer, Ralfboben, bann Ratheschule, Bibliothet und Archiv ber Stadt niemals aber ber Drt "uff bem Suß" (Rathhaus), wo Reichstags: Sigungen gehalten zu werben pflegten.

Auch ben Ort, wo die Reichsversammlung von 1529 wirklich tagte, weist herr Remling zur Evidenz nach: das Rathhaus nämlich wie immer. Um dem Retscher diese Ehre zuzutheilen, hatte man insbesondere behauptet, König Ferdinand habe damals im Rathhose gewohnt, also ber Reichstag

nicht gleichfalls bafelbft figen fonnen. Der Berfaffer bringt aber Briefe über bie Bestellung ber Berberge fur ben Ronig mit folden Specialitaten bei, wornach Ferdinand unbeftreitbar in einem ber geiftlichen Saufer am Dome gewohnt haben muß. Bas endlich ben Ort bes fraglichen Broteftes felbft betrifft, fo miderlegt die genauere und aufmertfamere Befchichteforschung eine gange Reihe von Jrrthumern bes Berrn Dr. Ebrard, und zeigt: bag ber Brotest meber feierlich in pleno vorgelefen, noch übergeben, noch angenommen murbe, fonbern blog von ben Rathen ber protestirenben Stanbe bem Ronig erflart, und nach fruchtlofen Berhandlungen zum Behuf ber Bublifation durch ben Drud in die Form eines Appellations : Inftrumente gebracht worden. Jenes geschah auf bem Rathhaufe an ber Statte bes neuen Schulgebaubes ber Stadt, Diefes in bem "untern Stublein" ber fleinen Bobnung bes Raplans Beter Mutterftabt bei ber St. Johannis-Rirche in Spener. Soll nun burchaus fo gang genau bis auf Souh und Boll die "Geburtoftatte" bes Protestes monumental verherrlicht werben, bann ift eine biefer beiben los falitaten ju mahlen, ber "Reticher" aber jedenfalls vollig außer Frage.

Dhne Zweifel war es ursprünglich ein ganz unabsichtlicher historischer Irrthum, ber die Trümmer des Reticher mit der großen Thatsache des Protestantismus verwickelte. Nachs dem aber Hr. Remling den Irrthum oder vielmehr die Kette von Irrthumern so unwiderleglich dargethan, ware nichts einsfacher gewesen als eine Erflärung in den Publisationen des "Retscher-Bercins", des Inhalts: ob nun der beabsichtigte Protest-Dom einige hundert Schritte naher oder ferner von der mathematisch genauen Protest-Stätte zu stehen komme, das sei denn doch im Grunde ziemlich gleichgültig und thue der Sache selbst keinen Eintrag.

Eine weitere macula levis mare baburch ber Retfchers Agitation nicht zugestoßen, als etwa bas Eingeständniß, baß xLt 29 Herr Domcapitular Remling, ber Geschichtschreiber bes Speperer Stuhles, auch die Specialgeschichte ber Stadt genauer kenne, als der Chronik schreibende Rathskanzlift des 17. Jahrhunsberts und als der zugewanderte reformirte Dogmatiker Conskiftorialrath Dr. Ebrard in unsern Tagen.

Ehrliche Hulbigung vor ber historischen Wahrheit ift niemale eine Schande; ber erkennbaren Wahrheit aber hartnäckig widerstreben: dieß muß nothwendig die Sache selber in schiefes Licht versetzen. Es ist sehr zu bedauern, daß Gr. Dr. Ebrard die Retscher-Agitation den letztern Weg führen und sie durch verwegenen Trot gegen die geschichtliche Forschung harakteristren zu muffen geglaubt hat.

Dieß geschah sowohl durch eine eigene Flugschrift, als durch eine Erklärung Ebrard's in der "Allg. Zeitung" (5. Febr. Beil.). Höhnische Schmähung und biffige Ungezogenheit des Ausdruckes thun darin das Beste. Nebenbei wird die redliche Forschung Remling's als Unthat katholischer Scheelsucht hinzgestellt. Für die gegentheiligen Behauptungen des "Retscherzumanach" statuirt Hr. Ebrard als unsehlbare Autoritäten: 1) die sogenannte "Aestimation des Schadens", welche der Rath der Stadt Speyer 1697 zur Borlage bei den Ryswisker Friedensunterhandlungen "als officielles und öffentliches Aktenstück vor und für Kaiser und Reich" habe drucken lassen; 2) die Mittheilungen des "königlichen Kreisarchivars"\*), anz geordnet von allerhöchster Stelle zur allergnädigsten Genehmis gung des Retscher-Bereins.

Roma locuta est; ber reformirte Consistorialrath predigt bie Unfehlbarfeit bes Autoritätsglaubens auf einem rein wiffenschaftlichen Gebiet! Der grübelnde Domcapitular ist ein Reper gegen Speyerer Rath und fonigliches Kreisarchiv; Hr. Ebrard steht unangreifbar in die amtliche Toga gehüllt. Aller-

<sup>\*)</sup> Ein Phantafie-Titel, nebenbei gefagt, anfiatt : f. Archiveconfervator.

bings bezweiselt fr. Remling nicht im Geringsten, baß ber Rath ber Stadt im Jahre 1697 ben von ben Franzosen ansgerichteten "Schaben", wie er vor Augen lag, ganz richtig abgeschätt habe; aber er erachtet, baß die eingestreuten historischen Rotizen eben nur der Nachhall aus den gedachten Speyerer Chronifen seien, und deren Richtigseit ist es, quod erat demonstrandum. Ebenso unterwirft sich fr. Remling ohne Rüchfalt der Autorität der Urfunden und Aften des f. Kreisarchivs, nicht aber dem Dixi des hrn. Kreisarchivars, wo es sich um die historische Bearbeitung berselben handelt. Der fr Kreisarchivar wird auch selbst am weitesten entsernt seyn, solche Ansprüche zu erheben.

Der geiftliche Dichter bes "Evangelischen Bereins ber Bfal;" fingt im "Retscher-Almanach", wie folgt:

"Dffen, lauter und mar's grob, nur mahr - "Reine brob bie Welt, ich fei ein - Rarr!"

Im vorliegenden Falle nun könnten die Herren die Wahrheit viel wohlfeiler haben. Wie es ihnen aber in der Wirklichkeit um fie zu thun ift, beweist derselbe Hr. Pastor Schiller in seinem "Sidinger Boten", Volkskalender für 1858, wo er reimt: Tilly habe in Magdeburg den Kindermord besohlen. Allerdings: Tilly's Schuld am Magdeburger-Brand und die protestantische Celebrität des Speyerer Retscher stehen ungessähr auf der gleichen Stufe historischer Wahrheit. Nur sollte man meinen, wenn einmal die hartnädig festgehaltene Lüge monumental geseiert werden soll, so wäre die erstere ungleich gewichtiger und also der Verherrlichung würdiger!

## XXIII.

## Politische Gebanken vom Oberrhein.

Das Attentat vom 14. Januar 1858.

Am 17. Februar.

Der erste furchtbare Eindruck ist jest überwunden, ber Abscheu gegen ben Mord überwältiget nicht mehr unser geisstiges Bermögen, die Berwünschungen ber Morder sind nicht mehr unsere einzigen Gedanken; man fragt jest nach ber Besbeutung und nach ben nothwendigen Folgen ber ungeheuren That.

Bur Ermordung bes Raisers ber Franzosen sind nicht weniger als neun Plane ausgehedt, und von diesen drei in Bollzug geseht worden; die früheren Bersuche hat man als vereinzelte Handlungen einer kleinen Jahl ruchlos fanatischer Menschen dargestellt, das Attentat vom 14. Januar wird für das Wert einer Verschwörung gehalten. Noch ist kein Ergebniß der Untersuchung befannt geworden; der eigentliche Charafter der verbrecherischen Unternehmung ist vielleicht dem Untersuchungsrichter noch nicht vollsommen flar geworden, und der Scharssinn der Polizei fann wohl deren Ausbehnung noch nicht ermessen; aber man fühlt aus allen Rafregeln

ber Regierung heraus, baf fie an eine weitverzweigte Berfcmorung felbft glaubt, ober ben Glauben erweden will.

Die Lage Rapoleons III. ift an fich burch das gräuels hafte Berbrechen nicht schlimmer geworden. Jeber gutgeartete Mensch widmet dem Angegriffenen seine Theilnahme, und der natürliche Abscheu gegen das Berbrechen ruft eine Sympathie für das Opfer hervor. Diese allgemeine Theilnahme hat der französische Herrscher mit Gefahr seines Les bens erworden, und er fann gar Biel mit ihr ausführen, wenn sie theilweise auch nur vorübergehend ist. Er hatte auch vor dem Attentat feine besonderen Schwierigseiten gessunden; aber nach demselben darf in ganz Frankreich Riesmand ein Bedenken gegen die Krastmaßregeln zum "Schutzber öffentlichen Sicherheit" äußern, und selbst in manchen Continentalländern möchte eine unbefangene Beurtheilung derselben sein Mittel seyn, um Gunst zu erwerben.

Nach überftandener Lebensgefahr wird jeder Menfch ernft, und er bestellt fein Saus, wenn er es nicht icon fruber gethan hat. Thut alfo ber Familienvater, fo thut es gewiß noch viel eher ber Mann, an beffen Anordnungen bas Schide fal eines Reiches gefnüpft ift. Darin liegt nur eine menfche liche Erffarung ber gar fcnellen Berfunbung bes Regentfcafte . Gefetes. Der Mangel eines folden bat fleineren Staaten icon wibermartige Berlegenheiten bereitet, in bem großen Franfreich wird bie Borforge unter allen Umftanben ber Anarchie ein Sinderniß werben. Collte ber besonnene Raifer mirflich glauben, bag er wiederholten Mordverfuchen am Ende boch erliegen muffe, fo mare die Meinung einer weitausgebehnten Berichmorung freilich gerechtfertiget, und Die ftete Anaft por ber unfichtbaren Gefahr murbe bie harteften Magregeln ale ein nothwendiges Rettungemittel aufneh. men. Die allgemein verbreitete gurcht vor bem rothen Geipenft hat icon ben Staatoftreich vom 2. Dec. 1851 febr aut vorbereitet.

Bereits am 28. Januar murbe bem gefengebenben Rore per bas fogenannte Sicherheitegefes vorgelegt, welches mit fehr unschuldiger Stirne Die Lage eines jeden unabhangigen Menfchen fehr unficher macht. Bas fann man nicht Mues unter die "Brovofationen jur Storung ber öffentlichen Sicherheit" einreihen, wenn man einen migliebigen Mann einsperren will? welche Berwidelungen fann man berbeifubren, wenn ber frangofischen Polizeigewalt felbst biejenigen Besuche zc. zufallen, welche im Auslande gemacht find? Benn gegen Jeden, welcher im Jahre 1848 oder 1851 compromittirt war, als Sicherheitsmafregel (par mesure de sûreté) bie Internirung, die Berbannung, oder die Deportation verbangt werben fann, fo mag feiner mehr in feinem Saufe ruhig ichlafen, ber fur bie gegenwärtige Regierung nicht Partei genommen hat. Eben meil bas Befet fo unbestimmt und fo weit ift, fo gibt es ber Bollzugebehörbe eine ungemeffene Gewalt, es fann beute fo mild ausgelegt werben, baß man fast feine Wirfung bemerft, und morgen fann bie Anwendung beffelben alle Forte von Barie mit Gefangenen fullen. Diefes Sicherheitsgefet wird in bem gefetgebenben Rorper nur geringen Widerftand erfahren \*).

Wo möglich mehr als andere Leute, mußten die Soldaten gegen den verruchten Mordplan erzürnt seyn, und die Empörung steigerte ihre Ergebenheit für den Kaiser; sich auszusprechen, war den Rännern ein Bedürsniß. Diese Stimmung machte die Demonstration sehr leicht; der Soldat grübelte nicht über die Bedeutung und nicht über die Form der Adressen; und in der Kaserne wog man die Ausdrücke nicht ab. Sprach man in diesen Adressen die Entrüstung gegen den Mord aus, so mußte man die Bersicherung der treuen hingebung für den Kaiser unmittelbar anschließen. Die Sache war einsach ganz der gesunden Empfindung des Sol-

<sup>\*)</sup> Es warb mit 227 gegen 24 Stimmen angenommen.

baten entsprechend, aber die Regierung gewann baburch die feterliche Erklärung der bewaffneten Macht, daß sie die Dynastie, und folglich auch die Regentschaft aufrecht halten wolle. Will nun das Heer die Dynastie halten, so muß es auch die Raßregeln unterstüßen, welche man für diesen 3wed als nothwendig erachtet, und so hat man der Ration und den Rächten gegenüber eine ganz besondere Verpflichtung der bewassneten Macht für Staatshandlungen, welche ohne das heer nicht durchgeführt werden können.

Die Aussührung der großen Sicherheitsmaßregeln ift berreits organisirt. Die fünf großen Militar-Distrifte sind zugleich Polizei-Bezirke, und jeder Distrift hat seine besondere Armee, welche hier oder dort verwendet und, wo nöthig, nach Parls instradirt werden kann. In sedem Distrifte führt ein Marschall das Commando, und in jedem hat ein Offizier die Direktion der Polizei. Die oberste Berwaltung der Polizei ist im Ministerium des Innern conzentrirt, aber der Minister des Innern ist ein Divisions-General.

Diefer neue Minifter bes Innern und ber öffentlichen Sie derheit, ber Beneral Efpinaffe hat in feinem Rundschreiben erflart: "bas Attentat habe bie revolutionaren Rachegelufte entichleiert; bas land verlange Barantien einer aufmertfamen Auflicht auf die öffentliche Sicherheit und eine ftarfe Repreffion." Der ehemalige Commandant ber Buaven hat in Ufrifa feine Bedenflichfeiten gelernt; ber Mann, welcher am 2. Dec. 1851 die Verhaftung ber 26geordneten ausführte, wird bie Repression fraftig in bie Band nehmen, und ihn werden feine Rechtsformen hemmen. Bald jedoch wird der Dienst der öffentlichen Sicherheit fich von dem Ministerium des Innern ablosen, und dann ift ber Polizeiminifter fertig. Franfreich wird wieber feine Fouche's und feine Savary's haben, und bie gange Belt wirb wieder die wundersame Ausbildung biefer hohen Polizei bestaunen.

Soll ber französische Sicherheits Dienst seine Aufgabe erfüllen, so barf beffen Thatigkeit nicht an ben Granzlinien bes eigenen Staatsgebiets aufhören, und die Unabhängigkeit ber Rachbarstaaten soll beffen Wirksamkeit Niemanden entzieshen. In den anliegenden de utschen Ländern geben die Gesete und die internationalen Berträge den betreffenden Regierungen Mittel genug, um billigen Ansprüchen des französischen Kaisers gehörige Rechnung zu tragen; mit diessen Staaten neue Einrichtungen zu unterhandeln, dazu ist vorerst weder Grund noch Beranlassung gegeben.

Das Königreich Belgien und der Schweizerbund leis ten aus ihrer emigen Reutralität ein besonderes Afplrecht ab. 3ft biefes julest auch nur bas, jedem unabhangigen Staate auftebende Recht, dem Fremten ben Aufenthalt auf feinem Bebiete ju geftatten und ihm Cout ju verleihen, fo muffen Belgien und bie Schweig biefes Recht boch freier als andere auffaffen und ausüben; burch ihre neutrale Stellung find aber beibe auch wieder jur ftrengen Bachfamfeit über bie Fremben verpflichtet, bamit biefe nicht auf neutralem Gebiete Sandlungen begehen oder Unternehmungen vorbereiten, welche bie Rube anderer gander ftoren fonnten. Belgien bangt mit taufend Kaden an Franfreich, feiner Regierung find burch unveranderliche Berhaltniffe gar viele Rudfichten geboten, fle muß Franfreich in Allem gefällig fenn, worauf es einen Berth legt. In ber Schweiz ift eine gemiffe Abhangigfeit von Franfreich eine hiftorifche Thatfache. Dreihundert Jahre lang war fie vertragemäßig verpflichtet, migliebige frangofis fce Unterthanen nicht auf ihrem Bebiete gu bulben, ber milbere Bertrag vom 3. 1777 hat die Dulbung frangofischer "Staateverbrecher" in allen Schweizerlanden verboten, und fogar beren Auslieferung verfügt; in dem Traftat vom Jahre 1803 murben bie Bestimmungen bes emigen Friedens vom 3. 1516 wieder erneuert, und die gange Welt weiß, wie Rapoleon I. ben Bollaug berfelben erzwang. Rapoleon III.

hat die Renenburger. Sache zu Gunsten der Schweizer gesichlichtet, und die alten Sympathien find wieder lebendiger geworden. Die beiden neutralen Staaten werden feinen nachhaltigen Widerstand leisten, wenn Frankreich "Maßregeln der Sicherheit" mit Ernst verlangt. In Sardinien aber wird, wenn es Desterreich nicht hindert, eine drohende Rote oder eine Truppenansammlung in Grenoble hinreichen, um "Italiens Schwert" in einen Paradedegen zu verwandeln, welcher den Selbstherrscher der Franzosen salutiert.

Auf dem europäischen Festland ift jest fein Boben mehr, auf welchem Unternehmungen gegen das französische Regiesrungs. System vorbercitet werden könnten, aber noch anders ift es auf den brittischen Infeln.

Die meiften Morbversuche gegen ben Raifer ber Franjofen find in England ausgeheckt morben, und es scheint feinem 3weifel zu unterliegen, baß auch bas Attentat vom 14. Januar bis jur Ausführung bort vorbereitet morben ift. Die Aufregung ber Frangofen ift fehr naturlich, und billig muß man ber Regierung es ju gut halten, baß fie bie Berhinderung von vier folden Mordversuchen durch Mittheilungen ber brittifchen Regierung vergaß. Frangofifche Burben-Erager haben fich unmittelbar nach ber That mit rudfichtslofer heftigfeit gegen England und Die Englander ausgefprochen, und die Coldaten-Abreffen haben die Sprache der Ents ruftung und bee Saffes bie jur bochften Sobe gefteigert. Dan fagt gmar jest: Diefe Abreffen feien ohne Biffen und Billen bes Raifers veröffentlicht worden, wer aber bas für möglich halt, ber weiß fehr wenig von ben Buftanben in Franfreich. In ber Beröffentlichung lag bie gange, vielleicht bie alleinige Wirfung biefer Abreffen, benn nur baburch hatte man ber Ration und ben Machten bie Erflarung vorgelegt, baß die bemaffnete Macht bas Berhalten bes fruberen Muitten migbillige, und bag fie biefer Digbilligung jebe beliebige Folge ju geben bereit fei. Rach biefen Rundgebungen erschien die Depesche an den französischen Botschafter am brittischen hofe als ein milder Ausdruck der Volksstimmung in Frankreich. Wenn nun der Gesandte im Auftrage seines Herrn von der englischen Regierung sorderte, daß sie geeigenete Waßregeln ergreisen möge, um die gefährlichen Umtriebe der französischen Flüchtlinge zu hindern, wenn diese Maßrezgeln aber nicht bezeichnet, sondern der Weisheit der Regierung anheimgestellt wurden, so war die Forderung billig, insnerhalb der Gränzen des internationalen Rechtes und des politischen Anstandes gestellt. Hat auch der Graf Persigny mit der ostensibeln Depesche noch besondere geheime Inkrustionen erhalten, so besteht immer doch nur die Frage, welche Maßregeln die englische Regierung denn eigentlich sassen sen könne.

Die Fremben (aliens) ftunden in England von jeher unter dem Schut bes Ronigs und die Fremdenbill murbe nur befchloffen, mo bie Rube bes eigenen gandes bedroht mar; fie fann nur burch einen Aft ber Befetgebung in Birffamfeit treten, ber vorliegende Fall gehört aber nicht zu jenen, welche einen folden Aft begrunden. Wenn fruher bie Fremben in England ber Willfur auch mehr preisgegeben maren, wenn fie nach ber erften Modififation ber Bill nur auf einen, von fammtlichen Mitgliedern bes geheimen Rathes unterzeichneten, Befehl verhaftet ober ausgewiesen wers ben fonnten : fo murben fie unter ber Bermaltung von Canning in die burgerlichen Rechte ber brittischen Unterthanen eingesett und, wie biefe, fonnen fie jest nur wegen Bergeben ober Berbrechen verfolgt und von englischen Berichten nach englischen Gefegen abgeurtheilt werben \*). Wollte man ein anberes Berfahren möglich machen, fo mußte man eine neue Frembenbill burchbringen und bagegen ftraubt fich ber Frei-

<sup>\*) 6</sup>tes und 7tes Regierungsjahr Wilhelm IV. Statut 11.

beitefinn ber Britten. In ber Gipung bee Dberhaufes am 4. Rebruar fagte Lord Derby: "nicht um Alles in ber Belt nicht um bas leben von zwanzig Monarchen, murte er Enge lands Afplrecht schmälern, ober irgend ein Berbrechen ohne ben flarften gerichtlichen Beweiß ftrafen laffen; aber irgend einem Befet jur Unterbrudung verbrecherischer Berfuche, meldes jugleich bem beiligen Afplrecht fein Saar frumme, murbe bas Barlament gewiß feine freudige Buftimmung geben." Der eble Lord hat damit entschieden die allgemeine Unficht feiner erleuchteten Mitburger ausgesprochen und bem Gefühl ber Daffe des Bolfes Borte gegeben. Gine neue Frembenbill hat man nicht vorgelegt, wohl aber ein Befet, welches bie Berfolgung von Störungen ber Ruhe in anberen ganbern und von Unichlagen gegen auswärtige Regenten verscharft. Eine Berfcmorung gegen ben Staat, die Berfaffung beffelben, gegen bas Leben ober bie Freiheit bes Ronigs zc. ift in England, wie überall, Sochverrath (high treason), gegen ein anderes gand ober beffen Regenten aber mar fie nur ein Bergeben (misdemeanour); nach bem neuen Befet wird fie jum Berbrechen (felony), welches mit Deportation ober Tobesftrafe belegt werden fann \*), ju beren Erfenninif jeboch

Des ift sehr schwer, bie englischen Bezeichnungen genau in unserer Sprache zu geben. Der Unterschied zwischen Misdemeanour und Felony ift gar fein und selbst willfürlich; jeder Treason ift Felony, aber nicht jede Felony ist Treason. Rach dem neuen Gesteh ist nun die Borbereitung eines Attentate eine Felony, aber fein Treason. Ohne auf die spissigen Unterscheldungen der englischen Juristen einzugehen, kann man sagen, daß der Unterschied in den rechtlichen Folgen besteht. Früher zog die Berurtheilung wes gen Felony die Consistation des Bermögens oder eigentlich der Lehen (Forseiture) nach sich, was bei dem Misdemeanour nicht der Fall war; heute wird bieser mit Geld, Gefängnis oder Zwangsarbeit, die Felony niemals mit Geld, sondern mit Deportation oder Tod, der Treason immer mit dem Berlust des Lebens bestraft.

Sanblungen erfordert merben, weil nach bem allgemeinen englischen Rechtsgrundsat niemals Absichten bestraft werden. Dieses Gefet ging in erster Lesung mit großer Mehrheit im Unterhaus durch. Dehr war der eifersüchtigen Bewachung brittischer Freiheit nicht abzugewinnen, und was erreicht worden, ift für den französischen Kaiser doch immer ein Sieg.

Fassen wir nun das Vorgetragene kurz zusammen, so hat die Dynastie Rapoleon ober deren Regierungs-System in Kolge des Attentats vom 14. Januar 1858 sehr bemerkens-werthe Errungenschaften gemacht.

Die Regentschaft ift festgestellt, die Meinung von ber Rothwendigfeit ftarter Repressiv 2 Magregeln hat fich geltend

Ein befannter englischer Rechtelehrer fagt : "Felonies und Misdemeanours find von ber gemeinen fowohl als von ber ftatus tarifchen Befetgebung (Statute-law) gefchaffen, und bie lettere ift in neuer Beit febr thatig gewesen, um, oft fast willfurlich, gu bestimmen, was in bie eine cher andere Rategorie eingereiht werben folle. Ber burch irgend einen falfchen Bormand fich einen Berth von taufend Pfund in Geld ober But verschafft, ber ift nur eines Misdemeanour, wer einen Farthing ftiehlt, ber ift einer Felony fculbig. Die Beröffentlichung eines Libells, in ber Abficht, Belb ober Gigenthum ju erpreffen ober eine Stellung ober Amt zu erhalten, ift ein Misdemeanour, ftrafbar burch Belb, Bes fangniß ober 3mangearbeit. Die Beröffentlichung bee Libelle in ber Abficht ber Beschuldigung eines Berbrechens ift Felony, welche mit lebenslänglicher Deportation bestraft werben fann." "Gin Berfuch jur Berübung eines Misdemeanour ober einer Felony ift, allgemein gefprochen, felbft ein Misdemeanour; aber Berfuche gur Berübung gewiffer Felonics find felbft Felonies und ftrafbar mit Deportation auf funfgehn Jahre." Die galle find befonbere beftimmt im Stat. 9 und 10 Victoria C. 25.

S. Samuel Warren. Blackstones Commentaries systematically abridged and adapted to the existing State of the Law and Constitution with great additions 2. Edit. London 1856. Chapt. LXIII. Note pag. 603.

gemacht und bas heer hat erflart, bag es jene bynaftifche Einrichtung aufrecht halten und Diefe Dagregeln burchführen werbe. Das Sicherheitsgeset vom 28. Jan. fest die Regierung in ben Stand, jede migliebige Meinung und jede unbequeme Berfon ju verfolgen, Die Organe bes Sicherheitsbienftes mit einer ungeheuren Bewalt auszuruften. Da nun biefe Gewalt, unter gemiffen Umftanben, noch jenfeits ber Grengen bes Reiches eine Wirffamfeit ausubt, fo haben bie Feinde ber Dynastie ober ihres Regierunge . Syftemes nirgend mehr einen ficheren Boben und, felbft wenn ein Morbanfchlag gelange, feine Soffnung eines größeren Erfolges. Will man nun in Franfreich bas lette Reftchen politischer Freiheit erbruden, fo besteht fur ben Augenblid bagegen fein Sinberniß, vielleicht aber fur andere Staaten ein gemiffer 3mang jur Annahme bes gleichen Suftemes, jedenfalls fur die Regierungen eine große Berfuchung, fich eine ebenfo unbeschränfte Macht im Innern ju bilben.

Wie weit dieß Alles wird getrieben werben? wir muffen es in Ergebung erwarten; je weiter man aber bas Enftem bes Drudes fortführt, um besto fcmerer werben bie ferneren Folgen eintreten. In Frankreich wird jest ein Colbatenregiment gebildet, wie man es in eroberten ganbern organifirt. Benn viele gescheidte Leute meinen, tag bie Briefter fich mit ben Colbaten in die Berrichaft theilen werden: fo glauben wir nicht, daß der Rlerus folche Theilung annehmen tonne; benn wir miffen ja, baß Gott feine Rirche erhalten will. Die Colbatenherricaft hat noch niemals bauernbe Buftanbe begrundet, und unfere Beit verwirft am Enbe boch die unbefdrantte Berricaft, wenn fie biefelbe eine Beitlang ertragen Die herrschaft in Franfreich ift aber auf gefährliche Grundlagen gebaut; ihr Rechtstitel liegt in einem Aft ber Bolfesouveranetat und jest hat fie geduldet, daß die bewaff. nete Macht über ihren Beftand berathe und befchließe; bas fouverane Bolf fann wieder einmal gang anderen Billen baben, die Soldaten werben zu gelegener Zeit schon andere Abressen einsenden, und man wird im gunstigsten Fall ihnen von Zeit zu Zeit — für einigen Kriegeruhm und für angemessene Beschäftigung des Heeres sorgen muffen. Sind alle diese Zustände nothwendig, so liegt eben in der Nothwendigkeit eine duftere Zukunst.

Man fragt sich jest häusig: was wir erleben müßten, wenn ber Anschlag ber Mörder gelungen ware? und vielsach glaubt man, daß ein anarchischer Zustand Frankreich versteeren und vielleicht sich über einen Theil des europäischen Bestlandes verbreiten würde. Ich glaube nicht daran. Auch wenn die Regentschaft nicht zu Stande gekommen wäre, so hätte sich schnell eine Regierung gebildet, d. h. es hätte sich sogleich irgend eine krästige Hand der Gewalt bemächtiget und das Heer hätte den Gewalthaber gemacht und gehalten. Wohl würden da oder dort anarchische Bewegungen entstanden seyn, aber die bewassnete Macht hätte sie in kurzer Zeit niesbergeschlagen. Die Schwierigkeiten würden erst später entstehen; denn längere Zeit konnte nur ein Rapoleon's ches Spstem die Staatsgewalt, kein anderer aber als Rapoleon selbst konnte das System aufrechterhalten.

Balberich Frant.

#### Rachwort.

Wir wollten bie vorstehende Auseinandersetzung unseres verechrten herrn Mitarbeiters nicht unterbrechen. Sie war geschrieben, ebe die denkwürdige Rede bekannt geworden war, mit welcher Graf Morny das "Sicherheits-Gesets" der Legislative empfahl, ebenso vor dem unerwarteten Sturz des Ministeriums Palmerston und dem überraschenden Falle der englischen Berschwörungs – Bill. Je mehr der Gerr Versasser dieses Bedenkens in der Lage ist, aus ziemlicher Nähe und mit entsprechender Sachkenntniß die französtischen Dinge zu beobachten, desto gewichtiger sind und seine wohldemessenen Utretheile. Wären ihm, als er sie niederschrieb, die eben gedachten Zwischenfälle schon bekannt gewesen, so dürsten gewisse Besinchungen ihm vielleicht auch in noch ungleich bedenklichere Nähe getreten sehn.

Der Moniteur hat Anfangs beliebt, die Motive und hoffnungen von der gräulichen That des 14. Jan. auf eine handvoll
verzweiselter Unruhestifter zu reduciren. Welch' ein himmelweit verschiedenes Bild entrollt die Rede des Grasen Morny über die verborgenen Leiden Frankreichs! Man darf den Bortrag ohne Ueberschätzung für eines der bedeutenbsten Dokumente zur Bolitik der
Zukunft erachten, und wenn wir ihn nicht jetzt gleich zum Gegenstande eingehenderer Betrachtung machen, so ist es nur, weil die
bevorstehende Brocchverhandlung gegen die gefangenen Meuchelmorder vom 14. Januar noch einige Erläuterungen nachzutragen verspricht.

Mit welcher Sicherheit ferner auch die faltesten Beobachter auf das Entgegenkommen Englands wenigstens insoweit rechneten, als die Balmerston'sche Verschwörungs-Bill reichte: dieß ergibt fich aus den unbesangenen Aeußerungen des vorstehenden Artifels. Run aber kann die Abstimmung des Parlaments über das Gibson'sche Amendement kaum anders verstanden werden, als daß die Veruhigung Frankreichs dem brittischen Bolke auch für jene geringe Abssindungs-Summe zu theuer erkauft zu sehn scheine. Zum erstenmal in seiner Lausbahn war Lord Palmerston in Verlegenheit mit einer

unverschämten Erwiberung auf eine gerechte Anforderung einer auswärtigen Macht; zum erstenmal glaubte er einer folchen ein kleines Opfer brittischen Uebermuthes bringen zu mussen: und das war fein Sturz. Man fagt: es habe eben diesen Verbrecher an aller politischen Christlichkeit endlich die Nemesis ereilt! Allerdings; aber allem Ermessen nach sehr zur Unzeit für England selbst, für Frankreich und für ganz Europa.

Es ist jetzt ein Moment zum Abwarten; wie bas neue Torh-Kabinet sich selbst, ber öffentlichen Weinung Englands, welche nun erst recht in Aufregung gerathen mußte, und ben brohenden Forberungen Napoleon's III. zumal wird genug thun können: bas muß sich bald zeigen. Allerdings ist ein bedeutender Theil ber Tories, insbesondere Malmesbury und Disraeli, längst excesssver napoleonischen Sympathien dringend verdächtig und überwiesen. Aber um so schwieriger dürfte ihre Stellung nach der andern Seite sehn, und um so mehr die nächste Aufgabe ihres Kabinets die unvereinbarsten Dinge enthalten.

Ueberhaupt ist die Constellation bes Eintritts für das neue und reine Tory-Rabinet eine höchst ungünstige. Schon die Abstimmung, der es entsprang, war eine unversehene Ueberrumplung, welche die Parteien in größter Wirrnis durcheinanderjagte, so daß Tories mit Balmerston, Liberale mit Derby stimmten. Noch dazu wagt Derby die Bildung eines Kabinets, welche ihm erst noch vor der indischen Ratastrophe misslungen war, jest in dem Moment einer Krists von Lebensfragen, wie England selten eine gewaltigere überstanden. Und in einem solchen Moment sollte die Auslösung der westlichen Milanz in ein System gegenseitiger Demonstrationen gewagt werden? in dem Augenblicke, wo die Nerven Frankreichs empsindlicher sehn müssen als je? Das hatte Palmerston erwogen; wie soll sich das Rabinet der gegentheiligen Erwägung aus den wedersprechenden Rücksichten zurechtsinden?

Wenn die öffentliche Meinung Englands nach heilfamer Ubfahlung ruhig um fich sehen wird, so durite die Ginsicht gar nicht ferne liegen, daß Palmerfton die Situation doch flüger beurthilt habe, als man zur Zeit anzunehmen bereit ift, und vielleicht läßt ble Nachricht nicht vier Wochen auf sich warten: Pet sei wieder da!

## XXIV.

# Kaifer Seinrich IV. und fein Zeitalter, von Hartwig Floto\*).

Bahrlich possierliche Sprunge werben in unsern Tagen auf bem literarifden Bebiete ber Beschichte gemacht, und bie Rufe Klio hat feltsame Handlanger. Unter bie Bahl ber Siftorifer absonderlicher Urt verdient unseres Erachtens ber Berfaffer bes ju Gingang genannten Berfes gegablt ju merben. Bermuthlich ift bas Buch bie Erftlingsarbeit bes, herrn Bartwig Floto, wenigstens tam bem Berichterftatter nie ein alteres Claborat beffelben meder ju Beficht, noch ju Dhren. Floto felbft gibt in ber Borrebe jum zweiten Banbe zu verfteben, bag awischen seinem Stubentenleben und bem Erscheinen ber erften Abtheilung bes Beinrich IV., bie, wenn wir nicht irren, im Berbfte 1855 ausgegeben murbe, nur ein fleiner Bwifdenraum liege. Bon feinen perfonlichen Berhaltniffen fcweigt ber Berfaffer, und nur bas Gine beutet er an, bag er um 1854 nicht weit von Goslar lebte, und die Bibliothef von Wolfenbuttel fur feine tiefen Studien benütt hat. Dem Bernehmen nach mar herr hartwig floto ehemals preußi-

<sup>\*</sup> Stuttgart und Hamburg 1855 und 1856. 2 Baube. XII. 30

scher Offizier, woher es kommen mag, baß er während ber letten zwei Jahre, ba er als Professor in Basel angestellt war, da und bort in preußischem Uniformmantel gesehen ward; von ben Wassen ging er bann zu ben Stubien über — während so manche Andere ben umgekehrten Weg, a studis ad arma, machen mußten — und zwar unter ber Anleitung bes hochberühmten Berliner Professors Ranke, bem er auch sein Werk über Heinrich IV. mit ben Worten: "meinem Lehrer Leopold Ranke zugeeignet", bediert hat.

Was äußere Ehren anbetrifft, darf man den literarischen Erfolg des Herrn Hartwig Floto einen glänzenden nennen. Im Herbste 1855 weilte er noch, wenig gefannt, als Pripatgelehrter, zu Stuttgart; seit 1856 aber ist er wohlbestellter öffentlicher und ordentlicher Professor der Geschichte zu Bassel, welche kleine schweizerische Universität sich neuerer Zeit in eine Art von Erercirplat für aufstrebende Geister, die nach großen deutschen Hochschulen steuern, mehr und mehr umgestaltet. Klar ist daher, Herr Hartwig Floto hat durch sein Claborat die Gunst mächtiger Männer, wenigstens solcher, welche Professoren zu zeugen im Stande sind — und das ist immer etwas — in nicht alltäglichem Grade geswonnen.

Wenn Referent ein neues historisches Buch in die Hand nimmt, legt er sich gewöhnlich innerlich die Frage vor: wo mag der Mann hinzielen? Wenden wir die nämliche Frage auf das Opus des herrn hartwig Floto an: was wollte er? Etwa die Masse der schon von Andern gesammelten reele len Erkenntniß des eilsten Jahrhunderts erweitern und ergänzen? O nein! das Buch des herrn Floto geht materiell oder bezüglich der Ansammlung von wissenswerthem Stoff nicht im Geringsten über die Arbeiten seiner neuesten Borsgänger, namentlich Stenzels und Giesebrechts, hinaus; man erfährt im Wesentlichen lediglich nichts, was nicht jene schon gesagt hätten, obgleich hiemit nicht behauptet werden sol,

baß ein Mann von Fach, ber sich die Mühe nimmt, die zwei eng gedruckten Bande durchzulesen, nicht da und bort ein Gerstenkörnlein entdeden könnte. Denn es ist eine alte Ersahrung: ein Buch mag noch so verkehrt, noch so geistreiche dumm oder dummgeistreich seyn, immer kann ein verständiger Mann etwas daraus lernen. Referent hat allerdings etwas daraus gelernt, doch freilich meist solche Dinge, bezüglich welcher der Verfasser nicht im Entserntesten daran dachte, die Welt belehren zu wollen.

Berr Bartwig Floto macht felbft fein Behl baraus, baß er literarischen Ruhm in etwas gang Unberem suche, ale in Erweiterung ber von Stenzel und Giefebrecht nachgemiefenen geschichtlichen Thatsachen. Mit liebenswürdiger Offenherzige feit fagt er in ber Borrebe jum zweiten Banbe: "ein Rritifer macht mir ben Bormurf: ich behandelte (sic) meine Borganger nicht glimpflich. Dagegen muß ich protestiren. Bormurf foll boch nicht mehr fagen ale bieß: ich citire Ctengel und die annales altahenses (von Giesebrecht) nicht genug. Inbeffen, ich mache überhaupt nicht gerne Roten und bente fo: Roten find nur fur Belehrte, und jeder Belehrte, ber fich fur bas Mittelalter intereffirt, fennt Stengel und bie annales altahenses. Wozu alfo gerabe folche Berte citiren, wenn es nicht gerade nothig ift." Co wortlich Berr Barts wig Kloto; biefer Cat aber fann faum einen anbern Sinn haben ale ben : wer etwas Grundliches über die Gefcichte Beinriche IV. lernen will, ber nehme bie Bucher von Stene gel und Giefebrecht zur Sand, ich, ich, Sartwig Floto, fuche, obgleich Profeffor ber Geschichte, meinen Ruhm nicht im Stoff, sondern einzig und allein in ber Form, in eigenthum. licher Auffaffung ber Dinge, im Beifte, und nicht im Befen.

Aber auch fo kehrt bieselbe Frage wieder: warum hat herr Floto die Meisterschaft ber Form, die er fich zutraut; gerade dem eilften Jahrhundert, dem Zeitalter des Zweikampfs zwischen höchftem Priesterthum und Kaiserthum zugewandt?

war es etwa ein geheimer romantischer Zug der Sehnsucht nach dem Mittelalter, die seine Seele in süßer Spannung halt, und darf man ihn vielleicht als einen Epigonen der weiland Berliner Romantiser Fouqué, Tieck, Schlegel und Consorten begrüßen? D weit, weit gesehlt! Hartwig ist durchaus Sohn der neuesten Zeit, und des Bodens, wo er, wenn nicht leiblich zur Welt kam, so doch als geistige Mornade sein Auge dem Himmelslicht der höheren Wissenschaft öffnete, er ist, sage ich, ein überaus rüstiger Vertreter der nordbeutschen Weltmetropole Berlin, so wie sie ist, trinkt, liebt, denkt, und vor Allem, so wie sie den Schatten des Herrn Radowis und seiner etwaigen Freunde unversöhnlich versolgt.

Deutschland oder ber beutsche Bundesftaat gehort bekanntlich zu ben paritätischen Ländern, wo Ratholifen und Protestanten unter gleichem Schuße neben einander wohnen, auch weiß Jedermann, daß Gesetze bestehen, welche öffentliche Berhöhnung der anerkannten Religionsweisen mit Strafen bedrohen. Herr Hartwig Floto scheint das nicht bedacht zu haben, denn die Geschichte als Werkzeug firchlichen Hasses misbrauchend, erlaubte er sich in seinem Opus über Heinrich IV. Neußerungen, die gerichtlich verfolgt werden könnten, wenn nämlich die Ratholisen einfältig genug wären, sich um die Einfälle eines aufgeblasenen Narren zu bekümmern. Minima non curat Praetor.

Herr Floto sagt in seiner Geschichte Heinrichs IV. (I, 163) über bas Saframent bes Altars: "Die Eigenschaften bes unsendlichen Wesens, welches bas Universum erfüllt und ist — (Floto gehört, wie man sieht, nicht zu ben Christen, sondern zu den Pantheisten) — sind so unbegreislich und erhaben, daß der menschliche Geist mit dem fühnsten Schwunge seiner Einsbildungstraft faum den letzen Saum seines Kleides zu füssen vermag; denn selbst die wenigen Menschen, die sich zur Ansschauung des Einen in allen Räumen erheben — ob sie Welten zu Welten und Sonnen zu Sonnen sügen: ihr

Ropf fcwindelt und ihr Berg gittert bei dem vergeblichen Bemuhen, Die Majeftat bes Unenblichen und Allgegenwartis gen erfaffen zu wollen. Und nun zu benfen, baß auf biefem wingigen Planeten, ber uns jahrlich um unfere Conne tragt, in einem fleinen Rirchlein ein fcwacher Menfch fteht im Brieftergewande, ber fein Rreug ichlagt über bie Softie, und bann behauptet, er habe ba bie Gottheit gefcaffen, er bielte fie in Sanden, ja er führte fie jum Munde und vergehrte fie! nie hat es eine größere und lacherlichere Berirrung bes menschlichen Beiftes gegeben, und wenn wir bebenfen, baß folde Ibeen Jahrhunderte lange unter und Beltung gehabt, und bag um ihretwillen viele Menichen baben. Schaffot und Scheiterhaufen besteigen muffen, und bag man noch heute um fie ftreitet, bann bescheiben wir flugen (!). Europäer uns mohl, und geben in Demuth ju, daß wir in manchen Dingen nicht gar hoch über bem Fetischbiener am Subrande ber Sahara ftehen."

Unzweiselhaft will herr Floto mit biesen schwulftigen Borten fagen: Die fatholische Lehre vom Saframent des Altars (im Grunde treffen seine Worte auch die lutherische und calvinische) sei das Unfinnigste, was je auf Erden ausgeheckt worden.

Wenn er diese Blasphemie auf eine Weise vorbringt, daß der nächste beste Katholif von der Straße weg merken muß, der gelehrte Herr habe sich keine Mühe gegeben, um die eigentliche Fassung des Dogmas zu erforschen, gegen welsches er losdonnert, so thut dieß der Strasbarkeit der Aeußerung an sich keinen Eintrag. Indeß ferne sei es, gegen solche Irrlichtereien die Justiz oder gar die Bolizei zu Hilse zu rusen. Breies Geträtsch für reformfreundliche Gevatter Schneider, Lichterzieher, Seisensieder, Commis-Bonageurs, sa auch für die Professoren, welche so räsonniren wie diese Leute: auf die Gesahr ihrer Seele hin, mögen sie fortsahren wie Sonne des himmels zu lästern!

In gleicher Beife, wie bie fatholische Lehre von ber Bandlung, greift herr hartwig Floto bas Rirchengeset ber Chelofigfeit bes Briefterftanbes an. Band I, 160 g. B. behauptet er: biefes Inftitut "fei bas verberblichfte Befet, meldes je menschliche Berblendung ersonnen habe." Beiter unten fagt er (ibid. 161): "es ift ein hartes Wort, aber es ift vollfommen mahr: bie Bapfte vernichteten burch jenes Befet ben Ginfluß ber weltlichen Bewalt auf ben Rlerus, vernichteten aber zugleich fur immer jebe Aussicht, Ehrbarfeit unter ben Brieftern berguftellen." Der Baster Professor Floto erflart also öffentlich bie gange fatholische Rlerisei, für einen Saufen von Menfchen ohne Ehrbarfeit, ober mas hiemit gleichbedeutenb, ohne fittliche Burbe. Seinen Ausbrud barifrend meint er an einer britten Stelle (ibid. unten), wenn es je gute (fatholifche) Briefter gab, feien es nur folche gewefen, welche und fofern fie verheirathet maren, "benn nur ber Frauen megen fonnen folche Priefter gut fenn." Unbefangene werben, hoffen wir, justimmen, wenn wir ben Sas quesprechen: ein Mann, ber folche Dinge öffentlich fage, habe bie Boraussehung eines in ihm wohnenden gefunden Denichenverftanbes nicht fur fic. Indeffen icheint es, bag gewiffe Erlebniffe ber Raferne bem herrn hartwig floto immerbin ju einiger Entschuldigung gereichen durften. wenn er von Rindes Beinen an unter Verhaltniffen aufwuchs, ba bie, welche ihn umgaben, nicht nur theoretisch jebe Enthaltfamfeit in sexualibus fur unmöglich hielten, fonbern auch barnach handelten: a cane majore discit amare minor. Offenbar fonnte man es einem Menichen, ber eine folche Erziehung empfangen, weniger als jedem andern verargen, wenn er hurerei fur naturding gleich Effen und Trinfen, bas Wort Reufcheit aber fur bie leerfte und unmöglichfte aller Windbeuteleien hielte!

In gutem innern Ginflang mit ben bieber gefdilberten beiben Grundanfchauungen, welche Berr Floto voranftellt,

fleht endlich eine britte, die er mit den Worten ausspricht (I, 139): "die deutschen Bischöfe waren, so lange die Raifer sie ernannten, im Allgemeinen ein würdiger, ja vortrefflicher Stand!" Rachher aber — so zeigt Floto im Berlaufe seines Wertes — sind sie ein gleich vortrefflicher Stand nicht gestlieben, und zwar darum nicht, weil der Papst den Raisern das Recht die Bischöse zu ernennen entzog; die hohe Klezrisei ist also durch solche That entwürdigt worden.

Man möchte fagen: es feien vielleicht augenblidliche Aufwallungen eines gereigten protestantischen Bemuths, mas herrn Floto ju obigen an fich, im hinblid auf die bestehenbe Strafgefeggebung, verwegenen Meußerungen über Saframent Des Altars, Chelofigfeit Des Rlerus u. bgl. hingeriffen habe! Aber bem ift nicht fo: in ber Borrebe jum zweiten Banbe rubmt er fich im Begenfate wider wohlwollende Rritifer, bie ihn getadelt hatten, seiner Bravaden, und will fie als bas eigentlich Berdienstliche an feiner Befdichtschreiberci betrachtet Er fagt nämlich: "mein Urtheil über bas Colibat hat hie und ba (nämlich bei Brotestanten) Diffallen erregt. Bum Glude ftebe ich mit meiner Unficht nicht allein: ich habe nur offen ausgesprochen, mas alle Welt bentt. Berr Dber-Confistorialrath Richter ju Berlin fpricht in feiner vortrefflis den Beschichte ber evangelischen Rirchenverfaffung (Leipzig 1856 G. 7): ""Die Rlagen über bas sittliche Berberben ber Rlerisei geben in ununterbrochener Reihenfolge burch die Beschichte bes Mittelaltere. Gewiß hat die Rirche an Berfuchen, Die Chrbarfeit in ihren Dienern wieder herzustellen, es nicht fehlen laffen. Durch bas Gebot ber Chelofigfeit hatte fie fich aber felbst bie Soffnung auf Erfolg fur biefe Berfuche vereitelt, indem fie ben Rampf mit ber unüberwindlichen Denfcennatur begonnen hatte."

So herr hartwig Floto und herr Oberconfiftprialrath Richter. Alfo weil jener ben Colibat verbammte, Diefer beistumte, ift bas Urtheil über besagtes Institut für immer ge-

fällt. Die Sache hat noch eine zweite lächerliche Seite. Herr Floto, zur Zeit, ba er die Borrede zum zweiten Bande schrieb, bereits baslerischer, also schweizerischer, also republistanischer Universitätslehrer, spricht offenbar — hinterste Herzensgedanken verrathend — so, als glaube er unter allen Umftänden den eigenen Rücken gedeckt, sobald der Beweis schwarz auf weiß da stehe, daß er innerhalb der Linie geblies ben sei, die ein königl. preußischer höherer Beamte gezosgen habe.

Abermals fagt Hartwig Floto am Ende berselben Borrede: "wenn ein Theil unserer historischen Literatur es dahin
gebracht hat, daß schon vor längerer Zeit ein ultramontanes
Blatt in Paris rühmen konnte, wir Protestanten kehrten in
unsern Geschichtschreibern zum Katholicismus zurück, so soll
bieß wenigstens von mir (nämlich dem Geschichtschreiber
Hartwig Floto) nicht gesagt werden. Göthe hatte nur zu
sehr Necht, wenn er in Bezug auf die ""unlauteren Burschen"
(wie er sie nennt) — auf unsere Romantiker — meinte: wir
wissen gar nicht mehr, was wir dem Luther verdanken. Nun, ich möchte mein Theil dazu beitragen, damit
wir es wieder einsehen."

Wehe! Wehe! geschrieen, bas ift auf bie Kryptofathoslifen, insbesondere aber auf die neuern deutschen Convertiten gemeint. Lettere bekommen von der Beitsche des Pulicinel Hartwig Floto einen derben Streich über das hintergesicht, sofern sie vor dem ganzen deutschen Publifum "unlautere Bursche" genannt werden. Sodann zeigt ihnen herr Floto überdieß den drohenden Zeigesinger eines Gespenstes, des alten herrn von Göthe. Dowohl es andererseits mit letterer Drohung nicht viel auf sich hat. Denn es sieht wahrlich zu vermuthen, daß Göthe selber, wenn er noch lebte, sich sich von dasstreich bedankt haben wurde, von einem Individuum, wie herr Hartwig Floto, als Bundesgenosse seiner persönlichen Bestre-bungen in Reihe und Glied gestellt zu sehen. Die Berliner

Romantifer, welche Gothe theilweise mit Recht züchtigte, und Die fübdeutschen Convertiten, welche Floto im Auge hat, find gar verschiedene Leute und paffen nicht zusammen, wie Kraut und Rüben.

Indeffen so hart das Wort "unlautere Bursche" klingen mag, sei herrn Floto Dank gesagt für obige Expektoration. Sein Geheimniß ist heraus, er hat krast eigenen Eingeständnisses das Buch "Kaiser heinrich IV. und sein Zeitalter" nicht geschrieben, um die Geschichte des 11ten Jahrhunderts auszuhellen, oder um der Wahrheit zu dienen, sondern er hat es geschrieben, um die Verdienste des Ooktor Martin Luther anzupreisen, und der Welt zu zeigen, daß gewisse, sehr deutslich gezeichnete Menschen "unlautere Bursche" seien. Der arme Salier Heinrich IV. wurde aus dem Grabe herauf beschworen, um Hokus Pokus für die Parteizwecke des Professors Hartwig Floto zu machen.

Gleichwohl befindet sich herr Floto in einer feltsamen Selbstäuschung, wenn er fühn weg behauptet, daß er sich berufen glaube, den "unlauteren Burschen" entgegen zu wirsten. Mit dem Munde schimpft er zwar über sie, aber nicht mit der Hand; denn mit dieser macht er große, sich selber verrathende, aber unangemeldete Anlehen aus dem Schaße derer, von welchen das Pariser ultramontane Blatt jenen oben erwähnten Ausdruck braucht. Ja er macht das Anlehen in einer Weise, daß vermöge seiner eigenen Eingeständnisse das Pefulat gar nicht abgeläugnet werden kann.

Herr Floto erflart nämlich, wie oben gezeigt worben, bie fatholische Lehre vom Saframent bes Altars für die grauslichte Berirrung bes menschlichen Geiftes; eben diese Lehre aber hat Papst Gregorius VII. nicht nur sein ganzes Leben lang prastisch geübt, sondern auch in den Streitigkeiten, welche Berngar von Tours erregte, dogmatisch vertheidigt. Zweitens, herr Floto nennt das Institut des priesterlichen Colibats das "verderblichte Geseh, welches je menschlichte Berblendung er-

finnen mochte." Eben biefes Geset aber hat Gregorius VII. mit unerhittlicher Consequenz burchgeführt. Drittens Hartwig Floto behauptet, die deutschen Bischöse seien ein achtungs werther Stand gewesen, so lange sie der Kaiser ernannte, nachher aber gelte das nämliche Lob nicht mehr von ihnen. Run war es zugestandener Maßen Papst Gregor VII., der Germaniens Kaisern das Recht entzog, ferner nach Gutdunten Bischöse zu ernennen, also ist, das solgt haarscharf aus den von Floto vorgetragenen Behauptungen, der höhere deutsche Klerus durch den genannten Papst herabgewürdigt und versborben worden.

Run wird jeder verftanbige Menich ber Logif ju Ehren vorausfegen, bag Berr Floto bei folden Borberfagen über ben Bapft Gregor nothwendig ein verdammendes Urtheil fallen muffe. Wer ben verfehrteften aller Brrthumer befeftigt, wer bas graulichfte aller Befete erzwingt, wer bas Bisthum, einen höchft respettablen Stand in bem machtigften aller Reiche bes Mittelalters, im romifd beutschen, erniebrigt, fur ben tann es feine Onabe, feine Nachsicht geben, und bas Meußerfte, mas zu feiner Entschuldigung zugestanden werden burfte, ift etwa die Bermuthung, es habe bem fcmeren Berbrecher an gehöriger Ginficht gefehlt, um bie gange Große bes Unheils, bas er ftiftete, ju ermeffen, furz bie Supposis tion ber Ungurechnungefähigfeit ober bie Unnahme, Gregor VII. fei ein blinder Fanatifer gemefen. In der That haben alle, bie seit 1517 gemäß ben von Kloto ausgesprochenen Brincis pien urtheilten, ein Berbift bes Tobes über Bapft Gregor VII. gefällt.

Aber wer follte es glauben: herr hartwig Floto macht eine unerhörte Ausnahme von ber Regel, welche vor ihm alle Bewunderer Martin Luthers einhielten, von ber Regel, sage ich weiter, welche auf seinem Standpunkte die Logif selber unabweisbar vorschrieb: er erklärt Papft Gregor VII. für einen großen, rechtschaffenen, fur das allgemeine Bohl

ber Bolfer thatigen, gerechten Kirchenfurften. Der Verfasser ber Geschichte heinrichs IV. sagt (I, 209): "hilbebrand meinte es mit der Menschheit ehrlich. Wenn er es als sein Recht in Anspruch nahm, Kaiser- und Königs-Throne so gut wie die kleinste Grafschaft nach Willfur zu besehen, wenn er den Plan hatte, alle Fürsten der Christenheit, vom deutschen Kaiser bis zu den Machthabern in Sardinien oder Dalmatien, sollten seine Basallen und ihm unterthan werden: so trieb ihn bennoch nicht Herrschlucht, sondern heiliges Berlangen, die Christenheit zu bessern. Er suchte nicht, nach schwacher Renschenweise, sich selbst zu täuschen, wenn er zu Salerno sterbend sprach: "ich habe die Gerechtigkeit geliebt und die Ungerechtigkeit gehaßt, darum sterbe ich im Elende."

Ebenso bas. S. 210: "Hilbebrand lehrte: alle Menschen seien von Ratur gleich, wenn baher die weltlichen Fürsten sich in blinder Begier und unerträglichem Hochmuth zu Besberrschern ihrer Länder auswarsen, so haben sie das auf Autrieb des Teusels gethan und durch Frevel aller Art durchgessett. Nur solche Fürsten sind zum Herrschen berechtigt, welche die Kirche aus freiem Antriebe einsett, damit sie in Desmuth und aus Liebe zu Gott regieren. Hildebrand haßte die weltliche Gewalt nicht als solche — aber er kannte die Schlechtigseit der meisten Fürsten seiner Zeit. Das Elend des Bolks ging ihm zu Herzen: er wollte zunächst die Kirche "frei, feusch und rechtgläubig"" machen, dann die weltlichen Kürsten der Kirche unterwersen und so ein neues Zeitalter der Gerechtigseit herbeiführen."

Ja, Floto geht in feinem Eifer, bem Bapft Gregor gerrecht zu werben, ihn als Ibeal eines rechtschaffenen Briefters hinzustellen, so weit, baß er sogar bie durch unzweifelhafte Thatsachen widerlegte Behauptung ausspricht, Hilbebrand wurde den Kaiser Heinrich III., welchen Floto für den besten und edelsten aller deutschen Herrscher erklärte, wenn nämlich berselbe länger gelebt hätte, "in seinem trefflichen Regiment

fraftig und aufrichtig unterflüt haben." Das ift eine romantische Einbildung, die aus der puerilen Anficht floß, welche Bartwig Floto von bem britten Beinrich hegt. Vollfommen feft fteht, bag ber von Floto bochgepriesene Romerzug, melden Beinrich III. im Spatherbfte 1046 antrat, nicht sowohl bem bamaligen Papfte Gregor VI. ale vielmehr bem Rathgeber beffelben, Capellan Silbebrand galt. Auch hat ber Raifer nachher ben abgefesten Papft felbst und feinen Capellan hildebrand wie Berbrecher behandelt, und ale Staategefangene nach Deutschland abführen laffen, mahrend bie zwei anbern Begenpapfte Splvefter III. und Benedift IX. rubig in Italien bleiben burften. Rur ein Romantifer fann baber im Angefichte folder Thatfachen von einem möglichen Bufammenwirfen Silbebrande und Seinriche III. traumen.

Bewiß find obige Lobpreisungen ber reinen Absichten bes Papftes Gregorius VII. ftarf und unzweideutig. Aber in ben Mund eines Mannes, wie hartwig Floto, paffen fie fo wenig, ale eine Fauft auf ein Auge. Rimmermehr tonnen fte organisch in einem Ropfe entsprungen fenn, ber bie Lehre vom Saframent bes Altars ale bie graulichfte Berirrung bes menschlichen Beiftes, bas Berbot ber Briefterehe ale bas verberblichfte aller Gefete, ber endlich Bapft Gregor ale ben Berberber bes beutschen Bisthums brandmarft. Unferes Erachtens ift nur eine einzige Erflarung diefer Meußerungen bentbar, nämlich Die, bag herr Floto obige Gage von Anbern gleichsam wie erotische Pflanzen aus einem fremben Gemachte Das frembe Gemachehaus maren aber Sause entlehnt hat. für ihn ohne Frage die hiftorischen Arbeiten ber "unlauteren Buriche", bezüglich welcher bas ultramontane Barifer Blatt (ber Univere nämlich) behauptete, "bie beutsche protestantische Rirche fehre in ihren Geschichtschreibern jum Ratholicismus jurud." In ber That alle Welt weiß, daß die von ben eben genannten Befdichtschreibern abgefaßten Bucher Dinge genug enthalten, wie jene von hartwig adoptirten Lobspruche auf Gregor. Folglich ift fonnentlar: ber Basler Profeffor hat fille Anlehen bei ben unlauteren Burichen erhoben, hat aus ihrem Schape genascht.

Roch ein anderer schlagenberer Beweis berfelben Thatfache Diejenigen, welche Sartwig Kloto "unlautere Buriche" fchilt, haben fehr bundig, und fo, daß fein ehrenhafter Biberfpruch mehr julaffig fcheint, bargethan: erftlich es war ichreiendes Unrecht, bag Germaniens Ronige fic unter dem Bormand ber Rechte bes Raiserthums eine Bemaltherrichaft über bie romifche Rirche anmaßten; zweitens bie Römerzüge, welche fie antraten, um folche Anmagungen in's Werf ju fegen, find ftete von ber Nation migbilligt, und nur mit größtem Wiberftreben jugegeben worden; brittens biefelben Buge haben bem Reiche unheilbare Bunben gefolagen. Bon bem Standpunkt bee herrn hartwig Floto freilich stellt sich bie Sache gang anders heraus. Nicht nur preist er (Bb. I, 155 ff.) ben Gewaltstreich, fraft beffen ber Salier Beinrich III. ben Papft Gregor VI. absette, und fofort eine Reihe beutscher Bischofe, welche ju Rom von ihren beimathlichen Pfrunden leben mußten, auf Betri Stuhl erhob. als eine weltrettenbe That, als ein unermeßliches Berbienft um bie Rirche, sondern er fpricht auch (Borrede jum zweiten Banbe) ben Grundfat aus, ber Raifer muffe bie Dberauffict über Betri Ctuhl führen, und ohne biefe Aufficht tonne bas Bapftthum gar nicht fegenereich wirfen. Gleichwohl finbet fich, wer follte es fur möglich halten? in dem Dpus bes Berrn Bartwig Floto folgende Erpeftoration (I, 23): "leiber brachte es die Raiferwurde mit fich, daß unsere Raifer immer wieber jene unseligen Romerguge unternahmen, welche bas Berberben fur Deutschland und für Italien gewesen find."

Lettere Behauptung hat allerdings ihre unzweiselhafte historische Richtigkeit; eben dieselbe bricht aber unwiderruflich ben Stab über die von Otto I. gewaltsam erzwungene Er-

neuerung des Kaiserthums, sowie über die Dinge, welche ber Salier Heinrich III. zu Rom unternahm, Maßregeln, die in nothwendiger Folge das Unglud Heinrichs IV. herbeigeführt haben; sie straft endlich das sentimentale Geschwäß, das Herr Hartwig Floto als eine Geschichte Heinrichs IV. und seiner Beit zu betiteln beliebt, Lügen. Warum hat troß alle dem der Basler Prosessor obige Säße aus den Schriften der "unslauteren Bursche" aufgenommen? offenbar deshalb, weil er sich fürchtete für einen Schwachtopf gehalten zu werden, wenn er sich nicht zu jenen Wahrheiten bekenne, welche Fleiß und Scharssinn der unlauteren Bursche sestenne, welche Fleiß und Scharssinn der unlauteren Bursche sestellt und, man darf wohl sagen, zu einer durch die ganze deutsche Literatur gangbaren Münze gemacht hatte. Um der Eitelkeit willen, ebenso weit zu sehen, als Andere, verwickelt sich Herr Floto — ohne daß er selbst es merkt — in die gröbsten Widersprüche.

Benug von diefen Jammerlichkeiten! Um einen Begriff von bem Talent bes neuen Siftorifers zu geben, muffen noch andere Bunfte hervorgehoben werden. Berr Floto will nicht blog bie "unlauteren Burfde" an Pranger ftellen, nicht bloß Die Berdienfte Dr. Luthers burch bie Folie bes 11ten Jahrbunberte verherrlichen; er verfolgt noch einen anbern 3med, er will einer Rlaffe von Lesern ober (bag ich gleich mit ber Bahrheit herausplage) von Leferinen gefallen, die er zwar felbst nicht genauer bezeichnet, die man aber fehr genau nache weisen fann. herr Floto verabscheut, wie oben gezeigt worben, alle überfluffigen Roten, und verweist Sachverftanbige auf bie Schriften feiner Borganger Stenzel und Giefebrecht: er schreibt alfo ex professo nicht für Gelehrte, fonbern . . . nun fur men benn? ich fage fur bie . . . Salone. Er mochte für die Geschichte werben, was Gugfow für den Roman. Bb. I, S. 7 heißt es: "es ift viel leichter, wenn man am talteften Tage bee Januar burch eine Lanbichaft manbert, mo bie Baume entlaubt find, Binternebel une umgeben, und ber Sonee unter ben gugen fracht, fich mit einem Schlage mittelft Phantasie in ben heißen Juli zu verseten — mit seinem satten Grün, schwülen Winde und gelben Kornfeldern — als sich in unsern Tagen die Rultur und das Sentiment jener Jahrhunderte (bes 11ten) zu vergegenwärtigen."

Ift bieß nicht achtes Salons-Gerebe? Run benfelben Ton halt Herr Floto burchaus ein. Zwar liebt er es da und bort bie Farben so did aufzutragen, daß man zweiselhaft werden könnte, ob wohl seine Sprache überall an Orten, die man in Berlin z. B. zur guten Gesellschaft rechnet, Beisall sinden burste. So heißt es (I, 230) von Robert Wistard, dem Ersoberer Apuliens: "wahrlich weit genug hatte es Robert gesbracht, seit er seinen Vater Tankred und dessen kleine Bestigung Hauteville verlassen, mit dem Bettlerranzen an der Seite und dem Pilgerstabe in der Hand." Noch drasstischer ist die Schilderung, welche Herr Floto von der Maisländer Guelsen-Partei entwirft, die man mit dem Namen Pateriner bezeichnete, welches Wort Herr Floto stehend durch den Ausdruck "die Lumpen" übersett.

Der Mailander Erzbischof Guido war durch Papft Alex rander II. 1066 gebannt worden; nun rief der Erzbischof die Hilfe des Bolfes auf, kam aber schlecht weg, weil die Haupter der Bateriner, der Rleriker Ariald und der Hauptmann Erlembald, ihm entgegenwirkten. Herr Hartwig Floto erzählt dieß (I, 275 unten fig.) mit den Borten: "Guido klagte von der Ranzel dem Bolke was geschehen; ihm gegenüber standen Ariald und Herlembald, um zu antworten. Es kam zum Streit, die Parteien sonderten sich, der Rampf begann. Einige der "Lumpen" stürzten sich auf Guido, riffen ihm die Rleider vom Leibe und schlugen ihn mit Stöden halb todt; dann rasten sie durch die Straßen, wie Säue grunzend, und plünderten den erzbischösslichen Palast!

Diese bem Stall entnommenen Bilber scheinen allerbings bas Daß beffen zu überschreiten, mas in einer Salonsgefells schaft, bie nicht aus Stubenmägben ober Raberinen besteht,

für anständig gilt. Allein man muß bebenken, erstlich, daß die Ohren von Berliner Damen vielleicht seit den demokrastischen Auftritten von 1848 etwas weniger ekel geworden sind, zweitens jedenfalls in Rechnung ziehen, daß Herr Hartswig Floto bei den soldatesten Gewohnheiten, von denen wir oben sehr deutliche Proben nachgewiesen haben, sich zuweilen leicht in etwas vergessen kann. Wer halt sich selbst immer ganz im Zaume: bonus interdum dormitat Homerus!

Wenn von une behauptet wird, herr hartwig ichreibe Geschichte für bie Salons, so muffen wir foldes naber babin bestimmen, bag er um ben Beifall inebefondere besjenigen Theils ber Salonbevolferung buhle, welcher nicht im Dberrod und Inerpressibles gefleibet erscheint, sonbern berjenigen, bie mit ber Erinoline fich fcmuden. Daß bem fo fei, fann man fehr befriedigend nachweifen. Die Hauptsumme ber politifchen Bahrheiten, welche Sartwig auf ben 436 enggebrude ten Seiten bes erften Banbes vorträgt, last fich in folgenbe Sate jufammenfaffen: Die Raiferin Agnes von Boitou, Bittme Beinriche III. und Bormunberin Beinriche IV., ber beim Tobe seines kaiserlichen Baters nur sechs Jahre zählte, war bie herrlichfte, befte, gesittetfte, feingebilbetfte, gescheibtefte, talentvollfte, fconfte, verehrungewürdigfte ber Frauen (wie alle Anfänger liebt Floto die Superlative), hatte fie die Erziehung ihres Sohnes vollenbet, fo murbe aus ihm unfehlbar ein Fürft geworden fenn, gleich vollfommen wie fein Bater.

Aber der Erzbischof Hanno von Köln, ein grober Schwabe, entzog den Sohn gewaltsam der Mutter, und in der neuen roben Schule, die man ihm gab, machte Heinrich sich gewisse kleine Fehler zu eigen, die selbst Herr Floto beim besten Willen nicht ganz wegdisputiren kann. Hanno und kein Anderer ist laut den wiederholten Versicherungen des Herrn Floto Hauptursächer des Ungluds, das seit 1062 die deutsche Ration betroffen hat.

Also breht sich die ganze Streitfrage des 11ten Jahrhunderts bem Reime nach um eine ruchlofe hochft ungalante That, welche jener Sanno an ber trefflichften aller Raiferinen Muffen nun bei foldem Stanbe ber Cache nicht verübte. alle feinfühlenden Frauen bis auf den heutigen Tag berab Bartei nehmen für die erfte ihres Gefchlechtes, muffen fie nicht den groben Sanno, und alle, die ihm Borfcub leifteten, ober Rugen aus feinem Berbrechen jogen, insbefondere bie romifche Curie, sammt Bapft Gregor VII., ja auch sammt ben "unlauteren Burichen", Die heute noch Sanno ju vertheibigen magen, vermunfchen? Da nun erft befommt man einen vollfommenen Begriff von ben ftaunenswerthen Kabige feiten bes Geschichtschreibers Sartwig Floto. Er hat jene figlichften Controverfen, die heute noch wie Bulver gu gunden broben, auf ein völlig neues Gebiet, auf ben Boden bes mobernen Sarem ber Romane lefenden und empfindfamen Galonegefellichaft hinübergefpielt, er hat burch biefe gauberifche" That nicht nur bem Schatten bes Saliers Beinrich IV., ber freilich jest feines irdischen Belfere mehr bedarf, fonbern auch allen benen, die heute noch auf feinen Wegen manbeln und Aehnliches thun mochten, wie er, eine große Schaar von Bundesgenoffinen jugeführt, furchtbar, wenn auch nicht burch Berftand ober Baffen, fo boch durch Schonheit und burch ben Ginfluß, ben ihr Liebreig auf die "galante" Dannerwelt übt.

Unseres Erachtens reichen die geheimen Berechnungen des Geschichtschreibers Hartwig Floto noch tiefer. Nicht umssonst wendet er so viel Lungenfrast und so viel Dinte gegen das Colibat der Priester auf, dieses grundverderblichste aller Gesehe. Die nächste Wirfung dieses fluchwürdigen Instituts ist bekanntlich die, daß eine große Anzahl von Männern, so viele nämlich in den Klerus treten, der Süßigkeit des Chesstandes und zugleich, laut der Theorie Floto's, des unschässbaren Bortheils, "ehrbar zu werden", verlustig geht. Die XLI.

zweite, daß genau ebenso viele Individuen des schönen Gesschlechts eine meist heißersehnte Gelegenheit verlieren, unter die Haube zu kommen. Run gibt es in Desterreich, in Bayern, in Schwaben, in Rheins und Mains Franken, in Breußen eine fehr erkledliche Jahl von wohlsundirten Bisthümern, Domherrenstellen, Generalvikariaten, es gibt weister in denselben Landen eine erstaunliche Menge zum Theil setter Pfarreien!

Bare daher das Colibat, dieses traurigste aller Gesete, aufgehoben, so ist sonnenklar, daß eine unbestimmbare Rasse von Hosdamen, Edelfräulein, Offiziers., Rausmanns. Births. Töchtern theilweise glänzend, im Ganzen gut und anständig als Bischösinen, Generalvisaria, Domherrinen oder Domfrauen, verheirathete Aebtissinen, und insbesondere als Pfarrerinen versorgt werden konnten. Deutschland, bewundere den Scharssinn und die taktische Größe deines Sohenes, des Geschichtschreibers Floto! Klios Griffel in die Hand nehmend, hat er auf den Beistand eben dieser Candidatinen der Haube gerechnet. Und wahrlich, wenn die Schönen alle, deren Sache er großmuthig vertritt, ihrem noblen Wortsührer einigermaßen unter die Arme greisen, so fann ein glänzens der Ersolg kaum sehlen.

Darum, Ihr Hofbamen in Desterreich und Bayern, Ihr Ebelfräulein auf ben Schlössern bes katholischen Abels, und auch Ihr auf höhere Dinge sinnende Plebejerinen, Kaufmanns und Wirths-Töchter! kaufet in Masse bas Buch bes galanten herrn Hartwig Floto, bewirket, daß es innerhalb ber nächsten brei Jahre achtzig bis hundert Auslagen erlebt, erfüllet die Welt und die Salons mit seinem Ruhme, dadurch werdet ihr ihn so mächtig machen, daß es ihm leicht wers ben muß, das gräuliche Werk Gregors VII., das priesterliche Cölibat zu zerstören. Ihr aber werdet dann unsehlbar wohlbehalten in den Hasen des geistlichen Ehestandes einlausen!

So viel über die fociale Seite ber historifden Lucubra. tionen herrn Sartwig Floto's, über feine literarischen Berbienfte genugen wenige Borte. Co boch die Fabigfeit angefolagen werden mag, die er in jener erften Richtung entwis delt, fo bescheiden find lettere. Floto fagt felber ju Gingang bes zweiten Bandes (II, 1): "meine Erzählung, die bisher (b. h. im erften Bande) - ben Begebenheiten gemäß - nur in Sprungen vormarte fommen fonnte, nimmt jest einen ftetigen Bang". Das ift, ben Beifat abgerechnet, ber die Rothigung ben Begebenheiten in die Schube schiebt, buchftablich mahr. Stoffweise spricht Hartwig Floto jum Lefer, fein innerer Bufammenhang verbindet bie einzels nen Theile zu einem Bangen. Immer wieder macht ber Berfaffer neue Unfage, vom Jahre 1066 in bas Jahr 1063, von 1070 nach 1064 jurudichreitenb. Bon ben eigentlichen Triebfebern, welche die handelnden Sauptpersonen in Bemegung festen, hat Floto nicht bie entferntefte 3bee.

Der Leser muß sich mit ausgewärmtem Rohle begnügen, ben Borganger schon vor fünfzig und hundert Jahren des Weiten und Breiten ausgetischt hatten, und nur ein wenig Berliner-Brühe gießt der Unvergleichliche als eigene Zuthat hinzu. Dabei begeht er zuweilen Berstöße gegen das historische ABC, die nicht geringer sind, als wenn ein lateinischer Schüler der niedersten Klasse ut mit dem Indisativ construirt, worauf ehemals in würtembergischen Schulen eine Strafe von vier sogenannten Dagen "aus dem Salze" stand.

So fagt er z. B. (I, 284): "auch Raifer Dtto III. war als Rind von feinem Oheim, herzog heinrich von Bayern, bem späteren Kaiser heinrich II., seiner Mutter geraubt worsen". Man sieht, ber Geschichtschreiber hartwig Floto bilbet sich ein, es sei der nachmalige Raifer heinrich II., der 1024 starb, gewesen, welcher das Kind Otto III. 984 entsuhrte. Beit gesehlt! jeder einigermaßen in der deutschen Geschichte

unterrichtete Schulknabe weiß, daß jene That nicht bas Werk bes nachmaligen Kaifers Heinrich II., fondern feines Baters, bes Herzogs Heinrich von Bayern, war, ben man ben Banster nennt.

Bei ben mehr als zweibeutigen Kähigkeiten, die Herr Hartwig Floto in literarischer Beziehung, b. h. nicht als Politiker und Parteischwäher, sondern als eigentlicher Historiker entwickelt, ift ein gewisses bestimmtes Ziel, das er als solcher verfolgt, besonderer Beachtung werth. Man kann mit gutem Kuge sagen, alle Studien, welche Hartwig Floto über die Quellen des eilsten Jahrhunderts gemacht hat, lausen darauf hinaus, die Geschichte jener Zeit als völlig unsicher hinzustellen. Er hat einige nicht alltäglichen Neußerungen gleichzeitiger Zeugen ausgesammelt, die für den angegebenen Zwed nicht besser gewählt werden könnten, und in der That reiche Lektüre, sei es des Herrn Floto selber oder — wenn er hierin, wie zu vermuthen steht, mit fremdem Kalbe gespstügt haben sollte — eines andern, vor der literarischen Welt verdorgenen Hintermannes, verrathen.

Band I, 10 zieht er eine Stelle aus ber Chronif bes Constanzer Berthold an, welche so lautet: "Myriaden von Lügen waren durch alle Schichten der Gesellschaft verbreitet". Deßgleichen einen Ausspruch bes czechischen Chronisten Cosmas, welcher meint: "über die Zeitgenossen Wahrheit zu sagen, bringe Gesahr, benn dieselben seien meist jeder Tugend baar, und verlangten bennoch gelobt zu werden. Aber auch zu lügen gehe nicht an, da Jedermann die Ereignisse kenne. Darum halte nun er (Cosmas) es für das Rlügste, sich mit Mittheislung einiger oberflächlichen Notizen zu begnügen". Endlich an einer dritten Stelle theilt Floto merkwürdige Aeußerungen bes unbekannten Biographen mit, der eine furze Lebensgesschichte des Kaisers Heinrich IV. schrieb. Dieselbe ist höchtt wahrscheinlich ein Werf des Lütticher Bischoss Otbert. Die

betreffenden Worte lauten: "ich weiß nicht, soll ich schreiben, oder soll ich schweigen? Bald ergreife ich die Feder, bald finkt sie mir wieder aus der Hand. Denn die Wahrheit zu offenbaren, ist gefährlich, zu schweigen aber, stoßt wider die Manneschre. Wohlan! ich schreibe: die Wahrheit soll, selbst wenn es Ruhe und Leben kostet, ihren Vertheidiger haben."

herr Flow ermangelt nicht, Diefe und ahnliche Binte ausgezeichneter Beitgenoffen ju einem gangen Spftem auszuweiten. Reiner von benjenigen Chronisten, welche gegen ben falfchen Sof Bartei nahmen, ober jum mindeften nicht fur Beinrich IV. fcbrieben, entgeht bitterbofen Angriffen: fie merben ber Reihe nach als bumm, als unwiffent, als verbache tig, ale Lügner hingestellt, und wenn man herrn Kloto bort, verbient auch nicht eine einzige von ihnen bezeugte Thatfache, bie irgend ju Ungunften bes Sofes lautet, vollen Blau-Im ausgedehntesten Umfange wendet Floto Die Baffe folder Denunciationen wider benjenigen Siftorifer bes 11ten Jahrhunderts an, ber nach bem Urtheil der Cachverftandigen die erfte Stelle unter ben beutschen, vielleicht unter fammte lichen Chronisten des Mittelalters einnimmt, nämlich wider Lambert von Hersfeld. Es gab unter den alten Bellenen gewiffe Rleinmeifter, welche es fur ein großes Bert hielten, Somer, ben gefeierten Dichter, berabzusegen, Madel an ibm ju entbeden. Griechischer Boltowis nannte Die Tropfe Somere = Beigeler, Όμησομάστιγες. In gleicher Beise fonnte man herrn hartwig Klotto einen gamberte Beißeler nennen.

Und welchen praftischen Gebrauch macht nun Floto von bem an fich unbegrundeten Gelarm, das er wider die Glaub-wurdigfeit der Chroniften der Zeiten Heinrichs IV. erhebt: er benütt es, um den Borwurf gewisser grober Fleischessuns ben, deren die öffentliche Stimme den dritten Salier hein-rich IV. bezüchtigte, zu entfraften. Und damit der Eindrud bes negativen, aus literarischer Berdachtigung hergenommenen

Beweises noch mehr verstärft werde, ermangelt er nicht, nebenbei Gegenzeugen in sehr eigenthumlicher Beise aufzuführen.

Bapft Gregor VII. hatte in einem Rundschreiben Bezug auf die Ausschweifungen genommen, welche die öffentliche Meinung bem jungen Konige Schuld gab. Auf Diefe Unflage hin erwiederte Bifchof Theoberich von Berbun, ein wuthender Gibelline: "Bon bee Ronige Berbrechen haben Bir in beiner Schrift gelesen, auch vernommen, daß bie Berfündiger beines Evangeliums Die Runde bavon über ben Erd. treis verbreiten; Wir aber miffen nichts, und glauben nichts von alle bem" (nos haec ignoramus, nos haec non credimus). Bewiß ein fatholifcher Bifchof, ber eine folche Sprace gegen ben Bapft, bas Dberhaupt bes Glaubens, führt, wirb bei vernünftigen Menfchen feinen gunftigen Ginbrud erme-Aber andere urtheilt herr hartwig Floto; triumphis rend führt er wiederholt ben Ausspruch Theoderiche an, und glaubt bamit für immer jeden Begner falifcher Reinheit niebergefchlagen ju haben.

D guter herr Floto! Sie tauschen sich gewaltig. Bor jedem Geschwornen-Gericht, das über Berbrechen erfennt, gesen Dinge vor, wie die, auf welche Sie so großes Gewicht legen. Die Zeugen werden abgehört, alle Theile der Anklage so gut als möglich erhärtet, bann erhebt sich jedesmal ein Theoderich von Berdun, nämlich der Anwalt des Angeklagten und hält eine Rede, die, mag sie lang oder furz, durchdacht oder leichtfertig seyn, unsehlbar auf die obigen Sähe des lothringischen Bischofs hinausläuft: "wir haben zwar davon sprechen hören, allein wir wissen nichts von all dem, und glauben nicht daran". Und obgleich zuweilen sehr einfältige Leute in heutigen Geschwornen-Gerichten siben, so ist nicht leicht ein Einziger so dumm, daß er sich durch das Advosatengeschwäß bethören ließe, vielmehr bildet sich

ein Jeber sein Urtheil nach ben Einzelnheiten, welche von ben Zeugen vorgebracht wurden. Bon solchen Einzelnheiten aber ift in jenem Antwortschreiben bes Berduner Bischofs nirgends die Rebe, sie taugt folglich auch nicht zu einem Gesgenbeweise.

Sonft beruft fich Floto häufig, wenn es fich barum handelt, positive Beugen fur ben Caller in's Feuer ju fubren, auf jene vermuthlich von Othert abgefaßte Biographie, bie er fo ziemlich als einzige achte Quelle ber Geschichte bes Saliere gelten laffen mochte. Gie ift eine Art von Leichen-Rebe, vom Schmerz über ben Tob bes ungludlichen Raifers eingegeben, und von einem Manne verfaßt, ber auch nach unferem Urtheil Achtung verbient. Beinrich IV. hatte in Bahrheit große Eigenschaften neben rielen ichlimmen, und ift nicht bloß bitter gehaßt, fondern auch heiß geliebt worden, befonbere vom gemeinen Manne, vom Bolte, bas unbezahlt für ihn in ben Tob ging. Wie viele beutsche Bauern haben fur ihn geblutet! Es mare baber grobe Ungerechtigfeit, ben gutticher Bifchof beghalb ju verbachtigen, weil er feinem Donarchen Unhänglichfeit bis in den Tod bemahrte. Aber Dtbert ergeht fich in allgemeinen Umriffen, schildert ben Totals Eindrud, ben Beinrich's IV. Berfonlichfeit hervorbrachte, fcmeigt inebesondere von ben Ginzelnheiten ber früheren Jahre bee Ronige, barum fann er nicht ale Begenzeuge wiber Lambert und die andern Chroniften aufgerufen werben.

Im llebrigen entscheiden alle jene geschichtlichen Unfauberkeiten, die dem Salier vorgeworfen werden, nichts in Besug auf die Hauptfrage, nämlich den Werth oder Unwerth seiner Regierung. Selbst wenn sie durchaus erlogen wären, könnte Heinrich IV. ein sehr mittelmäßiger Regent gewesen seyn, wogegen andererseits der Fall denkbar ist, daß, wenn er auch als Privatmann noch viel schlimmere Dinge begangen hätte, ein gerechtes und wohlerwogenes Verdikt dem Gange, welchen seine Regierung im Ganzen nahm, Beifall

zollen müßte. Pueril erscheint ce beshalb, daß herr Floto all jenen Auswand von Berdächtigungen gegen die Glaubs würdigkeit der Zeugen des Itten Jahrhunderts bloß zu dem Zwecke gemacht hat, um den König in Bezug auf Beschulbigungen weiß zu brennen, welche jedenfalls von untergeordeneterer Bedeutung gegenüber anderen viel wichtigeren Fragen sind. Floto selbst rühmt sich in der Borrede zum zweiten Bande: der erste enthalte von Seite 277 bis 436 eine sort-Lausende Kritif Lamberts von Hersseld, also statt Geschichte eine kritische Abhandlung über einen Chronisten: tant de bruit pour une omelette!!

Bahrlich unter biefen Umftanben brangt fich bie Bermuthung auf, bag bie fritifchen Lucubrationen bes herrn Floto, betreffend die Chronisten des 11ten Jahrhunderts, einem 3wede bienen, ben er felbft nicht genau tennt, fur ben aber Andere ihn anspannten. Wie oft werden Leute untergeordneter Art in Die Lage gebracht, eine Rolle ju fpielen, ohne baß fie felbft es ahnen : mogu? Und fiehe, biefe Bermuthung wird mertwürdig burch gemiffe Worte bestätigt, welche herr Floto in der Borrede jum zweiten Bande binwirft: "Meine Beurtheilung bes Lambert von Berefeld", fagt er, "habe ich schon ale Student (nämlich ale Buborer bes Grn. Leopold Ranke) geltend gemacht. Da ich auf Biberfpruch gefaßt fenn mußte, fo mar es mir doppelt angenehm. baß mir herr Brofeffor Rante fogleich nach Ericeinen bes erften Banbes ichrieb: mas Lambertus anbetrifft, fo haben Sie mich jum offenen Berbundeten."

Also Herr Leopold Ranke hat die von Floto wider ben ansehnlichsten Siftoriker bes eilsten Jahrhunderts erhobenen Zweifel unter seine Fittige genommen, hat den Schüler durch einen eigenen Brief ermächtigt, sich vor aller Welt auf die Bewilligung des Herrn Leopold Ranke, summi in litteris nominis, zu berufen!

Die nordbeutsche Geschichtschreibung ift in unseren Zas gen befanntlich ein faft militarifch organifirtes Befen. Gie hat ihre Rorporale und garmtrommler, ju welchen ich herrn Rloto rechne; fie bat weiters ihre Oberften und Generallieutenante. Wenn je Giner, fo verdient herr Leopold Rante ein folder Generallieutenant bes papierenen Beeres genannt au werben. Führt nun ein Felbherr irgend einen militarifchen Coup gegen ein feindliches Land im Schilbe, mas thut er? Er fcbidt Croaten voran. In literarischen Relbzugen wird ein abnliches Berfahren beobachtet, man lagt Leute in bie Rriegetrompete ftogen, welche man ale "Fühler" gebraucht, um die Meinung ber Menfchen ju recognosciren. Gin folcher Subler mar bas Buch "Raifer Beinrich ber Bierte und fein Beitalter", meldes Sartwig Floto, wie er felbft vermeint, au dem 3mede fdrieb, Luthers Berdienfte ju preisen, Die beutsche Frauenwelt fur Die engelreine Raiferin Agnes ju entflammen, nebenbei bie "unlauteren Buriche" ju guchtigen, welches aber in Wahrheit bagu von Beiterbenfenden bestellt ward, um zu versuchen, ob und wie weit die Deutschen es fich gefallen laffen murben, wenn man bie beften Befchichtschreiber bes Mittelaltere ale einen Saufen Lugner binftelle.

Der Grundgebanke nun, der dem eben beschriebenen Manöver unterliegt, dürste solgender senn: es stinkt mit der Geschichte des eilsten Jahrhunderts, sofern sie sich nun und nimmermehr für protestantische Zwecke gebrauchen läßt. Folgelich kann es sich sur "unsere Leute" einzig und allein darum handeln, die Gegner zu hindern, daß sie die ihnen günstige Bahrheit an's Licht ziehen. Darum auf Ihr literarischen Korporale, Feldwebel. Lieutenants, Hauptleute, Obersten, Feuerwerfer! Die Parole ist: allgemeine Berdächtigung sämmtlicher Quellen! Das eilste Jahrhundert muß zu einem X werden, von dem fein Mensch etwas Sicheres weiß. Sapienti sat!

Es gibt neben Leopold Rante noch einen zweiten Betallieutenant nordbeuticher Geschichtschreibung, nämlich ben Scheimenrath Georg Beinrich Bert, Borftand bes großen, auf Roften bes beutschen Bunbes unternommenen Cammel-Berfe ber monumenta Germaniae. Wie jener bas Commanbo uber die neuere Beschichte führt, fo ift biesem die Dberaufficht über bas Mittelalter bes beutschen Reichs anvertraut. Große Manner vertragen fich befanntlich felten miteinander. Daber mag es tommen, bag Berr Bartwig Floto, Leovold Rante's Getreuer, wiederholt Die Lange einfest gegen ben literarischen Obergeneral bes Mittelalters. 2m ftarfften und ungescheuteften thut folches Floto in einem Unhange, welcher bem zweiten Banbe bes vielhesprochenen Rraftwerfe beigefügt ift. herr Pert hatte nämlich Grunden, Die er im erften Banbe bes Archive ber Gefellfcaft fur altere beutiche Beschichtstunde entwidelte, bas Bebicht eines Unbekannten, welches ben Titel führt: de bello saxonico, ale unacht aus ben Monumenta meggelaffen. Siegegen erhebt fich nun Sartwig Floto, inbem er nachweist, baß bas Gebicht ohne Frage acht fei, und baß folglich Bert Unrecht gethan habe, Diefem Denkmal bes eilften Jahrhunberte eine Stelle in jener Sammlung zu verweigern.

Die Beweise, welche Floto für die Aechtheit vorbringt, sind unseres Erachtens schlagend, und wir können nicht umbin, herrn Perk in dieser Sache für völlig überwunden zu erklären. Im Ganzen liegt freilich wenig hieran, und wenn wir den Sieg Floto's erwähnten, so geschah es nur, weil er im Feuer der Beweissührung sich etliche Worte entschlüpfen läßt, die von Belang sind für richtige Beurtheilung der historischen Studien des Herrn Floto. Er sagt nämlich (II, 428): "ich habe beide Autoren (das Gedicht des Ungenannsten und die Chronik Lamberts von Hersseld) aus's allergenaueste studiert, ercerpirt, übersett."

Wie? Herr Hartwig Floto! Sie haben bie Beiden nicht nur ercerpirt (was man nur bei schweren Schriftstellern thut), sondern Sie haben Beide sogar überset? Aber mein Gott, warum haben Sie zwei Schriftsteller übersett, die jeder, der irgend im Lateinischen sattelsest ift, so gut und so sicher versteht, als ein Klerifer sein Brevier!

Gestehen Sie nur, daß Sie sich die Muhe ber llebers seung deshalb gegeben haben, um Ihre Arbeit Andern zeisgen, und sich dadurch vergewissern zu können, ob sie den Sinn Lamberts auch wirklich überall richtig auffasten. Folgslich fühlen Sie selbst, daß Sie im Latein des Mittelalters nicht recht zu Hause sind. Und gleichwohl wagen Sie, ein solder Anfänger in den historischen Elementen, durch Ihr ganzes Opus sich den Schein zu geben, als seien Sie Meisster im Sattel! Zu den andern Eigenschaften der "Geschichte Heinrichs IV." gehört nämlich auch die, daß herr Hartwig Floto sich herausnimmt, im Allgemeinen Duellen ohne Ansgabe des Orts und Namens zu citiren, wie z. B. mit den Kormeln: "ein mittelalterlicher Schristseller sagt", und "wiesder ein Anderer sagt." Et jam satque superque satis!

Es gibt neben Leovold Ranke noch einen zweiten Betallieutenant nordbeutscher Beschichtschreibung, nämlich ben Beheimenrath Georg Beinrich Bert, Borftand bes großen, auf Roften bes beutiden Bunbes unternommenen Cammel-Berts ber monumenta Germaniae. Wie jener bas Commando über bie neuere Beschichte führt, so ift biesem bie Dberaufficht über bas Mittelalter bes beutiden Reichs anvertraut. Große Manner vertragen fich befanntlich felten miteinander. Daher mag es fommen, baß Berr Bartwig Floto, Leopold Ranfe's Getreuer, wieberholt Die Lange einsett gegen ben literarifchen Obergeneral bes Mittelalters. 2m ftarf. ften und ungescheutesten thut solches Floto in einem Unbange, melder bem zweiten Banbe bes vielbesprochenen Rraftmerfe beigefügt ift. herr Pert hatte nämlich aus Brunden, Die er im erften Banbe bes Archive ber Gefellfcaft fur altere beutiche Beschichtsfunde entwidelte, bas Bebicht eines Unbefannten, welches ben Titel führt: de bello saxonico, ale unacht aus ben Monumenta meggelaffen. Siegegen erhebt fich nun Sartwig Floto, indem er nachweist, baß bas Gebicht ohne Frage acht fei, und baß folglich Berg Unrecht gethan habe, Diefem Dentmal bes eilften Jahrhunberte eine Stelle in jener Sammlung zu verweigern.

Die Beweise, welche Floto für die Aechtheit vorbringt, find unseres Erachtens schlagend, und wir können nicht umbin, herrn Pert in dieser Sache für völlig überwunden zu erklären. Im Ganzen liegt freilich wenig hieran, und wenn wir den Sieg Floto's erwähnten, so geschah es nur, weil er im Feuer der Beweissührung sich etliche Worte entschlüspfen läßt, die von Belang sind für richtige Beurtheilung der historischen Studien des Herrn Floto. Er sagt nämlich (II, 428): "ich habe beide Autoren (das Gedicht des Ungenannsten und die Chronik Lamberts von Hersseld) aus allergenaueste studiert, ercerpirt, übersest."

Wie? Herr Hartwig Floto! Sie haben bie Beiben nicht nur ercerpirt (was man nur bei schweren Schriftstellern thut), sondern Sie haben Beibe sogar überset? Aber mein Gott, warum haben Sie zwei Schriftsteller übersett, bie jeder, der irgend im Lateinischen sattelsest ist, so gut und so sicher versteht, als ein Klerifer sein Brevier!

Gestehen Sie nur, daß Sie sich die Muhe der Uebersesung deshalb gegeben haben, um Ihre Arbeit Andern zeisgen, und sich dadurch vergewissern zu können, ob sie den Sinn Lamberts auch wirklich überall richtig auffasten. Folgslich fühlen Sie selbst, daß Sie im Latein des Mittelalters nicht recht zu Hause sind. Und gleichwohl wagen Sie, ein solder Anfänger in den historischen Glementen, durch Ihr ganzes Opus sich den Schein zu geben, als seien Sie Meister im Sattel! Zu den andern Eigenschaften der "Geschichte Heinrichs IV." gehört nämlich auch die, daß herr Hartwig Floto sich herausnimmt, im Allgemeinen Duellen ohne Angabe des Orts und Namens zu citiren, wie z. B. mit den Formeln: "ein mittelalterlicher Schristseller sagt", und "wiesder ein Anderer sagt." Et jam satque superque satis!

## XXV.

## Bur Gefchichte bes driftlichen Altars \*).

Unter ben praktischen Beschlüssen ber ersten Generals Bersammlung ber driftlichen Kunstvereine (September 1856) ju Köln steht die Aufforderung voran, daß die Ausschüsse ber Einzelvereine um monogrammatische Behandlung liturgischer und archäologischer Fragen besorgt seien. Der Ausschuß bes Rottenburger, Bereins unter der ausgezeichneten Borstandschaft bes um das archäologische Studium überhaupt höchst verdienten Hrn. Prof. Dr. v. Hefele zu Tübingen hat diesem Bunssche bereits durch die zweite Bereinsgabe entsprochen. Die erste, von denselben Mitgliedern des Ausschusses, welche als Bersasser der zweiten genannt sind, herrührend, behandelte

<sup>\*)</sup> Studien über die Geschichte bes christlichen Altars von Fr. Laib und Dr. Fr. Jos. Schwarz. herausgegeben vom Rottenburger Diöcesan-Berein für christliche Runft. Mit 16 lithogr. Bilbertafeln und einem Farbendruck. 2. Bereinegabe. (Für Richtvereinsmitglieder zu beziehen entweder durch ben Sekretar des Rottenburger-Bereins, frn. Pfr. Schwarz in Böhmenkirch, D. A. Geislingen, ober den Kassier, frn. Pfr. Laib in Rechberghausen, D. A. Göppingen. Preis 3 fl. 12 kr., 1 Thir. 25 Sgr. In Partien für Bereine 2 fl. 30 kr., 1 Thir. 13 Sgr.)

bie "Formenlehre bes romanischen und gothischen Bauftyls", und in einem Anhange die Paramentif. Ein Beschluß bes Bereins übertrug ihnen vor zwei Jahren die Geschichte bes driftlichen Altars, "unter gleichmäßiger Berücksichtigung ber archäologisch wissenschaftlichen, wie der liturgischen und techenischen Seite". Die erste Bereinsgabe fand soviel Anklang, daß die Bersasser damit umgehen, eine zweite Auflage für den Buchhandel zu bereiten. Sehen wir, wie ihnen in eisner verhältnismäßig furzen Frist die Lösung der zweiten Aufgabe gelungen ist. Denn sie ift nicht leicht zu nennen.

Die archaologische Wiffenschaft besit jur Zeit noch feine burchgearbeitete Monographie bes Altars, auf welcher hatte gefußt werben fonnen. Das beste und vollftanbigfte Bert hierüber, aus welchem meiftens bie Spateren in curforifchem Ergehen geschöpft haben, ben gelehrten Binterim \*) nicht ausgenommen, ift bas Werf von Thiers: Dissertations ecclesiastiques sur les principaux autels des églises. . . par J. B. Thiers Dr. en Théol. et curé de Champrond. Paris 1688. Allein abgesehen bavon, daß seit 1688 die Archaologie febr beträchtliche Fortschritte gemacht, hat Thiere wohl eine Bufammenstellung, nicht aber eine organische Entwicklung verfucht, im Gegentheil wirft er die verschiebenen Berioden berfelben ziemlich unfritisch unter einander. Ein anberer Franzose, be Mauleon, hat in seiner Voyage liturgique schätbare Notizen fur die Geschichte bes Altares, aber bie Reise erftredt fich nicht weiter, ale über Franfreich. Co ift, wer etwas grundlicher ju Werte geben will, barauf angewiefen, fich felber umzufehen bei Alten und Reuen, bei Autoren und in Rirchen. In ben "Studien" liegt auch wirflich bas Ergebniß fleißiger Forschung und einer finnigen Combination

<sup>\*)</sup> S. Denfmurbigfeiten, IV, 1. §. 8. S. 94 ff. (Raing bei Simon Muller).

vor une. Ueber bie Salfte ber in ben XVII Tafeln gebotes nen intereffanten Belege fur Die Darftellung tritt bier jum erftenmale por bas größere Bublifum, ift theile noch beftebenden Altarbildungen, theils Sculpturen und Gemälden entlehnt. 3m Gangen bietet bae Werf in 111 Studen, neben Columbarien, Caframenthauschen, Reliquiarien, Frontalien, Rreugen und Leuchtern, 82 Aliare aus ben brei erften Perioden, vom Ratafombenalter bis jum gothischen Sochbau. Die Berfaffer, jugleich Rebafteure bes in Stuttgart ericbeinenben "Rirchenschmudes", nennen es "ben erften Schritt ju weiterer Erforschung ber bieber auffallend vernachlässigten Entwidlungegeschichte bes driftlichen Altare." "Der Sammlerfleiß gediegener Archaologen wird noch taufend Documente in Schrift und Bild entbeden muffen, bis nicht bloß abgeriffene Ctudien über ben driftlichen Altar möglich find, fondern eine im Befentlichen unangreifbare Beschichte ber Entwicklung beffelben jufammengestellt werden fann." Wir ftimmen hierin unfern, wie wir feben merben, etwas ju befceitenen Berfaffern vollständig bei. Belde confuse Begriffe noch über ben Mittelbunft bes driftlichen Rirchenbaues verbreitet find, erfuhren wir biefer Tage an einem Schriftchen, beffen Berfaffer bei ben boben Stellungen, die er theils als Confervator, theile ale Alterthumeforscher u. f. w. in der Stadt ber Intelligeng einnimmt, etwas Befferes hatte erwarten laffen \*). Dbwohl bie Lefer barin aufgeforbert merben, ben "Tifch", ben die ersten Christen bei ihren gottesbienftlis den Versammlungen gebrauchten, "als eine neue, dem driftlichen Cultus eigenthumliche und wesentliche Ginrichtung scharf

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber Form, Einrichtung und Ausschmudung ber alteften driftiliden Rirche. Ein Bortrag auf Beranstaltung bes evangelischen Bereins für firchliche Zwede, gehalten von F. v. Quaft. Mit einer Rupfertafel." Berlin 1853.

in's Auge ju faffen" \*), was vorausfest, bag ber Berfaffer felber mit gutem Beispiele vorangegangen fei, wird boch an bem erften Altare auf Martyrergrabern nichts Befferes ente bedt, ale eine Erinnerung an die "Todtenmablzeiten ber Beiben in Berbindung mit Todtenopfern" \*\*)! Auf Diefen Ratafombenaltaren \*\*\*), an benen fich "fast ohne Ausnahme" nur driftliche Ginnbilber finden, haben die erften Chriften "für bie Geligfeit ber Marthrer gebetet" (gewiß originel!), indessen hinterber die Martyrer (wohl aus purer Bergefliche feit) wieder fur fich felber angerufen, und bamit ben Grund ju einer in ihren Folgen "nachtheiligen" Berbindung zwiichen ber "obern und untern Gemeinde" (triumphirende und ftreitende Rirche) gelegt +). Wer bas verbaut, mag auch bes frommen Blaubens leben, bag es "ber evangelischen Rirche gelingen" werbe, die fatholische ober neuheidnische Runft "burch driftlichen Sinn zu einer mahrhaft driftlichen Runft wieder umzubilben" +t). Wir unsererfeite fonnen im Dbigen weber einen fpeciell driftlichen, noch einen allgemein menfchlichen "Sinn" entbeden.

Doch zurud zu ben "Studien" unferer Schwaben! Dies felben geben in vier Abschnitten zuerst ben Begriff bes Alstars, geschöpft aus seiner Bestimmung und seinem Berhältniß zur Religion. Sodann einen Ueberblick über die Entwickslungsperioden bes Altars. In letterm weichen sie von ber gewöhnlichen Ansicht, die, nach rein außerlichen Merkmalen,

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 5.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Intereffantefte, was fr. von Quaft in ben Ratafomben gefunden, die ihm als ein heibnisch-chriftlicher, also paritatischer, Tobtenacter in weiten Mortelgruben erschienen, ift ein "Baffer-Quell, zu bem Stufen hinabführen." (S. 10.) Für Touriften in heißer Jahreszeit allerdings eine troftreiche Entbedung!

<sup>†)</sup> A. a. D. S. 8. 9.

tt) A. a. D. S. 39.

den Altar der Basilita, den mittelalterlichen und den der Renaissance unterscheidet, d. h. die relative Selbstständigkeit dieses liturgischen Gliedes der Entwicklung des Kirchenbaues mißtennt, zu ihrem Bortheile ab. Sie nehmen vier Perios den an, wovon sie drei behandeln, und suchen das Geset der Entwicklung nicht in der Bewegung des christlichen Bausstyls, sondern in den wesentlichen Elementen des Altares selber, so daß, wenn auch diese vier Perioden saft ganz mit den hervorragenden Entwicklungsphasen des Kirchenbaustyls zusammenfallen, dieses doch äußerlich und zusställig ist. (Studien, S. 78.)

Dicse wesentlichen Elemente, in beren Bewegung gegenseinander die Beränderungen in der Altarconstruction sich äusperlich darstellen, sind: die mensa als Opserstätte, die Relisquien und das Behältniß zur Ausbewahrung der Eucharistie. Kreuz, Leuchter und anderer Altarschmuck treten in zweite und dritte Reihe.

In ben erften feche ober fieben Jahrhunderten nahm ber Altar, b. h. gunachft ber Tifch, auf welchem bas allerbeiligfte Opfer bargebracht wurde, gang unbeftritten an ber Chrfurcht Theil, die man bem allerheiligsten Saframente Als Thron Gottes, als Sit feiner erhabenen schuldig ist. Majestat fonnte biefer heilige Tifch nach ber Unschauung jener Beit nicht zugleich als Träger untergeordneter Utenfilien, noch viel weniger ale Bafie blogen Alles bas, mas fonft jum Altar-Comudes bienen. Dienste gehörte, Leuchter, Kreuz, stand außerhalb bes Altar-Tifches; bie Reliquien ber beiligen Blutzeugen (in ber Confeffion unter bem Altare) lagen ju ben Fugen bes Berrn. Runftlerifcher Schmud hat fich mit feinen Bildungen in Gold und Gilber, mit Stidereien und Beweben von Ceibe und Boldfaben bienend bem beiligen Tifche angepaßt, ftatt berrfcent ihn ju modeln. Das Ciborium, bas wie eine fcugenbe

Sulle über ihn ftand, schloß ihn in seine Mitte, und bes wahrte ihn vor uneingeweihten Bliden. Der Zwed, aussschließlich die Stätte bes allerheiligsten Opfers zu seyn, ist in der ganzen Behandlung dieses Altard und in seiner ganzen Form dem ersten Blide sichtbar.

Co mar es bis gegen bie Mitte bes 9ten Jahrhunderts, mo, wie aus ben folgenben Berboten zu ichließen ift, von biefer erhabenen Aufchauung in einzelnen Fallen abgewichen wurde. Db bieß mit ber wieberermachenben und in's Abend-Land gebrachten byzantinischen Rleinfunft zusammenhangt. wollen wir nicht entscheiben; genug, es wurde mehr und mehr Sitte, die in zierlich gearbeiteten Beiligenschreinen von fostbarem Metall verschlossenen Reliquien auf die Altartische ju ftellen, und fo machtig mar icon in ber zweiten Salfte bes Iten Sabrhunderts Diefer Gebrauch geworden, bag Leo IV. und bas Concil von Rheims vom Jahre 867 ihn gestatten und nur verbieten, außer bem Beiligenschrein mit ben Reliquien, dem Befage mit dem Biaticum, und etwa noch dem Evangelienbuch fonft Etwas auf ben Altar ju ftellen. ba an beginnt eine zweite Beriode für Die Entwicklung Des Altars; ber Beiligenschrein, ober mehrere berfelben ftehen ale Auffat auf dem Altare, fei es nun auf dem Tifche felbst oder, was ber alten Anschauung angemeffener ift, auf einem Aufbau hinter bem Altare, Der einer Eranslofas tion ber Confession an diese Stelle ganz ähnlich ift. Technisch genommen stehen wir hier mitten in ber Beriode ber fostbaren goldenen und filbernen Altarauffage, welche ben Altar gieren, ohne ben Tifch auf eine ungebührliche Beife ju beeintrachtigen ober gar in Schatten ju ftellen, und jugleich bem Meußern bes Altare eine gang veranberte Bestalt geben.

Das belebenbe Princip Diefer Formationen find Die Relisquien. Sie find fpater gewichen und haben sich oft in ben xLL.

Neinsten Theilchen in das Grab bes Altarsteins geflüchtet. Aber die Altarauffäte blieben, des belebenden Elementes beraubt, das sie geschaffen, und sielen vom 14ten Jahrhundert an als ein willsommenes Feld für die Entwicklung der Malerei und Plastif diesen bildenden Künsten anheim, welche sie von da an in steigender Ausdehnung als ein bloses Ziermittel behandelten, und ihnen in den letten Zeiten der Gothif einen kaum mehr zu rechtsertigenden, gegenüber dem Altartisch ausschließlich dominirenden Umfang gaben.

Wenn wir die Zeit der Renaiffance Bildungen vorläufig außer Betracht laffen, fo haben wir demgemäß drei Hauptperioden.

Erste Periode: Die Altarbildungen mit dem Borherrschen bes Tisches bis zu Leo IV. und dem Concil von Rheims, Mitte bes 9ten Jahrhunderts.

3meite Beriode: Beginn ber Altarauffage mit Relis quien, bis jum 14ten Jahrhundert.

Dritte Beriode: Altarbildungen, hervorgerufen burch bie Abweichung von der Sitte, die Reliquien auf den Altar zu stellen; Nachahmung und Weiterbildung der außeren Umsriffe der Altarauffate bis zum Beginn der Renaissance. (Studien, S. 3.)

Wohl ganz im Sinne ber Hrn. Berfasser fönnen wir biese verschiedenen Bildungen mit Ciborienaltar, Reliquiens und Bilderaltar bezeichnen. Wie sollen wir dann den Altar der vierten Periode heißen? Sein charafteristisches Mersmal darf nicht in den Stylsormen gesucht werden, weil diese überhaupt für die Unterschiede nicht maßgebend sind; auch nicht in dem Hochbau, denn diesen hat er von der dritten Periode. Was ihn auszeichnet, ift der Tabernafel, das sire Sakramenthäuschen auf dem Altare. In der ersten und zweiten Periode wird das Sakrament in taubens oder thurms

ähnlichen Gefäßen am Ciborium, ober an einem vom Reliquienschreine auslangenden Arme schwebend, oder in einer Buchse auf dem Altare ruhend ausbewahrt. Die dritte Beriode verschließt es in ein festes Behältniß, Saframenthäuschen, Wandtabernafel, mit Entfernung vom Altare; am Beginne der vierten führt römischer Brauch wohl nach dem ersten Vorgange des geseierten Bischofs Gisbertus von Berona (1524 bis 43) das Saframent mit sestem Verschluß auf den Altar zuruck, und die bestehende liturgische Borschrift verbietet, den Tabernasel zur Basis von Reliquien oder Vilsbern heradzuseßen. (Vergleiche Studien, S. 27. 59. 74 ff.).

Der Altar ber vierten Beriode wird fomit am füglichsten Tabernafelaltar genannt merben. Um jebes puriftifche ober jansenistische Digverftandniß, ale handle es fich um Bervorhebung bes Alten auf Roften bes rechtmäßig in ber Rirde gegenwärtig Bestehenben, ober gar um Difachtung ber oberften firchlichen Autoritat, ferne gu halten, muß bemerft merben, bag bie Berfaffer nicht allein mit aller Strenge an ben geltenben firchlichen Borichriften über bie heutigen Erforderniffe jum Altarbau fefthalten, fondern bag bie gange Darftellung nichts anderes als eine mahrhafte und wirklich gelungene Apologie bes fatholifden Altares nach feinem beutigen wefentlichen Beftanbe ift. Daß fie, unter Erinnerung an die hohe Chrfurcht unferer Borfahren, gegen eine gering. fchabige Behandlung bes Altartifches, alfo bes Sauptbeftanbe theiles, burch ausgearteten Runftgeschmad eifern, ift ohne allen Zweifel gang im Beifte ber Rirche und ihrer Rubrifen. Ber follte auch nicht einstimmen in bas Verbammungeurtheil über den geradezu unwürdigen Tand, womit, im Biberfpruche mit ben flaren Vorschriften ber Rirche, Die erhabenfte Statte heutzutage vielfach verunstaltet wirb? "Wenn bie altefte Beit bei hohen Festen ben Altartifch mit Gold, Gilber und Seibe schmudte, so manbert jest eine übelverftanbene Bergierungeluft auf ben Altarftein, um ihn abwechselnb mit einem Walbe von natürlichen ober fünstlichen Blumen von Leinwand, Papier ober Blech, mit Todtenköpfen und andern Sinnbilbern des Todes, oder mit Wachsfiguren zu belasten. Bedenkt man noch, wie sehr der ""heilige Tisch"" während solcher Zurüftungen selbst durch das Auf- und Absseigen der Küster und deren mitleidslose Fustritte mißhans belt wird, so wird es einleuchten, daß diese Kunst nicht zur Erbauung dient." (Studien, S. 78.)

Nicht minder ift es zu loben, daß die Berfasser nicht irgendwelchen Styl als maggebenbe Norm an ben Altarbau anlegen, fondern die Bestimmung bes Altars und die Auffaffung, die in ben firchlichen Borfdriften von berfelben vorliegt. Dabei mogen fich indeffen bie Freunde ber alteren Stylformen, bie Renner eines befferen firchlichen Befcmades beruhigen. Der Altar ift wirflich in gewiffer Beise indifferent gegen die Bau-Style, und es fann nicht bloß ber Ciborienaltar im gothifchen Style errichtet merben, obwohl er fich in ber Regel in Bafilifen findet, fondern vorhandene Proben (Ctubien, Zafel XII und XIII) beweisen, daß ber Styl fich bieser Altar-Form mit gludlichstem Erfolge anbequemt. Desgleichen ift ber Tabernafelaltar in bem gothischen Style mit Leichtigfeit barzustellen, man bat nur bas Saframenthauschen an ben Altartifch ju ruden; vom romanischen Style ohnehin ju gefcmeigen. Damit ift eine fachliche Grundlage bafur gewonnen, baß ein in ben Augen ber Gläubigen fo hochstehender Bestandtheil ber Rirchenbaues mit ber ihm gebuhrenben Scheu und Borficht behandelt, und bem Streite über Stylformen entrudt merbe.

Wie wenig die Verfasser der herrschenden Borliebe für ben gothischen Styl ihre Rudficht auf die liturgische Forderung opfern, geht daraus hervor, daß sie nicht anstehen, ben gothischen Altarbau einer Degeneration zu beschuldigen. (S. 64.) Und was wir an den Studien auszusehen haben,

bezieht fich eben hierauf. Wir glauben, fie find in ihrer Rritit etwas zu weit gegangen, haben ber Gothif einiges Unrecht jugefügt. Bunachft ift es fein carafteriftifches Merfmal, bas fie ihren Sochbau auf ben Altartifch ftellt. Das hat fcon bie zweite Beriode gethan. Das Retable (Oberfrontal ober Rudtafel), bas bei ben iconen Altaren ber Abtei St. Denis ben Tifc vom Reliquienschrein fondert, fteht gleichfalls auf bem Altar. Charafteriftifch erfcheint une nur, bag ber Auffat ju einer gemiffen Gelbftftanbigfeit, wenn man will, vielfach zu ausschweifender Ausbehnung, heranreift; fobann, baß berfelbe fatt ber Reliquienschreine Seiligenbilder, burch Blas ftif oder Malerei geformt, aufnimmt. Allein auch bierin bietet icon bie erfte Beriode Borbilder. Wir erinnern uns, bei Thiers eine Stelle aus Optatus von Mileve gelefen ju haben, bag mit Rudficht auf bas Anwohnen ber Ginfiebler Baulus und Macarius beim Gottesbienfte ein Bild mahrend beffelben auf ben Altar gestellt murbe. Die Chriften erfcraden Anfange barüber, weil fie barin wohl einen Gintrag für bie bem heiligen Opfer schuldige Ehrfurcht erblidten, fanden aber hinterher, daß ihre Befürchtung eine übertriebene mar \*). Gehen wir noch einen Schritt weiter. Bas ftellen Die Reliquien in ihrer innigen Berbindung mit ber beiligen Opferftatte bar? Offenbar ben engen Busammenhang awis ichen ber ftreitenden und triumphirenden Rirche, beren beider herr im Opfer zugegen ift. Geht die Reliquie in bas Altargrab jurud, fo barf bafur mohl bas Bild berfelben, bie vergeistigte Reliquie, ihren nun einmal errungenen öffentliden Chrenplay behaupten. Der Bilberaltar erscheint uns bas ber, bem Reliquienaltar gegenüber, fogar ale ein Fortichritt, vorausgesett allerdings, daß er ben Altartisch nicht zu febr beeintrachtige. Uebrigens burfen wir auch in letterer Sinfict

<sup>\*)</sup> Thiers l. c. S. 48.

nicht außer Acht lassen, daß die Disciplin der Kirche bezügslich der heiligen Communion im Lause der Zeit sich geändert
hat. Die eucharistische Gluth der ersten dristlichen Familie
hat bekanntlich im Lause der Zeiten abgenommen, so daß im Mittelalter der einmalige Empfang der heiligen Communion im Jahre Kirchengebot werden konnte. Bietet uns die Geschichte des Altarbaues vielleicht ein äußeres Bild für diese Menderung der Disciplin? Anzunehmen ist wohl, daß ein genaueres Eingehen auf die letztere manche Ausschlüsse böte, wie wir zur Erläuterung der zweiten Periode an den Bilberstreit, der im 8ten und 9ten Jahrhundert die Kirche bewegte, erinnern \*).

Aus der vorangeschickten magern Uebersicht schon mag es gerechtfertigt seyn, daß wir die Leser der Historisch-politisschen Blätter auf diese wirklich anregende und dankenswerthe Gabe des Rottenburger Runftvereins aufmerksam machen. Manche berselben werden theils im Besitze weiterer Belege, theils im Stande seyn, einzelne Behauptungen der "Stublen" zu berichtigen, oder mit neuen Gesichtspunkten zu berreichern.

<sup>\*)</sup> Die Conciliengeschichte von Dr. Befele, 2ter Band, ift leiber erft bis jum funften allgemeinen Concil vorgerudt.

## XXVI.

# Bilder und Skizzen über China.

Die Größe unferer Tage besteht jum meiften und jum eigenthumlichften Theile in jener gewaltigen Bewegung, in welche bie Gefchide bes gangen Morgenlandes gerathen finb. Ereigniffe, beren Gines hingereicht hatte, Epoche in ber Befcichte ber Menscheit zu machen, find fich ba im Laufe meniger Jahre in langer Reihe gefolgt, und mit jedem berfelben ift bie abendlandische Civilisation in ihren Reprasentanten auf's Tieffte verwidelt. Die Wiebereroberung Conftantinopels por Cebaftopol, Die englische Landung im perfischen Bolf, die indische Rataftrophe mit bem letten Kall ber Mongolenfaifer in Delhi, ber frangofifche Bug nach Cochinchina, bas Bombarbement von Canton, die Sandelsvertrage von Nagafafi, die bunkeln Manovers ber Ruffen am Umur — Alles bas hat bis jest wenigstens Gin unzweifelhaftes Refultat gehabt: China liegt une jest naber ale vor gebn Jahren bie Türkei.

Co verschieben bie Urtheile über bie innern Elemente und bie außern Enderfolge ber ftetig machsenden Revolution in China aussallen, barin fommen so ziemlich alle überein, bag bie merfmurbigen Borgange im Reiche ber Mitte einen

Ausgangepunkt neuer Entwicklungen in ben Geschicken Dft-Affens bilden werden, welche eine unausbleibliche Umgestaltung in den politischen und focialen Berhaltniffen der feltfamften, älteften und zahlreichsten Nation der alten Welt herbeiführen muffen. Rurg, es fei ber Augenblid erschienen, mo bas himmlische Reich - ein Europa fur fich an Ausbehnung - bem allgemeinen Berfehr und ber europäischen Gultur enblich geöffnet feyn werbe. Bas bie innere Bewegung langft grundlich vorbereitete, bas icheint burch bas gewaff. nete Borfdreiten ber fremben Großmachte befdleunigt werben au follen. Babrend Rugland vom Rorden ber mit geräusche lofer Beharrlichfeit fich in bas Fleisch bes dinefischen Reiches Rorpers einfeilt, hat England vom Guben ber einen Schritt pormaris gethan und mit ber Gewalt ber Ranonen bas Sauptthor jum Mittelreiche geöffnet; Frankreich hat fich ihm angefchloffen und verfolgt noch feine besonbern Absichten mit Cocincina.

Mehr als je hat benn auch die Literatur seit einigen Jahren angefangen, sich mit der Natur von Land und Leusten jenes Reiches zu beschäftigen, um in den vorhandenen Elementen den Schlüssel zu sinden für die Situation der Zufunst. Während soeben das Bombardement von Canton verhalt, mag es auch für und nicht am unrechten Orte seyn, die eigenthümlichten Erscheinungen und Charasterzüge des alten China nach den Berichten von Augenzeugen zu einem Bilbe zusammenzusassen, welches für den Verfall der überliesserten Institutionen die Erklärung sinden und für das Wersden eines neuen China vielleicht die Reime entdeden läßt.

Es ift viel über China und die Chinesen geschrieben worden, aber die meisten Reisenden nahmen ihren Stoff nur von den Ruften und Hafen, und wenn Ruftenbewohner über-haupt bei ihrer geschmeidigen Beweglichkeit und Vermischung mit fremden Nationen das Gepräge eines Bolfes nicht ursprünglich erhalten und repräsentiren können, so ist dieß in

boppeltem Grabe ber Kall bei einem so riesig angewachsenen Reiche mit so bunter Manigsaltigseit von Provinzen. Ueber bas Innere Chinas erschloßen uns vornehmlich zwei Manner zuverlässige Kunde, und wo es sich darum handelt, Land und Leute in einem möglichst getreuen Contersei kennen zu lernen, müssen wir uns zumeist an sie halten. Es sind dies ber französsische Missionar Huc und der englische Reisende Robert Fortune. P. Huc's Werke bestigen darin einen eigensthümlichen Vorzug, daß der Autor, als Mandarin vom höchssten Range reisend, lange in den höhern Kreisen, in der dinessischen klasse in verschiedenen Provinzen beobachtete. Seine Wahrnehmungen sind auch die umfassendsten.

Buc burdmanberte in Begleitung bes Miffionars B. Gabet bas himmlifche Reich in nördlicher Richtung bis Befing. Bon ber Sauptstadt festen fie ihren Banberftab weiter burch Die große Mauer in die Mongolei, wo fie etliche Rabre als Miffionare wirften. In ben gablreichen gamafloftern fanben fie Belegenheit, fich in bas Studium ber budbhistischen Religion ju vertiefen, mas in ihnen julett bas Berlangen erwedte, ben Sauptsit bicfer Lehre, Tibet und beffen Sauptftadt Chaffa, aufzusuchen. Aber ungeachtet bes Schutes, ben ihnen ber Stellvertreter bes jungen Dalai : Lama angebeihen ließ, bulbete fie bas dinefifche Direftorium nicht, und auf faiserlichen Befehl murben fie von Chaffa in langfamer Marschroute burch China gurudgeführt und nach Macao be-Der Umftand, baß fie ale hohe Madarine in dinefifcher Rleidung reisten, und um ben Leib ben breiten ros then Gurtel, auf bem geschornen Saupte bie reichgestidte gelbe Muge trugen - bie beiben Abzeichen fur bie Mitglieber ber faiferlichen Familie, welche bem Bolfe verboten find, und bei welchen fie fich nicht ohne hartnädigen Widerspruch behaupteten - verschaffte ihnen überall Butritt, und fie erfuhren die magifche Birfung ihres Bupes bei vielen Gelegenheiten. Huc's Werk wurde von der Academie française gekrönt \*).

Auch Fortune, ber im Auftrag einer englischen Gartenbaugesellschaft bas Land ber Blumen als botanischer Sammler bereiste und im Interesse ber oftindischen Compagnie die Theedistrifte aufsuchte, lernte Land und Leute wirklich fennen, indem er mit den Chinesen auf gleichem Fuße lebte und verfehrte, aß und trank. Die erste seiner großen Reisen, welche er in mehreren Schriften veröffentlichte \*\*), machte er großentheils im Charafter und mit den Gewohnheiten eines Chinesen.

lleber bie neuesten Borgange in China endlich liefert bas belangreichste Material eine Schrift bes Englanders Meabows\*\*), ber auch manches Gute über bie politischen Einrichtungen bes Mittelreichs sagt, zu benen wir nun zunachst übergeben.

<sup>\*)</sup> L'empire Chinois. Paris 1854. Als Fortschung seines Bertes: Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie etc. — Reuerdings erschien von demselben Berfasser: Le Christianisme en Chine. Paris 1857. I. und II. Band. Es ist eine Geschichte ber katholisichen Missionen in China.

<sup>\*\*)</sup> R. Fortune's Wanderungen in China während ber Jahre 1843 bis 1845. — Reisen in die Theegegenden Chinas 1848 bis 1851. Ueberset von Dr. Zenter. — A Residence among the Chinese: Inland, on the Coast and at Sea. By R. Fortune. London 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> The Chinese and their Rebellions, by Th. Taylor Meadows.

London 1856.

### I. Staateleben.

Das Staatsprincip und ber himmelssohn. — Thronfolge und Abel. — Die Regierungsmaschine und die "Augen und Ohren bes Raisers." — Die Gelehrten und die Jakobsleiter der Staatsprüfungen. — Amtss Knöpfe und Literatenproletariat. — Die Mandarine und ihre Birthsschaft. — Nimbus und Bambus der Bureaukratie. — Ruangeti, der Kriegspatron der Mandschu.

Das gand ber Blume ber Mitte nennt fich nicht ohne bebeutsamen Grund auch bas himmlische Reich. Raifer heißt feit ben alteften Beiten ber Cohn bes Simmels (Tien-tsi), und bas gesammte Staateleben ift aufgebaut auf jener Religion bes Confucius, welche bie Gludfeligfeit in bas Dieffeits fest, und nach ber bie dinefische Menschheit fcon von Ratur bas Reich Gottes ift, ber Burger bes himmlifchen Centrums fomit ein Burger bes himmlifchen Reichs nicht erft zu werben braucht. Das allgemeine Symbol bes dinefischen Reiches ift ber ftarte und fluge Lung, ber Drache, unter bem man fich bie gange Rraft ber materiellen Welt, ben ftarfen Beift aller Elemente vorftellt. Wie es nur Ginen Simmel gibt, fo gibt es nur Ginen Staat, ben dinefischen. China ift ber Mittelpunft ber Welt, und mas etwa außerhalb noch von barbarischen Staaten vorhanden ift, gilt nur als ein Unhängsel und gehort von Rechtswegen unter bie Botmäßigfeit bes himmlischen Reiches.

Der Raifer ift ber Weltherricher, in bem bie Macht bes Simmels ruht, fowie ber Ausfluß aller himmlischen Bemesgungen, aller elementaren Borgange. Wie ber Raifer bem Simmelsgefet, fo schulbet bas Bolf bem Raifer unbebingten

Behorfam. Jenes machtige Princip, beffen Große, wie Winbifchmann bemerkt (Die Philosophie im Fortgang ber Beltgefcichte), felbst burch bas jest herabgefunkene, fleinliche, pebantifche und jum geiftlofen Formalismus geworbene Leben ber Nation noch hindurchschimmert, ift bas alteste patriarchalifche Brincip, bas Princip ber vaterlichen Macht und Au-Die Ibee ber Familie ift bie Bafis ber dinesischen Gesellschaft, die kindliche Pietat die Fundamentaltugend bes himmlischen Staatsbürgers. Sie durchdringt alle Lebensformen, fo bag jebe Berlegung bes Befeges por Allem ein Bergeben gegen biefe Bietat ift, jebe Tugenbhandlung binwieber auf dieselbe Kindespflicht jurudbezogen wird: ein guter ober schlechter Staatsburger fenn heißt auf altdinefifch ein "Bater und Mutter" find guter ober ichlechter Cohn fenn. bie Bezeichnungen für bie Reprasentanten ber Autoritat, Die Dieg Princip ift fo fehr aus - und eingewachsen, bag nun in Wirflichfeit ber Staat Alles ift. Er bevormuns bet Alles, und Alles geht in ihn auf. Confucius ist auch bierin der personliche Ausbruck seiner Ration und darum das 3beal bes achten und gerechten Chinefen. Seine Religion ift praftifche Lebens . und Staatsweisheit; bas Bolf bes himm. lifchen Reiches fennt weber eine Biffenschaft, noch eine Sittenlehre, noch eine Religion außer bem Staate.

Das Staatsspftem ift eine jah geworbene Centralisation, und ber Raiser ber Bunkt, in bem die Radien zusammen-laufen. Das Land und was darin ift, gehört ihm, und alles öffentliche Leben fließt von ihm aus, dem Sohn des himmels. Seine Befehle haben göttliche Autorität, und alles Berdienst sließt auf ihn zurud. Diesem unbegrenzten Rechte entsprechen aber unbegrenzte Pflichten. Als Bertreter des himmels ift er auch starr an das himmelsgesetz gebunden, das im chinesischen Reiche sich verförpert, und seine Berantswortlichkeit geht über alle abendländischen Begriffe. Er versmag ber Staatsmaschine keinen anbern Gang, als den von

ber Sitte geheiligten, vorzuschreiben, und die öffentliche Meinung ift ihm eine furchtbare Macht. Abel Remusat sagt in seinen Mélanges asiatiques:

"Der Kaifer von China ift ber Sohn bes himmels, und wenn man feinem Thron sich naht, berührt man bie Erbe neunmal mit ber Stirne: aber er kann keinen Unterpräsekten anders als aus ber Lifte ber von ben Gelehrten abgerichteten Candibaten wählen, und wenn er am Tage einer Sonnenfinsterniß es rerfäumte, zu fasten und öffentlich seine Regierungssehler zu bekennen, so würsben hunderttausend Pamphlete, vom Geset gutgeheißen, erstehen, um ihm seine Pflichten vorzuzeichnen und die Beobachtung der alten Gebräuche in's Gedächtniß zu rusen."

Ja, ber Raifer ift gerabezu verantwortlich fur bie eles mentaren Borgange. Wenn eine große Calamitat über bas Reich hereinbricht, heiße fie Erdbeben ober Orfan, Durre ober Ueberschwemmung, sei es eine Landplage ober eine Simmels-Erfcheinung, fo ift bieß ein Beichen, bag bas Simmelegefes, bas Tien-tao, (bas phyfifche und bas fittliche Befet fallen in eine) verlett ift, und bie Schuld baran tragt ber Raifer. Denn wenn ber Reprasentant bes himmels gut ift und gut regiert, so fann feine Unordnung vorfommen; im entgegene gefetten Kall aber ift er die Urfache ber unordentlichen Bewegungen ber Natur. Und er fieht fich genothigt, im Bufgewande fich öffentlich zu bemuthigen. Das ift die allgemeine dinefifche Anschauung, fie ift uralt und noch heute lebendig. Schon von Tiching:tang, bem Grunder ber Dynastie Schang (1766 v. Chr.), wird berichtet, bag er bei einer flebenjährigen Sungerenoth fich vor allem Bolfe ale Urfache bee Uebels anflagte, und in einem Maulbeerhaine jum himmel um Ein foldes Gebet bes Raifers ift noch Bergebung flehte. "herr - heißt es barin - alle Opfer, bie ich bisher bargebracht, find unnut gewesen; ich bin es ohne 3meifel felbft, ber bem Bolte fo viel Unglud jugezogen. Durfte ich bich fragen, mas bir an meiner Berfon mißfallen Bat? Ift es bie Bracht meines Balaftes, ift es meine reichliche Tafel, ift es bie Bahl ber Frauen, bie mir bie Gefete gleichwohl erlauben? 3ch will alle biefe gehler burch Gingegogenheit, burch Sparfamfeit, burch Enthaltsamfeit wieder gut machen. Und wenn bieß nicht genugt, fo übergebe ich mich felbft beiner Berechtigfeit." Dieß Gebet, fagt bie Befcichte, fei fogleich erhort worben, ein fattigender Regen fei gefallen, und bie nachstfolgende Ernte eine ber gefegnetsten Ein gang ahnlicher Fall, ale Folge eines furchts baren Sturme und Regens, ift vom Jahre 1818 verzeichnet, und noch im 3. 1832 legte ber lette Raifer, Tao-fuang, ale bas land von verberblicher Durre heimgefucht mar, offentliches Gundenbefenntniß ab, fich ale bie Urfache ber Landesnoth anklagend\*). Derfelbe Himmelssohn Tao-kuang, ber am 25. Februar 1850 "bie große Reise unternommen und auf einem Drachen figend binüberftieg, um ein Baft ju fenn in ber Bobe", fant es noch fur nothig, in feinem Teftament, bas ber Ration gleichsam Rechenschaft ablegt, feiner Pflichtmagigfeit binfichtlich biefes Bunftes in folgender Ctelle ju ermahnen: "Wenn fein Regen erfolgte, bei Ueberschwemmungen und hungerenothen haben Wir die Schuld felbft über. nommen; Wir waren fruh und fpat in Jammer versunten, daß Unfere Mängel folche Rothen über das Bolf gebracht Baren Bir rein und vollfommen tugendhaft gemefen, bie Abirrungen ber Natur hatten nicht ftattgefunden." Daber bie große Bebeutung ber Aftronomie, bes Kalenders für die dinestiche Regierung. Die unberechenbare Tragmeite Diefer burch altes Berfommen fanktionirten Unschauungeweise für Beiten politischer Aufregung und Revolution fpringt von felbst in die Augen.

Der Kaifer ift an tein Thronfolgegeset gebunden und

<sup>\*)</sup> Seine Bufrede finbet fich bei Billiams "Das Reich ber Mitte", überset von Collmann, I. 2. S. 365 ff.

fann feinen Rachfolger aus ber Reihe feiner Rinber ober feiner Bermandten (mit Umgehung ber ersteren) wählen. Die Erftgeburt bringt fein Anrecht mit fich. Go ift alfo bie Ration bei Lebzeiten bes regierenden Raifere über ben Thronfolger nie gang im Sichern. Erft die lettwillige Ernennung, welche ber Regent auf bem Sterbebette ober burch Testament verfügt, entscheibet ben Anspruch auf bie Succession. ben fieben Raifern ber gegenwärtigen Manbichu Dynaftie, welche feit zwei Jahrhunderten berricht, maren feche nicht bie alteften Sohne ihrer Bater, und ale eine ber iconften Trabitionen lebt im dinefischen Bedachtniß bie Sandlungsweise ber beiben berühmteften Raifer aus bem golbenen Beitalter, Dao und Schun, fort, welche ihre eigenen Sohne, als bes Thrones unwurdig, übergingen und einen Fremben ju ihrem Rachfolger erhoben. Ein eigentliches Recht auf den Thron erwirbt fich aber ber Ermählte erft burch gute Regierung: ber Krieden und leberfluß bes Bolfes ift die enbailtige Befatigung feiner himmlischen Berufung ale Tien tfi. cius felbft lehrt im Schufing : bas erfte und befte Beichen, bag ber 3med bes Staates erreicht merbe, b. i. ob die Bernunft herriche, liege barin, baß ftete Rulle von Lebensmitteln vor-Abermale bie Influenz jener Borftellung von banben fei. ber Beziehung bes himmelssohnes zu ben elementaren Borgangen.

Die Glieder ber kaiserlichen Familie find neben den allerbings sehr zahlreichen Abkömmlingen des Confucius die einzigen, welche erbliche Titel und Borrechte besigen. Die
kaiserlichen Berwandten genießen eine mäßige Bension, das
Recht einen rothen oder gelben Gurtel zu tragen, eine PfauenFeder auf ihre Müße zu steden, und 6, auch 8 bis 12 Balankinträger zu haben. Zu Staatsämtern können sie auf
keinem andern Bege gelangen, als der gemeine Burger, nämlich nach Erstehung der erforderlichen Grade zu Beking oder
zu Mukten, der Hauptstadt der Manbschurei. Ein eigenes

Gericht soll ihre Sitten und Handlungen überwachen. Auch bie beträchtliche Zahl ber Rachkommen bes. Confucius — es sollen über 11,000 Menschen sich dieses Geschlechtes rühmen\*) — erfreut sich eigenthümlicher Privilegien. Das jeweilige Haupt der großen Familie führt den Titel der hl. Markgraf, und wird von Zeit zu Zeit zu einer Zusammenkunst mit dem Raiser berusen, wobei die vornehmsten Lehren des "Fürsten der Weisen" in Erinnerung gezogen werden. Die letzte dieser Zusammenkunste hat im Jahre 1844 stattgehabt.

Ein Erbabel, überhaupt ein Unterschied ber Stanbe von Beburt existirt fonft in China nicht. China ift bas blubenbe Land ber Egalitat, und feine vierthalbhundert Dillionen Menichen werben nur nach ben von ber Anabenschule bis aum Sterbebette fortbauernben Staatsprufungen rubricirt. Daber fallen auch die Titel wieder heim, welche die erften Civil- und Militarmandarine in Folge ausgezeichneter Berwaltung und fonftiger Berdienfte erhalten haben, wie: kung, heu, phy, tse, nan, ungefahr gleichbebeutend mit: Bergog, Rarquie, Graf, Baron, Ritter. Nur ber Befit erbt auf bie Dagegen hangt es mit bem altchinesischen Princip ber Bietat jufammen, bag bie Ehren eines ju hohem Rang geftiegenen Dannes rudwarts auf bie Ubnen übertragen werben fonnen, ein Recht, bas feinen Ginn in ben gablreiden Ceremonien bes Uhnencults, bei Begrabniffen, Jahresfeiern, Tobtenopfern u. f. w. hat; wie benn überhaupt bie Uhnenverehrung in ben verschiedenften Lebensbezugen praftisch ju Tage tritt. Es ift ein achtchinefisches Motiv, wenn Rien-long, ber vierte Raifer ber jest herrichenben Dynaftie, ber 61 Jahre lang mit Beidheit und Energie regiert hatte, folieflich beswegen refignirte, weil er feinen berühmten Große

<sup>\*)</sup> Billiams, Reich ber Mitte, I. 2. S. 517.

vater Rang-hi, welcher ebenfalls 61 Jahre mit großer Rraft ben Thron innegehabt, nicht übertreffen wollte \*).

Der ungeheure Berwaltungsmechanismus liegt in ben handen der "Gelehrten" oder Doftoren, einer uralten Inftitution, beren Gründung bis in's eilfte Jahrhundert vor unferer Zeitrechnung zurucgeführt wird. Der Kaiser kann seine Civilbeamten nur unter den Gelehrten und zwar genau nach den durch die Concurse bestimmten Classissiationen aussuchen. Die Grundzüge des administrativen Maschinenwerks lassen sich in Kurze solgendermaßen darstellen, wobei wir in der Hauptsfache Meadows folgen, der als vielzähriger Dolmetscher in brittischen Diensten Gelegenheit hatte, sich an Ort und Stelle mit den Dingen vertraut zu machen \*\*).

Die kleinste Unterabtheilung einer Provinz ist ein Disstrift. Jeber Diftrift, beren burchschnittlich 80 auf jede Provinz des chinesischen Reichs gehen, hat seine befestigte Hauptstadt, in der ein Civilmandarin mit einem Heer von Unterbesamten sungirt. Der Civilmandarin ist Polizeidirektor, Steuereinnehmer und Richter seines Distrifts in Einer Person. Auch gehört die Leitung der niedern Prüfungen der Staatsdienstsuchen Abspiranten in sein umfangreiches Resort, wobei ihm zwei Unterrichtsmandarine zur Seite stehen. Mehrere Distrifte, durchschnittlich 6, bilden ein Departement, an dessen Spipe ein Präsett steht, die nächste Appellinstanz vom Distriftsbesamten. Die Distriftsstadt, die ihm als Residenz oder Namun angewiesen ift, sührt als solche das auszeichnende Prädifat

<sup>\*)</sup> Bon Rienslong eriftirt ein hochberufenes Theelieb, welches J. F. S. Schloffer mittheilt in feinen "Banberfruchten", herausgegeben von Sophie Schloffer. (Mainz 1857.)

<sup>\*\*)</sup> Die Revolution in China, in ihrer Entftehung, ihrer res ligiofen und politischen Bedeutung und ihrem bisherigen Berlauf. Deutsch bearbeitet von J. Reumark. Berlin 1858. S. 5-11.

fu\*). Die nachfthobere abministrative Territorialabtheilung, aus mehreren Departements gebilbet, hat an ihrer Spipe ben Zao - tai, ber mit ber Dberinfpeftion aller Beschäfte betraut Der Tao tai ift ber unterfte Civilbeamte, bem eine unmittelbare Autoritat über bas Militar juftebt, um über basfelbe bei etwaigen Lokalaufftanden ju verfügen. Alle biefe Beamten und Abtheilungen find der Machtvollfommenheit bes Bouverneurs unterftellt, ber über bie Bermaltung einer gangen Broving gesett ift. Das dinefische Reich hat 18 Brovingen, und alfo ebensoviele Gouverneure, ober, wie fie in einigen berfelben beißen, Generalgouverneure. In ihren Banben liegt eine außerorbentliche Bewalt. Der Gouverneur ift nicht nur erfter Civilbeamter ber Proving, fondern auch Commandeur en chef, und hat allein bas Recht, mit bem Rabinet in Befing und mit bem Raifer über bie Proving-Ungelegenheiten ju correspondiren. Es leuchtet von selbft ein, welche Macht er badurch über alle Mandarine ber Proving Er tann nicht bloß dieselben suspendiren und ihre fofortige Degrabirung ober gangliche Entlaffung beim Raifer beantragen, sondern in besonders flagranten gallen, wie Seerauberei, Straffenraub u. f. f. fogar Tobesurtheile verbangen. Auch die Beforderung ju allen militarifchen Boften bangt von ihm ab.

Unmittelbar unter seiner Befugniß stehen brei Provinzialbeamte: ber Oberintendant ber Finanzen, welcher die Steuern von ben Distriftsbeamten empfängt; ber oberfte Eriminalrichter, ber die von den Distriftsbeamten zu Berbannung ober Tod verurtheilten Berbrecher auf's neue verhört und sofort an den Gouverneur und die höchste Eriminalbehörde in Befing Bericht erstattet; endlich der oberfte Eraminator

<sup>\*)</sup> Im Allgemeinen bezeichnet bas Anhangswort fu eine Stabt erften Rangs, ticheu eine Stabt zweiten, hien eine Stabt britten Rangs.

ber Broving, ber bie Hauptconcurfe in ber Prufungshalle leitet.

Die Civilabministration ift großentheils im Befit ber eigentlichen Chinesen, bas Militar = und Rriegsbepartement ju Land und Deer aber haben fich die Manbichu's nicht aus ben Banden nehmen laffen. Jebe Proving hat ihre Armee, bie fleinste ju 8000 Mann, Die größte und burch ihre geographifche Lage gefährlichfte ju 68,000 Dann mit 640 Offigieren. Wenn man ermägt, daß manche Proving beinahe ber Ausdehnung und Bevölferung von Großbritannien gleichkommt, fo ift bas immerhin eine fleine Baffenmacht. Dem Bouverneur ber Broving ift ein commandirender General beigegeben. Außer bem Obercommando über fammtliche Garnisonen ber Broving fieht jedoch bem Gouverneur noch ein specielles Truppencorps von 2 bis 3000 Mann unter feinem Abiutanten in der Provinzial Sauptstadt zur Berfügung. früheren Militarcolonien, die unter den Dynastien der Tan, Juan und Din im weiteften Magftab organifirt maren, baben feit der Berrichaft ber Manbidu, welche einen befondern Rriegerstand errichteten, ihre urfprungliche Bedeutung allmälig verloren. Rur Diejenigen Militar-Unfiedler find noch in ihrer früheren Lage verblieben, welche fich in Dertlichkeiten befinben, wo fie bei ber Berfchiffung bes Krongetreibes regelmäßige Dienste zu leiften haben. Doch hat man fur nothig erachtet. in einigen Grengprovingen neue Colonien angulegen .

In der hauptstadt des Reichs finden sich natürlich die entsprechenden Centralbehörden, über welche schließlich die beisden höchsten Collegien die Controle führen: der innere Rath (Ruy-fo) und das strategische Amt oder der "Ort der militärrischen Bewegungen" (Kiun-fe-tschu). Die lettere Behörde

<sup>\*)</sup> Arbeiten ber f. ruffifchen Gefanbifchaft zu Befing über China, überfett von Dr. Abel und Medlenburg. Berlin 1858. I. S. 35 f.

leitet bie höchften legislativen und erefutiven Funftionen bes Reichs.

Bang außerhalb biefes abministrativen Raderwerts geftellt, findet fich endlich noch eine bem himmlischen Reiche gang eigenthumliche behördliche Erscheinung, nämlich Tu-tscha-yuen, ber hof ber allgemeinen Aufsicht ober bas Cenforat. Gebildet aus einer ansehnlichen Bahl von Mitgliedern hat dieser Sittenhof die Aufgabe, alle andern Behörden der Proving und der Resideng zu überwachen. führt bie Aufsicht über bie Sitten bes Bolfes, gleichwie über die Amtoführung der Mandarine. Die Minister und die Brinzen des kaiferlichen Hauses find den Vorstellungen des Cenfore nicht minder unterworfen, ber über alle feine Wahrnehmungen an ben Raifer Bericht erstattet und erforberlichen Kalls die Mittel zur Abhilfe vorschlägt. Es soll aber auch vorfommen, daß biefe hohen Beamten, jur Barnung gegen Mißbrauch ihrer Gewalt, an die Stelle der von ihnen des nuncirten Manbarine bann und wann gesett werden, um ihr befferes Beispiel leuchten zu laffen. Wenn bie Mitglieber ihrer Aufgabe gewiffenhaft nachkommen, fo fann biefer Gittenhof, ber bis auf ben weisen Schun (Alleinherrscher um bas Jahr 2255 v. Chr.) jurudgeführt wird, in ber That bas erfüllen und seyn, was er genannt wird: "bie Augen und Dhren bes Raifers."

Die Beamtenschaft für biefes tünftliche Regimentsfächers wert besteht aus "Gelehrten". Ein nicht weniger funstreich gefächertes Prüfungs wefen bilbet die Stationen, aus benen sich der didleibige Beamtenstaat refrutirt. Man untersscheibet nach Broullion, der von seinem Missionsposten in Riang nan aus hierüber ziemlich aussührliche Mittheilungen gibt\*), sechs Arten oder Stufen von Prüfungen. Die erfte

Mémoire sur l'état actuel de la Mission du Kiang-nan 1842
 — 1855, par le R. P. Broullion de la Compagnie de Jésus.

besteht bloß aus Borprufungen, welche, nach breimaligem Erfolg, weiter nichts entscheiben, ale bas Recht bes Butritts au bem eigentlichen Eramen vor bem Sio-tai (Rreisscholarch). Durch bie zweite Battung ermirbt fich ber Canbibat fofort ben nieberften Grab, ben eines Baccalaureus, ber aber noch fein Anftellungerecht gewährt. Man heißt biefe beiben Arten von Concursen auch bie fleinen Examina. In britter Reihe folgen dann die Prüfungen für den Grad eines Licentiaten, welcher feinem Inhaber mit furgerer ober langerer Brift bie Anwartschaft auf eine Anftellung fichert; in vierter Stufe bie fur bas Doftorat, mas bas Recht auf fofortige Anstellung als Diftriftsbeamter erwirbt. Die fünfte Sproffe erhebt endlich ben Bielgepruften in bie Rangftufe ber Afabemifer, welche ber Raifer fur die vornehmften Boften erfürt. Diefe Atabemie, ju ber nur bie Ausermahlten gelangen, b. h. Diejenigen Belehrten, beren Bebachtniß, nach bem Ausspruche Schellings (Philosophie ber Mythologie), "ihre gacher und Die ju biefen gachern gehörigen Beichen am beften inne bat", bildet bas oberfte, ben Raifer unmittelbar umgebende, literarische Reichscollegium der Han-lin, und hat ihren Sit in Befing. Die Staatsprüfungen ber Licentiaten, ber Doftoren und ber Afademifer heißen bie großen Eramina. fecete Battung von Staatsprufungen umfaßt bann noch biejenigen, melden fich bie einfachen Baccalaureen alle bref! Sahre mahrend ihres gangen Lebens ju unterziehen haben. Wenn sie dreimal sich denselben entziehen, werden sie bearadirt.

Die Brufungen finden in besonders hiefur bestimmten öffentlichen Brufungshallen, Raospan, statt (in Schanghai 3. B. ift es das ehemalige, von Paul Siu, dem berühmten Schuler des Pater Ricci, erbaute Haus der Jesuiten); und

Paris 1855. S. 248 - 254; hiezu S. 120 ff. Roch mehr Detail gibt Williams, I. 2. S. 428-444.

awar bie fogenannten fleinen, bie in Stabten zweiten und britten Range vor fich geben, alle brei Jahre zweimal, bie großen Eramina in bemfelben Beitraum einmal, fur bie Licentiaten in ber Broving-Hauptstadt, für bie Doftoren und Afabemifer ju Befing. Da ber Bubrang ber Canbibaten bie febr beschränfte Anzahl berjenigen, welche zu ben höheren Graben zugelaffen merben, erstaunlich übersteigt, fo ift eine folche Beit überaus bewegt und eine Ernte für Intriganten. In Ranfing follen fich durchschnittlich 15,000 Bewerber für ben Grad eines Licentiaten ober Magisters melben und nur 114 in ber Regel benfelben erhalten. Meabows beschränft fogar bie Durchschnittsgahl berjenigen, welche grabuirt merben tonnen, für jebe Proving auf 70 Ropfe \*). Bei festlichen Anlaffen gestattet ber Raifer bieweilen ale besondere Gunft, taß die Gramina öfter abgehalten werden; eine außerorbentliche Brufung ward g. B. 1835 bewilligt, ale die Rais ferin Wittwe ihr 60. Jahr erreicht hatte \*\*). Die Eraminatoren für die niebern Borprüfungen find die jeweiligen Lokals Manbarine, für bie Graduirten erscheint eine Commission von Doftoren aus Befing, die naturlich von Provinzialbeamten unterftust werden; die letteren muffen jedoch menigstens um eine Rangftufe über ben Canbibaten ftehen. Die Bewerber um ben Doftorhut werben von ben Staatsminiftern eraminirt, und ihrer etwa zwei bis breihundert allemal in ben Grad aufgenommen; bie Brufung ber ausermablten Afabemifer endlich behålt fich ber Raifer felbft vor.

Die merkwürdige Erscheinung, daß bem gesammten chinesischen Bolke, einer Nation von so enormer Ausbehnung und so buntfarbiger Berschiedenheit im Einzelnen, das Gepräge einer in ihrer Art einzigen Uniformität des Befens und der Grundanschauungen, jener schwer definirbare ftod-

<sup>\*)</sup> Die Revolution in China S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Williams I. 2. S. 436.

dinefifde Topus, aufgebrudt ift, finbet ihre nachfte Erflarung in bem Staatsprufungemefen, das biefe hundert Dillionen Menfchen nothigt, ben Inhalt einer genau vorgefdriebenen Babl Bucher fich eigen zu machen, bie feit taufend Jahren ftets bieselben geblieben find und niemals mit andern vertaufcht werben burfen. Es find biefelben Bucher, auf melden bas Bebaube ber dinefischen Staatereligion aufgebaut ift. Die Bahl ber für biefen 3med vorgezeichneten befaßt breigebn. Die vier erften find Berfe von Schulern bes Confucius und behandeln Sittenlehre und Raturphilosophie: fie werben mit Borgug Die "Bier Bucher" genannt. fommen vorschriftemäßig die Ring ober bie beiligen Bucher, welche von fehr hohem Alter und nur von Confucius einigermaßen bearbeitet worden find. Geschichte bes himmlischen Reiches, Gesethende, Regierungsprincipien, Boefie, Ctyl-Broben find die Gegenftande, welche in Diefen Brufungemerfen in grage fommen. Bon bem Li-fing ober bem Buch ber Ceremonien, bas über bie hauslichen und gefellschaftlichen Bflichten handelt, fagt ber Amerifaner Williams\*): "es habe vielleicht Die größte praftifche Ginmirfung auf dinefische Sitten und dinefifdes Leben gehabt und fei bas größte unter ben funf Rlaffifern." Alle Gegenstande bes Eramens werben fcriftlich behandelt. Die Baccalaureen haben zweierlei Arbeiten zu fertigen, eine in Brofa und eine in Berfen, beren beiberlei Themata aus ben "Bier Buchern" genommen find. Es wird ihnen hiefur ein halber ober ein ganger Tag gemahrt, und fie burfen mahrend ber Ausarbeitung, melde fie unter ben Angen ber Infpeftoren vollenden, Die Brufunge. Salle nicht verlaffen. Der dinefifde Reophyt aus Schanghai, bem B. Gotteland und Broullion die meiften Details bier-

<sup>\*)</sup> Das Reich ber Mitte. Aus bem Englischen von Collmann. I. Abth. 2. S. 497.

über verbanten, ein junger Baccalaureus, hatte bas Thema ju entwideln: "Ilm ein rechtschaffener Menfch ju merben, muß man vor allem einen guten Willen haben." fronten Arbeiten merben mit großem Brunt gebruckt und an alle Perfonen von Auszeichnung ale huldigungezeichen ver-Die Bewerber um ben Grad eines Licentiaten, sowie um ben Doktorgrad haben 13 Compositionen in Brofa und brei in Berfen zu machen und erhalten hiefur eine Frift von neun Tagen, mahrend welcher fie in fleinen Bellen leben, wo fie auch effen und ichlafen. Drei Begenftanbe, welche poetisch und profaisch abgehandelt werden muffen, find aus ben "Bier Buchern" ju nehmen, von den übrigen gehn bloß in Brofa zu behandelnden Auffagen werden funf aus ben Ring gezogen und funf andere von dem Eraminator beliebig gemablt. Das Augenmert ber Eraminatoren bei ihren Endurtheilen ift weniger auf ben Charafter gerichtet, ber fich in ben Leiftungen ausspricht, als auf Belehrsamfeit und guten Styl. Ein wohlgeschulter Chinese hat benn auch in ber Regel fein Wedachtniß fo gut gefachert und geftopft, bag er im munblichen und fchriftlichen Bortrag von Citaten aus ben beiligen Buchern orbentlich überfließt. Brouillon nennt baber bie dinefischen Dottoren "mnemotechnische Dafdinen." Das Eingelernte macht fich am Plage ber Genialität breit, und ein pebantischer Doftringrismus ift die allgemeine Phyflognomie bes dinefischen Beamtenftaate.

Was enblich die Afademifer betrifft, so hängt die Wahl ber Fraggegenstände ganz von dem Belieben des Kaisers ab. Die kaiserliche Afademie hat die Aufgabe, die geeigneten Erasminatoren für die Provincialprüfungen auszuwählen, sowie sie auch die Redner für die öffentlichen Festlichkeiten zu stellen hat. Außerdem befinden sich im Schose dieses Collegiums zwei Commissionen, wovon die eine mit der Redaktion der officiellen Dokumente, die andere mit der Revision der auf Staatskosten veröffentlichten Werke tartarischer und hinesischer

Bunge betraut ift. Die beiben Prasidenten ber Afabemie, welche die Studien und Arbeiten ber Afabemiser zu überwaschen haben, besinden sich in der nächsten Umgedung des Kaisers. Das gesammte Bücherwesen ruht so in den Handen den der Staatsasademie, und die Wissenschaft genießt darum nur soweit Geltung, als sie dem Staate augenfälligen Ruben verspricht. Das Collegium der Historiographen, welche mit der Darstellung einer bestimmten Geschichtsepoche beschäftigt sind, und die Settion der Annalisten, welche Tag für Tag die Annalen des regierenden Hauses niederschreiben, hängen beide von der Asaler auf allen seinen Reisen und notiren seine Worte und Handlungen; doch dürsen diese Tagebücher erst nach dem Erlöschen oder Abtreten einer Dynastie veröffents licht werden \*).

In Diefer Beife bilbet und refrutirt fich Die imposante Rlaffe ber "Belehrten", welche bie ungeheure Dafchine, himmlifdes Reich genannt, in Bewegung fest, und fogufagen ben Abel bes dinefischen Staats reprafentirt. Beber Chinefe fann fich jum Eramen für ben niebern literarifchen Grab melben, und nur mit diesem kann man für ben zweiten concurriren. Um ben Gintritt in die hobere Administrativ. Carriere ju erlangen, muß man im erften Concurs ben erften Rang erwerben. Jebe Rangstufe hat ihre besondern Auszeichnungen. Alle Civil . und Militarbeamten find in neun Rlaffen einge. theilt — wie ja auch Confucius im Schufing vorschreibt: "bie Beamten muffen gemahlt werben nach ben neun Saupt-Tugenden" - welche fich burch befondere Deforationen in Form von Knöpfen ober Rugelden unterscheiben. Amte und Ehrenfnöpfe, auf bem fpigigen Amte : Strobbut angeheftet, find von ber Broge eines Taubenei's. Sie fenn-

<sup>\*)</sup> Huc, L'empire Chinois. I. S. 105.

zeichnen sich für die verschiedenen Rangstusen durch bestimmte Rüancen von rothen, blauen, weißen Farben in Steinen und Bergoldungen. Der Knopf für den ersten Rang ist von einssacher rother Koralle; der für die drei letten ist von vergoldetem und gearbeitetem Rupfer. Der Gattungsname für alle Herren vom Knopfe ist Ruangssu; Mandarin ist nicht chinesisch und stammt vermuthlich aus dem Portugiestschen mandar. Die Stadt Schaoshingssu in der Provinz Tscheliang soll wegen ihrer Gelehrten, die sie hervorgebracht, seit Alters berühmt sepn. Leberall, bemerkt Fortune\*), wo man deren antrist, rühmen sie sich, ihre Erziehung in Schaoshing erhalten zu haben.

Benn bem grau geworbenen Staatsprufungs. Syftem China's in fruberen Beiten eine gunftige Wirfung jugeschries ben warb, fo ift bas heutzutage faum mehr julaffig. Wie bie meiften andern Ginrichtungen bes Mittelreiche ift es begenerirt und bem Berfall nahe. Den ffrupulos ftrengen Charafter hat es langft verloren, und die Corruption fand auch bier ihr Schlupfloch. Der golbene Efel jenes Afrifanere ift auch im oftaffatischen Lande ber Blumen eine nicht unbefannte Reine Borfichtsmaßregel vermag Diefem Baubermittel ju widerfteben. Gin reicher Mann weiß Mittel und Bege, um bie Fragobiefte bes Eramens jum voraus fennen ju lernen, und mas fur ben geiftig Unmundigen noch bequemer und ficherer ift, die Stimmen ber Richter find an ben Reiftbietenben verfauft. Bu Comfiang las Broullion fogar einen Erlag bes Brafetten, ber jum Beften bes augenblidlich magern Fistus die Grade auf bestimmte Taren feste. Binfelmuchergeschaft, bas bie Agenten bes Siostai unter ber Sand mit ben literarifchen Graben betreiben, ift ohne 3meis fel nicht wenig einträglich. Rurg, auch ber Umtofnopf murbe

<sup>\*)</sup> Reife in die Theegegenben von Indien und China. S. 268.

jur Baare, wenn auch jur schwer erschwinglichen. Roch mehr, die Industrie weiß, wenigstens für die niedern Brasfungen, die verrotteten Zustände noch erfinderischer und feder auszubeuten. Huc erzählt:

"Die Studierenden, welche keine Prüfungen wagen und auch, nicht in der Lage find, das Programm der Examensfragen fich ju verschaffen, wenden sich kurzweg, das Salair in der Hand, an itzgend einen im Elend darbenden Gelehrten. Dieser nimmt den Ramen des Candidaten an, unterzieht sich an dessen Stelle der Praffung, und überbringt ihm dann das richtig erworbene Diplom (eines Baccalaureus). Diese Industrie wird sast diffentlich betrieben, und die Chinesen haben in ihrer pittoresten Sprache für die betreffende Nace von Gelehrten einen eigenen Namen erfunden: fiernennen sie Baccalauren von der Croupe".)

Das Brufungswesen ift nun aber einmal bem Chinesen in's Leifch gewachfen, und ber periodifche Besuch in ben Brufungshallen ift ihm zu einer Art Bedurfnis geworden. Broullion machte in diefer Beziehung sprechende Erfahrungen:

"Ich hatte einen mehr als siebzigjahrigen Rarecheten, ber mich alle zwei ober brei Jahre verließ, um das Loos ber Concurse zu Nanting und noch öfter in der Präsektur zu versuchen. Ein anderer, mit 61 Jahren, errang endlich den Grad eines Bacca-laureus, nachdem er mahrend 41 Jahren die Behartlichkeit gehabt hatte, alle drei Jahre sich einzustellen . . . Ein chinesischer Lehrer (Brouillon wählte die Lehrgehilsen für seine Schulen aus den Chlenesen) wird alle Bedingungen annehmen, wenn er hunger hat; aber ihm zumuthen, auf die Prüfungen zu verzichten, hieße, thir an den Augapfel rühren: er wird niemals darauf eingehen"

Da jedem Chinefen wenigstens die niederen Grade offen fteben, die Aufnahme in die hobern bagegen, welche allein au amtlichen Anstellungen berechtigen, auf eine fehr geringe

<sup>\*)</sup> L'empire Chinois I. 337 ff.

<sup>\*\*)</sup> Mémoire, 6. 121.

Bahl beschränft ift, so begreift sich, daß die Klasse ber Amtsund Beschäftigungslosen, der Abspiranten ohne Aussicht, eine zahllose und die Weise ihrer Eristenz eine unbeschreibliche seyn muß. China erzieht sich in seiner Prüfungsinstitution ein immenses Staaisdienstadspiranten und Literaten Proletariat. Man fann sich von dieser Legion eine ungefähre Borstellung machen, wenn man sich erinnert, daß bei den dreisährigen großen Prüfungen in jeder Provinz von den 6 bis 8000 concurrirenden Candidaten, die den niedersten Grad schon haben mussen, nur 70 Kiu-bschin (Licentiaten) werten.

"Unter ben Burudgewiesenen — bemerkt Meadows — von biesen 8000 find gewiß 700 ebenso fabig, als die ausgewählten 70, und es ift ein reiner Bufall, daß gerade diese 70 ausgewählte werden. Alle die Burudgewiesenen bleiben Mitglieder des nicht officiellen Boltes und besigen mit hunderttausenden von Candidaten, die nie auch nur den erften Grad erreichen, ebensoviel Intelligenz für praktische Zwede, als die Masse der Beamten. Die thatfrästigeren Charaktere unter ihnen spielen baber die Rolle demagogischer Agitatoren, denen gegenüber sich die Beamten keine Blose geben bursen, wenn sie ihnen nicht eine handhabe für ihre Umtriebe geben wollen"\*).

Der Proces, die Proklamation, das Pamphlet, das Platat — das sind die eigentlichen Hebel, mit denen diese hungrige Legion arbeitet und ihre Tage fristet. Der Urheber und Führer des gegenwärtigen religiös-politischen Aufstandes, Hung-siu-tsiuen, war ein Candidat, der in mehreren Prüfungen durchfiel und den gewünschten Grad nicht erhielt. Nasmentlich in den großen Städten spielen sie die Rolle ruinirter Gentlemen, und um einigermaßen auf gewichstem Fuße fortzuleben, haben sie gemeiniglich die Reichen und die Mansbarine ausersehen, von denen sie durch allerlei Plackereien Geld

<sup>\*)</sup> Die Revolution in China S. 19.

erpreffen. Da es mit bem Gewiffen ber Letteren bezüglich ihrer Amtsführung in ber Regel schlecht beschaffen ift, so haben sie guten Grund, die von hunger und Ehrgeiz gequalten Baccalauren nicht zu ihren Feinden und beren Intriguen durch goldene handebrude unschädlich zu machen.

Die Corruption unter ber Beamtenfippe ift nach Meabows eine allgemeine. Gine specielle Urface bes Berfalls ber Sitten überhaupt und ber abminiftrativen Buftanbe ines besondere leitet Buc von der Invasion der Manbschu-Dynastie Rlein an Bahl mar ber erobernde Manofchuh Stamm barauf angewiesen, die corporative Macht ber dinefischen Institutionen zu brechen. Die eingebornen Manbarine mußten baber vor Allem bem Ginfluffe ihrer Bermandten und Freunde entzogen, und die Abministration badurch lenffamer gemacht merden. Es murde zu dem Behuf angeordnet, bag fein Mandarin an bemfelben Orte langer ale brei Jahre fein Umt verwalten, und baß fein Beamter in feiner eigenen Proving angestellt werben follte. Das Syftem erreichte ben 3med, aber auch die allmälige innere Auflosung. Die Mandarine lebten in den Brovingen wie Fremde, ohne fich um bie Bedürfniffe ber Bevolferung ju fummern, mit ber fie burch fein engeres Band verfnupft maren. Gine folche theilnahmlose Befinnung ber Manbarine entwidelte fich, bei bem dinesischen Grundzuge ber ichrantenlosen Sabsucht, richtig jum ertremften Egoismus bes Blunderungefuftems. Die Bevorzugung ber Beamten tartarischer Race war nicht geeignet, biefem lebel ju fteuern. Go murbe ber Funbamentalfat ber chinesischen Monarchie, bas Familienverhaltnis von herricher und Beherrichten, grundlich untermublt, und faft nur Bezeichnungen und Titel bavon find geblieben. Die eigentliche Erecutive ber Beschäfte ift in ben Sanben von stabilen Agenten, welche, bem fremben Mandarin burch ibre Detail - und Befchaftefenntniß unentbehrlich, ihrerfeits nicht minder bie Blutfauger bes Bolfes werben und bas gelb ber

Intrigue vollfommen beherrschen. Diese Mittelbeamten find barum in ben Lofalverhältniffen meift die wirklichen Herren, und eine bureaufratische Staatsomnipotenz ist erwachsen, wie sie kaum blühender in irgend einem Winkel von Europa zu finden ist.

Ein rechtlicher Schut ist kaum mehr vorhanden. Früher hatte Jedermann das Recht, seine Alagen gerichtlich vorzustringen; er brauchte nur nach dem Mandarinenhause sich zu begeben, dort auf eine große, im innern hof ausgestellte Cymbal zu schlagen; der Mandarin war verpflichtet, auf diesses Zeichen unverweilt zu erscheinen und den Alagenden anzuhören zu jeder Stunde des Tages und der Nacht. Außersdem gaben die Mandarine am 1. und 15. jedes Monats dem Bolke, welches mit Eiser herbeiströmte, öffentliche Belehrungen. Zest wandelt auch von dieser Einrichtung nur noch ihr Schatten.

"Noch findet sich zwar — fagt huc — an allen Orten ber Blat ber Instruktionen für das Bolk, er heißt Schan - pu = ting, Saal der heil. Instruktionen; aber am bestimmten Tage durch-schreitet der Mandarin einsach den Saal, um den Schein der Vorsschrift zu retten; Niemand ist da, ihn zu hören; auch spricht er niemals ein Wort; er raucht eine Pseife, trinkt eine Tasse Thee und zieht sich zuruck. In den Gerichtshösen sieht man wohl noch die Cymbal der Unterdrückten; aber man hütet sich wohl, daran zu schlagen, weil man augenblicklich gepeitscht und mit einer Geldbusse belegt werden würde".

Alle Appellation hort ba auf, wo bem Rothrufenben nur bie Aussicht blutt, gebust und gebambust zu werden! Die Rechtshilfe bes Chinesen besteht baher zumeist nur im passiven Widerstande. Auch bas himmelstind hat seine Strifes; wenn ein tyrannischer Beamter seine Bedrudungen

<sup>\*)</sup> L'empire Chinois I. E. 391.

ju weit treibt, fo rafft bas Bolf feinen alten Gemeingeift ausammen, und fest einen Colleftip, Widerstand entgegen: Die Raufleute fcbließen ihre Laben, Die Arbeiter feiern, Die Kluße Rabne boren auf ju fahren - und ber bem allgemeinen 26fceu preisgegebene Mandarin fieht fich gur Nachgiebigfeit Gin einziges aftives Mittel, bem dinefischen Wefen gang eigenthumlich, gibt es noch, um ben Bedruckuns gen ber Beamten Ginhalt ju thun, es ift bas ber perfonlichen Celbftopferung jum Beften bes Bemeinwefens. Bie namlic ber Gelbstmord in China nicht felten im Brivatleben angewendet wird, um eine verhaßte Kamilie zu ruiniren, so übt berfelbe Kall bireft ober indireft eine abnliche Birfung im politischen Leben, weßhalb oft schon die bloße Drohung, sich ju opfern, hinreicht. Meadows berichtet eine verburgte Begebenheit, die ihm von einem dinefischen Ratholifen ergablt worden fei, und die ale Beispiel folder Art landlichefittlicher Celbsthilfe bienen fann:

"In einer Gegend China's befannte fich ein fleiner Theil ber Bewohner feit mehreren Generationen gum romifch-fatholifchen Glauben; boch maren Gingelne barunter, bie eine fehr flaue Religiofitat; ja volltommenen Unglauben und babei Biberipanftigfeit gegen ben Briefter befundeten. Giner von diefen - wir wollen ibn Ifchang nennen - ftand vorzugeweise in fo bofem Rufe. Da fuhr es einmal bem Ti-pao ober Conftabler bes fleinen Diftrifts durch ben Ropf, Die leichte Unflagbarfeit ber Chriften, ale folcher, in ber Urt auszubeuten, bag er Beld von ihnen erprefte; boch verschonte er Die Familie Afchang. Das Berfahren bes Boligiften murbe auf bie Lange fo emporend, bag ber Priefter jener fleinen Gemeinbe mit Widerftreben fich entichließen mußte, bem widerhaarigen Tichang bie Cache mittheilen zu laffen. Diefer, obgleich ein Berachter ber Religion, gerieth in Sarnifch, fobalb er horte, mas ber Conftabler feinen Mitchriften anthat. Er ließ ihn bei erfter Belegenheit burch feine Cohne ergreifen, eröffnete bem Befangenen bie Urfache feiner Ergreifung, und forderte bann feine Sohne auf, ihn todtzufchla-Alls ber Ti-pao fah, daß biefe Leute fich felbft opfern wollten, um ihn aus der Welt zu schaffen, warf er sich Aschang zu Füßen und schwur, daß er nie wieder einen Christen bedrücken wolle, wenn man nur seines Lebens schonte. Da entgegnete ihm Aschang etwa so: "Gut, für dieses Mal sollt Ihr mit dem Schreden davonkommen. Wenn es Euch aber wieder einmal juden sollte, von Christen etwas zu erpressen, so last Euch gesagt sehn, daß auch ich ein Christ bin und einem meiner Sohne besehlen werde, Euch zu tödten. Meinen Sohn wird man natürlich dafür hinrichten, allein ich habe viele Söhne und Eurem Arciben muß ein Ziel gesetzt werden." Seit jenem Tage crlaubte sich der Ti-pao gegen keinen Christen mehr eine Bedrückung.").

Ein braftisches Bild von bem gesetlosen Buftand und ber Corruption ber Beamten gibt eine furge Unterrebung, welche ber frubere frangofifche Gefanbte, Berr von Lagrene, mit bem Manbarin eines fleinen Orts hatte. Der Gefanbte Rattete biefem, in Befellschaft feiner Sefretare, einen Befuch ab. Man fprach vom Dpium, und ber Mandarin, voll Soflichteit, ließ die Pfeife nebst Apparat bringen, und erklärte alle Details und Bflichten eines braven Rauchers, mabrend braußen eine neugierige Menge jufah. "Aber eure Gefete verbieten bas Dpiumrauchen"!" - "Gewiß". wurdet ihr thun, wenn einer eurer Untergebenen rauchte"?-"36 murbe bas Gefet vollstreden". - "Und ihr fürchtet, indem ihr felbft rauchet, nichts fur euch"? - "Man fieht mich nicht". - "Aber wenn man es fahe"? - "Wenn es einer meiner Untergebenen mare, fo murde es mir nicht ben geringften Rummer machen; mare es einer meiner Borgefete ten, fo wurde ich ihn einlaben, in mein haus zu treten, ich murbe ihm eine Pfeife anbieten, und er murbe mit mir rauchen" \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Revolution in China G. 27.

<sup>••)</sup> Ferrière le Vayer, Une ambassade française en Chine. Paris 1854. ©. 232.

So ift es mit ben meiften Gefeben bestellt, und bie innere Berbrodelung fcreitet unbemmbar fort. Biernatti macht in feinem fleißigen Buche über bie dinefifche Revolution einmal die Bemerfung: "Die Regierung befitt nichts als ben Rimbus und ben Bambus jur Aufrechthaltung ihrer Autoritat; ift ber erftere verschwunden, fo ift auch ber Rachbrud bes letteren gebrochen" \*). Eben aber mit bem nimbus. will es nicht mehr weit langen, er bat einen ftarten Riß befommen. Die Berichlechterung ber Buftande murbe unter ber Regierung ber beiden letten Raifer immer empfindlicher, bis ber englische Rrieg im 3. 1842 auch bas militarische Praftis gium des Chinesenthums auf's erschütternofte beschädigte. Der Kriedenstraftat von Ranfing war zugleich ein Kaustschlag in bas Geficht altwinefischer Gefinnungstüchtigfeit: Cohn bes himmels, bem die Welt gehört, vor ben rothfopfigen Barbaren fich bemuthigt, und einen unehrenhaften Krieden foließt. "Mandichu, Schwert ber Mandichu"! mar soust der Siegeeruf, por dem auch der Suddinese sich budte. Das ist nun vorüber. Selbst ber Kriegsgott hat seinen guten Ruf eingebüßt. Als die tartarische Race ben Thron bestieg, proflamirte sie die Apotheose des Ruangeti, eines alten Rriegshelden aus dem britten Jahrhundert, und erhob ihn feierlich zum militärischen Schuppatron der Mandschu-Dynastie. Es wurden dem chinesischen Mars Tempel und Statuen im ganzen Reiche errichtet, und fein Gult bildet einen Theil der officiellen Religion. Der Kriegspatron muß den foldatis schen Beist in Kraft und Zuversicht erhalten, und Die Sage wurde fpstematifc bem Bolfebewußtfenn eingepflangt, baß Ruangeti in ben Kriegen, welche bas Reich feit ber Thronbesteigung ber Dynastie geführt, jedesmal perfonlich erschienen

34

<sup>\*)</sup> Die gegenwartige politische religiese Bewegung in China. Darges ftellt von Dr. R. E. Biernaffi. Berlin 1854. S. 5.

fei. Aber Ruang-ti hat feine schönften Tage hinter fich: Die öffentliche Meinung judt die Achseln über ihn. Ale buc burch bie Proving Szeetschuen, die Beimath bes dinefischen Mars, manberte, bot ein Militarmandarin feine Beredfamfeit auf, bie Belbenthaten bes großen Ruang ti anzupreisen. Der Reifende fragte ihn, ob ber famose Rriegsgott auch in bem Rriege gegen die Englander erschienen fei? Das feste ben Chine-Nach einiger Bogerung fagte fen etwas außer Faffung. "Man behauptet, er habe fich nicht gezeigt, man hat ibn nicht gesehen". Aber, wurde ihm erwidert, der Fall war boch ein fehr ernfter, und feine Begenwart mare viels leicht nicht gang überfluffig gemesen. "Sprechen wir nicht von Diefem Rrieg", verfeste ber dinefifche Offizier; "es ift mahr, Ruangeti ift nicht erschienen. . . Es ift ein schlimmes Beiden"! fügte er mit gebampfter Stimme bingu \*).

Dieß war im Jahre 1846, und bas vage Borgefühl, baß es mit ber Herrlichkeit ber Manbichu zu Ende gehe, hat seitbem an Consistenz und Ausbreitung zugenommen, bis es zuleht in ber riesenmäßig aufschießenden Revolution zum brohenden Ausbrucke gelangte.

Mit bem Rriegsgott Ruang-ti find wir bei ben religios fen Buftanben bes himmlischen Reiches angefommen.

<sup>\*)</sup> Huc, L'empire Chinois J. 318-321.

XXVII.

# Reitläufe.

I.

Graf Morny's Bericht und Jules Favre's Bertheibigungerebe im Parifer Attentate : Proces.

In dem benkwürdigen Bortrag, mit welchem Graf Morny, als Präfident des gesetzgebenden Körpers von Frankreich, diesem das neue "Berdächtigen-Geset" vorlegte und empfahl, wendete er sich, wie gegen alle Parteien der "Abwartenden", so insbesondere auch gegen die Legitimisten, und zwar gegen die Lettern mit dem napoleonischen Cardinalsat: "heute. wo die modernen Gesellschaften nicht mehr den Aberglauben des göttlichen Rechtes hegen, ist die erste Bedingung der Throns-Erblichseit — der Besits".

Sehr wohl! aber mas ist denn nun die erste Bedingung dieses Besitzes selbst? also auch der öffentlichen Ruhe, welche Graf Morny zum Zwecke desselben macht? Napoleon III. hat allerdings, als er die Republik aus dem Besitze warf, nach einem besondern Besitztiel für sich und seine Dynastie gessucht. Und er glaubte ihn gefunden zu haben, indem er seine und des wiedererstandenen Napoleonismus Titel und Mission mit großer Emphase als social characterisite; er hat sich ben Kaiser der Leidenden genannt, und als Ziel und

Aufgabe feiner Regierung die Runft bezeichnet, "allgemeinen Bohlftanb" ju verbreiten.

Der neue Besittitel lag nicht nur auf bem geraben Wege in der consequenten Entwicklung des modernen (bureaufratisch-centralisirten) Staates, was zugleich der eigentliche Grund ift, weßhalb dieser modernste Napoleonismus dem allgemeinen Staatsproces sich so bequem und natürlich einfügte, und alsbald continentale Mode wurde. Sondern er war auch durchaus logisch gedacht. Nachdem Frankreich sich mit der "mobernen Gesellschaft" einverstanden erklärt hatte, daß das alte göttliche Recht Aberglaube sei, waren neue Bunder zur Besgründung eines neuen Besittitels allerdings nothig. Sie versprach Napoleon III.; er versprach so ciale Bunder, die mit der natürlichen Magie und Taschenspielerei des Socialismus nicht zusammenfallen, sie vielmehr paralysiren sollten.

Sociale Wunder versprach Napoleon III.; er konnte wohl nicht anders, schon deßhalb, weil sein Vorsahr politische Wunder verheißen und als seinen Besitztiel hingestellt hatte. Ein vollgerütteltes Maß dessen, was man in Frankreich "freie Institutionen" nennt, und bennoch, zumal und zugleich öffentliche Ruhe und Rettung vor dem Abgrund der Revolution: das versprach Louis Philipp den Franzosen. Im Wesentlichen offenbar ganz dieselbe Wunder-Theorie wie bei Rapoleon III. Graf Morny hat auch den Orleanisten solche Identität verständlich genug vorgeworsen. "Uebrigens", sagt er, "ist diese Theorie nicht neu, es war jene der orleanistischen Partei; diese beruhte auf durchaus keinem Princip; sie war weder auf das Recht, noch auf die Bolsswahl gesgründet, sie zeigte nur von serne die Gefahren einer Resvolution".

So gestaltet fich benn ber große Streit ber Parteien: Die Legitimisten beharren bei bem "Aberglauben" an bas gottliche Recht. Die Orleanisten wollen burchaus ihren politischen Bunderglauben für ben socialen Bunderglauben bes

neuen Rapoleonismus nicht bahingeben. Sie find hauptfache lich die fogenonnten Manner ber Intelligeng; fein thatfachlicher Banquerott fann fie überzeugen, bag ihren fpigigen Bungen und ftumpfen Febern irgend etwas unmöglich fepn fonnte; im Grunde find fie gerade nicht principielle Begner ber focialen Bunder bes neuen Spftems; aber fie behaup. ten, ibre politische Bunderfraft muffe jebenfalls mit dabei Napoleon III. bagegen beruft fich auf die Erfahrung, baß bieß bas ficherfte Mittel mare, nicht nur ihn felbft, fonbern auch bas Beil ber Societat vollständig ju ruiniren. "Sie begen", fagte Graf Morny vor der Legislative über bie orleanistischen Staatsmanner, "nicht die Illusion zu glaubaß ein neuer Umfturg ju Bunften ihrer Meinung ftatthaben fonne, es ift ihnen mohl befaunt, bag bie Streiche eher gegen die Befellichaft, als gegen ben Thron gerichtet find, und boch giehen fie es vor, in ber Ferne zu bleiben, ihre fruberen Brincipien ju vergeffen, und es ju versuchen, bie Macht ju fturgen, welche fie beschütt."

Das gottliche Socialgeset bes Chriftenthums zielt nur babin ab, allgemeine Bufriedenheit zu verbreiten, feine Rorm ift die Urmuth. Der moberne Staat in ber napoleonifden Culmination machte es fich jur Aufgabe und Bflicht, von sich aus "allgemeinen Bohlstand" zu verbreiten. verfundete Diefes Brincip mit foldem Erfolge, daß auch altbegrundete Monarchien bemfelben Syfteme, beffen fie boch nicht wie die neue frangofische ju ihrer Legitimirung bedurf. ten, menigstens in ber Braris rudhaltlos beifielen. erinnert fich wohl ber blubenden Beit vom Fruhjahre 1856, wo die milden Lufte bes Barifer - Friedens die volle Entfaltung bes Enfteme hervorlodten, auch weit über bie Brengen Franfreiche binaus; wo die gange Beltgeschichte in Credit-Mobiliers, Banfen und Aftiengefellschaften, bemofratifirte Unleben und Borfen-Spefulation auslaufen zu wollen fchien. Alles ichien damals vortrefflich ju geben. Es mar in jenen . Tagen, wo felbft ein Organ bes freien England, Die Beelle

ten-Zeitung Morning Chronicle, ben Ausspruch wagte: Louis Rapoleon beweise, baß man auch ohne parlamentarisches Glabiatorenspiel gut regieren könne, und daß die geschulte Intelligenz des französischen Beamtenstandes die englische Berwaltung in Schatten stelle. Und nun, zur Begründung bes Berdächtigen-Gesetze vom 28. Jan., malt Graf Morny plöglich das "rothe Gespenst" schrecklicher als je:

"Das Attentat vom 14. Jan , befchrankt in feiner Ausbeckung und ausgeführt von einigen Fremben, mar von ben geheimen Befellichaften ermartet. Die ficherften Indicien laffen hieruber feinen Ameifel übrig. Die von allen Punften Franfreichs eingelaufenen Berichte zeigen beutlich, baß die burch ihre anarchifchen Unfichten befannten Danner eine anbere Baltung, ein anberes Benehmen angenommen hatten, und gegen Mitte Januars auf eine Bewegung in Paris rechneten. Gie felbft, meine Berren, Die Gie mit allen Rantonen Franfreiche in Begiebung fteben, baben nicht bie meiften von Ihnen felbft abnliche Angeichen wahrgenommen? In Baris, wo bie Indicien biefer Urt fcmercr wahrzunehmen find, und fich in der Menge verlieren, erlangte man Aufichluffe, Die nicht bie Mitfculo, aber bas Albmarten (expectative) feftstellen. Berichmorungen entbeden, Dorber ausfpaben, ift die Aufgabe ber Bolizei; aber biefe Urmee ber Rubefibrer, welche fich Die Folgen bes Berbrechens ju Dugen machen will, ju gerftudeln, die geheimen Geftionen ihrer Chefe burch Entfernung zu berauben, bas ift bie Aufgabe ber Berichte und ber Staateverwaltung."

Solche Geständnisse, seche Jahre nach dem Sturze der Republik und ber Inthronisation Napoleons III., nach völlisger Erschöpfung aller Maßregeln der Polizei gegen die Elubs, die verdächtigen Lokale, die unruhigen Köpse, der straffsten Centralisation und Erstidung seder autonomen Regung, des strengsten Preszwangs, des Interditts gegen Tribune und Wahlfreiheit, des unerhörtesten militärisch bureaufratischen Drudes! Rein Auswand der brutalen Staatsmacht erschien zu rücksichtslos, Alles unter dem Titel und zum Behuse des unbeschränktesten, energischesten und, wie man gestehen muß, genialsten Gults der materiellen Interessen des Landes: und jest die Geständnisse Morny's und des Moniteur's, neue Credite für Special Polizei-Corps, neuerdings massenhafte

Berhaftungen im ganzen Reiche! Ronnte bie Regierung beutlicher erflären, baß fie ihren 3wed ganzlich verfehlt, mit ben socialen Wundern völlig fallirt habe? "Wenn Ihnen", sprach der Abg. Olivier in der Sigung der Legislative vom 18. Februar, "die Gewalt, die Sie schon so lange befigen, nicht genügt, so wird auch das jesige Geses nicht ausereichen."

Bis an ben Rand bes 14. Jan. hatten bie officiofen und officiellen Stimmen hoch und theuer gefchworen: bas Alles im beften Gange fei. Und jest muß fich Franfreich ploBlich noch gefährlicher bebroht feben, ale in ben morberis fchen Tagen vom Juni 1848. Alles politische Leben marb jum Opfer geschlachtet auf bem Altare bes "allgemeinen Boblftande"; Franfreich ift verftummt, Paris verftummt, bie Academie française verstummt. Aber mit bem Blute ber Freiheit ward nur ber Socialismus gemaftet. "Sie, immer biefelben, die Socialiften find's" : fagt Graf Morny. Es fahlen fich noch tiefere officiellen Ceufger burch: Die Leute feien verhatichelt. Allerdings, und gmar burch die Erperimente ber Regierung felber. Man hat fich offenbar in ber Stime mung ber arbeitenden Rlaffen, ber jungen Generation getaufcht; gerade erft jest scheint bie focialistische Saat auf bem Bunft ber Reife angefommen, und aus ben engen Clubs' in die Beite gegangen ju feyn. Sat nicht Rapoleon III. "allgemeinen Wohlstand" versprochen, ohne bamit an's Biel ju gelangen; mas Bunber, wenn bie Betäuschten bie Sache wieder felber gur Sand nehmen, und in die rechte Bahn gu bringen fuchen!

Die Bebenklichkeit der Sachlage durfte fich durch ben Umftand fteigern, daß das sociale Wunderwerk Napoleons III. noch nicht einmal völlig abgewickelt ift. Die jungfte Kinanze Krisis hat dem national soconomischen Schwindel in aller Welt offene und klaffende Wunden geschlagen, nur in Frankereich blieb die Wirkung verdeckt, und eristiren darüber bloße Bermuthungen. Durch die polizeiliche Gedankensperre und

bas Beheimnis ber bureaufratifchen Centralifation gelangen nur bann und mann einzelne Symptome außerorbentlicher Roth ber untern Alaffen jur Wahrnehmung. Der Schleier wird aber endlich fallen muffen fomohl vor ben ftaatlichen, als por ben privaten Finangausweisen. Man hat der Republit vom Februar ihr Bischen Schuldenvermehrung dereinft jum harteften Bormurf gemacht; bie napoleonische Regierung bat in feche Jahren an 2000 Millionen Franken außerge= wohnliche Einnahmen verbraucht, und gahlt ober bust bafur allein 400 Millionen jahrlicher Binfen. Welche Buftanbe mag bas Spftem erft in ben commerciellen und induftriellen Rreifen nach fich gezogen haben? Bahrend aber biefe Fruchte ber napoleonischen Theorie vom "allgemeinen Wohlstand" erft in ber Bufunft an's volle Licht treten werben, ift ber fociale Gahrftoff unmittelbar in die Daffe gefallen, hat biefelbe aufgerührt mehr als je, und nun broht bas eigene Werf ben Deifter ju verschlingen.

"Gegen Mitte Januars", sagte Hr. Morny, "rechneten bie geheimen Gesellschaften auf eine Bewegung in Paris". Auf Grund so bestimmter Angaben burste man natürlich ers warten, daß der Proceß gegen die vier Meuchler die wichtigsten Aufschlüsse auch über die inneren Zustände Frankreichs liefern werde. Jum Erstaunen Aller war aber davon bei den Procesverhandlungen mit keiner Sylbe die Rede. Dagegen zogen sie ein anderes, höchst bedeutsames, wir möchten sagen, specifisch napoleonisches Moment an das Tageslicht.

Die sociale Bundertheorie des "allgemeinen Bohlftanbes" fann von der billigen Beurtheilung als eine solche Gigenthumlichfeit faum betrachtet werden. Die öffentlichen Berhaltniffe und die staatliche Organisation, deren naturliche Krone sie bildet, hat Rapoleon III. nicht geschaffen, sondern nur erblich von fruhern Dynastien übernommen und fortgefest. Bis ju einem gemiffen Grabe hat ber gange Continent Diefelben mit Frankreich gemein, barum ift er auch fo leicht mehr ober minter grundlich auf ben nämlichen Staats . Gult ber materiellen Intereffen eingegangen. Der Unterschied ift nur ber, bag die jungen Trinfer bieffeits des Rheins bem Ragenjammer bes finangepolitischen Taumelfelche fruber erles gen find, ale ber ausgepichte Dlagen jenfeite. Die tieffte Urface jener Demoralisation und Berfehrung bes Staats-3mede aber ift hier wie bort die gleiche: Die bureaufratifche Centralisation mit ihrer polizeilich militarischen Ueberlaft. Diefem fortzeugenden lebel vermag weder Rirche noch Schule bie naturgemäße Wirfung zu verwehren und abzuschneiden. Bird es in bem furchtbaren Aufschwung, ben es inebefonbere noch feit 1848 auch bei une genommen, nicht bei Beiten unterbrochen, fo merben auch wir unfehlbar, burch etliche rafc fich folgenden Phasen, endlich an eben bem Punfte ankommen, wo Franfreich jest gittert: vor bem aufgesperrten Raten Des Cocialismus.

Als Rapoleon III. den frangofifchen Thron fur feine Berson und Dynastie wieder aufrichtete, mußte er nothwendig eine Diversion, etwas Neues machen. Er hatte bie Bahl: ju biefem 3mede entweder ju thun wie Rapoleon I., ober fich auf die innere Bolitif zu werfen. Er fprach: "bas Rais ferreich fei ber Friede", und mablte letteres; b. i. er führte Die feit 1789 eingemurzelte innere Organisation bis gur socialen Culmination der Theorie vom "allgemeinen Wohle ftand" aus. Befanntlich mar im Unfange bes Jahres 1852 Die Meinung weit verbreitet: Navoleon III. werde vielmehr nach bem Beifpiele Napoleons I. eine Diverfion nach Außen Trop helena - Medaille, Rheinbruden und ruffifcher Freundschaft hatte man fich indeß neuestens biefes Gebantens fo ziemlich entwöhnt; inebefondere feit dem 14. Jan. glaubte man ben frangofischen Staatschef befinitiv nur mehr ben innern Schwierigfeiten zugewendet und im Begriffe, fich in bie größte Bassivität nach Außen zu versenken. Da fällt ploblich ein Stud bes Attentats-Processes in diese Musion, und fährt wie ein leuchtender Blis in das schweigsame Dunkel der Tuilerien-Politit und ihrer Möglichkeiten. Bei seinem seurigen Glanz schien sich einen Augenblick lang der Napoleonis-mus zu zeigen, wie er war und ist: der bestehenden Ordnung Europas im Innersten ungewogen, untrennbar von gewissen Combinationen nach Außen, welche wohl zurückgesstellt werden können, dem Wesen nach aber immer vorhanden sind, und in dem Maße der innern Schwierigkeiten nach dem Bordergrunde drängen.

Außer bicfen Symptomen bot ber Proces wenig Bemerfenemerthes. Die vier Angeflagten felbft erschienen als icharf gegeneinander abstechende Charaftere. Drfini ein achter Don Juan ber Revolution; Gomez ber Leporello bes Morbstreichs; von Rubio eine flägliche Erscheinung, ber, um Beib und Rind nicht hungere fterben ju feben, für zweimal 14 Schillinge nach Paris reist, und mit 300 Franken fich feine Theilnahme an ber gräulichen That bezahlen läßt; Vieri endlich ein vollendeter Schuft von efelerregender Bemeinheit. innere Lage Franfreichs verlautete nichts als die Aeußerung bes General-Brofurators: "Bon allen Seiten vernahm man bumpfes Beraufc, Borlaufer öffentlicher Calamitaten; ich habe hier taufend Berichte, aus welchen dieß hervorgeht". Bon ben Berhältniffen ber Klüchtlinge in England nichts als einige Ausfälle gegen Magini und fein feiges Treiben aus ficheren Berfteden. Rur Gine intereffante Ungabe Drfini's folupfte bier burch: "3ch wollte auf legalem Bege geben; ich wendete mich an Beers von England, ich schlug eine Abreffe an die Regierung fur bas Princip ber Richt - Intervention vor; ich hatte bereits ihre Sympathien erlangt, als bie indifche Emporung loebrach, und wie Gie begreifen werben, verbrangte biefe Frage bie italienische". Allerdings bemerfenswerth, wenn man bebenft, bag balb barauf eine Art italienischer Alliang amischen England und Defterreich folgte!

Beiter verbreitete fich ber Proces nicht über biefe beiben wichtigen Bunfte. Freilich fennt die Belt auch nur die officielle Redaktion des Berhörs: den Stenographen war nicht erlaubt, den Debatten zu folgen, der Presse war die außerfte Borsicht empfohlen, sie durfte nur die vom Ministerium vorgeschriebenen Berichte bringen. Aber nur um so schwerer fällt das, was folgt, in die Wagschale politischen Ermessen.

Die Bertheidiger ergreifen bas Bort. Schon bas gibt bem Borgang eine unheimliche Karbung, bag fofort die Bater Orfini's und Rubio's aus bem Grabe auffteigen und als unerschütterliche Unhanger Napoleons I. und feiner Iveen ibre Cohne gegen Rapoleon III. reclamiren. Jener biente auf allen Schlachtfeldern bes Raifers unter ben "ruhmvollen Fahnen ber großen Armee", und betheiligte fich bann bei allen italienischen Berichwörungen; biefer that bas Aehnliche, nachbem er von ber "öfterreichischen Bartei, weil er auf napoleonischer Ceite gefochten", in's Elend gefturgt mar. Und wie die Alten, fo die Jungen; benn fie alle befeelte ber Bebante, melder ber eigenfte Bebante Rapoleons I. gemefen, "ber die Ginheit Italiens wollte, ber viel bafur that, ber mußte, bag bas Erfte fenn muffe, die weltliche Macht bes Bapftes zu gerftoren; Diefem Gebanten bat Drfini Alles geopfert". Go fprach ber berühmte Abrofat biefes Morders, ber befannte Republifaner Jules Favre. Er machte es Rapoleon III. offen jum Berbrechen an Napoleon I. und feinen Betreuen, bag Franfreiche Ranonen bie romifche constituis renbe Berfammlung gerftreut, in ber auch Orfini gefeffen; "war", fragt er, "in diefer That nicht ein politischer Widerfpruch, gegen welchen die Bernunft und ber Batriotismus ber Italiener fich erheben mußten"? Gin Rapoleon unterftust die "Unterbrudung Defterreiche" und bes Papftes! In glangender, nieberschmetternder Rebe, wie aus bem Munbe ber unerbittlichen Nemesis, fahrt Gr. Kavre fort, auf napoleonischem Standpunfte fußend bem zweiten Rapoleoniben ben ersten Rapoleonismus zu predigen. Unter sprachlosen. Erfaunen der überraschten Richter zieht er endlich ein Schreiben Orfini's an Napoleon III., "sein Testament", hervor, und verliest es mit Erlaubniß des Kaisers selber. — Drobend, daß sonst des französischen Herrschers eigene Ruhe immer nur ein Wahn sehn werde, seine Verachtung dem bezeugend, der die keimende Freiheit des unglücklichen Italiens getödtet, "yerlangt" da der Patriot Orsini am Kuße des Schaffots im Namen Italiens wenigstens soviel von Napoleon III., "daß Frankreich nicht gegen es intervenire und nicht zugebe, daß Deutschland Desterreich in dem Kampf untersstüße, der hald beginnen wird gegen die Eslaverei Desterreichs." "Dieß aber kann Euer Majestät thun, wenn Sie wollen": so schließt der Meuchler sein Vermächtniß an das projektirte Opfer, und nachdem Hr. Favre alles dieß vorgeslesen, resumirt er den Inhalt des Testaments, wie solgt:

"Fürst, Sie rühmen sich, aus bem Bolfe, aus ber allgemcinen Wahl hervorzegangen zu sehn; wohlan, nehmen Sie die Ibeen Ihres glorreichen Borfahren wieder auf! Pring, hören Sie nicht auf die Schmeichler, seien Sie groß und großmuthig, und Sie werden unverletich sehn! Dieß sind seine Worte, und ich werde sie nicht commentiren; ich kann und barf hier nicht Alles sagen, was ich auf dem herzen habe."

Diese verschwiegenen Bunkte, betrasen sie etwa die Thatssache, daß ja Prinz Louis Napoleon selber Mitglied der itaslienischen Carbonaria gewesen, daß geschworene Eide zu rächen wären, daß die große Marianne schon deshalb ungleich mehr im Rechte gewesen, ihn zum Tode zu verurtheilen als den Cardinal. Staatssefretär Antonelli? Genug, daß Hr. Favre "mit Erlaubniß des Kaisers" so gesprochen hat, wie er sprach. Er durste öffentlich vor dem hohen Gerichtshose die Bedingungen der "Patrioten" für die Begnadigung Naspoleons III. ausrusen: um den Preis des Papstes und Desterreichs! In solcher Weise kam insbesondere Desterreich als mitbetheiligt in den Meuchler: Proces vom 14. Januar, in demselben Momente, wo der französische Gesandte in Wien die Einschränfung der österreichsschen Presse zu Gun-

ften bes napoleonischen Regiments beantragt, und gutmuthige Bolitifer von einem Einverständniß zwischen ben beiben Rasbineten traumen, nintimer als je".

Sollte für die Tuilerien ein Moment gekommen feyn, wo man den Ropf verliert, und Unbesonnenheiten zugänglich ift, etwa wie das in sein Gegentheil umgeschlagene Beruhisgungsmittel der den Generalen Changarnier und Bedeau gewährten Begnadigung? Doer sollte die Beröffentlichung des Orfini'schen "Testaments" vor dem Tribunal und im Moniteur bloß ein Alt gutherziger Genugthuung für einen sterbenden Wörder aus "Patriotismus" seyn? Schwerlich; das hieße doch allzu wohlseil die europäischen Mächten schulbige Rücksicht mit Füßen treten. Wenn aber nun sener Vorgang wirklich ein politisches Ereigniß ist, was dann?

## II.

## Defterreich und unfere Breffe.

Die auswärtige Politik des Napoleoniden, wie immer fie schließlich aussallen mag, ist seine freie Schöpfung, nicht so die innere Politik Frankreichs. Er hat sie, wie gesagt, nicht gemacht, sondern in ihren Grundlagen von Generationen her stereotypirt überkommen; er hat bloß dem natürslichen Gang ihrer Entwicklung nachgegeben, und vielleicht hieß es 1852 mehr als Menschenmögliches von ihm verlangen, daß er mit dieser Entwicklung brechen und das Ratheselwort der Lösung sprechen solle: nicht Constitutionalismus, Parlamentarismus, sondern Decentralisation, autonome Berswaltung.

Gerade umgefehrt mar bas Berhältniß bei einem anbern großen Reiche, bas um biefelbe Zeit seinem Reubau entgegensah: bei Desterreich. Seine auswärtige Politik ift bem Kaiserstaat gleichsam in ben Sternen vorgeschrieben; er kann Erftaunen ber überraschten Richter zieht er endlich ein Schreiben Orfini's an Napoleon III., "sein Testament", hervor, und verliest es mit Erlaubniß bes Kaisers selber. — Droshend, daß sonst des französischen Herrschers eigene Ruhe immer nur ein Wahn seyn werde, seine Verachtung dem beseugend, der die keimende Freiheit des unglücklichen Italiens getödtet, "yerlangt" da der Patriot Orsini am Kuße des Schaffots im Namen Italiens wenigstens soviel von Napoleon III., "daß Frankreich nicht gegen es intervenire und nicht zugebe, daß Deutschland Desterreich in dem Kampf untersstüße, der bald beginnen wird gegen die Staverei Desterzeichs." "Dieß aber kann Euer Majestät thun, wenn Sie wollen": so schließt der Meuchler sein Vermächtniß an das projektirte Opfer, und nachdem Hr. Favre alles dieß vorgeslesen, resumirt er den Inhalt des Testaments, wie folgt:

"Fürst, Sie ruhmen sich, aus bem Bolfe, aus ber allgemcinen Bahl hervorgegangen zu sehn; wohlan, nehmen Sie die Ibeen Ihres glorreichen Borfahren wieder auf! Bring, hören Sie nicht auf die Schmeichler, seien Sie groß und großmuthig, und Sie werden unverletlich sehn! Dieß sind seine Worte, und ich werde sie nicht commentiren; ich kann und barf hier nicht Alles sagen, was ich auf dem Gerzen habe."

Diese verschwiegenen Buntte, betrafen sie etwa die Thatssache, daß ja Prinz Louis Napoleon selber Mitglied der itas lienischen Carbonaria gewesen, daß geschworene Eide zu rächen wären, daß die große Marianne schon deshalb ungleich mehr im Rechte gewesen, ihn zum Tode zu verurtheilen als den Cardinal-Staatssefretär Antonelli? Genug, daß Hr. Favre "mit Erlaubniß des Kaisers" so gesprochen hat, wie er sprach. Er durste öffentlich vor dem hohen Gerichtshose die Bedingungen der "Patrioten" für die Begnadigung Naspoleons III. ausrusen: um den Preis des Papstes und Desterreichs! In solcher Weise kam insbesondere Desterreich als mitbetheiligt in den Meuchler Proces vom 14. Januar, in demselben Momente, wo der französische Gesandte in Wien die Einschränfung der österreichsschen Presse zu Gun-

ften bes napoleonischen Regiments beantragt, und gutmuthige Bolitifer von einem Einverftandniß zwischen ben beiben Rasbineten traumen, "intimer als je".

Sollte für die Tuilerien ein Moment gekommen fenn, wo man den Ropf verliert, und Unbesonnenheiten zugänglich ift, etwa wie das in sein Gegentheil umgeschlagene Beruhigungemittel der den Generalen Changarnier und Bedeau gewährten Begnadigung? Doer sollte die Veröffentlichung des Orsini'schen "Testaments" vor dem Tribunal und im Moniteur bloß ein Aft gutherziger Genugthuung für einen sterbenden Wörder aus "Patriotismus" seyn? Schwerlich; das hieße doch allzu wohlseil die europäischen Mächten schuldige Rücksicht mit Füßen treten. Wenn aber nun jener Vorgang mirklich ein politisches Ereigniß ist, was dann?

### II.

## Defterreich und unfere Breffe.

Die auswärtige Politif des Napoleoniden, wie immer fie schließlich aussallen mag, ift seine freie Schöpfung, nicht so die innere Politif Frankreichs. Er hat sie, wie gesagt, nicht gemacht, sondern in ihren Grundlagen von Generationen her stercotypirt überkommen; er hat bloß dem natürslichen Gang ihrer Entwicklung nachgegeben, und vielleicht hieß es 1852 mehr als Menschenmögliches von ihm verlangen, daß er mit dieser Entwicklung brechen und das Ratheselwort der Lösung sprechen solle: nicht Constitutionalismus, Parlamentarismus, sondern Decentralisation, autonome Berswaltung.

Gerade umgefehrt mar bas Berhältniß bei einem andern großen Reiche, bas um bieselbe Zeit seinem Reubau entgegensah: bei Desterreich. Seine auswärtige Politif ift bem Kaiserstaat gleichsam in ben Sternen vorgeschrieben; er tann wohl in bedauerlicher Weise hinter bem Winken und Blinken ber freundlichen Boten zuruckbleiben, kann halbe Schritte und ganze Fehler machen, aber nicht völlig aus der Bahn abweichen. Dagegen stand die Gestaltung der innern Politif ihm frei. Die natürlichen Grundlagen waren hier nicht so ganzlich verwüstet, daß nichts Anderes als ein babylonischer Thurm wie in Frankreich aufzubauen gewesen wäre, Alles unbeschabet des kaiferlichen Gebankens: viribus unitis!

Wer seit acht Jahren im dunklen Kerker saße, abgeschlossen von allem Berkehr mit der Welt und den Menschen, außer durch etliche neuesten Nummern der Augsburger "Augesmeinen Zeitung" und des Journals "Deutschland" aus Frankfurt, vom Mitleid des stummen Kerkermeisters dann und wann durch den Schieber geworfen: der müßte wirklich glausben, die innere Organisation des neuen Desterreich sei sir und fertig, und habe eine der französischen im Keime schon gerade entgegengesetzte Wendung genommen. So hat z. B. das letzgenannte Journal erst vor Kurzem in die Welt hinausegeschrieben wie solgt:

"Gegen manches romanische Land hat ber Kaiserstaat die sich täglich mehr entfaltende germanische Selbstverwaltung aller Lebenstreise voraus; auf alten ständischen Grundlagen wird ber Interssenterung ber Neuzeit volle Rechnung getragen; mit England wird Desterreich berjenige Staat Europa's, wo die wahre Freiheit sich ihre festesten Bollwerte aufstührt."

Allerdings: England ift der principielle Gegensat Frantreichs in Sachen innerer Organisation, das Widerspiel bureaufratischer Centralisation mit erdrückenden Militär- und
Polizei-Massen, das Gegentheil jener heimath- und grundsatlosen Geldherrschaft, mit der schon der schottische Finanzfünstler
Law das System in Frankreich zu krönen versuchte, damals
als Montesquieu von ihm prophezeite: "Der Schotte hat die
Monarchie verkauft").

Die Augeburger "Allgemeine Zeitung" trug fich von

<sup>\*)</sup> Bgl. ben trefflichen Artifel: "ber Staat und die Hanbelskrifis" in ber Allg. Zeitung vom 21. Jan. 1858.

Anbeginn mit tiefster Entrüstung über die absolutistische Resstauration in Frankreich, seit Jahr und Tag verfolgt sie diesselbe mit einer Kritif von machsender Bitterkeit. Aber nicht den Maßstab englischer, mit andern Worten acht germanisscher, Berfassungs Unterlagen legt sie an die französischen Justände, sondern den Maßstad der Tribune, des louissphitippistischen Constitutionalismus. Man mag sagen: diese große Blatt sei eben von jeher Standartenträger der liberalissischen und parlamentarischen Ideen gewesen. Aber wenn sich daraus der unversöhnliche Groll gegen die französische Restauration erklären sollte, ist dann nicht seine Haltung gesgenüber Desterreich, dieses begeisterte Lob bis hart an die Grenzen der Schmeichelei, nur um so unerklärlicher?

Mitunter schlupfen freilich andere Stimmen durch. 3. B. außerte dieselbe "Allgemeine Zeitung" erst vor Kurzem: eben jest muffe sich Napoleon III. angetrieben fühlen, ben Regiestungen sich zu nähern, welche sich zu denselben Principien bekennen und ihrem Wesen nach demselben Conservatismus huldigen, vor Allem — Desterreich\*). Sooft aber die Mitsglieder der Redastion selber zur Feber greisen (was insbesondere in neuester Zeit mit erfreulicher Emsigkeit geschieht), erscheint die innere Gebahrung Desterreichs als das diamestrale Widerspiel der französischen, als das unerreichbare Muster und Beisviel für Kranfreich.

"Eines hat Desterreich vor allen Staaten voraus: Die frische Jugendlichkeit, die sich in allen feinen Aheilen regt; . . . . während ce mit dem altesten Kinde der lateinsichen Race sichtbarlich auf die Neige geht, nuß (Ocsterreich, resp.) der große mitteleuropäische Bund der germanischen Stämme mit seinem gesunden, gestemäßigen, langsamen aber unaufhaltlichen Fortschritt, mit seiner Fernigen Sittlichkeit und seiner Frische, ein höchst unangenehmes Gesuhl bei einem Nachbar erwecken, dem vermuthlich dann und wann ein Zweisel darüber kommt, ob er noch immer an der Spisse der Civilization marschirt; . . . man vergleiche nur das Regime Oesterreichs mit dem der December-Regierung: Freiheit der Schulen, der Lehre, wie sie Desterreich nie besessen, Freiheit der Bresse, die Oesterreich nur dem Namen nach bekannt war, eine fast un-

<sup>\*) &</sup>quot;Bom Rhein". Allg. Beitung vom 6. Mary. Beil.

befchrantte Freiheit bes Berkehrs, eine allgemeine Umneftie, auf jebe Spur von Reaktion ift eine neue Freiheit gefolgt", u. f. w. \*)

Niemand kann bereitwilliger seyn als wir, mit Dank und Freude das viele Treffliche und großmuthig Gedachte anzuerkennen, was der Raiser seit den jungsten Jahren gethan, um sein großes Reich der veränderten Zeit und den neuen Berhältnissen anzupassen und gewachsen zu machen. Aber wir können doch auch nicht umhin uns zu sagen, daß die von der Allgemeinen Zeitung mit Necht belobten Maßregeln theils in die Rategorie der Versuche gehören, welche leicht auch mißlingen können, theils Concessionen sind, welche über Nacht ohne weiteres wieder verschwinden oder in widerstrebender Praris ausgehen können. Rurz: es fehlt das Fundament des Neubaus; in die Tiefe politischer Grundlegung ist kaum ein Spatenstich geschehen seit dem 31. Dec. 1851.

Ift es möglich, daß die Redaftion der Allg. Zeitung biefen Umftand übersieht? Wenn aber nicht, wie fann sie immer wieder das Loblied auf die österreichische Reorganisation anstimmen ohne die mindeste Restriction? Glaubt sie auf diesem Wege den ernsten Pflichten der Presse nachzusommen, insbesondere bei einem so einflufreichen Organ, wie das ihr unterstellte? Es ist auch merkwürdig zu sehen, in welche Widersprüche sie sich selbst dabei verwickelt.

In neucster Zeit hat die Allg. Zeitung ihre alte Solibarität mit dem Journal des Debats in soferne feierlich wis
berrufen, als sie diesem orleanistischen Hauptorgan fortan
ben "Grundfehler" seiner politischen Anschaunng allein überlaffen will, daß es für alle Bolfer nur Einen Weg der Entwicklung fennt, den constitutionellen. Mit einer Entschiedenheit, welche den Berfaffer ehrt, erflärte das Blatt unter Ansberm den Debats: "sie haben befanntlich für alle Bolfer nur Einen Schulplan, nur Ein Recept für alle franken Organis
sationen, und sie möchten die Rumänen mit denselben Mas
rimen groß ziehen, von denen sie nach so bitteren Erfahrungen
noch immer nicht begreifen zu wollen scheinen, daß sie auch

<sup>\*)</sup> Allg. Beltung vom 3. Febr., 27. Febr., 4. Marg 1858.

ber Natur ber Franzosen nicht entsprechen".). Frankreich ift also ber sogenannten freien Institutionen von Ratur aus unsfähig; und bennoch straft die Allg. Zeitung mit solcher Erstitterung ben Absolutismus an Napoleon III. Die germanischen Bölker bagegen sind, nach ihr, von Natur aus geschaffen sur freie Institutionen; Desterreich hat seit acht Jahren nichts bavon eigentlich gegründet; bennoch ist die Allg. Zeitung unerschöpslich in dem Preis seiner frischen Jugendlichkeit und seines gesunden Fortschritts!

In Folge befannter Vorgänge und Beränberungen in Berlin läuten bort die Morgengloden von Neuem und immer vernehmlicher. Sie verfünden, daß von der Spreestadt aus abermals ein frisches Leben und ein neuer Geist auszugehen ansange über Deutschland; vielmehr der alte wohlbefannte Geist, der vor acht Jahren in dem Parteinamen des Gothaismus unterging. Wie will sich die Allg. Zeitung wider diesen Anlauf bei ihren Aufstellungen über die innere Politis Desterreichs und bessen achtjährigen Reubau behaupten? Und Rusland, das Rusland Alexander's II., wie lange wird es dauern, bis von St. Petersburg aus in alle Slavenwelt die Parole ergeht: "Sehet an, was hat denn nun Desterreich an eigentlich freien Institutionen vor une noch voraus?" Auf fatholischer Seite vermöchte man doch immerhin noch zu antworten: das Concordat. Aber die Allgemeine Zeitung?

Ratürlich find wir sehr weit entfernt, ihr, unter bem Titel der Consequenz, die Empfehlung des Constitutionalismus für Desterreich zuzumuthen. Benn je ein Bolksthum von Ratur aus desselben fähig oder unfähig seyn kann, so ist er sicher für den polyglotten Kaiserstaat mit seiner Jakobsleiter von Bildungsstufen absolut unthunlich. Ebensowenig wird irgend ein ehrlicher und unbefangener Politifer gegen den Grundsat viribus unitis an und für sich ausstehen und mißbrauchte Rechte reclamiren, zur unaushaltsamen Ausschlung der Monarchie. Aber es gibt einen goldenen Mittelweg, und

<sup>\*)</sup> Allg. Jeltung vom 5. Jan. 1858.

feierlich verhieß die kaiserliche Regierung im Sommer 1854, diesen Weg der politischen Reorganisation zu betreten. Wie kommt es, daß diese Thatsache total ignorirt wird? Bon der Allg. Zeitung nämlich; denn das andere der genannten Joursnale macht die Sache noch besser und stellt sich geradezu an, als ob jenes Projekt politischer Reugestaltung längst in das Leben getreten, und bereits die Mutter aller der erfreulichen Consequenzen und Fortbildungen geworden sei, deren Mutter die Institution allerdings, einmal zur Eristenz gelangt, wersden könnte.

Wir unsererseits werden fast täglich an ihre Richteristenz erinnert. So geschah es z. B., als jungst die preußisschen Kammern in so wohl bewessener und wohlthuend wursdiger Weise, wie wahrhafte patres conscripti, die Frage von der Aushebung der Wuchergesetz behandelten und entschieden. Die Welt sah da ein Stud vollendeter "Interessenvertretung". Auch der österreichische Reorganisations Gedanke vom Sommer i 1854 vermöchte solche Vortheile zu bieten, noch dazu ohne die Gesahren des Constitutionalismus. Ja, während vom letzteren ersahrungsmäßig das gerade Gegentheil gilt, wäre das österreichische Projekt eben der rechte erste Schritt zu glücklicher Boldbringung dessen, was wir nicht anstehen, die Leebensfrage Desterreichs zu nennen.

Wir meinen: die Abdammung der bureaufratischen Censtralisation, und die Abwehr jener heimath, und grundsaglossen Geldherrschaft, welche in Frankreich einst die Monarchie verkauft hat, und die im Kaiserstaate namentlich an der "Desterreichischen Zeitung" schon ein so naturwüchsiges Organ besitzt. Sollte vielleicht eben aus der Möglichseit solcher Wirfungen die unverkennbare Neigung verschiedener Zeitungen und anderer Potenzen stammen, das Verfassungs-Projett von 1854 schlasen zu lassen bis Anno 1 der neuen Aera?

Die Juftig und bas heer, die Finang und ber Berfehr bebarf ber einheitlichen Leitung des Ganzen; insoweit war die Centralisation in Desterreich nach ben erschütternben Ereignissen vor zehn Jahren um so mehr Bebot der Selbfer-

haltung. Aber was barüber geht, ift vom allgemeinen lebel bes Continents. Daß ferner Desterreich jum Behuf seiner Reorganisation bestrebt seyn mußte, seine Einfünste sehr bes beutend zu vermehren, ift selbstverständlich; ce braucht aber beshalb nicht durchaus zum handels und Industriestaat hin-aufgeschwindelt zu werden, ber doch unter allen Umftanden seinen natürlichen Bedingungen zuwiber ift.

Bedenfalls ift immer und überall ba ein bochft gefährlis des llebermaß von Gult ber materiellen Intereffen angezeigt, wo bie eigentlich politische Gebahrung und Entwidlung fo vollständig von demfelben absorbirt und verschüttet wird, wie aus gemiffen öfterreichischen Beitungen von Gewicht tagtage lich zu ersehen ift. Das neueste Loterie - Anleben bes Creditmobiliers, ein reines Spielpapier im buchftablichen Ginne, ohne Binsen, aber auf die Leidenschaft ber Roulette berechnet, ift fur folche Organe eine rettenbe That, ein Problem von heilmartigfter Bichtigfeit. Gin Bort von "Landesvertretung", in die tonangebende Borfenwelt hineingesprochen, murbe ale Berbrechen ber Tempelichanbung ericheinen. wohl diefe Botter erft jungft von einer namhaften Diecredis tirung vorläufig beimgesucht murben, und wenigstens bie bidften Beihrauchwolfen fich vorberhand verlegen gurudgejogen haben, behauptet fich bie Borfe boch unerschütterlich bei ihrem favete linguis.

Dhne diese vorherrschende Richtung des öffentlichen Geisftes oder seine Ermangelung ware es wohl kaum möglich gewesen, den kaiserlichen Entwurf für das Institut der Landesvertretung über drei Jahre die zur Stunde in fast lautloser Berschollenheit liegen zu lassen. Als eine sehr verehrte Stimme in diesen Blättern im Sept. 1854 Freude und Dank über das "wahrhaft große Geschenk" aussprach, schienen Entschuldigungen ersordert wegen des langen Berzugs seit dem 31. Dec. 1851. Damals war überhaupt eine hoffnungsreiche Zeit, und Niemand hatte ein Recht, an der frischen Jugendlichkeit des neuen Desterreich zu zweiseln. Aber aus dem Gebiet der Bersassungs Drganisation verlautet

feit ben jungften Tagen, bag bas neue Gemeinbegeset nicht mehr allzu lange auf sich warten laffen burfte, vom Institut ber Landesvertretung — nichts.

Wenn verschiedene Preforgane bennoch quasi re bene gesta bas neue Defterreich begludwunfden, fo muffen bie Motive andere fenn, ale die reale Wirklichkeit. Diese scheint nur bas ju bezeugen, baß Gefahr auf bem Berguge fei. Dbwohl die "Defterreichische Zeitung" alle vierzehn Tage ber Welt "bie lette brobende Bolfe am politischen Borijont ift nun verschwunden", fo rechtfertigen boch bie mirfliden Weltverhaltniffe ben bringenben Bunfc, bag innere Organisationen überall bereits in genbter Thatigfeit feien. Gine Preffe, melde hierin nur ignorirt, fefretirt, fich taub. ftumm ftellt, gibt jener Unichauung gutmuthiger Ruffen ein trauriges Dementi, welche meinen: ber öfterreichische Abfolutismus habe wenigstens ben unschätbaren Borgug, daß ba eine freie Breffe marnend und mahnend und controllirend, gegenüber ben Miniftern ben Beburfniffen bes Gemeinmefens das Wort leihe.

3m Brivatleben halt ber weise Mann die Schmeichler und servilen Speichelleder nicht fur mahre Freunde, Die bas Seine, fonbern fur Spefulanten, Die bas Ihre fuchen. Bas Defterreich por Allem noththut, ift eine ehrliche Opposition, welche Leben und Bewegung in die niederdrudende Stille und heimlichkeit bes bureaufratischen Alleinseyns brachte. Gie nur bilbet auch nicht bloß Staatsmanner, fondern ftaatsmane nischen Charafter. Selbstverständlich ift nicht eine principielle orer spstematische, sondern eine thatsachliche und detaillirte Opposition gemeint. Das Justitut ber Landesvertretung verfpricht die erftere auszuschließen, die lettere in reichem Dage au gewähren. Um so mehr muß es Jedem, dem die Sache, nicht bie Berfonen am Bergen liegen, ale bas bringenofte Biel ber Bermirflichung gelten. Der mahre Freund Defterheißt ben lenter ber Bolfergeschicke auf ben reiche feun, Rnien bitten: "Berr, gib ihnen bas tagliche Brob einer ebrlichen Opposition"!

# XXVIII.

### Husitica.

I.

Ueber ben Geleitebrief, welchen R. Sigismund bem Dag. Johannes Sus ertheilte.

Am 19. Oftober 1414 stellte auf Befehl Sigismunds bes Königs ber Ungarn und ber Römer, die fönigliche Kanzelei in Speier einen Geleitsbrief aus für den ehrenwerthen Magister Johannes Hus, der heiligen Theologie Baccalaureus und der Künste Magister \*), auf daß hiedurch derselbe auf seiner Reise von Böhmen zum Constanzer-Concil von allen Zöllen, Weggeld ze. befreit, ohne irgend ein Hindernist reisen, stehen, verweilen könne, und zurückgelassen werde als ein in des Königs und des Reiches Schutz und Schirm Ausgenommener. Der Brief selbst war nicht an Hus, sondern an des Reichs Getreue gerichtet; diese wurden ausgesorbert, ihm, der nächstens durchtommen werde \*\*), jeden Schutz, im Rothfalle auch freies Geleit zu verleihen, und ihn somit, wann

<sup>\*)</sup> Ad mandatum domini regis Michael Prziest, canonicus Vratislaviensis.

<sup>\*\*)</sup> in proximo transeuntem — dum ad vos pervenerit.

XLL 38

er fomme, auf feiner Reise nach Conftang ruhig gichen, verweilen und frei gurudfehren gu laffen +).

Ueber ben Sinn bes Geleitsbriefes fann somit fein Zweifel obwalten.

Riemand hatte ein Recht, ben Durchreisenben zu gefährsben, zu belästigen, ihn aufzuhalten, sich an ihm zu vergreisfen, Selbstrache und Selbsthülfe zu nehmen. Der Träger bee Geleitebriefes war gegen eine außerordentliche Justiz gefeiet, und sollte nur von seinem ordentlichen Richter, zu welschem er mit bem Geleitebriefe zog, gerichtet werden.

Der Anlag zu bemfelben lag aber junachft in bem Banne, welcher 1412 über Johannes Bus ausgesprochen mar, und ber, wenn man streng verfuhr, nicht nur bas Interdift über ben Ort brachte, wo fich ber Bebannte aufhielt, fonbern auch biesen selbst feiner Freiheit beraubte \*\*). Man barf auch nicht vergeffen, bag nach beutschem Raifer=Recht, wenn nach Jahresfrift ber Bann nicht gelöst mar, bie Acht bes Reides erfolgte und ber Mechter rechtelos, b. i. vogelfrei mar. Diese Frist war lange vorüber, und abgesehen von allen fruheren Banbeln mit ben Deutschen und ben Beforgniffen, bie bus auch wirflich in Betreff ber Deutschen begte, tonnte fcon aus Diefem Grunde Bus ohne foniglichen Beleitebrief ben Reicheboben nicht ohne Sorge betreten. Böhmen schütte ihn bie Macht seiner abelichen Anhanger und bie Schmache bes Ronigs vor Ausführung bes Bann-Defrete; folange biefer Sout bauerte, fonnte auch Bus felbft burchaus nicht gewillt fenn, vor bem Concil ju erscheinen. Hatte er fich boch icon Bormurfe gemacht, bag er Ronig Wengel auch nur in foferne nachgegeben \*\*\*), und bas Bredigen in Bethlehem unterließ, es mit dem außerhalb Prags

<sup>\*)</sup> Sofler, Befchichtschreiber ber hufit. Bewegung I. S. 115.

<sup>\*\*)</sup> Chron. univers. mandatur, quod ipsum capiant vel capi procurent. S. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben an Chriftian Prachatie. Ms.

an Baunen und Rreugwegen vertauschte. Die ihm in ber letten Beit eigenthumliche fdmarmerifde Gefinnung batte fich seiner gang bemächtiget, und bie Briefe, welche er in biefer Beit fcrieb, find mehr bie eines Bifionars, ale bie eines ruhig und besonnen bentenben Mannes; mehr bie eines Schwarmers, ber felbft einer Rubrung bedarf, als bie eines berufenen Leiters und guhrers Anberer. Wer nicht fo bachte, wie er, war nur Schreiber und Pharifaer, und bie Belt getheilt in Berufene und Richtberufene, Freunde von ihm ober Begner bes gottlichen Befetes. Dbmobl ibm ber Aufenthalt in Prag verboten, er felbft gebannt mar, fam er bod babin und bohnte bann bie Beiftlichen, welche um feinen Aufenthalt in Brag gewußt, feine Anzeige gemacht batten und badurch profan geworben maren, ihre priefterliche Burbe verloren hatten. Niemand magte Sand an ibn gu legen und die firchlichen Befete in Erfüllung ju bringen. Die Chlöffer bes Abels ftanben ihm offen. Er hatte eine Ausnahmsstellung erlangt, welche jedoch begreiflich in bem Augenblide enben mußte, ale er feinen Anhangern ben Beweis von ber Gerechtigfeit und Wahrheit feiner Sache ju liefern fich genöthigt fühlte.

Bögernd und widerwillig entschloß er sich endlich dem Andringen König Sigismunds, welcher als nächster Erbe seines Bruders Königs Wenzel am Wohl und Webe Böh, mens zunächst betheiligt war, nachzugeben, "seinen Hals zu beugen", und sich und seine Sache (von dem Papst weg) an das Concil zu bringen. Er selbst schrieb später von Constanz aus: Sigismund habe ihm durch den Herrn Heinr. Leffl von Lazan eröffnen lassen, er, der König, wolle ihm hinreichendes Gehör verschaffen, und wenn er sich nicht dem Concil unterwerfen wolle, ihn ungefährdet nach Hause bringen lassen. In dem Briefe, in welchem der Magister selbst dem König seine Sinnesänderung ankündigte"), verweist er auf

<sup>\*) 1.</sup> Sept. 1414. Ms.

eine R. Sigismund burch Stefan Baresmeister jugefanbte Antwort, verlangt jeboch nur: "baß er auf bem Concil feinen Glauben öffentlich befennen, in öffentlichem Bebor vernommen, eraminirt werbe, predigen und allen, die gegen ihn auftraten, antworten fonne. Wenn es noth thue, wolle er für Chrifti Gefet ben Tob erbulben. Er felbft fei burch bie frommen und gnabigen Gefinnungen bes Ronigs, bie ibm beffen Gefanbter Difes Dyvoty hinterbracht, getroftet, und hoffe alles von bem öffentlichen Bebor." Die Erflarung, ben Tob bulben ju wollen, fchließt boch mohl ben Bebanken an eine Nichtunterwerfung aus, andererfeits war fein Entschluß, jum Concil ju geben, ein freiwilliger. ward burch feine außere Gewalt dazu genothigt, und in foferne tonnte er fich bee Ausbrudes: freiwillig fei er gegangen, mit Recht bedienen. Sigismund hat jedoch fein Behl gemacht, bag ihm von bem erften Mugenblide an bas Benehmen bes hus miffiel, und bag er fich nicht vorstellen konnte, wie er bie Sache ju einem guten Enbe bringen, und nicht fein Leben barüber verlieren murbe. Bas er alfo in diefer Anges legenheit that, that er wohl nicht um bes hus willen, fonbern um zu verhindern, daß die Flamme der Zwietracht und bes Unfriedens in Böhmen nicht weiter greife. Seine Sache mit ber bes Bus ju ibentificiren, ober auch nur Ginen Schritt weiter zu gehen, als ihm in ber Sorge für bas Ronigreich gerathen schien, bachte er ficherlich nicht.

Bus hatte ferner in bem Briefe vom 1. Ceptember 1414 beftimmt erflart, bag er unter einem Geleitebriefe \*)

<sup>\*)</sup> Intendo -- sub protectionis vestre (sic) et salvo conductu in proximo Constanciensi concilio comparere. Damit vergleiche man weiter unten die Angabe des Königs über einen nach Prag gesandten Geleitsbrief: ego dedi tibi salvum conductum eciam prius quam de praga exivisti. Geschichtschr. S. 218. Eben daraus läßt sich auch erklären, daß die bohmischen und polnischen

und unter bem Schutze bes römischen Königs nach beffen Bunschen zum Concil reisen werbe. Zugleich machte er aber auch bem R. Sigismund befannt, er habe, um dieses gehörig zu betreiben, in lateinischer und deutscher Sprache in den Kirchen Prags und anderer Städte theils durch Anschlag, theils von der Kanzel herab eine Erklärung (Intimation) verfündigen lassen. Es ist der Sache angemessen, sie zu erörtern. Die deutsche Erklärung lautete:

Meister Johannes hus von huffinet, ber heiligen gesschrift ein georndter Baccalaureus, wil steen vor dem Allerwirdigsten vater herrn Cunrat Pragischen Erzbischoff bes bepstlichen Stuls legate in der nächsten Sammunge aller Prälaten und der priesterschafft des kunigreiches zu Beheim, und bereit zu allen ziten genug zu tun und geben ein rechnung von sinen gelawben und siner hoffnunge eim jeglichen, der es an im begert und do wil er ersechen und horen aller mendleich, die im eine irsol und ein keherei wolden anlegen oder in ansprechen, das spe sich daselbst anschriben und zu einer glichen pein\*), ist daz sie daz uff in nicht bewisten,

Abelichen in Conftanz in ihrem Schreiben an die Bater bes Concils ben ganzen Borgang aussührten, wie R. Sigismund die beis ben böhmischen Geren zu hus sanden, um ihn- sud salvo conductu nach Constantiam zu führen. Cum autem Hus Constantiam sub dicto salvo conductu libere pervenisset, captus est. Gesschichtschr. I. S. 146. Da unter den Aussertigern des Schreibens sich Wenceslaus von Duba und Johann von Chlum befinden, die hus nach Constanz brachten, von wo aus dieser schreid wenimus sine salvo conductu! Geschichtschr. S. 129, so daß also zwischen hus und seinen nächten Freunden in dieser Beziehung ein nicht zu vermittelnder Wiberspruch vorhanden war: ist's kein Wunder, wenn die Sache auch noch in späteren Zeiten als schwer zu lösender Knoten sich darstellt.

<sup>\*)</sup> poena.

fich verbinden, und den allen wil er mit gotes hilffe vor dem ehgenannten herrn Erzbischoff und vor den prelaten, auch vor der nehsten gemeynen samung zu Costnit und och vor dem babst, ist daz er dar gueme, antworten dem rehten steen und bei der heusgen geschrift ordenung sein unschult in gotes namen do erzengen und bewisen.

Bier ift von einem Geleitsbriefe feine Rebe. Bahrenb aber in ber lateinischen Erflarung es beißt: er wolle bem Recht fteben (juri stare \*) und nach ben Decreten beiliger Bater und ben Canonen feine Unfculd im Ramen Chrifti beweisen (ac juxta sanctorum patrum decreta et canones suam innocentiam in Christi nomine demonstrare), enthalt bas Deutsche nichts von ben Decreten ber heiligen Bater, nichts von ben Canones und bem Rirchenrechte, fonbern nur bei ber beplgen Schrift orbenung" - ein fo bebeutender Unterfchied, bag bas Gine bas Andere gerabezu aufhob. Die Canonen fdrieben ein bestimmtes Berfahren vor, gestatteten und verlangten Rede und Antwort, Beugenaussagung und Gegenrebe, Broces, Urtheil und Erecution. Die Berufung auf Die heilige Schrift hingegen bifpenfirt von aller Unterordnung, ba Jeder in ihr etwas Underes, einen anbern Ginn finden, und feiner bes Anberen Richter fepn kann. Welches Tribunal entschied benn ben rechten Sinn, wenn es etwa hus wieber einfiel, wie er es bieber in seinem Processe gethan, von ber letten Juftang an Chriftus ju appelliren, um baburch fich von ber Unterwerfung zu entheben, welche ftete auf die Genteng bes felbftgemablten Richtere folgen muß? Gedachte Sus auch biegmal, als er por bas Concil jog, fich bem Ausspruche beffelben fo wenig ju unterwerfen, wie ale er, vor bas papftliche Bericht geforbert, an Chriftus appellirt hatte, fo hatte er fich jest

<sup>\*)</sup> bas heißt boch wohl bem Richter fich unterwerfen.

auch diefe Bforte jur Balfte offen gehalten. Berurtheilte ibn bann bas Concil boch, fo hatte es bie öffentliche Meinung gegen fich, benn es verurtheilte Jemanden, ber vom irbifchen Richter an den himmlischen appellirte. Berurtheilte es ibn nicht, fo blieb nicht bloß hus Sieger über Concil, Bapft und Rirche, sondern Bann und Interdift maren grundlos verhängt; grundlos hatte ihn ber bohmische Rlerus verflagt, grundlos ihn Bengel ale Unruheftifter mit bem Tobe bebroht \*), grundlos gurnten ibm bie Deutschen megen feines Antheiles an ihrer Berjagung von Brag; und er hatte Recht, als er R. Rarle große Schopfung, bie Universität, gerftorte, und fie nur ale czechische Landschule beließ, und biejenigen, welche ibn beghalb bei bem Concil anflagten, wie feine übrigen Begner - hatten Unrecht. 1

Wie aber foll man fich ben Wiberfpruch zwischen ber lateinischen und ber beutschen Intimation bes Bus erflaren, wenn nicht aus ihm felbst, aus feinem Charafter? bas ungleich Lautenbe nicht zufällig mar, geht nicht bloß aus dem Umftande hervor, bag er beide Terte fannte, und bem Ronige nach einseitig erfolgter Befanntmachung jufchidte, fonbern er fommt noch fvater in feinen Briefen barauf aurud, und freut fich bes Ginbrudes, ben bie beutsche Erflas rung auf die Deutschen machte \*\*), auf welche fie offenbar berechnet mar. Eigenthumlich ift nur, bag auch ber neuefte Biograph bes Magisters, Friedrich Bohringer, ebenso wie feine Borganger, von diefer Duplicitat Umgang nahm, welche boch ihrem Urheber geftattete, je nach Befallen bie Saite bes canonischen Rechtes ober ber heiligen Schrift anzuschlagen.

<sup>\*)</sup> Tu semper facis mihi disturbia cum socio tuo Jeronimo. Et si illi, quorum interest non providebunt, ego faciam vobis ignem fieri. Petr. Mladen. Gefchichtschr. I. 217.

<sup>\*\*)</sup> laudant omnes intimationem Theutonicalem. Brief aus Rurns berg. Beichichtichr. I. G. 127.

Die Darstellung des Züricher Gelehrten, er sei nicht sowohl im Bertrauen auf den königlichen Geleikbrief, als auf den Schutz Gottes nach Constanz mitten unter seine Feinde gesgangen, reicht deßhalb im Angesichte derartiger Thatsachen nicht aus. Er selbst ist aber in sofern entschuldigt, als Peter von Mladenovic nicht sur gut fand, den deutschen Tert seisnem Werfe einzuverleiben, und dieser sammt andern Altenstüden für die weiteren Bände der "Geschichtschreiber der husistischen Bewegung" bestimmt war, von welchen Hr. Böhringer nur den ersten Band benühen konnte. Leider beschränft sich die Duplicität nicht hierauf allein, sondern Hus bedient sich diese wie anderer Bortheile so lange, die daraus ein Anosten entsteht, welcher sich unentwirrbar über ihm zusammensschlingt.

Bus felbft lub, che er Bohmen verließ, alle biejenigen, welche ihn einer Regerei fur fculbig erachteten, nach Confang, wenn ber Papft bort anmefend mare; murbe er aber einer Regerei fur foulbig befunden, fo weigere er fich nicht, als Reger bie Strafe ju bulben\*). Dieß hatte benn boch nur in fofern einen Sinn, daß er fich bem gewöhnlichen Reger-Broceffe unterwarf, wiber ihn tein außerorbentliches Berfahren eingeleitet murbe, ebensowenig aber auch er selbft ein aus Berorbentliches Berfahren forderte. Nothwendig hatte aber biefes barin bestanden, wenn er querft alle gu einer gleichen pein" eingelaben und bann, wenn fie ihn getroffen haben wurde, ruhig feinen Beleitebrief hervorgezogen und von bannen geritten mare. Bie wenig biefes aber bamals in feiner Absicht lag, zeigt wohl ber bohmische Brief an feine Anhan= ger vom 10. Oft. 1414, in welchem er nicht meniger als breimal von bem Tobe fpricht, ben er nothigenfalls ju erbulben bereit fei.

In Bohmen tonnte er nicht mehr proceffirt werben,

<sup>\*)</sup> Gefcichtfchr. 6. 117, 118.

theils weil ber Papft ihn gebannt hatte, theils weil es ber Erzbischof von fich abgewiesen hatte, einen berartigen Broces in Brag aufzunehmen; ber Ronig (Wengel) fonnte ihn in Die gange nicht mehr ichuben, feit papftliche Briefe eingetroffen waren, und ben Ronig aufforberten, bafur Corge gu tragen, daß bie im Lande eingeriffene Regerei ausgerottet werde. Db Bengel überhaupt, wenn er frei handeln fonnte, und feiner hufitisch gefinnten Rathgeber machtig murbe, Sus noch ferner Schut verlieben hatte, ift fehr Die Frage \*). Jebenfalls mußte aber Sus jest beweifen, daß ber ihm gemachte Bormurf ber Regerei irrig fei; ber Beweis mußte icon beghalb vor einem nichtbohmischen Berichtes Sof geführt werben, weil bie Barefie eine Sache ber allgemeinen Rirche mar, ber Inquisitor in Bohmen aber gleichfalls bie Cache von fich wies, Bus feine Begner felbft nach Conftang gewiesen hatte, und biefe (Bohmen) bort die Sache anhängig machten. Wenn aber biefer oberfte Berichtshof in Rirchensachen, bem felbft ber Bapft fich fugen mußte, gegen ihn erfannte, fo machte fich bus am wenig. ften ein Sehl, mas bann nach bem Rechtsgebrauche jener Beit fein Schidfal mar \*\*). Der Geleitebrief mar gur Berantwortung gegen bie Unflage ber Regerei ausgestellt. ein romifcher Ronig einen firchlich überwiesenen Reger nicht founen fonne, hatten bie Sobenftaufer an Urnold von Brefcia, und burd bie von ihnen (Friedrich II.) erlaffenen forede lichen Regerconstitutionen fattfam erwiefen; R. Rarl hatte uber fie in ber majestas carolina bie Tobesftrafe \*\*\*), und gwar

<sup>\*)</sup> Auf bem Concil murbe es auf bas Bestimmtefte abgeläugnet, baß Wenzel bem hus geneigt fei.

<sup>\*\*)</sup> Und werbe ich einer Keherei für schulbig befunden, weigere ich mich nicht als Keher zu bulben. Bohm. Schreiben. Geschichtschr. I. S. 118, usque mortem p. 126, ignis incendio emendare. S. 166. Bor Allem S. 122, 123.

<sup>\*\*\*) §. 3.</sup> 

bie bes Flammentobes fur überwiesene Reger ausgesprochen, über biejenigen aber, welche fie hegten und aufnahmen, bie Berbannung aus bem Konigreiche verhängt \*).

Ward hus von dem Concil unschuldig befunden, fo burfte auch nicht erft in Bohmen ein neues Regergericht gehalten, und er nach dem Ausspruche befielben jum Tobe verurtheilt werben; fand ihn bas Concil foulbig, fo fonnte ihn weder ber romifche, noch ber bohmifche Ronig rechtlich feinem Richter entziehen. Aber bafür mußten diefe Sorge tragen, daß alle gesetlichen Formen beobachtet wurden, und feiner Bus mehr jufage, als was man zu halten im Stande war. Unter folden Umftanben, wo jeber einseitig unternommene Schritt die Sache unheilbar vermideln mußte, wo alles barauf ankam, bag bas Rechtsverhältniß auf bas genauefte bewahrt murbe, erflarte Johann Bus fchriftlich (bohmifch und lateinisch): er habe feine Reise unter fo gablreiche und machtige Feinde ohne Beleitsbrief angetreten \*\*).

Die Sache war insoferne richtig, als er ben in Speier am 18. Oft. von ber f. Ranzlei ausgestellten Geleitsbrief am 11. Oft., als er abreiste, noch nicht in Händen hatte. Allein statt biefes Geleitsbriefes — vorausgeset, daß er nicht einen Cabinetsbrief besaß, wie aus der Erflärung der böhmischen Herrorgeht — waren die Commissäre gefommen, welche Sigismund zu seinem Schutze aus der Lomsbardei nach Böhmen geschidt hatte, um ihn, wenn er gehen wolle, sicher durch Deutschland zu geleiten. Wenceslaus von

<sup>\*) §. 5.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Bohm. Brief. Gefchichtichr. I. S. 123, und auch nur hier, ba bie übrigen Ueberfetjungen Auslaffungen enthalten, bie ich nicht weiter bezeichnen will. Die lat. Briefe mit berfelben Betheurung folgen.

Reftna (Duba) ging bann von Rurnberg\*) aus in bas Reich zum Könige; Johann von Chlum aber geleitete ben Schüßling bes Königs nach Constanz, wo er und heinrich Laczem-bot öffentlich erklärten, sie hätten hus unter freiem Gesleite bes Königs \*\*) zum Concil gebracht. Als herr Wenzel bem Königs Sigismund sagte, hus sei ohne Gesleitsbrief abgereist, war berselbe nach bes hus \*\*\*) Melsbung sehr erfreut; in bemselben Briefe, in welchem hus diesses schreibt, bemerkt er im Ansange, er somme nach Constanz ohne sicheres Geleit bes Papstes, ein Ausdruck ber uns nicht wieder begegnet, und bessen Aechtheit verdächtig ist. Wenzel von Duba war am 6. November 1414, als hus dieses schrieb †), (mit dem Speirer Geleitsbriefe) bes reits in Constanz eingetroffen.

Wenn beghalb mit bem Geleite briefe ein Spiel getrieben wurde, fo hat biefes nicht Sigismund, noch feine Getreuen, sondern berjenige getricben, der bie Folgen biefes Spieles zuerft und am meiften bugen mußte.

Hus war einer jener ftarren Charaftere, die mit bem Scheine ber Nachgiebigfeit und Weichheit sich gegebenen Berhältniffen niemals unterwerfen. Stets gewohnt nur seiner Weinung zu folgen und die fremde mit den Waffen der Scholastif zu befämpfen, glaubte er auch jest am besten zu handeln, wenn er, von dem Sate ausgehend, daß er sich nicht zwingen lasse, statt des Rechtsstandpunktes den individuellen wähle und so den freien Entschluß nach Constanz zu ziehen (libere veni) in den Vordergrund stelle. War dieses Mittel

<sup>\*)</sup> Befchichtschr. I. G. 127.

<sup>\*\*)</sup> sub salvo conductu. Gefchichtschr. I. S. 128. sub salvo conductu R. Regis adduxi. S. 139.

<sup>\*\*\*)</sup> Geschichtschr. I. S. 132 quod equito directe ad Constantiam sine salvo conductu.

<sup>†)</sup> Befchichtichr. I. S. 121.

vielleicht geeignet, seine Anhänger von feiner Furchtlofigkeit und bamit auch von ber Berechtigfeit feiner Cache ju uberzeugen; mar es fuhn, feine Begner in ber Intimation gu gleicher Strafe herauszufordern, ber er fich felbft; menn er unrecht habe, unterwerfen wolle: fo mar boch bas Bange ein Bagnif. Hatte er aber einmal ausgesprochen, bem Rechte ju fteben, fo mußte ibn Bernunft und Rlugheit auffordern, fich des Rechtsschutes nicht zu begeben, da er ja gar nicht wissen konnte, ob er bessen nicht über kurz ober lange in hohem Brade bedürfen murbe. So lebte er in einer Welt von 3ulufionen. Ercommunicirt und als widerspenstig gegen eine von bem bochften irbifden Tribunal ausgehende Sentenz verrufen, ber Barefie angeflagt und ihrer verbachtig, ohne Beleitebrief babin geben ju wollen, wohin er alle feine Begner beschieben hatte; ben Ronig um einen Geleitebrief ju bitten und angeblich ohne benfelben abzureifen, fich fortwährend zu ruhmen, er fei ohne Beleitebrief getommen \*), bann gu fagen, ohne Beleitebrief bee Bapftes, und bag er frei nach Conftang gefommen fei; ju glauben, baß man bafelbft fein öffentliches Auftreten und fein Predigen fürchte \*\*), und alle feine Begner ale felbstfüchtig ju verbächtigen: war minbestens ein febr feltfames Benehmen.

Rechnet man aber dazu, daß die positiven Betheurungen seiner Begleiter, fie seien dem Magister beigegeben worden, um ihn mit sicherem Geleite zu versehen, er sei mit sicherem Geleite nach Constanz geführt worden — im grellen Widersspruche mit seinen Aussagen stehen, diese jenen und umgekehrt ein Dementi gaben; endlich das Seltsamste von Allem, daß hus im Augenblicke seiner Verhaftung, auf die positive Bestheuerung des f. Commissars vom Geleitsbriese, nicht nur

<sup>\*)</sup> Beidichtidr. I. S. 131.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 6. Nov. 1414. l. c. S. 132.

nichts von biesem erwähnt, sondern die widersprechend lautende seinerseits abgab: er sei frei gekommen und sei bereit,
sobald man ihn belehre, sich zu bessern \*): so sind das Wibersprüche, die bei den ohnehin ihm nicht Günstigen einen
für ihn höcht nachtheiligen Eindruck erregen, aber auch bei Unbefangenen in Betreff der beiden Haupteigenschaften eines
evangelischen Predigers, Demuth und Wahrhaftigkeit, ein nichts
weniger als günstiges Urtheil hervorrusen mußten.

Er selbst kam baburch in ben positiven Nachtheil, daß, wenn jest seine Berhaftung erfolgte, wie sie wirklich geschah, bamit kein Bruch des Geleits verbunden schien, was in der That eingetreten wäre, wenn Hus sich im entscheidenden Momente darauf berusen hatte. Er that es nicht nur nicht, ja er stellte selbst die Behauptung des k. Commissärs durch seinen Rede in Frage, konnte sich eben deßhalb nicht über einen Bruch des Geleitsbrieses beschweren und drängte dadurch den Commissär, um seine und des Königs Ehre zu retten, zu dem Schritte, öffentlich gegen jede Verletzung des Gesleitsbrieses zu protestiren. Hiebei heißt es dann im diresten Gegensaße zu den Behauptungen des Hus: er sei unter k. Geleitsbrief gesommen\*) und unter diesem sommend in einer Reichsstadt gesangen gesett worden.

Aber was konnte dieses helfen? Abgesehen von dem positiven Rechte, welches einem Gebannten, im Banne hartnädig Berweilenden und der Häresie Angestagten die Processirung auf freiem Fuße nicht gestattete, hatte ja Hus selbst die Aechtbeit des Geleitsbrieses in Frage gestellt; man hielt mindestens das Datum für ein verfälschtes und sprach ihm somit schon beshalb seine Giltigkeit ab.

Je mehr aber ber f. Commissär und bann ber König selbst auf ber Aechtheit bes Geleitsbriefes bestanden, besto mehr

<sup>\*)</sup> l. c. S. 137.

<sup>\*\*)</sup> sub salvo conductu venit. l. c. S. 141.

fant bas Anfeben von ber Bahrhaftigfeit bes Magiftere, was auf ben Proces nichts weniger als gunftig einwirfen fonnte. Er hatte in ber Intimation fich eine Zweibeutigfeit ju Schulden fommen laffen, ftand im Wiberspruche mit Ronig Sigismund und ben Commiffaren; er hatte es fur unnus erachtet, von Rurnberg aus ben Ronig im Reiche aufzusuden \*) und fich unmittelbar unter beffen perfonlichen Schut ju ftellen, und boch mußte ihm eine auch nur oberflächliche Renntniß bes Rirchenrechtes fagen, daß als gebannt und wiberftrebend (contumax) ibn faum ber unmittelbare Cous bes Ronigs vor ber Strenge ber Rirchengefege icuten fonne, wie benn auch Sigismund feine Befreiung niemals erwirfen Er hatte endlich die Warnung Beinrichs von Lazembof angenommen, vor ber Antunft bee Ronige nichte anaufangen, jest aber bie Cache fo heillos verwirrt und ben Ronig, beffen Unfeben baburch nicht wenig litt, felber in eine Lage gebracht, bag er, felbft wenn ber befte Bille vorauszufegen gemefen mare, ihm nicht mehr ju helfen vermochte. Dit vollem guge fonnte baber Sigiemund fagen: mare Bus ju uns an ben Rhein gefommen, es wurde fich bie Cache mit ihm wohl andere gestaltet haben \*\*), ber Broces batte wohl eine minder harte Wendung genommen.

Die Frage, ob ein eines Capitalverbrechens Angeklagter auf freiem Fuße processirt werden solle oder in Haft, in welscher Weise Bürgschaft für ihn zu leisten und diese anzunehsmen oder zuruckzuweisen sei, ist von den modernen Gesetzes bungen in nichts weniger als gleichmäßiger Weise beantwortet worden. Als ein Capitalverbrechen, schwerer als das bedeutendste Majestätsverbrechen erschien aber der früheren Zeit der Abfall vom Glauben, welchen man mit dem Namen der Häreste belegt. Was wir als einen Gegenstand freier Selbsts

<sup>\*)</sup> l. c. S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Ms.

bestimmung zu betrachten gewöhnt find, faßten bie früheren Jahrhunderte burchaus nicht als Sache bes individuellen Ermeffens, fonbern unwandelbarer Bestimmung, erhaben über ben Bechfel ber Beit und die ephemere Meinung ber Schule und ihrer Bertreter auf. In Diefer Bericbiedenheit ber Unschauung liegt auch für uns bie Schwierigkeit einer richtigen und unparteifden Burdigung ber Berbaltniffe von Conftanz.

Eine weitere Ermagung betrifft Die Competeng bes Ronige, bes Bapftes und bes Concile in Betreff bee bobmifden Magiftere, welcher in Conftang erflart hatte, bereit zu fenn, wenn eines befferen belehrt, eine andere Meinung angunehmen \*). Er gehörte bem Concil minbeftens fo an, wie ein Angeflagter bem Tribunale, vor welchem ber Broces geführt und von bem bas Urtheil ausgesprochen wird, nicht bamit Daffelbe unvollstredt bleibe, fonbern bamit es jur Ausführung fomme. Bus gmar hegte fpater in feinen Briefen bie Deinung, Sigismund hatte bem Concil fagen follen: febet, ich gab ihm freies Geleit; wenn er also die Entscheidung bes Concils nicht annehmen will, so werbe ich ihn bem Ros nige von Bohmen gurudfenben mit eurer Senteng und bem Beugenverhöre, damit diefer (Konig Bengel) mit feinem Rlerus entscheibe \*\*). Die Entscheidung bes allgemeinen Concils follte fomit einem Rlerus unterftellt werben, ber entweber Bus gang jugethan mar und beffen andern Theil Bus felbft nicht genug ale lafterhaft hinftellen fonnte, beffen anerfannt tuchtigfte Glieder, Die fruberen Gefahrten bes Bus im Streite wider die Deutschen 1409, vertrieben maren, auf dem Concil gegen Sus flagten, und an beffen Spige fich bamale ein fo erbarmlicher Mann wie Erzbischof Conrad befand. Die An-

<sup>\*)</sup> corrigi et cmendare. Petr. de Mladenovic. S. 137.

<sup>\*\*)</sup> ut ipse (R. Wenzel!) cum suo clero dijudicet. In Bohmen war aber bereite bie Spaltung fo, bag bie nicht hufitifchen Beifts lichen von ben husitischen ale "Dahomebaner" bezeichnet wurden.

forderung: es sollte die Entscheidung eines oberften weltlichen Gerichtshofes erft noch einem untergeordneten zur Prüfung und letten Bestimmung übergeben werben, wurde zu allen Zeiten in der juristischen Welt mit Hohn zuruckgewiesen werben. Sie ist aber charakteristisch für die Rechtsanschauung des Hus, der einerseits den Geleitsbrief in seiner richtigen Tragweite, so lange es thunlich war, verschmähte, um sich unnöthiger Weise brüften zu können: sehet, freiwillig kam ich, und dann das Unmögliche verlangte, als die Consequenzen seines falschen Schrittes über ihn hereinbrachen.

Obwohl Sigismund ben Magister Johannes bewogen hatte, nach Conftang zu geben und feinen Sale zu beugen, so hatte er fich boch bie Grenzen seiner eigenen Ginmischung giemlich icharf abgestedt. "Lagt bie Briefter unter einanber ftreiten, fie haben ihre Dberen, ihre geiftlichen Richter und genug Renntniffe"\*). Diefe Worte, welche er von Paris aus an bie bohmifchen Gerren fcbrieb, bezeichnen feinen Standpunkt. Er war nicht Bapft, noch Bischof, noch Concil, und feine Corge mar eben beghalb barauf gerichtet, möglichft ju verhindern, bag Bohmen nicht, wie es benn boch geschah, ber Schauplat innerer Rampfe und eines religios : politischen Burgerfrieges werbe \*\*). Da nun Sus eine fehr ftarte Abelspartei in Bohmen hatte, fo bag er fich berfelben im Concile ruhmte, fie fei machtig genug ihn gegen ben Ronig ju befcuten, fo mußte bem romifchen Ronig und Thronfolger in Bohmen icon bie Rlugheit gebieten, Sus alles basjenige au verschaffen, mas ber Beleitsbrief enthielt ober ihm augefichert worben mar, in wie ferne nur immer bie Erfüllung von Sigismund abhing. Db nun in ben ersten und munblichen Unterhandlungen, welche Beinrich Leffl

<sup>\*)</sup> Ms.

<sup>••)</sup> Diefe Abficht bes Ronigs ift flar ausgesprochen in bem Schreis ben ber bohmischen und polnischen Antlager. Siehe oben.

mit bus geführt hatte, mehr versprochen wurde ale überhaupt gehalten werben fonnte; cb bas Berfprechen, wenn Sus fich nicht unterwerfen wollte, ibn von Conftang nach Saufe gu fenben, woran zu zweiseln ist, wirklich erfolgte; ob es gegeben war mit ber Abficht, Sus badurch von feiner Bartei zu trennen, ob es gegeben mar in ber wirflichen Ueberzeugung, bag bie Musführung möglich feyn werte, ob es nicht gegeben wurde? - wir tonnen nur fagen, bag Bus behauptete, jene Buficherung ber freien Rudfehr fei ihm burch Leffl und Unbere gemacht worden; bag ber Geleitebrief auf Sin- und Berreife ausgestellt worben war; endlich, bag Gigismund felbft von bem wiederholten Streite berichtete, in welchen er um bes bus willen mit ben Carbinalen, b. f. mit ben Leitern bes Concile, gerathen war. Was an Sus fei, in wie ferne bie gegen ihn erhobenen Unflagen gegründet ober nicht gegrundet maren, welche Tragweite fie hatten, fonnte Sigismund vor bem Processe nicht wiffen. Sus war es, welcher gleich von Anfang an von Feuer und Feuerstode fprach, und mit diesen Dingen wie zuerft mit bem liber veni um fich warf. Beter von Mlabenovic verargt es bem Ronige fehr, baß er nicht, ale B. Johann XXIII. vom Concil weggeflohen, fogleich Sus in Freiheit gefest habe \*), beffen (papftliche) Bachter auch allmählig burchgegangen maren. Beter betrachtete bie Lage ber Dinge von feinem Standpunfte, welcher jeboch nicht immer ber bes unbefangenen Beobachtere mar. Der bes Ronigs hatte bobere Intereffen ju beachten, ba bei ber Befahr ber Auflosung bes Concile, bei ber Unterftugung, Die B. Johann von Seiten bes Bergoge Friedrich von Defterreich fand, jest vielleicht am wenigsten ber Augenblick vorhanden war, neue Berlegenheiten hervorzurufen oder Johann XXIII. einen mehr als icheinbaren Bormand ju verleihen, Gigmund als Regerbeschüter barguftellen, wogu ber flüchtige Bapft ohnehin icon Unftalt traf. Konig Ferdinand von Aragonien

<sup>\*) ©. 143.</sup> 

erflatte bem romifchen Ronige unumwunden, bag ber Bus verliebene Beleitebrief (pedagium) biefen nicht ichugen (befreien) fonne, und Sigmund befand fich fo in ber feinesmegs erfreulichen Lage, mas er auch that, es weber ben Ginen noch ben Unbern, weber ber hufitifchen noch ber flerifalifchen Seite ju Danfe thun ju fonnen. Die bohmifchen Barone verlangten zuerft nur, Sigmund folle nicht bulben, baß mit Berletung bes Geleitebriefes Sus burch ben Bapft gefangen gehalten werbe. Der Beleitebrief muffe feine Biltiafeit haben. "Collte aber bus mit Recht und burch gefehliche Beweisführung für fouldig befunden werben, bann geschehe auch mit ihm, wie sich gegiemt"\*). Bus hatte bereits in Brag fich jum Feuertobe angeboten, wenn er auf überwiesenem Brrthum verharren wurbe, und bie Cache felbft jum Ertreme gebracht \*\*). Bas aber ben Bapft betraf, fo hatte ber Ergbischof von Brag bie gange Untersuchung in Betreff bes gebannten Magiftere Johannes, um fich felbft aus ber Schlinge ju gieben, von fich weg und auf ihn, ben Bapft, gemalat; vor biefem moge fich Bus rechtfertigen \*\*\*). Bon bem Papfte hatte Bus feinen Geleitebrief, von dem Concil ebensowenig; er felbft hatte fortwährend erflart, er fei ohne Beleitsbrief gefommen, baber bie Bermidlung, und biefe follte nun Sigismund als deus ex machina lofen ! 3ch frage einfach, wie hatte biefes gefcheben follen? Auf einmal lautet aber bie Gprache ber Unbanger bes Magistere andere, und in bem nachften Briefe, welchen Die Barone fanbten, finden wir die Sache auf ein neues Bebiet hinüber gespielt, beffen Bebeutung bie beutschen Befcichtschreiber biefer Wirren gewöhnlich gar nicht beachten.

Best waren bie gegen hus erhobenen Unschuldigungen

<sup>\*)</sup> Befdichtfdr. I. S. 172.

<sup>\*\*)</sup> l. c. vellem etiam ignis incendio emendare. S. 166.

<sup>\*\*\*)</sup> L c. S. 170,

auf einmal Angriffe gegen bie gesammte flavische Bunge (Ration), und ber Streit ber Nationalitäten, in welchem bus 1409 nebft Stefan Balec eine hervorragende Rolle gespielt batte, murbe auf's Rene in ben Borbergrund gestellt. 'Die neue Anschauung ftant jedoch im entschiedenen Widerspruche mit ben fruberen Borten bes bus felbft, ber von Conftang nach Saufe gefdrieben hatte, feine größten Begner feien Die Bohmen (Cechen) felbft. Als ber Bifchof von Leitomifchl, ein Deutscher, bas Concil benachrichtigte, was ihm aus Bohmen über bortige Borgange gefdrieben worben war, batte auf einmal ber alte Saß gegen bie Deutschen feine Richtung gefunden; in Sus wurde jest bas Cechenthum verfolgt und was ihm geschah, geschah ber gangen flavischen Ration, ale beren Reprafentanten wenigstens bem Deutschen gegenüber fich ber Ceche fo gerne ansieht. Freilich find im falfchen Beter von Mlabenowic, beffen man fich fur bie Beichichte bes bus auf bem Concil zu bedienen pflegte, alle Stellen ausgelassen, Die Diese nationale Spige zeigen, wie auch ein neuester leberfeger ber Briefe bes Bus es nicht über fich bringen fonnte, die Stelle, mo ber Magister fagt, Die einheimischen Feinde seien für ihn Die ärgften, in die Uebersetung aufzunehmen\*). baher fr. Bohringer fich bewogen fühlte, zwei ober brei Dale fich gegen Sofler's historische Bemerkungen über ben falfchen (von Luther! herausgegebenen) Betrus von Mlabenowic au erflaren, mo boch eine einfache Bergleichung ber einfcblas gigen Briefe gezeigt hatte, welche neue Unschauung hervortritt, wenn man bie absichtlich weggelaffenen Stellen nach ihrer nationalen Seite ergangt: fo hat er, ale unter Deutfchen lebend, ben Schmerpunft bes Bangen nicht aufzufaffen vermocht.

Co hatte benn bie Berwidlung mit bem Geleitsbriefe

<sup>•)</sup> l. c. S. 123.

eine neue hervorgebracht, welche in bem Briefe ber Barone an ben Ronig, vom Sonntag nach ber Simmelfahrt Chrifti 1415, noch ftarfer hervortritt. Sier ift nicht weniger ale brei Mal von ber Schmach bie Rebe, welche bie Berhaftung bes Magistere "ber bohmifchen Sprache" jufuge, und mahrend früher noch hus die eigene Berantwortung überlaffen wird \*), Rellen fie jest in fehr berber Beife an Sigismund bas Berlangen, er folle bus nicht bloß aus ber Saft befreien, fonbern ihn frei nach Bohmen entlaffen \*\*). Das hieß boch wohl, ber (weltliche) Ronig folle ben gangen (geiftlichen) Proces mit allen Beugenaussagen cassiren, und bemjenigen gumeisen, der ihn bereits von fich abgewiesen hatte, bem Erzbischofe von Brag. Lag biefes in Ronig Sigmunds Competeng? und follte bieß etwa in Rraft bes Geleitsbriefes geschehen, ben bus felbft feiner Wirfung nach in grage ftellte. Unter biefen Umftanden, follte man vermuthen, mare bas Benehmen bes Magifters, ber fich fortwährend auf fein freies Rommen und nicht auf ben Geleitsbrief berief, Sigismund willfommen gemefen, um ben Baronen gegenüber baran einen geeigneten Bormand ju finden, fich von jeder Berpflichtung gegen ben Geleitebrief lodzulagen. Es gefcah jeboch gerade bas Begentheil.

Als am 7. Juni 1415 in bem zweiten, Hus bewilligten öffentlichen Gehore ber Cardinal von Cambray ben Magister wegen seines angeblichen freien Rommens befragte \*\*\*), bestand Hus auf seiner Aeußerung, indem er ihr die Deutung gab, er besitze unter dem Abel einen so großen Anhang, daß ihn Niemand hätte zwingen können, wenn er sich auf einem Schlosse hätte verbergen wollen. Johann von Chlum bestätigte dieses auch mit dem Zusate, daß er gegen beide Könige, Wenzel und Sigismund, nur natürlich im Wege des Aufruhrs, hätte geschützt werden können. Auf dieses ergriff König

<sup>\*)</sup> **6**. 172. \*\*) **6**. 179. \*\*\*) **6**. 218.

Sigismund felbft bas Bort und erflarte es querft fur falfch, bag, wie Ginige annahmen, ber Beleitsbrief erft vierzehn Tage nach bee bus Befangennehmung anegestellt (fomit jurud. tatirt) worden fei. Dann aber strafte er hus felbft ber Luge, indem er erflarte, er wolle es durch Furften und jable reiche Beugen beweisen, baß er Sus einen Beleitebrief ertheilt, ehe berfelbe Brag verließ. Er habe ferner bie herren Benceslaus und Johann beauftragt, ihn nach Conftang ju führen und ju verhindern, bag er, indem er frei babin gehe, nicht unterbrudt werde \*), fondern öffentliches Bee bor erhalte, um in Betreff feines Glaubens fich ju verante worten. Diefes hatten fle auch gethan; Bus habe bier öffente liches, ruhiges und ehrbares Behör erhalten \*\*), und er banke nun auch den herren bafur, obwohl es Berfonen gabe, bie ba meinten, er (ber Ronig) fonne für einen Baretifer ober ber Barefie Berbachtigen gar feinen Beleitebrief ausftellen \*\*\*).

hieraus erfieht man benn boch wohl, bag ber Ronig fein Bedenten trug, ben Giferern gegenüber fich unummunden ju bem Beleitebriefe ju befennen und fomit auch beffen Berpflichtungen, so weit fie reichten, auf sich zu nehmen. Er mar der Ueberzeugung, diefer Pflicht vollftanbig Benuge geleiftet ju haben, ba hus nicht bloß ficher nach Constanz gefommen war, wo der König für feine freie Processirung fich, wenn gleich fruchtlos, doch auf das Rachbrudlichfte verwendet, und als er biefe nicht burchs feten fonnte, wenigstens ibm freies, ruhiges und anftanbiges Behor verschafft hatte. Da aber hus, wie feine machtigen

<sup>\*)</sup> non opprimerent,

<sup>\*\*)</sup> hic tibi publicam audientiam et pacificam et honestam dederunt. S. 218.

<sup>\*\*\*)</sup> Befdichtichr. I. S. 219.

Freunde, die Barone, dem Könige geschrieben hatten ), nichts von dem, was ihm zugeschrieben wurde, hartnäckig vertheisigen oder behalten wollte, ja selbst seine Bereitwilligkeit sich zu besser erklärt hatte: so sorderte dann Sigismund im Concil, nachdem er die obige Erklärung in Gegenwart des Magisters abgegeben, diesen sogleich auf, sich dem Concil zu unterwersen, da er nicht daran denke, einen Reher zu verstheidigen, und wenn Jemand in seiner Rehere verharren würde, so würde er, der König, selbst Hand anlegen ihn zu verbrennen. — Der Augenblick war gesommen, in welschem Hus über die Angelegenheit des Geleitsbrieses und seine eigene Doppelzungigseit sich erklären und einsach betensnen mußte, ob er mit einem ihm in Prag zugestellten, bisher aber geläugneten Geleitsbries nach Conskanz gesommen sei oder nicht.

Die Antwort war nach Peter von Mladenowic: "Ich banke Ew. Hoheit erstens für Guern Geleitsbrief, weil mir ihn Ew. Hoheit gnädigst verlieh." Dann ging er auf etwas Anderes über, und als ihn Johann von Chlum darauf zurucktrachte, zu dem Ersten ein Zweites hinzuzufügen, erwiderte hus nur: "Ew. Hoheit möge wiffen, daß ich frei hieher kam, nicht um etwas hartnädig zu vertheidigen, sondern um dermüthig, wenn ich belehrt würde, es zu bessern."

Beter von Mlabenowic, welcher wohl alles aufbewahrte, was feinen helben in ein gunftiges und bessen Gegner in ein minder gunstiges Licht stellen konnte, fühlt sich gleichfalls nicht verpslichtet, dem Zugeständnisse bes hus weiteres hins zuzusügen. Sein Schweigen beweist, daß er fühlte, auf welcher Seite das Unrecht liege. Noch viel weniger aber konnte er irgend etwas anführen, was die offene Neußerung des Königes zu verdächtigen vermocht hätte, und so blieb

<sup>\*)</sup> Schreiben ber bohmifchen und polnischen herren. Geschichtfchr. I. S. 208,

benn Sigismund bas lette Bort, ale er fagte, Bus fei nicht ohne, fondern mit feinem Beleitebriefe nach Conftang ge-Der Ronig und bie f. Commiffare bleiben fich in ibren Aussagen gleich, und ce ift fein Brund vorhanden, ibren offenen Betheuerungen ben Glauben zu verweigern.

Als die Cache someit gediehen mar, erfolgte die weitere Erflarung bes hus wie bann bes Ronigs in Betreff bes bufitifchen Grundfages: daß ein in einer Tobfunde befinde licher gurft vor Gott unwurdig fei, mit Unfpielung auf Saul, ber Amalec hatte todten follen. Dem lag die Ansicht zu Brunde, daß ein berartiger gurft feine Jurisdiftion ober Dacht über bas driftliche Bolf haben fonne. Der gelehrte Cardmal von Cambray hatte fich beghalb icon früher an ben Erzbis schof Conrad gewendet und auf bas Staatsgefährliche biefer Anficht aufmertfam gemacht\*). Jest wurde bus nicht blog als firchlicher, sondern auch als politischer Revolutionar begeichnet \*\*), und trat ber Proces baburch in ein neues Stabium. Bus hatte burch biefe Lehre bie Rudfehr nach Bobe men auch fur ben Fall verwirft, bag er von bem Berbachte ber Barefie freigefprochen murbe, und bie Controverfe mag fich nun barüber bewegen, ob Sigismund auch für biefen Kall ichuldig mar, ihn nach Bohmen que rudjufenben. Dag er es nicht thun merbe, erflarte ber Ronig, ale ber Proces bie Benbung nahm und Sigismund felbst bie Ueberzeugung gewonnen hatte, Bus fei bie Seele neuer Unruhen in Bohmen, auf bas Entichiebenfte, und man fann ale ficher annehmen, daß Sigismund im Some mer 1415, in Folge ber burch ben Procest gewonnenen Unschauungen in Betreff bes bus, ebenfo fehr gegen ihn aufgebracht mar, ale er im Winter 1414 fich für ihn vermenbet hatte.

<sup>\*)</sup> Ms.

<sup>\*\*)</sup> conabaris dejicere per tua scripta et dogmata eciam jam statum regium et reges a statu suo. S. 257.

Bon jenem Augenblicke an, wo ber Ronig fich fo fategorisch aussprach, ift von bem Beleitebricf wenig mehr bie Er tritt vor bem Gewichte ber Anflagepunfte in ben Der Broces nimmt feinen Gang, und bie Sintergrund. Bertheibigung bes Bus, welche Balec wiederholt als Dummbeit (faluitas) bezeichnet, wendet fich vorzuglich barauf, er wolle die Brrthumer bes Wicleff nicht vertheidigen. Als man ihn aber aufmerksam machte, er vertheidige ja Wicleff's Lehren, die ale Irrthumer verworfen worden maren, fo erfolgte Die Antwort, bas feien eben für ihn feine Brrthumer. Ronig aber wies, in vollfommener Uebereinstimmung mit ber öffentlichen Erflarung bes bus, ju Rechte ju fteben - juri stare - ben Dagifter an ben Rechtegang bes Concile, und forberte ihn auf, wohl zu bebenten, bag er biefem Rechte verfallen fei. Auch bier findet fich nichts, bag Sus an ben Beleite brief appellirt ober verlangt hatte, nach Bohmen jurudgebracht ju werben. Richt in ben Briefen an feine Anhanger, Die bavon nichte Raberes mußten und Alles glaub. ten, mas er ihnen fagte, mußte hievon gesprochen merben, fonbern im Concil und bem Ronige gegenüber, wenn biefer wirklich Berfprechungen im bezeichneten Ginne gemacht batte. Erft nachdem ihm die vier Bunfte, welche bas Concil von ihm verlangte, mitgetheilt worben maren, die Schluße Sigung eröffnet, bie Beugenaussagen vorgelefen murben und bie Bublifation bes Urtheils, sowie beffen Bollftredung erfolgen follte: ba ermahnt er wieder, er fei frei jum Concil gefommen, jest aber mit bem Bufage, "indem ich einen Geleitsbrief bes bier anwesenben Roniges hatte"\*). Er nimmt fomit im Angefichte bes Todes bie Bebauptung feiner Briefe gurud; aber auch ba noch ermahnt er nichts von weiteren Stipulationen, nichts von einer ihm fur alle Falle gelobten Rudfehr nach Bohmen,

<sup>\*)</sup> Gefchichtfchr. I. S. 284.

nichts von einem Bruche bes Geleitsbriefes. Es geschah bieses, nachdem ihn Johann von Chlum vor der letten Situng
ausgesordert hatte: wenn er sich in Etwas schuldig fühle, die Revocation nicht zu scheuen; wenn er aber sich nicht schuldig fühle, auch nicht gegen sein Gewissen zu sprechen. — Das Sigismund zulett zum Erröthen gebracht wurde, ift
selbstverständlich ein mussiger Jusat, ähnlich dem, das Concit habe ihn für 200,000 Gulven bestochen, ähnlich der Prophezeiung von dem Schwane, der da kommen werde 2c.
Diese Dinge wurden aus Motiven erfunden, welche nicht
weiter zu erörtern nöthig ist.

In der Schutschrift, welche das Concil unter dem Titel einer Rlagschrift der vier Nationen an die fatholischen Barrone Böhmens erließ, ist von dem Geleitsbriefe feine Rede, sondern nur, daß hus, den Gesehen gemäß, in gefänglicher haft während des Processes habe verweilen muffen, Allen aber der Einblick in die Acten gegönnt sei, und daraus Jerder die Ueberzeugung schöpfen könne, wie reislich die Sache behandelt wurde, und daß das Urtheil auf seinem Geständnisse und seinen eigenhändig geschriebenen Büchern beruhe.

Auch in bem Schreiben an die husitisch gesinnten Barone ift vom Geleitsbriefe feine Rede, fondern nur, daß ihm wiederholt öffentliches Gehor gegeben, er häufig auch sonk zur Verantwortung und Vertheidigung zugelaffen wurde. Hingegen hob die Beschwerdeschrift ber husitisch gesinnten Barone hervor, Hus sei nicht gesehlich überwiesen, fein Irrthum oder Häresse nachgewiesen, sondern das Urtheil auf falscher Zeugen Aussage erfolgt. Bon Sigismund sagen sie, daß sie ihn in allem Erwähnten für unschuldig erachten, und hoffen, daß er es sei. Den Geleitsbrief erwähnen sie nicht.

Comit ift benn boch wohl feine Frage, bag bereits bie Untersuchung über ben Geleitsbrief allein, wie fie fich vorzugsweise auf Betrus Mlabenowic ftust, ju anderen und

neuen Resultaten führt im Bergleich zu benen, die bie fruheren Quellen ergaben. Doch darf man bei Peter nie vergeffen, daß seine Erzählung lückenhast ist, und nichts weniger als ein vollsommenes Bild der Verhandlungen gewährt.
In Betreff des Geleitsbrieses hat er wohl alles mitgetheilt,
was er wußte, wir aber wissen nun auch, wer mit demselben sein Spiel getrieben habe, und in wieserne fünstig vor
verständigen Leuten noch von einem Bruche des GeleitsBrieses die Rede seyn könne.

#### II.

leber ben Urheber bes Utraquismus in Bohmen.

Die Frage, warum ber Utraquismus im 15ten Jahrhunbert, und warum berselbe in Böhmen entstand, läßt sich nur
bann richtig beantworten, wenn man die große Bewegung
zu Rathe zieht, welche im 14ten Jahrhundert in Böhmen
sowohl an ber Prager Universität, als unter den Geistlichen
und Laien in Betreff des heiligen Saframentes des Altares,
bes wöchentlichen und täglichen Empfanges der heiligen Communion 2c. bestand.

Daß hus nicht ber Urheber bes Utraquismus ift, obwohl letterer bas eigentliche Felbgeschrei und Parteizeichen
ber huften ward, ift hinlänglich befannt. Er stimmte in
feinen Constanzer Briefen, sowie in dem Tractate über die
Communion unter beiden Gestalten dem in Prag während
feiner Abwesenheit üblich gewordenen Gebrauche bei \*), hatte
aber bereits bemerken muffen, daß durch denselben eine Spal-

<sup>\*)</sup> Laur. de Brezowa. S. 321.

tung unter feinen Unbangern eintrat. Richt alle, welche bisher burch bid und bunn mit ihm gegangen maren, wollten ihm auch jest folgen, ale Jocobellus von Dieg, welchem man gewohnlich die Urheberschaft bes Utraquismus zuerfennt, nach bem bestimmten Beugniffe bes Sufiten Laurentius, jum Merger eines großen Theiles hufitifch gefinnter Beiftlichen, jur Communion ber Rinder fcbritt. Das fceint fcon 1414 gefchehen ju fenn, wie benn auch fouft gleich anfange große Diebrauche in Betreff bes heiligen Altaresaframentes und feines Empfanges in Brag ftattfanben. Der tuchtige und ernfte Bifchof, Johann von Leitomifchl, brachte fie nach bem, was man ihm geschrieben hatte, an bas Concil; bie bohmis fchen Barone replicirten, und es icheint auch nicht Alles, mas man bem Bifchofe gefchrieben hatte, vollfommen richtig gewesen zu fenn. Allein bie Brofanationen, welche balb nache her gewiß stattsanden und, ale fie von taboritischer Scite ftattfanden, von ben Sufiten nun felbst benuncirt wurden, find fo arg und fo häufig gewesen, bag man fich nicht wunbern kann, wenn ein Theil ber Sufiten fich gleich anfangs gegen ben Utraquismus aussprach, ber, ebe er in irgend ein Beleise fam, nothwendig manigfaltige und wohl nicht immer geschickte Berfuche in feinem Befolge haben mochte. gens fdrieb Bus feinem Freunde, herrn Samlito, in dem Briefe, in welchem er fich über ben Reugebrauch bes Laien. Relches ausspricht, nicht, bem Magister Jacobellus als Urheber des Utraquismus nicht hinderlich zu fenn, sondern: er moge Jacobell in feinem Thun nicht befampfen, bamit unter den Gläubigen nicht Trennung entstehe, wie nach Laurentius schon ein Schisma unter ben husten wegen ber Rinber-Communion entstanden mar. Den Jacobellus aber ließ Bus auf bas Berglichfte (dilectissime) burch Magifter Chris ftian grußen, welcher in Constanz Rerferhaft gelitten hatte, und welchen Bus ale Bater ber Gläubigen bezeichnet.

Wenn aber nun Jacobellus als Urheber bes Utraquis-

mus bezeichnet wird, so muß zuerst hervorgehoben werben, baß die in hustischen Angelegenheiten wohl unterrichtete Prager Chronif, beren späterer Theil offenbar von einem Husten verfaßt ist, den Peter von Dresden (einen Deutschen) mit Jacobellus als die ersten erwähnt, welche sub utraque communicirten, und selbst den Kindern so die heilige Communion reichten \*) (1416).

Laurentins von Brezowa aber sett die Entstehung bes Atraquismus bereits in das Jahr 1414, und zwar erwähnt der Breslauer Coder, welchen ich nur in Abschrift benüßen konnte, der aber wohl in jeder Beziehung dieselbe Rücksicht verdient, als der Prager, in seinem Erordium des Petrus von Dresden allein als Anfänger dieses Brauches, der ihm wunderbarer Weise geoffenbart worden seyn soll. Böhringer aber hat Unrecht, wenn er sagt, es befände sich diese Anzabe nur in einer Copie eines Breslauer Coder von 1467, sondern sie ist in dem Breslauer Coder selbst, und es dürfte die Frage seyn, ob nicht derselbe eine, wenn auch vielleicht spätere, doch authentische Recension der laurentischen Chronif sei. Wenigstens ist durchaus kein innerer Grund anzusühren, warum das Breslauer Erordium nicht ebenso authentisch seyn sollte als das Prager.

Allein nicht bloß biefe zwei Quellen fprechen fich für Peter aus, sondern auch die Chronif eines fehr erfahrenen Mannes, des Prager Stadtschreibers Procopius \*\*),

<sup>9)</sup> Magister Jacobellus cum magistro Petro Theutonico de Drazdian incepit communicare populum laicalem etc. Geschichtschr. I. S. 34. Das Datum ift irrig, allein nicht bloß hiebel, sonbern mehrs mals, was von bem Copisten herrühren mag, ber bas einzige bieber aufgefundene Exemplar von dem verloren gegangenen Oris ginale copirte.

<sup>\*\*)</sup> Tunc Theutonici de Drazdan habentes scolam in nova civitate penes nigram rosam, specialiter Petrus, qui suasit Jacobello etc. Geschichtschr. I. S. 72.

ber ben Laurentius vor fich hatte, berichtet umftanblich, baß Beter bem Jacobellus rieth, bie Communion unter beiben Geftalten zu reichen.

Diefes hat Gr. Bohringer überfehen, und "bag von ber Mitte bes 15ten Jahrhunderts an es ben Gegnern ber bifftifchen Bartei barum ju thun mar, biefe Reuerung bes Laien-Reiches ale ein fremblanbifches, und von vornherein fegeris fces Gemache binguftellen" - ift eine Behauptung, welche im Angesichte biefer Duellen nichts fagt. Wenn auch Gegner ber Sufiten, wie Meneas Sylvius, Beter ale ben Urheber bezeichnen, fo geschah diefes aus eben fo triftigen Grunben, wie wenn ber Sufit Johannes Bribram auch einen Deutschen, Johann von Saat, als ben eigentlichen Begrunder ber taboritifchen Lehre von bem Caframente bes Altares bezeichnet. Diefes Beugniß ber Begner ift nur eine Bestätigung ber Bahrheit, nicht aber eine Schwächung berfelben \*).

Endlich nennen auch bie bohmifchen Antiquitaten \*\*) ben Jacobellus als Urheber ber Communion sub utraque nur in Berbindung mit ben Magistern ber Deutschen von Die Untiquitaten fceinen jeboch felbft nur eine andere Redaction ber Chronif bes Prager Stadtichreibers Procopius ju fenn, weßhalb ich fie hier nur ermahne, um fie nicht umgangen zu haben.

Es liegt eine gewiffe Ironie bes Schicffales barin, baß, als in Bohmen die Bewegung begann, welche bie Erhebung bes cechischen Elementes in feiner vollsten Ausfolieflichfeit in Wiffenschaft, Religion und Bolitif jum Biele hatte, ber Brunber bes Susitismus bie Lehren eines Englandere (Bycliffe) adoptirte, ber Grunder bee Utra-

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Dudik iter Roman. I. 279.

<sup>\*\*)</sup> Befcichticht. S. 77.

quismus ein Deutscher war, und die Gründer des Tasboritismus Peter Peyne und Johann von Saaz gleichfalls Ausländer, der Eine ein Engländer, der Ansbere ein Deutscher war. Es lag darin eine tiefe Lehre in Betreff des sehlerhaften Princips, daß Eine Nation sich von allen isoliren wollte, und zugleich eine Nemesis für das Unrecht der Zerstörung der eigentlichen carolinischen Universstät 1409.

#### XXIX.

# Dr. Lierheimer's "Nogacci" und die theologischen Translationen überhaupt.

Wir haben jungst einen apostasirten Priester namhaft gemacht, welcher sich seinen neuen Glaubensgenossen durch eigenthumliche Berichte über die theologischen Gegensätze in der katholischen Kirche empsiehlt. Der Jesuitismus sührt nach ihm einen surchtbaren Bernichtungskrieg, überall, insbesondere aber in Deutschland, gegen den "evangelischen Ratholischmus", in welchem Alles begriffen sei, was unter den Rastholischen ein frisches und freies, geistiges und wissenschaftlisches Leben erweise. Beweis, wie auch specifisches Mittel dieser jesuitischen Unterdrüdungspläne seien namentlich die vielen deutschen Uebersehungen aus fremdländischer Theologic, mit welchen der Büchermarkt zu überschwemmen und die deutssche Wissenschaft zu erdrücken versucht werde.

In dem Moment, wo und eine neue Uebertragung aus ber alteren italienischen Theologie vorliegt, durfte es nicht

unpaffend fenn, zu erwägen, wie weit die Anflage gegen die Uebersehungen überhaupt, und gegen ihr lebermaß Grund hat oder nicht. Unsere Leser werden uns dabei die Eigensschaft der Unparteilichkeit gerne zugestehen. Wir sind nicht dafür bekannt, Alles in Schutz zu nehmen, was Buchtandsler-Spekulation in lebersehungen dem Publikum vorsührt; wir sind für Niemand blind eingenommen, und möchten keisneswegs Alles, was uns von Außen her geboten wird, als Seltenheit, die über's Meer kommt, ansehen.

Bas aber die Sache selbst betrifft, so ließe sich vor Allem bas Argument retorquiren. Sind es vielleicht bloß bie ftrengeren und confequenteren Ratholifen, welche es fur aut fanben, Berfe bes geiftesvermanbten Auslandes ben Deutschen juganglich ju machen? Ift es ben Freibenkenben niemals eingefallen, ein Buch aus frember Sprache zu überfeten, und bem beutichen Bolfe ju feiner Aufflarung vorzulegen? Durch Ueberfetungen aus bem Englischen geschah es hauptfachlich, bag bie in England zuerft aufgetauchten naturaliftifchen und rationaliftischen Ibeen nach Deutschland famen. Der Bater bes beutschen Rationalismus, Gemler, mar felbst in biefer Richtung thatig. Tindals Christenthum, fo alt wie die Welt, eröffnete 1741 ben Reigen, lode's Schriften genoffen großer Berehrung von Seite ber Rationaliften und lauen Supernaturaliften Deutschlands in ber Mitte bes letten Jahrhunderte; bann folgten Farmere Abhandlung über die Bunder, und beffelben Berfuch über bie Damonifchen bes R. E., welch lettere lleberfegung Semler mit eis ner Borrede patrocinirte, Baine's Untersuchung über mabre und fabelhafte Theologie und ein Schwarm von aufflarenben Buchern, welche Deutschland gierig zu verschlingen nicht verschmähte. Roch in neuefter Beit hielt es Strauß nicht fur feiner unwurdig, Bennele Untersuchung über ben Ursprung bes Chriftenthums aus bem Englischen zu überfegen. Und als Franfreich ben Brimat bes Unglaubens führte, wer war es, ber eifriger bie flachen und leichtfertigen Ausartungen bes französischen esprit nach Deutschland überzutragen bes müht war, und sogar nichts Höheres wußte, als alles beutssche Wesen in französisches umzuwandeln, als die Männer ber Auftlärung?

Warum wird es gerade bloß an ber Theologie getabelt, sowie an Geistesprodukten bes kirchlichen Strebens, wenn sie durch Uebersetungen größere Verbreitung und Wirksamkeit erhalten sollen, während doch dasselbe bei anderen profanen Gegenständen als unverfänglich und als nüblich angesehen wird, wie man namentlich an den Naturwissenschaften, und der Roman und Theaterliteratur ersehen kann? Warum erregt es gerade bei Produkten solcher Länder, wo der Rastholicismus in voller praktischer Aussührung und in consequenter Durchbildung besteht, Anstoß und Unwillen, wenn sie die deutschen Grenzen in der und verwandten Gestalt überschreiten? Die Antwort ist nicht schwer. Doch mit solschen argumentis ad hominem ist im Ganzen nur so viel beswiesen, daß der Gegner zum Tadel keine Berechtigung hat. Wir müssen daher zum direkten Beweis und wenden.

Soll bie Menschheit in allen Sphären bes menschlichen Rebens eine Familie, einen Organismus bilben, so muß nicht nur die Bielheit und Manichfaltigkeit der einzelnen Glieder dieses großen Körpers, sondern auch die Einheit, das Bechselverhältniß, die gegenseitige Sympathie gewahrt bleiben. Die Selbstftändigkeit der Individualität der einzelnen Bersfönlichkeiten und Nationen zu erhalten, genügt daher nicht, wenn die Aufgabe der Gesammtmenschheit vollzogen werden soll. Zede Individualität hat ihre besonderen Borzüge, welche sie wahren und ausbilden soll, aber auch ihre Beschränftheisten, für welche sie eine Ergänzung an Anderen suchen muß. Daher die gegenseitige Pflicht, zu helsen und sich helsen zu lassen, ohne deren Anerkennung das Princip des Hochmuths und der Eigensucht alle Bande der menschlichen Gesellschaft

gerreißen muß. Baterlandeliebe und nationales Ehrgefühl, bas find große und icone Befinnungen: aber fie burfennicht in jene Beschränftheit ausarten, welche alles Frembe migachtet, weil fie über ben engen Rreis ber vaterlanbifchen Sugel niemals gefommen ift, weil fle nicht foviel Biegfamfeit bes Beiftes befigt, um fich in frembe Denfart hineingus leben, weil fie ju fehr unter ber Macht ber Gewohnheit liegt, um ben erften Ginbrud bes Frembartigen überminden ju fonnen, weil fie von fleinen Bebrechen nicht zu abstrabiren vermag, und barüber mabre Borguge überfieht. Eine folche Anficht consequent burchgeführt, mußte ju jenem ftationaren Befen bringen, in welchem wir bie Chinesen gebannt feben, bie, weil fie fich ale die Mitte ber Welt und die bevorzugten Sohne bes Simmels ansehen, trop aller fruheren Forte fcritte ihrer Cultur gu einer Art Betrefact geworten finb, bas nur die harteften Sammerfcblage und bie gerftorenbften Ummaljungen eröffnen und erweichen fonnen. Daber fagt Die Schrift (Eccl. 39, 5) vom Beifen: "In bas Land frember Bolfer wird er hinübermanbern: Gutes und Bofes wirb er nämlich unter ben Menichen verluchen." Co febr es alfo eine Ausartung war, wenn im vergangenen Jahrhundert beutiches Befen für frangofifches hingegeben murbe, ebenfo fehr ift es ale Ertrem anzusehen, wenn eine pedantische Deutschthumelei jeben Borgug frember Rationen mifachten, jebe geiftige Bemeinschaft mit benfelben aufheben will, und bamit es julest gerade babin bringen fann, bag bem Deutfchen feine Rrone ju Theil wird als diejenige, welche er fich felber gibt.

Die Bflicht allgemeiner Bergefellschaftung und eines alls gemeinen Bolferverkehrs erstreckt sich nicht minder auf bas Gebiet ber Wissenschaft als auf andere, ja man kann sagen, baß sie hier ganz besonders ihre Berbindlichkeit ausübt. Denn es ist ein großes geistiges Gebäude, welches hier aufgerichtet werden soll, an welchem die verschiedenen Theile xLI.

ber Menscheit Jahrtausende arbeiten. Gin Volk folgte hier bem anderen, nachdem bas altere untergegangen, ober in Barbarei und in geistige Starrheit verfallen mar. Ale Erbe ober als Import bes geiftigen Berfehre ging eine Errungenfchaft ober bie andere von Bolf ju Bolf, und biente ju einer Grundlage, auf bet weiter gebaut murbe. Roch tragen folche Baufteine in ihrer griechischen, lateinischen, arabifchen, fcolaftifchen Terminologie bas Denfzeichen ihres Urfprungs an fic. Es ift bieß ein Sieg, ben ber menfchliche Beift über Raum und Beit davongetragen bat. Daß ber Deutsche fich gegenwartig ben Brimat in ber Wiffenschaft errungen hat, eine Thatfache, welche frembe Bolfer wenigstens burch bie That, burch bie lebertragung und Benugung ber beutschen Literatur, burch die offenbaren Wirfungen ihres Ginfluffes felbft anerkennen. Allein die beutsche Ration murbe ungerecht an anderen werben, wenn fie verfennen wollte, mas fie von ihnen erhalten hat und noch erhalten fann. Gie murbe einen ihrer iconften Borguge, Die Bielfeitigfeit, Dahin geben, wenn fie feine Rudficht mehr nehmen wollte auf bas, mas bie reiche gulle bes menschlichen Beiftes in ben verschiebenften Orten und Zeiten hervorbringt. Mag es fenn, bag bie beutsche Ration ein vorzugsweise spefulatives und wiffenfcaftliches Bolf ift, bag bem Deutschen Wiffenschaft und Belehrfamfeit bas Erfte ift. Es wird aber nicht geläugnet werben fonnen, daß fie eben beghalb in Folge ber Comache alles Irbifden in Extreme fich mitunter verliert, und in ihren Spefulationen fich verfteigt. Die Rlarheit, Die Bestimmtheit, ber gefunde Menschenverftand bes Frangofen und Italieners mogen fich wohl häufig in Blachheit und Seichtigfeit verlieren; fie werben bennoch mitunter mohl ale eine nugliche Erganjung bee beutschen Beiftes bienen fonnen. Manner wie Thomas von Aquin, Suarez, Descartes fo arm, baß ber Deutsche fie nur ju überfehen hatte ?

Roch höhere Guter murben aber gefährbet, wenn man

ben Rational-Egoismus in ber fatholischen Rirche und in ber fatholifden Biffenichaft gur Geltung bringen fonnte. Richts wiberfpricht mehr bem Befen ber fatholischen Rirche, ale ber falfche Rationalgeift, nichts bat ihr im Berlaufe ber Zeiten größere Bunben geschlagen. Der Gallicanismus, ber bie Bande ber Unterwerfung unter ben papftlichen Stuhl und ber Einheit ber Befammtfirche fo fehr loderte, und in Folge bes Strebens nach firchlicher Selbstftanbigfeit Sflaverei unter bem Joche ber weltlichen Gewalt nothwendig mit fich brachte, ift einer ber eflatanteften Beweise für biefe Behauptung. Es verdient nicht minder bemerft zu werben, bag icon bie Res formatoren ben beutschen Rationalfinn ju Gunften ihrer firche lichen Ummaljung aufzustacheln fich bemuhten. Man glaubt, Die Sprache jener Leute ju boren, welche bie Gelbftsucht ftatt bes Gemeinfinnes, ben Sochmuth ftatt ber driftlichen Bescheibenheit in literarischer Beziehung predigen, wenn man Luthere Borte in feiner Borrede ju ber von ihm berausgegebenen pantheistischen Deutschen Theologei fieht: "Lefe bieß Buchlein wer ba wolle, und fage bann, ob die Theologie bei uns alt ober neu fei. . . . Gott gebe, baß biefer Buchlein mehr an Tag fommen, fo werden wir finden, daß die deutfcen Theologen ohne Zweifel die besten Theologen find". Er bankt auch Gott, bag er in beutscher Bunge feinen Bott alfo bore, ale er und bie Sochgelehrten mit ihm bieber nicht gefunden haben weder in lateinischer, griechischer, noch hes braifder Sprache. Diefes ift nicht bie Sprache bes Beiftes, der in der katholischen Kirche wohnt, und durch fie alle Bolfer zur Ginheit bes Glaubens und ber Liebe zu vereinigen fucht, nicht bas Behen bes Beiftes Bottes, bei bem es nicht Juden gibt, noch Griechen, noch Schthen, und ber ba meht, wohin er will, und feine Baben austheilt, wie er will. Die Devise bes mahren Ratholifen ift, analog bem befannten Spruche jenes Romers: nihil catholicum a me alienum puto.

Die einigende Birtfamteit ber Rirche außert fich gang

besonders in Betreff ber Sprache, Diefes erften Behifels alles geiftigen Berfehre unter ben Menfchen, bas bie Begner gerabe jum rechten Mittel ber Spaltung und bes egoiftischen Auseinandergebens ju verfehren fich bemuben. 216 einft bie Menfcheit bem titanischen Sochmuth ganglich anheimgefallen mar, und allem geistigen und sittlichen Berberben, ba gertheilte fie fich in ber Sprache: Die Berwirrung und bie Unruhe Babels, die Gelbstsucht, welche ben Rrieg Aller gegen Alle proclamirt, außerten fich allzuerft am unmittelbarften Ausbrud bes menschlichen Beiftes und Gemüthes. fiebe ba, ale ber Beift Bottes fam, mit milbem Beben alle Bolfer wieder in eine große Familie zu vereinigen, mar fein Erftes, die Einheit ber Sprache burch die Bunbergabe ber Bloffolalie wieder herzustellen. Ift diese nun auch nicht mehr in jener Allgemeinheit, wie in ben erften Beiten vorhanden, fo mar es bennoch ftete bas Streben ber Rirche, in welcher berfelbe Beift fortwirft, Die Scheibemanbe aufzuheben, welche bie Berfchiedenheit ber Sprache zwischen ben Bolfern gebilbet hat, und gwar nicht nur indem fie die felbstfüchtige Beltendmachung ber eigenen nationalität und Individualität bem Beifte nach befampft, nicht nur indem fie burch ihre großartigen und ftete fruchtbaren Anftalten für Berbreitung bee Blaubens ben Berfehr zwischen ben verschiedenften und entfernteften Nationen berftellt, und bamit indireft bie Rudfict auf fremde Denfweise, Sitte und Sprace veranlaßt, fonbern auch unmittelbar durch Ginwirken auf die Sprache felbft und ihre Renntnif.

Um aber nicht über bem Allgemeinen ben speciellen 3nhalt ber Anklage aus ben Augen zu verlieren, prüfen wir boch einmal, welches die vorzüglichsten Produkte der neuesten theologischen Uebersetungsliteratur sind, und sehen wir, ob baraus in der That ein so großer Schaden für die deutsche Wissenschaft zu befürchten sei. Wir werden daraus ersehen, baß es fich meistens um Schriften handelt, welche wenigstens für einen bestimmten Leferfreis hocht nüglich, jedenfalls besachtenswerth und im außersten Fall in wissenschaftlicher Besziehung durchaus harmlos sind.

- Bon Berfen, welche auf wiffenschaftlichen Charafter und auf Ginfluß in miffenschaftlich theologischer Richtung Unspruch machen, begegnen und hier: Berrone's Werf über ben Broteftantismus und bie Blaubensregel, in welchem ber Berfaffer mehr als in feinen bogmatiften Borlefungen ben Ansichten entspricht, die man in Deutschland von ber miffenschaftlichen Form hat, und ein in polemischer Beziehung feineswege unbedeutendes Berf liefert. Duß auch jugestanden werden, baß ber Berfaffer mit bem beutschen Protestantismus bes 19ten Jahrhunderte, trot aller feiner Bemuhungen in biefer Richtung, noch ju wenig befannt ift, fo wird bieg burch fo manche neuen Nachrichten über italienische und englische Geften. welche bem Verfaffer juganglich gewesen, soweit möglich erfett. Bon B. Bianciani, Professor ber Physik am romifchen Colleg, find zwei Berfe über bie Rosmogonie und über ben Magnetismus überfest worden, melde ju ben beften apologetifchen Arbeiten gehoren und burchaus von wiffenschaftlichem Gehalt find. Das Naturrecht bes hochgebilbeten B. Tapas relli hat die Aufmerksamfeit ber Juriften nicht ohne Grund auf fich gezogen. Die eregetischen und apologetischen 216= handlungen und Berte bes Cardinale Bifeman berabfegen, hieße einer auch von Afatholifen anerfannten Bahrbeit entgegentreten, fein Bert: "Busammenhang ber Ergebniffe ber wiffenschaftlichen Forschung mit ber geoffenbarten Religion" befundet ausgebreitete und vielseitige Renntniffe. Ceine Abhandlung über I. Joh. 5, 7 ift eine fritische Arbeit erfter Ordnung. Die Dogmatif bes Carbinals Gouffet muß ale Meußerung eines fo bedeutenden Gliedes ber firche lichen hierarchie über bie obschwebenden bogmatischen Fragen

ber Begenwart bobes Intereffe erweden und einer Ueberfetung merth ericeinen. Die philosophischen und theologischen Berte bes fpanifchen Brieftere Balmes, welche ber auch burd Uebersetung bes Calberon bodft verdiente Dr. Lorinfer in's Deutsche übertragen bat, find nicht bloß megen bes grogen Ginfluffes, ben biefer Mann in Spanien in religiöfer und focialer Beziehung ausubte, ber eingehenbften Beachtuna werth. Bautains "Moral bes Evangeliums in Bergleich mit ben philosophischen Moralspftemen" ift bas Wert eines ber bedeutenbften Schuler Biftor Coufins, bem auch bie Beg. ner feiner fruheren Brunbfate über Blauben und Biffen niemals Beift und hohe miffenschaftliche Begabung abgefproden haben. Die neuerbinge überfetten apologetischen Berte von Chateaubriand, Ricolas, Segur, Barthe, Dedamps find amar nicht eigentlich theologische Berte, aber roch hochft brauchbare Beitrage ju einem wichtigen, noch nicht im llebermaß vorhandenen 3meig ber firchlichen Literatur, jum religiöfen Unterricht ber Bebildeten bestimmten. Insbesondere ließen fich ben Werfen Nicolas' treffliche Fruchte aus ber feelforglichen Braris nachruhmen. Rirchlich = fociale Fragen wurden von Donofo Cortes, Montalembert, Ricolas, B. Relir und Gaume mit vielem Beift befpros den. Sat letterer fich auch in Betreff ber heidnischen Classifer Uebertreibungen ju Schulden fommen laffen, fo ift biefes boch fein Grund, feine Arbeiten in fonftiger Beziehung ber Ueberfebung unwerth ju erachten. Die firchen shiftorifchen und literar-hiftorischen Arbeiten von Receveur (Abhandlungen über Rirchengeschichte), Billemain (Beift ber altdriftlichen Literatur im vierten Jahrhundert), Charpentier (Studien über bie Rirdenvater), Caveboni (firchliche Numismatif), Ravignan (Bontificat von Clemens XIII. und Clemens XIV.), Chriftophe (Gefchichte ber Bapfte, überfest von Ritter), Cantu (allgemeine Beltgeschichte im fatholischen Sinn), Artaub be Montor (Geschichte ber Bapfte), Dga-

nam (Rtaliens Kranciscaner Dichter im breizehnten Rabrbundert) find Ericeinungen, welche ber Ueberfegungeliteratur feine Unehre machen.

Bon ber Rangelberedtfamfeit werben bie Begner mohl nicht behaupten, baß fie ber Wiffenschaftlichfeit ichabe, fonbern nur etwa, bag eine bem beutschen Beifte nicht angemeffene Bredigtmeife bamit verbreitet werden fonnte. Die Bredigten von Bordoni und Bentura, die man neuerdings überfest bat, verdienen biefen Bormurf nicht; bie von Segneri und von Bieira, bem Apostel Brafiliens, gehören ju bem Rlaffifcen, bas über bem nationalen Unterschiebe fieht. Und wenn bie Deutschen noch in irgend einem Kache ju lernen haben, so ift es wohl in biesem. Die ascetische Literatur endlich wird vertreten burch eine verbefferte lleberfetung ber Berfe ber heil. Therefia, und burch afcetische Berte bes heil. Alphone Liguori, bee feligen Leonardus a Bortu Mauritio, von Rodriguez, Bouhours, Creffet, Scupuli, Quabrupani, Binamonti, Btolemei, Scaramelli, Scotti, lauter in ihrem Kache ale bas Borgug. lichfte anerfannte, ober im fcblimmften Kall burchaus barmlofe Erscheinungen, welche mit ber Biffenschaft nur in febr indireftem Bezug fteben. In bas Theologische geht nun über ein afcetisches, eben jest von Brn. Dr. Lierheimer überfettes Bert, beffen erfter Band por Rurgem erschienen ift: Ros gacci "Bon dem Ginen Rothwendigen" \*). Es enthalt wirf.

<sup>\*)</sup> Ben. Rogacci, geb. ju Ragufa 1646. In feinem 13. Lebensjahre fam er nach Ancona, trat 1661 ju Rom in Die Gefellichaft Jefu, wurde fpater Lehrer ber Rhetorif, wirfte befonbere ale Brebiger, und ftarb ju Rom 1719. Außer bem "Ginen Rothwendigen" fcprieb er noch einige anbere afcetischen Bucher, verfaßte mehrere Symnen und Reben in lateinischer Sprache und gab auch eine italienische Grammatif heraus. Sein heiliger Banbel mar überall befannt, fo bag man ihm ben Beinamen gab: Amoris in Deum scriptor et exemplar.

lich wiffenschaftliche Meditationen, deren forgfältiges Einsgehen in den Gegenstand schon die Anordnung des Stoffes beweist, und es ist gerade der Borzug dieses Werkes, seinen Belehrungen und Betrachtungen dadurch eine größere Tiefe, eine unendliche Fülle und eine durchaus systematische Ordnung verliehen zu haben. Man findet in demselben die wunz berdare Berbindung der manichsachen Eigenschaften des Berfassers als Gelehrter, Redner und frommer Ordensmann ausz geprägt. Solche, deren Geist mehr verlangt, als in den vulz gären Andachtsbüchern für ihn gegeben wird, welche eine auf Denken und volle leberzeugung gegründete Tugend von sich verlangen, werden hier Sättigung sinden.

Wir laugnen nicht, daß manches Mittelmäßige übersett wird. Aber gibt es bei und nichts bergleichen, was, wenn es zu Ansehen und großer Berbreitung gelangen würde, der Biffenschaftlickeit schaden könnte? Gerade der hohe Schwung, den die wiffenschaftliche Thätigkeit und der Buchhandel bei und erlangt haben, bringt neben dem Bortrefflichen auch eine Fülle des Entbehrlichen und Kleinen hervor. Andererseits wären wohl noch manche theologische Erzeugnisse fremder Länder, namentslich Italiens, welche wegen der ungunstigen Zeitläuste bei threr Geburt wenig bekannt wurden, größerer Beachtung würdig, wozu wir die italienischen Werke von Baccaria, Mamachi, Bianchi, Gerbil, Muzzarelli unbedenklich zählen.

Ein mit ben Uebersetzungen analoger Gegenstand, ben wir hier nicht übergehen durfen, wie er denn auch Gegensstand gleicher Reclamationen geworden ist, ist der Gebrauch auswärtiger Compendien zum Unterricht der Theologie. Diese Rlage kann nur wenige Bücher treffen; für Dogmatik Berstone, für Moral Liguori und Gury, für Kirchenrecht Bouir und früher Devoti, von denen jedoch nur Perrone und Liguori einer solchen Berbreitung und Anwendung gegenwärtig sich erfreuen, daß Befürchtungen in Betreff ihrer entstehen könnten.

Den Gebrauch ber Moral eines Beiligen, welche eine ausbrudliche, wenn auch negative Approbation bei beffen Canonifation erhalten hat, ju rechtfertigen, murde nur Anftoß erregen. Bas Berrone betrifft, fo ift eben feine ftarfe Berbreitung in gahlreichen Ausgaben boch ein Beweis, bag er nicht fo gang werthlos ift. Mag ce fenn, daß wir Deutsche in Betreff foftematifcher Anordnung und manches Beitere Unberes fordern, fo find boch in biefem Berte bie Golibitat bet Lehre, Die Bollftanbigfeit bes positiven Stoffes, Die Bewahr, die ein unter ben Augen bes Rirchenoberhauptes gefcriebenes und vorgetragenes Bert immerhin fur fich hat, Eigenschaften, welche bemfelben eine Bedeutung verleihen, Die eben in jener farfen Berbreitung ihre Anerfennung gefunden hat und wohl noch eine Zeit finden wird. Den in Deutschland gebrudten Berfen bes B. Baffaglia wird Riemand ibre Ehren ftreitig machen wollen. Ceine gu große Breite bringt andererfeite eine folche Rulle von Erubition mit fic. baß man biefes von ben italienischen Theologen bes letten Jahrhunderte und von Betavius überfommene Gebrechen nicht ungerne überfieht. Des B. Batrigi Ginleitung ju ben Evangelien, welche ju Freiburg gedrudt murbe, ift ein Werf von mahrhaft beutscher Grundlichfeit.

Wollen wir billig seyn, so muffen wir ben Fremben zugestehen, was sie und einräumen. Wollen wir nicht Respressalien hervorrusen, so dursen wir für ausländische Geisteberzeugnisse feine Grenzsperre einführen. Der Grundsat des Freihandels muß auf dem Gebiete des Geistes geltend bleisben; nur für das Bose soll keine Freiheit bestehen. Es haben aber deutsche Geisteberzeugnisse auch auf dem theologischen Gebiete sich außer Deutschland geltend gemacht und ehrenvolle Aufnahme gefunden. 3. B. Möhlers Symbolis wurde in's Französische übersett, Walters Kirchenrecht in verschies bene Sprachen, und sogar in Merico in's Spanische. Ein

älteres, aber bei allen Altersgebrechen boch burch Klarheit, Bestimmtheit der Begriffe und Sabe, praktische Brauchbarkeit, vortreffliche Auswahl der Meinungen ausgezeichnetes deutssches Erzeugniß, die Moral von Boit, ist Lehrbuch fast in ganz Italien, und wurde nicht nur im letten Jahrhundert zu Baffano neu gedruckt, sondern es erschien auch im gegenswärtigen in neuen Editionen zu Rom, Turin, Ancona, Paris, Mecheln.

Eines ift, was auch wir nicht billigen können. Dieses find llebersetungen aus bem Lateinischen in's Deutsche, 3. B. bes heil. Thomas von Aquin, der Controversen von Bellarmin, des Concils von Trient. Man kann nicht von Jedem forbern, daß er alle neueren Sprachen gleich gut verstehe, lateinisch aber muß man bei Jedem voraussehen. Findet es sich, daß lateinische Werfe nicht verstanden werden, so kann bei Gerbildeten nur der Inhalt es senn, der Schwierigkeit verursacht. Man kann daher mit Recht sagen, daß wer solche Schriften nicht lateinisch verstehen, sie auch nicht beutsch verstehen wird. Es gehört dieses zu den Eselsbrücken.

Der Schluß sei, daß wir unsere Nationalität und Ins bivibualität mahren und ausbilben wollen, ohne darüber bie Allgemeinheit zu verlieren.

### XXX.

# Der Verfaffer ber "Buchthausgeschichten" über Gefängniß:Spfteme und Zuchthaus:Meform.

Traurig aber mahr: bas Buchthaus ift eine Beitfrage und ein wichtiges sociales Broblem geworben. Die ungemeine Bunahme ber Berbrechen einerseits, bie Tenbeng ber Strafmilberung in ben mobernen Gefeggebungen andererfeits fcaffen ein formliches Buchthausler Bolf im Bolfe. Preußen vernahm man vor ein paar Jahren, bag ba bie Befängnifraume feit einem Decennium fich fast verboppelt batten. In Defterreich betrug im 3. 1856 bie Bahl ber wegen Berbrechen Angeflagten 42,232, wovon 122 jum Tobe verurtheilt, 83 wirklich hingerichtet wurden, und über 30,000 bie Befängniffe bevolferten. Wenn in Defterreich bas Berbaltniß ber Berbrechen jur Bopulation (1:1250) noch bagu ein relativ gunftiges genannt werben muß: fo mag man baraus leicht die formibable Starfe ber ftehenben Berbrecher-Beere ermeffen, welche von ber alten Belt ber Civilifation. Jahr aus Jahr ein auf ben Beinen erhalten werben muffen.

Protestantischerfeits ift benn auch bas Gefängniswesen langft an die Tagesorbnung ber religios focialen Debatten

geschrieben, es eristirt bereits eine ansehnliche Rleinliteratur über bas evangelifche Buchthaus, und biefes gablt feine Belehrten vom gache, ale beren anerfannter Matador Dr. Bidern eine preußische Ministerial : Unstellung gefunden bat. Rury, bas Buchthaus gehört unter bie Sauptgefichtepunfte ber "Innern Miffion". Auf fatholifder Seite bagegen marb bie Frage, infoferne es ihre Behandlung im religiofen Sinne galt, bieber fast ignorirt. Der Brunbe mogen verschiebene fenn. Der hauptfächlichfte berfelben liegt wohl in ber Eigenthumlichfeit ber fatholischen Rirche, daß fie gegen sociale Schaden immer mehr mit ber That, ale mit Worten ju Berte geht. Der Realität ihres instinktiven Lebens entspricht es, daß fie eher Bruderschaften und Orden, als Specials Kafultaten für freiwillige Armenpflege, Kranfenbienft, Buchthaus ic. hervorbringt. Go mard z. B. in Desterreich ein guter Theil ber Strafanstalten, ohne allen garm aber mit bem beften Erfolge, geiftlichen Orden übergeben, inebefonbere bie für weibliche Gefangene ben barmbergigen Schweftern.

Diese österreichische Masnahme sprach an und für sich bie Ibee aus, daß das Zuchthaus nicht nachte Bergeltung, nicht blose Abschreckung, noch weniger eine Fabrisanstalt, sondern vor Allem Besserungsort, eine Art Nacherziehungs-Institut im lebendigen Christenthum seyn solle. Bon diesem Gesichtspunkte geht auch der Verfasser einer uns vorliegenden Schrift aus \*), die schon darum unser besonderes Intersesse in Anspruch nimmt. Die Societät hat nicht mehr, wie ehedem, an sich die erhaltende, heilende Kraft, so daß der Berbrecher an derselben bloß gestraft, und ihrem bessern Einssussen

<sup>\*)</sup> Erfahrungen in einsamer und gemeinsamer Saft fammt unmaße geblichen Gebanken über bas Gefängniswesen von 3. M. Sagele, Berfaffer ber "Buchthausgeschichten". Leipzig. Berlag von Guftav Mayer. 1857.

Straforte selbst gewappnet werden eben gegen die Gefahren ber Societät, welche ihn wieder aufnehmen wird, und solche Bappnung ift anders nicht möglich, als durch Sittlichfeits. Motive, welche allein dem lebendigen Christusglauben entsfpringen. Durch diese leitende 3dee ist das Hägele'sche Buch ein eminent christlich gedachtes.

Die consequente Durchführung ber Theorie mahrer Befferung ift ein nicht geringes Berbienft bes Brn. Berfaffers. Muerbings faßten auch die andern Cyfteme immer bie "Befferung" in's Muge, aber in welchem Ginne! Gelbftfucht, Chrgeig, Sabsucht, Gefchmad am Bohlleben follten Arbeits. Luft und Arbeitefunst, Gehorsam und Unterthänigfeit meden, und biefe Entfaltung bes Ruglichfeite: Principe bie Unterlage ber "Befferung" merben. Gin verträglicher und friedfamer Philister, ein legales und loyales Individuum ber nutbringenden menschlichen Gesellschaft: bieß mar bas 3beal eines "gebefferten" Berbrechers. 216 folagendes Beifpiel führt fr. Sagele ben Frangofen Ritter Appert an, feine 45 Schriften über Befangnigmefen, und feine unglaubliche Theorie ber Weltbegludung burch's Buchthaus. Raum fann man ben Unfinn in materialiftifcher und focialiftifcher Berhöhnung bes driftlichen Moralprincips weiter treiben; und boch af Ritter Appert niemals Salz mit Proudhon und Cabet, fonbern er fand Unflang und Auszeichnung in maße gebenden Rreifen, in ben hohern Spharen ber Befellichaft, war namentlich noch bei feiner Reife, vor ein paar Jahren auch an beutschen Sofen wohlgelitten. Es gehort mit ju bem unläugbaren religiofen Aufschwung, bag ber gefunde Sinn folde Kaseleien bes Rationalismus und Naturalismus allmählig verachten lernt.

"Ein entlaffener Strafling", fagt Gr. Sagele, "bebarf einer zehnmal größern Rraft, um ben Bitterkeiten und Versuchungen bes Lebens nicht zu erliegen, als ein anderer Menich. Seine Strafe enbet keineswegs mit feiner Entlaffung, fondern fangt mit ihr in

veranderter Beise eigentlich erst recht an. Thellnahme, Troft, eine gewiffe Achtung, Gelegenheit gur Arbeit, Rahrung, Bohnung und Rleibung, bieg alles finbet er im Gefangniß; außerhalb beffelben Berachtung, wegwerfenbe Reben, lieblofe Urtheile, Schwierigfeiten genug, um Arbeit zu erhalten, Sorgen aller Urt in Gulle und Bulle; Die Magregel, jeben Entlaffenen in feinen Beimathsort gu verweisen , feine Lage bafelbft vom Burgermeifter , vom Genebarmen und Nachtwächter und überhaupt bon jedem, ber auch nur ben Schein einer amtlichen Burbe an fich herumichleppt, abbangig ju machen, bient felten bagu, um fein Loos gu verfügen. Chr. und Rechtsgefühl aber ein Ungludlicher Diefer Urt rettete, befto mehr muß ibn gerade bieg alles verleten, gegen bie Befellfchaft emporen, ibn an ber Menfcheit und an fich felbft verzweis feln machen. 3ch fenne Beteranen ber Gefangniffe, bie fich feineswege nach Begnabigung febnten und bem Tage ihrer Entlaffung freudlos entgegenfaben, und fenne folche, bie auf bem Beimwege gefliffentlich und auf plumpe Beife eine Rleinigfeit , g. B. ein Bebetbuch, entwendeten, nur um wieder hinter Schlog und Riegel gu tommen; und erfährt man bie Details aus bem Leben berartiger Straflinge, fo ift man geneigt, ihre verponten Rudfalle nicht nur febr begreiflich, fonbern auch febr verzeihlich zu finben."

Die vorliegende Schrift sieht keine Hoffnung auf Erfolge wahrer Besserung in den Zuchthäusern, so lange man noch in den "wichtigken Fragen" im Dunkeln schwebe: ob die Verbrecher auf Grundlage der positiven Christusreligion, oder der des Rationalismus zu bessern seien, ob man denks gläubige oder orthodore Hausgeistliche bestellen musse, ob man religiöse Erweckung und Belehrung als Haupts oder Resbensache zu behandeln habe 20.2 "Lernt euere Besserungsans stalten als Nacherziehungs Institute einrichten und behandeln, zeigt dem Strässing praktisches Christenthum in euerm eigenen Wandel und Streben, sucht ihn zum gebildeten Chrissen zu machen durch Wort und Lehre, Rath und That, dann werden eure Scrupel ob der Besserungssähigkeit der Gessängniß-Bevölkerung verschwinden."

Diese Erkenntnis aber einmal vorausgesett, muß es sich, wie fr. Sägele sehr wohl einsieht, vor Allem um Eines handeln: um die rechten Leute nämlich jur Führung soloter Anstalten. Davon hängt Alles ab. Für eine der Abschreckung gewidmete, oder möglicht einträgliche Juchthaussabrif "findet man freilich passende Leute an jeder Ede, aber für eine Besserungsanstalt!" Selbst gläubige und gutwillige Seelsorger können Vieles durch Tattlosigkeit und Uebereifer verderben, um wie viel mehr, wo bei geistlichen und weltlichen Beamten schon die ersteren Qualitäten abgehen? Natürlich möchte daher der Hr. Versasser, wenn es thunlich wäre, die Strasanstalten überall in der Obsorge geistlicher Orden wissen. Seine Aeußerungen über diesen Punft athemen überzeugende Krast:

"Wiebiel bes Guten fonnen geiftliche und weltliche Beamte burch ein furges Befprach anregen, wie wohlthatig wirft ein ernftes und gemeffenes, aber babei boch freundliches Benehmen von Seite ber Werfmeifter und Aufseher, eine menfcliche Behandlung auf ben Befangenen! Wieviel bes Schlimmen aber auch fann ein einziger überfpannter ober boch übereifriger und taftlofer Bausgeiftlicher, ein einziger religionelofer Sauslehrer, ein einziger berglofer Bureaufrat, ein brutaler ober auch frivoler und pflichtvergeffener Berfmeifter ober Auffeber anrichten! Die Gingelhaft ift ein Erperiment, bas feine besondern Schwierigfeiten und Gefahren bat; eine ber größten Schwierigfeiten liegt barin, tuchtige Beamte und Angeftellte fur bie Unftalt ju gewinnen, und eine ber größten Befahren in ber Bebankenlofigkeit und Sorglofigkeit, womit man bei ber Wahl berfelben oft verfuhr. In Diefer Sinficht erscheint mir ber Gebante, bie Leitung ber Gefangniffe geiftlichen Orben anguvertrauen, fo praftifch, bag ich bie Berwirflichung beffelben minbeftens für Bellengefangniffe für ben größten Fortichritt ber Befangnigreform bielte, wenn ihr nicht große Ginberniffe entgegenftunben - vor allem ber Mangel an Orbenspersonen bei ben Protefanten und tie Scheu vor pofitiver Religion, welche noch in gar mancher Ranglei unferes beutichen Baterlanbes fpuft,"

"Was bie Uebergabe ber Gefangniffe an geiftliche Orden betrifft, fo hatte biefelbe unlaugbar große Vortheile, namentlich: a) ben ber wohlfeilften Abminiftration, tenn fatholifche Orbenspersonen bedürfen weniger für ihren Lebensunterhalt, als bie befcheibenfte Brivatperfon, fie machen gar feinen Unfpruch auf flingenden Bohn und auf Behaltsaufbefferung, fie brauchen weber Benfionen . noch Bittwentaffen; b) ben bes guten Beifpieles vor ben Augen der Gefangenen. In ber gemeinsamen Baft herricht im Gangen überall bie falte, herzlofe Bureaufratie, welche positive Religion ale nicht in ihr Fach einschlägig ober höchstens ale Disciplinarartifel behandelt, an roben und hochmuthgeschwollenen Schreibergesellen ift nicht überall Mangel; bie mit ben Straflingen im enaften Tagesverkehr lebenben Werkmeifter und Auffeber find in Cachen ber Religion und Rirche in ber Regel gleich ihren Borgefesten - - furg, ber Beiftliche fteht allein, er wirft allein, er erfceint ben Straflingen als geiftliche Bauspolizei, als gut bezahlter Sandlanger im Beinberge ber Refibengherren, auch als Luguer, Beuchler, Beuler und Augenverdreber ex officio, im beften Falle als ein guter, braver Mann, ber im tiefften Bergensgrund felber Spigbuben-Unichauungen birgt. Um wieviel anders und beffer muß es aussehen, mo Drbenspersonen aus freiem Entschluffe und ohne Erbenlohn dem Berbrecher fich nabern, mit ihm freundlich reten, ibn liebreich ermabnen, warnen, offenbar ungern ftrafen, für ibn forgen? Der Berbrecher fieht vertorpertes Chriftenthum, er fieht es bei allen Nichtftraflingen bes Saufes, fein Leben vom Morgen bis Abende ift gleichsam ein permanenter Religionsunterricht, eine nie verftummende Prebigt."

Die vorangestellten Principien bilden die allgemeine Richtung in dem Buche des Grn. Hägele; er sest sich vor Allem auf positiv-christlichem Boden fest. Erst von da aus entwischelt das Buch seine specielle Tendenz in dem vielbewegten Streite der Gefängnißlysteme. Dieser hat also für den Berfasser nur die untergeordnete Bedeutung des Mittels zum Zweck; insoferne stellt er sich aber auch mit ganzer Entschiesdenheit auf die Seite der "einsamen Haft" gegen die "gesmeinsame Haft".

Hrn. Sägele's Wort in biefer Controverse ist von besonderm Gewicht. Denn er ist nicht nur ein Gelehrter oder spontaner Praktiker der Zuchthaus Sachen, sondern er hat seine Ersahrungen als "Züchtling" in eigener Berson gesams welt. Seine Schrift ist auch keineswegs eine Kachschrift, sondern vielmehr eine Art Autobiographie aus dreijähriger, nach den beiden verschiedenen Spstemen überstandener, Kersterhaft. Man wird sich erinnern, daß vor etwa vier Jahren ein unter dem Namen "Zuchthausgeschichten" zu Münster erschienenes und von Alban Stolz bevorwortetes Buch nicht unbedeutendes Aussehen machte; Hr. Sägele hatte darin Lesben und Meinungen seiner unglücklichen Collegen aus ihren eigenen Mittheilungen geschildert. Er selbst war als soges nannter "politischer Berbrecher", d. h. als Theilnehmer an der badischen Mairevolution, in diese Gesellschaft gekommen.

Richt als ob er damals eine hervorragende Rolle gespielt hatte; nachdem aber die großen Fische durch das Netz gebroschen waren, griff man befanntlich nach den kleinen. Hr. Hasgele war kaum fünfundzwanzig Jahre alt, hatte weder einen verrathenen Huldigungseid, noch einen gebrochenen Dienstscho auf der Seele, als er für die deutsche Reichsverfassung zu den Wassen griff. Entchristlichte Schulen, Geschichtsmascherei, Zeitphilosophie, politische Wühlerei und Poeterei hielsten, wie er selbst sagt, sein Seelenauge noch umhüllt, als er sich dem Hederzuge anschloß. "Den Kopf voll von Vorsstellungen à la Eugen Sue" trat er endlich an einem trüben Sonntagmorgen des Winters 1848 zum erstenmale in einen Sträslings. Saal, "und zwar mit der unliedsamen Ausgabe, allbier seine patriotischen Phantassen abzubüßen".

Man fann von den sogenannten politischen Berbrechern auf's Conservativste benten, und boch bei der Durchlesung bes Sägele'schen Buches einer bittern Empfindung verfallen über ihre Behandlung nach gleichem Maßstabe mit Dieben, Räubern und Mördern. Für Hrn. Sägele indeß war bas

Buchthaus einer ber unerforschlichen Wege Gottes: er wurde ein gläubiger Chrift, und erhielt als solcher seine specielle Mission für das sociale Problem des Züchtlingswesens. Er überstließt wiederholt von dankbarer Erinnerung an seinen geistlichen Beistand zu Bruchsal, den katholischen Zuchthaus-Pfarrer daselbst. "Welte hat für die Zellenbewohner sein Lesben geopfert; wie Mancher geht an seinem Grabhügel auf dem prächtigen Freiburger Gottesacker vorüber und weiß nicht, wie viel Seelengröße, Nächstenliebe und ächte Frömswigseit in dem Herzen wohnte, das da unten modert; was ist ein tüchtiger General, ein gewandter Diplomat, ein resnommirter Schristfteller im Bergleich zu einem wahren Priester!"

Schon in den "Buchthausgeschichten" ließ Gr. Bagele feine fatholifche Taufe beutlich erfennen. Darüber fpaltete fich bie protestantische Beurtheilung: einerfeits marb er mit Gilvio Bellifo in Parallele gefest, andererfeits als Befinnungs. Genoffe ber "Siftorifch politischen Blatter", ergo als ein Erzultramontaner, ein Römling ohne Berg für unfer beutfches Baterland, ein fanatischer Begner ber Broteftanten zc. Es mare ju bebauern, menn in biefer Beife confeffionelle Behaffigfeit die Birfung bes vorliegenden Sagele'fchen Buches lahmen murbe. Berfchuldet hatte ber Berfaffer bieß nicht. Er nimmt gewissenhafteste Rudficht auch auf bie protestantifchen Contingente ber Strafanstalten. Wenn freilich bie Befangnig-Lefture ber "Stunden ber Anbacht" ebenfo fehr migbilligt, ale bie ber uncommentirten Bibeln, apokalpptifcher Traftatlein und ahnlichen pietiftifchemethobiftifcen Beuge, und zwar wegen flagranter Befahr religiofer Schmarmerei, bes Wahnfinns und bes Gelbftmorbs: fo ift bieß eine Sache für fich.

Br. Sagele tritt ale entichiebener Apologet ber fogenannten einsamen Saft auf; boch ift wohl zu bemerten, baß er bamit keineswege bie acht methobiftische Bergerrung bes bekannten pennsylvanischen Systems in Schut nimmt. "In Amerika", sagt er, "suchte man weiland ben Unsinn ber absoluten Isolirung ber Gefangenen möglichst zu verwirklichen, man entzog ihnen z. B. die Arbeit und, außer ber Bibel und langweiligen Bußpredigten, alle geistige Nahrung — warum sich wundern, daß solche quäkerisch- methodistische Berkehrtheit zum Unheile ausschlug, und austatt der Erwestung und Besserung der Berbrecher Wahnsinn, Berzweifslung, Selbstmordversuche, Selbstmord und Tod als Früchte trug?"

"Lage bas Wefen bes Ifgliersuftems barin, nicht fowohl ben Bertehr ber Gefangenen unter fich unmöglich ober boch fo fcwierig und unschablich ale möglich zu machen, fontern ben Menfchen absolut zu vereinsamen, fo wurde ich bie Bertheibigung und Unempfehlung folder Folterfammern jenen Bollblut-Abfolutiften überlaffen, welche die oubliettes aus bem Beitalter Ludwigs XIV. gwedmäßig und die Qualen ber berühmten eifernen Daste empfeh-Ienswerth finden; auch bann, wenn bas Sauptgefchaft eines Bellen-Bewohners im Nachbruten ober Beten beftanbe, weil bas Ifolier-Spftem Urbeit unmöglich macht, mochte ich ihm bas Wort nicht Aber in B. ift thatfachlich bewiefen, bag lediglich bas 216brechen alles Berfehrs ber Straflinge unter fich ben Rern bes Spe ftems ausmacht, und bag ein Bewerbsbetrich bei Bellenbewohnern nicht nur möglich, fonbern wirklich nothwendig und febr einträglich bagu ift, und letteres in Folge einer vortrefflichen Bermaltung von Jahr ju Jahr mehr wird."

Mit der Isolirung der Gefangenen unter sich aber nimmt es Hr. Hägele so streng, daß er insbesondere auch für das vielsach angegriffene "Grabhemb" energisch in die Schranfen tritt. Es ist dieß eine Kappe oder Gesichtsmasse aus blauem Tuch, welche die isolirten Gefangenen über den Kopf ziehen, so oft sie die Zelle verlassen. Aus dem Leben gerissen wie seine ganze Darstellung sind namentlich auch die Motive, welche Hr. Hägele für das "Grabhemd" beis bringt:

"Boriges Jahr traf ich auf einem Spaziergang mit mehreren herren einen Menschen, ber freudig auf mich zulief, sich sorgfältig nach meinen Erlebnissen seit ber Buchthausaffaire erkundigte, mir von seinem Schatze und seinen unehelichen Kindern erzählte, und mich am Ende mir nichts dir nichts einlud, mit ihm einen Schoppen zu trinken, er habe Gelb genug und wolle es schon bezahlen. Der arme Tropf hatte noch Anhänglichkeit an mich; ich war während seines langjährigen Kerkerlebens wenn nicht seine Sonne, so doch sein Bollmond für einige Zeit gewesen, von Schicklichkeit und Delikatesse besaß er in seinem Leben keine Ahnung; er dauerte mich, aber er versetze mich in eine peinliche Verlegenheit. — Der Gute war ein Mörder aus dem Zuchthause in F., wo man keine Zellen und auch keine Kappen hatte. Ohne die Bruchsaler Kappe wurde ich im Badischen viel unliebsame Bekannte haben."

3m Allgemeinen stellt sich die Frage wie folgt. Es gibt wefentlich brei Befangnis Syfteme: 1) bas Socialfuftem, mo bie Gefangenen Tag und Racht beifammen leben, effen, arbeiten, fclafen; 2) bas Auburn'iche ober Schweigspftem, wo die Gefangenen den Tag über miteinander arbeiten und fomeigen follen, bes Rachts aber getrennt in Bellen folas fen; 3) bas Ifolirspftem ober die Einzelhaft, wo die Sauptaufgabe nicht etwa in absoluter Absperrung von der Außenwelt, sondern in der Trennung der Befangenen bei Tag und Racht liegt. Gr. Sagele nun halt bas Socialfpftem feineswegs für burchaus verwerflich, noch bas Ifolirfpftem für unbedingt empfehlenswerth. Aber er behauptet, daß die gemeinsame Saft in ber Regel nicht nur nicht beffert, fonbern entschieben verschlimmert; bag bagegen bas Isolirspftem bei richtiger Durchführung gegrundete Soffnungen auf wirfliche Befferung gewährt.

"Bas eine tüchtige Oberleitung aus einer Anftalt mit gemeinsamer haft zu machen versieht, ift burch Obermater in München langst offenbar geworden; daß mangelhafte Oberleitung und verkehrte Einrichtungen ein Bellengefängniß in ein Narrenspital zu verwandeln im Stande seien, haben andererseits Thatsachen der

?

traurigsten Art mehr als genügend gelehrt. Aber waren, was niemals zu erwarten steht, die Vorstände der Anstalten mit gemeinfamer haft auch lauter Obermaiers, sie wurden nimmermehr im Stande sehn, Hochschulen der Sunde und des Lasters in wahrhaste Buß- und Befferungsanstalten zu verwandeln; die Arebeschäben des Socialspstems sind Früchte des Spstems selbst, näher: des Belsammenlebens von Verbrechern jeder Art, jedes Alters, jeder Blidungs- und Verbildungsstuse."

Bis vor wenigen Jahren hatte das Spftem ber Zellens Gefängnisse vielfachen Eingang gefunden; seit 1853 aber wurde es, namentlich in Frankreich, großentheils wieder aufgegeben, hauptsächlich wegen der außerordentlichen Kostsplesligkeit, dann aber auch wegen nicht zufriedenstellender Erzgebnisse überhaupt. Hr. Hägele dagegen weist in der obengedachten Manier den Mangel der richtigen Durchführung nach, woraus sich das Fehlschlagen allein erkläre. Das Bellengesängnis in Bruchsal stellt er als Muster auf. Er selbst hat einen Theil seiner Haft zu Freiburg zugebracht. Bon beiden Situationen entwirft er die anschaulichsten Schilderungen, 3. B. von einem Tage in gemeinsamer Haft:

"Burtig ans bem Strob, im Buchthaus ift bie Toilettenzeit knapp zugemeffen! Uf, wie mich meine Glieber schmerzen, wie mube ich bin, wie bumpf und wuft es in meinem Kopfe aussieht — ber Ragenjammer ber beutschen Wirklichkeit für einen jugendlichen Freibeitsrausch:

3m Buchthaus in Celle ba fah ich nur Sanneveraner — o Deutsche! Uns fehlt ein Nationalzuchthaus Und eine gemeinsame Beitsche!

Wahrhaftig, ber halbmond fteht noch hoch am horizont und bie Sterne wollen noch wenig vom nahenben Morgen wiffen, es ift ruffifch falt.

Burger Nachbar, wie haft Du gefchlafen? frage ich, indem ich meinen Strohfact gurecht fcuttle. ... Der \*... foll mich vom

Blate wegholen, wenn ich bem verbammten Schnarcher ben baufälligen hirnkaften nicht einschlage, sobalb ich braußen eine gute Gelegenheit finde," brummt er und fireicht ben Bettteppich ordonnanzmäßig glatt. Während ich fröftelnd bie letten Knöpfe bes
Zwilchkittels zumache und mein grobes handtuch mit ben letten Tropien bes Wassersaffes benete, läutet es und jeder stellt fich an sein Bett. Schritte im hofe verfündigen den Abmarsch aus den Schlafsälen in die Arbeitsfäle, jetz rasselt auch unsere Thure auf, ein kleines schwarzes Männchen naselt eilig ein Paternoster sammt Ave, Rann für Mann marschirt in strenger Ordnung zur Thure hinaus. Vor der Thure steht ein Ausseher mit der Schiefertasel:

> Er gablt bie Saupter feiner Lieben, Und fieb, ihm fehlt fein theures Saupt!

An ber Treppe schaaren sich zur Aufzeichnung um unsern mackern Dbermeifter biejenigen, bie entweder unpag geworden find ober es gerne waren, und fich beghalb jum Dottor melben. 3ch liebe Thee von islandischem Moos, Bugpflafter und bergleichen nicht, trabe bem Borbermann nach in ben Gof, wo fchlaferige Schildmachen noch fchlaferigere Befichter ichneiben, nehme am Brunnen einen tuchtigen Schluck erfrischenben Waffers mit und ftebe balb in einem weiten bogenreichen Bewölbe, wo Fagbinber, Schreiner, Dreber, Seffelmacher und andere Bolgfünftler ihr Wefen und Unmefen treiben. Sobelipane werben zum Dfen gefchleppt, ich bemachtige mich bes Beuerhakens und bamit bes Umtes eines großherzoglich babischen Feueranschurers; bald flackert es luftig und manche halberfrorene Mase holt sich bei mir in ber Geschwindigkeit einige Lebenomarme. Um ben Dien berum fchleicht mein frommes Dannchen und fpaht nach bem Berfmeifter - jest verschwindet biefer hinter einem ungeheuren gaß, im nachsten Augenblick leckt bie Bluth gierig an einem Nußbaumflot und einigen halbgebornen Stublfüßen.

Die Sammer bonnern, die Gobel zischen, lustig schnurrt bas Rab ber Drehbank, ber Werkmeister schaut mich an wie ein zurnender Salbgott, auch ich greise zum Sobel, jedoch mit dem lob- lichen Borsate, Dauben lediglich im Angesichte bes Werkmeisters zu "sfügen."

"Rother, gebt mir heute wieber Dauben, Abends friegt ihr ein Badlein Schick bafür!" Freundlich grinst mein Rother, leicht arbeitet er für zwei und brei, also schabet mein dolco far niento wenig; mich bem Werkmeister zu verrathen, baran benft Reiner, Denuncianten und Verräther trifft im Buchthause basselbe Loos wie außerhalb besselben. Ich kauere zum Dien und schließe die Augen, aber halber Schlummer taugt nichts, ganzer geht nicht an, fort in's Freie.

Oben im Gange binter einem Saufen Faffer Geflüfter; ich tenne bie Stimmen, es find einige politisch Berurtheilte. Wie ein angebundener Maikafer um den Finger des Knaben, schwirren alle ihre Sebanken und Reben um das Wort Amnestie herum, der elendeste Strobhalm von hoffnung ist für fle ein Anker im Meere rosenrother Traume. Arme Republik!

Wir fcwagen und lachen und treiben zur Abwechslung gefchaftiges Richtsthun, namlich wir, die Ariftofratie bes Buchthaufes, die Rrafibruhe Germaniens, die Martyrer des heder- und
Brentanothums!

Die Sammer verstummen, tein Gobel zischt mehr, erwartungsvoll die Zwilchnütze in der Gand steht jeder und lauscht — das Glöcklein ruft, der Abmarsch besinnt, bald fitt jeder in seinem Speisesale vor einer Schüssel Wehlsuppe, die während des Gebetes vorläusig mit den Augen verzehrt wird. Mein einäugiger Nachbar zur Rechten hat keinen Appetit, besto mehr mein Nachbar zur Linken, ein gemutheruhiger Soldat, dessen Magen unergründlich zu sehn schein und von diesem und jenem Mitgesangenen mit Brod und Speisezuschuß bedacht wird. Ueber den leeren Zinnschüsselchen wird aberwals ein Baterunser abgehaspelt und diesmal ein bezahltes; 1850 lungerten Leute genug in den Strasanstalten herum, die sich des Borbetens schämten und einen Ersahmann stellten, wenn die Reihe an sie kam.

Rudmarich in ben Arbeitssaal, woraus vor zwölf Uhr Mittags teine Erlösung mehr ift, falls nicht etwa bie Kirche ruft. Wie ber Tag begonnen wurde, so wird er auch fortgefest — Fleisfige arbeiten fleißig, Saumselige so wenig als möglich, Ungeschickten meiner Art wird manches mit Fug und Recht ichon defhalb übersehen, weil es beffer ift, wenig ober nichts zu arbeiten, als handwerksgeschier und Rohftoffe zu verderben.

Unfern von mir hobelt ein troßiger wilder Buriche; nach Art vieler gemeinen Berbrecher will er burchaus ein politischer Bartyrer febn und einem reaktionaren Amtmann ben Urm abgefchlagen haben, laut ben Aften wandelte er in ben Fußftapfen Rinaldo Rinaldini's. "11. f. w.

Bie man aus porftebenber Schriftprobe mobl fiebt, erwedt unfer Autor auch literarisches Intereffe. Er ift ein Schrift. fteller eigenthumlicher Art, ein lebhafter, faft fprubelnber Beift mit gewandtem Ctyl, plaftifchem Ausbrud, gefundem humor, hellem Blid in die Berhaltniffe und in die Seelen-Stimmungen ber eigenen Berfon und Anderer. Gin gemiffer fprunghafter Bug feiner Bewegung burfte fich unter ftrengerer Bucht ber Conception mit ber Beit mäßigen, mahrend er fic jest noch in ftellenweiser leberladung, manchfachen Wiederholungen, und mitunter durch weniger ftrenge Logik des Bedantengange erfennbar macht. Inebefondere verrath Br. Bagele jene immer feltener werbenden Unlagen, welche ben wirflich volfethumlichen Schriftsteller ausmachen. In biefer Eigenschaft mar ihm auch brei Jahre lang die Redaftion bes berühmten "Ralendere fur Beit und Ewigfeit" übertragen, welchen Alban Stolz gegründet, und jest wieder felber übernommen hat.

Eben diese Mission war es aber, was Hrn. Sägele zulest in abermalige Collision mit der Staatsanwaltschaft verwidelte. Der betreffende Proces hat seit Jahr und Tag auch
außerhalb Badens Aufsehen gemacht, und die bisherige Geschichte desselben hat am Schlusse des vorliegenden Buches
um so mehr eine passende Stelle gefunden, als sie unter
Anderm allerdings ein schlagendes Beispiel liefert für "die
verkehrte Behandlung entlassener politischen Berbrecherk. Die
Sachlage ift in Kurze folgende.

Br. Sagele theilt mit vielen ernften Mannern ben tief= ften Rummer über bie Thatfache, bag bas fechete Bebot Gottes aus unfern mobernen Bonalcoberen fo aut wie verschwunden ift. Der fleinfte Nothdiebstahl wird ftrenge beftraft, Die Bergiftung ber Mutter bes Bolfes im weiteften Rreife bleibt ungeahndet. Auch hierin hat Gr. Bagele feine Erfahrungen im Buchthause felbft gesammelt. Er fab biefe Orte namentlich von "Rinbern ber Liebe" bevolfert, beren Bahl in Baben bereits auf 50 Brocent, in einem Begirt auf 63 Procent gestiegen ift. Er fah ba ben Ginbrud bes ftrafgefestichen Diffverhaltniffes auf Die Berbrecher. Wie follte er laugnen, bag bie Befellichaft von einem Bewohnheitounguchter ungleich mehr und tiefer greifenten Schaben erfahrt, als etma von einem Bemobuheitebieb; daß die Straflofigfeit ber Berführer und Jungfrauenschanter mit ber Behandlung ber Mordbreuner in gar feinem Berbaltniß ftebe; bag grobe Rothzucht bestraft wird, bagegen die feine, die raffinirte, Die Berführungefunft in allen Ehren flagfrei ftolgirt; daß fo mandes "Berrenleben" ben gemeinen Cobomiten und Blute Schander ju entschuldigen icheint? "Ift", fagt fr. Sagele, "die Che mirflich bas Fundament ber ftaatlichen Gefellfchaft, fo wird ber Chebruch mohl ein schwererer Angriff gegen ben Staat fenn, ale etwa eine aus bem Effeft ober aus halber Trunfenheit herausgeschwatte politifche, ober vielmehr unpolitische Regerei."

Die Unzucht nun als Arebsschaben ber heutigen Societät machte Hr. Hägele zum Thema seines Kalenders für 1857; er schrieb ihn über den "Liebesnarren". Ein mehr als fistider Gegenstand für populäre Behandlung; wenn der Verfasser sich zu tief einließ in den Geschmad der Klassifer des Theatrum Diabolorum und Abrahams a Sankta Clara, so mußte er nothwendig nach der andern Seite hin anstoßen. In der That, wäre Hr. Hägele für seinen Kalender von 1857 586

por einem afthetischen Criminalgericht verurtheilt worben, fo murbe er nicht viele Abvofaten zur Appellation gefunden baben. Aber ein - formlicher, ein politifcher Criminalproces wegen "Gefährdung ber öffentlichen Ruhe und Ordnung", und entsprechenbe Berurtheilung in allen Inftangen : bas ift Unter ben "Liebesnarren" figurirte boch fast unglaublich. unter Anderm ein fingirter "Rorporal Frit"; ber Berfaffer hatte erweislich feine Ahnung von ber wirklichen Erifteng eines Rorporal Fris in ber Freiburger Jager-Raferne. Deße halb fiel auch bie Rlage bes Garnisonscommando's Freiburg "wegen grober Berunglimpfungen bes Rorporals Frit vom großherzoglichen Jagerbataillon" ju Boben; machte ber Staatsanwalt baraus einen Strafproces megen Berunglimpfung bes Militarftanbes überhaupt, nebenbei auch wegen angeblicher Predigt eines "allgemeinen Colibate".

Im Interesse ber babischen Justiz selber mare zu munsschen gewesen, daß biese Anklage nie aufgenommen oder wesnigstens sobald als möglich fallen gelassen worden ware. Es war sonft kaum zu vermeiden, daß die Sache nicht als Tendenzproceß erscheine, der sich noch weiter erstreckt, als nur auf die Person des "ultramontan" gewordenen Herrn hägele, welcher nun sehr unschuldig dazu gesommen ift, abermals Ersahrungsstudien über Gefängnißfragen zu machen.

## XXXI.

## Bilber und Stizzen über China.

II. Religiofe Buftanbe.

Con : fu : tfe, Lao : tfe, Fo. — Der Friedenskuß ber drei Religionen und ber fette Materialismus. — Bonzen und Bagoden: die Betinfel, Ahnens Tempel, Porzellanthurm. — Religiöfe Runft. — Privatgottesbiensts liche Brauche.

Wenn man die hinesische Nation nach der Zahl der Tempel und Klöster, der Bethäuser und Pagoden, welche sich überall im Reiche der Mitte erheben und der Landschaft einen so eigenthümlichen Charafter verleihen, allein beurtheilen wollte, so wurde man zu dem Glauben verführt, die Chinesen seine ein sehr religioses Bolf. Richts aber wäre irriger, als diese Meinung. Alle unbefangenen Reisenden und Kenner des himmlischen Reiches sind darüber einig, daß diese monumentalen Zeugnisse nur die vielhundertjährige Frucht eines veralteten Gebrauchs, einer überlieferten Gewohnheit, keines wegs der allgemeine Ausdruck einer thatlebendigen religiösen Ueberzeugung sind. Der heutige Chinese repräsentirt uns das Musterbild von religiösem Indisserentismus.

Seit mehr als einem Jahrtausend find in China brei Religionssysteme herrschend, welche vom Staate Schut und

Dulbung genießen. Das altefte biefer Trias, Die eigentliche Reichereligion, ift biejenige, ale beren Reformator und Batriarch Confucius betrachtet wird. Sie wird Schusfiao, b. h. die Lehre ber Gelehrten genannt. Man nimmt an, baß biefe Reichsreligion in ihrer fruheften Form bie Erifteng eines allmächtigen und vergeltenben perfonlichen Bottes nicht aus-Aber Confucius, ber im fecteten Jahrhundert vor unserer Aera eine Reformation berfelben vornahm, gab feinen Aussprüchen über biefen Cardinalpunkt eine vage pantheiftie iche Kaffung, und mendete fein Sauptaugenmert auf die Moral. Rirgenbs in feinen Schriften ift er eigentlich religios, fonbern er beschränkt fich auf Die Ginscharfung von Sittengefegen. Die dinefifde Staatereligion ift ber nadte Naturalismus, und Schelling beutet barauf bin, baß bie dinefische Sprache eigentlich fein Wort fur Gott habe\*). Die Ratur in ihren beiben Formen, ale himmel und Erbe, ift Gott. Ift jener bie Urfraft, fo ift biefe ber Urftoff, und aus beiben Glementen, aue Din und Dang, ift jedes Ding jusammengefest. ber Menfch ift aus biefem Dualismus entftanden. **Bon** einer andern Erkenntniß, als ber natürlichen, von einer Offenbarung fann baber nicht die Rebe fenn. Aehnlich ift es mit bem menschlichen Willen beschaffen: von einem Gunbenfall, von einem Forterben bee Bofen weiß die Lehre ber Belehrten nichts. Es ift alfo auch feine Erlösung nothig. Frage ber Unfterblichkeit schweigt Confucius, und die gebilbeten Unhanger feiner Moraltheologie legen Diefes Comeigen folgerichtig dabin aus, daß fie an ein zufunftiges Leben nicht glauben. Alle Schuld racht und buft fich auf Erben.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich hat Bapft Benebikt XIV. ben Missionaren und chinefisschen Christen ben Gebrauch ber Borte Xam: ti (Schang ti) zur Bezeichnung bes Namens Gottes verboten, weil biese Worte nur vom großen und erhabenen Kaiser reben, ben Begriff bes allmächstigen Gottes somit ungenügend und unwürdig ausbrücken.

Religionsfdriften beschäftigen fic barum nur mit bem unmittelbar Ruplichen und 3wedmaßigen.

Es weht einen fast wie jungbeutsch an, wenn man solche Sabe liest. In ber That haben und die Chinesen um viele Jahrhunderte in dieser Art von weltbegludender Civilisation überholt. Im Lande des himmlischen Centrums muffen wir das Urbild für gewisse Strebnisse und Offenbarungen der Reuzeit suchen.

Bas bei einer foldergestalt gefaßten Religion ber religiofe Cultus fur eine Bedeutung habe, leuchtet von felber ein. Bo Schuld und Buggefühl fehlen, ba braucht es auch bes Opfere nicht; fur eine große, Alles umfaffenbe Unftalt, wie bie Rirche, geht bem Chinesen ber Begriff ab. 3mar bringt der Sohn des Himmels alljährlich dem Himmel ein Opfer von jungen Stieren, aber nicht als Gubne einer Sould , fondern mehr ale eine Gabe, um feine Bertraulichfeit mit bem himmel ju erneuern. 3mar hat ber Staat, als eine alte burgerliche Institution, ben Gult erhalten, melder ben untergeordneten Genien ermiefen murbe; allein bas find symbolische Spenden, für die das eigentliche Berftandniß verloren ift. Die Religion ber Belehrten ift ohne Altar, ohne Bilber, ohne Briefter. Die Mandarine find ihre eingigen Opferdiener, wenn es fich barum handelt, bem himmel an feierlichen Tagen hulbigung bargubringen. Die vierte Abtheilung in ber großen Gefetessammlung, welche bie Cultus - ober Ritualgesete enthalt, zeichnet die Ordnung ber Staatbopfer und Ceremonien vor. Die Darbringung ber großen Opfer ift bas ausschließliche Borrecht bes Raisers; Riemand barf fich anmagen, die bem Monarchen vorbehale tenen Ceremonien auszuüben. Die von ben Manbarinen ju verehrenden Gottheiten find die lofalen Gotter, die Soute geifter ber Berge und fluffe, ber Winde und bes Regens, ber alten Ronige und heiligen Raifer, getreuer Minifter und berühmter Beisen, bie alle unter ben bergebrachten Gebrauchen von den Distriksbeamten verehrt werden. Die Manbarine tragen die Berantwortlichkeit für die richtige Beobachtung dieser Ceremonien und sollen sich durch Fasten und
Enthaltung von jedem Genusse, bei Strafe des Berlusts einer
Monatsbesoldung, auf den Akt vorbereiten. Uebrigens, bemerkt Williams hiezu, werden wenige dieser Gesetze in Ausübung gebracht, mit Ausnahme derjenigen, die gegen ungesehliche Sesten gerichtet sind\*). Es gibt in China keine
heiligen Zeiten, sast die einzige große Festseier ist das Reujahr. Das ganze Leben der Chinesen ist, um den bezeichnenben Ausdruck des Prosessor Wutte zu gebrauchen, werkeltägig und prosan: "statt der Kirche der Staat, statt der
Priester lauter Laien, statt der Festsage lauter Arbeitstage,
statt der Tempel nur Erinnerungshallen"\*\*).

Die Denktasel bes Consucius befindet sich in allen Schulen; die Lehrer und Schüler haben sich am Anfang und Schluß der Klasse vor dem verehrten Ramen niederzuwersen. Sein Bild ist in den Asademien, in den Bersammlungsorten der Gelehrten, in den literarischen Prüfungslofalen angebracht. Alle Städte haben Tempelhallen zu seiner Ehre. Unskreitig war es nie einem Sterblichen gegönnt, in einem so langen Zeitenlauf, an dritthalbtausend Jahre, eine so gewaltige, alle Lebensverhältnisse durchbringende Macht auszuüben und Huldigungen zu empfangen, wie man sie einer Gottheit erweist. Und doch kennt jedes chinessische Schulkind die Geburt, Heimath und Geschichte des Weisen von Lu. In dem Opferritual für Consucius wird eine gedrängte Erzählung seines Lebens vorgetragen, welche sodann mit dem Triumpheliede schließt:

<sup>\*)</sup> Billiams, Reich ber Mitte, überf. von Collmann. I. 2. S. 301.

<sup>\*\*)</sup> Chinas religiöse, sittliche und gefellschaftliche Bustanbe. Bon Dr. A. Butite. Berlin 1855. S. 11 und 12.

Confucius! Confucius! wie groß ift Confucius! Bor Confucius gab es nie einen Confucius! Seit Confucius ist nie ein Confucius gewesen! Confucius! Confucius! wie groß ist Confucius!

Reben biefem Cult ber materiellen Civilisation, welcher gur Reichereligion erhoben murbe, muche gleichzeitig ein zweis tes Spftem auf, ale eine Art Stiefschwefter, wiewohl fie von ihren Anhangern fur bie urfprungliche Religion ber alteften Bewohner gehalten wird. Sie heißt die Doftrin ber Zaoffe, ber "Lehrer ber Bernunft", weil ihr Grundbogma, Lao-tfe, bem berühmten Beitgenoffen bes Confutfe, aufgeftellt, die Erifteng ber weltschöpferischen Urvernunft lehrt. Laortse ift 603 vor Chriftus geboren und lebte, mit bem Range eines fleinen Manbarine, ale faiferlicher Bibliothefar. Die Bunderfagen, welche fich um ben Philosophen im Lauf ber Beit anfesten, laffen ihn mit weißen Saaren gur Belt tommen, woher er feinen Ramen erhielt, Lao tfe, b. h. bas greife Rind. Das Werf, in bem er feine Lehren niederlegte und bas feiner Gefte ben Ramen gab, beißt "Buch ber Bernunft und ber Tugend", ift übrigens nichts anderes, als eine Sammlung von 5000 weisen Sittenspruchen. Er halt bie Seelen für Emanationen ber atherischen Substang, ber Allfeele, mit ber fie fich, wenigstens bie guten, nach bem Tobe wieber vereinigen. Auch glauben feine Unbanger an eine Seelenwanderung. Die Sittenlehre Lao-tfe's fieht die Bolltommenheit in bem Freiseyn von Leibenschaften; eine forgenfreie Gemutheruhe ift bas Streben bes Beifen. Ale Mittel gur Erlangung berfelben fchreibt er vor, nicht an bie Bergangenheit zu benfen und nicht mit eitlen Gorgen um bie Bufunft fich ju befaffen, überhaupt Mäßigung nicht nur in Begierben, fondern auch in Sandlungen. Auf Diefer Sobe ber Bollfommenheit steht ber Mensch mit ber Geisterwelt in Berbindung.

Laostfe's Bernunftlehre breitete fich ihrer Ratur nach

nur langsam aus, und was sie eigentlich erft zu Ansehen brachte, war das vorgebliche Geheimnis von einem Elirir der Unsterblichkeit, eine spätere Erfindung der Schüler Lao tse's. Wehrere Kaiser wandten sich in der Folge ihrer Lehre zu, und der Hof war lange Zeit angefüllt mit einer Menge von Zauberlehrern. Unter den Dynastien der Han, Tan und Sun steigerte sich das Ansehen der Taosse, und der Unsterdslichkeitstrant wurde wie der Stein der Beisen gesucht\*).

Die heutigen Taoffe, welche im Colibat leben, opfern einem Geiste, bem sie ihre Hulbigungen durch drei verschiesbene Opferthiere darbringen, nämlich durch Schweine, durch Bogel und durch Fische. Sie treiben Magie, Aftrologie, Restromantie und alle Kunfte ber Wahrsagerei. Die Ceremos

<sup>\*)</sup> Bon U : bi, bem funften Raifer ber San : Dynaftie, ber fich ber Bernunftlehre vollig hingab und eifrig bie Schriften ber Taoffe über Magle ftubirte, wird eine Anefbote ergahlt, bie an bie abende lanbifche Bluthegeit ber Alchymie erinnert. Giner von ben Großen bee Reiche war befummert über bie außerorbentliche Berblenbung feines herrn, und ba er fich eines Tages gerabe in bem Augens blide im Balaft befant, ale man bem Raifer jenes geheimnigvolle Betrant brachte, fo ergriff er bie Schale und trant Alles aus. Ueber folche Ruhnheit ergurnt, befahl ber Monarch, thn fogleich ju ergreifen und jum Tobe ju fuhren. Der hofling verfette jeboch mit Rube: "Diefes Bebot ift unnug, benn es fteht nicht in beiner Macht, mich zu tobten, weil ich mich unfterblich gemacht habe. Befigt aber ber Tob noch Gewalt über mich, fo fculbeft bu mir eine Belohnung fur bie Entbedung, bag biefer Trant nicht jene Gigenschaften hat, welche bu ihm beimiffeft, und bag Schmeich: ler bich betrugen." Diefe Antwort rettete ihm bas Leben, allein fie anberte nicht ben Sinn bes Raifers, welcher noch viele Dale ben Unfterblichfeitetrant genoß, bie bie vollstanbige Berruttung feiner Gefundheit ihn endlich begreifen ließ, baß auch er fterblich mare. Sterbend beweinte er feine Leichtglaubigfeit. - Arbeiten ber f. ruffifchen Gefandtichaft zu Befing über China. Ueberfest pon Dr. Abel und Medlenburg. Berlin 1858. I. S. 287 ff.

nien, beren fie fich biebei bebienen, find mannigfaltig. Manche beschmoren Die Bestalt bes Stiftere ihrer Religion, welche fie fo tief corrumpirt haben, und laffen ihn ober andere Benien in ber Luft erscheinen. Unbere schlagen einen Bfahl in Die Erbe und malen grotteste Schriftzuge auf Bapier, wobei fie feben Binfelftrich mit Befchrei und Grimaffen begleiten; einige berfelben fonnen wohl auch bem Binfel befehlen, allein und felbft ju foreiben und bie gestellten Fragen ju beantworten. Bieberum Unbere gaufeln Leuten, welche fie fur ihre Gefte gewinnen wollen, auf ber Dberflache eines mit Baffer gefüllten Baffins, wie in einem magifchen Spiegel, Bilder einer glangenden Bufunft vor \*). Das Dberhaupt ber Jaoffe, mit bem Rang eines Großwurdentragers befleibet, bat feine Refidenz in der Statthalterschaft Klangefi, wo er einen reichen Sofftaat führt, und wohin alljährlich viel Bolf aus allen Provinzen wandert, um entweder Urgneien ju holen, ober bas dinefifche Drafel um Die Bufunft gu befragen.

Die fahle Ruchternheit der Staatereligion, welche biefe in groben Aberglauben entartete Lehre ber Taoffe ale naturliche Reaftion gegen fich erwedte, bahnte auch einer britten Religion ben Beg, bem Bubbhismus, ber um bie Ditte bes erften Jahrhunderts unserer Beitrechnung in China Gingang fanb. Das ungewöhnlich rafche Bachsthum beffelben im gesammten Reich ber Mitte liefert ben Beweis, bag jene werkeltägige Religion bes Dieffeits fur einen großen Theil ber Menschen nicht Benuge that und die Ahnung von etwas Soherem, bas Bedürfniß einer ichnurgerad entgegengefesten Beltanschauung fort lebte. Ift Die alte Reichereligion Die Singabe an bas Wirfliche, bas Aufgeben im Irbifden, jener Optimismus, ber ben Simmel ichon und nur auf Erben fucht, fo lehrt bagegen Buddha, von ben Chinefen go genannt, die absolute Richtigfeit aller irdischen Dinge.

<sup>\*)</sup> Arbeiten ber f. ruffifchen Gefanbtichaft ic. S. 290.

ber platte Bofitivismus, bas behagliche Genießen bes Lebens, bier bie Entsagung, bie Burudgezogenheit, bie Befcaftigung mit fich felbft, die Bleichgiltigfeit fur ben Bang ber weltlichen Dinge: ber achte Buddhift, ber in Ruhe, Tod und Bernich. tung bas Biel feiner hochften Bunfche fieht, will bie gange Belt zu einem Moncheflofter machen. Bahrend die Lebre bes Confucius die Religion der Graduirten und der Manner vom Knopfe bilbet, gablt ber Buddhismus feine Anbanger hauptfächlich in ben untern Schichten bes Bolfe, und bie Bongenflofter find über alle Provingen verbreitet. hendsten ift der Buddhismus in den Theedistriften; wenige ftene finden fich bort bie gablreichften Bongerien. In der Thee-Bugelfette bes burch feine landschaftliche Schonheit und Fruchtbarfeit weitberufenen Buisfchan foll fich bie Bahl ber Tempel (nach ber Ausfage ber Bongen) auf nicht weniger als 999 belaufen \*). Uebrigens hat ber vollererschlaffenbe Quietismus bes Buddha fein Werf in China fcon weit genug geführt, und die religiose Apathie ift unter der Masse nicht minder groß, als unter ben Gelehrten. Der Diffionar Buc, ber ben Spuren biefer immerhin noch ausgebreitetften, über breihundert Millionen Menschen umschlingenden, Religion in Affen nachgegangen ift, fagt: "Diejenigen Bolfer, welche uns ihrem (buddhistischen) Glauben noch am aufrichtigften und lebhaftesten anzuhängen schienen, find die Mongolen, dann tommen die Tibetaner, in britter Reihe die Cingalesen auf Ceplon, und endlich die Chinesen, welche in ben Stepticismus verfallen find."

In der That find die drei vorgeführten Religionen, freislich nach einem dreihundertjährigen Rampfe, heute vereinigt und versöhnt in einem allgemeinen Indifferentismus, und die Ehre dieses Berföhnungswerfes gebührt vorzugsweise der bureaufratischen Rafte der "Gelehrten". Die Dynastie

<sup>\*)</sup> Fortune, Banberungen ac. S. 329.

ber Manbidu, von Saufe aus bem Lamabienft ergeben, auf bem Drachenfige aber ber Staatereligion verpflichtet, bat bas Intige gethan, durch bureaufratische Sanktion dem Werke bie Rrone aufzusegen. Benn übrigens icon unter ber Dpe naftie ber aufgeflarten Tang, beren Grunder Tai-tfung 627 bis 649 nach Chriftus regierte, Die Dulbung und Difcung fo allgemein mar, bag die brei Religionen, ale gleich berechtigt, fogar einen gemeinsamen Tempel erhielten, fo ift ber Fortschritt bis zu bem Stadium ber Begenwart fast ein naturgemaßer. Damals murbe im Beifte einer efleftischen Phis losophie eine große Bahl Tempel zu Ehren der Ginheit ber brei Religionen errichtet: Die Statuen bes fo, Confucius und Laotfe waren um einen gemeinsamen Altar aufgestellt, Die brei Religionsftifter hielten fich in harmlofer Gintracht bei ben Santen, und brei Rergen brannten ju ihren Rugen. Auf der Bforte der Tempel las man die Inschrift: San-flaotang, b. i. Tempel ber brei Religionen. 3m Innern fab man über bem Altare vier große goldene Charaftere, welche bedeuteten: "Canstiao, petiao, die brei Religionen find nur Gine" \*). Die Bermischung mußte endlich bei ber Ber-Dan fann heute fagen, die Chinefen wischung anlangen. find ju gleicher Zeit Unhanger bes Confucius, Laotfe und go, ober genauer, fie find feines von allen breien; fie find werschmolgen im Friedensfuffe bes Indifferentismus. Der belebende Rerv bes religiofen Gefühls ift bei ber großen Dehrbeit abgeftorben; bie "Gelehrten" find ffeptisch, die Daffe ift gleichgiltig geworden. Die große dinefische Nation hat bie famofe Infdrift ber eben befdriebenen Unionstempel ju ihrer Devise gemacht, und beruhigt fich in dem weitherzigen Ausrufe: San-fiao, pefiao! Die Unterscheidungenamen figue riren gleichsam nur ale Epitaphe eines erloschenen Dafenns.

"Nichts, fagt Buc, charafterifirt, biefen troftlofen Stepticis-

<sup>\*)</sup> Huc, Le Christianisme en Chine. Paris 1857. I. S. 96.

mus ber Chinefen beffer, als bie Boflichkeitsformel, welche Frembe gegenseitig austauschen, wenn fie mit einander in Berfebr treten. Es ift gebrauchlich, bag man fich fragt, welcher erhabenen Religion man angehore. Der Gine nennt fich Confucianer, ber Unbere einen Bubbhiften, ein Tritter Schuler bes Laotfe, ein Bierter Anhanger bes Dahomet; benn es eriftirt in China eine betrachte Beber weiß ber Religion, welcher er Iche Babl Muhamebaner. nicht angebort, ein Compliment zu machen, fo will es bie chinefifche Boflichfeit; fchließlich aber vereinigen fich alle vier in bem Chorus: But-tun-fiao, tun-ly, b. h. bie Religionen find verschieben, die Bernunft ift eine, wir find alle Bruder! Formel, die auf ben Lippen aller Chinefen fcmebt, und welche fie mit verschwenberischer Urbanitat gegenseitig austauschen, ift ber bundige, pracise Ausbruck ber Schapung, welche fie fur religiose Ueberzeugung begen. In ihren Augen find die Culte gang einfach eine Sache bes Befchmade und der Dobe, man braucht ihnen nicht mehr Gewicht beigulegen, ale der Farbe der Rleider. Regierung, die Gelehrten, das Bolf, alle Welt betrachtet Die Religionen als unnute und werthlofe Dinge, und fo begreift man. bağ in China eine unvergleichliche Tolerang für jedwebe (vom Staate nicht aus politischen Grunden unterfagte) Art von Cult berrichen muß" \*).

Ganz ähnliche Ansichten und Beobachtungen spricht R. Broullion aus, ber, auf seiner Missionsstation für die Provinz Kiangenan, sowohl in den niedern Schichten, als in der höhern Beamtenwelt derselben religiösen Indolenz und materialistischen Auffassung der höchsten geistigen Dinge begegnet ist. Einmal hörte er in einem Dorfe einer plaudernsden Gruppe zu, welche über das Wesen des Christenthums ihre wunderlichten Meinungen zum Besten gab, als der Dorfschulmeister herzutrat und, über die Unwissenheit seiner Dorfgenossen mitleidig lächelnd, die Definition des Christensthums in bundige Worte saste. "Das versteht ihr nicht",

<sup>\*)</sup> L'empire Chinois. II. S. 208,

fagte er, "ich, ber ich bie Tien-tichu-tiao (Christen) täglich sehe und täglich die Almosen ber Familie Tscham rühmen hore, muß das wissen. Die Religion des himmlischen Meisters (so nennen die Chinesen die christliche Lehre) besteht barin, daß man, sobald man ihr beigetreten ist, täglich Reis zu effen hat"\*). Es ist ganz charafteristisch für diese Sineste schristsprache durch einen Zug ausgedrückt wird, in ihrer Schristsprache durch einen Zug ausgedrückt wird, in dem ein offener Mund und eine mit Reis gefüllte Hand verzeinigt sind. — Eine weit mehr bewußte und nicht weniger unheilbare Indolenz fand Broussion in der höhern Gesellschaft, wo die Geringschäbigseit gegen die religiöse Ueberzeugung zum guten Tone gehört. Er sagt unter Anderm:

"Die Aristofratie von Riang-nan ist eine Oberfläche fast ohne Rauheit: sie ist kalt und glatt wie das Eis. Will man mit den Gelehrten eine Unterredung einleiten, und der Sache ein wenig auf den Grund gehen, so bieten ihnen die Fragmente des Consucius, welche Jeder auswendig kann, augenblicklich eine Menge von Arugsichlussen, und sie entwischen euch mit hilfe dieser Gemeinpläte, womit die mundsertigen Apologeten des Unglaubens das Gedächtenis allzeit versehen haben. Und wenn sie alle Formen des Widerspruchs erschöpft haben, daß ihr sie endlich mit ihren Argumenten gefangen und bereit glaubt, sich für überwunden zu erklären, so genügen zwei oder drei Citate des Philosophen, um sie aus der Berlegenheit zu ziehen" \*\*).

Man fann, sagt berfelbe Missionar spater, China bas Land nennen, "in dem alle Wahrheiten entwerthet find". Das eine große Idol des Lebens ift ein fetter Materialismus. Die Gelehrten sind nur noch gierig nach Stellen und Knöpfen, die Massen nur hungrig nach Reis und Sapeken

<sup>\*)</sup> Mémoire sur l'état actuel de la Mission du Kiang-nan. ©. 156.

<sup>\*\*)</sup> Mémoire. S. 157.

(Scheibemunge), felbft bie Bongen ungläubig und ver-

Daß auch die Letteren ben Salt und die Energie fur ihre eigene Cache eingebuft haben, zeigt, wie grundlich bie religiose Bersunkenheit ift. Bonzen und Taoffe find von bem materialistischen Miasma ju einem großen Theile inficirt, und was noch nicht bem Sfepticismus verfallen ift, hat fich wenigftens einer ichlaffen Gleichgiltigfeit ergeben. barum mit ihre eigene Schuld, wenn die Mehrheit berfelben eine fo prefare und mifachtete Erifteng führt. 3mar benft Riemand baran, Diefelben ju verfolgen ober ju mighandeln. 3m Begentheil besteht bie Gigenthumlichfeit ihrer Lage barin, baß fie fogufagen gar feine Behandlung erfahren. Dan fummert fich wenig ober gar nicht um fie, und bas Sauptmotiv für jene Schaaren, welche ihnen von Beit zu Beit zulaufen, ift ber Aberglauben. Die Ginfunfte ihrer Bagoben find in Kolge beffen fast überall auf ein Geringes herabgesunken. Es gibt wohl noch einzelne reiche Bongerien: in Teintung g. B., in ber Gegend von Ning po, geminnen bie Bongen jahrlich große Summen burch ben Berfauf von Bambus, bas bort vortrefflich gebeiht; auch einige Thee = und Reisfarmen geboren den Brieftern, welche fie felbst bebauen. Allein berartige galle gehören ju ben Ausnahmen, und bas Gegentheil Einer armlichen Lage preisgegeben, fucht bildet die Regel. ein Theil ber Bongen feinen Unterhalt burch Schulhalten und Unterricht in ben fur bie Brufungen vorgeschriebenen Buchern, ber andere aber, bem die erforberlichen Renntniffe fehlen, ift barauf angewiesen, fein Leben burch Betteln gu Da manbern fie benn von Dorf ju Dorf, betteln sich ihre Sapeken und ihren Reis geduldig zusammen. In ber Proving Riangenan genießen bie Bongen eines fo üblen Rufes, bag man fie, wie Broullion meldet, gemeiniglich bie "fcmargen Bergen" nennt.

"Die bortige Bolfsmeinung läßt fie von einer Ranberrage

abstammen und fügt hinzu, daß sie ben Ramen geandert hatten, um bem Schimpf einer solchen Abstammung zu entzehen. Diese Priester bes Fo glauben an nichts, aber sie beuten den Glauben bes Bolkes aus. Wenn man sie nur bezahlt, so lehnen sie es niemals ab, Gebete für Andere zu verrichten, die bosen Geister (die eine bedeutende Rolle im chinestischen Bolksglauben spielen) durch ihre infernale Must in die Flucht zu jagen, dei Sterbenden baarhaupt und schreiend die übliche "Seelenjagd" mitzumachen. Trot ber Niedrigkeit ihrer Gesinnungen und der Berachtung, in welscher sie dahinleben, genießen ihre Obern doch gewisse Brivilegien, welche sie bisweilen selbst den Mandarinen surchtbar machen").

Alle find fie nicht unwiffend, es finden fich bisweilen recht fpigfindige Ropfe unter ihnen, Die in Bungenfertigfeit bas Mögliche leiften und um Saarspaltereien nie verlegen 3hr Cfepticismus bedient fich aber oft einer febr fura angebundenen Cophistif. Broullion fab einmal jur Beit ber Reujahreseierlichkeiten einem Taoffe ju, welcher mit vollem Behagen ben Qualm feiner Pfeife vor bem Altar bes Zameti einfog, und die Rauchwolfen burch die Rafenlocher und ben Mund wieder ausblies, inmitten der Weihrauchdunfte und ber rothen Rergen, welche Andachtige angegundet hatten. Der Missionar ftellte an ihn die Frage: "Glaubst du beinen Gott au ehren, indem bu mit fo wenig Ehrerbietung mit ibm verfehrft"? Darauf verfette ber Taoffe: "3ch habe ebensoviel Rect, Rauch auszuathmen, ale Lam-ti ihn einzuathmen: feiner Beit rauchte er auch"! - Gin Bonge, bem Broullion gurebete, Idole aufzugeben, an die er nicht glaube, gab falt jur Antwort: "Berschafft mir ein ficberes Roftgeld, und ich gebe mich d'rein". - Jene ihnen eigenthumliche Difcung von abergläubischem Quietismus und leichtfertiger Sohlheit pragt fich auch in ber Meußerung eines Bongen zu Teintung aus, ber bem Englander Fortune in ber Rabe bes Rlofters

<sup>\*)</sup> Mémoire. S. 161.

einen burch ben Typhon verursachten Erbsturz mit ben Borten zeigte: dieß sei ein schlimmes Omen für ihren Tempel; jedoch alsbald mit acht chinesischer Höslichkeit hinzufügte: ohne Zweisel sei jeder bose Einfluß jest gehoben, seit der Tempel durch den Besuch des Reisenden beehrt worden sei.

Bezeichnend für biesen lenbenlahmen Cult ist auch die Art, wie die Priester des Fo für ihre Nachfolge im Dienste sorgen. Der Bonze sucht sich irgend eine dürstige Familie im Umfreis seiner Pagode aus, und faust ihr um etwelche Sapeten einen Sohn ab. Den nimmt er zu sich, rasirt ihm den Kopf fahl, und der so Gefauste solgt dem Meister nun als Diener und als Jünger. Die Praris macht dem Jungen diese Lebensweise zu einer selbstverständlichen Gewohnheit, und mit der Zeit wird er denn Nachfolger und Erbe seines Meisters, worauf er sich auf gleichem Wege einen Jünger einthut. So refrutirt sich die Rage der Bonzen.

Bongenflöfter im ftrengen Ginne gibt es eigentlich nicht mehr. "Die bubbhiftischen Religiosen, welche burch bie Brovingen bes Reiche gerftreut leben - ergablt buc - find unabhangig von einander, ohne burch irgend ein Band von Disciplin ober Hierarchie unter fich verbunden ju fenn. jedem Saus befindet fich wohl ein Oberer; aber er ift mehr ein Bermalter ber weltlichen Guter, als ein geiftlicher Borfteber." Gine ftrenge Regel ift nicht vorhanden, noch weni-Manche vagabundiren oft lange auf bem ger eine Klaufur. Lande umber, und gefällt es ihnen wo beffer, fo fehren fie auch gar nicht jurud. Die Borbebingungen, um ein Bonge gu werben, find erftaunlich einfach. Dan lagt fich ben Ropf fahl fcheeren, und ftedt fich in ein Rleid mit langen und breiten Mermeln - und man ift Bonge. Sat man die Berrlichfeit wieber fatt, fo braucht man nur bas Bemand ju wechseln, fich mit einem hinlanglichen Bopf zu versehen, und man hat aufgehort, Bonge ju feyn. Daber fommt es auch, baß die buddhiftifchen Religiofen, wie Suc bemerft, in China

einen unendlich geringeren Einfluß ausüben, als die Lamas in ber Tartarei und in Tibet. Nach ben alten Sahungen ift ben Bonzen Enthaltung von allen Fleischspeisen vorgeschriesben, und wenigstens Fremden gegenüber wird die Borschrift in ber Regel noch beachtet. Fortune, der viel in Bonzerien sich aushielt, schildert öfters seine Bewirthung.

"Unfere Mahlzeit beftand ganz aus Begetabilien, bie nach ber gewöhnlichen dinefischen Beije aufgetragen murben, in einer Menge fleiner runber Schuffeln, beren Inhalt, Die Suppe ausgenommen, in fleine vieredige Stude gerschnitten war, um mit Speifeftabchen verzehrt werden zu konnen. Die bubbbiftifchen Briefter haben eine Menge vegetabilischer Gerichte verschiedener Urt erfonnen, bie mittelft einer eigenthumlichen Urt ber Bereitung febr Manche haben in ber That sowohl ichmadhaft gemacht werben. hinsichtlich des Geschmacks als des Ansehens folche Aehnlichkeit mit Bleifchipeifen, bag mir anfange getäuscht murben und une einbilbeten, Die fleinen Biffen, welche wir mit unfern Speifeftodchen gu balten im Ctanbe maren, maren wirflich Ctuditen von Beflügel ober Rinofleisch. Dieg mar jedoch nicht ber Fall, ba unser guter Wirth, wenigstens an biefem Tage, ftreng ber Regel folgte, und lauter vegetabilifche Erzeugniffe auf feiner Safel batte. Bongen fagen mit uns bei Tifche, und mehrere andere von niebrigerem Range mit ben Dienern braugen um bie Thuren und Fenfter gebrangt" \*).

Es gibt auch Frauenslöster unter den Buddhisten, die namentlich in den Südprovinzen ziemlich zahlreich find. Die Tracht der Bonzinen unterscheidet sich von der der Bonzen nicht; sie haben gleichmäßig das Haupt geschoren und leben ohne Klausur, weßhalb man sie häusig in den Straßen trifft. Sie stehen nicht in dem besten Ruse.

Eine ber Sauptveften bes Buddhismus ift Butu, oder bie Betinfel, eine ber öftlichen Infeln im Archipelagus

<sup>\*)</sup> Wanberungen in China. S. 81.

von Tichussan, an ben Ufern ber Broving Tichestiang. Die Tempel bort bilden noch bas Biel von Ballfahrten, und bie Bongerie ift eine ber renommirteften bes himmlifchen Reiches; auch die Landschaft zeichnet fich durch malerische Schonheit aus, fo baß felbft ber trodene Englanber Fortune barüber in Bewunderung ausbricht. "Der mit Lotos = Blumen bebedte Cee, die bewaldeten Bebirge, Die alten Tempel und bas herrliche licht, welches ein reiner himmel über bie Scene ergoß, ließen mich fast glauben, daß ich mich an einem bejauberten Orte befand": ruft er beim erften Unblide aus. Die Gruppe ber gahlreichen Tempel bietet fich bem Anfommenden wie eine fleine Stadt bar; man gablt mehr als 60 Kloftergebaube. 3m Saupttempel find bie Statuen ber "brei foftbaren Bubbhas" aufgestellt, welche bie Bergangenbeit, Gegenwart und Bufunft reprafentiren. Diefes Symbol finbet fich in allen bubbhiftischen Tempeln. Die brei gang vergolbeten Statuen find von einer foloffalen Große; ber Buddha in ber Mitte halt feine Banbe, murbevoll lacelnb, über bem majeftatischen Bauch gefaltet, mabrent bie beiben andern ben rechten Arm erhoben haben, jum Beichen ihrer gegenwärtigen und jufunftigen Wirtfamfeit. Bor jebem Boben fteht ein Altar, auf bem fleine Befäge fur bie Opfer und brongene Rauchpfannen fur bas ftets brennenbe Rauchholg, Biang, aufgestellt find. Gine Menge anderer fefundarer Bott. beiten gruppiren fich um bie brei Ibole. Gin zweiter Caal ift ber Bottin bes Porzellans, ber Ruang-nn, geweiht. britter Caal bildet ein Pantheon ober Bandamonium voll baflicher 3vole; man fieht ba fabelhafte Ungeheuer, bie Gotter Des himmels und ber Erbe, Die Batrone bes Rriegs, ber Artillerie, ber Seidenmanufafturen, bes Aderbaues, ber Arzneifunde, ferner Philosophen, Staatsmanner, Schriftsteller, Rrieger von Auszeichnung, Alle in einem grottesten Durcheinander. Buc fand die Tempel in einem fläglichen Buftand bes Berfalls, und macht bei bem ruinofen Anblid bes Dache

werks die Bemerkung, daß diese armen Gögen viel mehr eis nes Regenschirms, als des Weihrauchs bedürftig wären. Auch der englische Reisende wird bei seinem Besuche auf Putu zu ähnlichen Betrachtungen geführt. "Es ift eine auffallende Thatsache", sagt Fortune, "daß fast alle diese (religiösen) Orte jest schnell dem Untergange entgegengehen, mit nur wenigen Ausnahmen, wenn sie, wegen vermeintlicher besonderer Güte der Götter, bei dem Bolte in bevorzugtem Ansehen stehen; aber die große Mehrzahl ist in einem Zustande des Verfalls."

Die buddhistischen Tempel gleichen fich fast alle, wie ein chinesischer Bopf dem andern. Fortune beschreibt die berühmsteften, die er besucht hat, namentlich den Tempel zu Teinstung, mitten im Grünthee-Distrift, sowie den von Kuschan, den alten Wallsahrtsort für die Provinz Fosien, in dem fruchtbaren Thale des Min. Auch hier die fünstlichen Seen mit den beliebten Lotospflanzen und Alleen, in den Gebäuden selbst wiederum die drei kostbaren Buddhas und die andern Göhen, auch dieselbe enorme Größe der Statuen (bis zu vierzig Fuß) u. s. w.

Ein Ausbruck winesischer Eigenart find die Ahnentempel, die zur öffentlichen Berehrung der um das Reich verbienten Borfahren da und dort errichtet, übrigens nicht so allgemein zugänglich sind, wie die übrigen Pagoden. Capitan Montfort theilt in seinem Reisebericht die Beschreibung eines solchen Tempels mit, den er in der Umgegend von Hangetichen gesehen hat. Er nennt die Architestur desselben zierlich und coquett, die Deforation nicht ohne Geschmad; der Gareten, der ihn umgab, war nur mit heiligen Blumen und Pflanzen besetzt.

"Der Bonge, ber bie Aufficht führte, ließ uns nacheinander bie brei Borbereitungsfale muftern, welche dem Opferdiener als Reinigungsorte dienen, ehe er vor ben Altar tritt, bas heilige Meffer in ber einen, bas Schlachtopfer in ber andern Sand; fodann ben Saal der Ahnentäselchen, hernach den der Opferthiere; endlich einen letten Saal, den merkwürdigsten von allen: es ist dieß eine höchst einsache Nefropole, wo diesenigen bestattet sind, welche durch die heiligkeit und Weisheit ihres Lebens verdient haben, in den Rang der Ahnen der Provinz erhoben zu werden. Ihre sterbliche külle ruht in einem abgesonderten Winkel, während ihr Name auf den Täselchen des Opfersaals eingeschrieben ist. Dieser Tempel ist, wie alle chinesischen Pagoden, auf einer Anhöhe erbaut, von wo das Auge einen weiten Umfreis beherrscht.

Eine ber befannteften Pagoben, von ben Chinefen als Beltmunber gepriesen, mar Pao-gnen-be, ober Tempel ber Erfenntlichfeit, ju Ranfing, in ber gangen Belt berufen burch ben baran gebauten Borgellanthurm. Da berfelbe bei ber jungften Eroberung von Nanting burch die Infurgenten gerftort wurde, fo mag ihm hier noch eine furge Befchreibung gewibmet fenn \*\*). Die Pagobe wird als bie erfte biefer Form, und barum ale Muftergebaude bes dinefischen Style angeschen. Drei, nach verschiebenen Simmelegegenben gerichtete, Pforten führten in bas Innere; sie maren mit reichen Cfulpturen versehen, eine Menge symbolischer Thiere barftellend, welche ale bie erfenntlichften unter ber unvernünftigen Creatur gelten. Innen thronten Die bereits befannten "brei fostbaren Buddhas", fowie bie Statue ber Bottin bes Borgellans, Ruang pn. Die Altare von bolgernem Schnigwerf, mit einem hundert von fleinen Statuen belaftet, feche große Bronge : Bafen, eine Blode von bemfelben Metall, und ein enormes Gong bilbeten bie weitere Detoration dieses Saales. Das Gebalf war mit glanzenden Farben bemalt, und Tapeten ftellten die am meiften verehrten Genien der buddhistischen Mythologie dar. Der Borgels lanthurm war mit der Pagode durch eine hölzerne Gallerie

<sup>\*)</sup> Montfort, voyage en Chine. Paris 1854. S. 214.

<sup>\*\*)</sup> Hauptsächlich nach Montfort a. a. D. S. 254 ff.

Diefer achtedige Thurm erhob fich auf neun Stodwerfen zu einer Sobe von 261 Kuß. Seinen Ramen hatte er von bem glafirten Borgellangetafel, womit bie Mauern äußerlich vollfommen überfleibet waren, in grünen, rothen, gelben, weißen Farben. Die Dacher ber einzelnen Stodwerte waren mit grun lafirten Biegeln bebedt, und jebes Dach mit einer Glode behangen. Das oberfte Dach trug einen Cylinber, auf beffen Spige fich ein vergoldetes Ornament in ber Korm einer fehr regelmäßigen Birne befand. Auch eine große Meoleharfe foll auf bem Thurme angebracht gemefen fen. Auf ben neun Stiegen las man ebenfo viele Inschriften, in Dieser Reihenfolge: "Dem Hervorragenoften in ber Beisheit (Ko); himmel und Erbe find Offenbarungen; ber erlefenfte Ort im Mu; vier Deere ohne Bellen; Die funf reinen und icharf bestimmten Stufen zur Bollfommenheit; bas lebenbige Beschopf bes großen Ro; die Bafferlille ber fieben Roftbarteis ten; aller Orten bieselben Sitten; weit fichtbar aus ber weiten Ferne." Das "foftbare glaferne Botteshaus", wie bie Borgellan Bagobe bei ben Chinesen heißt, foll fcon im britten Jahrhundert n. Chr. errichtet, übrigens mehrmals refaurirt, und in ihrer letten Erweiterung um 1430 vollenbet morben fenn. Run ift anch biefes Bunbermerf in Ctaub gefallen.

Die religiose Architektur trägt, wie schon aus bem Borangehenden erhellt, einen profanen bürgerlichen Charakter, bem ber majestätische Ernst der Begeisterung, wie die tiese Innerlichkeit weihevoller Andacht gänzlich abgeht. Die chinesische Imagination ist spielend, wo sie erheben soll; sie erstiete schießend, wo sie in's Unendliche streben soll; sie erstickt im Kett ihrer bizarren Einfälle. Die Mehrzahl ber überaus vielen Pagoden — man sagt gemeiniglich, im Weichsbilde der Hauptstadt Peking allein steige die Jahl berselben auf 10,000 — unterscheibet sich äußerlich nur wenig von andern Gebäuden. Die Ornamente sind befgleichen nach

bem wunderlichen Geschmad des Himmelsbürgers, voll findischem Blitterwerf, wie es denn auch ganz damit übereinsimmt, daß die Chinesen für verkrüppelte und widernatürlich
gewachsene Pflanzen eine besondere Liebhaberei zeigen, und
daher die Cultur der Zwergbäume vor allen andern bevorzugen\*). Je grottesser, gewundener, schnörfelhaster, desto
besser. Die Phantasie des Chinesen hat den Weichselzops.
Auch Gemälde und Stulpturen sind in der Regel nicht von
erheblichem Werth. Gleichwohl sindet man bisweilen chinesische Miniaturen und Decksarbengemälde von seltener Bollendung. Zeichnung und Composition ist meist sehr unvolltommen, dagegen haben die Chinesen ein wunderbares Geschief in Präparation und Anwendung der Farben.

Die von den Manbschu gestürzte Opnastie der Ming hat sich durch ihre Tempel-Bauten besonders im Andensen erhalten. Ein hinesisches Sprichwort sagt: "Die Song bauten Straßen und Brüden, die Tang Thürme, die Ming Bagoben." Und die Tsing (Mandschu-Dynastie), fügt huc hinzu, thun gar nichts, suchen nicht einmal das Borhandene zu ershalten. Andere Reisende bestätigen das. Städte, die früher in Blüthe standen, sinken und zerfallen; Pagoden, welche die Borsprünge der hügelketten bekrönen, gehen unbeklagt in Trümmer; Heiligthümer und Wallsahrtsorte stehen vereinsamt und verödet.

Diefes an fich unbeftreitbare Totalurtheil über bas reli-

Portune, Banberungen in China, S. 72 ff. — Den nächsten Rang nach ten Zwergbäumen behauptet bas Chrysanthemum, welche Pflanze in phantastische Gestalten gezogen wird, balb Elephanten, hirfche ober Pferbe, balb eine siebenstodige Pagode barstellenb. Fortune nennt sie die eigentliche "Jebermannspflanze", die ebenso gut im Garten neben ber kleinen chinesischen hütte, als in dem Palast eines rothbeknöpften Mandarins vorsommt, und namentlich zur Ausschmudung der hallen und Tempel verwendet wird.

giofe Leben bes himmlifchen Reiches mare ohne 3meifel unvollständig, wollte man nicht auch größere ober geringere Ausnahmszuftanbe im Ginzelnen annehmen; man muß ohnes bem immer wohl im Auge behalten, ben Charafter ber Chie nesen nach ihren bisparaten Provinzen zu unterscheiben. liegt baber in ber Ratur ber Sache, bag ber Grab ber Blaubigfeit an einem Orte ein tiefer ftehenber als an einem anbern ift, und namentlich wird man ben ernfteren Rorben von bem burch bie gewinnfüchtige Bolubilitat feiner Bewohner ausgezeichneten Guben unterscheiben muffen. Co laffen fich wenigstens im Brivatleben noch manche Buge und Spuren eines lebendigeren Glaubensbedurfniffes auffinden. Fortune verfichert, oft gefehen ju haben, wie die Leute, naments lich bie Frauen, buchftablich "mit Bott im Bebete ju ringen" schienen, und verschiedene Mittel anwandten, um fich ju verfichern, ob ber Born ber Gottheit gegen fie fich gelegt und ihre Bebete Erhörung gefunden hatten. Allein auch hier wiegt haufig mechanische Bewohnheit ober ein aberglaubisches Element vor; man will für gewiffe Unternehmungen ein gunfliges Augurium erzwingen.

"Gewöhnlich bebient man fich zu biesem Zweier gweier fleiner Stude holz, bie an ber einen Seite flach, an ber anbern rund geschnitzt find; diese werden in die hohe geworsen, und wenn ste auf die Seite fallen, welche man wunscht, so läßt man die Sache gut sehn, im entgegengesetzen Falle aber wird noch mehr Beihrauch angezundet, und die Gebete und Niederwerfungen fangen wieder von vorne an. \*).

Und in feinem neuesten Reisewerke beschreibt berfelbe englische Reisende ahnliche Gebrauche, Die feine Sympathie erregen:

"Unbere Unbachtige ichuttelten eifrig ein hohles Bambusrobr,

<sup>\*)</sup> Wanberungen in China. 6. 44.

bas mit vielen fleinen Stabchen angefüllt mar, jebes mit dinefifcher Schrift verfeben. Gin geubter Schuttler fann leicht eines ber Stabchen losmachen und auf ben Boben fallen laffen. wird es aufgegriffen und zu einem Priefter gebracht, ber bie auf geschnittenen geheimnigvollen Beichen beuten foll. Er folagt fein großes Buch auf, und ichreibt bie barin wie in einem Leriton gegebene Bebeutung auf ein Studchen Papier, welches ber Fromme glaubig in feinem Saufe ober auf bem gelbe anbringt, und getroft bie Früchte bavon erwartet. 3ch bemerkte oft, daß es fchwer mar, Berfonen wegen bes von bem Priefter gegebenen Papiers gufrieben gu ftellen, fo bag fie fich baufig an andere Berfonen umbermanbten. um beren beutlichere Erflarung ju erfahren. Diefe Cultusfcenen waren ungemein aufregend, und machten einen tiefen Ginbrud auf mich. Sunberte von Lichtern brannten auf ben Altaren, Bolfen von Beibrauch fliegen empor und fullten bie Luft an, von Beit au Beit ließ fich eine große Trommel bumpf und weit außen vernehmbar boren. Blodentone flingelten bagwifden. Die Blodden flangen lieblicher, ale irgend etwas ber Urt in England. berfelben find febr alt, und ftammen aus einer Beit, in ber bie Chinefen eine hobere Stufe in ber Runft einnahmen, als gegenmartig."

Fortune, der gerne die Miene annimmt, die Chinesen, namentlich die buddhistischen, gegen die Vormürfe religiöser Insbisserenz in Schutz zu nehmen, muß schließlich doch auch zusgestehen, daß ein Theil des Volkes, und zwar ein sehr großer, gänzlich gleichgiltig gegen jede Acligion" sei; und Broullion trifft wohl das Richtige, wenn er mit Bezug auf die ebenbeschriebenen Gebräuche China das Land der Geswohnheit nennt, wo man Weihrauch vor Gottheiten versbrennt, an die man nicht glaubt. Das wird durch die Wahrenehmungen, welche ein anderer Franzose in den chinesischen Pagoden machte, vollsommen bestätigt. "Die Chinesen, die in den Tempel kommen — sagt er — geberden sich, als ob sie zu Hause wären. Sie plaudern, sie lachen, sie verbrennen ihre kleinen Papiere, zünden ihre Weihrauchstöcken an, und

Mues ift gefagt; bas ift eine fo gewohnheitsmäßige Berriche tung, wie bas Theetrinken" \*).

Die thatsachliche Allgemeinheit biefer Beobachtung tritt in ben wenigen Reften privatgottesbienftlicher Sandlungen unzweibeutig zu Tage. Was von ben Tempeln gilt, gilt auch von biefen religiöfen Bebrauchen: man hat es mefentlich mit Ruinen zu thun. Gin schwacher, fast abgestorbener Reft religiofen Culte lagt fich noch bei ber hochzeitfeier erfennen. Die Trauungeceremonie ift naturlich ohne jebe priefterliche Betheiligung, fo umschweifig und pompos im Uebris gen die Berlobunges und Bermablungeriten find. Der eingige religiofe Aft, ber vorkommt, icheint eben als unumftoße liches Bertommen betrachtet ju fenn, in bem vielleicht fruber Die Sauptceremonie und bas Symbol ber ehelichen Berbins bung bestanden haben mag. Nachdem sich nämlich die beiden Brautleute endlich jum erstenmale begegnet, und nachdem fie fich gegenseitig febr feierlich, febr ernft, febr tief verbeugt haben, werfen fie fich auf bie Rnie, um gemeinsam ben Simmel und die Erbe anzubeten. Bon biefem Afte ftammt auch noch ber altgebräuchliche Ausbrud: "er hat ben Simmel und bie Erbe angebetet", mas so viel heißt als: er hat fich verbeirathet.

Der glaubenslose Charafter bes heutigen Chinesenthums zeigt sich wiederum am Sterbebette und bei Begräbnissen. Um einen Sterbenden zu retten, werden die seltsamsten Mittel versucht, und die Berzweiflung treibt oft zu unglaublichen Scenen, aber — die Zuflucht zur Gottheit zu nehmen, fommt den Benigsten in den Sinn. Huc erhielt einmal seine Bohnung in einem Mandarinengebäude angewiesen, wo eben ein
junger Gelehrter, der Sohn einer angesehenen Kamilie, im
Berscheiden war. In dem Balaste besand sich eine schöne

<sup>\*)</sup> Ferrière le Vayer, Une ambassade française en Chine. S. 212.

bem Bubbha geweihte Bagobe, die Tag und Nacht offen stand. Die Eltern, Freunde und Diener des jungen Gelehrten, die in trostloser Berzweiflung hin und wieder rannten, mußten beständig an dem Bilde des Buddha vorüber, aber nie siel es auch nur einem Einzigen ein, in diesem Tempel stille zu stehen, um ein Gebet zu verrichten, ein wenig Weihrauch zu verbrennen, und um die Rettung zu flehen, die allen so sehr am Herzen lag.

Da bie Chinesen gemeinhin mahrend ihres Lebens bie Bermittlung ber Religion nicht bedürfen, fo haben fie biefelbe fehr folgerichtig nach bem Tobe noch viel weniger nothig. Zumal die Anhanger bes Confucius, die eine Fortbauer nach bem Tobe nicht tennen, muffen jedes Gebet und Opfer ablehnen. Bongen und Taoffe werden bisweilen zur Bestattungefeier eingelaben, aber eben nur um biefe Reier, welche mit eifersuchtiger Oftentation begangen ju werben pflegt, burch ihre auffällige Anwesenheit zu erhöhen. fah in ber Nahe von Befing die Leichenfeier eines Großmurbentragers bes Reiche, wobei alle Lamas, Bongen und Taoffe, welche man im Umfreis hatte auftreiben tonnen, fich bethei-Beber beobachtete eigene Ceremonien und fang bie Bebete nach feinem Cult. Es mar eine Bermirflichung ber famosen Kormel: San-fiao, pefiao, die brei Religionen find nur Gine!

Der noch am meiften lebendige Cult hat sich in ber Ahnenverehrung erhalten. Bon Alters her hat jedes haus für die Genien und Borfahren der Familie eine Art Sanktuarium, wo die vorgeschriebenen Ceremonien, Räucherunsgen, Opferungen, Fußfälle verrichtet werden. Arme, denen der Raum für ein abgesondertes Gemach mangelt, haben für ihre Ahnen wenigstens eine Nische im Zimmer. Selbst in den Oschonken, den schwimmenden häusern der Flußstädte, fehlt die Ahnenkapelle nicht. Gleichwohl hat sich die relis

gibse Berwitterung auch an biesem Hort bes Chinesenthums angesett. Die dinesischen Schriften selbst führen Rlage über bie Abnahme ber hieher bezüglichen Sitten, wie aus bem Buche Wen-gun-zia-li erhellt. Dort heißt es nach ber Besschreibung ber vorschriftsmäßigen Gebräuche bes Ahnencults:

"Reben wir nunmehr von bem Umftanbe, bag man in Zeiten, welche uns nicht fern liegen, angefangen hat, die Pflichten gegen die Borfahren zu verachten. In den Privathäufern hat die Zahl der Ahnen-Tempel sich vermindert; Jeder hat sich allein auf die Opfer vor seinem Großvater und seinem Bater beschränkt; die Zahl der vorgeschriebenen Opfer erschien den Leuten nach ihrer Weinung zu umsfangreich, und deren Aussührung selbst schwierig und unbequem").

Wenn je etwas China aus seiner religiösen Lethargie aufzurütteln vermag, so ist es vielleicht das socialpolitische Erdbeben, das jest seine Zudungen über immer mehr Propingen ausdehnt, und das himmlische Reich in einer permanenten Aufregung erhält. Das Land der Blumen hat schon viele Revolutionen über sich ergehen lassen, und eine Reihe Dynastien (etliche dreißig) wechseln sehen: von allen früheren Erschütterungen unterscheidet sich aber die gegenwärtige daburch, daß der politische Austiand zugleich ein religiöser ist. Der Fanatismus führt das Schwert, und die alte Religion, auf welcher der chinesische Staat fußt und gipfelt, ist mit der Bernichtung bedroht. Der Ruf der Taiping lautet: Sturz der Mandschu und Sturz der alten Gögenbilder!

<sup>\*)</sup> Arbeiten ber f. ruffifchen Gefanbtichaft zu Befing ac. I. S. 235.

## XXXII.

## Beitläufe.

Altes und Reues in Preußen nach Innen und Außen.

Europa von einem Ende bis jum andern sitt vor der französischen Buhne, in gespannter Erwartung auf das endliche Fallen des Borhangs. Dieß ist im Grunde seine ganze Poslitik. Rathen und Muthmaßen ist unter allen Umständen ersaubt, in's Blaue hinein Allianzen combiniren deßgleichen; im Uedrigen sieht jeder vernünstige Mensch, daß die Entscheidung des allgemeinen Provisoriums ganz und gar von dem Gange der Dinge an der Seine abhängt. Hier wird das Quid saciamus nos seine Lösung sinden, welche jeht noch kein Mensch, vielleicht auch Napoleon III. nicht ausgenommen, vorauszusehen vermöchte.

Inzwischen hat die Lage Preußens das Eigenthums liche, daß es an einer ähnlichen gespannten Situation im eigenen Innern laborirt. Man empfindet dort die allgemeine Ungewisheit, das durchgängige Provisorium doppelt. Die fösnigliche Bollgewalt, kaum irgendwo spontaner und maßgesbender als in Preußen, ist seit einer Reihe von Monaten so viel wie suspendirt. Das preußische Staats-Uhrwerk ift zwar im Gange erhalten, aber es zeigt und schlägt die Stunden

nicht mehr. Rur ber Sefunden Beiger ber beutschen Politik Preußens scheint feine Störung erlitten zu haben; er geht benselben verhängnisvollen Weg nach wie vor, als wenn es ein unabanderliches Fatum ware: unter allen Bedingungen gegen die erfte beutsche Großmacht.

Diese Blätter haben bas Thema "Preußen" faum mehr anders als obenhin berührt, seitbem die Evangelical Allianco zu Potsdam im September v. Is. die große Revue passirte. Ihre herzlichte Begrüßung und der seierliche Besuch ihrer Bersammlung durch die Person des Königs, die Einsehr des Ritter Bunsen als geladener Gast im Berliner Schloß: dieß waren für lange Zeit die letzten Willens-Afte Friedrich Wilshelms IV. Sie waren zugleich den die dahin maßgebend geswesenen Tendenzen und der annoch herrschenden Partei diamestral zuwider. Noch hatten sich aber die Parteien von ihrer allseitigen Ueberraschung nicht erholt, so siel jener schwere Schlag gegen die leibliche und geistige Lebensfrast des Kösnigs, über dessen endliche Folgen man heute noch nicht im Reinen zu sehn scheint.

Schon die Nachrichten über das förperliche Befinden, geschweige denn über die geistigen Zustände Seiner Majestät, lauteten so verschieden und widersprechend, daß man sich saum des Gedankens erwehren fann, die Beurtheilung muffe zur Parteifrage geworden senn. So nämlich, daß Eine Partei mit der zähesten Hartnäckigkeit die Hoffnung baldiger Rehabilitirung der königlichen Geisteskräfte gegen die andere sestellwertretung durch den nächsten Thronerben, den Prinzen von Preußen, stattgefunden, und zwar in so stristem Sinne, daß der Stellwertreter bei jeder Gelegenheit sich zu der Erslärung verpflichtet sühlt: er habe rein nur in der Intention seines königlichen Bruders fortzuregieren. Er beließ es auch wirkslich bei den überkommenen oder vorausgesetzten Richtungen, Mitteln und Männern der vorausgegangenen Regierung.

Daß aber eine solche Regierungsweise nur burch absolute Selbstverläugnung bes Stellvertreters möglich sei: ließ
sich auch nicht verhehlen. Ja, gerade biese eigenthumliche Bikarie lieferte ben Beweis, baß man nicht ohne Grund stets einen burchschneitenden Gegensatz zwischen den Ansichten der königlichen Brüder und einen grundlichen Systemwechsel als unausweichlich für den Fall angenommen hat, daß der Prinz mehr als bloßer Stellvertreter ware.

Die gange Angelegenheit ift bis jest mit achtungemerthefter Bartheit von allen Seiten behandelt, und nirgends ausgesprochen worben, bag ber eminente Beift bes foniglichen Berrn hoffnungelos untergegangen fei, in welchem galle bie perfaffungemäßig festgefeste Regentichaft eintreten Sollte aber die laufende Bifariate Beriode bis jum 23ften April abermale ohne Entscheidung verfließen, fo durfte fich boch die Frage megen bes "bauernden Sinderniffes" foniglicher Dispositione . Kabigfeit fehr ernftlich erheben. gegenüber einer folden Art von Stellvertretung, mo bie foniglichen Kunftionen eigentlich ale in Rube erflart find. Auf biefen Bunft ftust fich auch bie behutsame, aber unverfennbare Agitation ber Regentschafts : Bartei; fie betont, baß in ber schleswig-holfteinischen und in anderen innern und außern Kragen bringenofter Natur eben beshalb bas Rothige nicht geschehen fonne, weil ber Bring nicht mit foniglicher Bollgemalt regiere.

Aus der ganzen Haltung der Parteien versteht sich demnach von selbst, daß die unmittelbare Folge der Regentschaft
ein totaler Personenwechsel in den obersten Regierungsfreisen
wäre. Man muß sich in die Beit der orientalischen Berwicklung zurückversehen, um die erbitterte Berseindung zu ermeffen,
welche zwischen der neupreußischen Partei und der sogenannten altpreußischen herrscht. Erstere, mit der "Arcuzzeitung"
als ihrem Organ, steht bisher am Ruder, und führte es mit
einer rücklichtslosen Särte, unter welcher die Altpreußen nicht



Sie werden bemnach nicht nur als eine aus ber Bewalt gebrangte, fondern auch ale eine mit allen Schreden ber Ungnade beladene Bartei von dem Momente an forteriffiren muffen, wo die Kronrechte wirflich in andere Sande gelangen. Die Beit ber Brufung mare bann fur bie Bartei ge-Sie mar in ber gludlichen Lage, alle Licenzen ber allgemeinen Reaftion für fich in Beschlag nehmen zu fonnen: bie Rammer besteht mesentlich aus abhängigen Beamten, und bie mehr als zweideutigen Magnahmen, wodurch biefes Refultat ber Bahlfreiheit berbeigeführt, sowie bie Breffe mundtobt gemacht werden mußte, murden unvergeflich bleiben, wenn fie auch nicht von der Tribune herab immer wieder jur ärgerlichsten Berhandlung famen. Das Mag ber Erbits terung mußte fo nothwendig bis jum Ueberlaufen anfteigen, und die Partei wird es unter den veränderten Umftanden leeren muffen bis auf bie Befe.

Sie hat das Möglichste gewagt und Alles jum Bufen übernommen, bennoch aber bleibende Eroberungen von Besteutung schwerlich gemacht. Was insbesondere bemerkenswerth erscheint: nicht einmal zu einer compatten Einheit im Minis

sterium Manteuffel selber ift es jemals gebiehen; die Diffestenzen zwischen bem Kabinets-Prasidenten und der Minorität ber eigentlichen Partei. Minister find nicht selten mit Eflat Togar aus dem Bureau. Geheimniß hervorgebrochen.

Befanntlich hat man ber Partei von Anfang an bie leitende Intention jugeschrieben, die conftitutionelle Berfaffung Preußens, ale Schopfung ber 1848ger : Revolution, wieber abzuschaffen, ober wenigstens langfam zu Tobe zu mar-Daß auf bem lettern Bege namhafte Fortschritte gemacht worden find, ift eine offentundige Thatfache; furg por ber Beit ber ungludlichen Erfranfung bes Ronigs verlautete aber auch noch von Schritten fur ben furgeften Broces gegen bie Berfaffung, welche nur burch Manteuffel und feine Benoffen abgewendet worden feien. Allerdinge trat Darauf auch die Rreuggeitung felbft mit aller Entschiedenheit fur ein Minimum von preugischem Conftitutionalismus in Die Schranfen, in der unzweifelhaften Borausficht, bag ein fichrerer Untergang ihrer eigenen Richtung nicht zu erbenten mare, als bie Biederfehr bes aufgeflarten Absolutismus. Indeß icheint es in der That meder bas Berbienft, noch der urfprungliche Bille ber Partei in ihrem Rerne gu fenn, menn die conftis tutionelle Bafie, und bamit bie Möglichfeit fur fie, auch in Bufunft fic bei einer gemiffen Geltung und Rudfichtnahme au behaupten, ihr nicht unter ben gugen meggezogen murbe. Cbenfo mar es im Jahre 1854 Br. von Manteuffel, ber fie gegen ihren Willen und ihren Bornebausbruchen tropend vor bem fichern Berberben einer aftiven ruffischen Alliang gerettet hat. Rury, Die Bartei bat im Glude nichts weniger als ausgesuchte politische Weisheit entwidelt; es fragt fich, ob fie im Unglud ben Schaben gutzumachen mußte?

Mit dem eventuellen Eintritt der Regentschaft murbe nach allen Beziehungen des preußischen Staatslebens die entgegengesette Strömung von der höchften Region ausgehen: dieß ift es, was jene Stimmen in der Preffe andeuten wollen, welche jest so häufig von bem Aufleben eines "fris fchen Beiftes" und bem Raben einer "neuen Zeit" in Breu-Ben mit Buversicht reben. Das Geficht ber auswärtigen Bolitif Breugens murbe fich nach Weften richten, ftatt nach Diten, über ben Ranal, nicht über ben finnischen Meerbusen. Bas bie religiofe Benbung betrifft, fo waren es freilich noch bie Schritte bes erfranften Konige felber, mas Brn. Dr. Stahl jum Ausscheiden aus dem Dberfirchenrath bewog; aber es erübrigte ein consequentes Borgeben, auf bag bie Soule bas verlorene Scepter wieder ju Sanden befomme, und die Invafion bes Rirchengeiftes aus bem gande gefchlas gen werbe. Die Altpreußen find ferner eine andachtig conftitutionelle Bartei; Die Berfaffung murbe ber foftematischen Behandlung mit Nabelftichen überhoben, und ihr vermundes ter Leichnam wenigstens in soweit ausgeheilt werden, baß man fich nach Außen etwas ehrlicher als bieber ber "freien Institutionen" berühmen fonnte. Rur binfichtlich ber beutfchen ober Bundes Politif murbe eine wesentliche Berandes rung nicht eintreten, abgesehen von ber größern Aufrichtig. feit und Chrlichfeit, welche wohl auch in dieser bis dahin mehr ober minder verhüllten Tendeng gur Geltung fame.

Was die Neupreußen nach Außen bis jest zu ihrem Bortheile von den Altpreußen zu unterscheiden schien, beruhte viel mehr in der Maste, auf Schein und Phrase, als in Wahrheit und Wirklichkeit. Sie redeten sehr schon und thatten das gerade Gegentheil; ihr "Dennoch", der personisicirte innere Widerspruch ist sprüchwörtlich geworden. Insbesondere zeigte sich dieser Charafter der Partei bei Gelegenheit jeder beutschen und jeder katholischen Frage. Man sprach auf Liebseligste von der "Schwestersirche", man desavouirte auf's Liebseligste von der "Schwestersischaft der Evangelical Allianco gegen Rom: indessen seusschaften die Katholisen unter einem geshässigen Druck, der um so schwerer, je heimlicher und rafflenirter er war. Es ist Thatsache, das bereits mehr als Eine

gabe Berweigerung bes guten fatholischen Rechtes burch ben Bringen von Breußen ein schnelles Ende fand, bas von bem geneigten Willen ber Herren Weftphalen und Raumer niesmals zu erwarten gewesen ware.

In den eigenen firchlichen Angelegenheiten mag ce allerbings fenn, daß die eventuelle Rlärung der preußischen Stellvertretungs-Verhältniffe noch über die Linie des Evangelischen Bundes hinaussühren, daß tadurch das Ilrtheil der Loge selber gegen die firchliche Reaftion den gewaffneten Arm der Erefutive gewinnen wurde. Jedenfalls aber wird man ihm
gegenüber immer wiffen, woran man ift — eine Rechtswohlthat, deren man bei den Neupreußen faum je froh werden
fonnte. Das Nämliche gilt mutatis mutandis in den deutschen
Angelegenheiten.

Abgesehen von ben firchlichen Fragen, durfte ber evenstuelle Systemwechsel überhaupt in ben aus martigen Beziehungen Preußens am schärfsten sich ausprägen. Gben an biesem Bunkte hat sich die politische Reputation der Reupreussen die schwersten Wunden geholt, so sehr, daß die Partei vielleicht selbst für den Fall nicht mehr möglich wäre, wenn der nächste 23. April ohne tiefer gehende Veränderungen verssließen sollte.

Alle Berhältniffe haben sich ihr unter ber Hand verstehrt. Sie hatte ihre ganze diplomatische Existenz auf Rußsland gebaut, für Rußland hatte sie dis 1854 die aktive Allianz, dann die Reutralität gepredigt; sie meinte Bunder wie klug gehandelt zu haben, wenn sie aber jest die Resultate überschaut, dürste sie wohl mit dem Berkasser des Quid faciamus nos im Herzen seuszen: "Bahrlich es ist, wie wenn es der Teusel angezettelt hätte." Schon mußte sie Rußland den Scheidebrief geben, noch dazu erst nachdem ihr in St. Bestersburg auf die gröbste Manier der Strohsack vor die Thüre geworsen worden war. Schon mußte sie in den längsten Artikeln ihren ganzen Borrath an Ausbrücken des Entsepens

erschöpfen zur Warnung vor einer Allianz Preußens als Dritter im Bunde mit Frankreich und Rußland. Schon mußte fie auf Bedingungen dem öfterreichischen Rabinet die Hand anbieten. Schon mußte sie selbst, die weiland Anbeterin der Reutralitäts. Politif, die "fortgesette Neutralität" für eine höchft gesährliche und mit jedem Tag an Bedenklichseit wachssende Sache erklären; und doch weiß sie sich heute weniger als je in der Allianz-Frage Nath. Denn die einzig noch erzübrigende Möglichseit — Allianz mit England — ist ihr von der Gegenpartei und in dem speciellen Sinne derselben vorweg genommen.

Diefe, die alt preußische, Bartei mit liberaler und gothaischer Beimischung hat seit bem Januar ein neues Organ an ben "Breußischen Jahrbuchern", von welchen auch gleich bas zweite Seft megen Beleidigung Des Manteuffel'ichen Minifteriums ber Confistation und Processirung unterlag. Coon im erften Befte gibt bas Journal ju verftehen, in welchem Ginne feine Partei bie preußifchen glifch e Alliang anstrebe. Gine englifche ofterreichifche Allianz, heißt es ba, fei feineswegs fo gang naturgemäß, wohl aber die englischepreußische. "England hat eine bestimmte Richtung gegen Defterreiche italienische Berrichaft; Breugen und England besteht fein Zwiespalt Diefer Art. Bielmehr hat letteres ein wesentliches Intereffe, Die nordbeutsche protestantische Macht eben fo ftarf zu machen ale bie fudbeutsche fatholische; es hat ein wesentliches Interesse, Breu-Bene Stellung in Deutschland nicht bloß ju erhalten, sonbern fo weit zu verftarten, daß fur den gall eines Bundniffes Defterreichs mit Franfreich ober Rugland Breugen ein ausreichendes Begengewicht ju bilben im Stande mare" (S. 29).

"Gbenso ftart zu machen": wie, wo, auf wessen Kosten? Die unter ben Flügeln bes russischen Ablers gedruckte "St. Betersburger Zeitung" hat jungft, im Berlauf einer scharfen Strafpredigt an die Gebietenden in Berlin wegen vieljähriger Bernachlässigung der deutschen Politik Friedrichs II., ihnen den uneigennühigen Rath gegeben: Posen, die überrheinischen Besihungen und die transalbingischen Aussichten fahren zu lassen, und dafür an die Spihe eines constitutionellen Deutschlands sich zu erschwingen! Man darf annehmen, daß dieß die natürliche Sprache der französischerussischen Allianz wäre, keineswegs aber die der englischepreußischen. Ihr Programm wäre vielmehr: das Eine nicht lassen und das Andere gewinnen. "Denn es ist englische Sitte, reelle Dienste auch reell zu bezahlen": sagt der Berfasser des Quid saciamus nos.

Co verfteben inebefonbere bie "Breußischen Jahrbucher" jene jest mehr als je besprochene Combination. In dem namlichen erften Befte haben fie ihrer bezüglichen Unschauung auch einen polemifchen Ausbrud gegeben, und zwar in Form einer Rritif gegen die deutsche Rechtegeschichte bee berühmten Rechtelehrers Ferdinand Balter in Bonn. Gie beschuldigen biefen "ultramontanen Siftorifer" bes Breugenhaffes und revolutionarer Belufte, weil er bei feiner rechtsgeschichtlichen Conception ein Gemesenes, nicht bas Berbenbe, bas weiland beis lige Reich beutscher Nation und nicht ben mobernen beutschen Staat, refp. Breugen, in welchem "fich feit bem fechezehnten Sabrhundert alle Machte ber Berjungung concentriren", jum Ausgangs- und Zielpunft genommen. Die "Jahrbucher" find weit entfernt, einen Stabilismus ber bestehenben Ordnung in Deutschland ju predigen und ju befennen; gang im Begentheile, fie fagen felbft: "ber beutsche Bund fei nur ein erfter Berfuch, unvollfommen, flaglich, feit Jahrzehnten von aller Belt verurtheilt, nur im Sinblid auf bas Deutschland vor 1806, wie tief beschäment es flinge, eine annehmbare Form für unfer Staatsleben"; fie fagen ferner: wie es ber Beruf bes monarchischen Absolutismus gewesen, bas mittels alterliche Standemefen ju gertrummern, fo habe jest bas gurstenthum in Deutschland eine ähnliche Mission (nämlich sich seiber aufzuzehren); auch dieser Particularismus sei nicht selbst Zwed, sondern sein Ziel sei, "ergänzend und einschränkend einen Organismus deutscher Boltseinheit hinzuzusügen"\*). Aber wehe den revolutionären Ultramontanen, welche dabei an das "heilig römische Wesen von Kaiser und Reich, woran absolut nichts Deutsch-Nationales war", anstatt an das Aufgehen Deutschlands in Preußen denken!

Dazu nun bedarf es ber Allianz mit einer Macht, welche gewillt ware, "Preußen ebenso ftark wie Desterreich zu machen." Das russische französische Bundniß könnte dieß schwerlich ohne weiters leisten, es wurde und mußte Bedingungen stellen: Abtretung der überrheinischen Landestheile einerseits, Berzicht auf Posen und auf alle weiteren Gedanken an den Rieler-Hafen andererseits. England dagegen hätte nicht den geringsten Grund zu solchen Bedingungen und Abmarktunsgen; daher ist die englische preußische Allianz die natürsliche. Alles dieß haben die "Breußischen Jahrbücher" schon in ihrem ersten Hefte zum untadelhaften wissenschaftlichen Ausdruck gebracht, und die "Jahrbücher" sind, nach allgesmeiner Annahme, das Organ jener Partei, deren Führer die Reupreußischen für den mehrberührten Kall am Ruder ersehen würden.

Das "großbeutsche" Dhr burfte sich bemnach auf eine harte Zeit voll ber ärgsten Beleidigungen gesaßt machen muffen. Wer aber vor Allem flare Stellungen liebt, ber wird sich bazu nur gratuliren, wenn die Politif von Olmus endlich auch förmlich widerrusen wird, wie sie es mit der That längst schon ward. Die ganze Kette ber orientalischen Berwicklung war hier nur ein einziger großer Widerruf dieser Art, dem bloß die gehörige Chrlichfeit und Offenheit man-

<sup>\*)</sup> Breußische Jahrbucher, herausgegeben von R. Saym, Jan. 1858. S. 41 ff.

gelte. Gewinnt bie beutsche Politif in Berlin biese Eigensichaften wieder, so wird ber Rampf zwar ein erbitterter, aber boch nicht ein so erbitternber seyn als bisher.

Bon ber Allianz Preußens mit England überhaupt widerhallte Preußen seit Monaten schon beshalb um so mehr, weil die Bermählung bes Thronerben mit der englischen Princes royal die natürliche Beranlassung bot. Freilich aber richteten sich dabei die Augen bei weitem nicht immer in dem Sinne auf England, welchen wir soeben dargestellt haben; häusig bewegen sich die englischen Allianz-Gedanken vielmehr in sehr unklaren und widersprechenden Ideen. Beweis dessen sind die drei Auflagen der mehrerwähnten Schrift Quid saciamus nos, als deren Bersasser Dr. Constantin Frant beskannt geworden ist.

Hrant hat in ben ersten 50ger Jahren sich mit ber innern Politik beschäftigt und burch ein paar Schriften (die "Staatskrankheit" 2c.) das napoleonische Spstem der materiellen Interessen als Arkanum gegen den Krebs des vulgären Liberalismus und Constitutionalismus anempfohlen. Jest dagegen siel ihm die totale Auflösung und Zerrüttung aller europäischen Machtkellungen in die Augen, und er dringt in Preußen, sich baldigst sicher zu stellen, und zwar gleichfalls durch eine Allianz mit England, aber zugleich in innigster Berbindung beiber mit — Desterreich.

Es bedarf nicht mehr als dieses Sapes, um die unpraktische Natur der Frank'schen Borschläge über sofortige Ersehung der heimgegangenen "heiligen Allianz" in die Augen springen zu lassen. Nichtsbestoweniger sind seine Prämissen ganz richtig und wahr. Er hält vor Allem jener preußischen Politif den Spiegel vor, welche die eigentliche Stüte der Throne, der Legitimität und des historischen Rechtes mit zäher Hartnädigkeit in Rusland suchen und finden wollte, "in einem Reiche, welches mehr gewaltsame Thronveran derungen aufzuweisen hat, als irgend ein anderes Reich der Christenheit, in welchem bie 3bee ber Legitimitat und bes historifden Rechts taum eriftirt, weil alles Recht bort in die hochfte Bewalt aufgeht." Er fcarft insbesondere auch die vielverfannte Wahrheit ein, daß ber Banflavismus, die innerfte Triebfeber ber ruffifchen Bolitif, Breu-Ben nicht weniger gefährde ale Defterreich: "Die Sauptstadt Ruglande nach Betereburg verlegen, heißt ein Beltreich grunden wollen, bas feine naturliche Grenze erft in ber Linie von Same burg nach Trieft findet, welche die flaviftifchen Schriftfteller ale bie Grenze bee Claventhume bezeichnen, und bas mar ber Sintergebanke, womit man im Frühjahr 1703 in den Gumpfen ber Newa die ersten Pfahle einrammte; . . man hat bei ben Slaven allmählig die Meinung auf die Bahn gebracht, baß das Deutschihum auch in den ehemals wendischen gandern feine Bufunft habe, fonbern die flavifche Berrichaft bereinft wieder bis an die Elbe reichen werde, und bas laufiger Wenbenthum als ein Vorposten bes allgemeinen Glaventhums behauptet werden muffe; . . von folden Soffnungen haben bie Claven icon offen gesprochen, und es fehlt nicht an Thatfachen, welche beweifen, bag biefes Berede allerdings einen febr ernfthaften Sintergrund hat." Eben die beilige Allianz, bemerft Gr. Frant, habe biefe ber taufenbjährigen beutichen Entwidlung entgegengefeste Stromung begrundet; und bie frangofifch ruffifche Alliang, meint er, mare nur ihre confequente Fortschung. Dennoch habe Breugen mit hibigem Gifer, noch bis zulett in ber Reuenburger Frage, in Constantinopel und an ber Donau, felbstmorberifc an bemfelben Systeme festgehalten, von beffen zauberischen Schlingen es ohne fein Berdienst errettet worden fei. "Im orientalischen Rrieg verlor die heilige Alliang ein Bein burch ben Abfall Defterreiche; nun ift fogar Rufland felbst abgefallen, burch feine entschies bene hinneigung ju Franfreich, und mas bleibt noch, wenn ein Dreifuß zwei Beine verliert; Die heilige Alliang ift tobt, fie ift maufetobt und biefer Tobfall hat wichtige Folgen. Denn es ift felbftverftanblich, bag bie Alliang ber Weftmachte bie Auflösung ber heiligen Alliang nicht überleben fann; . . . bas Bedurfniß nach neuen Allianzen wird allgemein."

Sehr wohl! aber eben barin besteht die gespannte Situation Europa's, daß sich zur Befriedigung dieses unläugsbaren Bedürsnisses weder Kraft noch Anlaß bieten will. Borssommenden Falls werden sich die Mächte freilich je nach ihren momentanen Interessen zu einer vorübergehenden Berbindung zusammenthun für den besondern Zweck. Aber eine eigentsliche und prineipielle Allianz, wie sie fir Frant selber besichreibt, als eine auf unbestimmte Dauer für die nicht im Boraus zu übersehenden Chancen der Politist geschlossene Bersbindung, welche den verbundenen Theilen die Pflicht auserslegt sich gegenseitig zu accomodiren, und wobei man sein Bernehmen niemals nach dem einzelnen Fall abmessen dars, vielsmehr im Einzelnen oft Opfer bringen muß — wie soll eine solche Allianz überhaupt, und nun gar zwischen Preußen und dem parlamentarischen England, möglich seyn?

In bem nämlichen Athem gesteht Gr. Frant auch gleich felbft: bag Breußen an fich feineswegs im Stande mare, ein Mequivalent fur bie Gegenseitigfeit Englande ju bieten; benn feine Militarmacht zwischen Frankreich und Rugland mare zu fowach, wenn nicht eine öfterreichische Alliang ale Comples torium baju fame. "Alliten wir uns mit England, fo merben wir une gleichzeitig in ein gutes Berhaltniß ju Defterreich ftellen und ftellen muffen, weil wir nicht ber Feind von unferes Freundes Freund feyn fonnen." Mit andern Borten: Defterreichs Beibulfe hatte Breugen erft ebenburtig gu machen für bie Alliang mit England. Warum foll benn aber bei fo bewandten Umftanden die Alliang mit Defterreich nicht lieber bas Brincipale ale bas bloge Accefforium feyn? Br. Frant antwortet: "wir fteben England an und fur fich viel naber ale Defterreich, und biefe Rivalitaten find ju machtig, als baß wir eine Alliang mit Defterreich gur Bafis unferer Bolitif machen fonnten." Rur wenn England ben ftarfen Rnoten ber- Coalition bilbe, fonnten, meint Br. Frant, die beutichen Rivalitaten übermunden werden.

Bas wollen wir mehr? Rach ben "Jahrbuchern", bem Draan ber preußischen Bufunfte Partei, foll die englische Mulang Breugen ebenfo fart machen, wie Defterreich. Rach ber fabenflaren Auseinandersetzung bes Quid faciamus nos ift Preußen an fich und ohne Defterreich einer englischen Allianz von vornherein gar nicht gewachsen. Welche Chancen fich baraus für bie Möglichfeit einer englisch preußischen Mulang überhaupt ergeben, liegt auf platter Sand.

Br. Frant vermag ihre Thunlichfeit auch felber nur burch bie weitere Forberung aufrecht zu halten, bag Breugen feine fogenannte beutsche Bolitif, bie Bolitif Friedriche II., Erfurt und Gotha aufgebe. "Bas follen wir uns benn noch ferner mit Defterreich verfeinben? fagen wir es boch offen beraus: es mare ridiful; von Wien aus fann man ben beutfcen Rorden nicht beherrichen, und von Berlin aus nicht ben Suben; biefer Dualismus einer preugischen und ofterreichis fcen Segemonie ift bas Refultat bes taufenbjahrigen Reichs" - und babei folle man es in Berlin belaffen. Bohl gefproden! nur Gines hat Dr. Frant überfehen: wenn biefe Bebingung ber englischen Allianz möglich und wirklich ift, wozu bann überhaupt noch eine englisch-preußische Alliang?

Bie man fieht, läuft bie Grundanschauung bes Quid faciamus nos abermale auf die frommen Bunfche ber fogenannten Großbeutschen binaus: inniges Busammengeben von Breu-Ben und Desterreich auf Grund bes nun einmal vorhandenen Dualismus. Es ift mahr, man hat von Berlin und von Bien aus die Wirflichfeit diefes innigen Ginvernehmens oft genug und bei jeder Belegenheit officiell und officios verfichert; jedesmal aber hat irgend eine preußische Thatsache alsbald bas Begentheil bewiesen. Wir wollen nicht abermals an ben amei Jahre langen Beweis in ber orientalischen Krifis erinnern. Auch nicht an ben Reuenburgischen Sanbel. XLL

12

nicht an die Rastatter Besatungs-Frage. Auch nicht an die moldau-walachische Divans-Frage, wo es Preußen in Constantinopel bis zum diplomatischen Bruche gegen Desterreich trieb. Dr. Frank selber weist klärlich nach, daß die in dieser Sache gethanen Schritte sogar dem wohlverstandenen preußischen Interesse zuwider, und als ein Opfer anzusehen seien, das sich nur dann rechtsertigen ließe, "wenn man sich auf dem Wege zu einer Allianz mit Frankreich und Rusland befände".

Auch feitbem ift feine einzige gemeinsam europäische ober speciell beutsche Frage zwischen Desterreich und Breugen aufgetaucht, wo auf letterer Seite nicht alebald ein Ausbruch mubfam verhehlter bochft unbundesbruderlicher Stimmung erfolgt mare. Go in ber Donau-Schifffahrte Drbnung, wo das Berliner Rabinet mit Rußland und Franfreich unter ben heftigsten Gegnern ber souverainen Dispositionsfähigfeit Defterreichs und ber zwei Donau-Mittelstaaten fteht. So in ber Biener Bollconferenz, wo fich das Spiel von 1852 wiederholen zu wollen scheint. So erft noch in ben Bunbestags-Debatten über ben Sannover'ichen Antrag gegen Danemart und über bie Benfionerudftanbe ber ichlesmig . holfteinischen Officiere. Und wie oft wird in ber banischen Streitsache felbft, von welcher noch nicht einmal das Ende vom Anfange erreicht ift, bas unterirbifche Glutmeer erbitterfter Gifersucht hervorbrechen, bis endlich ber Bundestag in die Lage eines Bagens tommt, vor bem bas Gine Pferd fich auf ben Bauch legt, bas andere icaumenb und ichlagend ausreißt?

Damit aber solche von Moment zu Moment auftauchensben Schlaglichter über bas "innige Zusammengehen" nicht etwa bloß als bose Zusälle erscheinen, ist der bedeutendste Theil der preußischen Presse unausgesett bestissen, die Trasbition lebendig zu erhalten. Am meisten zeichnet sich darin bekanntlich gerade das ministerielle Berliner Blatt "Zeit" aus. Als wäre es sein förmlicher Beruf, den Schimpf gesgen Preußen, daß es das "deutsche Sardinien" sei, zu recht-

fertigen, ift es unerschöpflich an Gehässigkeiten und hetzereien wider Desterreich. Den unvermeidlichen Eindruck dieses Treisbens hat ein wohlmeinender Mann, der bekannte Frankfurter Parlaments historiograph, mit dem gerechten Schmerze eisnes hoffenden Großdeutschen sehr treffend geschildert:

"Ein Sauptrheil ber ungunftigen, ber verfennenben Meinung über Breugen, Die ju feinem Machtheile gereicht, beruht barauf, bag man da und bort bie Möglichkeit in Betracht giebt, es merbe früher ober fpater von Belleitaten auf ungludliche Berfuche, wie bie von 1848 und 1849 gurudfommen. Man erblidt in ben Geluften, welche in ibm - burch bie Stimmen jener unvorfichtigen Bortführer - immer und immer fich wieber fund thun, Symptom, bag es fich fcwach fuble, Beichen eines mit bem Schmachegefühl zusammenhangenden unruhigen Ehrgeizes, ber ben Befitftand ber Bunbesgenoffen, bas Recht ben Frieden im Bunbe, beffen Erifteng bebrobe, Breugen gu einem unguverlägigen Bunbes-Benoffen mache, zu bem Mitgliebe bes Bundes, ber biefen nicht ernfillch meine, auf eine Gelegenheit laure, aus feinen Trummern fich ju bergrößern, und beghalb ihn nicht ju Action und Reform, au Anfeben und Rraften gelangen laffe, und mit Auswartigen buble, um nach den Umftanden von ihnen fur feine befonderen Brede fich belfen zu laffen, und baber auch in ben großen Fragen ober Rrifen fcmankenbe Bolitit treibe, und Deutschland nicht gur Seite ftebe, fonbern beffen Intereffen, wie feine eigenen, gu wahren verabfaume" \*).

Wie lange wird es unter folchen Eindruden bauern, bis endlich feine Seele mehr eine Besserung der deutschen Dinge auf dem Wege der Reform zu hoffen wagt? In der That ist nie eine Partei schwächlicher oder aussichtsloser in's Leben getreten und spstematischer zu Tode gemartert worden, als die so gesafte großdeutsche; unverkennbar verdreiten jest schon alle Schriften dieser Richtung ein unwillfürliches Ge-

<sup>\*)</sup> Bur Bunbebreform : Frage von R. Jurgens. Frankfurt 1857. S. 52.

fühl ber Unglaublichfeit. Sobalb aber biefer Instinkt auf bem Bunkte ber Reife angekommen ift, wird unsehlbar bie Tendenz der völligen Umgestaltung durch plöglichen Sturz wieder, und zwar mit einer Macht sich erheben, gegen welche seber Widerstand vergeblich seyn durfte.

Es liegt in ber Sand Breugens, ben Proces aus bem Dualismus heraus ju befchleunigen, inbem es ben Schein offen und ehrlich wegwirft, und dem funftlich unterhaltenen Rieber ber Unruhe endlich wieder ein bestimmtes Biel ftedt. Bie immer baffelbe ausfallen mag, wird es baarer Gewinn fenn, wie jede Behebung einer Ungewißheit oder Jufion. Abgefeben von ben perfonlichen Reigungen einer eventuellen neuen Regierung in Breugen, bat ohnehin g. B. auch die Rreugeitung felber icon Bangigfeit geaußert: es mochte ber Rührung, welche fie Deutschland vermeint, am Ende boch noch bas altbefannte frangofifche Projeft zuvorfommen: Berftellung eines britten Deutschlands aus ben vergrößerten Mittelftaaten und somit, burch Beseitigung ber fleineren Staaten ju Bunften ber lettern, Berabbrudung Breugens auf bas Riveau eines größern Mittelftaats \*). Alfo beftebt vielleicht fogar periculum in mora!

<sup>\*)</sup> Rreugzeitung vom 8. 3an. 1858.

## XXXIII.

## Beiträge zur Charakteristik ber Tages. Philosophie.

Die Rohmer'fchen Phantafien .-

Beber Blid in bie geiftigen Buftanbe ber Wegenwart gibt Beugniß von ber allgemeinen Bermirrung aller Begriffe, von ber auf's hochfte gesteigerten geiftigen Anarchie. Beift ber Beit liegt offenbar an einer ichweren und, wie es icheint, unheilbaren Rrantheit barnieber. Je bebenflicher bie Buftande, befto eifriger fieht fich ber Menfch nach einem belfenden Argte um, und wendet fich, wenn er bei ben Mergten feine Silfe findet, felbft an Pfufder und Markischreier. In folden Beiten ift ber rechte Marft fur Beifterflopfer und Charlatane aller Urt. In folden Beiten erfteben aber auch wieder große Manner und Beroen, Die von Gott ben Beruf haben, ben tief gefuntenen Buftanben wieber aufzuhelfen. Bo bie Roth am größten, ba ift bie Silfe am nachften. Beinahe jedes Jahrhundert hat feine großen Manner, bie in bie verwesenbe Begenwart bas Samenforn eines neuen Lebens niederlegen.

Je schwerer es aber in einer Zeit, die an allen Criterien der Wahrheit irre geworden ift, sehn mag, den CharxLL. latan von bem ftarken Geiste zu unterscheiden, um so bringender ist die Anforderung, vorsichtig und mit ernstem Willen die Untersuchung auszunehmen. Des Glänzenden ist viel in solchen Zeiten, aber des ächten, probehaltigen Goldes nur wenig, und wie es gefährlich ist, sich von leeren Bersprechungen täuschen zu lassen, so ist es ebenso bedenklich, gerade dann, wenn probehaltige Gaben so selten sind, das Gute mit dem Gleißenden fortzuwersen.

Schon im vorigen Jahre hat eine Schrift, welche unter bem Titel: "Rritif bes Gottesbegriffe in ben gegenwärtigen Beltansichten", die höchsten Fragen des sittlichen und religiofen Bewußtfepne in allgemein verftandlicher Beife, und wie bie vielfältigen Unzeigen berselben besagten, in mahrhaft flaffischer Sprache auseinanderzusegen versprach, bei Bielen ungemeines Auffehen gemacht. 3hr ift nun ale Bermachtniß bes feither verftorbenen Autors ber zweite Theil: "Gott und feine Chopfung", "in welchem ber positive Bottesbegriff, Die Kolge ber Schöpfungen, bas Befen bes Menfchen und bas fünftige Leben ber Individuen logisch begrundet wird" (Allg. 3tg. 15. Oft. 1857), nachgefolgt. Wenn bas in biefer Unzeige Berfprocene auch nur annabernd fich bestätigt, wenn es Grund hat, mas ber Berausgeber am Schluffe ber Borrebe von biefer Schrift verfichert: "bag bie Welt bann ben ersehnten Frieden des Beiftes mit dem Gemuthe gefunden haben werbe, wenn bie (hier mitgetheilten) neuen 3been und großen Bahrheiten jum Gemeingut ber Menscheit geworben fenn werben"- bann hat fich ja ber große Deifter gefunden, nach dem die Zeit als nach ihrem Erretter fich gesehnt.

Manner, die fich für Vertreter und Vorfechter ber freien Biffenschaft, für die Wiederbringer lichtvoller Erkenntniß in einem bieher, wie die Sage geht, in Bildung und Wiffenschaft hinter bem erleuchteten Norden weit zurückgebliebenen subdeutschen Lande ausgeben, haben sich für den Autor erstätt; ein großer Theil bes Publikums hat seine erfte Schrift

٠.

mit foldem Beifall aufgenommen, daß schon im ersten Jahre brei Auflagen derselben nothwendig waren. Ift es auf Tausschung des Publisums berechnete Marktschreierei, was hier vorliegt, so wäre es unverantwortlich, wenn nicht jeder Gutzgesinnte das Seinige zur Aufklärung beitragen wollte. Ist aber ein tickeres Wissen hier zu Tage getreten, ist von dem Berfasser der Kritif des Gottesbegriffs wirklich eine befriedigende Lösung der die Geister aufregenden Fragen und Gezensätze der Zeit gefunden, ist hier, wie die Borrede verspricht, "eine neue Gotteslehre der Welt mitgetheilt, die alle Wahrheiten des Pantheismus und Theismus in sich hat, ohne deren Mängel und Widersprüche": nun so lasset uns Palmzweige abbrechen, und die Kleider über den Weg breisten, um des neuen Lehrers Einzug in Jerusalem so seierlich als möglich zu machen.

Beide Werfe aber, die vorausgehende Rritif bes Gottesbegriffs und die nachfolgende Schrift über Gott und feine Geschöpfe, machen fo ungertrenntlich ein Ganges aus, baß man, um die lettere recht zu verstehen, die vorausgeschidte fritische Borarbeit nothwendig damit zusammenhalten muß.

Will man rechten Genuß von dem Buche haben, so muß man den philosophischen Inhalt desselben von der poetischen Einkleidung wohl unterscheiden, und sich durch den Mangel der Logif die dramatische Wirfung des Ganzen, das überall nicht auf wissenschaftliche Geltung, sondern auf praktischen Erfolg berechnet ist, nicht verfümmern lassen. Wir glauben daher dem Verftändnisse des Buches und dem Vergnügen des Lesers an demselben am besten dadurch zu diesnen, daß wir beide Gesichtspunkte von einander trennen, und jeden für sich besprechen.

Der Berfaffer befitt eine ungemein lebhafte, bramatifc, fast brastisch wirfende Darstellungsgabe. Schon die Eintheis lung bes ganzen Buches gibt Zeugniß von ber Runft bes Bersfaffers in ber wirksamen und effektvollen Beleuchtung bes

Begenstandes. Indem er querft bie moralischen Mangel bes Bantheismus, bann bie geistigen Fehler bes Theismus befpricht, um im zweiten Theile zuerft die geiftigen Fehler bes Pantheismus hervorzuheben, und endlich zulest die moralifden Dangel bee Theismus zu rugen, und zu allerlett, um bie Funfzahl ber zu einem vollftandigen Drama nothigen Afte einzuhalten, noch bie Wirfungen biefes fpefulativen Zwiefpalts in Staat und Rirche in Ermagung gieht: fieht jeder benfende Denfc auf ben erften Blid, bag in biefer Gintheilung nicht bie Logif, fondern die Runft bee Autors, auf bas Bublifum gu wirfen, jur Richtschnur gebient hat. Der Logifer murbe einfach bie moralischen Mangel bes Pantheismus und Theismus zuerft, und bann bie geiftigen Mangel beiber nebeneinanbergestellt, ober zuerft ben Bantheismus und bann ben Theismus, und endlich ihr gemeinschaftliches Berhaltniß ju Staat und Rirche untersucht haben.

Dem 3mede bes Berfaffere mar aber offenbar bie einfach logische Gintheilung nicht gelegen. Indem er zuerft ben Bantheismus mit bem Berftanbe, ben Theiemus mit bem Bergen jufammenftellt, wird burch biefe Begenüberftellung ber objeftive Begenfat ber beiben Beltanfichten in ben Diberftreit ber subjeftiven Gefühle hineingezogen, bas Gemuth bes Einzelnen felbft jum Rampfplat ber großen Beltgegenfate erhoben. Der Lefer nimmt unwillfürlich Theil an bem Schidsale ber Theorien, um bie es fich handelt. Auch scheint es eben fo natürlich und leichtverftanblich, wie burch bie tägliche Erfahrung bestätigt, bag, wie im Menschen Berg und Berftand mit einander in Widerftreit fommen, hinwieder auch in ber Belt bie beiben Grundanschauungen, von benen bie eine mehr bem Bergen, die andere mehr bem Berftande augufagen icheint, Theismus und Bantheismus nämlich, fich feindlich gegenüberstehen. Der erstern folgend, nimmt bas Berg für ben Glauben an einen außerweltlichen perfonlichen

Sott Bartei, mahrend, der lettern huldigend, die Vernunft diesen Glauben befampft.

Durch die Gegenüberstellung von so oft gebrauchten Beseichnungen, wie herz und Berstand, die Allen, wie es scheint, ganz genau bekannt sind, die wenigstens Zeber oft genug im Munde führt, wird gleich von vornherein bei den meisten Lesern die Meinung erzeugt, jeder Einzelne, der diese Bezeichnungen kennt, sei nun mit der ganzen Bedeutung der angeregten Fragen hinreichend vertraut, und durch die Berufung auf sein Herz und seinen Berstand auch sogleich besähigt und berufen, sein eigenes Urtheil endgiltig in die Bagschale zu legen. Hr. Rohmer kennt seine Leute, und weiß, daß man bei den meisten Lesern damit am weitesten kommt, wenn man an ihr gutes Herz und an ihren scharfen Berstand appellirt.

Diese scheinbar so klare und allgemein verständliche Lösung der obschwebenden Frage ist aber, näher betrachtet, gar keine Lösung. Auch wird sie von dem Autor nur für den Augenblid als captatio benevolentiae benütt, im zweiten Theile der Kritif aber saktisch wieder in Abrede gestellt. So wenig logisch also seine Eintheilung, so klug ift sie doch auf dramatischen Effekt berechnet.

Daffelbe Lob muffen wir auch seinen Begriffsbestimmungen zugestehen. Nicht die logische Richtigkeit, die wiffenschaftliche Schärfe und Tiefe hat der Kritifer in's Auge gefaßt, sondern die Gemein-Berständlichkeit, der es ganz und
gar nicht um die eigentliche Wiffenschaft, und auch nicht um
die Wahrheit und wirkliches Berständniß, sondern nur um
den Schein der Erkenntniß, um eine gewisse oberstächliche,
Allen ohne weiteres Denken faßbare Deutlichkeit zu thun ift.

Darum vermeibet er alle schärfern Begriffsbestimmungen, und bezeichnet z. B. ben Pantheismus nur so allgemeinhin als die "Lehre von der Einheit der Welt, als ber

Summe aller Eriftengen in ber Welt" (Rrit. S. 3), als ob es eine andere, ale eine bloß fummarifche Ginheit, gar Daß fein Bantheift mit biefer Erflarung gufrieben fepn wird, ift gewiß. Der Bantheismus muß die Belt wenigstens als eine organifche Ginheit, als Produft benfen, wenn er in ber Belt - im Pan - überhaupt noch etwas Bottliches - einen Theismus - ober überhaupt auch nur einen vernünftigen und lebendigen Busammenbang erfennen Gine bloße Summe von Eriftengen ift allerbings auch eine beziehungsweise Ginheit, aber eine Ginheit, Die gar feine weitere Berbindung ber Eriftengen unter einander, nicht einmal eine organische Stufenfolge berfelben, fonbern bloß ein außerliches Beieinanderfenn, alfo eine völlig gebantenund begriffslos gefaßte Besammtheit verlangt. Mit ber Begeidnung " Cumme" ift bie Belt ale ein reines Abbitione. Eremvel, ohne alle Begiehung ju einer hohern ober gottlichen Ginheit gedacht. Co hat bisher noch fein Bantheift bie Belt gedacht, und wird auch feiner fie benfen. Rur ber einfache Atheift tann die Welt ale reine Summe von Eriftenzen auffaffen, aber auch nur bann, wenn er bie Theile ber Belt gar nicht in einer mefentlichen Berbindung fich benft, wenn er überhaupt auf alle Erfenntniß eines Busammenhanges ber Dinge untereinander verzichtet. Der Berfaffer ber Rritif hatte fomit offenbar nichts weiter im Sinne, als feinen Lefern benjenigen Begriff vorzuführen, ber am leichteften begreifbar ichien, nicht aber benjenigen, welcher ber Cache, bie er begreiflich machen wollte, entfprach; er wollte bas möglich Dummfte fagen, um ja recht gemeinverftanblich ju fenn.

Ein anderer Kunftgriff bes Autors ift bie Ruhnheit, mit ber er Behauptungen ausspricht, die er gar nicht beweisen, mit benen er vielmehr ben Leser bloß überraschen und in Erftaunen seten will.

In biefer Taftif wirb, um ben Schein ber Grundlichfeit

und Aufeitigkeit zu mahren, ber Pantheismus in einen orientalifchen und occidentalischen geschieden, und von bem lete tern behauptet, bag er "einer hohern Religiosität fabig fei", aber jugleich "moralisch weit hinter bem orientalischen Bane theismus gurudftehe", ba er nicht bloß "ben Quell aller Doral, Die freie Berfonlichfeit aufhebe", vielmehr bem Denfchen nicht einmal die Aussicht in eine zufünftige ibeale Belt eröffne, fonbern "nur eine Belt voll Unglud, Ungerechtigfeit, Bwiefpalt und Luge" zeige, und von biefer verfichere: "biefe Belt ift Gott", "ein Gott", wie ber Rritifer verfichert, "ber mich wie ein ununterbrochen wirbelnbes Rab aus einem mir unbefannten Grund ju einem mir unbefannten Fortschritt mit fic reißt, an bessen zeitloser Monotonie mein Gemuth sich nicht erquiden, fonbern nur entfegen fann" (l. c. G. 17). In der That ein abschreckendes Bild, wenn es richtig ift. Ber hatte geglaubt, daß eine Beltanficht, die einer boben Religiofitat fabig ift, jugleich in fo hohem Grabe unfittlich fenn fonne! 3mar wird ber Bantheismus entgegnen, feine Lehre bestehe ja gerade barin, die Ordnung, harmonie und Gerechtigfeit ber Beltentwidlung, und in biefer allesumfaffenben harmonie bie Gottlichfeit ber Belt ju zeigen, ben Menfchen bas Befet und Biel alles hiftorifden Fortidrittes, und zugleich bie unenbliche Mannigfaltigfeit biefer Entwidlung bes allgemeinen nothwendigen Gefetes in unendlichen Stufen ber Wirflichfeit nachzuweisen. Bon ziellofer Monotonie fonne also ebenso wenig, wie von einer Belt voll 3wiefpalt und Ruge die Rebe feyn. 11m folche Begenreden fum: mert fich aber ber Rritifer gar nicht, feine Rraft liegt nicht in bem logischen Beweise, sondern in ber poetischen Schils Er will die Phantaste bes Lefers für fich gewinnen, und biefe muß allerbinge fagen, wenn ber Bantheismus fo aussieht, wie ihn ber Rritifer bier ichilbert, fo muß fich natürlich bas Gemuth mit Entfegen bavon abmenden, fo viel auch ber Berftand Gutes von bemfelben verfichern mag.

Die Folgen bes Bantheismus sind barum (und hier wendet sich der Berfasser, um seinen Worten desto mehr Nachbruck zu geben und ben Pantheismus der Welt für immer zu verleiden, an die praftische Seite des Lebens) für die Societät und das gemüthliche Zusammenleben im höchsten Grade unheilbringend.

Weiter schließend, kommt nämlich bann ber Mensch, wie aus ben Borgängen von Strauß, Feuerbach und Stirner historisch gezeigt wird, zu bem End-Resultat, "baß es kein Wahres und Gutes gibt, bem ber Mensch als außer und über ihm stehender Rorm sich zu unterwerfen hätte". Die Folge ist also "bie nackte politische und moralische Anarchie", "der primitive Krieg Aller gegen Alle", und der Socialismus "erhält seinen surchtbaren Charafter nur durch seine Berbindung mit dem Pantheismus", welcher, "populär verwirklicht, alle religiösen Bande vernichten, alle schlechten Leisdenschaften entsesseln, und die Gesellschaft einer vollständigen innern und äußern Auslösung überliefern muß" (loc. cit. S. 20).

Run wird freilich ber eine Theil ber Begel'ichen Schule, ber nicht mit Feuerbach und Stirner benfelben Weg geben will, fagen: gerabe ber Bantheismus hebe jeden Bufall und jebe Billfur auf, und unterwerfe Alles einem gleichen abfoluten nothwendigen Befete, welches in der Bernunft gefett, burch bie flaatliche Entwidlung und gefetliche Ordnung nur immer mehr und mehr fich entfalte und jum Bewußtfeyn fomme, alfo bie organische Berbindung Aller zu einem Befammtstaate immer flarer ausbilden muffe. Daß biefe Benbung innerhalb bes Pantheismus ber Begel'ichen Schule nicht bloß möglich ift, fonbern bei Begel und feinen bebeutenberen Schulern fogar herrichenbe Anficht mar, fummert unfern Rritifer nicht. Auch mer burchaus fein Freund und Bertheibiger bes Bantheismus ift, wird boch gefteben muffen, baß auf biefe Beife ber Pantheismus nicht wiberlegt werbe,

und bag burch folche Wiberlegungen weber ber Religion, noch ber Wiffenschaft gebient sei. Das hat freilich unfer Rritifer auch ficher nicht gewollt. Aber er bat bagegen bem Bublifum eben fo fehr, wie fich felbft, einen großen Dienft geleiftet, inbem er beiben Barteien, bem Rlager wie bem Richter, bas lange, anftrengende und verbrießliche Nachdenfen erfparte, und bafur, bag man ihm eine Cache bequem macht, ift bas Bublifum von jeher banfbar gemefen. Bo bie Beweise feb. len, tritt bie Behauptung nur um fo fuhner auf, und imponirt, wenn nicht burch bie Starfe ihrer Grunde, boch burch bie Buversicht ihres Auftretens. Die Rubnheit macht ben Meister, benft unfer Rritifer, und weil er weiß, wie febr eine fuhn ausgesprochene Behauptung imponirt, fo tritt er muthig auf die Buhne und fagt: auf meine Ehre, fo und nicht anbere ift es. Jeber, auch ber noch fo fehr Erstaunte, beuft naturlich, er wird mohl Grunde haben, fonft murbe er nicht jo fuhn auftreten, und liest in ber hoffnung weiter, biefe Brunde murben mohl noch fommen. Gie fommen gwar nicht, allein ber bramatische Effett ift errungen, Die Aufmerksamfeit bes Lefere wird unterbeg auf andere Dinge gelenft, und julett glaubt er mohl, im rafden Bange ber Entwidlung biefe Grunde übersehen zu haben. Dan fieht, ber Berfaffer ift Jurift und Bolitifer, weit mehr ale Philosoph. Belch einen Aufwand von Beweisen murbe ein miffenschaftlicher Mann bem Bantheismus gegenüber für nothwendig gehalten haben! Darüber hatte bas Bublifum bas Intereffe verloren, und ber 3wed, ben Gegner ju verbachtigen, mare verfehlt geme-Rafch muß man jugreifen, Schlag auf Schlag muffen Die Angriffe fich folgen, wenn man bas ausersehene Opfer ficher vernichten will. Es fommt gar nicht barauf an, baß jeber Schlag trifft, ober gar an bie rechte Stelle trifft, es fommt nur barauf an, bag bas Bublifum flatichen bore, und ben Glauben geminne, daß hiebei auch wirfliche Schlage gefallen find. Das Bublifum hat eben ben guten Billen, fic

zu amufiren, und barum Intereffe am Stanbal. Wer biefe Saftit nicht begreift, beffen Bucher werben schwerlich brei Auflagen in einem Jahre erleben.

Ein noch auffallenderes Zeugniß dieser berechnenden Rühnheit des Autors liefert der zweite Hauptabschnitt der Kritif, der sich darin gefällt, die erste sinnreiche Unterscheidung von einer dem Berstande und einer andern dem Herzen nicht genügenden Beltanschauung wieder umzustoßen, und weit über die Erwartungen, zu denen der erste Theil berechtigte, hinauszugehen.

Wenn ber Rritifer es unternimmt, mehr ju beweisen, als man billigerweife nach feiner erften Gintheilung und fpatern Anerfennung fowohl des Theismus als bes Bantheismus ermarten burfte, fo gefchieht bieß nur, um bem lefer bie Ueberzeugung beizubringen, daß, wer mehr beweist, als er verheißen hat, offenbar auch bas hatte bemeifen fonnen, mas er zu beweisen versprochen hat, wenn er nur gewollt hatte. Das Drama ift fomit in ein neues Stadium getreten. bie Stelle ber Erposition tritt nun erft bie rechte Bermidlung. Wir wiffen nicht mehr, mas Ernft und mas Scherz ift, fonbern fühlen bloß noch die Macht bes Runftlere, ber uns im leichten Spiel Alles zweifelhaft macht, felbft feine eigenen Beftimmungen und Unterscheidungen, ber une jest Alles wie gefälligen Scherz ericheinen lagt, um gleich barauf wieber auf ben großen Ernft feines Begenftandes hinzuweifen. Diefer ameifelhafte Buftand bilbet eben bas Bifante ber gangen Berhandlung. Bas foll g. B. ber Lefer fich benfen, wenn er ben Rritifer fagen bort: Bott fann nicht außer bem Raum fonft mußten zwei unenbliche Größen ander eriftiren? Dug er nicht fragen: ift bas ernftlich gemeint, ober nur ein Scherg, ben ber geiftreiche Berfaffer fich erlaubt, um bie Bleichmäßigfeit bes ernfthaften Banges ber Entwidlung ju unterbrechen, und die finnende Stirne bes Bufchauers mit feinem Scherz zu erheitern ? Denn er felbft

läßt ja bie Zeit, bie er gleichfalls als unbegrenzt bezeichnet, neben bem Raum, also zwei unendliche Eristenzen nebenein- ander, bestehen.

Wenn er bann weiter versichert: Leffing sei ber erfte gewesen, ber ben Rudschluß von ben Kraften ber menschlichen Seele auf die Erläuterung ber Lehre von der göttlichen Dreieinigseit eröffnet (S. 40), so muß man wieder fragen: ist das Ernst oder nicht? Ift der Kritiser in Unwissenheit über Alles, was von Origenes bis Leibnig geschehen ift, oder traut er seinen Lesern diese Unwissenheit zu?

Bas follen wir uns aber benten, wenn wir ihn in Sinficht auf Die driftliche Dreieinigfeitolehre mit darafteriftifder Raivetat behaupten horen: "Was die Wiffenschaft die Gottbeit nennt, ift im driftlichen Dogma Gott der Bater, bie erfte Berfon", "von welchem alles Borhandene mit Ginfchluß bes Cohnes und Beiftes nur Produft ift." "Der Cohn ift (nach biefem driftlichen Dogma) nur ber Erftgeborne ber übrigen Geschöpfe", und ber heilige Beift ift "ber bem Menfchen bei feiner Ccoppfung eingehauchte Beift"! (G. 39). Ernst fann boch bem Rritifer Diese Behauptung unmöglich sepn, wir mußten benn annehmen, er habe in allem Ernfte in einer fo wichtigen und heiligen Sache eine offenbare Unwahrheit fagen wollen, habe mit Bewußtfeyn und Abficht gelogen; und in folden Dingen Scherz zu treiben, bagu bat boch wohl felbst ein Fr. Rohmer bem Staate und ber Rirche und ber gangen Beltgefcichte gegenüber nicht Unverschämte beit genug ; ober wir muffen annehmen, bier fei abermals eine Probe ber alten Taftif gegeben, burch bie Ueberfdreitung alles Mages von Unverschämtheit bas Ansehen glaubwurdigen Ernftes ju geminnen. Co fteht ber Rritifer vor uns wie eine Sphing, bie nicht bloß zweideutige Rathfel vortragt, fonbern felbft jum zweideutigften aller Rathfel wird. Wofur follen wir ihn halten? fur einen Lugner und Berlaumber und für einen gemiffenlofen Charlatan, ber ber gangen Belt

Dinge vorredet, die ihm felber nicht Ernft find, ober fur einen großen Mann, ber in ber Starte feines Geiftes bloß über- fieht, daß er hier — weit mehr fagt, als ein ehrlicher Mensch verantworten fann?

Sehen wir aber einstweilen von ber Einfleidung ab, um bloß ben geistigen Rern, die logische Schärfe, die Tiefe und Grundlichkeit wie die wissenschaftliche Consequenz der darunter verborgenen Gedanken frn. Rohmere in's Auge zu faffen.

Seine Absicht ift, sowohl ben Theismus als ben Panstheismus zu miderlegen, und als unhaltbare Anschauungen für immer bei Seite zu schaffen, um auf dem so geebneten Boben eine neus Lehre aufzubauen. Es fragt sich also: welche Beweise bringt er gegen dieselben vor?

Was er gegen die Unhaltbarkeit des Pant heismus von sittlicher Seite anführt, ist beispielsweise schon angezeben. Hr. Rohmer hat allerdings schwere Klagen gegen denselben erhoben, aber nirgends einen wirklichen Beweis aus dem Wesen des Pantheismus selbst geliefert, vielmehr diesen geradezu mißkannt. Man darf also mit Recht erwarten, daß er bei Rachweisung der geistigen Mängel des Pantheismus mit um so größerer wissenschaftlichen Schärfe und Gründslicheit versahren werde.

Darüber uns umsehend, finden wir gleich im ersten Afte des zweiten Theiles die weitern Proben der wissenschaftlichen und speciell der logischen Gediegenheit des Verfassers. Hier argumentirt berselbe, bessen "schneidende logische Schärse" die Allg. Zeit. zu rühmen weiß\*), gegen den orientalischen Pantheismus sehr scharsstling: Das Nichts ist unendlich; was aus dem Nichts hervorgeht, ift auch unendlich; also ist die Welt nothwendig unendlich. Der indische Pantheismus lehrt aber ein Aushören der Welt: also ist "die buddhistische Lehre

<sup>\*) 3</sup>ahrg. 1856. Rr. 106. Beil.

von ber Auflosung bes Endlichen in's Unendliche eine logische Unmöglichfeit."

Diefer Mufterfoluß einer eigenthumlichen Logif, beren wundersamer Bedanfengang vielleicht bem Gingeweihten ber Mug. Beit. flar geworben ift, leitet aus bem unendlichen Richts ruhig ein unendliches Etwas ab, und laugnet bann boch wieder, bag biefes aus bem Richts hervorgegangene Etwas auch wieber auf die gleiche Beife in's Richts gurudfehren fonne, wie es aus bem Nichts hervorgegangen ift.

Damit ift indeß die fcneibende Scharfe unfere Logifere noch nicht flumpf geworden. Rachdem er ben orientalischen Bantheismus grundlich beseitigt, berührt er sofort ben occie bentalen mit ber Spige feiner logischen Lange, und auch biefer finft in Ctaub.

Der europäische Bantheismus muß nämlich nach feiner Berficherung entweber ben Beift von ber Materie, ober Die Materie vom Beifte ableiten. Das Erfte aber wird fur ungenügerd erflart, weil bamit fein letter Grund bes Gepne gefunden fei, ba man fich bie Materie immer noch megbenfen Dieg Lettere, ben letten Grund alles Sepns ohne alle Materie ju benfen, hat ber Rritifer bem Theismus gmar fehr übel genommen, und es als einen Grundirthum bes. felben bezeichnet; ba er aber naturlich nicht verpflichtet ift, Pantheismus und Theismus mit bem gleichen logifchen Dagftabe ju meffen, fo macht er bem einen ben Mangel einer Boraussehung jum Bormurfe, Die er bei bem anbern als nothwendige bezeichnet, und glaubt bamit bie Erflarung bes Bervorgebens ber Belt aus ber Materie beseitigt gu haben.

Die andere Seite bes Pantheismus, welche alle materielle Erifteng als eine ftufenweise Entfaltung bes Beiftes erflart, wird einfach burch bie, wie ber Rritifer verfichert, ibt innewohnende Laderlichfeit unmöglich gemacht. Der Rris tifer ichließt namlich fo: Der Bantheismus muß in biefem

Falle "alle materielle Eriftenz für eine ftufenweise Gestaltung bes Geistes ansehen." Run könne sich aber ber Mensch zwar vorstellen, daß er mit einer Pflanze, z. B. einem Baume (ober einer Truffel) besselben Wesens sei, daß er aber mit einem Steine, ober gar mit dem Erdballe gleichfalls besselben Besens sei, das könne der Mensch sich "ohne Lachen nicht vorstellen." Also könne der Pantheismus die unorganische Ratur nicht erklären.

Diese logische Schlußfolgerung muß man sich in melancholischen Stunden zu Gemuthe führen, da sie eine unerschöpfliche Quelle fomischer Ruhanwendungen in sich beschließt. Könnte nicht am Ende auch Jemand schließen: 3ch fann mir hrn. Fr. Rohmer nicht vorstellen, ohne zu lachen, also ift hr. Fr. Rohmer unmöglich?

Bei ben gablreichen Einwurfen, Die ter Rritifer gegen ben Theismus aufführt, unter welchem Ramen er junachft bie miffenicaftliche Darftellung ber driftlichen Lehre verfteht, ba er an mehreren Stellen ben Roran und bas alte Testament von feiner Anflage ausnimmt, muß man wieber bie Art, wie berfelbe biefe Ginmendungen vorbringt und motivirt, von ibrem Inhalte felbft unterscheiben. Das Gigenthumliche ber Rob. mer'ichen Beweisführung ift außer bem herfommlichen Mangel an logischer Ordnung und Confequeng die burchgebende Borftellung, ber Begriff eines immateriellen, personlichen und vollfommenen Wefens fei burchaus abfolut unbaltbar. Barum er gerade auf biefe Bunfte bas hauptgewicht legt, zeigt fich in ber Folge befonbere in feiner fogenannten pofitiven Auseinandersetzung nur allgu beutlich.

Die ihm eigenen Gründe, womit er die driftliche Ansschauung befämpft, sind alle von der Borstellung abgeleitet, daß der Raum das einzige unendliche Wesen, und folglich die Annahme eines außerweltlichen, immateriellen und personslichen, und in dieser Personlichkeit moralisch vollfommenen Wesens unstatthaft sei. Ein unendliches Wesen außer dem

Raum fei nicht bentbar, weil unter biefer Boraussehung zwei unenbliche Wefen neben einander gedacht werden mußten, ber Raum und Gott; nun feien aber zwei unenbliche Befen neben einander nicht benfbar, weil fie natürlich neben einander nicht Blat haben: alfo fei es unmöglich, einen unendlichen Beift außer tem unendlichen Raume, und alfo üterbaupt einen außerweltlichen Gott zu benfen. Derfelbe Ginwurf wird ziemlich mit benfelben Worten auch gegen bie Dreieinigfeitolehre vorgebracht. Auch hier fieht bem Rritifer bie Borftellung im Bege, wie brei unenbliche perfonliche Befen neben einander Plat haben follten. Heberhaupt geht er über die rob-finnliche Borftellung bee Rebeneinandere und Blathabene nicht hinaus, entweber weil er felbft es nicht bis ju einem Denfen gebracht hat, bas über bie Borftellung fich ju erheben vermag, ober weil er feinen Lefern nicht fo viel Beiftesfraft gutraut.

In allen übrigen Bunften schließt fich ber Kritifer an bie gewöhnlichen Ginwurfe bes Rationalismus und Panstheismus gegen bas Christenthum an.

Wer nicht in gedankenloser hingebung an verjährte Unschauungen und Argumentationen, die auf den Kern der Sache gar nicht eingehen, und nur leeres Stroh immer auf's neue zu dreschen gewohnt sind, befangen ift, wird sich gestehen muffen, daß unter den Einwürfen, welche der spefulative Pantheismus gegen den driftlichen Lehrbegriff erhoben, manche von großer Wichtigkeit für die letten Principien alles Seyns und Erkennens sind.

Gang anders bagegen ift es mit ben Einwurfen unseres Rritifers beschaffen, bessen Anschauungen lediglich auf einem spefulativen Unvermögen beruhen, über die rein finnlichen und materiellen Borstellungen hinauszugehen, und bis zum wirklichen Denken und spefulativen Erkennen sich zu erheben.

Bas er gegen die sittliche Burbe und Bebeutung ber driftlichen Lehre vorbringt, fann auch nur einen Augenblick

lang die Täufdung hervorrufen, ale erhebe fich ber Rritifer wirflich, über bie roh finnliche Borftellung, bis jum Begriff eines vollfommenen Befens und gottlichen Gefengebers. Daß er ben Begriff eines absoluten vollfommenen perfonlichen Befens gar nicht mit feiner Ginbilbungefraft vereinbaren fann, geht felbft aus ber Ginfleibung feines Ginmurfes gegen bie driftliche Moral hervor. Ein an fich vollkommenes Befen, fagt er, tonne ben nach Bollfommenheit ringenden Menschen nicht jum Borbilde bienen, und ohne ungerecht ju fepn, von ihnen nicht einmal forbern, bag fie, bie fcmachen Befcopfe, bas Bofe, bas Gott felbft, ber nicht fundigen fann, nicht befampft, nicht nur befämpfen, sondern überwinden sollten. Rur ein Gott, ber felbft bas Bofe in fich befampfe, ber felbft Leibenichaften empfinde, fonne von feinen Beichopfen verlangen, baß fie ihm nachahmen, baß auch fie, gleich ihm, bas Bofe und die Leibenschaft befampfen follen.

Diese erhabene Anschauung spricht er gegen Ende feines Buches fehr unumwunden und deutlich er verfichert: "Co viel ift gewiß: menn bas Broblem bes moralifden Beweifes erflart werden foll, fo fann bieß nur burch bie Borftellung eines Gottes geschehen, ber, wie ber biblifche Bott, geift. und leibhafte Berfon jugleich, vollfommen und entwicklungsfähig, (b. h. Wandlungen und Affetten ausgesett), jugleich ift. Gin folder Gott fonnte bie Belt ale Chauplas von fruchtbaren Begenfagen geschaffen haben, und in ihre Entwidlung wie ein Bater bald hems mend ober forbernd eingreifen, bald fie fich felbft überlaffen, um fie feiner eigenen Entwidlung nachzuziehen. fonnte nicht nur feinen Born gegen ben Ungerechten befiegen, um burd Dulbung bes Unrechtes neue und hohere Beftaltungen hervorzurufen, und feine Reigung gegen ben Berech. ten jurudbrangen, um ihn ju prufen, fonbern auch, wie Jehova im alten Testamente thut, sich nicht scheuen, bas Bofe felbft zu beschließen und bazu anzureigene Der Theismus ift jedoch unfähig, biefen rathselhaften biblischen Gott bem Gefühl, geschweige benn ber Bernunft klar zu machen. Roch weniger ift es ber Pantheismus fähig, beffen Gott bei aller materiellen Wirklichkeit geistig jeder selbststan-bigen Eristenz entbehrt." (Krit. S. 81 und 82).

Solchen rathselhaften Gott nun will ber Rritifer ben Menschen, bie ihn bisher nicht erkannt, offenbaren, und auf biefer seiner in dem zweiten Buche, das von Gott und ben Geschöpfen handeln soll, weiter ausgeführten Theorie beruhen seine Einwurfe gegen Pantheismus und Theismus. Der ganzen Argumentation sehlt es nicht an Handgreislichkeit, aber an Logif, eine Eigenschaft, die sich in Rohmers Kritif wohl kaum wird antressen lassen.

Daß Gott ungerecht ist, wenn er von dem Menschen Befämpfung und Ueberwindung des Bosen fordert, während er selbst diesen Kampf nicht kampst, weil er absolut und "mit Rothwendigseit gut ist", während der Mensch "das lebendige Spiel schneidender Gegensähe" (S. 52) ist, beruht auf einer doppelt falschen Boraussenung.

Die erfte faliche Boraussepung befteht in ber Rohmer'ichen Auffaffung bes Begriffes ber gottlichen Bollfommenheit. Gott ift allerdings absolut vollfommen bem Begriffe nach, und in foferne auch nothwendig gut. Aber er ift nicht bloß noth. wendig gut, fondern er ift es auch mit Freiheit. wenn wir richtig benten wollen, Gott mit Nothwendigfeit abfolut unabhängig von Allem, also absolut frei benten muffen, ift diese absolute Freiheit nicht an fich absolute Rothe menbigfeit, fonbern bas Begentheil von aller Rothmenbig. feit. Wir muffen nothwendig benfen, bag Gott abfolut gut Er fann nicht anbere ale gut fenn, aber baraus folgt nicht, bag barum bie Gute nicht eine Wirfung feiner Freihelt ift. Bon Gott ift allerbings jede Möglichfeit bes Bofen ausgeschloffen, aber nicht barum, weil wir biefe Doglichkeit von ibm ausgeschloffen benken, sonbern barum, weil er fie burch XLI.

feine eigene freie Licbe ftete und ewig von fich ausschließt, und wir muffen ihn und fo benten, weil er mit absoluter Richt bie abfolute Unfähigkeit ift ber Freiheit fo handelt. Brund, marum es ihm unmöglich ift, bas Bofe zu thun, fonbern bie absolute Sabigfeit und absolute Entschiebenheit, bas Bute ju thun. Weil Gott in fich alles Bofe mit freier Liebe bes Guten von fich ausschließt, und baburch jebe Doglichfeit bes Bofen gleichfalls ausschließt und übermindet, mirb er auch das außer ihm wirklich gewordene Bofe burch feine freie Liebe überwinden, wird jum Schöpfer von freien Befen und zugleich zum Erlofer berfelben, fobalb fie bie Doglichfeit bes Bofen in geschöpflicher Freiheit verwirflicht haben. emiger Ausschließung ber Doglichfeit alles Bofen in ihm ift er breiperfonlich, zeugend, erfennend und liebend. In biefem emigen Lebensproceffe Gottes wird emig und in jedem Domente auf's Reue alle Dachtlofigfeit, alle Bewußtlofigfeit, alle Lieblofigfeit, alle Finfternig bes Lebens, Biffens und Sanbelne von Gott ausgeschloffen. Die Möglichfeit bes Bofen tritt in ber geschöpflichen, außergottlichen Freiheit ber-Allein auch hier wird bie lleberwindung ber Möglich. feit bes Bofen in Gott burch die wirfliche lleberwindung bes wirflich gewordenen Bofen von Gottes Liebe und Erbarmung in ber Menschwerbung und Erlofung nur um fo flarer offenbar.

Der Kritifer hat hier ben Begriff ber göttlichen Freiheit nicht verstanden, und die Unmöglichfeit des Bosen in Gott in der Unmacht und Unfreiheit statt in der Macht und Freiheit Gottes gesucht. Er kennt überhaupt nur den negativen Begriff des Unendlichen, nicht den positiven, der in dem wahrhaft und in sich Unendlichen jenes Leben erkenut, welches alles, was es ist, durch, aus und in sich selbst ist; welches nicht nur von andern Wesen außer ihm nicht begrenzt, und nicht bloß Grenze der Wesen außer oder in ihm ist, wie Raum und Zeit, die an sich nur negative Begriffe sind, son-

bern in eigener Lebensfülle, von allen Wesen unfaßbar, selig ift. Es ware von einem Kritifer, ber alles, was er nicht mit Handen greift, und was er nicht mit bem Zollstab messen kann, von bem Bereiche seines Denkens ausschließt, zu viel verlangt, ben Unterschied zwischen bem, was an sich unerschöpslich ist, und bem, was bloß von einem solchen Maßstab nicht gemessen werden kann, forbern zu wollen.

Diefer Diggriff führt indeß jum Digverftandniß ber gangen driftlichen Lehre, ebenfo wie ber andere, ben fich ber Rritifer in berfelben Behauptung zu Schulben fommen laßt. wenn er ftete wieder auf bie Annahme gurudfommt, bag ber Menich von Gott jum Rampfe gegen bas Bofe geschaffen worden fei, eine Annahme, die auf einer einfachen Diffennung bes ursprunglichen Berhaltniffes beruht. Ctatt ben Urfprung bes Bofen ju erflaren, fest fie offenbar voraus, baß bei ber Schöpfung ber Menich von Gott bie Aufgabe erhalten babe, bas ibm ichon mitgegebene, in feinen Organismus eingepflangte Bofe ju befampfen. Bu biefer Borausfebung berechtigt aber die driftliche Religionslehre ben Rris tifer burchaus nicht. Bielmehr hat nach ben Begriffen ber driftlichen Lehre Bott ben Menschen gut, und mit ber Beftimmung, felig ju werben, gefcaffen. Da aber biefe Beftimmung, felig ju merben, nur burch bie Freiheit bee Selbftbewußtfenns erreichbar ift, fo mußte Bott ben Denichen mit Freiheit begaben, und jugleich in ben Stand fegen, feine Freibeit gebrauchen, b. h. mahlen ju fonnen. Gott forberte alfo von bem Menichen ursprünglich feinen Rampf gegen bas Bofe, fonbern nur bie Entscheibung feines Billens. Diefe Enifcheibung mußte Gott vom Menfchen forbern, wenn er ibn felig machen wollte. Ein Rampf gegen bas Bofe tonnte in biefer Entscheibung barum noch nicht einbegriffen fenn, weil bas Bofe erft eine Folge biefer Entscheibung feyn fonnte, wenn die freie Enticheibung bem Gebote Bottes entgegentretenb fic zeigte. Borerft war nicht bas Birfild : Bole, fonbern nur die Möglichfeit bes Bofen fur ben Menfchen vorhanden.

Wenn ber Rritifer "bie Freiheit bes Menfchen als Rachahmung bes gottlichen Beiftes" bezeichnet (G. 51), fo hat er bamit boch wohl felbst zugestanden, bag bie menschliche Freiheit ber gottlichen nicht gleich, fonbern abnlich ift. Aehnlichkeit fest aber natürlich mit ber Gleichheit zugleich bie Ungleichheit voraus. Bas einem Unbern abnlich ift, ift nicht bas Celbe und Gleiche, fonbern etwas Berfcbiebenes, aber nicht etwas gang und gar Berfchiebenes ober Ente gegengefettes, fonbern etwas, bas auch in einer gewiffen Begiehung bemjenigen gleich ift, bem es abulich ift. Run ift bie menschliche Freiheit junachft, wie bie gottliche, Celbftbeflimmung, und barin find beibe gleich. Der menschlichen Freiheit geht aber eine andere Befenheit voraus, ber gottliden Freiheit geht nichts voraus; ber Denich bestimmt fic felbft auf ben Grund einer von Gott ibm verliebenen Ratur, ift alfo in feiner Gelbftbestimmung nach einer Ceite bin abbangig; Die gottliche Freiheit ift aber von Richts, als von fich felbst abhangig, ift vollfommen und absolut. Aus biefem Unterschied ber menschlichen Freiheit von ber gottlichen ergibt fich bie Möglichfeit bes 3wiefpaltes bes menschlichen Billens mit ber eigenen Ratur und bem vorausgehenden gottlichen Willen, die Möglichfeit bes Bofen.

Daß aber Gott ben Menschen nicht mit unbedingter Freiheit ausgerüftet, und also von vornherein jedes Gesets außer bem eigenen Willen entbunden hat, davon liegt ber Grund einsach in ber geschöpflichen Ratur des Menschen. Daß das Geschöpf nicht absolut seyn kann, wie der Schöpfer, ift doch wehl nicht schwer zu begreifen. Wollte also Gott schaffen, so konnte er nur beschränkte, nicht absolute Wesen schaffen. Beschränkte Wesen können aber nur einen bedingt freien Willen haben, und nur bann ihre Bestimmung, nämlich die Seligkeit, erreichen, wenn sie den Willen des Schö-

pfers, ber allein beseligen fann, ju bem ihrigen machen. Sie fonnen aber auch ben Bersuch machen, ben eigenen Billen an bie Stelle bes gottlichen Willens ju fegen, und baburch bie Ungerechtigfeit und ichließlich ben haß gegen alle anbern Geschöpfe und gegen ben Schöpfer an bie Stelle ber beselis genben Liebe, und bamit bie Möglichfeit bee Bofen gur That und Birflichfeit außer Gott erheben. Ronnten fie bieß nicht, fo hatten fie gar feinen eigenen Billen, und maren somit in feiner Sinfict frei. Die Entscheidung Diefes Willens ift aber unbedingt jur Seligfeit nothwendig, und Gott feste ben Menfchen nicht in ben Buftand bes Rampfes, fonbern nur in ben - Buftand ber Gelbstentscheibung. Daß in Folge einer vorausgehenden Enticheidung und ber baraus hervorgehenden Menberung ber menschlichen Ratur ber Buftand ber Nachgebornen, nicht bes von Gott ursprunglich geschaffenen Menschen, ein Buftand bes Rampfes geworben, bafur muß ein anberer Erflarungsgrund gesucht werben, eben weil biefer Buftand nicht ein urfprunglicher, von Gott geschaffener, sonbern ein von bem Menfchen freiwillig herbeigeführter ift.

Mit diesem einsachen Gedankengang ware eine ganz natürliche Lösung des Rathsels der Schöpfung wie des gegenswärtigen Justandes der Menschheit gegeben gewesen. Aber damit konnte sich ein so scharssinniger Geist, wie der Bersfasser der Kritik, nicht wohl begnügen. Um diesen Scharssinn in's rechte Licht zu stellen, war es zweckdienlich, zuerst das natürliche Berhältniß zu verwirren, um dann an dem also verwickelten Gespinnste die Kunst der seinen Finger zu versuchen. Es ist wirklich zu bedauern, daß eine so hochstrebende Gesinnung nicht einen bessern Erfolg gehabt, als den sichtbaren Widerspruch mit der eigenen Boraussehung, die zuerst eine Aehnlichseit und somit auch eine Berschiedenheit zwischen göttlicher und menschlicher Freiheit annimmt, und dann ihre weitern Beweise auf die Boraussehung der Gleichsheit beiber gründen möchte. Aus diesem Grunde traut der

Kritifer ber Ueberzeugungsfraft seiner logischen Argumente selbst nicht ganz. Darum fügt er, gleichsam um das schwach befestigte Gefüge seiner Einwendungen mehr zu stützen, dem vieraktigen Schauspiel, das logischer Weise sich hier hatte schließen sollen, im Gefühle der Mattigkeit seiner letten Erposition einen fünsten Aft hinzu, in welchem er die praktische Seite der von ihm bekämpften Anschauungen, der theistischen sowohl wie der pantheistischen, den Lesern an's Herz legt.

Bier ift er nun wieber recht auf feinem Bebiete. biefem Belbe laft fich mit unbestimmten, halb gutreffenden Andeutungen alles von einander ableiten. Ginige Aefinlichfeit findet fich leicht für einen Mann von fo lebhafter Ginbilbungefraft und überfichtigem Berftanbe. Wir erfahren barum auch viel Intereffantes über bie innere Bermanbtichaft bes Theismus mit ber fatholifden Rirche und ber Monarchie, und von ber gleichen Bermanbtichaft bes Bantheismus mit bem Brotestantismus und ber Demofratie, und abnliche Beobach. tungen von zweibeutiger Buverlaffigfeit, Die nichte beweisen, aber besto mehr vermuthen laffen. Auch sollen fo faft irgend eine bestimmte Bahrheit beweifen, als vielmehr nur die Lefer auf "die Anhaufung ber politischen und moralifchen Brobleme" hinweifen, und bie Bebeutung ber endlichen lofung berfelben, die une ber zweite pofitive Theil verheißt, recht bervorheben. Wir follen recht tief empfinden, wie ichlimm es überall in der Welt aussieht, und wie viel folimmer es erft nach Jahrhunderten aussehen wurde, wenn nicht ein Retter, wie Rohmer, in biefem Wirrfal fich bes ungludlichen Geschlechtes erbarmt batte. "Siegt ber pantheistische Radifalismus", ruft er emphatisch aus, "fo ift bie Menfcheit einer moralischen Berruttung und socialen Anarchie überliefert, aus ber fie fich im gunftigften Falle nur burch einen unmenschlichen Despotismus retten fonnte. theistische Abfolutismus, fo find alle jene Bestrebungen nach Freiheit und Munbigfeit, nach focialer und politischer Emancipation, in benen die Menschheit seit ber Reformation begriffen ift, vernichtet, und ihre ganze Geschichte zuruckgeworen. Dauert aber ber Kampf, wie wir ihn seit 65 Jahren
erlebt, fort, so muß uns die Schwanfung als solche aufreiben." (l. c. S. 91).

Die Hilfe nun soll Rohmer's Lehre von Gott und seinen Geschöpfen bieten, die alles, was man in Philosophie und Religion bisher gedacht und geglaubt, weit hinter sich zu laffen, und eine völlig neue, allen Mängeln der bisherigen Systeme und Religionen begegnende Weltanschauung zu geben versheißt. Die Kritif sollte bloß die Bahn dazu brechen, sollte und erstens überzeugen, daß alles Bisherige unhaltbar ist, und zweistens, daß der Begründer der neuern Welt ein großer, ein außerordentlicher Mann ist, und das Außerordentliche leisten kann und wird.

Und in der That haben wir hier nicht die gewöhnliche Logif, nicht ben ordentlichen Menschenverftand, nicht bie alltägliche Grundlichfeit ber Wiffenschaft vor une, vielmehr ift alles völlig neu, Biffenschaft, Logit und Menschenverftanb. Alle Regeln und Gesetze ber Erfenntnig und bes Denfens werden fühn überfprungen. Der große Beift liebt es nicht, bas Alltägliche zu versuchen, er verspricht bas Unglaubliche, und leiftet bas Unmögliche. Seine Thaten geben Beugniß von seinem Beruf. Das Wunder des Geistes, bas Unvernunftige begreiflich, bas Abgeschmadte glaubmurbig, bas rein Unmögliche mahrscheinlich zu machen: bieß ift bas Siegel bes außerorbentlichen Meiftere. Ber fo viel fann, fann auch noch mehr. Er wird in feinem zweiten Buche Dinge offenbas ren, von benen une bas erfte nur faum eine entfernte Abnung gibt.

Es burfte von biefem Standpunkte aus überfluffig, wenn nicht gar gefährlich erscheinen, die Lefer mit ber sogenannten positiven Lehre bes Kritifers, die in seinem Buche von Gott und seinen Geschöpfen niebergelegt seyn soll, befannt zu ma-

Aber einerseits ift ju erwarten, bag ble bisberigen Broben ber logischen Inconsequeng und philosophischen Unflarheit bes Rritifers in einer versuchten positiven Durchführung ihre eigene Ertravagang nothwendig erft recht an's Licht bringen muffen, und gewiß, daß fie um fo weniger gefahrlich werben fonnen, je naber man fie betrachtet; andererfeits ift bie Berbindung fo bisharmonischer Borftellungen, wie fle bei unserm Autor nebeneinander fich finden, ein an fich ju intereffantes Problem, ale daß es nicht icon um biefes pipchologischen Intereffe willen nahere Betrachtung verbiente. Roch intereffanter aber wird biefes Broblem baburch, bag wir burch Beleuchtung beffelben jugleich einen Ginblid in Die geiftige Berruttung einer Beit erlangen, in welcher folche Erjeugniffe nicht bloß bei bem großen Saufen ber Un . und Balbgebildeten, fonbern felbft bei ben Tragern ber Biffenfcaft ihres Erfolges ficher fenn fonnen. Dag ein foldes. von Ungereimtheiten und Entstellungen ber bekannteften Bahrheiten wimmelndes Machwerf ein so großes Publifum finden fonnte, daß in einem Jahre brei Auflagen nothig wurden, darf une nicht mundern; aber bag bie Leichtfertigfeit und Oberflächlichfeit beffelben von allgemein gelesenen Beitfcriften als flaffifde Bortrefflichfeit und Grundlichfeit gepries fen wird, burfte eber jum Bermunbern fenn, wenn man nicht biefe gangliche geiftige Berriffenheit und Abmefenheit jeglichen fichern Dafftabes bes Urtheils als darafteriftifches Renngeichen ber Beit betrachten mußte.

Wer je das Unglud hatte, auf Reisen in Gasthäusern und an Wirthstafeln in die Gesellschaft von jenen reisenden Genies zu gerathen, die ihrem wirklichen Berufe nach in langen und kurzen Waaren Geschäfte machen, nebenbei aber allerorten in ihrer Weise Bildung und Aufklärung verbreiten, ber hat die in der Kritif zu Markte gebrachten Ideen oder resp. Gemeinpläte unter andern Formen ohnehin zum Ueber-

bruffe gebort, und wird begreifen, daß bie ganze Schichte von Leuten, bie mit folden Anschauungen angefüllt find, sich gefomeidelt fublt, wenn ihre Broletarier . Beisheit nun auf einmal im aristofratischen Ton und mit Ratheberpomp auftritt, und als Philosophie verkauft wird, und zwar als bie bochte und lette Philosophie, die alle bisherige Wissenschaft und Religion ju Schanden macht, und fich allein ben Ruhm beilegt, alle Rathsel ber Welt mit Ginem Schlag, ohne Bauberei burch bloße Gefcwindigfeit gelost zu haben. "Wenn bas Bebirn biejenige Schwachheit befällt", fagt ber alte, fein und fcarf beobachtende Spanier Suartes, "bie wir Malacia genannt haben, alebann entftehen erft recht ausschweifenbe und narrische Gebanken und Urtheile. Die schwachen und nichtigen Grunde befommen bei folden Beiftern mehr Bewalt, ale die ftartften und ficherften; aus Borberfagen, aus benen ein mahrer Schluß au aichen ift, fie einen faliden, und mit ben allersonderbarften und wunderlichften Beweisen unterftugen fie ihre narrischen Ginfalle. Belehrte Danner pflegen bierauf fehr mohl zu achten, und ihre Meinung gewöhnlich fo vorzutragen, bag fie bie Grunde, auf welche fie fich ftuten, verschweigen; zwingt man fte aber bazu, die Grunde ihrer Meinung anzugeben, fo laffen fte auch keinen einzigen weg, er mag noch so gering scheinen, weil fie wiffen, bag oft berjenige, bem fie am wenigsten gutrauen, mehr wirft, ale berjenige, ben fie für ben ftarfften halten."

Es mag bem guten Huartes seiner Zeit an Beispielen und Ersahrungen bieser Art nicht gemangelt haben; schwerlich aber lag ihm ein so überaus treffliches Muster zur Bestätigung seiner Behauptung vor, als uns in der Kritif des Gottesbegriffes, und deren positiver Aussührung in dem Buche von Gott und seinen Geschöpfen, mit dessen herausgabe nach dem Tode des Autors ein schwärmerischer Verehrer und Freund die Welt beschenft hat.

Auch in biefem Buche haben wir ein breigftiges Drama vor uns, welchem eine fogenannte logische Begrundung gleiche falls in drei Abtheilungen vorausgeschickt wird. Die lebhafte Einbildungefraft des Autors entfaltet fich befonders im zweiten Theile in ihrem gangen Glange. Wir erfahren bier, und vernehmen es naturlich "mit Bermunberung und mit Grauen", baß Gott ein ewiger Mafrofosmus ift, begabt mit einem unendlichen Beifte, in einem unendlichen Leibe, "ber von Emigfeit an fich felber ichafft" (S. 80), "beffen Rorper ber Beltforper ift, und beffen Gelbstbewegung in ber Bemegung ber Beltfugeln offenbar wird" (S. 81), beffen "Leben die Uebermindung ber relativ bofen Triebe ift, die fich in feinem Rörper, in der Materie regen, und der truben Bebanten, Die von Beit ju Beit ale unwirkliche Das monen an feinem Beifte vorüberziehen", mahrend "bie nicht jur Gelbstftandigfeit erhobenen Ibeen, Die bas Leben feines Beiftes begleiten, feine Engel in ihm find" (S. 85). Diefem Gott, bem Dafrofosmus, ftehen die fonderheitlichen, für fich bestehenden Befen, Die Difrotosmen, gegenüber. Diefe Mifrofosmen find "nicht aus dem Richts, sondern aus bem erfüllten Raturforper", welcher eben ber Rorper bes Mafrofosmus ober Gottes ift, alfo aus Gottes Rorper, "ben Bott in fich und aus bem Richts geschaffen hat, hervorgebracht worben" (S. 87). Diefe "Geschöpfe find nicht Theile Gottes (wie g. B. Die Steine Theile bes gottlichen Leibes find), aber aus Theilen Gottes ju befondern Befen erhoben" (S. 87). Colcher Mifrofosmen gibt es breierlei, namlich Bflangen, Thiere und Menfchen; ber Unterschied zwischen ihnen ift, "baß ber Pflangenleib an ben Korper Gottes feftgebunden ift, mabrend die Thiere forperlich von Gott getrennt, aber nicht geiftig von ihm freigelaffen find; ber Mensch aber ift forperlich von Gott getrennt und geiftig freigelaffen" (G. 102). "Die Chenbilblichfeit bes Menschen mit Bott beruht junachft auf bem Rorper" (S. 115). "Die

Perfonlichkeit bes Menschen, und bamit die Warbe bes Menschen ruht auf bem Grunde bes sprachfähigen Rörpers" (S. 117). Db Gottes Körper auch sprachfähig ift, wird nicht gesagt, dagegen aber, daß "Gewissen und Logif in dem Körper ihren Grund haben, und demselben eingepflanzt sind" (S. 118).

Damit haben wir ben Schluffel zu ben Schluffen unfere Theoretifere, die unter allen andern Boraussegungen unbegreiflich fenn mußten. Seine Logif fist in feinem Rorper, Da nun die Beheimniffe ber und ebenfo fein Bemiffen. Buftande bes Rohmer'ichen Rörpers natürlich nicht Jedermann, sondern vielleicht nur den intimsten Freunden, wie etwa dem Berausgeber ber geiftigen Sinterlaffenschaft Rohmers, jugang. lich maren, fo find naturlich auch die Urfachen ber merkwurbigen Bewegungen feiner Logif allen andern Menfchen ver-Daraus ift auch bie Sicherheit, mit welcher ber neue Beifteslehrer auftritt, erflarlich. Wer buchftablich auf feinem Gemiffen und auf feinen logifden Entwidlungen fist, ber ift fich ber Bafis feiner Unschauungen unmittelbar gewiß. Ronnte er zweifeln, fo burfte er ja nur ben Gis feiner moralifchen und intelleftuellen Beisheit mit ben Banben berubren, um fich von beffen Golibitat ju überzeugen. Auch Die mancherlei Abweichungen der Rohmerichen Logik erklären sich auf diefe Beise einfach und natürlich genug.

Wenn wir sehen, wie fr. Rohmer ben Sis bes Gewissens und ber Logif entbedt, werben wir es sehr erflärlich
sinden, wie sein berühmter Schüler, mit diesen Entbedungen
noch weiter gehend (in den psychologischen Studien über Staat
und Rirche, Zurich 1844), auch den Sis der Religion, wenigstens der seinigen, entbedt zu haben glauben konnte, wenn
er meint, "in dem Geschlechtssinne offenbare sich die erhabenste gemüthliche Kraft des Menschen; auf ihm insbesondere
beruhe in der Religion die Hoheit und Belebungskraft der
sich selbst hinopfernden göttlichen Liebe" (S. 199).

Damit wir aber über die Bebeutung seiner Worte nicht im Zweisel seien, und um ja jeder andern Auslegung zu begegnen, will Rohmer das Geistleben überhaupt, gegenüber dem körperlichen, als das Riedrigere im Menschen betrachtet wiffen, und versichert demgemäß: "der lückenhafte und schlechte Individualgeist ersahre von seinem relativ vollsommenen und wohlgeordneten Körper, daß er an das lebendige Geset des Ganzen gebunden sei" (S. 128).

Der Duglismus von Unterlage und Gigenschaft, Beift und Leib, ben Rohmer querft in Gott entbedte, wirb fofort auch auf bie Mifrofosmen übergetragen. Diefer Dualismus bat feinen Grund barin, "bag Gott in ben Individuen feine mannigfaltigen einzelnen und theilweisen Beitibeen fich felber aussprechen laffen will" (S. 131). Gine etwas complicirte Borftellung ift es bei aller gerühmten Rlatheit bes Berfaffere benn boch, wenn man Gott "theilweife Beitibeen" gufcreibt, und von ben Individuen verlangt, daß fie biefe Theilideen fich felber in fich aussprechen laffen follen. Meinung wird wohl die fenn, daß die "freigelaffenen Indie viduen", namlich die Menschen, ihre eigenen Gedanfen bilben und aussprechen, und eben baburch "eigene Errungenfcaften" befigen, und mit ber eigenen Entwidlung in Gott gurudfehren. Damit ift aber ber Doppelfinn gefest, bag bie Individuen Theilideen Gottes fenn, und boch jugleich ihr eigenes Leben felbftftanbig und unabhangig befigen, alfo Befen für fich, und zugleich wieder Theile eines andern Befens fepn follen.

Auf diese doppelte Anschauung wird der Beweis von der "Wahrscheinlichkeit der Unsterblichkeit des Menschen" gegrünsdet. Gott, der diese Ideentrümmer gedacht, wird nämlich, "weil er ein unendliches Gedächtniß hat", die einmal von ihm "gesprochenen Ideen nicht vergessen", und wenn, so würde er durch das Individualleben, welches durch seine eisgene Entwicklung "ein anderes geworden ist, als es ursprüng-

lich aus Gott gefommen war, an bas Leben bes Inbivibuums erinnert" (S. 137). Durch welche Band biefe Erinnerung geschieht, wird amar nicht gesagt, allein es geht aus ber Stellung bes Gangen hervor, bag bas bes eigenen Lebens bewußte Individuum Gott gleichsam am Dhre gupft, daß Er feiner nicht vergeffe. Wenn aber bas Inbividuum biefe Rraft hat, und fomit eine unausbleibliche Rudwirfung auf Gott ju außern vermag, fo fann allerbinge Gott bas Individuum nicht vergeffen, und es ift nothwendig, bag es ewig lebe und unfterblich fei. Barum wagt es nun ber fonft fo fuhne Berfaffer nicht, von einer Rothwendigfeit ber Unfterblichfeit ju reben? Eine Antwort barauf ju finwird bei bem absonderlichen Ursprunge ber Bebanfen bes neuen Religionsftiftere nicht leicht möglich, wenigftens wird es nicht rathfam fenn, biefem Urfprunge alljunabe auf ben Grund fommen ju wollen. Benn Moral und Detaphyfit im Leibe ihren Grund haben, muffen fie von gang jufälligen und unberechenbaren Aus und Ginfluffen abban-Auf Diesem Wege ift natürlich ber Rorper ber Sauptgrund alles Wiffens und Gewiffens. Mit naiver Treuberzigfeit erzählt ber Autor seine Ginbildungen, und legt ihnen in rührender Bescheibenheit ben Borgug hoberer Gingebungen bei.

So erfahren wir im weiteren Berlause dieser unschuldisgen Selbstbekenntnisse nicht einer schönen Seele, wie man sonst zu sagen pflegte, sondern eines vollsommenen, dem Insbividualgeiste die allgemeinen Gesete des Lebens erklärenden Leibes, daß die Engel und Dämonen unpersönliche Theilges danken der Natur und Gottes sind. So denkt sie unser tühsner Denker auf dem Grund einer durchgängigen Aehnlichkeit des göttlichen Lebens mit dem des Menschen. "Nicht alle Gesdanken", heißt es, "die in dem menschlichen Geiste aussteigen, spricht der Mensch aus, und lange zuvor, ehe der Mensch eine That vollzieht, trägt er die Idee einer That in

Wie follte baher ber benfenbe Gott nicht ungählige 3been in feinem Beifte aufglangen feben, bie er nicht fofort, vielleicht überall nicht zu wirklichen Berfonen erschafft"? Aus biefem Grunde nun, meint ber Berfaffer, "fonnen wir fchidlich bie unausgesprochenen Ibeen Gottes feine Engel nennen", wahrend bie "bamonifden Gewalten" "Theilregungen find in bem Raturforper, ber als Banges Bottes Rorper, und voll innerer harmonie ift", ba "Gott bie Damonen feiner Ratur immer wieber ju Dienern und Forberern feiner Celbftvervollfommnung" macht, mahrend "ber Menich haufig ben Damonen feines Innern unterliegt" (S. 147). Diefer Anthropomorphismus ift für einen Reformator ber Philosophie und Religion allerdings ziemlich rob, allein ber große Menschenkenner weiß, daß man, um ber Welt ju imponiren, nicht auf halbem Wege fteben bleiben barf, bag nicht bas Mögliche und Bahricheinliche, fonbern bas Abenteuerliche, Unfinnige und vollig Abgeschmadte am liebften geglaubt wirb.

Darum geht er auch in seinen Ersindungen noch weiter, und verfündet uns mit keder Stirne, "auch das göttliche Lesben wechsle, wie das menschliche, zwischen Ruhe und Bewesgung" (S. 148). Wenn daher "der Weltsörper dem unendlichen Fortschritte Gottes nicht mehr genügt", oder wie er an einem andern Orte von Gott sagt, "wenn ihm sein Körper unerträglich geworden ist", dann sinkt Gott in Schlas, tritt in das Richts zurück, um seine Kräfte wieder zu ergänzen. "Beim Erwachen lebt dann im göttlichen Geiste die unendliche Erinnerung wieder auf, er bildet sich von Reuem seinen Weltsörper aus, und weil nun gestärft, in erhöhter Bollsommenheit" (S. 151). Auch wird er sich "der früheren Ideen und der früheren Geschöpse wieder erinnern, und wenn ihr erneutes Leben zu seinem Leben paßt, wird er sie in verstätzter Weise wieder erschaffen" (S. 152).

Sehr handgreiflich in ber That, nur für die Bernunft

vollig unbentbar! Gin ehemals gewesenes Befen neu erfchaffen, heißt boch mohl nichts anderes, ale ein neues Befen erfchaffen, welches einem fruber gewesenen abnlich ift. Aber baffelbe Befen, bas fruber war, fann unmöglich neu erschaffen werben. Daffelbe Befen fann bloß in feinem Dafenn erhalten, ju einer hohern Empfindung feines Dafenns befähigt, aber nicht jum zweitenmale geschaffen werben. Das neue Befen ift ein Befen fur fich, fangt von Borne fein Reben an, fonft ift es fein eigenes und fein neues Befen. Solche Ginwendungen ber Bernunft und Logit fummern ben Berfaffer aber offenbar nicht. Er hat feine neue Lehre mit ber Ginbilbungefraft geschaffen, vielleicht im Schlafe erfunben, und beim Erwachen fich gebrungen gefühlt, feine Traume gleich mit allen ihren Ungereimtheiten aufzuzeichnen, bamit er feine merkwürdigen Ginfalle nicht etwa beim Tage vergefe fen moge. Dem Publifum, bas gar ju gerne in allen Bebicten bes Lebens, und am allerliebften auf bem Bebiete bes Beiftes, eine Lotterie feben mochte, in ber es mit geringem Einfage und leichter Dube großen Gewinn fich verfprechen fonnte, ift naturlich mit jedem Traumbuche gebient.

Ganz sonderbar wurde es sich baher ausnehmen, wenn nach solchen Einfällen, wie sie eine tollgewordene Einbildungstraft faum im Traume verfehrter erfinden fonnte, noch eine wissenschaftliche Beweissührung folgen wurde. Der Herausgeber hat daher auch mit glüdlichem Instinkte bas, was logische Begründung genannt wird, vorausgeschickt. Der Gedankengang berselben, wenn man anders unter solchen Boraussehungen von Gedanken und einem Entwicklungsgang reben darf, ift ebenso merkwürdig, wie die Theorie selbst.

Nachdem ber Verfaffer zuerft in Mitleibenschaft mit ber neueren Philosophie ben subsettiven Grund mit bem objeftiven verwechselt, und von einem Grunde bes Senns gesprochen hat, ohne zu begreifen, daß bas Senn an fich feines Grundes bedarf, sonbern nur ber Verftand einen Grund

für sein Denken sucht, wenn er sich irgend ein bestimmtes Ceyn erklaren will, fangt er feine philosophischen Operationen bamit an, bag er versucht, fich Alles, mas ift, binmeggubenten. Raturlich bleibt ihm babei Richts übrig. übriggelaffene Richts theilt er nun mit großer Runft in zwei ungleiche Balften. Die erfte Balfte ift ber nichtfeienbe Brund, bie zweite, aus ber erften umfaffenberen Balfte bervorgebenbe, fleinere ift bie nichtseienbe Folge. Beibe geboren nothwendig jusammen. Beibe machen miteinander bas unenbliche Cenn aus. Begreiflich ift, bag wenn fein Grund ba ift, auch feine Folge baraus hervorgeht, und bag eine Folge, Die nicht ift, aus einem Grunde fich ableiten lagt, ber auch nicht ift. Aber wie nun aus einer Grund und Folge . lofen Boraussenung ein wirkliches Genn foll, ift ein Rathfel, bas bem gewöhnlichen Menfchenverftanbe unlösbar ericbeint, ju bem aber unfer Autor ben Schluffel gefunden bat, welchen er freundlich ber Belt auch mittheilt. Wem es unbegreiflich fcheine, meint er, bag aus zweimal Richts Etwas werde, ber moge nur bebenten, "baß ja auch die Bergangenheit nicht fei, und ebenso die Bufunft, und bag boch aus beiben bie Begenwart entftehe" (G. 29). In der That eine Erklärung, auf die nicht so leicht Jemand gefommen mare, ba es bisher wohl auch niemand fo recht gewußt hat, bag bie Begenwart aus ber Bufunft entfteht, wenn biefe mit ber Bergangenheit fich verbindet, und baß eben biefe Begenwart nun bas wirflich Seienbe ift. Der Erfinder biefer iconen Busammenftellung hatte fich offenbar als Betterprophet am leichteften gearbeitet. Er burfte nur foliefen: morgen regnet es nicht, gestern hat es auch nicht geregnet, alfo regnet es heute wirflich; ober er fonnte als Banffpefulant fagen: ich hatte Richts und werbe Richts haben, alfo habe ich gerabe jest wirflich Etwas. Möglich, baß ber gute Mann gestern Richts hatte, und morgen wieber Richts haben wirb, wohl aber heute wirklich bei Raffa ift;

aber wenn er heute wirklich Etwas besit, so hat dieß sicher einen ganz andern Grund als den, daß er gestern Richts hatte, und morgen wieder Richts haben wird. Um diesen Grund hätte sich unser Theoretiser auch hinsichtlich der Wirtlichkeit der Gegenwart umsehen sollen. Ohne aber auch nur im Entserntesten daran zu denken, glaubt er mit seiner Analogie, die für sich selbst nicht einmal richtig, am allerwenigsten aber auf den gegebenen Fall anwendbar ist, allen Zweissel an der Richtigkeit seiner Ableitung des Seyns aus einem doppelten Richts niedergeschlagen zu haben, und fährt ganzruhig sort, zu demonstriren, daß bei der Operation des Hinwegdenkens aller Bewegung, aller Materie, alles Seyns aus ser dem Richts auch noch der Raum übrig bleibe, benn was man auch immer versuche, den Raum könne man sich eben doch nicht wegdenken.

Diefer fei zwar auch nicht feiend und unenblich, und eben barum ber Grund alles Seyns, welcher fich felbft aus bem Richtseyn jum Seyn erhebt. Sierin geht ber neue Reformator offenbar weit uber bie Borausfenung bes Theis. mus binaus, ber im alleraußerften Kalle bloß bie Welt von Bott aus bem Nichts erschaffen läßt, von biefem Gott aber behauptet, er fei immer gemefen. Wie weit fteht biefe Boraussetzung hinter ber Sppothefe jurud, bag bas Richts fich felbft erschaffe! Gold ein grandiofer Bebante ift noch nie mit biefer handgreiflichen Deutlichkeit bem Publikum vorgegeigt worben. Wie macht es aber bas Richts, um fich gur Wirklichkeit zu erheben? Es macht fich aus einem einfachen Richts zu einem boppelten Richts, und bamit ift ber große Schritt gethan und bie Erfindung gemacht, aus bem, mas zweimal Richts ift, Alles zu machen, was ift. Das Richts macht fich nämlich zuerft zum Grunbe, aber allerbings zu einem noch nicht seienden Grunde, und aus biefem nichte feienben Grunde bringt es nun die nichtseiende Folge, feine XLJ. 45

Eigenschaft hervor; ber Grund ift ber Raum, bie Folge ift bie Belt, bie von felbft aus bem Raume entfteht, eben weil nichts aus bem Grunde bervorgeht, und die Beit auch nicht ift. Diefer nichtfeienben Beit aber scheint bie Beit lang gu werben, und barum macht fie fich über ben nichtseienben Raum ber, in welchem naturlich, wie fich bas fpater von felbft verfieht, Alles, mas ift, zwar nicht ber Birflichfeit, aber ber Anlage nach enthalten ift, und gieht nun Alles, was wirklich entsteht, allmählig aus biefer Unterlage hervor. Aber fie fann ihre Unterlage nicht gang erschöpfen, folange und soviel fie auch baraus hervorzupft und abspinnt; benn ber Raum ift größer ale bie Beit. Die Gigenschaft bes unendlichen Ceyns ift barum unenblicher Fortschritt und unenbliche Bervollfommnung. Die Beit ift ber bewegenbe Beift, ber Raum ift bie unenbliche Unterlage für biefe Bewegung, ift, inmiefern er burch bie Beit erfullt wirb, Rorper bes unendlichen Cepns. Damit ift nun unfer Theoretifer allerdings über alle bisherige pantheistifde und theistische Anschauung binausgefommen.

Gefühl und Berstand sträuben sich zwar gegen die Borsstellung, Gott mit einem Körper umhüllt zu benken, wie ihn die materielle Erdrinde darstellt. Es gehört ein eigenthümsliches dichhäutiges Begriffsvermögen dazu, einen so felsengespanzerten, Steins und Erdesbedeten Gottesbörper in den Gottesbegriff auszunehmen. Eine Logist aber, die auf dem Körper beruht, wie die des Autors, vermag solche körperliche Begriffe vielleicht leichter zu fassen. Dagegen wird es dieser Logist um so schwerer, von diesem Gotteskörper endlich wegzusommen, um nun auch dem Pantheismus, der alle Raturerscheinungen als Stufen und Grund des sich steigernden Raturlebens faßt, mit der Behauptung entgegenzutreten, die Steine und alle unorganischen Bestandtheile der Erde könne man sich wohl als zum Rakrokomus oder zum Körper Gots

tes gehörig benten. Bei Pflanzen, Thieren und Menschen aber sei bieß nicht mehr möglich, weil ja sonft die einzelnen Eristenzen Theile der unendlichen Eristenz seyn mußten, was nicht möglich sei, weil sonft das unendliche Seyn aus Theislen bestehen mußte.

So fieht die Gestalt ber neuen Lehre aus, welche alle Mangel des Bantheismus und Theismus vermieden ju baben fich rühmt. Co fteht es um ihre logische Begrundung. Schaleres und Abgeschmadteres hat bisher die Beschichte unter ber Kirma von Untersuchungen über ben Gottesbegriff noch nicht an ben Tag gebracht. Es find Traume eines Bebirne, bas feine Gingebungen nur von einem Rorper, beffen Kunktionen im bochften Grade gestort fenn mußten, empfangen haben fann. Gin Grund, ber nicht ift, eine Folge, bie nicht ift, und ein absolutes Seyn als Produft beiber; eine absolute Rube, welche bie Bewegung burch Rube bervorbringt, und abnliche Ableitungen reichen wohl für jeden vernunftigen Menichen bin, ben Geifteszuftand bes Erfinbers berselben zu bezeichnen. Geht man in's Einzelne, so wird bas Gebrange abnlicher Gabe fo bicht, bag man julest glauben muß, ber Berfaffer habe fich barin gefallen, bas allerunvernunftigfte Beug jusammenguschreiben, blog um bie Bebulb bes Bublifums ju prufen, ober es fei ihm mit all ben Behauptungen burchaus nicht Ernft gewesen, sonbern es habe ihm Spaß gemacht, bas Publifum mit logischen Biberfpruden zu mpftificiren, um auf Roften berjenigen, bie fich von feinen Großsprechereien tauschen ließen, ju lachen. Daß es ihm mit folden Behauptungen Ernft gewesen, wird nur baburch einigermaßen glaublich, baß fich wirklich Leute gefunben haben muffen, die feine Reben nicht nur fur baaren Ernft genommen, fondern auch die Bluthe ber neueften Belt-Beisheit barin zu erbliden glaubten. Run ift es aber eine befannte psychologische Erfahrung, Die tief in ber Sunbhafe

tigfeit ber menschlichen Ratur begrundet ift, bag ber Mensch an feinen eigenen Ginfallen, auch wenn fie noch fo einfaltig, lappifc und abgefcmadt find, immer mehr Befallen finbet, baß Gewohnheit und Eigenliebe ihn nach und nach überreben, feinen Erfindungen objeftive Babrbeit jugufcreiben, und baß berfelbe Menfc, ber gegen feine eigenen Borurtheile und Berfehrtheiten fo nachfichtig und blind ift, fehr icarffichtig und unerbittlich ftrenge wirb, wenn es fich um bie Berfehrtheiten feiner Mitmenfchen handelt. Daß ber Berfaffer aulett feine eigenen fonberbaren Deinungen für unumflößlich gewiffe Bahrheiten gehalten, ift baher allerdings begreiflich, daß aber bie Berichterftatter ber Allgem. 3tg. und bes Korrespondenten v. u. f. D. vom 22. Oft. 1857 (Morgenblatt Rum. 543) auf diefe Difhandlungen aller menfch. lichen Bernunft, wie auf ein Meifterwerf an Inhalt und Form hinweisen und wohl gar, wie der Herausgeber, eine vollfommene Umfehr und Reugeftaltung aller religiöfen und politischen Anschauungen bavon erwarten fonnen, bas gebt über die Rraft des menschlichen Fassungs = Bermögens, wenn man nicht annehmen will, bag bei ber bermaligen Berriffenheit bes Glaubens und Wissens, bei ber bermaligen Berlasfenheit ber Religion und Biffenschaft, bei ber maßlofen Gitelkeit und Selbstsucht fo vieler politischen und moralischen, wie wiffenschaftlichen Broletarier eine gangliche Berwirrung aller Begriffe und Gefühle an die Stelle bes normalen Bus fanbes bes menfclichen Beiftes getreten fei.

Es ist in ber That nicht fehr erbaulich, in einen folchen Abgrund geistiger Berwirrung, die mit maßloser Ueberhebung gepaart ist, hinabzublicken, aber geradezu schauerlich, wenn man zugleich bedenkt, daß die Bildung unserer Jugend solchen Mannern anvertraut ist.

Rur wer jeber Religion und Sittlichfeit, ebenfo wie jeber Biffenschaft ben Abschied gegeben bat, fann an folden

Erzeugniffen ber geiftigen Blafirtheit und volligen Berlaugnung nicht bloß aller Religion und fittlichen Scham, fonbern ebenfo ber Logif und alles gefunden Menschenverftanbes Befallen finden. Dit folden Darftellungen ftellt bie Beit fich ein geiftiges Armuthezeugniß ber bebauerungewürdigften Art aus. Es ift bamit offen ausgesprochen, bag man nur bas noch begreiflich finbet, was ber völlig gebantenlofe, ber roh finnliche Menfc mabnt, mit Sanben greifen ju tonnen. haben jene Abberiten-Beisheit vor uns, die fich um fo mehr angesprochen findet, je tiefer ber Erflarenbe in ben Schlamm ber bornirten Plattheit finnlicher Borftellung binabfteigt. Dan lobt ben Berfaffer megen feiner Rlarbeit, und morin besteht biefe Rlarheit? in Worten und Bilbern, Die Jebermann befannt find, und von benen barum Jeber glaubt, fie ju verfteben, weil er ihren Sausgebrauch fennt. fahr wie die Abberiten jenem Philosophen ihren Beifall gaben, ber bie Belt mit einer Zwiebel verglich. Beil fie recht gut mußten, mas eine 3wiebel fei, fo folgerten fie, mußten fie auch die Entftehung ber Welt verfteben.

## XXXIV.

# Briefliche Mittheilungen über ben Protestanstismus in Subfrankreich.

Geschichtliches. — Albigenser. — Calvinisten. — Revolution. — Raisers und Königthum. — Organisation bes füblichen Calvinismus. — Theologische Fakultät zu Montauban. — Confisiorium. — Calvinissche Propaganda.

I.

Die Subfranzosen find ein lebhaftes, leicht erregbares Bolf; manche sagen ein eigenstnniges Bolf. Sie find, wie die Sudländer überhaupt, für die Wahrheit, wo aber ein böser Luftftrom ziehet, auch für den Irrthum zu gewinnen, und Wahrheit und Irrthum stehen da nicht lange einander gegenüber, ohne gegenseitig ihre Kräfte — nicht immer bloße Gelsteskräfte — zu versuchen. Der französische Süden gibt der Rirche die eifrigsten Rinder und der Berbreitung des Glaubens die freudigsten Wissonäre. Allein er gebar und gebiert auch die unternehmendsten Irrlehrer, und der Fanatismus versteigt sich da zu einer sonst unbekannten Sohe. Frühe schon sand der Manichäismus in diesen Provinzen Eingang; derselbe, ungeachtet manches kirchlichen Anathema, wucherte in der Stille fort und bot im dreizehnten Iahrhundert den Albigensern die Sand; oder richtiger: die Irrlehre der Albigenser war der fortgesete, bloß in einigen Punkten modificirte Manichäismus. Die

bintigen Borialle bamaliger Beit find befannt. Kreuzzüge wurden gegen bie gefährliche Sefte geprebiget; ber neu entstandene Orden bes heiligen Dominit versuchte nicht ohne bedeutenden Erfolg seine Krafte an ber Bekehrung der Albigenser, die wohl überwunden wurden, aber theilmeise in Stadten und Gebirgen fortbestanden.

Der Brotestantismus fand hierburch ein wohlbereitetes Felo por. Bu Toulouse waren es bie Studirenden ber Universität, bie verlangten, bag man ihnen prebige wie gu Genf; ju Dismes, Montvellier und Montauban wurden bie Brediger ber neuen Lehre gebort (1554), bie bas Bolf ju ben Baffen riefen, als Ronig Beinrich II. fcarfe Befehle gegen fie erließ. Es fam zu blutigen Reibungen, benen fonigliche Ebicte, Friebenstractate und fonftige Magnahmen nur auf Augenblide Ginhalt thaten, die Gemuther aber bei bem fortmabrenben Gabrungeftoffe, ben bie Brebiger ber Reform mit großer Beschäftigfeit berbeischafften und in Bewegung festen, felten einander naber tommen liegen. Die Ratholifen faben fich burch eine unbedeutende Minderheit von Meuerern unterbrucht, auf beren Scite gewöhnlich große Redheit und blinber Glaubenshaß vorberrichten. Bene wollten und konnten begreiflich ihr geiftliches Befitthum fich nicht nehmen laffen; biefe maren ber ftate Nimmerfatt, und gaben fich nur bann gur Rube, wenn fle aller Guter, aller Rirchen und alles focialen Ginfluffes fich bemeiftert hatten. Ce galt barum feineswegs bie Frage ber Gemiffensfreiheit ober einer bescheibenen Musubung bes calvinischen Betenntniffes. Goldes war ben Broteftanten jugeftanden. Es banbelte fich vielmehr um bie unbedingte Oberherrichaft ber Reformatoren, bie ju teinem billigen Einverftandniffe fich hergeben wollten. Um 30. September 1567 brach ju Diemes die protestantifche Bartholomausnacht. Dichelabe genannt, aus, mo bas Blut ber Ratholifen, Geiftlider und Laien, in Stromen floß. Brotestantifche Befchichtschreiber nehmen gern Umgang von ber Michelade, und beobachten tiefes Schweigen über bie namenlofe Grauelthat, bie nach einer formlichen Berfchworung ber Protestanten jur Ausführung fam. Ueberhaupt weisen bie Religionsfriege biefer Beit in Gubfrantreich, burch fanatifche Brediger hervorgerufen und unterhalten, folche Scenen ber Graufamteit gegen bie Ratholifen auf, bag benfelben nur bie gleichzeitigen Buthereien Beinrichs VIII. und ber "teufchen" Elifabeth an bie Seite geftellt werben fonnen.

Als später burch Ludwig XIV. bas Evict von Nantes zurückgenonimen ward, begann ber Bürgerkrieg aus's Neue. Man wirst ben königlichen Truppen unter Marschall Montrevel (1701, 1702, 1703) Grausamkeiten vor. Ohne baß wir bieselben entschuldigen wollten, so ist boch erwiesen, daß sie bloß Acte ber Wiebervergeltung waren, und an die Grausamkeiten, die in den Eevennen und anderswo, namentlich durch den berüchtigten Parteigänger und Propheten Cavalier, an vielen Tausenden unschuldiger Ratholiken verscht wurden, nicht hinanreichten. Marschall Billars, Montrevel's Nachsolger (1704), versuchte Güte und gewann das Haupt der Empörer durch Belohnung, aber bald sah auch er sich genöthiget, den unbeugsamen Sinn der Fanatiker durch Strenge zu brechen.

Bebe gunftige Gelegenheit wußten feither bie rührigen Leute ju nugen, um wieder gur verlorenen Dberberrichaft ju gelangen. Begreiflich waren bie Broteftanten bie Seele jeder liberalen und politifchen Schilberhebung, und find es noch. Es liegt in ihrem Befen ein angestammter Bug zur Auflehnung gegen jebe geregelte, befonbers fatholische Autorität. Diefe Ericheinung ift bei weitem nicht erklarbar durch eine naturliche Reaktion; fie kann nur in ber engen Bermandtichaft zwischen biefem Proteftantismus und ben bemofratifchen Brundfagen ihre Erflarung finben, was ber felige Sailer eines Tages ebenfo energifch als mahr mit ben Worten gab: alle Seften haben bas Revolutionspulver im Leibe. Die Revolution pon 1789 fand barum in ben Reihen ber fubfrangofischen Broteftanten ben tlefften Unflang. Nach bem Defrete ber Nationalverfammlung über Bulaffigfeit aller Burger ju Memtern und Barben wußten fle balb fich bes Ginfluffes zu bemeiftern, Die Ratholiten aus ben Stellen zu verdrangen, bie Nationalgarbe ausschlieflich aus eigenen Leuten zu bilben und namentlich bie Bemeinbeverwal-Mls bas Beichen ber blutigen Binrichtung an fich zu bringen. tungen von der Sauptfladt aus gegeben marb, organifirten fie regelmäßige Ratholifenbeten. Auf ben Ruf ber Führer fetten fich bie protestantischen Saue Baunage, Garbonnenque und die Cevennen in Bewegung, fturmten gegen Nismes und fullten bie ungludliche

Stadt mit Grauel und Blut (2. bis 5. Mai 1790; 13., 14., 15., 16. Juni 1790). Priefter und Orbensmanner wurden wie wilbe Thiere verfolgt und an ben Stufen ber Aliare gemorbet, 2m 15. und 16. Juni lagen bie Leichen von mehr benn 600 Ratholifen in ben Straffen umber und bem Blutbab marb erft ein Enbe gemacht, als die Nachricht einlief, es fei bas fatholifche Boll von Augen im Anguge, um ben Brubern ju helfen. Go vergingen bie Schredensjahre. Das erfte Raiferreich fonnte ben Proteftanten nicht jufagen, boch mar baffelbe faum burch bie Rudfehr ber Ronigefamilie ju Enbe, ale fie es mit beiger Sehnfucht jurudwunfchten, die hundert Tage mit Jubel begrüßten und die Ratholiken beren allgulaute Freude ob ber Wiederherftellung der alten Dinge fcwer fublen liegen. Letteres Ereignig mar nicht ohne Unrube vor fich gegangen, bie Ratholiten hatten an einigen Protestanten bas undriftliche Recht ber Wiebervergeltung geubt. Raum aber batte in Folge ber Capitulation von la Palud die fonigliche Armee bes herzogs von Angouleme fich aufgelofet, als bie koniglichen Freiwilligen, wo bie Protestanten ihrer habhaft werben konnten, graufam niebergemegelt wurben.

Die Restauration von 1815 bis 1830 zeigte fich ben Protefanten in hohem Grabe gunftig. Die jungft erfchienenen Dentwurdigfeiten bes Brafeften von Mismes, Baron b'hauffeg, geben ber Bolitif Lubwigs XVIII. bas Beugniff, bag ihre Forberungen ftete Bebor fanden, jene ber Ratholifen bagegen meiftens abichlagig beschieben wurden. Das Ministerium vermeinte fich bie erfteren fo burch Unhanglichkeit zu verpflichten, was feither eben fo erfolglos auch burch anbere Regierungen in Frankreich verfucht warb. protestantifche Bartei fcblog fich alfogleich ber Opposition in ben Stanbefammern an, fie war bie ftete Widerfacherin ber Bourbonen, und nabrte in ihrem Schoofe alle Behaffigfeiten ber Reinbe bes Ahrones. Sie half treu die Revolution von 1830 vorbereiten und überftromte von Freude, als Rarl X. in's Exil wandern mußte. Begen Nismes, welche Stabt feit lange bas Augenmert und ber Mittelpunkt ber protestantischen Faction mar, gogen wie 1790 neuerbings blutschnaubenbe Schaaren, in beren Reihen fogar Frauen ftanben; fcon theilte fich bie ungludliche Stadt wieber in bie zwei

Parteien und schien bas Blutbab unvermeidlich. Da ward, wie hundert Jahre vorher ber berühmte Bischof Flechier, ber heiligmäßige Oberhirte, Gr. von Chaffon, ber Retter ber heerbe. Er trat, seines hohen Alters, seiner Körperschwächen und der augenscheinlichen Gefahr ungeachtet, zwischen die kampsenden Schaaren, die Ratholiken hörten seine Stimme, senkten die Waffen; die Prostestanten thaten ein Gleiches, und das Blutbad unterblieb.

Diefe aufopfernbe Liebe hatte ben religiofen Dag ber Broteftanten entwaffnen follen. Balb jeboch ertonte ber Ruf : "Rieber mit ben Rreugen"! Und ungeachtet ber muthvollen Ginfprache bes Bifchofe, gab bie Louis - Philipp'fche Regierung bas Bugeftanbnig, und bie Rreuge murben allenthalben niebergeriffen. Balb auch murben ben Ratholifen bie Uebungen ber Religion außerhalb ber Rirchen in jenen Stabten unterfagt, wo ber Gig eines proteftantifchen Confistoriums mar. Die Regierung schütte dafür einen Artikel bes organischen Befetes von 1802 vor. Befagter Artifel exiftirt, nicht fo febr ju Recht, als vielmehr zu polizeilicher Ordnung, wo namlich bie Prozessionen zu Reibungen zwischen ben Confessionen Anlag geben tonnten. Die Auffrischung einer polizeilichen Magnahme, ble an gang andere Beiten erinnerte und unter ber Reftauration außer Uebung getommen war, ift ein großer Irrthum ber Orleanifchen Regierung gemefen , welche baburch bie unerfattlichen Belufte bes protestantischen Baufleins nur auf wenige Beit befriedigte, und bagegen bas glaubenstreue Bolt ber füblichen Provinzen auf bas Lieffte verlette. Wer bie fatholischen Sublander fennt, begreift, wie webe ihnen die Unterfagung der Prozessionen thun mußte; ihr reges Gemuth, bas gerne nach Außen tritt, emporte fich barob und vergag es ben Wiberfachern nicht. Ingleichen wußten bie Gegner bie Nationalgarde burch allerlei Runftgriffe aus eigenen Leuten aufammengufeten , bie Municipalvermaltung in Stabten und Bemeinden an fich zu bringen, in Aemter und Stellen fich einzudrangen. Wir haben früher schon einmal bargethan, wie von 1830 bis 1848 ihre bebendige Beschäftigfeit in allen 3meigen ber Beamtenwelt, bom Staatsminifter, Pair und Deputirten bis gum letten Unterprafetten bes Bezirfe, bie gleichgefinnten Leute genehm ju machen und festzusegen wußte, wie insonders bie Prafetturen und

Departementalverwaltungen in verhältnismäßig übergroßer Angahl ihnen zu handen kamen. Solches hatte nicht bloß im Often, fonbern auch im katholischen Suben statt, und die Louis - Philipp'sche Beriode kann als der Glanzpunkt der weitgehendsten protestantischen Goffnungen gelten. Die Regentschaft der herzogin von Orleans, ein paar Stunden dauernd, brachte den bekannten Calviner de Ma-leville auf die Ministerbank, ein Beweis dessen, was für die Kastholiken zu erwarten gewesen ware.

Raum hatte fich die Bartei im 3. 1848 von der erften Betäubung erholt, und ihre Lage überdacht, als fie ichon wieder als Gegner der öffentlichen Gewalt auftrat. Es ift erwiesen, daß ber Socialismus seine meiften und eifrigsten Bertreter bei ihr fand \*);

<sup>\*)</sup> Einzelne Anbeutungen biefes Berhaltniffes transspirirten auch in beutich : protestantischen Organen. Go warb ber Darmflabter Rirdenzeitung vom 15. Dec. 1853 aus Franfreich von einer "Anzahl gebilbeter Danner" berichtet, welche Gaupter ber republifanifchen Bartei, felbft rothe Republifaner und Socialiften gewesen, nach bem Streich vom 2. Dec. aber "im Befuhle eines leeren Bergens jum driftlichen Glauben gebracht worben feien". - Dag ber frangofifche Brotestantismus in ber That mitunter bie von unferm herrn Correspondenten bezeichnete Physicanomie getragen haben muß, fceint auch ein merkwurdiger Bericht in Belger's Protestantischen Monateblattern (1854. Jan. S. 67 ff.) ju bezeugen. "Inbem bas Bolf", heißt es ba, "von Rom fich abwenbet, fehrt es fich, man möchte fagen inflinfimäßig , bem Protestantismus gu, guerft nach feiner negativen, bann auch wohl nach feiner pofitiven evans gelifchen Seite; . . haufig tommen Leute aus bem eigentlich foges nannten Bolfe, befonbere Arbeiter, ohne bie geringfte außere Ans regung, ja oft ohne vom Brotestantismus etwas Anberes als feis nen Ramen zu fennen, bei bem Brebiger fich anzumelben und um Aufnahme nachzusuchen." Da entspinnt fich bann folgenber Dialog. Brebiger: "Aber fennt 3hr tenn bie Gefchichte unferes herrn Jefu Chrifti?" - "D gewiß, ich habe fie gelefen; fie ftebt, glaube ich, im fecheten Banbe ber mysteres du peuple." - "Aber, lieber Freund! ba mußt Ihr fie nicht fuchen, Ihr mußt bas Evangelium lefen!" - "Ich habe es auch gelefen; ein hubsches fleines

bie Paftoren schürten bas Feuer, und traten in den calvinischen Gemeinden als Leiter ber Clubs auf. Als der Napoleonische Staatsftreich 1852 ausgeführt ward, griffen dieselben zu den Waffen; die bekannten Gaue la Waunage und la Gardonnenque zogen gegen Rimes; doch fordert die Gerechtigkeit anzuerkennen, daß dießmal auch die höhere Classe der Protestanten selber den unzeitigen Eifer ihrer Religionsverwandten vom Lande mißbilligte und auf die Seite der Männer der Ordnung trat. Seither ist der Süden ruhig; es scheint, daß die Partei unter der sesther ist der Süden Ruhig; es scheint, daß die Partei unter der sesther ihr nach Napoleons III. mehr auf den Erfolg der Practiken zählt, wie selbe ihr nach 1830 so gut gelangen, und ihre Hoffnung ist wohl nicht auf Sand gebaut.

II.

Wie ift nun ber Protestantismus im sublichen Frankreich organisite? Gleich Anfangs ber Reform mußte bas Lutherthum bem Calvinismus weichen; ersteres hatte sich nicht ausprägen können, als schon von Genf aus bas calvinische Symbol gebracht ward und entschieben bie Oberhand erhielt. Lutheraner gibt es hier und ba einige; ihre Anzahl, den Calvinisten — gewöhnlich Sugenoten geheißen — gegenüber, kann kaum in Anschlag kommen.

Anmerfung ber Rebattion.

Buch, meiner Treu! von b'Esquiros von ber Linken." Als gewöhnliche Fragen folder Katechumenen führt ber Bericht noch folgenbe auf: "Richt wahr, Jean Jacques Rouffeau war Protestant?
und Robespierre? ich glaubte er sei Protestant gewesen!" — Unter solchen Umständen erklärt sich die sonderbare Neußerung eines
Protestanten aus dem füblichen Frankreich in der Berliner Protes
stantischen Kirchenzeitung vom 21. April 1855. Er beklagt den
Mangel propagandistischen Eisers dei den Pastoren, jedoch mit der
Bemerkung: "Dabei mag ihnen freilich als Entschuldigung dienen,
daß die Consisterien, zu denen die begütertsten Gemeindeglieder gezogen werden, in der Regel eine
wenig erbauliche Furcht vor den Uebertritten aus
bem Katholicismus hegen."

Mittelpunkt ber theologischen Stublen ift Montauban, Sauptort bes Departements Tarn et Garonne, von Anfang ber ein Bollwert ber Reformirten. Die theologische Fakultät ift ba angelegt, und verschiebene Provinzen Frankreichs senden ihre jungen Theologen dahin, sich auf das Pastorat vorzubereiten. Mitunter, aber selten, läßt sich auch ein Elfässer sehen, welcher dem reformirten Bekenntnisse zugehört. Strafburg mit seiner lutherisch sehn sollenden Fakultät genügt, wie es scheint, den dogmatischen Ansorderungen der calvinischen Alumnen des Elsasses, und sogar auch benen mancher Südländer, die bei den Prosessoren rationalistischer Färbung sich erbauen, und an der lutherischen Fakultät promoviren.

Die Fakultät zu Montauban besteht zur Beit aus folgenden Brosessoren: die Grn. Montet, Dekan und Brosessor ber Kirchengeschichte; Jalaguier, Prosessor der Dogmatik; de Felice, der Moral; Sardinous, der kritischen Wissenschaften; Bonifas, für griechische Sprache und Kritik bes alten Bundes; Nicolas, Philosophie, und Pedezert für griechische und lateinische Literatur. An und für sich scheint diese Einrichtung der theologischen Disciplinen nicht erschöpiend, eher mager; doch können sieben Prosessoren, wenn es tüchzige Gelehrte und übereinstimmende Geister sind, Vieles thun, und eine ziemlich beschräfte Anzahl junger Theologen hinreichend aussbilden. Allein daran, an Einstimmigkeit nämlich, scheint es sehr zu gebrechen, es sind beinahe so viel verschiedene Tendenzen als Köpfe.

Der protestantische Indisserentismus findet sich in dem frn. Dekan Montet vertreten. Der calvinische Methodismus, oder die Orthodoxie, hat als Borkampser die Grn. Jalaguier und Bedezert; der Rationalismus, der Gott die Ehre und sich den Segen gibt, zählt zu Stürmern und Mauerbrechern die Grn. Nicolas und de Felice; und damit das theologische Farbenspiel um so manigsaltiger sei, so hat auch der calvinische Pictismus in Grn. Bonisas einen gemüthlich eisernden Sachwalter gesunden. Dieß sind aber bloß die Hauptsarben; die verschiedenen Licht- und Dunkel-Schattirungen der Gerren ergeben sich erst aus tieserm Studium. Unter Methodismus ist die calvinische Orthodoxie zu verstehen. Dieselbe repräsentirt der Brosesso dat und Calvins Prädestinationslehre seinen Schülern beise Shmbol hält und Calvins Prädestinationslehre seinen Schülern beise

jubringen sucht. Er und fein gleichbenkender College Pebezert find bie Saulen ber sonft beinahe geschwundenen positiven Theologie. Beide, besonders ber erstere, scheinen human, bergestalt, daß das Prädistat "Zesuit" ihm burch die Eiserer beigelegt und er wohl auch schon bedroher ward, in den Fluß geworsen zu werden, den er überschreiten muß, um sein Landhaus zu erreichen. Eine theologische Beitschrift, durch ihn redigirt, mußte eingehen, weil die schroffen Gegensähe seiner Collegen an der Fakultät beren Fortsehung nicht gestatteten. Durch das stete Gezänke und die Parteiungen erschüttert, zog sich Jalaguier von Allem, seinen Cours ausgenommen, zurück, und lebt in der Einsamkeit. Den Einen glaubte er zu viel, Andern zu wenig.

Die Ersteren find die Rationalisten. Anerkanntes haupt ber negativen Tendenz ist der Professor der Philosophie Nicolas, bessen Borlesungen ohne Anziehungstraft wären, würden sie nicht ihrer Kritit das auf schwachen Füßen stehende Symbol des Calvinismus unterbreiten. Ihm zur Seite steht der Prosessor der tritischen Wissenschen, Sardinous; was man eigentlich unter dem Titel sciences critiques verstehe, ist nicht näher bestimmt; nur scheint er nicht auf Ausbau und Erhaltung, sondern mehr auf Riederreißen und Wegräumen zu deuten. Der Dekan der Fakultät und Schwiegervater des hrn. Nicolas, hr. Montet, läßt den Schwiegerschn gewähren, und sein Indisserentismus leistet dem Rationalismus mehr Borschub als der Orthodoxie.

Jener war auch auf gutem Wege, bas calvinische Symbol aus ber Welt ber bestehenden Dinge in Montauban wegzukritistren, als die Gefahr eine andere Partei in's Dasen rief, den Pietismus, oder richtiger eine neueste Gestaltung besselben. Der Pietismus ist die dato wohl erst durch eine Verson der Sieben vertreten, Grn. Bonisas, der jüngst seinem Bater, einem bekannten Millenarier, auf der Lehrfanzel solgte. Die Ungeheuerlichkeiten der Rationalisten hatten arges Mistrauen erregt, namentlich als der Prosessor der Moral, de Feslice, seierlich dem Methodismus den Scheidebrief gab und sich dem Rationalismus anschloß. Die Lokalconssisten kamen in Bewegung, drohten die Fakultät serner nicht mit Schülern zu beschicken und leisteten der Reaktion, welche eben die fromme Fahne entwickelte,

Boricub. Brofeffor Bonifas, obichon allein bis jest, finbet außer ber gafultat binlangliche Saltvuntte, und bei etwaiger Bafatur burfte, ba die Confistorien bei ber Professorenwahl burch die Regierung um ihre Meinung befragt werben, wohl ein zweiter pietiftis fcer Canbibat burchgefest werben, wenn inbeffen bie Ufpetten nicht fich anbern! Das Schaufelfpftem ift nämlich zu Montauban, wie an fonftigen proteftantischen Fafultaten, bas einzig mögliche. winnt eine ber brei Parteien ein Uebergewicht, fo vereinigen fich bie beiden anderen gegen fie. Lettere verfteben fich aber nur fo lange, ale ber Begner gewaltig ift, und befehben fich vom Augenblide an, wo jener ihre Beforgniffe nicht mehr erregt. Mur find bie Belebrten ju Montauban ftets um ein Decennium gegen andere Fafultaten jurud, und ber Trumpf, ber in Deutschland ober in Stragburg gefpielt wirb, wirb es fpater in Benf und endlich in ber chemaligen Befte Montalban, fruber gar berühmt burch Ritter Reinbold und bie brei anbern Sabmonsfinder.

Die theologische Literatur an der Fakultät ist nicht ergiebig. Prosessor de Felice schrieb eine Geschichte der Reformirten in Frankreich, beiläusig wie ein Camisard der Cevennen sie vor anderthalb hundert Jahren geschrieben hätte; bennoch entschuldigte er sich gegen einen katholischen Beamten dadurch, daß seine Religionsverwandten ihm allzu große Duldsamkeit zum Borwurse machten. Hr. Prosessor Nicolas gab die Biographie des Iran-Bon-St. Undre, zuerst protestantischer Pastor zu Wontauban, und im Jahre 1793 Admiral, heraus (wohl ein Bruder des ehemaligen Präsesten zu Mainz), die keine zweite Auflage erleben wird. Beide Werke sind keine Wuster der Literatur. Hr. Nicolas ist auch Verfasser einer "Einleitung in die Geschichte der Philosophie."

#### III.

Das Confistorium zu Montauban, die legitime Bertretung ber protestantischen Interessen bes Lanbesthelles, besteht aus den zehn Baftoren bes Bezirks, aus den Aeltesten des Presbyterialrathes bes Sauptortes Montauban, aus je einem Abgeordneten ber andern Presbyterialrathe nebst sieben Delegirten ber verschiedenen Pfarreien.

(Defret vom 26. Mars 1852). Das Brafibium führt bermalen or. Molines, ber in boftrineller hinficht bem Inbifferentismus hulbigt. Diefe Richtung icheint auch im Schoofe bes Confiftoriums vorherrichend zu fenn, in ber Weise jeboch, bag fie zwischen ben Rationalisten ber außerften Linken an ber Fakultat und bem wieber auftauchenben Bietismus balancirt. Der Lettere icheint fich inbeffen mehrfacher Sompathien im Confiftorium ju erfreuen, was bie Worgange bei ber Bahl zweier neuen Mitglieber im vorigen Jahre beweifen. Die Bietiften batten ben genannten Orn, de Maleville und frn. Rigail in Borfchlag gebracht; bie Dajoritat bagegen bie Grn. Barriffau und Capelle, welche burchaefest murben. Der Tempel, mo bie Bahl ftatt hatte, murde gum eigentlichen Tummelplate beiber erbitterten Parteien, und ber Rampf fette fich amifchen amei Ditgliebern nach vollendeter Babl noch in ben Strafen fort, wobei es faft ju Thatlichfeiten fam.

Der Urheber ber Spaltung, und bas wirklich anerkannte Saupt ber frommen Partei, Prebiger Recolin, jung und thattraftig, fucht burch alle Mittel bem Pietismus Geltung ju verschaffen, und es ift ihm in furger Beit Manches gelungen. Gein afcetifches Aeugere erregt Chrfurcht bei ben Confessionsverwandten, Die gutentheils ber rationalistischen Prediger mude find; er schaaret um fich bie Gifrigen, bewegt fich nach allen Seiten, um bem tobten Rorper feiner Confession bas pietiftifche Leben einzuhauchen. Dit richtigem Satt weiß er nicht allein um feine Rangel eine bedeutenbe Menge zu sammeln und burch eindringliches Wort zu begeistern, er ift auch bie Seele aller protestantischen Wohlthatigfeiteanstalten, mußte bie Seelforge am Collegium an fich zu bringen und feinen proteftantischen Collegen ju verbrangen, sucht auch in moglichfter Weise auf die Theologen an ber Fakultat zu wirken. Paftor Coquerel wurde vor zwei Jahren aus Paris berufen, um burch rationalifile fces Gotteswort ber Fatultat unter ble Urme ju greifen und ben Blaubigen ben brobenben Bietismus zu verleiben. In Privatconventikeln wurden andererfeits bie Treuen ermahnt, ben Bortragen Coquerel's nicht beiguwohnen. Die Differengen, wie man flebt, befteben, fie find tief, und behnen fich allgemach über bie Seelen aus. bie für ober wiber Bartei nehmen. Dan butet fich weislich einen Brediger zu hören, mit bem man nicht einverftanden ift; man tennt genau die Lage, wo gefinnungstüchtige Redner auftreten, und in der Zwischenzeit begnügt man fich mit Brivatgottesbienft, ben Gr. Recolin, oder einer seiner Diaconen leitet.

Co gerret ber Calvinismus an fich felber berum, und macht nur einheitliche Fronte gegen bie Ratholifen. Die frn. Brebiger, obicon fie in ber Regel feiner eigentlichen. Controverfe auf ber Rangel gegen die fatholische Rirche fich ergeben, haben inbeffen teine ber ftebenben Unschuldigungen vergeffen. Die Rirche ift und bleibt bie Broftituirte von Babylon, bie Feindin bes Menfchengeschlechtes. Mur einige rationalifirenden Lehrer, die jedem Glaubenegmang in ihrer Confession grundlich abholo find, benten billiger von ber Rirche. und fagen wohl, bag, wenn eine gottliche Autoritat in ber chriftlichen Gemeinde befteben follte, folche in ber fatholischen Rirche gu Die Controverse, fo belehret uns ein Mann, ber bie Cachlage bortlands gang genau burchichaut, mit ben Calviniften, bie Theologen nicht ausgenommen, führe zu feinem Refultat. an Aufrichtigkeit, an grundlich theologischer feble an Ginficht, Renntnig, und ber ehemalige Charafterzug bes Sugenotismus, ber unbeugsame ganatismus, beftebe noch in ben meiften Bemuthern. Buganglicher feien bie Lutheraner.

#### IV.

Der in sich vielsach zersplitterte subliche Calvinismus finbet indessen noch Zeit auf Propaganda zu sinnen. Eines der hauptmittel, und wohl das ersolgreichste, dessen sie sich in den Phrenäischen Provinzen Frankreichs bedienen, ist der hebel der Welt,
bas Geld. Man hat aus den jüngsten erbaulichen Berliner AllianzVerhandlungen ersahren, wie der prolestantische Norden, obsichon überwiegend lutherisch, dem französischen Süden, obwohl hervorragend calvinisch, die Bruderhand reicht, die sich nicht auf bloße Worte beschränkt. Die sinanziellen Mittel gehen nach Frankreich, denn man hat sich von da aus vorsagen lassen, daß die katholischen Gemüther der Resorm sehr heiß entgegenschlagen, und
ganze Gemeinden, ja halbe Provinzen nur auf die Anregung von

Außen warten, um fich fur ben Protestantismus zu erklaren. Als Exempel galt ber vor fünfzehn Jahren geschehene Uebertriet zum Genfer Protestantismus von Seite bes vielgenannten katholischen Biarrers Bruitte zu Lachapelle, Diöcese Montauban. Derselbe habe seine ganze Pfarrei der Resorm in die Arme geführt, und manche seiner Collegen warteten bloß den günstigen Augendlick ab, ein Gleiches zu thun. Daß der günstige Augenblick so lange auf sich warten läst! Was kann, ware die Lüge wahr, andere Geistlichen abhalten von solchem Schritte, wenn es ihnen kamit Ernst ist? In Frankreich ist darin völlige Freiheit.

<sup>\*)</sup> Am aroften war ber garm im 3. 1852. Db jest vielleicht wieter bie politifchen Berhaltniffe mitwirfen, mag bahingeftellt bleiben. Damale famen balb auch abfühlenbe Berichte bezüglich "ber bauernben Daffenbefehrungen". 3m Anfange fei allerbinge ber fint: mifche Anbrang oft ungeheuer, fo bag bas Comité wegen ber ju errichtenben Gebaube nicht wenig verlegen fei. "Aber biefer Bebrangniß follte es noch fur langere Beit überhoben bleiben; benn fobalb es fich nach einiger Beit berausstellte, bag bie neuen Brebiger weniger gegen Rom, bie Briefterschaft und bas fatholifde Dogma zu Felbe zogen, als gegen bie Sunbe ber herzen zc., baß fie, ftatt auf Befreiung von ber Blerarchie, vor Allem auf Bufe ac. brangen, begann bie ungeftume Bewegung, bie mehr gegen bie romifchen Orbnungen, ale gegen bie romifche Bertums merung ber evangelifchen Bahrheit gerichtet gewefen war, nach und nach abzunehmen. Dan niußte im Allgemeinen froh fenn, wenn nach einem halbjahrigen Bergubrangen, Arbeiten und Soffen ber fiebente ober achte Theil ber anfanglichen Theilnehmer gurud: blieb. Auch bas tam wohl vor, bag fatholische Gemeinden, bie fich mit bem Ortepfarrer ober mit bem Bifchof bes Sprengele um biefer ober jener Angelegenheit willen gerabe in Streit befanben, bie Berufung eines evangelischen Geiftlichen als Schred: Mittel gebrauchten, um ihre Forberung burchzuseben, wobei man benn wohl ein Dal in die Falle gegangen ift" ac. Rurg, es habe fich endlich fast bloß um einzelne, vor breihundert Jahren fcon protestantifch geworbene, bann aber außerlich fatholifirte Bemein-Belgere Brotestantifche Monateblatter. 1854. Jas ben gehanbelt. nuar. G. 127. Anmerfung ber Rebaftion.

Auf bokumentirte Angaben gestützt, konnen wir übrigens die Geschichte von Lachapelle auf ben einsachen Sachverhalt zurücksühren. Dem Uebertritt des Pfarrers folgte der einiger durch ihn bethörten Seelen, und die protestantische Gemeinde, die sich da zum Gottesblenste versammelt und durch auswärtige Prediger geleitet wird, zählt zwanzig Bersonen. Auch diese hätten sich längst verslausen, ohne die Einkunste eines Legats, das durch einen Dritten der Gemeinde Lachapelle zum Unterhalte des calvinischen Gottesbienstes vermacht und durch die Regierung gutgeheißen worden. Das sicherste Ergebnig der Sache ist das Matrimonialgeschäft des Ex-Bsarrers Bruitte, der solches zu Genf sehr glücklich durchsührte. Uebrigens sand sich selbst die Königin Viktoria von England bewogen, den Kaiser der Franzosen bei Gelegenheit der Pariser Reise um Protektion für die interessante protestantische Gemeinde Lachapelle anzugehen!

Die Propaganda zeigt sich nicht gelokarg. Die protestantisischen Armen werden sehr reichlich unterstützt, da der industriöse Calvinismus durchgehends zeitlich gesegnet ist. Dadurch werden mitunter tie katholischen Armen ungehalten, und drohen wohl auch, an der andern Krippe nach Nahrung zu suchen. Solche Bekehrungen sind möglich, aber barum noch nicht leicht; der Süd-Franzose ist ein sertiger Redner, er droht, aber ohne die Drohung in Ersüllung zu setzen.

Die gemischten Ehen werden gewöhnlich durch die Brotestanten zu proselytischen Zwecken benüt, und find ein zweites Mittel, mit einigen Schästein die kleine, von Jahr zu Jahr abnehmende Geerde zu verstärken. Der katholische Theil einer Mischehe ist auch im Suben der indisferente Theil, der protestantische dagegen der eifrige. Eine andere Ordnung der Dinge ist hierin nicht zu hoffen. Da hat nun der besonnene und wachsame Bischof Doneh von Montauban zu einer Magregel sich entschlossen, die, wenn sie auch einige saulen Glieder der Sekte in die Arme wirft, doch der religiosen Gleichgiltigkeit mancher andern die Ahure abschließt. Er versbietet, die Mischehen einzusegnen; der heterodore Theil muß das katholische Glaubensbekenntnis ablegen. Es wird die Folge zeigen, ob diese Praxis zu weniger bedauerlichen Resultaten führe, als die

Bulaffung zur Einsegnung unter dem formlichen Beriprechen ber tatholischen Kindererziehung, welches Berfprechen der lahme tatholifche Chethell so oft unerfullt läßt.

Die Propaganda ber protestantische Schriften colportirenben Reifenden hat in jener Begend, wie wir erfahren, die große Ausbehnung bis jest nicht gefunden wie anderswo. Ueberhaupt, verfichert man, hat weber die Colportage noch ihre theologische Literatur auf bas Bolt mertbaren Ginflug. Es fummert fich in Montauban unter ben Ratholifen feine Geele um bie Borlefungen ber protefantischen Fakultat; biefelben werben nicht, wie man etwa glaubt, in Universitätegebauben und unter öffentlichem Butritt, fonbern im protestantischen Seminar gehalten , wo ce Niemand einfällt , beizu-Dber richtiger: ben Seminarvorlefungen legt man bas Brabifat theologischer Univerfitatovorlefungen bei, ba fie Letteres bloß burch bas icone Conorar find, welches ben Lehrern burch ben Staat verabreicht wirb. Daffelbe ift auch in Stragburg gang und gabe; bie theologischen Borlefungen werben aus ben reichen proteftantifchen Stiftungen honorirt, und melten zugleich fur ben namlichen Begenftanb bie Staatofub.

Ein Mittel ber Ausbehnung bietet bem protestantischen Profeshtismus die Gründung sogenannter Armenanstalten, wobei auch die Steuern aus Norden concurriren. Im verwichenen Jahre schon mußte ein Bischof gegen die sogenannten protestantischen Badeanstalten an den Usern des mittelländischen Mecres, in welche man möglichst riel durftige katholische Kranke auszunehmen trachtete, in einem Rundschreiben Einsprache thun. Horres, Castres, Nice und berartige durch viele Fremde besuchten Orte sind beliebte Stationen der Propaganda geworden, wo den Katholiken neben reiner Lust und wohlthätiger Wärme auch durch die Panacee des Universalbibelglaubens das geistige Gesunden geboten wird. Derartige Liebe will besagter Bischof nicht gelten lassen und findet sich bemüßiget, für seine und fremde Diöcesanen eine Curanstalt zu gründen, wo ihr Glaube ihnen unbenommen bleibt.

In der Semeinde La Fonce (Dordogne Departement) besteht ein Institut für hilflose protestantische Mädchen, deffen eigentlicher Bwed aber mehr ben katholischen gilt, und burch Baftor Recolin

von Montauban bestens unterstützt wird. Es ist der Bersuch einer proiestantischen Barmherzigen-Schwestern-Anstalt; sie trägt den biblisschen Titel Bethesda. Unweit davon besteht eine ähnliche unter dem Namen la Fanille. Auf der Grenze der Obern-Garonne und Arriège, zu Saverdun, ist durch die nämliche Propaganda eine Ackerbau-Colonie zu Stande gekommen, die man mit katholischen Knaben, soviel man deren habhait wird, bevölkert. Den gleichen Bweck hat auch das weibliche Waiseninstitut zu Montauban. Diese Bersuche, beren Zweck den Bischöfen nicht entgehet, und die eine Nachahmung bessen sied. und andere Geschlicht, werden reichlich durch die großen Bibel- und andere Gesellschaften unterstützt, führsten aber bis jest nicht zu bedeutendem Erfolg.

Die feftefte Stupe findet bie Propaganda bei ber Abminiftration felber. Leute, die fort und fort begehren, bie nie gufrieben find, die ministeriellen Rabinete fortwährend umlagern und ihre Tenbengen durch einflugreiche Manner bevorworten zu laffen miffen, muffen endlich bie Erfullung ihrer Abfichten erreichen. Es ift barum im mittaglichen wie im öftlichen Franfreich: bie Regierung führt ben Grundfat der Cultfreiheit auf breiter Unterlage aus, und mas Napoleon jungft in feiner Ctanbribe aussprach, gefchieht und gefcah wirflich. Es gefchieht noch mehr. Allermanniglich ift befannt, bag bie rührige Minberbeit (nicht gang 1 Million auf 36 Millionen Ratholifen) fich feltener Bunft gu erfreuen bat; und nicht nur unter Louis = Philipp, fondern, wie fcon bemerft, auch unter ber Reftauration mar es Grundfat ber Regierung, gegen proteftantifche Bunfche auf bas Buvorfommenbfte fich zu benehmen. Alle Brafetten, fcreibt man une, langen mit Inftruktionen an, bie Proteftanten in jeber hinficht zu schonen und ihnen zu feiner Rlage Unlag zu geben. Sehr löblich: nur find folche Borfchriften fehr einseitig, ba benfelben bie gerechte Confequenz mangelt, gegen bie Ratholifen gleiches Maaß zu halten, und beren Intereffen nicht fpftematifch benen ihrer Begner zu opfern.

(Fortfegung folgt.)

### XXXV.

# Bilber und Stizzen über China.

#### III. Sociales Leben.

Der Nationalcharakter bes Blumenvolks. — Die Familie: haueliche Brauche; bie Ehe und die "kleinen Frauen"; die Triumphogen ber Jungfrauen und Wittwen. — Die Gefellschaft: ber Ritus ber Etiquette; die brei Nationaltalente; ber Sarg als Prunkmobel. — Die Rechtspflege. — Die Affociationen und ber Bettlerkonig. — Der Pauperismus. — Das Räuberwesen. — Die geheimen Gesfellschaften.

China ift das Land ber Contraste. Das gilt vom Reiche so gut, wie vom Bolfe. Im Besit einer frühreisen, schon vor einem Jahrtausend abgeschlossenen Cultur befindet es sich in einem unveränderlichen Stillstand, als ob der Genius mit der gesenkten Fackel darüber hingeschwebt wäre: seine Cultur ist eine Mumie. Reben dem hochgetriebenen Humanismus grafstrt die empörendste Mißachtung des Menschenlebens, neben dem Stolz auf eine reiche Bergangenheit ein Mangel alles Sinns für die Zufunft; neben einer praktischen Weltsklugheit macht sich ein kindischer Aberwis breit, neben einer stroßenden Selbstgerechtigkeit und einer unglaublichen Fertigskeit in klassischen Tugendphrasen eine gründliche Depravation



Die typische Absonderlichkeit des Chinesenthums macht fich dem Fremden physisch und geistig beim Eintreten in das Land alsbald auffällig. Das erste empfindbare Rennzeichen des Blumenlandes ift der specifische Nationalgeruch. Der Missionar Huc machte über dieses Specificum der Race folgende Beobachtungen:

"Wer burch frembe Lanber gewandert ift, hat leicht bie Bahrnehmung machen muffen, daß alle Bolfer einen ihnen eigenthumlichen Beruch haben. Go unterscheibet man ohne Dube bie Reger. bie Malapen, Die Chinesen, Die Tartaren, Die Tibetaner, Die In-Das Land felbft, ber Boben, ben biefe verbier und die Araber. ichiebenen Bolferschaften bewohnen, verbreitet ebenfo analoge Ausbunftungen, was man befondere des Morgens mahrnehmen fann, wenn man bie Stabte ober bas Land burchwanbert. Je neuer noch ber Aufenthalt in ben fremben ganbern ift, befto leichter wird man auf folche Berichiedenheiten aufmertfam; bei langerem Berweilen gewöhnt fich ber Geruch, bis er zulest gar nicht mehr bemerkt Die Chinesen finden gleicherweise an ben Europäern einen befondern Geruch, aber weniger ftart, fagen fie, und weniger unterfcheidbar, als bei ben anbern Bolfern, mit denen fie in Berubrung tommen. Es ift eine beachtenswerthe Thatfache, bag wir auf unferen Banbergugen burch bie mannigfaltigen Brovingen Chinas niemals von Jemanben erfannt worben find, ausgenommen von ben Gunben, bie uns unausgesett nachbellten und es zu wittern fcbienen, dag wir Frembe maren. Wir hatten gang bas Aussehen eines achten Chinefen , und nur ihr ausnehment feines Beruchsorgan war im Stande auszuspuren, daß wir nicht ber großen Ration ber Mitte angehörten" +).

Auch Fortune macht wiederholt die Bemerkung, daß der chinesische Haushund eine große Abneigung gegen den (wenn auch verkleideten) Fremden äußere \*\*). Hedde nennt auch den Buffelochs, das chinesische Zugthier, einen muthschnaubenden Feind der abendländischen Eindringlinge \*\*\*). Jener die Himmelskinder auszeichnende Nationalgeruch nun ist der Moschusdust. Das ganze Land, die Luft, die Menschen, die Gegenstände sind damit behaftet, selbst die von Europa eingesührten Waaren sind nach einiger Zeit vollständig davon durchdrungen. Das berühmteste Recept chinesischer Arzneikunde, die Panacee für alle Krankheiten, das Recept der rothen Pillen, zeichnet sich durch seinen starken Moschusges ruch aus.

Das geiftige Specificum bes Chinesen ift seine unerschütterliche Selbst genügfamfeit. Die vornehme Meisnung von der Superiorität seiner Nation über alle andern macht sich nicht bloß in politischen Dingen geltend, sondern auch, und wo möglich mit noch mehr Prätension, auf dem Gebiete der Cultur. Ein gebildeter Chinese sieht mit einigem Mitleid auf die abendländischen Barbaren herab, und pustet sich in einer bis an's Frahenhaste grenzenden Einbildung. Indessen, wer will ihm das am Ende verargen? Besitht er nicht die Priorität in so vielen Ersindungen, zu denen die Abendländer erst nach Jahrhunderten gelangten, und doch so entzückt darüber sind, daß sie vor Selbstbewunderung kaum zu Athem kommen und nicht aushören, sich über die späte Weisheit noch täglich in die Brust zu wersen? Um von der Ersindung der Magnetnadel, der Buchtruckerfunst, der Ino-

<sup>\*)</sup> L'empire Chinois. I. S. 24.

<sup>\*\*)</sup> Banberungen. S. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Bebbe, ber Aderbau in China. G. 37.

culation zu geschweigen, haben nicht die Chinesen das Bulver erfunden? In der Ausbildung einer Religion der Aufflärung, eines verdünnten Deismus und Moralismus, haben sie uns um zwanzig Jahrhunderte überholt, in der Erssindung des bureaufratischen Schematismus, der Literatur-Herrschaft und des Branntweins sogar um fast dreitausend Jahre. Bei all seinem Stolze auf hohe Bildung verspürt der Chinese merkwürdigerweise nicht die mindeste Luft, sie auch andern Bölferschaften beizudringen, und gefällt sich vollsommen in dem einsachen Monopol seiner Intelligenz und Cultur. Da das chinesische Bolt sich die himmlische Ration nennt, so ist es ganz in der Ordnung, daß es die Europäer die "fremden Teufel" (Fan-kwei), "Teufelskinder" (Kwei-tse) nennt.

Dem Chinesen fehlt, bei allem lleberfluß an Sittenspruden, ein großartiges sittliches Ibeal. Gein Biel ift behabige Rube um jeden Breis, und ber Leitstern feines Lebens bas Utilitateprincip. Die fublfte Ruchternheit, von einem genau abgemeffenen Soflichfeiteceremoniell umschrieben, charafterifirt feine Beltanschauung, wie feine Sandlungen. Was ift Tugend? Gine Stelle im Li-fi, bem Buche ber Riten, antwortet: "bas Ceremoniell und die Mufit inne haben, beißt Tugend befigen". Die Kormlichfeit ift bie Mutter ber Gleignerei, und gleißnerisches Wefen ift bem Chinefen fo fehr gur zweiten Ratur geworben, bag er auf biefem Bebiete Alles übertrifft, mas je hierin geleiftet worben. Die frangofische Sprache hat für diefen unvertilgbaren Charaftergug ber dinefifden Ration ein eigenes Bort erfunden: all jenes gefchmeibige, geriebene, versatile, fleinframerifche, lugenhafte Wefen faßt fie gufammen in dem Ausbruck: chinoiserie.

Roch am meiften Gehalt zeigt bas sociale Leben Chinas in ber Familie, welche an ben Reften ber ursprünglichen patriarchalischen Grundlage bes himmlischen Reichs fortzehrt. Bei keinem heibnischen Bolke findet fich bie Kindespietat so

energisch ausgeprägt, wie im dinesischen. Die findliche Bietat ift bier ein religiofer Gult geworben, und ein Berftoß gegen biefelbe hat nicht bloß bie öffentliche Meinung, sondern auch bie Befete gegen fich. Go niedrig bie Stellung ber Frau ift, ale Mutter genießt fie bie gebuhrenbe Behandlung, und ber Raifer Taofuang hat genau im Sinne Diefes Princips gehandelt, ale er in bem mehrfach ermahnten Teftamente, biejem Spiegel dinefifder Dentweije, fein pflichtgemaßes Benehmen mit ben Borten zu conftatiren fur nothwendig fanb: "Bahrend ber breifig Jahre Unferer Regierung fanben Bir bei ber Raiferin . Wittme in ununterbrochener Bunft; ließen niemals nach in Unferer Chrfurcht und Buvorfommenbeit, und erfüllten bis ju ihrem Tobe alle Bflichten ber find-In Diefer Begiehung fuhlen Wir Une frei von lichen Liebe. Der Ritt bes gaben Familienlebens ift ber jebem Tabel." Ahnencult, ber fo ausgebehnt ift, daß er eine umftanbliche Liturgie erheifcht. In allen Phafen bes Familienlebens tommt er jum Borichein: Die Abnen muffen von jedem Unternehmen und Borfommniß, vom Blud und Unglud bes Saufes unterrichtet merben. Die Ceremonie ber Mugenverleihung (Guan-li), welche ben Eintritt bes Anaben in bas Junglingsalter bezeichnet, sowie bie Schmudung ber Jungfrau mit bem Ropfput ber Frauen (3fi-li) - zwei Ceremonien, bie mit einem umfaffenben Ritus von Proftrationen, großen und fleinen Berbeugungen, Sandwafdungen, Beinausgie-Bung, Raucherungen, Ginfleibungen und Borlefung von Site tenregeln im Beifeyn mehrerer Bermandten vor fich gebenfollen mit ber Borftellung ber jungen Berfonen in ber Ahnen-Rapelle beginnen und schließen. Die Formel, welche bei ber erftern Ceremonie ber Sausherr liest, besteht in ben Worten : "Der R. R., Sohn bes R. R., hat heute bie Feier ber Einfleidung begangen, und ich erfühne mich baher, ihn bei biefer Beranlaffung perfonlich vorzustellen." Rach ber Ceremonie ftellt fich ber Eingefleibete feinen Eltern, fowie ben

angesehenen Mitgliebern seines Geschlechts vor. Am Tage nach ber Feierlichfeit schickt sich ber junge Mann an, die gestemenden Bisten zu machen. Die Schmudung der Jungfrau fällt in der Regel mit der Berlobung zusammen, und der Tag der Feierlichfeit wird ber Auswahl des Brantigams überlassen. Es muß nämlich ein glüdlicher Tag gewählt wers ben, wozu man sich im Kalender Raths erholt \*).

Weitläufiger noch find die Berlobungs : und Hochzeits. Ceremonien, Die ebenfalls mit ber Borftellung in ber Ahnen-Rapelle ihren Beginn nehmen und mit einem Kestmable schließen, wobei die Ahnen mit Libationen und Opferspeisen bedacht werben. Einen formlichen Cober aber füllen die Borfcriften fur ben eigentlichen Tobtencult, von ber Sterbeftunbe und ber Bestattung an bis ju ben Jahres, und Gafularfeiern. Borgeschrieben ift bie Tobtenflage, vorgeschrieben ber Ritus ber Tobtenmable. Die Bestattungsceremonien werben mit verschwenderischem Brunt ausgeführt. Die Trauerfleidung ift weiß von Ropf bis ju Bug, buchftablich, benn auch die Souhe muffen fo gut weiß feyn, ale bas weiße Bopfband. "Die dinefifden Gebraude", bemerkt buc biegu, "fteben beinahe immer im geraben Begenfat ju ben europaifden, man mußte alfo billig ermarten, bag weiß bort bie Farbe ber Trauer sei." Die Zeit ber Trauer für Bater ober Mutter foll brei Jahre bauern; ju Gunften ber Beamten ift fie jedoch auf fiebenundzwanzig Monate reducirt worben. Bahrend biefer Beit tann man nämlich feinen öffentlichen Dienft ausüben, und die officiellen Beziehungen eines Mandarins er ift verpflichtet, fein mit ber Welt find unterbrochen; Umt zu verlaffen, felbft ein Staatsminifter foll bie Bermaltung mit ftiller Burudgezogenheit vertaufchen. Ueber die verschiebenen Opfertage bes Ahnencults laffen wir ben Ruffen 3mehtfoff iprechen:

<sup>\*)</sup> Arbeiten ber ruffifchen Befanbtichaft. I. S. 131-140.

"Nach bem Buche Bffall wird ben Borfahren eines Baufes: Uraltervater, Urgrofvater und Grofvater, in allen vier Jahredzeiten geopfert. Rach ben Borfchriften Afchen - fu . gfui muß man bem erften Uhnen feinen Saufes am Tage ber Wintersonnenwende ein besonberes Opfer, Bichu-gfu, barbringen, mit beffen Ramen man ben Begriff "Stammvater" verbinbet. Um Tage Lietichun, b. i. . am erften Fruhlingstage, muß ben entfernten Borfahren, b. h. denen, welche unter bem Urahn und über bem Uraltervater fleben, ein Opfer gebracht werben. Im neunten Monate wird ein Berbft-Dpfer nur benjenigen Borfahren gefeiert, welche im Laufe ber Beit aus ber Berfammlung der Bausgeifter ausgeschloffen worben finb, und damit verbindet fich zugleich an demfelben Tage ein Opfer vor ben mirtlich im Saustempel befindlichen Abnen, noch außer ben gewöhnlichen Opfern, welche biefen Letteren ju Unfange ber vier Jahreszeiten gebracht werben. Es gibt auch Opfer, welche man an ben Sterbetagen ber Borfahren verrichtet, befigleichen 'Opfer auf ber Grabftatte, am Tage Bin-min (Rlarheit), und Opfer an ben Beburtetagen ber Ahnen, fowie endlich befondere Opferfeierlichfeiten gur Beit ber jabrlichen Boltofefte (Bfe-gi). Berfonen, welche befondere Uhnentempel bei ihren Baufern haben, führen mit Gorgfalt ihre genealogifchen Regifter, und beobachten ohne Broeffel sammtliche Opferceremonien nach ben Borschriften des Buches Bffa=11" \*).

Daß übrigens auch biese am tiesten wurzelnde Sitte bes chinesischen Bolks, tros verschiedener Erleichterungen, im Abnehmen begriffen sei und die Ahnenkapellen seltener werben, wurde bereits im früheren Artikel hervorgehoben. Immerhin bleibt es ein merkwürdiger Widerspruch, daß, während die Reichsreligion von der Unsterblichkeit der Seele nichts weiß, in dem Todtenopferdienst Sittenreste vorliegen, welche unzweiselhaft auf dem ursprünglichen Glauben an ein zufünstiges Leben bastrt sind. Grörer sindet die Lösung des

<sup>\*)</sup> Arbeiten ber ruffifchen Gefandtichaft ju Befing über China. I. S. 234.

Rathsels in ber Annahme, daß das Bolf ber Chinesen in ber Urzeit einer anfänglichen Geisterreligion, dem Schamanencult (ber alten Turanier), angehangen habe . Jebenfalls find sie ein Zeugniß mehr, daß ber Glaube an die Unsterblichfeit zu ben Urtraditionen des Menschengeschlechts gehört.

Die Che ift fur ben Chinefen eine Bflicht, Die wieberum bem Princip ber Ahnenverehrung entfließt; benn ohne Rachfommenschaft fterben, mare ein Mangel an Bietat gegen bie Chelofe Manner find beghalb im himmlischen Reiche eine Seltenheit. Rach ber berrschenden Sitte bilden frube Beirathen bie Regel; auch fommt es feineswegs felten vor, baß Checontrafte icon vor ber Beburt ber funftigen Gatten von ben Sauptern zweier gamilien abgefchloffen werben. Die heirath ift eine Sache ber Convention. Die Braut wird gefauft. Statt nämlich eine Ditgift mitzubringen, muß fie ibren Eltern vielmehr burch eine größere ober geringere Summe abgehandelt werben. Ift biefes Pfandgelb hinterlegt und angenommen, fo gilt ber Contraft als abgefchlof-Diefe Sitte macht bas junge Mabden ju einem Banbelbartifel, ber an ben Deiftbietenben verfauft wird, und bie Stellung ber Frauen ift bemnach eine fehr untergeordnete und bemitleibenswerthe. Die gange Erziehung bes Dabchens ift eine burre Borbereitung auf ihr bereinftiges Dienftverhaltniß. Abgeschloffen, ale Dagt behandelt, faft ohne Unterricht, wachst es in muhfeligem Dienft heran, bis es eines Tages Dann wird es jur einem fremben Manne verlobt wirb. Sochzeit festlich hergeputt, um nach ber Bermablung auf's neue in die alte bemuthige Stellung gurudjutreten. Mann fann seine Frau ungestraft schlagen, verhungern lasfen, verfaufen ober, was nach Suc's Berficherung in ber Broving Tichefiang vorfommt, für eine langere ober fürzere

<sup>\*)</sup> Urgefdichte bes menfclichen Gefchlechts. I. 279.

Beit vermiethen. Die vom Gefet gebulbete Bolygamie ift nicht geeignet, bas traurige Berhaltniß biefer Geschöpfe ju verbeffern; fie macht vielmehr ben hauslichen Unfrieden unter ben an fich muntern und gutmuthigen Wefen feshaft, und ben Rrieg ber hauptgemablin mit ben "fleinen Frauen" Es ift vielleicht nicht ohne Bezug, bag bas Schriftbilb, welches eine Berfon weiblichen Gefclechts bebeutet, zweimal neben einanber gestellt Banf und Streit, breimal wiederholt vollige Unordnung bedeutet; Die brei Bilber von Beib, Sand und Befen jufammen geben bann ben Begriff einer verheiratheten Frau. Diefe binggemäße Bebandlung des Beibes ftellt benn auch ihre fittliche Berth. schätzung auf einen sehr niedrigen Brad. Ein dinefisches Sprichwort fagt: "Man muß feine Frau boren, und ihr nicht glauben." Meifter Ting, ber Geleitführer Buc's burch bie Broving Szestschuen, ein Brachteremplar von einem volltoms menen Chinesen, behauptete, daß die Frauen feine Seele haben, und fonnte recht herglich lachen über die gegentheilige Anficht bes Diffionare. Am Schluffe ihrer Unterredung über biefen Begenstand bemertte er: "Wenn ich nach Saufe fomme, werbe ich meiner Frau fagen, baß fie eine Ceele habe; fie wird nicht wenig erftaunt fenn!"

Die erste Gemahlin genießt barin einen Borzug vor ben "kleinen Frauen", daß nicht bloß ihre eigenen Kinder, sondern auch die der lettern sie allein als die rechtmäßige Mutter zu verehren und anzureden haben; die Kinder der Rebsweiber tragen auch nur für die officielle Mutter Trauer. Bei Ueberschuldung eines Hauses werden die "kleinen Frauen" mit den Möbeln verkauft; die officielle Gemahlin allein bleibt (nach den King) frei mit ihren Kindern und mit denen der versteigerten Frauen. Wenn daher die Hauptgattin hübsch und gewandt ist, so mag sie über die andern ein sehr desportisches Regiment sühren. Ovan, der Versasser des Buches: "Canton, un coin du celesto empire", war im Hause eines

Randarins vom rothen Knopfe Augenzeuge, wie Madame Li, die erfte Gemahlin des Obermandarins, einer langsamen Kebsfrau, welche einen ihrer Befehle nicht punftlich genug vollzog, ein paar so derbe Badenstreiche gab, daß weißer und rother Puder aus dem Gesicht aufstob. "Die arme Kebs-Frau, gleichfalls ein reizendes Wesen, zog sich schluchzend in einen Winfel zurück, und feine ihrer Colleginen wagte es, gegen diese Behandlung zu protestiren. Wir hatten auch ans dere Proben von dem häuslichen Despotismus der jungen Dame: in ihrer Gegenwart waren die Rebenfrauen voll scheuer Chrerdietung, sie erlaubten sich feine Freiheiten, ohne sormlich dazu ausorisitt zu seyn, und sie mußte erst das Signal zur Heiterseit geben, bevor man sich Scherz und Gelächster erlaubte"\*). Eine etwas humanere Stellung der Frauen sand Fortune in den Theefarmen.

Die weiblichen Mitglieber haben bier viel mehr Freiheit, als unter ben hohern Rlaffen. Gle haben fleine (Rlump = ) Fuge, wie gewöhnlich, find aber nicht gezwungen, barum zu Saufe figen zu bleiben, ober verhindert, fich Fremde anzuseben und mit ihnen zu fprechen. Rommt man freilich als Frember ploglich und unerwartet in ein folches Gehöft und fieht eine Menge Frauen unter ber Beranba bes Saufes eifrig fpinnen, weben, ftiden ober fur bie Ruche fcha-Ien und reinigen, fo fliegen fie bei ber erften Ueberrafchung freis schend auseinander, wie eine Beerde Rebhuhner, und werfen in ber haft wohl auch Stuhle und Tifche um. Diefen Schrecken verbreitete und erlebte ich baufig in ber erften Beit, doch allmählig legte er fich, als man wahrnahm, bag ich ein civilifirtes Wefen wie fie felbft fei. Diefelben Damen, bie ich zuvor erschreckt und verscheucht hatte, luben mich fpater oft ein, mich zu ihnen gu feben, und prafentirten mir mit eigenen ichonen Banben eine Taffe Bahrend ich trant, arbeiteten, plauderten und lachten fie gang unbefangen weiter, als mare ich meilenweit von ihnen" \*\*).

<sup>\*)</sup> Magazin fur bie Lit. b. Ausl. 1857. Rum. 145.

<sup>\*\*)</sup> A Residence among the Chinese. S. 98.

Die Frauen von Su-tschaussu, einer Provinzhauptstadt, welche sich überhaupt großer Berühmtheit erfreut und als bas irdische Paradies des Chinesen gilt, stehen in dem Ruse, die schönsten im ganzen Lande der Blumen zu seyn, und nach der Bersicherung Fortune's verdienen sie diesen Rus. Sie sind ebenso reizend als elegant, und der einzige Fehler, den ich sinden konnte, waren die kleinen verunstalteten Füße, und die Mode, ihr Gesicht mit Puder weiß zu färben" \*). Das aber ist eben eine chinesische Schönheit.

Der Buftand ber Erniedrigung treibt die Frauen bisweilen zu verzweifelten Schritten, und mit Gifer fieht man in neuerer Zeit viele einer Sefte zuftromen, welche ihnen bie Boffnung einer beffern Butunft eröffnet. Es ift dieß bie Cefte ber Abstinenten ober Pflangeneffer, welche namentlich in ben füblichen Provinzen großen Bumache gewinnt. Frauen, welche fich in biefe Genoffenschaft aufnehmen laffen, verpflichten fich burch ein Gelubbe, weber Fleisch noch gifc au effen, fonbern blog Pflangenfoft. Die Gefte tragt fich mit bem Glauben ber Seelenwanderung, und bie Frauen hoffen, wenn fie bie Belubbe beobachten, nach bem Tobe aus ber Bein ihres Geschlechts erlost, und als manuliche Befen wiebergeboren ju werben. Diefe einzige Soffnung fpornt fie jur Beharrlichkeit in ben Abtobtungen. Bu bestimmten Beiten bes Jahres halten bie Genoffenschaften Broceffionen nach oft weit entlegenen Bagoben. Die Gette ber Pflanzeneffer, vielleicht bie am wenigsten bepravirte von allen im himmlischen Reiche, ift ftreng organisirt und in Compagnien getheilt, bie überall eine lebhafte Thatigfeit fur Profelytismus entfalten. Der Direftor besucht von Beit ju Beit seine Abtheilung, wobei er alle biejenigen ber Correftion mittelft bes Stockes unterwirft, beren Banbel nicht mufterhaft gewesen, und nach brei vergeblichen Correftionen fie ausftößt. Sobann ertheilt

<sup>\*)</sup> Banberungen in China. G. 133.

er seinen Genossen eine breifache Ermahnung: erstens, ein gerades Herz zu haben, wie Fo; zweitens, den Wandel durch Vernunst und Gerechtigkeit zu regeln; drittens, äußern Anstand zu begbachten, d. h. nicht ohne Roth den Kopf zu wenden. Die Sekte sieht im Often das Land des Unheils, im Westen das Land des Koils\*).

Bei ber angebeuteten Stellung, welche bem weiblichen Befchlechte im Allgemeinen jufallt, ift es eine mertwurdige Erscheinung, bag bas Beharren im jungfraulichen Stanbe bei ben Chinesen eine große Auszeichnung erfährt. Bahrend es bem Manne gur Schanbe angerechnet wirb, wenn er ehelos bleibt, wird bagegen ein Mabchen, welches nicht heirathen will, um beständig bei ihren Eltern ju bleiben, nach ihrem Tobe mit großem Bomp gefeiert. Daffelbe geschieht auch einer Bittme, welche aus Ehrfurcht fur bas Andenfen ihres Mannes auf eine zweite Che verzichtet. Es werben ihnen Monumente errichtet, mogu alle Eltern beifteuern, meift Triumphbogen aus Stein ober Solg, Die mit Sculpturen von fabelhaften Thieren und Pflangen aller Gattung vergiert merben; auf bem Frontispiz verfundet eine Inschrift die Widmung an bie Jungfrau - ober Bittwenschaft, mabrent bie beiben Seiten mit bem lob ihrer Tugenben verfeben finb. "Diefe Triumphbogen", bemerkt Buc, "find fehr häufig an ben Begen, bieweilen auch in ben Stabten ju treffen. Ringpo, einer bevolferten Safenstadt in ber Broving Tichefiang, ift eine lange Strafe vollftanbig von ahnlichen Dentmalen gebildet. Sie find alle aus Stein und von einer reichen, großartigen Architeftur; bie Schonheit ber Sculpturen hat die Bewunderung aller Europäer erregt, Die fie feben tonnten." Auch Fortune fab ju Schao = bing . fu viele zierlichen Ehrenpforten, zum Andenken an tugenbhafte Frauen

<sup>\*)</sup> Broullion, Mémoire. S. 170. — Huc, L'empire Chinois. II. S. 237.

errichtet, "bie, nach ber Angahl ber Baumerfe zu urtheilen, in biefer Stadt ungewöhnlich gahlreich fenn muffen." Achtung por bem jungfraulichen Stande erweist fich als eines ber wirffamften Forderungemittel für bie Berbreitung bes Christenthums. Das lob ber driftlichen Jungfrauen findet fich oft im Munde ber ungläubigen Chinefen. vor allen helfen jenem gräuelhaften llebel fteuern, bas feine Burgel ebensowohl in ber Uebervolferung, als im Aberglauben hat, dem Rindermord, indem fie bie unglücklichen Rinder bem ihnen bestimmten Schidfale entreißen, in Bflege nebe men und erziehen. Broullion führt hiefur aus Riang nan rufrende Beifpiele an, namentlich von der 65 jahrigen Laomomo (b. i. alte Tante), welche alle Werfe ber Charitas gegen Rrante, Urme und Rinder übte, Jungfrauen wiederum ju Behrerinen herangog, andere in ber Rranfenpflege und Behandlung ber kleinen Kinder unterrichtete, und so bei Heis ben und Christen sich großes Ansehen erwarb \*).

Das gefellschaftliche Leben Chinas bewegt fich innerhalb ben fein ausgesponnenen gaben ber sprichwörtlich
gewordenen dinesischen Etiquette, wofür der Li- fi, ber
Ranon ber Sitten, bas ausgiebige Gesethuch bilbet. Für
alle Bortommnisse bes täglichen Lebens, selbst über das Sigen, Geben, Stehen, Effen, Schlafen, Sprechen, Beinen u. f. f., ist den Menschen das entsprechende Betragen
vorgezeichnet, und ein wohlerzogener Chinese hat auch die
subtilsten Rüancen davon inne. Die Unterweisung der Kinder in diesen für einen himmelsburger wichtigen Dingen
beginnt schon sehr frühzeitig \*\*).

Eine Bifite \*\*\*) bei einem Manne ber guten Gefellichaft

<sup>\*)</sup> Mémoire. S. 206-217.

<sup>\*\*)</sup> Billiams, Reich ber Mitte. I. 2. S. 497.

<sup>••••)</sup> Suc nennt die Chinesen les hommes les plus visiteurs de la terre. — Le Christianisme en Chine. II. S. 149.

erforbert Brunblichkeit im savoir-vivre. Der Besuchenbe läßt fich mehrere Stunden juvor in bem betreffenden Saufe mittelft eines Billets anmelben; bas Billet ift, je nach Rang und Refpett, ein größeres ober fleineres Blatt von rothem Bapier, welches mehrmals eingebogen, und auf ber zweiten Ceite bie gemalten Schriftzuge enthalt, beren Große nicht minber von ben Umftanben bestimmt wirb. Auf eine icone Sorift halten die Chinefen große Stude: ein eleganter Ralligraph ober (nach ihrer Bezeichnung) Binfel ift immer bewundert. Wenn man bem Tao-tai, bem Diftrifteprafibenten, einen Besuch abstattet, ift es erforberlich, daß die Balanfine, in benen man erscheint, von vier, anstatt wie gewöhnlich von zwei, Rulis getragen werben; zwei Diener geben baneben, und ein britter ift fcon eine Biertelftunde vorangefcidt, um bie Anfunft ju melben. Der hausherr empfangt feinen Baft in befter Rleibung an ber Sausthure. Beim Gintritt in ben Empfangsalon beginnen bie Complimente: mit einem Schritt rudwarts neigt man fich gegen feinen Baft, bis bie Sande ben Boben berühren. Dft will ber Gaft bie Chrenfeite verlaffen, mas aber ber Sausherr mit ben Borten verwehrt: Bustan, ich barf es nicht magen! Darauf erneuerte Reverengen. Gind es mehrere Gafte, fo werben bie Complimente fo oft wiederholt, als es Berfonen find. Das bauert nach Umftanben ziemlich lange, und mahrend biefer Beit fagt man fich nichts anderes als: Bu-fan, Bu-fan. Für eine besondere Soflichfeit gilt es, wenn man die Stuble mit fleinen Teppichen bedect; in biefem galle macht man fich gegenseitig neue Complimente. Roch ift aber bas Complimentirbuch nicht erschöpft. Die Bafte find nun bei ihren Sigen angelangt, aber Jeber weigert fich, ben hoberen Blat einzunehmen: also weitere Soflichfeiten. Endlich macht man einen Budling gegen ben Stuhl und nimmt, nach Erichos pfung aller Artigfeiten einer guten Erziehung, ben langft porbezeichneten Plat ein. Alebald wird nun Thee fervirt.

Der hausberr berührt bas Theebrett und fpricht: Tfing. tica, belieben Sie Thee ju nehmen, worauf Alles heran-Der herr nimmt eine Taffe mit beiden Sanden und prafentirt fie bem Bornehmften, ber fie ebenfalls mit beiben Banben empfangt; bie übrigen Gafte greifen erft nach einigem Bogern gu. Cofort macht bie gange Gefellichaft mitfammt ben Taffen figend eine tiefe Berbeugung bis gum Boben, mobei es naturlich unfein mare, einen Tropfen ju vericutten. Die Eingelabenen trinfen in mehreren Malen langfam und zusammen, um die Taffen nachher auch zu gleicher Beit auf ben Boben ju ftellen. Bei großer Sige nimmt alebann ber Gaftherr feinen Kacher und macht eine Berbeugung mit ben Borten: Tfing : fchen, belieben Sie Facher gu nehmen. Jeber greift nach feinem Facher, und es mare unartig, es nicht ju thun, weil in biefem Salle Reiner einen nahme. Ein noch gröberer Berftoß mare, die Conversation mit etwas Anderem als gleichgiltigen Dingen auszufüllen. Die eigentliche geschäftliche Beranlaffung bes Besuchs wird erft gegen bas Enbe ber Bifite mit ein paar Borten erles bigt. Fortune bemerkt einmal, daß bei dinefifder Unterhaltung die Sitte berriche, Die Borte besjenigen ju wiederho. len, bem man antwortet; eine andere Artigfeit bestehe barin, nach bem Alter bes Gaftes fich ju erfundigen, und bilbe in ber Regel eine ber erften Fragen. Der Baft erhebt fich querft, ungefähr mit ber Rebensart: 3ch habe Sie gelangweilt! Bon allen Complimenten, welche die Chinesen fich machen, meint Abel Remufat, nabere biefes fich ber Bahrbeit am häufigften. Es folgen fich alebann biefelbe Reibe von Budlingen, wie bei ber Anfunft, und vom Sausberrn auf ber linfen Seite bis jum Balanfin begleitet, giebt fich ber Baft unter unaufhörlichen Tfing, Tfing jurud. Diefe Geremonien erleiben im Gingelnen noch gablreiche Mobififationen je nach Rang, Amt, Alter, Berühmtheit bes Gaftes.

Abbe but hat an ben Chinesen brei besondere Talente

fennen gelernt: ein eminentes Ruchengenie, benn fie leis ften in gaftrosophischen Dingen Bunberbares; ein außerorbentliches Talent für theatralifche Darftellungen: es fei ein Stud Affe in ihrer Ratur; endlich ein medicinisches Talent: fie feien Alle ein wenig Merate. Die Bunberlichfeis ten ihrer Tafelfreuben find befannt, und die Berichte ber neueren Reisenden über die feltsamen Gerichte, über die Bahl ber Bange, bas Intermeggo einer scenischen Aufführung u. bal. lauten noch völlig übereinftimmenb mit ben Aufzeichnungen ber Reisenden aus einem früheren Sahrhundert. Begenfat dinefischer Sitten ju ben abenblandischen tritt auch in ihren Gewohnheiten beim Effen hervor, ale: bas Diner mit bem Deffert zu beginnen und mit ber Suppe zu beenbis gen; ben Bein heiß und noch bampfend aus Borgellanbedern ju trinfen; ftatt ber Gabel und bee Deffere fich zweier fleinen Stabden zu bedienen; zwischen ben verschiebenen Bangen feinen Blat ju verlaffen und ju rauchen; Die Speifestabden in die Sohe ber Stirne ju erheben, und fie boris gontal über feine Taffe zu legen, um ber Gefellichaft anguzeigen, bag man fatt ift. Gine Bafthoflichfeit befteht auch barin, ein Stud mit ben eigenen Speifestabchen auf feinen Teller zu nehmen, und seinem Rachbar elegant in ben Mund ju beforbern, wogu ohne 3meifel ein dinefifcher Appetit gehört. Fortune beschreibt seine ersten Bersuche in ber Sandhabung ber Speifestabden mit ergreifenber Anfchaulichfeit:

"Die ganze Versammlung muß höchst erstaunt gewesen sehn über die linkische Art, wie einige von uns ihre Speisestächen handbabten, und bei aller ihrer Göflichseit bemerkte ich, daß sie sich bes Lachens nicht enthalten konnten, wenn nach wiederholten Verssuchen ein kleiner wohlschmedender Bissen wieder auf den Teller zurücksel. Ich kenne Weniges, was so unangenehm und zugleich lächerlich wäre, wie der erste Versuch, mit chinesischen Speisestäden zu effen, namentlich wenn der, welcher es versucht, den ganzen Vormittag auf den hügeln herumgewandert und schrecklich hungrig ist. Man faßt die Stäbchen erst so, daß sie zwischen dem

Daumen und Beigefinger ber rechten Sanb balanciren, bann bringt man fle junachft mit ben Spigen vorfichtig einander fo nabe, bag noch gerade genug Raum bleibt, um den Biffen bagwifchen zu fchieben, biefer wird bann zierlich gefaßt; aber ach, indem man bie Dand aufhebt, entschlüpft eine Spige ber anbern ber Lederbiffen und unfere hoffnung fallt wieber auf ben Teller gurud, ober mobi gar in einen andern Teller, ber auf bem Tifche fteht. Bieber und wieber wird biefelbe Operation verfucht, bis ber arme Reuling alle Bebuld verliert, die Stabchen in voller Bergweiflung wegwirft und einen Borgellanlöffel ergreift, mit bem er leichter ju Stande fommt. In folden gallen find die Chinefen felbft febr guvortommend, obwohl in einer Beife, bie bem Gefdmade eines Europaers nicht immer jufagen mochte. Wenn ber chinefische Freund bie Berlegenbeit bemerft, in ber fein Baft ober Tifchgenoffe fich befinbet, jo langt er voller Freundlichkeit und Boilichfeit über die Safel beruber, ergreift mit feinen eigenen Stabchen, Die er eben erft aus bem Munde gezogen, ben gewünschten Biffen, und legt ihn auf ben por jenem ftebenben Teller, und bie Boflichkeit erforbert, bag man fich bebanft, und bie Gabe annimmt und aufigt" \*).

Für ein gang ausnehmenbes Beiden von Berthicabung wird es angesehen, wenn ein Chinese mit seinem Tischgenosfen bie Blate wechselt, wie es ber Chinese Suang, ein Graduirter und Groß Rnopf, bem frangofischen Gesandtschaftesefretar Kerriere le Baper bei einem biplomatischen Diner machte. Der Lettere ergablt: " Suang erhob fich vom Tifche und ließ mir bebeuten, bag er fur ben Reft des Diners Ramen und Sig mit mir vertauschen wollte. Es ist das allem Anfcheine nach ber bochfte Beweis von Freundschaft. 3ch ftand alfo auf und nahm an ber fleinen Tafel Des faiferlichen Commiffare Plat, indem ich jugleich Freund Suang mit meinem dinefisch gemodelten Ramen Fe-li=le anredete, mabrent er mich Suang nannte, und fcmeichelnd behauptete, ich hatte gang und gar bie Buge und Manieren eines vollenbeten Chinefen" \*\*).

Bon bem theatralifchen Gefchid ber Chinefen mag

<sup>\*)</sup> Banderungen in China. S. 82.

<sup>••)</sup> Une ambassade française en Chine. S. 258.

bier soviel bemerft werben, daß es feine Burgel in ber unübertrefflichen Rachahmungegabe biefer Ration, Rahrung in der allgemeinen Baffion für Romodie und Gaufler-In allen achtzehn Provingen, in Dorfern und Städten jeden Range, bei Boch und Rieder, überall begegnet man berfelben leibenschaftlichen Borliebe fur Schauftude. Es gibt faum ein Städtchen, bas nicht fein Theater bat; biefes ift gewöhnlich ber Bagobe gegenüber errichtet, bisweilen bildet es fogar einen Theil berfelben. Rein Ereigniß begleitende Aufführung eines Schaufpiels geht ohne die vorüber. Die Beforberung eines Mandarins, eine gewinnreiche Sandelbunternehmung, bas Aufhoren bes Regens ober ber Durre, jedes gludliche ober ungludliche Borfommniß muß nothwendig von einer theatralifchen Borftellung begleitet seyn, die in der Regel von einem Mandarinen, von reichen Brivatmannern, von Gefellichaften veranlagt und bezahlt wirb. Der Borgug, ber bem dinesischen Schauspiel nachgerühmt wird, ift die naturaliftische Treue und Bahrheit, die fich bis in's Minutiofe erftredt. Dagegen foll bie Scenerie erbarmlich fepn, und die Moral nicht immer die beste. Den Krauen ift es nicht gestattet, ju fpielen; ihre Rollen merben von Rnaben und jungen Mannern ausgeführt. Dafür erlaubt ihnen die Sitte, auf dem Seile zu tanzen und im Circus fich zu produciren. In beiden Kunften entfalten fie fo une gewöhnliche Beschicklichfeit, baß man taum begreift, wie fie fich mit ihren fleinen verfrummten Rugen auf dem Seil und zu Pferde in ben schwierigsten Evolutionen halten fon-Mit diefem Sang ber Chinefen fur Schaustude hangt auch ihre pprotechnische Manie gusammen. Feuerwerte find in China fo haufig, fo beliebt, fo allgemein, bag ein Reis fenber ausruft: "man tonnte glauben, bas dinefifche Reich fei eine einzige große Feuerwert- Fabrit".

Was die Medicin anbetrifft, fo fann fie in China Jedermann ohne Beiteres mit vollfommener Freiheit ausüben,

und ein wenig pfuschen Alle. Wer etliche Receptbucher getefen und einigermaßen mit ber Romenclatur von Arzneimitteln prunten fann, hat bas Recht, fich unerschroden feinen Mitmenschen anzubieten, "um fie ju beilen ober ju tobten". Die medicinische Brazis ift baber besonders bie Domane fur Baccalauren und Staatsbienft Abfpiranten ohne Ausfict; aber bei ber allgemeinen Concurreng ift bie Stellung eines Arztes feine fehr geachtete und, mas für einen Chinefen noch folimmer ift, fie nahrt ihren Dann nicht, obgleich ber Argt immer jugleich Apothefer ift. Bei einer Ordination wird vor Muem querft über ben Breis ber Argneimittel Berathung gepflogen und fo lange gehandelt, bis ber Argt-Apothefer fich au einem ansehnlichen Rabatt berbeiläßt. Mitunter fommen auch recht seltsame, aber bas dinesische Wesen bengalisch bes leuchtende Dinge vor.

"Wenn ber Doftor - Apothefer fein lettes Wort gefprochen und entschieben erflart hat, bag gur Rettung bes Rranten ber Gebrauch eines bestimmten Seilmittels mabrent einer bestimmten Brift unumganglich fei, bann tritt ber Familienrath gufammen. In Begenwart bes Rranten felbft legt man falt bie Frage über Leben und über Tob vor; man gieht in Ermagung, ob es, in Unbetracht eines allzu vorgerudten Alters ober einer Rrantheit, Die wenig hoffnung bieter, nicht beffer mare, fich bie Musgaben zu erfparen, und bie Dinge gang gemachlich ihren Lauf geben zu laffen. Rachbem man einen genauen Ueberschlag ber Roften gemacht hat, Die gum Unfauf vielleicht unnuger Beilmittel barauf geben mußten, ergreift ber Rrante oft felbft bie Initiative mit ber Erflarung, bag es beffer fei, bas Belb gurudzubehalten, um dafür einen - Sarg von befter Qualitat zu bestreiten. Da es boch fruber ober fpater geftorben febn muß, fo erfcheint es ben Leuten als eine gang naturliche Sache, auf ein paar Lebenstage mehr zu verzichten, um mit ben bieburch erzielten Erfparniffen ein fcones Begrabnig ju In biefer fügen und fo troftlichen Ausficht fchickt man ben Argt fort, und lagt noch in mabrender Sigung ben Sargfabritanten rufen" \*).

Es find une icon bisher im dinefischen Leben manche Erscheinungen begegnet, welche im schneibenben Gegensat

<sup>•)</sup> Huc, L'empire Chinois. II. S. 12.

jum europaifchen Befchmade fteben; nichts aber weicht fo febr von unfern Begriffen ab, ale bie dinefifche Anfchauungemeife in Sachen, welche auf ben Tob Bezug haben. Sarg ift im himmlifden Reich ein Gegenstand bes gurus, ber Coquetterie, und mit einem iconen Carge Jemanden ein Beident ju machen, gebort jum guten Zone. Leute verfeben fich mit einem geschmadvollen Sarge bei Beiten, und bewahren ihn im Sause als Brunkmöbel. Babl und bie Qualitat bes Sarges ift barum eine Sache von erheblicher Bichtigfeit. Gin dinefisches Sprichwort befagt: "Um auf Erben gludlich ju feyn, muffe man in Suticau geboren seyn, in Canton leben und in Liau-ticau fterben"; benn in ber ersten Stadt finden sich bie schönften Leute, im zweiten die reichften Lurusartifel, in ber britten bie fconften - Sarge \*)! In minderbemittelten Saufern fucht man wenigstens bem Sterbenben bie Benugthuung ju verschaffen, por bem Scheiden noch einen Blid auf seine fünftige Bohnung merfen ju tonnen, indem man fich beeilt, ibm einen Carg ju faufen und benfelben jur Ceite feines Bettes aufzustellen. Auf bem Lande pflegt man ben Schreis ner ju rufen, um bem Sterbenden bas Daß ju nehmen, und fobald ber Roftenpunkt in's Reine gebracht ift, lagt man Solg holen, welches fofort im Sofe, gang in ber Rabe bes Rrantenzimmers, gefägt wirb. Alles das geht ohne Emotion und mit ungerftorlicher Rube vor fic. Auffallend ericien bem frangofischen Diffionar bie Rube bes Chinefen, wenn es bem Berfcheiben jugeht. Er flirbt gemeiniglich mit unvergleichbarer Sorglofigfeit. "Das ficherfte Rennzeichen, baß es jum Enbe geht, ift, wenn fie nicht mehr . nach ter Bfeife verlangen. Wenn die Chriften uns ju bem letten Dienft eines Rranten riefen, verfehlten fle nicht uns ju fagen: ber Rrante raucht nicht mehr! Es war bas eine For-

<sup>\*)</sup> Billiame, Reich ber Mitte. I. S. 77.

mel, um uns anzubeuten, baß bie Gefahr bringenb und feine Beit zu verlieren fei"\*). Um so geräuschvoller ift in folchen Augenbliden bas Benehmen ber Berwanbtschaft.

Wenn ber Rrante in Die letten Buge fommt, und er entweder jung ober überhaupt geliebt ift, fo beginnt in biefem Momente eine ber feltsamften Scenen, bie Seelenjagb. Indem man nämlich bie Trennung ber Seele vom Rorper als einen gang mechanischen Proceg betrachtet, als die Flucht ber Seele, ber es im Rorper verleidet ift, fo trifft man Unftalten, biefelbe jur Bernunft ju bringen, b. f. jur Rudfehr in ben Rorper. Buerft im Guten. Man bittet, man befchwort, läuft ihr nach, macht ihr Borftellungen, fest ihr in einbringlichen Anreben bas Glud und bas Unglud auseinander, bas von ihrem Borhaben abhänge. Man brangt, man fcmeichelt, man ruft: fomm gurud, fehre um! was hat man bir gethan? Da es ungewiß ift, nach welcher Seite fich bie Seele aus bem Staube macht, fo verfolgt man fie nach allen Richtungen. Ift die Seele obstinat, so wird zum zweiten Mittel gegriffen, zur Einschüchterung. Man schreit aus Leibesfraft, lagt Betarben los, breitet bie Arme aus, ifr ben Beg zu versperren, schlägt nach ber Flüchtigen in den Wind, wie mit ber Rlappe nach einer Fliege. Gin besonders fache verständiger Seelenjäger wittert sie endlich aus und ruft zu Bilfe: Cie ift babinaus! und Alles rennt bergu. Reue Un= ftrengungen. Man weint, feufat, lamentirt; Die Schreie verftarfen fich in allen Tonarten, die Petarben platen noch rafcer; man bereitet ber armen Seele eine entsegliche Ragens Mufit, und verfett ihr in allmöglichen Gestifulationen fogufagen Rippenftoge. Um ihr, für ben Fall ber Befehrung, ben rechten Weg nach bem verlornen Korper ju weisen, verfehlen die Leute nicht, fich mit Laternen zu bewaffnen, ba bie Seele besondere bie Dunfelheit benütt, um ju entwischen.

<sup>\*)</sup> Hac, L'empire Chinois. II. S. 44.

Das ift die Seelenjagd. Es gibt für den seltsamen Brauch eine eigene Berson, die den Proces leitet. Za pao ist der Titel dieses Bohlbestallten, der auch dei sonstigen Anlässen, bei Hochzeiten, Begrähnissen 2c. als Spektakelmacher sigurirt, und die hiebei üblichen Kraftstude aussührt \*).

Den bebenklichften Stand bei einem unglücklichen Ausgang der Krankheit hat der Arzt, namentlich wenn er die Heilung des Patienten früher zuversichtlich verheißen. Richt
nur daß ihm die Bezahlung der Medizinen, die den versprochenen Erfolg nicht hatten, gewöhnlich vorenthalten wird: Anklage, Gefängniß, Geldbuße, Bambushiebe stehen ihm in Aussicht, wenn er es nicht vorzieht, sich bei Zeiten unsichtbar zu machen.

Der naturgemäßefte Sterbefall tann feboch auch für ben Unbetheiligten gefährliche Folgen haben, nämlich vermoge ber ftrengen Berantwortlichfeit, welche bas dinefifche Befet hinfictlich ber Leichen ftatuirt. Wenn es fich ereignet, daß ein Mensch, bekannt oder unbekannt, außerhalb feines Saufes auf frembem Eigenthume vom Tobe überrascht wird, so macht das Gesetz ben Eigenthumer des Orts, wo die Leiche fich befindet, dafür verantwortlich. Mag es wo immer feyn, im Walbe, im Felde, an der Hausthüre — der Befiger ift verpflichtet, Anzeige zu machen, und burch genugenbe Erflarungen fich vom Berbachte ber Schuld ju reinigen. mag er dieß nicht hinlanglich, was von dem Ermeffen ber Bermandten bes Todten abhangt, fo broht ihm Broces, Bermögenererluft, felbft bas Tobesurtheil. Dan begreift allerbinge, bag ein Bolt, bei bem bas Menschenleben fo menig geachtet ift und burch fein religiofes Princip Schut genießt, burch eine brafonische Juftig gebandigt werden muß; aber es ift nicht minder begreiflich, wie leicht die Bosheit, die Sab-

<sup>\*)</sup> Huc, L'empire Chinois. II. S. 248 ff. — Broullion, Mémoire. S. 170.

fucht, die Rache biefes Gefet ausbeuten tann, wie fehr baffelbe auf ber anbern Seite bagu angethan ift, bas Mitleid gegen bas Unglud ju erftiden. Reifenbe, bie erfranfen, find ber Gefahr ausgesett, aus Mangel an Silfe und Pflege elend ju Grunde ju gehen. Buc fah es mit eigenen Augen, wie ein Raufmann einen Rranten, ber auf ber Schwelle feines Latens in Dhumacht gefallen mar, unter Thranen befcwor, bag er fich boch bie Dube geben mochte, ein wenig entfernt von feinem Saufe zu fterben. Wirklich raffte fic ber Arme auf, ließ fich von einem Borübergehenden ein Stud weit helfen, und batte bie Befälligfeit, seinen letten Seufzer erft mitten auf ber Strafe auszustoßen. Chinese die hochfte Rache gegen eine verhafte Familie ausuben mill, fo handelt er faft unter bem Schute bes genannten Befetes: er braucht nur verftohlenerweise ber betreffenten Kamilie einen Leichnam in bas Saus ober ben Sof zu legen. Wir laffen über einen folden Fall Buc felbft reben:

Ein Bagabund trat in bas Magazin eines großen Sandlungehaufes, und wendete fich unmittelbar an ben Chef bes Baufes mit ben Borten: Raffenvermalter, ich brauche Gelb und habe feins; ich bitte bich, leibe mir ein wenig vom beinigen; ich weiß. eure Gefellichaft ift reich. . . Das verbachtige Beficht und ber freche Ton biefes Menfchen ichuchterten ben Raufmann ein, fo bag er es nicht magte, ibn binauszujagen. Er reichte ihm zwei Ungen Silber bin \*), indem er ihm boilich fagte, ba tonne er eine Saffe Thee trinfen. Der Bettler, hiernber ungehalten, fragt mit feder Unverfchamthelt, ob man glaube, ein Dann wie er tonne fich mit zwei Ungen begnügen! Das ift mohl wenig, erwiderte ber Raufmann, aber wir fonnen nicht mehr thun; ber Bandel geht nicht, Die Beiten find Schlecht, heutzutage ift alle Welt arm. — Wie? rief ber Bettler aus, ihr anbern alfo auch, ihr feib arm? In biefem Falle behaltet eure zwei Ungen, ich bin ein billiger Dann und will nicht haben, bag ihr hungers fterbet. . . . Dit biefen Worten entfernte er fich, indem er einen wilben Blid auf ben Raufmann warf. Undern Tage ftellte er fich wieder in ber Strafe

<sup>\*)</sup> In China wird bas Gelb gewogen. "Jebes Ding in biefem civiliffirten Land, fei es Silber ober Golb, Ganfe ober Frofche, muß gewogen feyn", fagt Fortune.

und vor dem Magazin ein, wobei er ein kleines Kind in seinen Armen hielt. Kassenverwalter, rief er, Kassenverwalter! Dieser, der sogleich seinen Bettler wieder erkannte, sagte ihm lächelnd: Ah, da bist du ja wieder, es hat dich gereut, nicht wahr? und du kommst, um deine zwei Unzen zu holen. — Nein, ich komme nicht, um etwas zu holen, versetzte der Bettler; im Gegentheil, ich will dir ein Geschenk machen. Da, nimm, das ist, um dein Geschäft vorwärts zu bringen! . Wit diesen Worten saste er das Kind, stieß ihm ein Messen! . Wit diesen Worten saste er das Kind, stieß ihm ein Messen! in die Brust, warf es ganz blutend in den Laden, und slüchtete sich in raschen Sähen durch Kreuz- und Duergassen davon. Das Kind gehörte einer Familie, welche mit dem Handlungshause verseindet war. Dieses war damit vollskändig ruinirt, und die vornehmsten Theishaber des Geschäftes hatten lange Zeit in den Gesängnissen zu schmachten ".).

Eine fo icauerliche Beife dinefischer Rache bietet nebenbei einen machtigen Bebel für die Willfur einer habfuche tigen Bureaufratie. Auch gewinnen bie bunflen Schlagschate ten folder Gefeteszuftande baburch feine lichtere garbung, baß, wie man fich erinnert, Civil- und Criminalproces in ben Sanden eines und beffelben Mandarins liegen, ber que gleich ber Bolizei, ber Bermaltung und ben Kinangen por-Ein einziger Richter und fein Bertheibiger — bamit ift Alles gefagt. Richt bloß bie Strafarten find grausamer Ratur bei biefer civilifirten Ration, sonbern noch mehr bie Inquifition, welche bie Tortur in haarstraubenden Methoben jur Anwendung bringt, und es ift fcmerlich eine Uebertreibung, wenn Williams behauptet: "bie Angahl ber Berfonen, welche unter ben Inftrumenten bes Scharfrichters fterben, fei wohl nicht bie Salfte berjenigen, welche an ben Kolgen ber Tortur und ber Entbehrungen im Rerfer umfommen" \*). Das Bolf pflegt benn auch von einem Manne, ber in bie "Rlauen" ber Polizei gefallen ift, zu fagen: "bas Fleisch ift unter bem Sadmeffer". Der Bambus aber ift bas A und D ber dine fifchen Rechtepflege.

Die Blume ber Mitte thut fich bagegen auf manche focialen Freiheiten etwas ju gut, die mit ben übrigen

<sup>\*)</sup> L'empire Chinois. II. S. 34 ff.

Buftanben wenigstens contraftiren. Die Chinefen haben Bewerbefreiheit im ausgebehnteften Ginne. Man fann ohne weitere Behinderung jedes beliebige Sandwerf ausüben, jede webes Sanbelegeschäft unternehmen, man fann ben Beruf eines Schullehrers, wie ben eines Argtes antreten : ju feis nem biefer Geschäfte ift eine Concession, ein Batent, eine amtliche Ermachtigung nothig. China befitt ferner bas Recht ber Kreizugiafeit innerhalb bes himmlischen Reiches. einem Ende bes Landes bis jum andern, burch alle achtzehn Brovingen fann ein richtig bezopfter Chinese obne jeglichen Unftand manbern und nach Belieben fich nieberlaffen; weber ein Bolizeibiener, noch ein Manbarin werben ihn anhalten ober jur Rebe ftellen, um ihm ben Bag abzuverlangen: benn obaleich und China in mancherlei Erfindungen juvorgefommen ift, den Paß hat es noch nicht erfunden. Dagegen ift Die Auswanderung in fremde gander verboten, ober wenigftens burch empfindliche Restriktionen erschwert; man weiß aber gleichwohl, bag die dinefische Race ben inbifchen Arcipel überftromt und bevolfert, und ihren induftriofen Unternehe mungegeift bis nach Californien verpflanzt hat. Gleicherweise haben bie Chinefen bas Recht ber Affociation, bas fie namentlich für industrielle 3wede eifrig in Unwendung bringen. Schachern ift ein Raturtrieb bes Chinefen, und wenn er nur einige hundert Capefen beifammen bat, fo muß er auch fogleich an einer fleinen Spefulation fich betheiligen. Diefer Trieb ber Affociation ift im Reiche ber Mitte fo ftart, baß fogar bie Bettler ihre Gefellichaften haben.

Wenn in andern gandern Bereine fich bilben, um ber Armuth und bem Bettel zu fteuern, so zeigt uns China, um fich in seinen Contraften consequent zu bleiben, bas Widerspiel bavon in seinen organisirten Bettlergenoffenschaften. Die Armen selbst nämlich treten hier zusammen, und

<sup>\*)</sup> Billiams, Reich ber Mitte. I. 2. 6. 409.

ordnen sich in Rotten und Compagnien, an deren Spige ein "König" steht, vom Staate selbst als Bettlerkönig anerstannt. Diese Bettlerbruderschaften verzweigen sich über das ganze Reich, haben ihre besonderen Satungen, und sind mit gewissen Privilegien ausgestattet, wohingegen ber BettlersKönig die Verantwortung für die "legale" Aufführung seiner Banden, dieser Armee in Lumpen, trägt.

"Der Bettlerkonig ju Befing ift eine mabre Dacht", fagt Buc. "Es gibt bestimmte Tage, wo er berechtigt ift, feine gablreichen Rotten in's Feld zu ftellen, und fie gum Almofensammeln ober vielmehr zum Marodiren in bie Unigegenben ber hauptftabt auszusenden. Es brauchte ben Binfel eines Callot, um ben burlesten, conifchen und ordnungelofen Aufzug biefer Armee von Urmen zu schildern, welche ftolz zur Eroberung eines Dorfes ausgieht. Dahrend fie fich allerwarts wie ein wilber Beufchreden-Schwarm verbreiten und burch Budringlichfeit Alles einzuschüchtern sich befleißen, beruft ber Ronig die Borfteber ber Dorfer und fchlägt ihnen vor, fich mittelft einer Abfindungefumme von ben gräulichen Preffern zu befreien. Nach langwierigen Berebungen ftellt fich entlich ein Bergleich beraus. Das Dorf gablt fein Brandfchabungegelb, und die Bettler gieben ab, um fich laminengleich auf einen andern Drt zu flurgen. Diefe Bettlerhorben bringen bisweilen giemilich reiche Ernten von ihren Streifzugen nach Baufe. Alles geht zuerft durch bie Bande bes Ronigs; er vollzieht fofort bie Bertheilung unter feine Unterthanen, Die übrigens in ben Grundfagen bes Communismus, ja fogar bes Fourierismus febr bewanbert zu febn fcheinen. Dan macht in Europa Unfpruche auf bas Monopol ber großen und neuen Ideen; manche Leute werben fich gedemuthigt fublen, wenn fie feben, bag Affaten, Chinefen, feit geraumer Beit gewiffe Deinungen in Praxis umzugeftalten wiffen, welche erft feit geftern in bem machtigen (phosphorescirenben) Behirn abendlandischer Philosophen ausgehectt worben" \*).

Dhne Zweifel, wenn ein begeisterter Fourierist sich bie bankbare Muhe geben wollte, nach Beking zu reisen und bort bas Ri-mao-fan sich anzusehen, er wurde mit großer Genugethuung die Ibeen verwandter Seelen in Scene gesett finden. Das Ri-mao-fan oder bas "Haus zu den Hühnersedern" ist ein chinesisches Phalanstere, bestehend aus einem einzigen ungeheuren Saale, bessen Raum seiner ganzen Ausbehnung

<sup>\*)</sup> L'empire Chinois. II. S. 376.

nach ein einziges Klaumbett einnimmt. Hieher wenden fich bie Bettler und Bagabunden, wenn fie um eine Berberge verlegen find, um allba bie Racht jugubringen, wofür fie etwa einen Bfenning zu entrichten haben. Jung und Alt, Manner und Frauen mit Rind und Regel fonnen fich einfinden und, wo es Jedwedem beliebt, in bem Colleftivbett fich warm niften. Die riefenhafte Befammtbede, bie über Tag am Blafond aufgehängt ift, wird Rachts, wenn Alles fich gelegt bat, an Rollen über bie Schläferheerbe berabgelaffen; fie ift mit einer Menge Bocher verfeben, bamit bie Schläfer ihre Ropfe burchfteden und ohne 3mang ichnarchen Bei Tagesanbruch wird biefes Unicum von einer Dede wieber gehift, jeboch erft, nachdem Borfichts halber mit bem Tam-tam ein Signal gegeben worben; benn ohne biefes Merkzeichen, welches ben einzelnen Inwohner einlabt, feines Rovfes mabrgunehmen, fonnte es leicht einem gangichlafer begegnen, mitsammt ber Dede galgenartig in bie Sobe gebift ju werben. Rach bem wird bie gesammte Brut flugge, Beber erlegt feine tarifmäßige Sapete, und ber Bettlerborft entleert fich bis jum Abenb \*).

China ift, wie es oben hieß, das Land der unbeschränten Gewerbefreiheit: und nirgends tritt der Pauperismus in einer so kläglichen und grauenhaften Gestalt auf, als eben im himmlischen Reich. Die Zahl berer, die jährlich im Elend verhungern und erfrieren, ist übermäßig groß. Die Charität kennt der Chinese nicht, gleichwie ihm auch die Dankbarkeit unbekannt ist; er gibt nur, um sich einer Plage zu entledigen. Als die Hauptursachen des Pauperismus nennt Huc die Fahrlässigfeit der Regierung und die Uebervölkerung; als mitwirkende führt er außerdem an: das Spiel, besonders in den untern Klassen, wo es die zur Manie ausartet, und mehr im Süden; die Trunksucht, vornehmlich im Norden, wo viele Spirituosen leidenschaftlich genossen werden; und

<sup>\*)</sup> Huc, L'empire Chinois. II. S. 378.

endlich bie Lüberlichkeit, welche von bem Lad ber Etiquette nur ichmach bebedt merbe.

Die officielle Chrung ber Agricultur in China ift welt-Um breiundzwanzigften Tag bes britten Monbes, b. h. gegen Ende Marg, begeht ber Raifer feierlich auf bem geheiligten Ader bas Bflugfeft, mahrent fpater bie Raiferin bas Beft ber Seibenraupe vollzieht. Reis - und Seibenprobuftion find bamit ale bie vorzüglichsten Culturzweige bes Blumenlandes erflart, und foweit die Steuern in Naturprobuften geliefert werben, find fie in Reis und Seibe zu entrichten. Gleichwohl finden fich in manchen Brovingen (g. B. Riangefi), befonbere ba, wo große Seen und Bluffe bie Bevolferung ju Sandel und Induftrie ablenten, noch anfehnliche Streden Landes, welche unbebaut liegen, und bie Regierung hat entweder den Billen ober die nothige Intelligeng nicht, folde Begenben nugbar ju machen. Nach Hede be's \*) Berechnungen, welche wenigstens theilweise auf Ilntersuchung an Drt und Stelle beruhen, ift ein Achtel ber Bobenflache mit ber Sauptnahrung Chinas, mit Reis, bepflangt, ein zweites Achtel unfruchtbar ober mit Solz, Saibe und Bestein bededt; die übrigen feche Achtel follen fur Bieb-Beiden, Garten und fonftige Gulturen (Thee, Geibe 2c.) verwendet feyn. Die Berftudelung bes angebauten Bobens ift übermäßig groß, fo baß jener mehrfach gebrauchte Ausfpruch in einem fehr pragnanten Sinne Bahrheit gewinnt: "ber Aderbau fei in China Gartenbau". Das gand ber Blumen hat wenig Bald, also theures Solz, und die Biebe Bucht ift febr gering.

Baufige Ueberschwemmungen, und in beren Gefolge Mißernten, helfen bie Roth vollends ausweiten und bei einer bichten Bevolferung bis zur Bergweiflung fteigern. Benn auch in folden gallen ber Ctaatefcat einigermaßen in's Mittel tritt, so wird boch nicht einmal die momentane Ab-

48

<sup>\*)</sup> Der Aderbau in China, von Bebbe. Leipzig 1853. XLI.

bilfe in Birflichkeit erzielt; benn anstatt in bie Sanbe ber Armuth und ber fcreienden Roth, mandert bas ararifche Beld in die flaffenden Tafchen ber ebenfo habgierigen als betrügerischen Manbarine, und nur ein Minimum gelangt an fein eigentliches Biel. Mit unerbittlicher Sarte werben bagegen von benselben Mandarinen bie Steuern eingetrie-Noth und Bedrudung begen Biele jur Biberfeslich. feit; bie Entschloffenften greifen jur Bewalt, es bilben fich Banben, welche bie Lofalfaffen plundern und die Reichen brandschaten. Diefes Rauberwefen ift in China formlich und im großen Maßstabe organisirt. Bom Rauber zum politischen Rebellen aber ift nur ein Schritt, und bie chinefifche Geschichte fennt mehr als einen Kall, wo von folchen Raubern eine Dynaftie gestürzt wurde. Bu Baffer nicht minber als zu gand ift bas Banbenwesen ausgebildet. Seitbem vom vorigen Raifer bie Aenberung getroffen wurde, baß bie Steuern, welche fruber gang in Raturproduften einguliefern maren, wegen bes fostspieligen Transports ju einem Theile in Geld erhoben werben, haben fich Taufende von Diconfen, Die feit unvordenflicher Beit zu biefem Transport verwendet worden, in Seerauberschiffe umgewandelt, und eine organifirte Biraterie ift erftanben, welche bie Ruften plunbert, Ernten und Krachten rauberifch überfallt.

Mit dem Räuberwesen in engster Verbindung stehen die geheimen Gesellschaften, die alle Elemente der Gahrung ohne Unterschied an sich ziehen. Sie kommen schon früh in der chinesischen Geschichte vor, und unter mancherlei Ramen, wie: die Theeseste, die Vereinigung der himmels. Königin. Die mächtigste, im großen Gesetbuche namentlich verbotene, hieß "Basserlisten-Sette"; sie veränderte in der Folge ihren Ramen in Tienti-hoei, d. i. "die Bruderschaft des himmels und der Erde", und in Sanho-hoei, d. i. "die Gesellschaft der drei Bereinigten"\*). Diese selber verzweigen

<sup>\*)</sup> Williams, Reich ber Mitte. I. 2. S. 391. — Ausland. 1857. Rum. 34. S. 809. — Unfere Zelt. L. S. 680.

fich bann wieder unter verschiedenen Bezeichnungen in Rebenvereine und Logen. Der Zwed aller fann ungefähr bahin zusammengefaßt werden: Bernichtung der herrschenden Dynastie, und Bereinigung aller Himmelsburger unter einer gemeinsamen gereinigten Religion und unter einem einheimischen Herrschergeschlecht von altchinesischem Blut. Im Einzelnen verfolgen sie ihre Ziele mit mannigfaltiger Regsamteit.

Die Bruberichaft bes Simmels und ber Erbe hat eine communiftische Tendeng. Die Armuth, ber Drud, bas Glend follen aus bem lanbe ber Blumen verschwinden, bie Sohne bes Mittelreichs follen ein Bolf von Brudern werben, und eine allgemeine Gludseligfeit entftehen. "Die Sonne mit ihrem ftrahlenden Untlig, Die Erbe mit ihren reichen Schaben, die Welt mit ihren Freuden ift gemeinschaftliches Gut, welches jur Beftreitung ber Beburfniffe von Millionen nade ter Bruder aus ben Banben ber Taufenbe gurudgenommen werben muß." Sie finden felbft, bag bas Broblem ein schwieriges und gefahrvolles fei, barum empfehlen fie ftilles . Arbeiten, vorläufige Sugfamteit gegen bie Manbarine, Befanftigung ber Polizei mittelft Gefchenten. Sind einmal bie Bweigvereine in allen Stabten und Stabtlein großgewache fen, und bie Bruber ju einer großen Beeredichaar vereis nigt, bann ift ber Blan reif, und bann burch Blut und Brand jum Gieg!

Der Dreisaltigkeitsbund ist in funf hauptlogen gestheilt: die Mutterloge in der Provinz Kokien mit der schwarzen Fahne; die andern in Ruangtung, in Junnan, in hustung und in Tschekiang, mit der rothen, fleischfarbenen, weißen und grünen Farbe. Diesen Provinzlogen ordnen sich die Nebenlogen in Städten und Dörfern unbedingt unter: Der Eid, den ein neu eintretendes Mitglied zu schwören hat, wird unter allerlei symbolischem Beiwerke mit Blut bestegelt, und die aus sechsundbreißig Artikeln bestehende Eidessormel enthält unter Anderm die Worte: "Ich schwöre, das ich wes

ber Bater noch Mutter, weber Bruber noch Schwester, wester Weib noch Kind, sondern die Brüderschaft allein anerstenne; wohin diese führt, dahin will ich solgen, und was sie anstrebt, will ich anstreben, und ihr Feind soll der meisnige seyn." Die Mitglieder unterstüßen einander, wie Wilsliams sagt, "sowohl bei guten als bosen Handlungen, doch beschirmen sie, wie sich schon aus ihrem Charafter schließen lätt, öfter Uebelthäter vor gerechter Bestrafung, als sie uns glüdliche Mitglieder unterstüßen".

Die chinesischen Geheimbunde ober Hoeis haben wie die Freimaurer geheime Erfennungszeichen, hauptsächlich am Berseinsstegel, welches mit symbolischen Charasteren versehen ist. In den meisten Zeichen ist die Dreizahl die wiedersehrende Figur: seinen Sonnenschirm, seine Tasse Thee hebt der chinesische Freimaurer mit drei Fingern auf; mit drei Fingern geschieht der Händebruck, und in der Unterredung sucht er die Zahl drei bildlich und sprichwörtlich, wo es angeht, unterzudringen. Sagt bei der Begegnung Giner "Ing", d. i. Huld, so antwortet der Andere "Hiung", d. i. Trupp, und sie erkennen sich als Brüder. Auch der Zopf ist ein Wahrzelchen des chinesischen Freimaurerthums: beim Eintritt in ein Haus faßt der Bruder seinen Zopf mit der rechten Hand, und zwirdelt ihn von der Linken zur Rechten.

Diese Geheimbunde schuren unausgesett die glimmende Unzufriedenheit, und bei allen Lofalunruhen haben fie die Hand im Spiel. So spielen sie denn auch in der gegenwärtigen Revolution, welche genau dieselben Schlagworte führt, eine bedeutende Rolle, und nur aus dieser lange vorbereitteten, weit verzweigten Conspiration kann die ungewöhnlich rasche Ausbreitung des Aufstandes vollständig erklärt werden.

#### XXXVI.

# Der feligen Emmerich Leben Jesu Christi .).

Als Clemens Brentano im Herbste bes Jahres 1833 bie am Todeslager zweier ber edelsten Bischöfe Deutschlands, Sailers und Wittmanns, unternommene und im Hause eines auch schon Dahingegangenen, des Cardinals Diepenbrock, vollendete Arbeit: "Das bittere Leiden unseres Herrn Zesu Christi nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Kartharina Emmerich" — mit Sorge und Jagen dem katholischen Bolke dargeboten hatte, da siedelte er von Regensburg nach München über mit dem Willen, hier auch die übrigen Gessichte der Gottseligen für den Druck vorzubereiten, und so die ihm durch höhere Fügung gewordene Lebensausgabe zu lösen. Er hatte neun Jahre gebraucht, um sich von der Wunde, die ihm der Tod Anna Katharina's geschlagen, zu erholen, um

<sup>\*) &</sup>quot;Das Leben unferes herrn und heilandes Jefu Chrifti." Nach ben Gesichten ber gottseligen Anna Kathas rina Emmerich, aufgeschrieben von Clemens Brentano. Mit einer Einleitung vom herausgeber. Erfter Banb: vom Tobe bes heiligen Joseph bis jum Schluß bes erften Jahres nach ber Taufe Jesu im Jordan. Regensburg, Papier, Drud und Berslag von Friedrich Puftet. 1858.

fich an bie ihm in ber beiligen Ginfamfeit zu Dulmen fremb geworbene Belt wieber ju gewöhnen, um bas gefammelte Material feiner Aufschreibungen ju fichten und um, burch ben Rath und Bufpruch vieler ber vortrefflichften Beitgenoffen ermuthigt, endlich jenes herrliche Baffionebild mit ben Borten ber Berflarten ju malen. Co febr ihn nun auch ber nicht larmende, aber befto munberbarer mirffame Erfolg bes Budes troftete, und fo unverbroffen er alle Tage über jenen Manuscripten faß, in melde er nur ben Bertrauteften Ginblid gemahrte, und bie er wie einen foftbaren Chat butete, mahrend er feine eigenen Bebichte oft mit großer Corglofigfeit ju Grunde geben ließ, fo verfloffen boch weitere neun Jahre, ohne bag es ihm vergonnt mar, einen andern 216fchnitt bes Lebens Jesu jum Schluß zu bringen. Der Tod rief ihn ab am 28. Juli 1842, und er hinterließ nur einen Theil bes fpater erschienenen Lebens Maria und ben Enteiner Rebaftion bes Lebens Refu. wurf au die Manufcripte aber in forgfältiger Orbnung. Bar auch in biefen letten neun Jahren feines Lebens bie Rraft bes Beiftes faft bis jum Ende eine munberbare, fo ericbien fie boch im Bergleich mit ber fruheren Ueberwucht bes Benies gefanftigt und burch Rreug und Leiben gereift; Die Rorperfraft aber mar gebrochen: Die Augen wollten ben Dienft nicht mehr thun, und Riemand fühlte beffer, ale Clemens felbft, baß er bas begonnene Werf nicht vollenden fonne. Das war ihm ein nagender Burm am Bergen, und er begann baber icon frub. geitig ju fuchen, ob er nicht Gulfe bagu finde. Gein Augenmert war auf mehrere feiner jungeren Freunde gerichtet; aber theils gelangte er felbft ju feinem Entichluß, theils murben jene auf andere Lebenswege geführt, welche ihnen die Theilnahme an bem fo ernften und heiligen Werf unmöglich machten. Um fo mehr erfreute es baber Clemens, ale er am Abende feines Lebens einen Briefter fand, in welchem er alle jene Eigenschaften bes Beiftes, ber Belehrsamfeit und bes Bergens vereinigt fah, die ihm jur herausgabe ber Manuscripte erforderlich schienen. Es war dieß haneberg, der gerade damals feine Laufbahn im Lehramt begonnen hatte und sich des leidenden und wahrhaft lebensmuden Bilgers liebevoll annahm. Aber das von Gott gesette Biel des Lebens war getommen: es übrigte Elemens nichts mehr, als in seinem letten Willen auf rührende Weise über den Ertrag seiner Schriften zu Gunsten verschiedener Institute ber Kirche und der Barmherzigfeit zu verfügen, die herausgabe ber Papiere der seligen Emmerich aber eben jenem Freunde anheimzustellen.

Daß feither fechezehn Jahre verfloffen find, ohne baß mit Ausnahme bes Lebens ber allerfeligften Jungfrau etwas Beiteres erschienen ift, bavon ift eine Reihe von Umftanben Urfache, die gang außer bem Billen bes nunmehrigen boch. murbigften Abtes Saneberg lagen und bie Jenen genug. fam befannt find, welche bie Große ber Anspruche murbigen, bie Lehramt, wiffenschaftliche Arbeiten, Seelforge, flofterlicher Beruf, Bredigtamt und andere Aufgaben an bie Rrafte bes trefflicen Mannes oft fo ungeftum machen, daß feine Freunde barum beforgt fint. 3m Gefühle ber bestehenden Unmöglich. feit ber Gelbstbeschäftigung mit bem Berfe einerseits, und andererseits befummert, Diefen Schat ber Erbauung ben Gläubigen vorenthalten ju feben und ben Bunfch eines theuern Berftorbenen nicht erfullen ju fonnen, ergriff es Saneberg mit Freuden, ale ein theologisch vortrefflich gebilbeter Orbensmann ihm von einem ber nachsten Freunde Brentano's jugeführt und jur Bollendung bes Bertes bringend empfohlen murbe. Schon ale Sacularpriefter hatte er tiefe Berehrung fur Clemens Brentano und fur Die verflarte Anna Ratharina Emmerich" gehegt, und ale ihn eine gnabenvolle Fügung Gottes in die Congregation bes allerheiligften Erlofere führte, wo ihn bas theologische Lehramt verbunben mit ber geiftigen Leitung bes Orbenslebens mehr und mehr ju biefer Aufgabe befähigte, ba ergriff ibn bas innigfte

Berlangen, seine Rrafte berfelben zu widmen. Abt Saneberg vertraute ihm alle Manuscripte und Cammlungen Brentano's, welche fich auf die felige Unna Ratharina beziehen, mit ebler Rudhaltlofigfeit an , und er machte fich fofort an bie Arbeit. Die gemiffenhaftefte und mubevollfte Durchlefung aller Manuscripte mar ihre erfte Bebingung; fie gab bem Bearbeiter bie Doglichfeit, fofort bas Leben Jefu mit größter Treue nach ben erften Aufschreibungen Brentano's neu ju redigiren. Diefe Redaftion geschah überdieß unter bem Beirath von Brieftern, welche vermoge ihrer theologischen Bilbung wohl im Stande find, Alles zu unterscheiben, mas gegen die Lehre ber Rirche mare. Mit Gottes besonderer Bulfe ift nun biefe Cammlung ber Gefichte ber feligen Anna Ratharina über bas Leben Jefu fomeit vollendet, bag une bereite ber erfte Band unter bem oben angeführten Titel vorliegt, und ber Beiterbrud bes Manuscriptes feine Unterbrechung mehr erleiden wirb. Co ift benn bas raftlofe Streben Brentano's ein Bierteljahrhunbert, nachbem bas bittere Leiben erschienen, feinem Biele nab; es find feine und ber feligen Emmerich Gebete erhort!

Coviel über bie Geschichte ber Entstehung biefes Buches. Und nun einige Borte über bie Seherin und ihre Be-fichte.

Anna Ratharina ift am 8. September 1774 geboren, am 9. Februar 1824 gestorben. Ihr Leben umsaste eine Beriode ber Erniedrigung und Bersolgung der Rirche Gottes, wie die Rirchengeschichte faum eine zweite kennt. Rachdem zuerst antichristliche Philosophie und Pseudopolitif im Bunde mit der tiefsten Entsittlichung, und getragen von den in der Berborgenheit wirkenden Geheimbunden, die gesammte christliche Welt und namentlich auch die katholischen Länder auf's gründlichste unterwühlt hatten; nachdem eine falsche und aufstlärerische Wissenschaft die Talentvolleren unter dem Klerus in Deutschland für die Reuerung gewonnen, und den wahren Anschauungen des Glaubens entsremdet hatte, der Rest aber

mit wenigen Ausnahmen einem im besten Fall nichtsfagene ben Leben bes Genuffes ber firchlichen Reichthumer verfallen war: ba brach auf einmal burch bie Revolution bas gange Gebäube ber socialen Ordnung gusammen, und es hatte ben Anschein, ale fei in biefem Sturg Die fatholische Rirche vernichtet. Richt ber Raub ihrer Reichthumer, nicht bie vollfte politische Dhumacht, ju ber man fie fnechtete, nicht bie augen. blidliche Berftorung ber Bierarchie und bes Orbenslebens nein alles Dieg allein, fo furchtbar es mar, fonnte in ben Augen bes mahrhaft Gläubigen jenen Anschein nicht rechte fertigen : mas aber geeignet mar, bie tieffte Beforgniß ju erregen, bas mar bie Bergiftung bes fatholischen Lebens bis in feine Burgeln hinein, ber Abfall eines Theils bes Priefterthume von bem inneren Glauben an ben herrn, und bie bestehende Unmöglichfeit, einen Rachwuchs fur ben Dienft bes Altars im Sinne und Beift ber Rirche zu erziehen. D mahrlich bas mar eine Beit, bie mehr als alle anbern bas Seufzen ber Taube (gemitus columbae) verbiente!

In biesem Augenblide (1802) trat Anna Katharina in's Kloster, nachdem eben der heftigste Sturm der Revolution ausgetobt hatte und furz vor der Zeit, wo seine Nachwehen die flösterlichen Institute vollends vom Boden Europa's zu vertilgen strebten.

Es wiederholt sich in solchen Berioden der furchtbare Moment des Rreuztodes des Herrn. Einige treuen Seelen zu den Füßen des Rreuzes — gegenüber einer Welt voll Lästerung, die Schafe sammt ihren Hirten zerstreut, selbst die Junger zagend, verleugnend — ja verrathend! Während das Oberhaupt der Rirche und die ihm Getreuen bei derartigen Bersolgungen, in Angst und Gefängniß, oder in gänzlicher Bindung ihrer Kraft, zu schmachten pflegen, während alle Lebensadern der kirchlichen Erziehung, ja momentan selbst des öffentlichen Cultus unterbunden werden, flüchtet sich die innere Vitalkraft der Kirche in jenen geheimnisvollen Verband

bes facramentalisch in ihr lebenden Chriftus mit den gottbegnabigten Seelen, welche auserwählt find, in folden Beiten burch unaussprechliche Opfer bes Gebetes, ber Bugmerte, ber Leiden, ber Berfolgung fich bem Gefreugigten abnlich ju machen, und geiftlicher Beife fur bie Rirche ihrer Beit und ibres Landes fich ju verbluten. Bum Lohn fur Diefe Opferfomergen pflegt bann aber auch bie gottliche Bute folden See len alle jene übernaturlichen Onaben, alle jene bobern Erleuchtungen über bie emigen Bahrheiten mitzutheilen, welche von vielen Gliedern ber Rirche burch ihre Benoffenschaft mit Belial in ben Benuffen bes fleisches und burch ihre Theilnahme an der falfchen und bamonischen Wiffenschaft verfderst und vergeubet werben. Bon ihrer Orbensprofeg an bis ju ihrem Tobe hing Anna Ratharina an dem Rreug ber fcwerften forperlichen und geiftigen Beinen, ber Armuth, ber Berfpottung, ber Beimsuchungen aller Art; fie litt und opferte bas Alles fur bie gleichzeitig fo fcwer bebrangte Rirche und fur bas Beil ungabliger Seelen; und jum Beiden: mit wem und fur wen fie litt, trug fie bie Bundmale bes herrn an ihren Banben und Fugen wie einft ber heil. Frangistus. Und weil in jener Trauerzeit ber Rirche ber Ginn fur bas Beilige bei ber Dehrgahl verschwunden mar; weil felbft viele Briefter bie Rraft ber Segnungen und Sacramentalien verachteten, und bie noch übrigen Reliquien und Beiligthumer jammerlich verfommen ließen, mabrend bie fostbarften Schate biefer Art in ben Sanben ber Juben und Ungläubigen verunehrt maren, barum gab Gott ber feligen Unna Ratharina jenen einzigen und übernaturlichen Sinn, vermoge beffen fie bas Beweißte und Beilige überall erfannte. Beil bamals ber Sinn ber Schrift bei ben Belehrten abhanden gefommen war, und felbft bie Ratholifen in eitler Rachahmung ber fich weisebunkenden afatholischen Belahrtheit rationaliftischer Berflachung ber Schrift und bes Dogma's verfielen, barum zeigte ber herr, ber bas von biefer Belt verachtete und mas niche

tig scheint, auswählt, um die Stolzen zu beschämen, seiner armen Magd ben Inhalt ber Schrift und ber heiligen Lehre in wunderbaren Bildern, um damit dem katholischen Bolk eine Quelle ächtchristlicher Anschauung zu eröffnen, welche es bei modernen Predigern und in modernen Gebetbüchern nicht sinden konnte. Weil man die Wunder Gottes in das Reich der Ammenmärchen verwiesen hatte und der Gekreuzigte mehr denn je den Heiben eine Thorheit war, und weil die Welt von Buswerken und Gebet und all den monchischen Borurstheilen nichts mehr wissen wollte, darum gesiel es dem Herrn, eine nach Seinem Borbilde Gekreuzigte gerade in jenem Theil der Kirche auszurichten, wo damals die Gesahr für den Glausben am größten war.

Rurg vor und nach bem Tobe ber feligen Anna Rathas rina war die Morgenrothe einer Befferung ber firchlichen Berhältniffe Deutschlands angebrochen. Die Sierarchie und mit ihr ber regelmäßige Bang ber firchlichen Dinge murbe wieber hergestellt; es begann allgemach eine beffere Richtung in ber Wiffenschaft; man icamte fic nicht mehr fatholisch zu senn. Aber es waren noch schwere Rampfe übrig. Im firchlichen Leben mußte burch ben Streit über bie gemischten Ehen bas ungebührliche llebergewicht bes Staates in Sachen bes Bemiffens gebrochen merben, und ber ftrenge, aber boch wohlwollende Dbere Unna Ratharina's, ber felige Clemens August, Erzbischof von Roln, mar von Gott berufen ibn burchzufämpfen und burch feinen Leidensfieg bie Freiheit ber Rirche Deutschlands ju begrunden. In ber Wiffenschaft erreichte die falfche Philosophie im Segelianismus, die blaspheme Eregese im Reben Jeju von Strauß ihren Gipfelpuntt, mahrend ein Theil fatholifch fenn wollenber Lehrer in ber hermefianischen Richtung fich in bie Sandwufte alten Ratio. nalismus' verirrte. Gerabe vorbem biefe neuen Sturme losbrachen und vordem fie durch die mehr in bas helle Licht bes irbifden Tages tretenben Unftrengungen und Leiben ber Dberhirten ber Kirche und einzelner großer wissenschaftlicher Bertheidiger beschworen wurden, hatte bas bescheidene Buch-lein vom Leiden Christi seinen Weg in's Volf begonnen. Es hat seine Mission: dem Bolse ein achtes Bild Jesu bes Gefreuzigten vorzuhalten, in allen Ländern Europa's erfüllt, und der Tag des Gerichtes wird die Aehren zeigen, welche bieses Saamenforn getragen: er wird zeigen, was Anna Ratharina durch ihre Leiden, ihre Gebete, ihre Gesichte für die Siege der Kirche Gottes gewirft hat.

Rach fünfundzwanzig Jahren hat fich bie außerliche Scene ber Dinge geandert. Reue furchtbare Erschütterungen haben ber Rirche neue Leiden, aber auch neue Triumphe gebracht; fie fteht fo groß und erhaben ba, wie man fie in ber Bittwengeftalt, bie fie trug, ale Unna Ratharina litt, nicht ahnen fonnte. Der Rationalismus und mit ihm der Liberalismus ber Bergangenheit ift verschwunden; die Feinde affectiren entweber absoluten Unglauben und Materialismus, ober wenben fich, um ben Reft geiftiger Bedurfniffe ju befriedigen, ben Beheimniffen ber Kinfterniß ju, in ber Bolitif aber werben fie bei gegebener Gelegenheit bie Maste ber Mäßigung abwerfen und ben Rampf auf Leben und Tod mit jeder von Bott gesetten Autoritat magen. Wer aber noch Glauben und Sehnfucht nach Blauben hat, ber will Bofitires, Bottliches, ber will bie Berfon Jefu felber, ber will mehr ober minder beutlich die volle Offenbarung. Geheimniß ber Solle und Behelmniß Gottes fteben fich gegenüber : es ift ein Rampf, ber bem ber letten Beiten vorausgeht. Daber fommt es benn auch, bag neben bem mahren Bedurfnig nach Offenbarung jene falfchen Befriedigungen bes neugierigen Dranges nach Biffen bee Uebernatürlichen und Bufunftigen überall auftauchen, welche in ben letten Tagen bie Urfache bes Falles Bieler find. Daher bie Sucht nach Beiftergefichten, Propher geiungen, Bunderthaten, Die vor einem Menschenalter Riemand für möglich gehalten hatte; baber bie mannichfaltigen

Setten, welche bem vor bem Beltende fich gewaltig erhes benben Beifte Gottes entstammt ju fenn mahnen.

Und siehe! in bieser ganzlich veränderten Weltlage fügt es die göttliche Vorsehung, daß die Gesichte der seligen Anna Katharina in möglichster Vollständigkeit an den Tag treten. Habent sua fata libelli: fann man hier in einem tieferen Sinne des Wortes sagen. Möge diese gesunde Nahrung den Sinn für's Geheimnisvolle und Uebernatürliche, der im katholischen Volke liegt, befriedigen, und dazu dienen, das Gift des Truges von ihm fern zu halten!

Aber, so wird man den Schreiber dieser Zeilen unterbrechen: Du nimmst es als vorab gewiß an, daß Anna Katharina Emmerich heilig sei, und ihre Gesichte von Gott stammen.

Es ift mahr: die tatholische Rirche hat Unna Ratharina ale eine Beilige ben Glaubigen jum Mufter und jur Berehrung nicht vorgestellt, und wird es möglicher Beife nie thun, weil fie bis jest feine Beranlaffung bagu bat. fie fich aber veranlagt fieht, einen Beiligungeproceg einzuleiten, fo bilbet beffen Grundlage junachft bas unverbachtige Beugniß folder Berfonen, welche bie heroifden Tugenben bes Berftorbenen ju beobachten Gelegenheit hatten, und die allgemeine Meinung, welche die Glaubigen über die Beiligfeit bes Banbels beffelben heaten. Diefe Grundbebingungen find bei Unna Ratharina vorhanden: viele ber frommfien und ausgezeichnetften Manner, Die fie perfonlich fannten, waren von Berehrung fur ihre Beiligfeit tief burchbrungen, und bie Stimme bes Bolfes hielt fie fo fehr fur heilig, bag man, ale fich bas Gerücht verbreitete, ihr Leib fei geraubt, in Aufregung gerieth und burch Ausgrabung bie Anwesenheit conftatirte, mobei fich feine Unverwestheit feche Bochen nach bem Tobe herausstellte, ein Umftand, ber nicht wenig beitrug, jene Meinung von Anna Ratharina's Seiligfeit ju beftarten. Anna Ratharina hat aber neben Diefer Berehrung ber Beitgenoffen noch ein anberes Zeugniß für sich. Alles Heilige in der Kirche trägt die Signatur des Kreuzes, und es wird kein Heiliger ersunden, der nicht mit dem Kreuz in jedem Sinn des Wortes bezeichnet gewesen wäre. Nun findet sich aber bei der seligen Emmerich, ganz abgesehen von den äußern Wundmalen, die nur als Abdruck einer gefreuzigten Seele Werth haben können, eine solche Wenge des bitterften mit Jesu getragenen Kreuzes und Leidens, daß Riemand dieß Zeichen der Aechtheit wird wegläugnen können.

Steht also fest, daß wir ohne Wagnis die selige Anna Ratharina für eine von Gott auserwählte und heilige Seele halten dürfen, wobei Niemand, wie es sich von selbst versteht, dem Spruch der Kirche vorgreisen will, so ist dieß ein sehr günstiges Borurtheil für ihre Gesichte; denn eine reine und freuztragende Dienerin wird Gott weder dem Spiel eigener Phantasie, noch den Täuschungen des bösen Feindes überlassen. Der Leser des vorliegenden Buches wird in der Einleitung vortressliche Belehrung über die Kennzeichen wahrer Gesichte nach den Grundsähen der vorzüglichsten Theologen sinden, und daraus entnehmen, wie die Anschauungen der seligen Emmerich diesen Merkmalen entsprechen. Wir wollen hier nur einige Punkte hervorheben.

Eine nothwendige Folge der soeben besprochenen Gottseligkeit Anna Katharina's ist die, daß Lüge oder Wahn von ihr entfernt seyn mußten, daß sie nicht trügen wollte. Aber sie konnte es auch nicht. Der sehr bescheidene Grad von Unterricht, den sie empfangen hatte, machte es ihr geradezu unmöglich, alle jene historischen, geographischen, dogmatischen und mystischen Anschauungen zu erfinden, welche wir in ihren Bisionen bewundern. Solche, die Elemens Brentano etwa nur aus Literaturgeschichten kennen, oder von seinen Märchen und Gedichten flüchtig Notiz genommen haben, oder im Leben vielleicht einmal ihm begegnet und von der Ungenirtheit seines Genies unsanst berührt worden sind, oder Pharischer, benen

es nicht gefallen will, baß Gott einen Mann, ber in feiner Rugend weit von ihm abirrte, burch Anna Ratharina auf ben Weg bes Beile lenken ließ, und ibn trot feiner fruberen Sunden jum Berfzeug einer großen Onabe ausermablte folde maren fonell mit ber Einwendung ba: Clemens habe burch feinen Dichtergeift bie Bifionen erfunden und ber feligen Emmerich eingerebet ober, um bie Sache etwas glaubhafter ju machen, fie ihr burch magnetifchen Rapport fo gu fagen eingeimpft. Wer aber Clemens und bie Ratur feines bichterischen Talente wirklich und nabe gefannt bat, wer beobachtete, mit welcher angftlichen Bewiffenhaftigfeit er biefe Aufschreibungen machte, ordnete und bewahrte, wer weiß, baß feinem wundersamen Beifte nichts ferner war ale Berftellung und Luge (feine Offenheit bereitete ihm ja fo viele Reinde und Berfennung), wer weiß, wie fur ihn die Cache ber feligen Emmerich ein beiliger Brennpunft feines religiofen Lebens war, ber fann folche Erflarungen nur auf bas Entichiebenfte jurudweifen. Dazu tommt ber Umftand, bag bie felige Anna Ratharina biefe Bifionen und Buftanbe lange hatte, vorbem Clemens ju ihr fam, und bag letterer, ale er ihre Befanntschaft machte, auf bem gangen Bebiete ber heiligen Beschichte, ber Schrift, ber Muftit, ber Dogmatif u. f. w. ein Frembling war, bag er nichts mit fich brachte, als jene feltene Receptivitat bes Benies, bie ihn jum Berfzeug fur Diefe Sache befähigte. Alle jene trefflichen Manner, Die Brentano fowohl, ale bie Emmerich naher fannten, wie Fr. Leopold Stolberg, Sailer, Dverberg, Windischmann ber Aeltere und andere hegten nie einen 3weifel an ber Mechtheit ihrer Bifionen und an Brentano's Treue in beren Auffaffung.

So haben wir benn erfannt, daß die Seherin sowohl als der Schreiber ihrer Bistonen eine große Burgschaft der Glaubwurdigkeit für sich haben. Es entsteht nun die Frage: wie hat sich die Rirche zu ihr verhalten? Die Rirche hat durch die der Anna Ratharina zunächft vorgesetzte geiftliche

Behorbe ihre Stigmatisation und ihre Seelenzustanbe unter-Drei ihrer murbigften Bis fucht und untabelhaft befunden. fcofe in Deutschland: Sailer, Wittmann und Diepenbrod: Ramen, die mehr wiegen, ale Taufende, haben nicht bloß Anna Ratharina hochverehrt, sondern auch die Aufschreibungen ber Bifionen gefannt und ihre Beröffentlichung bringenoft gewünscht. Die ausgezeichnetften Bertreter fatholischer Biffen-'schaft in Deutschland : Stolberg, Borres, Windischmann ber Meltere, Jarde, Phillips u. A. haben vor ber armen Nonne und ihren Befichten tiefe Chrfurcht bezeugt. Das fatholifche Bolf, auf beffen unverfälschte Stimme die Rirche einen befondern Werth legt (man erinnere fich j. B , wie hoch bei ber Entscheibung ber unbefledten Empfangniß auch bas Beugniß bes gläubigen Bolfes angeschlagen murbe), hat bas Buch vom bittern Leiden mit Rubrung und Gifer fich ju eigen gemacht; es ift trop feines nicht geringen Breifes in einer bochft bedeutenden Angahl von Eremplaren überall verbreitet: Frantreich, England und Italien haben lleberfegungen mit bemfelben beiligen Interesse aufgenommen - mit einem Borte: bas fatholifche Bolf hat laut fur Anna Ratharina gezeugt, und zwar in einer Beit, beren Stromung gerabezu gegen Diefen Glauben ift. Die oberfte firchliche Behorbe aber, ber beil. Stuhl, hat nicht bloß die Berbreitung des Buches in allen ganbern mahrend funfundgmangig Jahren gebulbet, fonbern er hat auch, ale unverftandiger Gifer baffelbe in Rom verbachtigen wollte, es in feiner Beisheit nicht fur nothig gehalten, folden Anschuldigungen nachzugeben. Gollte aber ber beil. Stuhl je bas Buch befonders prufen, fo mirb er babei ben Grundfagen bes gelehrten Papftes Benedict XIV. welche ber herausgeber in ber Ginleitung anges folgen, führt hat.

Auch bas vorliegende neue Werf wird eine Prüfung nicht zu scheuen haben. Sie sest aber Theologen voraus, welche nicht bloß eine oberflächliche Kenntniß neuerer Comvenbien-Dogmatif, ober eine nach protestantifden Schablonen gemodelte Eregefe befigen, fondern folde, welchen bie Tiefen ber Dogmatif und ber Doftif nicht fremt find, und welche für ben geheimnisvollen Bufammenhang bes alten und neuen Bundes offenen Ginn haben, und gwar jenen Ginn, ben ber Beiland felbft ben Aposteln eröffnet bat. Die biftorifden und geographischen Dinge, welche in ben Aufzeichnungen fo reichbaltig vorfommen, find junachft nicht Begenftand ber theologifden Cenfur. Ber fie prufen will, moge nur nicht bergeffen, bag wir noch feineswege einen untrüglichen Cober ber Topographie und Geographie bes beil. Landes befigen, und baß es nicht leicht einen Wegenstand gibt, beffen Entscheibung und Entwirrung bei ber Daffe wiberfprechenber Unfichten fdwieriger mare. Die Behauptung biefes ober jenes Belehrten alfo, ber bie beiligen Drte nicht gefeben, fonbern nur verschiedene Angaben jufammengefest bat, wird noch nicht als vollgultiger Beweis gegen bie Unschauungen ber feligen Em= merich gebraucht merben fonnen.

Doch wir febren gur firchlichen Brufung gurud. Befest bie oberfte firchliche Beborbe murbe ju einer folden veran= lagt und ihr Refultat mare, wie nicht anbere ju erwarten ftebt, ein gunftiges. Die Folge bavon mare eine mit bochfter Chrfurcht und Freude aufzunehmende Beftätigung jenes Urtheile, welches bieber bie Glaubigen über bie Bifionen ber feligen Emmerich gehabt haben, eine Beruhigung ber noch Bweifelnben, eine Biberlegung ber Feinde. Burbe baraus aber auch folgen, bag biefe Bifionen nunmehr einen Begenftanb bes übernaturlichen und gur Geligfeit nothwendigen fatholifden Glaubens bilbeten ? Rimmermehr! es murbe nur entschieben fenn, bag bier fein menschlicher und teuflischer Betrug, fonbern ein Bert gottlicher Onabe vorliegt, mas aber menschliche Unvollfommenheiten nicht ausschließt, und bag bie Rahrung, welche bier bem fatholifden Bolf geboten wird, mit ben Grundfagen ber fatholifden Glaubend : und Sittenlehre übereinstimmt, und beswegen eine gesunde und beilfame ift.

Roch ein Wort zum Schluß für Gutgefinnte, benen es Angst bereitet, baß im bittern Leiden und noch mehr in dem hier begonnenen Leben Jesu Bieles vorkömmt, wovon in der heiligen Schrift nichts steht. Sie werden sich bei einiger Ausmerksamkeit überzeugen können, daß das ihnen Neue der wohlverstandenen heil. Schrift durchaus nicht widerspricht; daß die Worte und Thaten Jesu, welche die selige Anna Katharina sah, durch eine eigenthümliche Weihe dem göttlichen Bild entsprechen, das uns die Evangelien bieten. Sie mögen übrigens nicht vergessen, daß wir das ausdrückliche Zeugnis des Lieblingsjüngers besitzen: der Heiland habe gar Vieles gethan, was im Evangelium nicht geschrieben sei, und die Welt würde die Bücher nicht sassen, wenn man Alles schreiben wollte.

Dein herz aber, gläubiger Leser, wird groß genug senn, bie erhabenen Anschauungen dieses Buches zu fassen, wenn bu es nur vorurtheilsfrei öffnest, und ebenso wird der Segen, ber baraus strömt, ein gar großer senn. Geben die Gelehrten an ihm ftolz vorüber, wird es von den Ungläubigen verspottet und verachtet, wird es von Pharisaern versolgt, so benke: es kann nicht anders seyn, weil es ein lebendiges Bild ift des Gefreuzigten, von einer mit Ihm Gefreuzigten gesschildert!

## XXXVII.

## Bur Redaktion ber Siftorifch:politifchen Blatter.

Als ber Unterzeichnete vor nabezu sechs Jahren burch ben unerwarteten Tob bes seligen Dr. Guido Gorres in die Lage fam, zum Redafteur ber historisch-politischen Blätter erforen zu werben, blieb jener schwere Schlag nicht vereinzelt. Während einerseits die Beitumstände, insbesondere in der nächsten Umgebung, täglich brangvoller sich gestalteten, lichtete sich andererseits die Reihe ber Stamm-halter und früheren Mitarbeiter von Jahr zu Jahr bis auf die jüngsten Tage.

Die Einen rief ber herr vom Schauplate bes Rampfes zum ewigen Frieden ab. Die Anderen famen in außere Stellungen, welche ihnen eine thätige Fortsetzung des alten Berhälinisses bei den historisch-politischen Blättern zur Unmöglichkeit machten. Leiber gilt das Letzter namentlich von herrn hofrath Dr. Phillips selbst. Mit Einem Worte: es war eine Krist zu bestehen, durch welche das Journal aus der ersten in die zweite Generation überzugehen hatte.

Sabe ich felbst meine Stellung bei ber Rebaktion von Anfang an blog als ein Durchgangsmoment für biefelbe betrachtet, und meiner Lausbahn gemäß nicht anders betrachten können: so mußte bie Laft unter biefen Umftanben boppelt schwer auf meine Schultern drucken, und für bie Lange über meine schwachen Rrafte gehen.

Benigstens ber Bunich einer Verftarfung ber Rebattion in ber Weife, wie fie früher bestand, mußte fich bringend geltend machen. Bubem ließ bie Eigenthumlichkeit meiner sonstigen außern Lage nicht verkennen, daß kaum frühe genug mein Testament gemacht, und burch Substitution vorgesorgt werben konne, bamit die Redaktion nicht abermals ploblich verwaise.

Die historisch-politischen Blatter find befanntlich im Befite bes ehrwürdigen haufes geblieben, von welchem aus fie vor zwanzig Jahren ihren Ursprung genommen. Im Ginklang und Auftrag beffelben habe ich seit Jahr und Tag die aufmerksamste Sorge aufgewendet, um für einen Mitredakteur die passende Berjonlichkeit zu finden und zu gewinnen.

Seit dem vorigen Sommer freuen wir uns bes gludlichen Gelingens, und nach Befeitigung ber letten außern Schwierigkeiten erscheint ber neue Name nun zum erstenmale auf bem Umschlage ber historisch = politischen Blatter.

herr Franz Binder ift eine jungere, aber in dem engern Kreife berer, welche ihn kennen, bereits wohlbewährte Kraft. Die katholiiche Schule zu Tubingen, der keine andere alma mater den Preis edler Fruchtbarkelt streitig macht, hat ihn ursprunglich gebildet. Er hatte feine Neigung den Fächern der Geschichte und Theologie zugewendet, indeß zeitig beschlossen, sich ganz der publicissischen Laufbahn zu widmen.

In biefer ebenfo zeitgemäßen als einen gewiffen Beroismus rorausfegenten Intention bethätigte fich Br. Binber feit einigen Jahren. Bunächft erwuchsen aus bem entsprechenden Bersuche, bas wissenschaftlich gewonnene Resultat gemeinfahlich wiederzugeben, ein paar Geschichtsbilder aus bem dreißigfahrigen Kriege, welche eigens erschienen find, dann eine Reihe schonwissenschaftlicher Kritten und andere Auffäge in verschiedenen Beitichriften, durch die er anonym wohl allen unsern Lefern schon bekannt ist, wenn auch sein Name einen breitern Blat in der Literatur noch nicht eingenommen hat.

Befonders ift noch Eine glanzende Eigenschaft an herrn Binter hervorzuheken: er hat keinen Staatsbienst und will kelnen Staatsbienst. Seine Stillung, seine Feber, seine Bukunft find einzig und allein abhängig von Gottes Gnaden. Dazu wird er bas Seinige getreulich beitragen.

Mir aber gereicht es fchlieftlich zur beruhigenben Genugthung, bag es mir vergonnt war, unferm Bublitum in biefer betrübten Mernbtezeit ber Creaturen einen angehenben Mann vorzuführen.

Dunden am Oftertag 1858.

Jos. Ebmund Borg.

### XXXVIII.

# Der heilige Thomas, Erzbischof von Canterbury,

hat vor zwei Jahren eine neueste Bearbeitung burch Herrn Brofessor Buß gefunden. Das Werf war dem Herrn Erzbischof Hermann von Freiburg gewidmet, und die wohlbetannten Streitigkeiten, welche seit einer Reihe von Jahren um die Rechte der oberrheinischen Kirchenprovinz geführt werden, haben sichtlich auf die Abfassung desselben eingewirkt. Man scheint darum das Buch vielsach für eine bloße Gelegenheitsschrift gehalten zu haben. Aber sehr irrthümlich. Es ist vielmehr nach dem Urtheile des Reserenten das Beste und Gründlichste, was seit 300 Jahren über den großen Märtyrer von Canterbury geschrieben worden, und nimmt zugleich unter den zahlreichen, vielleicht zu zahlreichen, Schriften, welche der Berfasser sonst herausgab, den ersten Rang ein.

Dieses Lob wird begründet erftlich durch das milde, umsichtige und doch stets consequente Urtheil, das der Verfasser,
obgleich als entschlossener Anhänger einer bestimmten Ansicht
befannt, nach verschiedenen Richtungen hin entwickelt, zweitens
durch gewissenhafte und sorgfältige Benützung der vorhandenen Quellen. Die Zahl der Letteren ist Legion, aber Buß
xLI.

hat die Muhe nicht gescheut, sich durch alle unverdroffen hindurchzuarbeiten; man darf mit gutem Bedacht sagen, daß er dem Bublifum ein spiegeltreues, aktenmäßiges Bild der Zeiten des heiligen Thomas vorhält, ein Bild, an dem nichts Bessentliches mehr geandert werden kann. Auf genauer Kenntsniß der ächten Duellen ruhend, und darum wahr, verdient die fragliche Arbeit sich auf dem wogenden Meere der deutsschen Bücherwelt oben zu halten, und deßhalb kommen wir hier darauf zuruck.

Nil ab omni parte beatum. Wenn Referent etwas auszusehen weiß, so ist es dieß, daß ber Verfasser eine, wie es die Natur von Digressionen mit sich bringt, allgemeine Zustände besprechende Einleitung von 148 Seiten voranschickt, und nicht vielmehr, mit der Jugendgeschichte des Thomas Becket beginnend, den Leser in medias res hineinversett. Buß hat jedoch diesen Fehler, wenn man ihn so nennen will, das durch gut gemacht, daß er von der angezeigten Seite an, durchaus solche Thatsachen vorbringt, welche zum nothwenzbigen Bereiche der Geschichte des heiligen Thomas gehören, und unentbehrlich sind für die, welche den großen Kirchenfürssten urfundlich kennen lernen wollen.

Man weiß, daß König Wilhelm I. von Rouen, Begrunber bes englischen Königthums ber Normannen, im Auftrage
bes heiligen Stuhles und, als Wahrzeichen dieses Auftrags,
mit einem Banner bes heiligen Petrus versehen, Britannien
seit 1066 eroberte. Weniger befannt ist aber, daß Wilhelm
bie Verpflichtungen gegenüber ber römischen Kirche, die er
aus diesem Anlasse übernahm, mit geringen Ausnahmen punttlich erfüllt hat. Die Urfunden der Geschichte des heiligen
Thomas liesern hierüber merkwürdige Belege. Johann von
Salisbury, einer der Vertrautesten des Erzbischofs Thomas
und vielleicht der talentvollste Vertheidiger seiner Sache, bes
stimmt die Summe der Forderungen, welche Thomas an sei-

nen Unterbruder, ben Ronig Beinrich II. ftellte, babin: alle bie Rechte und Freiheiten follen jurudgegeben werben, welche ber Erzstuhl von Canterbury unter bem feligen Erzbischof Lanfrant genoffen habe. Das Erzbisthum ganfrants faut befanntlich mit ber Regierung Wilhelms I. jufammen. Folge lich ift unzweifelhaft, bag bie brittifche Rirche unter bem Eroberer fein mefentliches ber Rechte entbehrte, die ihr nachher feit ben Beiten Bilhelme II. ober bes Rothen entzogen worben finb. Auch andere Beugniffe ftimmen bei. Richt umfonft bat Bapft Gregor VII. (Bug, G. 127), Beitgenoffe, ja Freund bes Eroberers, ihn fur ben Ebelftein unter ben Fürften bes 11 ten Jahrhunderte erflart. Rur über eine einzige Dagregel Wilhelms 1. hatte fich etwa ber beilige Stuhl beflagen tonnen, nämlich über bie Berordnung, baß fein papftliches Schreiben in Britannien veröffentlicht werben burfe, baffelbe fei benn juvor bem Ronige vorgelegt worden.

Anders gestalteten sich bie Dinge unter bem nachsten Ronige, Wilhelm bem Rothen, und noch mehr unter beffen Rachfolger Heinrich I. (1100 bis 1135). 3mar fceinbar und bem Buchstaben nach wurde bas in ben Tagen Bilhelms I. unter thatigfter Mitwirfung bes Bapftes Gregor VII. eingeführte Rirchenrecht nicht abgeanbert, aber unter ber Sanb und lange unbeschrieen, brachten bie Ronige Bilhelm II. und Beinrich I. Rormen jur Unwendung, welche fcnurftrade ben alteren Grundfagen zuwiderliefen. Bobin biefe Rormen gielten, barüber fprach fich Ronig Beinrich II., ber Feinb und Morber bes heiligen Thomas, felbft bundig aus. Laut volle fommen glaubwurdigen Zeugniffen (Bug, S. 494) pflegte biefer Ronig ju fagen : "mein Grofvater Beinrich I. ift in feinem Lande Ronig, apoftolifder Legat, Batriard, Raifer und Alles gewesen, was ihm beliebte. 3ch aber, Ronig Beinrich II., begehre bieselbe Gewalt ju uben." Das ift une ameideutig.

Man fann überzeugend nachweisen, daß im Laufe bes Mittelalters abendlandische Ronige gemiffe fremben Dufter nachahmten. Bahrend mehrere frangofischen Capetinger, und von deutschen Raifern inebefondere Die Sobenstaufen Seinrich VI. und Friedrich II., fich die Chalifen bes Oftens gum Borbild erforen, eine unbefdranfte Gewalt erftrebend wie bie, . welche bie Rachfolger bes fogenannten Propheten von Meffa ausübten, richteten Undere ihre Augen auf den Thron von Conftanunopel. Bu ben lettern gehörten mehrere normannifden Ronige von England. Dbiger Ausspruch läßt feinen Zweifel über bas Biel ju, bas bie beiben Beinriche verfolgten. Rur im oftromifchen Reiche war ein und berfelbe Berricher Ronig, apostolischer Legat, Batriarch, Raifer in einer Berfon. Bon felbft aber verfteht es fich, bag überall, wo eine folche Gewalt fich entwidelte, neben bem Thron feine Freiheit, fein Rirchens ober Bolferecht, feine Corporation, fein felbftftanbiges Leben, fein unabhängiger Wille auffommen fonnte.

Als Ronig Beinrich II. im Berbfte 1154 auf ben Thron gelangte, befaß er bereits thatfachlich, und ale Erbe ber beiben Konige vor ihm die Machtvollfommenheit, welche ihm als ber Guter hochftes erschien. Man erfieht bieg baraus, daß die Braris, welche feit Wilhelm dem Rothen in der Stille und allmählig jur Beltung gefommen mar, ben Charafter eines burch mehr ale 50 jahrige Uebung befestigten Bewohnbeiterechte, ober bamit ich ben amtlichen Ausbrud mable, ben Charafter von consuetudines avitae angenommen hatte. Allein ber thatsachliche Besit genügte bem jungen Konige nicht mehr; herrschfüchtig, fühn, unternehmend, babei fpftematisch, wie er war, wollte er, was fraft herfommens bestand, in formliches, schriftlich abgefaßtes, ober wie man fagt, in verbrieftes Recht umwandeln. Diefes Bestreben des Königs hat ben großen Rirchenstreit herbeigeführt und zwar zum Blud Englands, benn ohne benfelben murbe bas Uebel, bas

im Bergen bee Staates faß, vielleicht noch mehrere Menschen, alter fortgewuchert haben, und ware am Ende unheilbar geworben.

Wie in andern lateinisch germanischen Reichen, nahm auch im normannischen England ber Rangler bie nachfte Stelle unter bem Ronige ein. "Der Rangler", heißt es in einer ber alteften Biographien (Bug, G. 161), "regierte bas Reich und an bem Gebote feines Mundes bing die Gefammtheit ber Unterthanen; er führte bes Ronigs Siegel, fand ber Ravelle ober ber Staatsfanglei vor, hatte bie erledigten Erzbiethumer, Biethumer, Abteien, Baronien in feiner Bermahrung, und feine Rathofigung murbe gehalten, welcher ber Rangler nicht anwohnte." Bis nach ber Thronbesteigung Beinriche II. befleibete Diefe oberfte Burbe ber Erzbifchof Theobald von Canterbury; aber alt geworben, und burch traurige Lebenderfahrungen mißstimmt, schlug Theobald bem jungen Konige einen feiner bamaligen Rlerifer jum Rachfolger vor. Beinrich II. ging auf ben Borfdlag ein, und Thomas Bedet, geboren ben 21. Dec. 1117, folglich 1155 achtundbreißig Jahre alt, murbe Rangler von England.

Die Jugendgeschichte Thomas Bedets ift dunkel, weil frühe Kabeln erdacht wurden, um die Anfänge des außerorbentlichen Mannes zu verherrlichen. Nur soviel steht fest: Thomas stammte aus einer wohlhabenden Londoner Familie normannischer Abkunft, sein Bater hieß Gilbert, seine Mutter Mathilde; der Knabe besam eine gelehrte Erziehung, gerieth aber in den Jahren des Jünglings auf Abwege, wobei sedoch ausdrücklich bemerkt wird, daß er nie den Sinn für Bahrheit verlor. Später saßte er sich und vollendete seine Stubien zu Paris. Bon dort zurückzesommen, erlangte er eine kleine Stelle an der Municipalverwaltung von London. "Hier in diesem Amte", sagen die Biographen, "lernte Thomas zuerst die Klugheit dieser Welt und die Gewandtheit in Besor-

gung wichtiger Geschäfte." Das Rathhaus von London war schon damals, was es heute noch ift, eine Schule burgerlicher Freiheit. Bald darauf machte Thomas durch einen Freund seines älterlichen Hauses, der in Diensten des Erzstuhles von Canterbury stand, die Bekanntschaft des Erzbischofs Theobald. Der Erzbischof, welcher ein Prälat von seltenen Fähigkeiten gewesen seyn muß, durchschaute den Werth des jungen Mannes, zog ihn an sich, weihte ihn zum Klerifer, stattete ihn mit Pfründen aus, vertraute ihm Gesandtschaften, empfahl ihn endlich dem Könige zum Kanzler.

Buß führt an mehreren Orten aus ben Quellen Thatfachen an, welche barauf hinweisen, bag es in ben Abfichten bes Erzbifchofe Theobald lag, feinem Gunftling nicht bloß bie Ranglermurbe von England zu verschaffen, sondern eben bemfelben auch ben Beg ju funftiger Erlangung bes Erzbisthums anzubahnen. Theobald hatte durch jene bem Rirchenrechte Bregors VII. ju Trop eingeführte Braris, ober burch bas, mas ber normannische Sof feit zwei bis brei Ronigefolgen bie Rechtsgewohnheiten bes Reichs nannte, fcmer gelitten, ohne baß er jeboch Starte genug in fich fühlte, felbft einen verzweifelten Rampf für die Freiheit der Kirche zu magen; aber fein icharfer Blid erfannte, bag wenn je einer, Thomas Bedet ber Mann fei, ber bas große Werf ausführen tonne. Ein Theil bes Berbienftes, bas fich feitbem Thomas Bedet erwarb, gebührt baber feinem Borganger auf bem Stuble von Canterbury, bem Ergbischof Theobald.

Fassen wir junachst die Beise in's Auge, in welcher Thomas Bedet, von Theobald empsohlen, die Kanzlerwurde bekleibete. König heinrich II. liebte den Glanz über Alles: eine Leidenschaft, zu deren Befriedigung die unermestichen Einfunfte der Krone Mittel in hulle und Kulle schafften. Demgemäß wollte heinrich II., daß auch sein Kanzler, als der höchste Beamte des Staats, sich mit Pomp umgebe. In

ber That versaumte Bedet nichts, um in bieser Stellung ben Bunschen seines Gebieters zu entsprechen. Rie ist das Ranzellariat glänzender dagestanden, als zu der Zeit, da Thomas Bedet die Geschäfte leitete; dabei sorgte er aus Beste für Förderung der Absichten seines Herrn, für die Größe des Reiches. König Heinrich war ausnehmend zufrieden mit der Wirksamseit des Ranzlers; freilich aber kostete die Amtschührung Bedets viel Geld, und so hoch auch die Einfunste des Amtes sich beliesen, reichten sie nicht aus. Mit Zustimmung des Königs wurde der Aussall aus der Staatskasse gedeckt, Heinzeich II. sah es nicht ungern, daß der Kanzler in seinem Schuldbuche stand; denn er glaubte, daß Bedet mit um so unbedingterer Ergebenheit dienen musse, das Bedet mit um so unbedingterer Ergebenheit dienen musse, das Bedet Hern gerieth.

Den 18. April 1161 ftarb Erzbischof Theobald von Canterbury. Die Boflinge Beinrichs II., Die ihn genauer fannten, hegten feine andere Deinung, ale bag ber Ronig feinen bieherigen Rangler auf ben erledigten Stuhl erheben werbe. Bedet, eben von einer Rranfheit genefen, weilte bas mals zu Rouen in der Normandie und spielte eines Abends Schach. Gin vornehmer Befuch tam frifdmeg vom Sofe bes Ronigs Beinrich II. aus ber Gastogne, ber Prior von Leicefter, langft mit bem Rangler befreundet. Bedet trug ein Rleid mit aufgeftulpten Mermeln nach Laienart. Der Brior bub an: Diefes Gemand paft nicht fur Gud, 3hr feid ein Rirchenmann und bagu ein vielfacher, Archibiafon von Canterbury, Defan von Saftinge, Probft von Beverlei, Stifteherr ba und bort, Bermalter bes erledigten Erzbisthums Canterbury, und wie die Sage am Sofe geht, werbet 3hr bald Ergbischof feyn. Bedet entgegnete: ich mußte brei arme Briefter in England, die ich eber auf biefes Umt beforbert ju feben munichte, ale mich; benn fo gut fenne ich meinen Berrn ben Ronig inwendig und in ber Saut, bag ich voraussehe, im bezeichneten Falle mußte eines von zwei Dingen geschehen; entweder verlore ich bes Ronigs Gunft, oder wurde ich ben Dienst Gottes hintansehen, was ferne sei (Buß, S. 176).

Unmöglich fann man bezweifeln, bag biefe und abnliche Meußerungen bes Ranglers bem Ronige hinterbracht murben. Gleichwohl feste Beinrich II. feinen Willen durch, obicon erft nach einem vollen Jahre. Den 30. Mai 1162 murbe Thomas in ber fonigl. Rapelle ju Westminfter als Erzbischof geweiht, bestätigt, verfundet. Babrend fonft die normannifden Beherricher erledigte Stuble ohne Beiteres burch Ernennung befetten, hatte Bedet ju Bege gebracht, bag eine formliche Bahl voranging, die zwar nicht frei mar, benn bas Capitel mablte ber Empfehlung ober, wenn man fo will, bem Bebote bes Ronigs gemäß - aber boch bie Form mahrte. rich II. feste ale fich von felbft verftehend voraus, daß Thomas auch ale Erzbifchof von Canterbury bas Staatstangels lariat beibehalten werbe. Bur Rechtfertigung berief er fich auf gewiffe Borgange im beutschen Reiche. Der Erzbischof von Maing fei zugleich beutscher Rangler unter bem Ronige, ber Erzbischof von Roln fei zugleich Rangler burch Italien unter bem Raifer, ohne bag burch folche Bereinigung verschiebenartiger Geschäfte in einer Berson Rirche ober Staat Ebenfo gut fonne Thomas neben bem Rachtheil erleibe. Erzbisthum die Ranglei verwalten.

Allerdings hatte der Rormanne von seinem Standpunkt aus Recht, so zu reden und zu handeln. Das Evangelium sagt: nemo potest servire duodus dominis. Die Obliegen-heiten eines Kanzlers, und wiederum die eines Bischoses laufen so weit auseinander, daß entweder der Kanzler den Bischof, oder umgekehrt der Bischof den Kanzler nach sich schleppen muß. In der Regel wird ersteres der Fall senn, weil der mit dem Kanzellariat verwachsene Glanz und die

Befriedigung der Herrschsucht dem natürlichen Menschen beffer zusagt, als geräuschlose und mühevolle Pflichterfüllung. Heinrich II. wußte, warum er erstlich den disherigen Kanzler zum Bischof erhoben hatte, und zweitens warum er darauf bestand, daß Bedet Kanzler bleibe und daneben Bischof sei. Bedet, so gewandt in geistlichen und weltlichen Geschäften, sollte dazu die Hand bieten, daß jene Gewohnheiten, die seit den Zeiten des rothen Wilhelm ausgeseimt waren und im Lause von zwei Menschenaltern immer sestere Gestalt gewonnen hatten, in geschriebenes, verbrieftes, unabänderliches Recht sich verwandelten.

Und mahrlich ber Zeitpunft, folches in's Wert ju fegen, fdien ausnehmend gut gewählt. Bon ben firdlichegefinnten Carbinalen mar im Berbfte 1159, nach bem Tobe bes Bapftes . Sabrian IV., Alexander III. auf Betri Stuhl erhoben morben, aber bie überwiegend machtige Partei bes Sohenftaufen Kriedrich I., bes Rothbarts, hatte fogleich einen Gegenpapft eingesett, und Alexander III. erft aus Rom, bann aus Stalien vertrieben. Seit bem Jahre 1162, bemfelben ba Thomas erhoben murbe, lebte Alerander III. als Flüchtling in Franfreid, und vor menschlichen Augen beruhte bie einzige Möglichfeit eines funftigen Sieges auf bem Schute ber Konige Ludwig VII. von Franfreich und Heinrich II. von England; benn man muß wiffen, bag ber Dormanne Beinrich II. dem beutschen Raiser Friedrich bem Rothbart gegenüber ben eifrigen Guelfen fpielte. Aber er fpielte biefe Rolle nur unter ber geheimen Boraussehung: hanc veniam petimusque damusque vicissim - daß ber Papft Alexander III. beibe Mugen gubrude, wenn Beinrich II., Guelfe nach Außen, in feinem Reiche noch gibellinifcher walte, als Friedrich ber Rothbart in Italien. Bo nicht, mar ber Rormanne entschloffen, gemeine Cache mit bem Sobenftaufen ju machen, und mehr als einmal hat er bieß nicht etwa nur sub rosa, fonbern faft

öffentlich bem Papfte Alexander III. angebroht. Man wird bei solchem Sachverhalt eingestehen, daß nicht wenig Muth und Pflichtgefühl dazu gehörte, so wie beide, Erzbischof Thomas von Canterbury und Papft Alexander III., wirklich gesthan haben, dem Wolfe als treue hirten entgegenzutreten.

Che Thomas bie auf ihn gefallene Bahl annahm, Rellte er die Bebingung, bag er vom Ronige aller Schulben, bie von der guhrung bes Rangellariats auf ihm etwa lafteten, entbunden, und ale Freier ber Rirche von Canterbury übergeben werbe. Der Ronig machte feine Schwierigfeit: eine Urfunde murbe in allen Formen Rechtens ausgestellt. Rurgem begehrte ber neue Erzbischof Entledigung von ben Beschäften bes Rangellariate, erflarenb: fcon bie Laft bes Ergbiethume fei faft ju fcmer fur feine Schultern, zwei Memter fonne er unmöglich führen. Beugniffe liegen vor, aus welchen erhellt, daß Thomas noch eine zeitlang Rangler geblieben ift (Buß G. 177). Der Ronig mußte auch biefes Begehren erfullen; vielleicht mar bieg ber erfte Reim beginnender Ungnabe. Endlich entfagte Thomas mit dem Augenblide, da er Besit von seinem Stuble nahm, allen weltliden Berftreuungen, richtete fich ale Mond ein.

Der flüchtige Papst Alexander III. hatte auf den Rai 1063 eine allgemeine Kirchenversammlung nach Tours ausgeschrieben. Prälaten aus allen, nicht unmittelbar vom deutsschen Kaiser abhängigen Ländern, 17 Cardinale, 124 Erzbischöfe und Bischöfe, erschienen. England war starf vertreten durch die beiden Erzbischöfe Thomas von Canterbury, Roger von Porf und viele Suffragane. Die Eröffnungsrede hielt der überaus gewandte Bischof Arnulf von Listeur, gleichfalls ein Rormanne. Wie beredt hat der Lettere die Grundsäte der Kirchenfreiheit vorgetragen und vertheidigt, wie einstimmig und scheinbar mit felsensester Ueberzeugung stimmte ihm die ganze Bersammlung bei! Und doch nahm nur ein einziger-

ber anwesenben Unterthanen Seinrichs II. von England bas, was so schön gesagt worden, in vollem Ernft, nämlich Thomas, während die andern, insbesondere der Metropolit Roger von York und der Bischof Arnulf von Listeur, im Bunde mit dem Könige, kurz darauf das Entgegengesetzt thaten.

Mit den Andern, kehrte Thomas aus Tours nach der Heimath zurud. Bald darauf begann der offene Krieg zwisschen ihm und der Krone, und zwar zuerst wegen der Gerichtsbarkeit über Berbrechen von Klerikern, welche der Kosnig ansprach. Die Sache war gut eingeleitet, denn Heinrich II. gab sich den Schein, als muffe er des öffentlichen Besten wegen auf strenger Bestrafung geistlicher Uebelthäter bestehen, während dem Erzbischofe keine andere Bahl blieb, als die Jurisdiktion der Kirche aus's entschlossenste zu vertheidigen. Schon damals zogen sich die meisten Bischofe aus Servilismus oder Furcht vor dem Jorne des Königs von ihrem Oberhaupte zurud. Es würde zu weit führen, sollte hier über alle die Stusen berichtet werden, durch welche der König consequent und klug den Streit hindurchsührte, ehe er die Maske gänzlich abwarf.

Letteres geschah auf ber Reichsversammlung zu Clarenbon, welche Heinrich II. Ende Januars 1164 berief. Hier
wurde die Forderung an den Erzbischof gestellt, daß er ohne
allen Borbehalt die Rechtsgewohnheiten des Königreichs gutheiße, und sich ihnen unterwerse. Schon in früheren Berhandlungen hatte Thomas sich erboten, dieselben anzuertennen, aber nur unter der Klausel: "sofern sie den Pflichten
und Rechten seines geistlichen Amtes nicht widersprechen
(salvo ordine)". Alle Anwesenden, Geistliche und Laien,
stürmten auf Thomas ein, endlich gab er nach: sich verpflichtend, die hergebrachten königlichen Gewohnheiten in guter
Treue (bona side) zu befolgen. Thomas hat nachher dieses
Bugeständniß als eine That der Schwäche selber verdammt;

im Grunde jedoch genügte auch ber Beisat bona fide; benn ein Erzbischof kann in guter Treue feine Dinge zusagen, die bem Eide, burch den er fich der Kirche gegenüber gebunden hat, schnurstraks widersprechen. Wer unter dem Borbehalt bona side schwort, kann keinen früheren Eid brechen.

Das Wiberftreben des Erzbischofs erhielt volle Rechtferstigung durch den Inhalt der sogenannten Gewohnheiten, welche der König auf dem Tage zu Clarendon, schriftlich absgesaft, vorlegen ließ. Buß theilt sie S. 262 sig. ausführslich mit. Wenn diese Vorschriften anerkanntes Recht wurden, dann war es um die Freiheit der Kirche Englands gesschehen; der König konnte mit ihnen machen, was ihm gutdünkte: sinis libertatis ecclesiae atque civilis. Da der Erzbischof fortsuhr zu betheuern, daß er solche Lasten nimmermehr anzuerkennen vermöge, schritt der König weiter: er forderte vom Erzbischof Ersah für die Summen, welche er während scines Kanzellariats über die gewöhnlichen Einfünste seines Amtes ausgegeben, im Ganzen mehr als 30,000 Mark Silbers.

Bergeblich wies Thomas auf die königliche Urkunde hin, die ihn entlastet hatte. Der Hof bestand auf der Geldforsberung, und überdieß sielen Drohungen, welche auf den Blan hindeuteten, daß wachsender Jorn sich nicht mit Gold begnüsgen, sondern auf Blut sinnen würde. Unter diesen Umständen entstoh der Erzbischof Ende Oktobers 1164 aus Canterbury nach Frankreich hinüber, wo er, doch nicht ohne Gessahr, glüdlich anlangte.

Seitbem blieb er sechs lange Jahre als Berbannter brusben, jedoch unter dem Schute König Ludwigs VII.; es war die peinlichste Zeit seines Lebens, weil ewige Berzögerungen deffen, was sein klares Recht war, zu verlangen, ihn selbst und viele untergeordnete Klerifer, die dem Erzbischose, ihrem Haupte, in's Elend folgten, gleichsam auf der Folter hielten.

An dem hofe des Papftes Alexander III., der selbst als Berbannter in Frankreich lebte, drängte sich der Streit zwischen dem Stuhle von Canterbury und der Krone zusammen. Run gab es in der nächsten Umgebung des Papstes Biele, seien es Cardinale, seien es andere mächtige Klerifer, die von heinrich II. bestochen, oder sonst gefodert, dem Konige das Wort gegen den Erzbischof redeten.

Energisch hat fich Thomas in ben Briefen, bie er an ben Bapft felber ichrieb, über Berfauflichfeit ber papftlichen Umgebung beflagt. Rein', wie er mar, hatte ber Berbannte ficherlich ein Recht, über Gemiffenlofigfeit feiner Berfolger fich zu beschweren. Und boch tann man mit gutem guge fagen, bag bie Befinnung, von welcher ber Berfolgte verlangte, daß fie am papftlichen Sofe berrichen follte, auf Erben nicht getroffen wirb, folglich ein utopischer Brealismus ift. jeben Bapft, mag er ju Rom ober im Auslande ale Berbannter leben, bilbet fich, fofern er nur irgendmo ale Bapft anerfannt ift, nothwendig ein Centrum von Dacht, in ber Rabe folder Mittelpunfte aber ftromen nothwendig Ehrgeizige aufammen. Die allgemeine Rirche, beren Saupt ber Bapft ift, begriff vor ber Reformation bie Reiche: Bortugal, Spanien, Franfreich, Deutschland, England, Schweden, Rormegen, Danemarf, Bolen, Ungarn, baju viele fleinere Fürftentbus mer und Republifen. Jeber ber Ronige ober Machtigen, Die in biefen verschiebenen ganbern weltliche Gemalt befagen, wollte im oberften Rathe Der Rirche vertreten fenn, wollte biefen ober jenen Cardinal jum Fürsprecher haben. ber Bauft bieg verbinbern? nimmermehr, im Gegentheile nothigte ihn bas Dachtintereffe ber Rirche ju gestatten, bag unter allen Umftanben fur jeben Dachtigen in feinem Rathe eine Stimme ber Bertheibigung gebort werbe. Db bie Furfprecher aus reinen Absichten handelten, ober ob fie Belb bafür als Solblinge empfingen, biefe Frage entzog fich menfche licher Untersuchung.

Damit wird bie Rauflichfeit ber fogenannten Curie nicht gerechtfertigt, fonbern fie wird nur auf bas gurudgeführt, was fie an fich war: auf ein bei ber allgemeinen Berberbniß menschlicher Ratur unabanberliches Uebel. Ein volles Recht hatten jene Rlagen nur bann gehabt, wenn ber Papft felber, bem es als Statthalter Betri jufam, ju entscheiben, fich von ben Intriganten fortreißen ließ. Aber bieß ift nicht gefchehen, fondern Alexander III. hielt, fobald Beit mar ju handeln, die ftrengfte Linie ber Pflicht ein. Er ließ die Fürsprecher Beinrichs II, reben, fo viel fie wollten, that aber nacher, mas feiner murbig und flug mar. Und mahrlich biefe Bebulb hat ber Cache ber Rirche mefentlich genütt; benn hatte nicht Beinrich II. bauend auf bas, mas feine Bertheibiger am Sofe bes Bapftes vorbrachten, julegt gemabnt, mit Belb Alles ausrichten ju konnen, fo murbe er in ber erften Buth gemeine Sache mit bem Sobenftaufen Friedrich gemacht, wurde folglich ben gefährlichften Beitpunft benütt haben.

Richt einmal bas fann man mit Recht fagen, baß ber Papft mit ber Silfe, bie er bem Erzbischof leiftete, allzulange gezogert habe. Bis zu bem Augenblide, ba Alexander III. - entscheibenbe Magregeln ju Gunften bes beiligen Thomas traf, nothigte ibn bie brobenbe Stellung bes Rothbarts an fich ju halten. Doch dieß war noch bas Beringfte. Gin flerifaler Bald von geiftlichen Stiften, Biethumern, Abteien, Canonifaten bebedte bas normannische England. Aber unter allen biefen Baumen gab es nur eine einzige Giche - ben heiligen Thomas felber. Rein englischer Bischof, fein Abt erhob fich offen fur ben Pralaten von Canterbury, ften verriethen ihn, und wenn ba und bort eines ber Rire chenhaupter in ber Stille fur ihn fuhlte, fo magte boch Riemanb unter Allen bem Ronige entgegenzutreten. her ber Bapft ertreme Magregeln, wie bas Interbift, von bem wieberholt bie Rebe mar, angewendet, fo murbe Ries mand bagewesen fenn, ber bie Strafen ber Rirche vollzog, und aus Uebel mare ärger geworben.

Man kann nur ba flurmfeste Saufer bauen, wo es an Granit und an Eichenholz nicht mangelt. Behlen folche Materialien, fo muß man zuwarten, bis bie Umftanbe gunftig werben.

Unter biefen Berhältniffen mar es weise gehandelt, baß Bapft Alexander nur langfam und in bem Dage vorschritt, ale er überzeugt fenn tonnte, nicht wieder gurudgeben gu muffen. 3m Berbfte 1170 hatte er ben Ronig fo weit gebracht, bag bemfelben nichts mehr übrig blieb als nachzugeben. In mehreren Unterredungen, die er mit bem Ergbifcofe auf ber Grange ber Normandie hatte, erflarte Beinrich II., bag er bereit fei, ben Rechtsgewohnheiten bes Ronigreiche, bie von ber Rirche verbammt feien, ju entfagen, und bag er ber Rudfehr bes Berbannten fein Sinberniß mehr in ben Weg lege. Allerdings taufchte fich Thomas über ben Berth biefer Berfprechungen nicht. Dbgleich eingeschüchtert burch ben unbeugsamen Biberftanb bes Papfts, burch Kurcht vor Interdift, und durch die Ginftimmigfeit ber öffentlichen Meinung im fatholifden Abendland, mar Beinrich II. ber alte, ebenso zweizungig, wie ehebem.

Der entscheidende Augenblid nahte; wenn Erzbischof Thomas, den Worten des Königs Glauben schenkend, in sein Erzstift zurudkehrte, so drohte ihm augenscheinliche Lebensgesahr; ging er aber nicht, so war vorauszusehen, daß Heinrich II. die Schuld alles bessen, was seit Jahren geschehen, auf den Erzbischof wälzen werde. Thomas entschloßsich zu gehen, wohl wissend, daß er dem Tode entgegeneilte. Den 1. Dec. 1170 landete er an Englands Küste. Bier Wochen später wurde er im Dome von Canterbury durch ettiche Ritter erschlagen, welche Heinrich II. durch Stachel-

Reben jum Berbrechen gereist, man fonnte fagen, genothigt hatte.

Reine unmittelbare ober schnelle Strafe traf ben Urhes ber bes Morbs. Jest wie fruber maren bienfteifrige Leute, Rlerifer und gaien, genug vorhanden, melde feine Schuld laugneten, ober fonft fur ihn bas Wort führten, und mit Bugen, die ihn wenig ober nichts fosteten, fam er weg. Bleichwohl triumphirte ber heilige Thomas im Tobe, einerfeits weil hohe Tugend Nacheiferung entzundet, andererfeits weil ber Difbrauch, ben Beinrich mit ber Bewalt trieb, fich allmählig felbft gerftorte. Beinriche II. Rinder verfuhren gegen ibn, wie er felbft wider Undere verfahren mar, und auch Diefen Rindern hinwiederum ging es ebenfo. Siezu fam aber Etwas, mas ben Ausichlag gab. Babrent ber Streitigfeis ten im toniglichen Saufe wuche Gichenholz auf englischem fr. Buf weist fehr gut nach (S. 717 flg.), baß bie Magna charta, welche Englande Barone 1215, und bann wieder 1218 bem Ronige Johann abnothigten, mit ben Beftrebungen bes Ergbischofe Thomas in nicht fernem Busammenhange fteht. Die Magna charta bestätigte bem Rlerus im Befentlichen bie Rechte, welche Thomas geforbert hatte, mit ihr lebte die freie Berfaffung, die mit Wilhelm bem Eroberer nach England gewandert, aber burch feine Gohne und Entel niebergebrudt worben mar, wieber auf.

## XXXIX.

### Briefliche Mittheilungen über ben Protestantismus in Subfrankreich.

Rismes. — Industrielle und materielle Lage bes Protestantismus. — Poslitisches felt 1848. — Protestantische Institute. — Schulen. — Buscherpropaganda. — Journalistis. — Separatismus.

### V.

Obichon Montauban der Sit der theologischen Fakultat ift, so steht dieser Ort und überhaupt das dortige Gebiet dem Gebiete von Nismes, und insbesondere dieser Stadt an Wichtigkeit beträchtlich nach. In letzerer Stadt und deren näherer Umgebung setze sich der Protestantismus sester an als sonstwo im Suben; diese Stellung vertheidigte er mit größter Ausdauer und wachsender Erbitterung; es schien, als hange das Loos der Partei mit dem Schicksale der Stadt und dieses Theiles der Provence zusammen. Die Verhaltnisse des Protestantismus, wie sie sich bis heute dagestalteten, sind besonderer Notiznahme werth; das Geschichtliche ist dem Leser schon bekannt; es erübrigt noch die jezige Sachlage aufzusassische

<sup>\*)</sup> Intereffante Rollzen über die religiöfen Ereigniffe in ben Subprovinzen Frankreichs, wie auch über ben jedigen Buftand ber Dinge, find zu suchen in: A. de Pontocoulant: histoire des revolutions

In ben Augen ber Partei gilt Dismes als ein zweites Genf. Die Protestanten haben beinahe alles Befithum in ben Ganben, und bis 1848 geboten fie auch über jeben politifchen Ginflug. Die Ratholifen maren ihnen lebenspflichtig und jene fahen fich gemuthlich als bie herren und Bebieter bes Departements an. fem Loofe, man muß es gefteben, maren fie gufrieben, und es ihnen nur barum zu thun, in jeglichem Bermaltungezweige Deifter Das Greigniß im Februar 1848 fturgte bas flug und emfig errichtete Bebaube um, und bie politische Dacht fam in bie Banbe ber fatholischen Majoritat, bie, wie ichon bemerkt, nicht ausschlieflich und nicht ungerecht gegen bie Minterheit fich benahm, und ibr einen verbaltnigmäßigen Untheil an Alemtern und Burben zugeftand. Golches genügt aber ber Partei nicht, und ba bie politifche Seite ber Dinge nicht auf einmal zu andern ift, fo wenbet fie , bis ein gunftiges Ereignig etwa einen Orleanischen Thron ju Stande bringe, ihren gangen Ginflug nach ber religiofen Seite bin, und organifirt ihre Propaganda auf breitem Fuße.

Das Unternehmen hat nichts, was die 14,000 Protestanten zu Nismes (auf 54,000 Einwohner) abschrecken könnte; sie haben mit schon geringeren Bahlen gegen noch größere ihr Biel erreicht. Die 14,000 Protestanten sind die Reicheren; die Industrie der Stadt, Selden- und Teppichmanusakturen, sind in ihren handen; katholische Arbeiter sind daraus nicht ausgeschlossen, weil man ihres Bleißes Bedarf, aber die Protestanten vorgezogen. Die protestantische Ueber- Legenheit hierin liegt schon im Wesen der Partel, die in solchen Dingen eine eigene Tüchtigkeit bewährt und auch ein Mittel zu anderer Ueberlegenheit darin sindet. Da sie bis zur Revolution von den öffentlichen Aemtern ausgeschlossen waren, konnten sie ihre Ausmerksamkeit nach dieser Seite hin richten, und da zudem die Rationalgüter, deren sie sich 1793 ohne Scrupel bemächtigten, sie zu reichen Grundbesitzern und Geldwechslern machten, ist ihr materielles Uebergewicht wohl begreislich, und auch die hoffnung, der

de Nismes et d'Uzès. Nismes 1820. — Fléchier: histoire générale du Languedoc. — Du Mège: histoire des institutions de Toulouse. 3 vol. Toulon.

fie fich hingeben, bag bie Mittel der Propaganda, über welche fie gebieten, nicht ohne bebeutenben Erfolg bleiben werben, eben feine sanquinifche\*).

Darauf zielen bas reiche Almofen und überhaupt bie materiellen Unterflütungen bin, ju benen fie fich febr leicht verfteben. Dabei ennvideln fie eine gewiffe Prachtliebe, bie mit ber driftlichen Befcheibenheit fich eben nicht auf's Befte vertragt. Auch bat biefe Bobithatigfeit, wenn fie fich ben Ratholifen zuwenbet, gewöhnlich eine eigennütige Seite; es ift befannt, bag bie Liebesanftalten, burch bie reichen protestantischen Industriemanner gegrunbet und unterhalten, den Ratholifen Aufnahme gestatten, wo fie, mit proteftantischer Literatur gefüttert, Diefer Confession balb gewonnen Man faßt barum die Urmen und Kranten in's werben follen. Muge, und fpurt namentlich ben fremben, fatholischen Arbeitern nach, benen ce an Unterhalt gebricht. Dieje Liebe ift icheinbar febr uneigennütig, und anfange mit confessionellen Fragen febr gurudhaltenb. Gelo und Arbeit werben querft geboten burch gang unbefangene Leute; bat ber Bifch an ben Rober gebiffen, fo folgen Bucher mit gar ruhrenben Gefchichten, fpater eine Bibel unter fatholifder Firma, und endlich ber formliche Untrag jum Abfall um Jubaggelb. Warum follte biefer Sandel mitunter nicht gelingen? Dan weiß von mehreren Arbeitern fremben Urfprungs, bie fich burch folche Mittel binüberreißen ließen. Ift aber bie Noth

<sup>\*)</sup> Das gleiche Berhältniß bezüglich bes materiellen Uebergewichts ber Protestanten besteht, wie in Frankreich überhaupt, so insbesondere auch in Paris. Daraus ergeben sich für die Prediger unter Ansberm eigenthumliche Anstände gegen die gemischten Ehen der höheren Stände. "Das reiche protestantische Bürgeresind opfert nur gar zu oft sein Anrecht auf die religiöse Erziehung seiner Kinder der Chre auf, sich mit dem Sprößling eines altabelichen Hauses zu verbinden, wodurch benn auch, wie ich es in protestantischen Kirschen von Paris mit mehr Aufrichtigseit als Jartheit zuweilen habe beklagen hören, die protestantischen Bermögen in katholische Hande kommen." Gelzer's Protestant. Monateblätter 1854. Jan. S. 67.

vorüber, bann erwacht nicht felten bas Bewiffen und bie Ungludlichen verlangen unter Thranen bes Schmerzes Wieberaufnahme in bie Rirche. Die aber im Irrthume verharren, merben barum feine eifrigen Spmbolgläubigen, fonbern bergrößern bie Ungabl ber Inbifferenten, Die fur bie fatholifche Rirche fein Berluft und fur ben Calvinismus fein ehrender Geminn find. Die Bropaganda arbeitet gang eigentlich im Intereffe bes Unglaubens. Wenn man ben Uebertritt folder Ratholifen jum Broteftantismus und bie Befebrungen von diefem zur fatholischen Rirche vergleicht, Die fittliche Geitung ber lettern mit bem moralischen Unwerthe ber anbern \*), fo fühlt man, bag ce ba ift wie anderemo : ein werthvoller Denich wird nicht Calvinift, aber febr werthvolle Calviniften erfreuen mitunter bie Rirche burch eine grundliche Befehrung. Der por amei Jahren geftorbene und tief betrauerte Bifchof Cart mußte durch feine liebenswürdige Berfonlichkeit die hohe Achtung der Proteftanten und Die Liebe vieler ju gewinnen, was ber Rirche mehr benn Gine troftliche Eroberung brachte, und fogar auf manche Prediger bes Irthums nicht ohne nachhaltigen Eindruck blieb. Rurg vor beffen Ankunft in feinem Sprengel war ein Priefter von ber Gette gewonnen und proteftantischer Bfarrer geworden; berfelbe mar ein früherer Miticbuler bes Bischofs im Seminar ju Befancon. Ungludliche fchrieb an ihn und bat um Aubieng. Gie marb ihm geftattet; und bas Wort bes Bifchofe erschutterte ben Abtrunnigen bergeftalt, daß er balb barauf aus Schmerz und Reue ftarb.

Unmerfung ber Rebaftion.

<sup>\*)</sup> Um befannteften wurde der Abfall des Capitans Gobich vor ein paar Jahren, burch ben Proces in Orleans mit den Berwandten seiner verstorbenen Frau, deren hinterlassene Rinder ihm die kathes lische Familie nicht überlassen wollte. Sie producitte bei den Aften einen Brief an einen Freund des Abgefallenen, in welchem der lutherische Pfarrer h. in Paris selber den Gobsch als einen vers rücken und überspannten Ropf bezeichnete. Der Apostat heirathete alebald in zweiter Che ein reformirtes Madchen, und eine englische Familie schenfte ihm "zum Besten seiner Kinder" ein Capital von 160,000 Franken. "Die Schenfung jenes Capitals ist eine Thatsache": sagt die Kreuzzeitung vom 11. Nov. 1856.

feinem Ende bat er inftanbig, man moge ihm einen Briefter rufen. Dan ließ es nicht zu. Gewiß mare er, hatte Gott ihm langere Tage verliehen, reuevoll zurudgekehrt. Möge fein letter Bunfch vor bem ewigen Richter nicht vergebens gewesen sehn!

Die Propaganda bat fich vorzüglich bie Rinder auserseben. Bu Nismes besteht ein protestantisches Baiseninftitut, in bem einige fatholifchen Mabchen erzogen werben. Gin zweites zu Caftres (Xarn) und ein ferneres, bas ichon genannt ward, ju Saverbun (Arriège). Arme Eltern, die Rinderlaft haben, geht man an und bietet unentgelbliche Erziehung berfelben unter ber Bedingnif, fie ber Bartei völlig zu überlaffen. Werben bie Dinge manchmal zu gra, bann legt fich wohl auch die Regierung in's Mittel. Ein feuriger Bietift beuifchen Urfprunge, Rruger mit Namen, hatte auf eigene Fauft unb aus eigenen Mitteln ein fogenanntes Afbl fur Dabchen eröffnet, und eine fatholifche Jungfer bewogen , die Eltern ju verlaffen und fich unter feinen Bittigen ju bergen. Rlage feitens ber Eltern bei Bericht. Nach unterfuchter Cache, fant fich ber faiferliche General-Brofurator bewogen, bei ber Beborbe bie Schliegung bes Afble gu beantragen, bie auch bor einigen Wochen burch ben Prafetten vollführt ward.

Bu berartigen Bweden muffen auch die gemischten ConfessionsSchulen und die Freischulen helfen. Die erstern schreiben fich von 1830 her. Da die Louis-Philipp'sche Regierung recht gern eine Vermischung der Culte überhaupt gesehen hätte, so war sie den gemischten Schulen geneigt, und fand es ganz in der Ordnung, daß die Lehrer derselben fast immer Brotestanten waren. Lange und vergebens that der Klerus dagegen Einsprache, und erst in den letzten Jahren wurden den Katholisten ihre Rechte zuerkannt und ihren Kindern katholische Lehrer gegeben. Die Freischulen sind eine protestantische Pflanze, die in Nismes aussproßte und denen zu Baris sich anreihen möchte. Wie hier so da sucht man katholische Kinder auzuziehen, und mit einigen armen und unwissenden Eltern gelingt wohl auch diese Braxis.

Nicht zu vergeffen ift die protestantische, auf unbefangene Ratholiten berechnete Bolfeliteratur, welche geschäftige Saufirer überall zu verbreiten suchen und es namentlich im Garb - Departement im Großen thun. Ginige biefer Traftatlein , burch bie Buchbandler Cabaux in Toulouse und Deluy, Strafe Trouchet zu Paris, meiftens aufgelegt, baben außerlich feine antifatholifche Farbe; ce finb bie erften, welche man bictet \*), barunter z. B. .le Curé de Dorval" — "les deux fermiers" — "le chemin de fer." bere, im gehaffigften, engherzigften Geftengeifte gefchrieben, find wahre Baffenhauer gegen die fatholische Rirche, wie "la religion d'argent" — "les bulles, ou la religion des Papes" — "Variations de la soi romaine" — "Appel à la conscience de tout catholique romain' - Erreurs funestes" - le catholicisme primitif" — "la vraie croix" 16. Ale hauptsachlicher Berfaffer folder Brobufte zeichnet fich ber Baftor Puaur aus, ber in ben fublichen Begenben ale fahrenber Ritter gegen alles Ratholifche fich einen Namen machte. Bor nicht langer Beit berief ihn bas Confiftorium zu Dulhaufen im Dberelfag als frango. fiften Prebiger, mas als Charafteriftit ber Elfaffer Propaganda bemerft zu werben verbient. Die Sauffrer find auf bem Lanbe vorzüglich thatig, und obicon ein ben Regierungoftempel nicht tragenbes Buch nicht ausgegeben werben foll, fo meiß bie Propaganda folches fehr flug ju umgeben , indem fie entweder bas Giegel ber Beborbe burch unverfangliche Buchertitel zu erfchleichen, ober verbotene mit anderer Waare ju untermischen weiß. Gewiß ift, bag bie burch Rapoleon III. ergriffenen Magregeln, ber fcadlichen Bucherverbreitung entgegenzuwirken, bis jest nicht zu großem Erfolg führten, obicon, wie man bort, neuere Erfcheinungen ge=

Anmerfung ber Rebaftion.

<sup>\*)</sup> Diefes Berfahren ift formliches Syftem. "Die Bibeln, bie vers breitet werben, find fatholische, von ber hochten Kirchengewalt approbirte Uebersetzungen, von ben Erbauungebüchern und Traktaten ber Colporteure ift die birefte Controverse ausgeschlossen, wie benn ber Maire des Orts jedes derselben zuerft durchgegangen und mit seinem Stempel versehen hat; die Colporteure selbst find aus gewiesen, keine religiöse Controverse hervorzurufen; sie sollen nicht einmal unbefragt sich als Protestanten zu erkennen geben." Gelzger's Protestant. Monateblatter. 1854. Jan. S. 125.

schärfte Befehle veranlaßt haben. Der Socialismus macht hierin mit dem Protestantismus gemeinsame Sache. Daß beide um die Bahl der Mittel nicht verlegen find, beweist eine oberflächliche Uebersicht der Bücher, die fle drucken, und die an rober haltung kaum zu überbieten find.

#### VI.

Da bie Kranken aller Confessionen in dem städtischen Sospital zu Rismes unter der Leitung der barmberzigen Schwestern gepstegt wurden, so wollten dieß die Protestanten ferner nicht gelten lassen, errichteten ein eigenes Krankenhaus für ihre Confessionsangehörigen, das sie den Diaconissinen anvertrauten. Dagegen war natürlich nichts einzuwenden. Das Institut florirte indessen nicht; da demfelben eher ein argwöhnischer Beweggrund zu unterliegen schien, so zerfiel es und mußte geschlossen werden, nicht aus Mangel an Geldmitteln, sondern aus Mangel ausdauernder Opserwilligkeit der Wärterinen, die ein sehr unvollkommenes Contersei der barmberzigen Schwestern boten.

Besser gelang es mit dem Schullehrerinen Seminar, das 1841 eröffnet wurde, damals nur zehn Schülerinen zählte, deren Bahl heuer 35 ist. Die südlichen Departemente, in denen Brotestanten ansässig sind, Ardeche, Lozère, Herault, Baucluse, Drome, HanterLoire, senden die Candidatinen. Der Minister des öffentlichen Unterrichts einerseits und die Generalräthe andererseits tragen die Rosten der Freipläße. Bis jest sind 103 Lehrerinen in dem Institut gebildet worden, worunter 58 auf das Gard-Departement zu stehen kommen. Da die geschlechtliche Trennung der Kinder in den Schulen ein in's Geses ausgenommener Grundsas ist, und die Departementalverwaltungen dessen Anwendung begünstigen, dann weil der Lehrstand den Candidatinen die Thüre des Chestandes nicht schließt, so ist der relative Flor dieser weiblichen Normalschule zu Nimes sehr erktärlich.

Ilm ben hauptsitz bes Calvinismus in Frankreich nicht jeben Ginflusses auf theologische Studien zu berauben, traten die Confiftorien bes Garb - Departements 1847 zusammen und organistren

eine Borfcule für Canbibaten bes evangelischen Baftoralamtes (Ecole préparatoire pour le ministère évangélique.) Dadurch follen ben betreffenden Böglingen die Studien
erleichtert und eine größere Anzahl dazu herangezogen werden. Für Bredigersöhne bestehen Freipläte, wie billig; das Consistorium zu Rismes führt die obere Leitung und die Böglinge besuchen die Curse des kaiserlichen Lyceums. Es sind ihrer breißig aus verschiedenen Departementen beisammen, die nach den Lycealstudien nach Montauban und nach Genf gehen. Es scheint dem Consistorium an dieser Anstalt sehr viel zu liegen; man scheut weder Mühe noch Kosten sie zu nähren und zu mehren\*).

Das Waisenmadden - Inftitut zu Nismes ift schon genannt worden. Es besteht selt einigen Jahren und wird durch eine Gesellschaft protestantischer Damen aus der hohen Aristokratie patronistit. Es sind in selbem fünfundbreißig Kinder durchschnittlich vereinigt, worunter einige katholische, durch die übliche Praris gewonnen. Der Gemeinderath schenkt dem hause eine jährliche Bulage von tausend Franken. — Mitten in einem arbeiterreichen Stadzwiertel hat Prediger Fermand voriges Jahr eine Speiseanstalt organisitet unter dem Namen "Werk des täglichen Brodes." Es sollte in Kleinem ein sogenannter öbonomischer Speiseherd sehn, wo der arbeitenden Klasse zu herabgesehtem Preise Frühstud und Mittagsmahl gereicht werden. Die Sache ist nicht neu; in den grö-

<sup>\*)</sup> Es spricht sich barin wohl auch die Sorge wegen brüdenben Presbiger. Mangels aus. Paftor Meyer aus Paris erflärte am Lübes der Kirchentag: "In ber reformirten Kirche Fraukreiche herrsche große Noth an geistlichen Lehrkräften. Dreiundzwanzig Pfarrftels len seien im Augenblide vafant aus Mangel an Pastoren. Zur Zeit des Krim: Feldzugs habe man evangelische Feldgeistliche nöthig gehabt; reiche Gaben seien zu diesem Zwecke sosort gestoffen, so 20,000 Fr. von Einem Manne. Aber die Leute sehlten; man mußte endlich Pfarrer von den Gemeinden auf sechs Monate entlehnen." Hengkenberg's Evang. R.: I. vom 15. ff. Oft. 1856.

ven Stabten Frankreichs bestehen berartige Anstalten, die zumal in ben harten Bintermonaten Taglohnern und Gesellen willsommen sind. Nur mußte sich auch bierin wieder der speculirende Settengeist geltend machen, dem alle Braktiken genehm sind, wenn sie zum Biele suhren. Bastor Fermand, heißt es, wird seinen Speise-Dien nicht lange heizen; das Unternehmen lohnt der Mühe nicht.

Wie die Badeorte an den Ufern des mittelländischen Weeres überhaupt für die Propaganda ein beliebtes Revier geworden, so haben protestantische Notabilitäten zu Algues-Wontes eine eigene Badeanstalt gegründet, wo katholische Arme besser gelitten sind, als protestantische. Reinem Ratholische Arme besser gelitten sind, als protestantische. Reinem Ratholische wird die unentgeldliche Ausnahme versagt, wenn er die Bedingnis eingeht, dem protestantischen Gottesdienste beizuwohnen. Diese Proselhtenmacherei in neuester Form wird, wie zu hoffen steht, nicht gelingen, so wenig wie die andere. Der fromme Bischof Cart ließ einen Aufrus an seine Diöccsanen ergehen und gründete, mittelst schöner Beiträge, zu Grau-le-Roi ein Hospital für katholische Kranke, die die Sees-Bäder besuchen sollen, und denen es an Mitteln dazu gebricht\*).

Ihre zahlreichen Anftalten unterstützen die Protestanten burch reiche Beiträge, die burch verschiedene Gesellschaften in Empfang genommen werden. Im Departement Gard besteht vorerst die Gesellschaft der hausirer (Société du colportage), deren Ziel bekannt ist. Die Gesellschaft zur Evangeliftrung der unter den Ratholiken zerstreut lebenden Protestanten (Société d'évangélisation des protestants disséminés) gibt sich bedeutende Mühe, um die Schafe Bracks zu sammeln, und wo es möglich, Bethäuser zu errichten und neue Piarreien anzubahnen. Dabei leisten die wandernden Predizer und Diakone gute Dienste, und hat die Berliner Allianz-Consernz einen eigenen Reiseapostel nach dem mittäglichen Frankreich zu senden versprochen, der bei dem nächsten Allianztage schon von den Früchten seines Apostelamtes zu sprechen haben wird \*\*). Die Bibelgesellschaften, Missionsvereine 2c., deren Mit-

<sup>\*)</sup> l'abbé Azaīs: Vue de Monsgr. Cart, Evêque de Nimes. Nimes 1857.

<sup>\*\*)</sup> Berhanblungen ber Berliner Alliang-Berfammlung. 1857.

telpunkt Paris ift, haben ihre Berzweigungen im Gard - Departement, und finden da für ihre bedeutenden Geldfammlungen einen ergiebigen Boden.

Die Journalistst anlangend, hat das Departement zur Zeit kein theologisch-protestantisches Organ. Die Pariser "Lien" und "Esperance" sind genehm. Dafür vertritt ein politisches Blatt "le Courrier du Gard" die protestantischen Interessen. Dasselbe möchte setzt die Fahne der Unparteilichkeit entfalten, nimmt neben protestantischen Artsteln auch farblose katholische auf, dient aber durch seine Toleranz mehr dem Irrthum als der Wahrheit, und redet der Kusson das Wort. Ihm entgegen steht die "Opinion du Midi, die die 1848 der Wahrheit gute Dienste leistete, und die katholische Kirche mit Entschiedenheit vertrat, setzt aber unter den Augen der Administration, die vor allen Dingen Frieden will, etwas farblos geworden ist.

Co eifrig inbeffen ber Protestantismus im Bard nach Muffen fich beschäftigt, um barüber bie innere Berfplitterung ju vergeffen, fo brangen befungeachtet bie Glemente ber Auflofung fich an bas Er liegt auch ba, wo er bie Beweise langer und feuriger Regfamteit gegeben, febr bebenflich frant, und mag fich ber anardifchen Grunbfate in feinem Schoofe nicht erwehren. Die Confiftorien arbeiten mit fieberhaftem Gifer gegen ben Separaties mus, ber ihnen über bem haupt zusammenschlägt. Ilmsonft; im eigenen Schoofe ift feine Ginigfeit, Die Buter ber Dauern find oft mit dem Feinde einverftanden, und bis jest fonnte bie protefantifche Beborbe teinen rechtsgiltigen Grund finden, Die feparatiftifchen Bruber aus ber Confession ju entfernen. Der Bietismus, ber fich wohl auch ben Schein eines bogmatifchen Dethobismus geben mochte, befucht die Tempel nicht, und halt in ben Baufern Brivatgortesbienft. Die Bebrüber Rruger find ju Dismes bie unermublichen Beforberer ber neuen Gefte, und fie finden im frommen Frauengeschlechte febr thatige und gludliche Mitarbeiter. So befteht bermalen in ber Stadt ein Erziehungshaus, wo nur Fraulein aufgenommen werben, bie biefer Tendeng hulbigen. fannten Baue la Launage und bie Cevennen geben fich mit Gifer biefem Separatismus bin, beffen Symbol bis jest blog barin beftebt, bie officielle Confession aus bem Sattel zu beben. Mebrere Weslebanischen Prediger find auch aus England getommen, um bei ber Auflösung ihr Theil am Reiche Gottes in Unspruch ju neb-Sie figen jest in einigen Dorfern feft, haben ba bie Ginmobner gewonnen, und bie Brediger bes Confiftoriums zu hirten ohne Beerde gemacht. Die Duater gablen eine gewiffe Ungahl Unbanger ba und bort gerftreut. Nur ein Dorf in ber Baunage ift gang ber Gefte jugeborig. Inspirirte find auch zu finden, wie benn ber in feinen Praftifen regellofe Bictismus ju ben unglaublichften Abirrungen in ben Cevennen Unlag gibt. Dan fpricht von einer Fraftion ber Sefte, Die fich Convertirte beigen. Sie gab-Ien fich ohne weiters ben Prabeftinirten bei, und fagen bestimmt, ein jeber unter ihnen febe jest ichon bie Stelle, bie er im Simmel einnehmen merbe. Dit berfelben Sicherheit feten fie alle Confeifionsbrüder, die ihren Unschauungen nicht huldigen, unter die Es wird berichtet, daß es überhaupt ichwer fei, die gahlreichen Schattirungen bes Methodismus zu formuliren. In ber Gemeinde Congenies, nabe bei Dismes, fteben feche verschiedene Setten einander offen feindlich entgegen. Es ergeben fich von Beit ju Beit Reibungen, die ber öffentlichen Ordnung ju nabe ju treten fcheinen, weil bie Beborbe mitunter fich in bie Banbel mifchen, und bie Orte ber feindlichen Busammenfunfte foliegen laffen muß. Sie thut bieg gewöhnlich auf Berlangen ber Broteftanten felber.

So zerfällt der südliche Protestantismus in sich selbst, wenn er Ruhe hat. So lange er das Schwert unter dem Borwande sührte, man wolle ihm keine Gewissens - und Eultsreiheit zuerkennen, so lange zeigte er Eiser, Leben und ganz eigentlich Fanatismus. Sobald ihm dieses Motiv entgeht, zerbröckelt er in unzählige Parteien, und bildet in seinem Schoose einen leibhaftigen polnischen Reichstag — ein richtiger Instinkt, der namentlich ben propagandistischen Eiser, als eine wahre Flucht nach Außen, immer von Neuem entstammt.

(Fortfetung folgt.)

### XL.

# Die Freimaurerei und die Segenwart.

I. Bur Beurtheilung bes Orbene im Allgemeinen.

Den Hiftorisch-politischen Blattern ift nur vierundzwanzigmal im Jahre vergönnt, ben Mund zu öffnen und zum Publifum zu sprechen. Strenge Deconomie ist daher ihr erstes Gebot. Wenn an irgend einer Ede der Mitwelt von Zeit zu Zeit großer Spektafel losbricht, so dursen sie nicht gleich in den großen Hausen hinein mitschreien, auf die Gesahr hin in den Wind zu sprechen und überhört zu werden. Sie haben dann vielmehr auszuharren bei Pappenheim in der Resserve. Wenn das Kußvolf hüben und drüben und die leichts berittenen Kriegssameraden Mann gegen Mann die Köpfe sich blutig schlagen: so muffen sie Selbstbeherrschung zu üben und den rechten Augenblick abzuwarten wissen.

Dieß war insbesondere ihre Haltung und Lage gegenüber bem neuesten Freimaurer-Lärm, der, seit 1854 ungefähr, lauter und lauter widerhallte. Die Thatsache und
Wichtigkeit der Frage selber zu ignoriren konnte ihnen um
so weniger einfallen, als der heftige Rampf für und wider die Freimaurerei an und für sich keineswegs bloß aus dem
Muthwillen etlicher habersüchtigen Köpfe entsprang, sondern als unausweichliche Rothwendigfeit auf dem Bege lag, welschen der religiöse und politische Widerstreit der deutschen Geister neuerlich in so bedeutsamer Beise eingeschlagen hatte. Im protestantischen Rorden erfannte die Richtung des religiösen Aufschwungs zu christlicher Objektivität und Kirchliche seit ihren geschworenen Todseind in der Freimaurerei, vollssommen organisirt und gerüftet in den Logen. Eine ähnliche Spannung trat im katholischen Süden täglich klassender hervor. Hier kamen noch eigenthümliche socialen und politischen Misverhältnisse hinzu, und weckten insbesondere in Einem Lande das dringende Bedürsniß, auf den Sack zu schlagen, den Esel aber zu meinen.

Es wird sich im Berlaufe überflüssige Gelegenheit ers geben, diese begleitenden Umftande naher anzudeuten. Daher hindert hier auch nichts, unmittelbar auf den Kern der Sache einzugehen: auf die Beschuldigungen und Anklagen nämlich, welche gegen die Freimaurerei erhoben werden, und sodann auf die Art und den Gehalt ihrer Rechtsertigungs Bersuche. Sie selber hat in dem jungsten Streite, namentlich durch die preußischen Großlogen, die passende Eintheilung hiezu an die Hand gegeben, indem sie ihre Feinde in drei verschiedene Klassen ordnete:

- 1) in folche, welche fie für ftaategefährlich hielten und ausgaben;
- 2) in folde, welche fie antlagten, daß Chriftenthum und Rirche burch fie untergraben werbe;
- 3) in folche, welche fie als eine leere Spielerei verache teten und verdammten.

Diese Borwurse find sammtlich nicht neu; seit der Mitte bes vorigen Jahrhunderts entbrannte in bestimmten Intervallen, insbesondere vor ober nach jeder Revolution, der Kampf gegen den geheimen Orden, und immer waren die Einwendungen dieselben. Rur mit der Ausnahme, daß der britte Punft: die Masonerie als leere Spielerei, niemals mit

mehr Betonung und Zuversicht hervorgehoben ward als eben jest. Und zwar findet die Wahrheit dieses Urtheils — was das Sonderbarste ift — die entschiedensten Verfechter gerade unter den begeistertsten Freimaurern selber. Der Orden, sagen sie, in seiner gegenwärtigen Geheim-Verfassung sei über-flügelt von der Zeit, der Spiritus verflogen und nur ein hohles Formengerippe übrig geblieben.

Mein eigener Standpunkt der Beurtheilung nun ift ein sehr einsacher und sicherer. Die Loge, sage ich, bildet nicht ihre Leute, sondern ihre Leute bilden die Loge. Es gibt daher auch im Grunde gar keine allgemein und objektiv ausgebildete Physsiognomie der Freimaurerei. Sie ist an sich ein bloßer Formenkram von dehnbarster Zweideutigkeit; je nachdem was die Abepten daraus machen, kann die einzelne Loge oder Logen-Verdindung höchst revolutionär oder höchst conservativ im landläusigen Sinne, von einem gewissen juste milien der Christlicheit oder absolut antichristisch, eine socialistische Banditenhöhle oder die Stammkneipe gutmüthiger wohlleberischer Philister seyn. Insosern bemerkt ein alter Logenbeamter aus Sachsen ganz richtig: "Nach dem Charafter der Mehrzahl, welche jährlich dem Maurerbunde beitritt, gestaltet sich auch der Charafter der Loge und ihres Geistes."

Bur Zeit als Napoleon I., welcher aus Politik die Freismaurerei überall und insbesondere in der Armee möglichst sorberte, Preußen überschwemmte und seine maurerischen Officiere von den "Brüdern" in Deutschland mit offenen Armen aufgenommen wurden, sah sich ein kluger und wackerer Rann zu tieseren Studien über die Qualitäten der Bundesbrüder hüben und drüben veranlaßt. Es war der preußische Gesnerallieutenant von der Marwis. "Im Ganzen", sagt er in seinen Memoiren, "steht es so mit der Sache: obenan stehen die Schlimmen, welche Reichthum, Herrschaft und Genuß für sich selbst wollen und welchen alles Uedrige nur Mittel zum Zweck ist. Dann tommen die Enthusia fen, welche die

Herrschaft ber Bernunft verbreiten wollen, es foste; was es wolle. Endlich die Bornirten, welche mit etwas Geld Gutes thun und sich dabei auch vergnügen wollen. Jede dieser Hauptstusen glaubt, mit ihr sei der Orden abgeschlossen, und ein Meister vom Stuhl der Bornirten würde Maul und Rase aufsperren, wenn er erführe, daß es über ihm noch Enthussiaften gibt; ebenso würden die Sentimentalen es als Lüge bestreiten, wenn sie behaupten hörten, daß die Intrigants ihre Hauptleiter wären."

Diefe brei Rlaffen von leuten nun werben ju allen Beis ten ben Bebeimbund fullen und in ihm ju unterscheiden fenn. . Je nachdem in der einzelnen Loge die Gine ober die andere Rlaffe überwiegt, wirt fich ihr Charafter gestalten. Ueber Die Bestimmung einer allgemein gultigen und in jedem einausgeprägten Signatur ber Freimaurerei zelnen Theile mußten wir une nicht zu vereinigen. Dagegen ift es unbeftreitbar und geschichtlich erhartet, baß fie aller ber brei obengenannten Anflagen je nach ber Berichiebenheit ber Beiten und ber Orte foulbig und überwiesen mar und ift. 3a, fie ift ftaategefahrlich, fie ift antichriftlich, fie ift eine leere Spies lerei - Alles je nach ben Umftanben, wie benn auch biefe brei Qualitaten auf's Genaueste jenen brei Rlaffen ber logenpopulation entsprechen: ben Bornirten, ben Enthufiaften und ben ichlechten Intriganten ober Buhlern.

Der Orben ift nichts Anderes, als was seine Theile find; ich mochte ihn baher weber als bloße leere Spielerei, noch als eine einheitliche Berschwörungs-Gesellschaft betrachten. Er entwidelte je nach den Zeiten und entwickelt je nach den Orten und der Gestalt, in welcher er auf Widerstand stößt; sehr verschiedene Eigenschaften und Tendenzen. Einer der verbreitetsten Züge aber, welcher die gegenwärtige Physicognomie der Freimaurerei von frühern Phasen unterscheisdet, durfte darin bestehen, daß die Eine der drei Bevöllerungs-Rlassen, die der Enthusiasten nämlich, die auf ein Rinkung.

geschwunden ift. Der sube Rausch bes Rationalismus, ber Sinnentaumel bes Liberalismus ift verflogen; ganzliche Bewustlofigfeit ober bamonische Spesulation find an die Stelle getreten; ber Orden ift fast ganz barauf beschränft, unter diesen ober jenen zu rekrutiren: unter den Bornirten oder aber unter den Intriganten und Wühlern.

Eine weitere Beranderung hat ber Orben baburch erlitten, bag er, mit ben veranberten Beitumftanben, felbft um ben Schein des "Beheimnisses" gefommen ift. Der bureaufratischerepräsentative Boblfahrtostaat und ber rationalistische humanismus flufterten einft unter ben zweibeutigen Gymbolen und Phrasen bes heimlichen Bunbes hervor; pfeifen bavon die Spapen auf bem Dach. Zudem ift allerbings auch die Loge durch Bolizei und fürstliche Proteftorien so genau überwacht, daß man, wie alte Maurer bemerken, faum noch von einer "Freimaurerei" reben fann, und ber Orben bem Staate gegenüber mehr eine geschlossene, als eine geheime Gefellichaft ift. Wer burchaus noch ein "Geheims nis" ber Logen festhalten will, wie Gr. Edert, fieht fich benn auch wirflich genothigt, baffelbe in Cocialismus und Beiber-Bemeinschaft zu seten. In Wahrheit lebt und webt im Drben nur da noch eine Art Geheimniß, wo er ber fatholischen Rirche unmittelbar gegenüber fteht. Sier befitt er auch uns ameifelhaft immer noch große Angiehungefraft für bie Intriganten und Bühler, mahrend er in protestantischer Umgebung mehr und mehr auf die "Bornirten", b. h. die Philifter, die Staatsbienft Abfpiranten ze. fich beschranft zu feben scheint.

Bon bem gang specifischen "Geheimnis" und baher ruh, renden besondern Berhältnis der preußischen Maurerei wird später die Rede seyn. Inzwischen enthält die lettere Bemer, fung eine Thatsache, welche keineswegs bloß auf einer logisschen Conjektur beruht. Sie ist vielmehr bestens verdürgt durch mehr als Einen, in tiefen Schmerz darüber aufgelösten, Esgenbeamten selber. Ich habe mich die Rühe und den Ekel

nicht reuen laffen, um die seit dem Hengstenberg'schen Streite in Deutschland erschienenen Logen-Apologien durchzulesen. Es sindet sich wenig darunter, was über das Niveau der stereotypen Phrase hinausginge; aus diesem Wenigen aber ragt die Schrift eines sächsischen Staatsmannes und ehemaligen Logenbeamten durch besondere Wichtigkeit hervor. Sie zeiht von dem ächten Standpunkt eines begeisterten Freimaurers den Orden in seinem jezigen Bestand der tiefsten Bersunsenheit und fündigt ihm geradezu den unvermeidlichen Unstergang an\*). Im Tone der ehrlichsten lleberzeugung gewährt und der alte Mann einen Einblick in die Loge von der Seite, welche sonst sorgfältig verdeckt und durch kedes Gesprahle massirt zu werden pflegt.

"Die Freimaurerei hat eine große Bergangenheit, eine fleine Begenwart und eine ungewiffe Bukunft": fo refumiren fich die maurerifden Erfahrungen unferes Bemahremannes. Die Loge bleibe hinter ben Anforberungen ber Begenwart burchaus jurud. Um biefer Unfpruche felbft zu vergeffen, liebe man es um fo mehr, fich ber Bergangenheit ale Folle ju bedienen und fich mit einer Art fofetten Bohlgefallens in ber alten Geschichte ber Freimaurerei zu fpiegeln. "In vielen Logen ift man formlich auf Die Geschichte verfeffen, ficht Arbeit und 3med allein in ber Mittheilung ber Maurergefchichte." Run besteht aber bie maurerifche Siftorie in einem Bewebe abgeschmadter gabeln, frecher Berbrehungen und alberner Fiftionen; wenn fie ben hintergrund und geiftigen Anhalt bes symbolischen, formellen, ritualen Logendienftes bilden foll, fo ift allerdinge ber Eindrud leicht zu errathen. Birflich mare es, nach ben Erfahrungen unferes Stuhlmeiftere, um bie Ruhrigfeit und Belebtheit ber Loge eitel glei-

<sup>\*)</sup> Die Gegenwart und Jufunft ber Freimaurerei in Deutschland. Offener Brief zur Warnung und Rettung von einem Staatsmanne und ehemaligen Logenbeamten. Leipzig 1854.

Bender Schein. In Wahrheit bestehe vielmehr die größte Gefahr, "daß die Form der Freimaurerei in Teutschland bald nur noch eine mit den Farben des Lebens ausgeschmückte Leiche sehn werde, eine ehrwürdige Mumie, der man einen ritualen Tempeldienst der Isis widmet, der aber das Leben sehlt."

"Man spielt mit einer Leiche, bas ift ein entjeglicher Gebanke, vor bem bas beffere Gefühl zuruckschreckt; aber bahin muß es kommen, wenn man mit ber Schlaffheit und bem Schlendrian, wie ich ihn heutigen Tags erblide, fortfährt, einen lebeneschwachen Korper, ber alle Zeichen ber Ohnmacht und geistigen Verlassenheit an fich trägt, als einen kräftigen, lebensfrischen, geistvollen zu betrachten und sich einzureben, daß er unvergänglich sei." (S. 14. 93.)

Als die erfte Ursache von dem thatsachlichen Berfall des Ordens führt unser Autor den Umstand auf, daß die Freismaurerei tein Seheimniß mehr besitze, also alle auf Geist und Gemuth wirkenden Eigenschaften eines Geheimnisses gänzlich verloren habe. "Die mostische Geheimthuerei mit einem öffentlichen Geheimniß schadet der Logenwelt ganz ungemein und sie verscheucht damit alle geistigen Mensschen." Es gehe ihr wie einem Manne, der von seinen Boreltern ein geheimes Recept geerbt hat und dasselbe ängst lich bewacht, ohne zu wissen, daß die Welt schon längst, auf andern Wegen der Ersenntniß, das Geheimniß enthüllte und vielseitig praftisch gemacht hat. Damals freilich sei es noch ganz anders gewesen, als "Menschen mit klarem Geiste die Wahrheit des reinen evangelischen Gedankens ersannsten, den sie aber nicht öffentlich lehren dursten." (S. 74.)

In Ermangelung bes specifisch belebenden Gedankens scheint sonach eine Plattheit bes Logentreibens eingeriffen zu haben, von welcher nicht nur ber fachlische Stuhlmeister bie jammerlichfte Schilberung entwirft \*). Schmausereien, Ber-

<sup>\*)</sup> Gang biefelben Buftanbe enthallt Dr. Polat gu Amfterbam in

gnügen und Unterhaltung, Ribel ber Eitelfeit, Carriere, Stefelenjägerei und Protektionswesen: barauf sei die "Arbeit" meikentheils reducirt. Die politische Windsahne draußen in der Welt, je nachdem sie gunftig oder ungunstig weht, fülle oder leere auch die Loge. Referent selbst besuchte vor zehn Jahren eine von den glänzendsten Persönlichkeiten der Residenz ansgesüllte Loge, ersuhr aber auch gleich den zureichenden Grund dieser Blüthe: "unser allergnädigster Herr sieht es gern"; acht Jahre darauf sand er dieselbe Loge nur mehr mit ärmslichem Supplisanten Bolk beseht und einen Buchbinder als Festredner; warum? "der allergnädigste Herr sei seitdem in den höhern Orient eingegangen und sein Nachfolger kein Kreimaurer." Bei solchen Rücksichten ist es freilich kein Wunder, wenn die Ordens Arbeit an sich in den Geruch zeits und kostspieliger Tändelei sur erwachsene Kinder gekommen:

"Diese Unsicht vom heutigen Freimaurerthume ist benn auch ber Grund, bag alle benkenben, hoher gebildeten Manner sich gar nicht um basselbe bekümmern ober, wenn sie burch irgend einen Umstand Mitglieder einer Loge wurden, sich bald enttäusicht und voll Berdruß wieder zurückzogen." "Ich kann tausend und mehr Beugen aufrusen, welche aus Ueberbruß ganz und gar die Logenwelt unbeachtet lassen, weil sie nicht mehr lebenskräftig ift, sondern nur noch vegetirt." "Die Intelligenz hat sich vom Freimaurer-

seiner Schrift: "Die Loge post nubila lux und bie Grofloge ber Rieberlanbe" (Leipzig 1854). Or. Polat, auch Berfasser einer Enchelopable für Freimaurer, ift barin voll Rlagen und Jammer über ben bobenlofen Berfall ber nieberlanbischen Maurerei: man lehre nichts und man lerne nichts, spiele und tafle nur, vertause bie Grabe, es herrsche burchgehende Corruption, baher auch völlige Bersunfenheit in äußerste Berachtung und Bebeutungslosigseit. Der Berfasser fand sich baburch bewogen, als Reformator ber nieber- ländischen Maurerel aufzutreten, und in biesem Sinne zu ben fünf Logen in Amsterdam eine sechste zu grunden. Seine Standsle mit ber wiberstrebenden Großloge beschreibt er in der erwähnten Schrift.

thum zurudgezogen, das ift eine Thatsache, welche ber verstodtefte Maurer nicht wegleugnen fann, und wenn er auch in den Logen-Registern viele Namen vornehmer oder gelehrter Bersonen ausweist, so find biefelben entweder noch aus guter alter Beit stammend, oder es sind solche, die aus Rücksicht gegen eine maurerische Laune hoher Bersonen, oder auf Besehl Logenmitglieber geworden sind. " (S. 37. 72. 78).

Colche traurigen Bahrnehmungen peinigen unfern Ctublmeifter um fo mehr, wenn er vergleicht, wie gang andere es por nicht fehr langer Beit noch gemesen. Den Berfall batirt er genau von ber Periode, mo bie afterliberale und rationaliftifche Berauschung bes Zeitgeistes ber allmähligen Ernuchterung entgegenging. Bur Beit ber napoleonischen Invafion habe ber Orben am meiften Danner von Genie, Dacht und Einfluß umfaßt, und bamals fei auch die Freimaurerei in Deutschland in bochfter Bluthe geftanden. Es war "bie Beriobe ber maurerifchen Intelligeng", welche bis vor ungefahr funfgehn Jahren gebauert habe. Best bagegen fei es Thatfache, bag höhergestellte ober intelligente Berfonen fich ungemein felten "jur Aufnahme ohne Rebenrudfichten" melbeten. Da bie loge aber boch bestehen will und es baju ber materiellen Beitrage bedarf, "fo ift man oft genothigt, ohne ftrenge Auswahl neue Mitglieber ju recipiren." Daraus erflaren fich bie folgenden Rlagen unferes Autore: in die Stellung ber Logenbeamten tommen Leute, welche bas gange Ritual umwerfen, zuweilen völligen Unfinn reben, ober in einem Deutsch fprechen, welches mit Dativ und Accusativ im Streite liegt und bem Manne von Bildung ein furchtbarer Ohrenzwang ift; bas Philisterium mit allen feinen fpiegburgerlichen Unausstehlichfeiten macht fich in ber Loge breit:

"Es firebt nach ber Logenherrschaft, um irgend einen Borrheil zu erringen, entweber um die Eitelkeit zu nahren, oder um durch bie Logenstellung auch für bie profane Welt etwas zu gewinnen. Der Arzt des Aleinburgers firebt nach der Stuhlmeisterschaft, da fle Praxis vermitteln kann, ber Weinhandler und Seifensieder nach

bem Schaffneramte, um feine Artifel an ble Loge liefern zu tonnen, ber Schaufpieler und Mufikant melbet fich zur Aufnahme ober Beforberung, um Bublikum für Theater und Concert und gute Freunde auf Reifen zu gewinnen, ber handlungsreifenbe fehlt faft nie mehr, benn er wendet fich mit feinen Proben zunächst an die Bruder."

"Mit einem wahren Gefühle ber Trauer im herzen verliefich juletzt auf einer eigens zur Recognoseirung meiner Anficht und Begrundung eines objektiven Urtheils unternommenen Reife alle jene Logen, in benen ich einft als Jüngling und Mann Begeisfterung, Erhebung, Erbauung und Intelligenz gefunden hatte. Die alten Plage, auf benen früher Männer von Geist und Einfluß wirften, mit sich fortriffen und für ben Bund Geist und Gemüth erhoben, waren veröbet; da standen jest gutwillige, moralisch ehrenhafte, aber unfähige, der Intelligenz oder des Talents entbehrende Kausleute, Revisoren, Kanzlisten, Aerzte, Partifulters oder Prediger, während die große Brüterzahl aus Ladendienern, Schauspielern, Schreibern, Schullehrern, Gastwirthen und Fabrikanten bestand." (S. 79. 82).

Co runbet fich benn bas intereffante Bilb, welches ber fachliche Meifter von ber Mehrzahl ber heutigen Logen entwirft, gang vortrefflich ab. "Bebeutfame Berfonlichfeiten", fährt er fort, "gahlt man mit jeder Logengeneration weniger, und in allen ganbern, mo eine Sochfte Berfon nicht ihre 3mede in ber Logenwelt verfolgt ober Bergnugen baran findet, ba vertritt allein noch ber Mittelftanb bie maurerifche Form ber Bereinigung." Das ift: bie behabige Bourgeoifie mit bem Anhangfel ftellenhungriger Staatebiener- und Abspirantenschaft. Auf Die Bourgeoifie als hauptmacht ber Kreimaurerei merben wir fpater jurudfommen; bie nachfte Folge biefes Berhältniffes tritt in einem Confervatismus von allerdinge fehr bedenflicher Art hervor. "Um einen tuchtigen Logenmeifter versammeln fich jederzeit intelligente Rrafte und bie Form wird lebendig; leiber aber ift bas in ber größten Bahl ber Logen nicht mehr ber Fall; bas Freimaurerthum

ber Gegenwart ift im Allgemeinen ein tobter Formalismus, nichts weiter als ein gedankenloses, sehr oft holperiges und unverständliches Hersagen des Rituals — ein geistloser Geresmoniendienst bei einer Leiche" \*). Daraus ergibt sich dann mit Rothwendigkeit jene Physiognomie der Loge, welche dem ruhigen Beobachter am öftesten und fast überall zuerft entsgegentritt:

"Die Logenwelt hat auch ihre Chronique scandaleuse. Die Stublmeifter flagen faft überall, wo nicht andere Ginfluffe von Augen auf ben fleißigen Logenbefuch gravitiren, über bas Erfalten bes maurerifchen Gifers, inbem nach ben erften Jahren ber Reuheit und ungetäuschten Soffnung ber Logenbefuch inimer mehr abnimmt, mancher bober Gebilbete auch fcon nach ben erften paar Dalen nicht wieber fommt, und bie große Menge ber ausbauernden Logenbefucher fogenannte paffive Ditglieber finb. . . Um ben Logenbefuch anguregen, bat man zu allerlei fünftlichen Reiz- und Locfmittein gegriffen; man will mittelbar bas Intereffe bafur meden, namentlich bie Reugier und ben Untrich ber Weiber gu Bunbesgenoffen machen. Man läßt auf die fogenannte Urbeit eine maurerifche Tafelfreube folgen, funbigt Dufif an, ftiftet Logenflube, mo Rarte gespielt wird; bor allen Dingen aber veranftaltet man Schwefterlogen zc. . Bum Unglud gibt ce aber viele Bruber, welche nur jum Club, jur Tafel - ober Schwefterloge fommen, und in ber moralischen Bauhutte nie gesehen werben" (S. 91).

Gewiß haben wir nun ber Auseinandersetung keinen Raum abgespart, daß, wann und wie die Logen-Arbeit allerbings auch von dem Borwurfe der leeren Spielerei gertroffen werden kann. Riemals aber ift sie dieß, wie bereits bemerkt, da, wo sie entweder ein specifisches Geheimniß hat, wie in Preußen, oder wo sie unmittelbar der katholischen Kirche gegenüber steht, wie in Belgien. Mag sie nun durch fürstliche Berblendung oder durch radikale Parteiwuth die Bestimmung erhalten, als ein Keil in die Fugen des Welt-

<sup>\*)</sup> Der fachfifche Logenbeamte S. 81. 87.

Doms eingetrieben zu werben: immer wird fie ba bie alte Schneide beweisen, und niemals an bem Bebrechen leiben, weshalb ber Stuhlmeifter aus Sachfen fie jur Bermanblung in einen öffentlich tagenden, organifirten Sumanitats. Berein mit Beibehaltung ihrer Sandwerfe. Sprache und Combole auffordert.

Die Freimaurerei, fagt er, "ftust fich auf eine Borgeit, in welcher bas Evangelium entweber fehlte ober verschloffen mar - fie trat im letten Grunde im Mittelalter nur als Opposition gegen ben Ratholicismus auf; bamit berühren wir aber eine febr baufällige Stelle ber Logenwelt: bie Rothwendigfeit ihrer Eriften, bat aufgehort, ba wir in evangelis fchen Bolfern bas offene berrliche Evangelium haben." Unfer Bewährsmann ift benn auch ehrlich genug, es gang naturlich ju finden, bag ber Orden in fatholischen ganbern überall verboten worden; benn bie Freimaurerei und bie fatholifche Rirche feien "naturliche Feinde": "bie Freimaurerei ift eine emige Reindin von ber Bierarcie".

Indes haben wir ben Orben immer erft noch von ber Ceite ju betrachten, wornach er eine "leere Spielerei" ift. In biefer Richtung fahren wir fort und behaupten: auch wenn ber Orben nicht mehr mare, ale mas die obfiebenbe Schilderung befagt, fo mare er boch immerhin eine unbegreifliche Abnormitat im geordneten Staat, und feine Bulaffung nur erflärlich burch jene furchtbare Unruhe, welche feit anberthalb hundert Jahren in die Societat gefahren ift, und bie Staaten beute noch nicht in fich felber beruhen lagt.

Auch soweit fie bloß als leere Spielerei erscheint, tragt fich die Loge immer noch mit bem "Geheimniß", bas hinter bem Ceremonial verborgen fenn foll, und welchem man unbedingte Unterwerfung schwort. Es war um die Freimaurerei bereinft eine fehr ernfthafte und reale Sache, folange ein foldes Beheimniß wirflich in ihr lebte: befanntlich bestand es bald in Alchymie, Theosophie und Magie, bald in Rationalismus und Radifalismus gegen Kirche und Staat. Allers bings hat jest beides aufgehört, irgendwie noch Geheimniß zu seyn. Da sich aber der Orden dennoch sortwährend mit einem "Geheimniß" als seinem obersten Gesetze trägt, und baffelbe hinter die surchtbarsten Eide verschanzt, so sind nur zwei Dinge möglich. Entweder besteht wirklich ein solches Geheimniß oder nicht. Im letzteren Falle ist der Orden ein Werf abscheulicher Lüge und trügerischen Frevels an der Menschenwürde, ein Unwesen, das der wohlgeordnete Staat unmöglich ertragen konnte. Im erstern Falle aber verbote jeder gesunden Regierungspolitis schon die Pflicht der Gelbsterhaltung, eine geheime Verbindung zu unbekanntem und den Bereinigten selbst verborgenem Endzwede im Staate zu dulden.

An Diefem maurerifchen "Beheimniß" scheiterten schon in ber Bluthezeit ber Logenenthufiaften Die Chrlichen unter ibnen febr baufig, und überließen Die Daffe ber Bornirten Der ausschließlichen Leitung ber schlechten Intriganten und Bubler. Ja, baffelbe Behelmniß machte die ehrlichen, mit offenen Augen begabten Logenmitglieder immer fcon von Bornherein verbachtig. Bereits Beinr. Bog fühlte fich gebrungen, ju fragen: "wem verspricht man blinden Gehorfam? warum merben bem Beffern offenbar gang unbedeutenbe ober ichlechte Leute vorgezogen"? Auch ber fachfische Stuhlmeister bezeiche net es als eine auffallende lehre ber Orbensgeschichte, daß immer gerade die intelligentesten und miffenschaftlichften Bruber meift zuerft fur ben Orben erfalteten, mit ihm zerfielen, ausgeschloffen worden oder felber ausgetreten feien. Go geßler, Fichte, Rraufe, Berber, Leffing, Gothe ac. Diefe Erfcheis nungen find Thatfache, und ihre Grunde ergeben fich am beften aus zwei erft neulich veröffentlichten Briefen von Beinrich Bog an feinen maurerischen Bathen Tobias Mumsen gu Altona aus dem Jahre 1786:

"Che Ihr mich", fcreibt Boß, "über ben britten Grab binaufführtet, mar ich voll von Erwartungen, welche allein mir bamale eine gebeime Berbindung ju rechtfertigen ichienen, von folchen, meine ich, welche bie Freiheit bes Menfchen, bie politifche und moralifche, betreffen. . . Man bat mich getäuscht. Die Bieroglophe wird fur ben, ber allgemeines Wenfchenglud abnt, immer unerflarbarer und widersprechenber. . . In eilf Jahren mußte ich boch wohl einige nabere Renntuig von bem Innern, wo bas Geheimniß fenn foll, und von den unbefannten Bachtern beffelben erfahren haben; aber noch jest weiß ich nur foviel, baf jene Afte, bie ich befannt machen mußte, um ben Laien ein Borurtheil fur bie Mechtbeit unferer Gette ju geben, nichts weiter als Boffenfpiel mar, woruber felbft bie fichtbaren Borfteber in Berlin gelacht haben: ein Poffenfpiel wie andere fur Beweis ausgegebene, mabre ober vorfählich erbichtete Nachrichten von Abstammung bes Orbens aus Schweben, Schottland, bem Orben ber Tempelherren, ben cleufis nischen Geheimniffen, ber agpptischen hierarchie zc. Wie fann ein Orben auf Wahrheit und Tugend ausgeben, ber fich öffentliche Unredlichfeiten erlaubt, und bagu ben Gifer eines reblich gefinnten, arglofen Junglings migbraucht? Wie fann ein gutes Bebeimnig in ben Banben ber Bachter febn, bie fich und ihre Berfunft noch mehr ale ihre Lehre verheimlichen; Die nicht nach Beift und Rechtfchaffenheit fragen, wenn fie Jemand naber ju fich berufen, jonbern nach ben Umftanben, worin er lebt, und nach ber Boffnung, bie er gibt, bieje Umftande jum Bortbeil, b. b. jur Ausbreitung tes Ordens zu nugen; bie von biefen Beforberten ichamlos verlangen, bag man zu wiffen vorgebe, mas man nicht weiß; bie es nicht ale eble Befinnung, ale achte Orbensarbeit belohnen, wenn Jemand bieg Anmuthen ablebnt, fondern ibn mit Ralte und Drobungen ftrajen, und gleichwohl diefen fo gut als ausgeschloffenen Redlichen, der nicht aus blindem Behorfam lugen wollte, noch immer ale Unhanger bes Orbens mitnennen, wenn Jemand angelodt werben foll! . . Ich weiß auch nicht, was man gur Entfculbigung bes Orbens anführen fann, bag er fo manchen fclecht und recht lebenben fleißigen Burger, ben bie windige Brablerei von Gludieligfeit fur biefes und jenes Leben ober ber eitle Stolg, unter feines Gleichen etwas Mugerorbentliches vorzustellen, angelodt hat, zu Dugiggang, albernen Ceremonien und, weil ihre mahre Deutung nur wenigen Brauchbaren geoffenbart wirb, gur flubibeften Comarmeret verführt, und fich biefen edlen Unterricht fo theuer bezahlen läfit, bag oft Frau und Rinder beghalb barben muffen". . .

"Frage Dich mit bem ernften Bebanten an Gottes Bericht. wer bie Dbern find, bie, felbft Dir noch unbefannt, an der Spite bes Orbens fteben, und mas fur 3wede bie Menichen, bie fich folche Mittel erlauben, mit une haben fonnen? Schon vor Jahren feste Dich mein Ginwurf in Berlegenheit, wie ein Orben, ber fich frei nennt, bie entfehlichfte Unterjochung bes Beiftes jum Grundgefet annehmen fonnte. Dan muß fehr verblenbet fenn, um nicht balb ju entbeden, bag folche Grunbfage auf hierarchie, Die fcredlichfte aller Thranneien abzwecken. Und worauf grundet man biefe Unfpruche auf fflavische Unterwerfung? Wer find bie Leute, benen wir blindlings nachtappen in Finfterniffe, wo auch nicht bas fcmachfte Schimmerchen leuchtet? . . Wozu eine geheime, mit fo fceuglichen Schwuren befestigte Berbindung, und wozu bie vielen Symbole, die immer vermehrt werden, je weiter man fommt, und bie nur burch willfurliche Deutungen einen moralischen Ginn erhalten, als wenn ich bas Chaos auf meinem Schreibpulte moralifch erflaren wollte? Bat bas fflavifche Entblogen, und bag man blindlings \*) nicht bloß ankommt, fonbern die fbmbolifche Reife thut, gar teine Bebeutung? Wem verspricht man blinden Behorfam?"

Man sieht wohl, daß diesen vertraulichen Aeußerungen bes alten Herrn Boß durchaus die oben angeführte Ansicht von der Alternative des maurerischen Geheimnisses zu Grunde liegt. Mit ihm selbst kam es endlich so weit, daß er des sesten Glaubens ward, die unbekannten Obern des Ordens seien nichts anders als — katholische Priester: "der Schalk, den die Entdedung nicht zurudschrecken wird, kommt endlich in die engste Societas Jesu". Es gibt sehr ernsthafte Leute, bei welchen die Jesuiten heute noch nicht ganz über diesen

<sup>\*)</sup> mit verbundenen Augen bei ber Aufnahme in bie Loge.

Berbacht erhaben find \*). Ueberhaupt ift ber Ginfluß bes maurerischen Geheimniffes heute noch ber gleiche, wie ju Boffens Zeiten. Bas baffelbe fei, bemerkt unfer oft angerufener Stuhl-Meister, barüber seien sogar alte Logenmitglieder begrifflich unflar, und es herrsche hierin, namentlich bei ben nichtinteleligenten Freimaurern, eine oft komische Berwirrung ber Bor-

ftellungen.

Run aber ftelle man fich die organifirte Daffe ber gewöhnlichen Logenwelt vor , verpflichtet und bereit einer beimlichen Regierung und einem unbefannten Gefet ju gehorchen, beeidigt auf ben Glauben an eine verborgene Bahrheit, in fteter Spannung erhalten burch bie zweideutige, jeder Auslegung fabige Orbensphrafeologie, mit ihrem chamaleontifchen Brincip ber "Freiheit, Gleichheit und Bruderlichfeit": fann man fich ba wundern, wenn jebe neue Phase bes unruhigen Beit = und periodischen Revolutionsgeiftes eben an ber loge ihre bestens vorbereitete Operationsbafis findet? Als ein Stud bes maurerifden Geheimniffes ftellt ber Intrigant und Buhler feine Un. und Abfichten bin, ale eine Offenbarung bes maurerischen Geheimniffes hat die Logenwelt jede revolutionare Thatfache feit 1789 angenommen und fich angeeignet. Rurg: auch bann und folange ber Beheimbund über bas Miveau ber "leeren Spielerei" an fich nicht hinausgeht, ift er boch immer hochft gefährlich burch feine Gigenschaft einer organisirten, uniformirten, mobilifirten Armee, von ber man feinen Augenblid ficher ift, burch wen und wohin fie forte geriffen merbe.

Die Freimaurerei ift mit Einem Worte ein Gefaß, in welches man alles Mögliche hineinschütten fann, nur nicht

<sup>\*)</sup> Selbst bas Salle'sche Bolfeblatt, welches obige zwei. Bog'schen Briefe (Num. vom 17. Febr. 1858) veröffentlicht, wagt bie Jefulsten von ber maurerischen Complicität nicht zu abfolviren.

bie Autorität Chrifti und feiner Rirche. Bur Beit bes alten Bog machte fich barin noch aller übernächtige Aberglaube bes Jahrhunderts breit: Goldmacherei, Geisterbannerei, Berlangerung biefes armfeligen Lebens, Erflarung ber Religion burch leberlieferung von unbefannten Menfchen ober gar burd chemifche Berfuche, und andere bergleichen Albernheiten ober vermeffenen Frevel, wie Gr. Bog felber fagt. barauf trat bie natürliche Reaktion ein und ber Orben fiel bem frechften Illuminatiomus zu. Ungehindert burch die eine beitlichen Grundzuge in Symbolik, Phrafeologie und Rituals bienft bat er je nach ben Zeitumftanben bie entschiedenften Begenfabe gehegt und getragen. Seute noch pflegt er je nach ber Bericbiebenheit ber einzelnen ganber biametral entgegengefette Tenbengen: in Schweben gilt er fur aufgeflart - abfolutistifd, in Preußen für constitutionell shegemonistifd; in Kranfreich ift er jur Beit gut napoleonisch, in ber Schweiz entschieden radital; in Spanien mar er abmechselnd progressie ftifc und moderantiftifc, in Belgien fortichreitend burch bie gange Scala liberal, rabifal, republifanifc. Alle Beifter vertragen fich mit ihm, nur Giner nicht - ber ber fatholischen Rirde.

Aber auch abgesehen von biesem Charafter eventueller Staatsgefährlichseit, entwickelt die Logenwelt unter allen Umständen und mit Raturnothwendigkeit eine besondere Wirfung, durch welche sie alleit indirekt staatsgefährlich im weitern Sinne ift. Ich meine das ihr überall anhängende Protektionswesen. Schon der General von der Marwis hat sie von dieser Seite als fressendes Krebeübel am Staatskörper erkannt. "Wie gefährlich ein solcher Geheimbund ift, springt in die Augen; denn selbst die Unschuldigsten unter ihnen, die Bornirten und die Sentimentalen, stiften doch immer den Schaden, daß sie sich gegenseitig durch die Welt helsen, sich einander zu Anstellungen empsehlen und andere ehrliche Leute verdrängen. Es ist wirklich erstaunlich, welche Renge schlech-

ter und unbrauchbarer Rerle auf biefe Beife zu Anftellungen und zu Einfunften gelangen, und wie nachfichtig fonft rechte schaffene Borgesette gegen Untergebene find, mit benen fie in ben Logen verkehren."

Co mefentlich liegt aber ber Proteftioneunfug im blogen Dafenn ber maurerifchen Bereinigung felber, bag es fcon in ben fogenannten Alten Bflichten formlich ftatutarifch mar: "Ihr mußt ben Bruder auftellen, menn ihr es vermögt, ober ihn empfehlen, daß er angestellt merbe." Bis ju welcher Ausbehnung ber Juminatismus und bie "Deutsche Union" Diefe Alte Pflicht organifirten, ift befannt. Die beiben geheimen Berschwörungen maren vor Allem ein ausgebildetes Broteftione- und Beforberungefpftem; fie rechneten gang richtig: in bem Dage ale bie Beamtungen in Staat und Rirche burch une vergeben werben, haben wir alle Dacht in Ban-Je weniger bie Berfaffung eines Landes foldem Broteftionswesen Spielraum gemahrt, befto geringer ift auch ba bie Bebeutung bes Orbens: 3. B. vor Allem in Englant, wo bie antibureaufratifche Gelbftregierung und bie Deffent- } lichfeit ber Bermaltung bem fchleichenben Gewurm die Schlupfe locher verftopfen; abnlich jur Beit in Sardinien, weil ba bie parlamentarifchen Barteien Die Logenarbeit paralpfiren. Elborabo's bes maurerischen Proteftioneunfuge find bagegen Cachfen, Bortugal, mo ber Berfonenmechfel auf bem Große meifterftuhl mit Minifterwechsel in ber Staateregierung forme lich identisch ift, und Schweden befannt.

Am leichteften erfüllt sich jene Alte Pflicht natürlich ims mer ba, wo Serenissimus selber ber erfte Maurer im Lande ift, wie in Schweden, und die jedesmaligen Portefeuille-Träger die Loge frequentiren. Im besondern Grade aber ift immer die protestantische Landeskirche durch ihre eigenthumlichen Berhältniffe der Logen- Protestion ausgesetzt. Diese verfügt z. B. in Sachsen über die besten Pfründen; ähnlich in Preußen. Wenigstens bemerkt Hr. Hengkenberg: was so viele Geistlichen verleite, dem Orden beizutreten, sei nichts anderes als die Berechnung, daß die mit Patronaten betrauten städtischen Magistrate besonders start bei den Logen betheiligt seien, und die Thatsache beweise, daß sie nicht falsch rechneten; sa, man möge nur einmal untersuchen, wem manche Prediger die in keinem Berhältniß zu ihren Leistungen stehende Anzahl von Consirmanden aus den höhern Ständen verdankten.

Auch in bem Kalle aber, wo bie loge weber mittelbar noch unmittelbar mit ber Staats . ober Rirchenregierung jufam. menbangt, ubt fie boch Broteftioneunfug gang naturgemaß und icon burch ihre bloge Erifteng. Roch im Jahre 1846 hat ein scharfer Beobachter auf die mertwurdige Uniformitat bes politischen Urtheils hingewiesen, welche bie fofratische Schule ber Loge bei ihren Angehörigen hervorbringe: "Diefelben Urtheile fann ber Laie, wenn er aufmertfam ift, von jedem Maurer in menig veranderter Gestalt immer wieber boren; in ber Regel fommen bie Freimaurer auch in ihrem Urtheile über irgend im Leben ober Amt ober in ber Wiffenschaft bebeutenbe Manner zusammen; fie ftellen fich meift (je nach bem eingelernten Borurtheil ber Loge) in ein jurudhaltenbes ober ignorirendes ober anlodend perfonliches Berhaltnis ju benfelben; fo behaupten fie theile eine Art von gefelliger Dacht, theils gewähren fie einander felbst in ihren amtlichen ober andern Lebeneverhaltniffen Unterftugung, g. B. werben bie Freimaurer in einem abstimmenden Collegium bei wichtigen Angelegenheiten felten auseinandergehen." Diese sorglich überwachte, fünstliche Uniformität ist die eigentliche Wurzel ihrer "geselligen Macht", einer Macht, "welche mit ziemlich ftarten Baffen, benen bie Unfichtbarteit ju Sulfe fommt, gegen alles ber Freimaurerei Feindselige ju Felbe gieht, und wenn nicht über Bebanfen, boch über Berfonen, mas beren gefellige Stellung angeht, ben Sieg befommt" \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Freimaurerei und bas evangelische Pfarramt III, 34.

<sup>\*\*)</sup> Onber's Janus. Berlin 1816. II. 395 ff.

Man wird bemnach leicht begreifen, mit welchem Rechte ber alte Bof bie Logenarbeit als fcmabliche Stlaverei charafterifiren fonnte, und mit welchem Rechte wir die Logen-Krüchte als allseitige Charafterlosigkeit bezeichnen. Wäre nichts weiter an ber Freimaurerei ale biefer naturnothwendige Broteftioneunfug, fo mußte es boch geradezu undenfbar fenn, wie ein gefunder Staat, eine Monarchie, Die nicht gur Partei-Bauptlingschaft berabgefunten ift, ben Orben bulben ober gar privilegiren, und fich von ihm ihre freie Aftion in ber Burgel vergiften laffen tonnte. Belder Conflift zwifchen ber beschworenen Pflicht bes hohern Staatsbeamten und feis ner Alten Pflicht ale Logenbruber! Co ift Die Loge bas mabre Brutneft ber Corruption einerfeits, bes friechenben Servilismus und gefinnungelofen Cynismus im eigentlichen Sinne bes Wortes andererfeits. Darin besteht jum größten Theile bie gerühmte "Bohlthatigfeit" bes Orbens, viel mehr als in feinen, je unbebeutenberen, befto mehr mit pharifaifder Oftentation gegebenen, Almofen. "Liebe" und "Tolerana" wird ale Logengwed angegeben; in Bahrheit grinet verzehrende Celbftsucht unter ber heuchlerischen Daste. auch die Ehrgeizigsten ju befriedigen, muß die Loge ber Berrschaft zustreben, und wird von ewiger Unruhe gestachelt fenn, folange fie nicht, je in ihrem Gebiete, alle Dacht in banben hat. Alfo intolerantefte Berrichsucht um jeden Breis!

Kafultativ gilt alles Das von ber Freimaurerei auch fcon in bem galle, wo fie nur ale blofe Spielerei erfcheint. Sie ift somit in jeder Gestalt indireft staatsgefährlich. gafule tativ ift fie aber auch bireft unter allen Umftanben ftaategefahrlich, infofern ale fie einem Schwamme gleicht, ber febes Element ber Bahrung aufzusaugen und weiter ju tragen vermag, in diefer Eigenschaft bis jest auch wirklich noch jeber revolutionaren Bewegung (1789, 1830, 1848) bie beften Dienfte geleiftet bat. Am allerunzweifelhafteften enblich ift ber Charafter ber Freimaurerei in ihrem Berhaltniß jum Chrie

ftenthum, wo anders barunter nicht bloß zweibeutige Phrafen, nach Art ber Logenformeln felber, sondern bie Autorität Christi und seiner Rirche verstanden werden soll.

Indem ich sofort daran gehe, diese zwei letten Fragen, nämlich die mahre religiöse Haltung und den eigentlich politischen Charafter des Freimaurer. Ordens, näher zu untersuchen, betrete ich unmittelbar das Gebiet der neuesten Agitationen gegen denselben, und indem ich diese selbst einer kritischen Prüfung unterwerfe, werde ich meiner Aufgabe am besquemsten mich entledigen. Denn auch die jüngsten Feldzüge gegen den Orden gingen von zwei verschiedenen Lagern aus.

Das Gine hatte fich auf protestantischem Bebiete, mit bem Sauptquartier Berlin, angesammelt, und griff unter ber Unführung bes berühmten "Rudichläglere" Brofeffor Dr. Bengftenberg ausschließlich die religiofe Seite des Drbens an. Das andere Lager enthielt mehr irregulare Trupben, welche jum größeren Theil aus fatholischem Bebiete jufammen famen, und fich ebenfalls unter bas Commando eines Protestanten, unter bie Fahne bes ehemaligen fachfischen Abvofaten Dr. Edert ju Brag ftellten, an beffen Seite inbeg auch manche felbftftanbigen Parteiganger auf eigene gauft Der vorherrschende Angriffspunft mar bier bie politifche Seite bes Orbens: bie Freimaurerei als eine eingige, spftematisch in Stufen gegliederte und einheitlich geleitete Berichworunge-Befellichaft, mit bem feit brei Generationen und langer vom Mittelpunfte aus consequent und bemußt verfolgten 3med: Rirche, Staat und Befellichaft ju fturgen, und aus ben Trummern eine platonische Belt. Drbens - Republif zu erbauen.

Ich will von Bornherein keinen Zweifel übriglaffen über meine Stellung zu biefen beiben Anti-Freimaurer-Schusen. Dit ber erftern, ber hengstenberg'ichen, finde ich mich in volkommener Uebereinstimmung, nur etwa mit ber Mobi-

fitation, daß ich es überhaupt für eine mißliche Sache halte, von protestantischem Boben aus gegen das religiose Princip der Freimaurerei in einen Zweikampf einzutreten. Mit der lettern Schule dagegen, der Edert'schen, hat meine Anschauung nichts gemein, als die einzelnen historischen Thatssachen. Die Freimaurerei ist an sich nichts weniger als ein "Popanz", nach dem Ausdrucke der Augsburger Allgemeinen Zeitung; allerdings aber ist es nicht zu läugnen, daß die Edert'sche Schule sie zu einem Popanz gemacht hat, mit höcht bedeutendem Auswand von monomanischer Gespensterseherei, totaler Unfritis und Mangel an historischem Takte. Ich erachte es als das Gegentheil gesunder Politis, den Feind dergestalt in's Dämonische zu vergrößern; die Gegner lachen dazu, den eigenen Leuten aber wird eben dadurch der frische Muth zum wackern Widerstreite niedergeschlagen.

Eben beshalb halte ich es für geboten, daß man sich offen gegen diese Uebertreibungen erkläre, so ungerne es auch in Anbetracht des unzweischaft redlichen Eisers der Urheber geschieht. Wäre das von Hrn. Edert entworfene Bild von der Freimaurerei wahr, so könnte kein anderer Bräsident in jenem leitenden Mittelpunkte siten, wo seit siebenzig Jahren und mehr die Weltgeschichte ausgehedt worden seyn müßte, als der Fürst der Hölle in eigener Person. Und zwar nicht etwa geistiger Weise, sondern leibhaft und mit Händen greifbar. Ich glaube nicht, daß es bereits so weit ist. Ich glaube aber, daß die Sache ohne alle lebertreibung schon arg genug ist, und mehr als zureichend für ein eindringliches Videant consules, wie es der päpfliche Stuhl seit länger als hundert Jahren von Zeit zu Zeit, großen Theils vergeblich, gesprochen.

II. Dr. Bengftenberg über Freimaurerei und Chriftenthum; bie fpecififc preußifden Logen.

Unter ben gegen Dr. Hengstenberg erschienenen Apologien ber Freimaurerei thut sich besonders die der Berliner "Großen Landesloge von Deutschland" hervor\*). Sie beginnt gleich mit ber merkwürdigen Entgegenstellung: nur zwei von ben größern Mächten hätten ben Orden von Ansang bis jest ganz constant und "ohne irgend einen Wandel in ihrem Berschren" behandelt: Rom und Breußen. Biermal in den Jahren 1738 bis 1821 belegte der heilige Stuhl die Freimaurer mit dem Baune. Zweimal oder dreimal, seitdem Friedrich II. am. 20. Juni 1740 die erste Loge zu Charlotztenburg in eigener Person eröffnet hatte, rettete dagegen Preußen der schwer bedrohten Logenwelt das zärtlich gepflegte Leben \*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Freimaurerei und Christenthum. Lettes Wert über die Angriffe bes Professor Dr. hengstenberg ze. herausgegeben mit Genehmis gung ber Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, mit einem Borworte vom General von Selasinsty." Berlin 1854.

— Dieser General steht an der Spihe der Berliner "Großen Laubesloge von Deutschland"; er hat unter Anderm vom schwedischen Könige den "nur für Freimaurer bestimmten Orden Carle XIII." erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Preußen ist bas einzige Land, welches seit Friedrich II. eine forms liche Gesetzebung für den Orden erlaffen hat. Als dann Desters reich 1796 auf dem Regensburger Reichstage die Unterdrückung der Freimaurerei beantragte wurde der preußische König Friedrich Wilhelm II. "der Retter der beutschen Freimaurerei". Ebenso Friedrich Wilhelm III. auf den Congressen zu Troppau und Laibach

Dem Baufte Bius VII. wird es von ber Großen Lans bestoge besonders übel genommen, bag er in seiner Bulle die Freimaurer auch mit ben "ftrafbaren Berbindungen" ber Carbonari's und Calberari's vermischt habe. In Berlin hat man freilich felber manche Erfahrungen von 1848 voraus, und wenigstens bas negative Beugniß von ber Sauptstadt, baß bie preußischen Maurer bamale ihren "bochwurdigften" Große meifter schmählich verläugnet hatten \*). Dennoch magt fr. Bengftenberg, ber Bapft ber religiofen Reaftion, nicht ben leiseften Vorwurf politischer Bebenflichfeit gegen ben Orben ju erheben; er getraut fich überhaupt nicht, fein Begehren weiter ju treiben als auf Ausschließung ber Brediger von ber loge. Die Ursache biefer Salbheit liegt freilich auf ber ber Sand: Die Freimaurerei ift in Breußen eine Art gebeiligtes Inftitut, menigstens gleichwurdig ber Landesfirche. Ja noch mehr; gegen biefe Rirche mag man ungescheut Polemif treiben, ber Orden bagegen nimmt nabeju Dajeftaterechte in Unspruch, und verftunde bie ihm in Preußen ertheilte Conceffion nicht ungerne ale "einen Freibrief auch gegen eine fcarfe Rritif". "Bergebene", meint Br. Bengftenberg, "neb-

gegen die bringenben Antrage Desterreichs und Ruflande. Achnlich jeht wieder Friedrich Wilhelm IV. gegen bas Andringen ber religiösen Reaktion. "So haben Preußens Könige die Freimaurer mit Gnadenbeweisen überschüttet wie kein anderes Fürstengeschlecht." Selafinsty Borr. VI ff.

<sup>\*)</sup> Diese Andeutung ift zugleich die einzige politisch empfindliche Stischelrebe, welche fich or. hengftenberg gegen ben Orben zu Schulden kommen läßt: "Bo waren, fragen wir, 1848 bie Freimaurer? Es ware intereffant, zu erfahren, wie viele unter ben maurerischen Geistlichen Berlins nach ben Marztagen auch nur ber gesehlich ihnen obliegenden Pflicht der Fürditte für Se. R. hoheit den Prinzen von Preußen genügt haben, auf beren Beseitigung sich damals die aufrührerische Partei besonders geseht hatte. Daß Einer es auf energische Mahnung gethan hat, wiffen wir." Die Freimaurerei und das evangelische Pfarramt I, 4.

men die zeitigen Borfteher ber preußischen Großlogen in dies fer Beziehung eine Gleichstellung ber Loge mit der Kirche in Anspruch, ja fie gehen noch weiter, und wollen die Loge zu einem unbedingten noli mo tangere auch für die Kirche erheben, und der lettern den Mund verbieten".

Auf Diefe außerorbentliche Stellung ber Logenwelt in Breufen, und auf ihre befondern Grunde merden mir fpater gurudtommen. Jest handelt es fich junadft um bie Freimaurerei und "die evangelische Kirche": wie haben fich biefe zwei Dachte feit mehr als hundert Jahren queinander verhalten? Bon Seite jener Rirche mare eine genaue Antwort verzweifelt ichwer; fie hat fich eben, gang ungleich ber Confequeng bes romifchen Stuhles, fehr verfchieben gehalten je nach bem Belieben ber ganbesfürften, bem Bechfel ber theologischen Schulen, bem jedesmaligen Beben bes Zeitgeistes überhaupt. In Holland 3. B. erschien am 30. Rov. 1735 ein Berbot ber Freimaurerei, und wurde in ben folgenden Jahren ftrenge vollzogen; aber bereite 1740 nahm bie Regierung die Freimaurer gegen die Beiftlichen in Sout, die ihnen die Abfolution verweigerten, und verbot alle Fragen an Die Beichtfinder über Freimaurerei \*\*).

Solange die alte Orthodoxie sich noch einigermaßen aufrecht erhielt, sehlte es nicht an consistorialen Berdonneruns gen des Ordens, soweit nicht etwa Serenissimus ihm selber augethan war. Je mehr aber der Rationalismus einriß, desto besser vertrug sich der herrschende Protestantismus nicht nur mit der gewöhnlichen Maurerei, sondern gerade am besten mit seiner grafsesten Resorm, dem Muminatismus. Es verzient unvergessen zu bleiben, was Weishaupt damals an Knigge schrieb: "Sie konnen nicht glauben, wie unser Priesstergrad bei den Leuten Auss und Ansehen erweckt; das Wuns

<sup>\*)</sup> Die Freimanrerei und bas evangelische Pfarramt II, 35.

<sup>\*\*)</sup> Selafinsty, 6. 85.

٠,٠

berbarfte ift, baß große protestantische und reformirte Theologen, die vom Orden sind, noch bazu glauben, der barin ertheilte Religione-Unterricht enthalte den wahren und achten Geist und Sinn der christlichen Religion. D Menschen, zu was fann man euch bereden! hatte nicht geglaubt, daß ich noch ein neuer Glaubenestister werden sollte." Etwas später erstlärte derselbe Weishaupt über seine eigene Deutung der freismaurerischen Hieroglyphen im "christlichen Sinne": im Grunde muffe er selbst über diese Explisation lachen \*).

Bas die Haltung der Freimaurerei ihrerseits in der 30uminatenzeit betrifft, so gibt auch der Wortführer der Berliner "Großen Landesloge von Deutschland" ihr ein betrübtes Zeugniß: "Da brach die Racht des troftlosesten Unglaubens herein, der sich auch in der evangelischen Kirche unseres Baterlandes in scheußlichster Rackheit geltend machte, und bis gegen Ende des Isten Jahrhunderts seine unheimliche hereschaft über dieselbe ausübte; das waren die Zeiten der Beritrung auch für die deutsche Freimaurerei" \*\*).

Aber nicht nur dieß: während die Logen mit mehr gutem Willen als Rraft und Berftand aus der dunkeln Wirrniß des schottischen Ritter- und Templerthums zu dem neuen Licht emporstrebten, mußten sie von beiden Seiten den Borwurf schwächlicher Unzulänglichkeit erfahren. So eiserte Superintendent Schuberoff, ein Fürst unter den Rationalisten:
"die Maurerei sei ein Kindlein, das den Tod mit auf die
Welt gebracht, sie eristire nicht mehr, sie passe nicht mehr zu
dem gegenwärtigen Zeitgeiste." Andererseits erklärte der aus
der Loge zum Glauben übergegangene Prosessor Lindner: er
könne von diesen Ersahrungen nicht anders sprechen als von
"kindischen Spielereien der Willfür"

<sup>\*)</sup> Edert's Magazin II, 54; Janus 1846. II, 376.

<sup>\*\*)</sup> Selafinsty S. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Bengftenberg I, 27.

Indeß ging im großen Leben der Bolfer abermals eine Bandlung vor: die allmählige Reaftion und Wiederfchr zu positivem Christenthum; somit veränderte sich auch die Lage der Freimaurerei. Zuvor überholt und überslügelt, sast ersbrückt und erstickt durch die llebermacht des rationalistischen Fortschritts, athmete jest die durchgehende Mittelmäßigseit der Loge wieder freier auf, sie sah sich wieder in den glucktichen Stand geseht, zu opponiren. Die Ausstrahlungen des Deutschfatholicismus und Utichianismus waren die endlichen Früchte dieses maurerischen Spätsommers.

In bem Mage als die religiofe Reaftion im Leben neue Kraft gewann, wuchs sichtlich auch der Kamm der Loge. Aber — und dieß ist der Kern der jesigen Situation — sie ist unter sich hierin nicht mehr ganz einig. Denn während der größere Theil der Freimaurerei die Errungenschaften der illuminatischen Resorm von 1782 sesthielt, ließ sich der andere Theil, und insbesondere die preußische Freimaurerei, von der allgesmeinen Reaftion selbst die auf einen gewissen Grad berühzen, und behauptete immer entschiedener einen specifisch driftslichen Charafter einzelner Spsteme des Ordens, ja der Freismaurerei überhaupt.

Dies ift benn auch ber Bunkt, wo ber Kampf zwischen Sengstenberg und ben Berliner Großlogen sich entsponnen hat. Die Reaktion zur objektiven Christlichkeit, ber Kirchen-Geist will und kann bem Orden das Pravisat "chriktlich" micht zugestehen, erklärt vielmehr seine Lehre entweder (wie im englischen System) für baaren Deismus und rationalistischen Humanismus, oder (wie im schottischen System) für schlecht verhüllten Indisperentismus und weitherzigsten Unionismus, wobei das Wesen christlicher Offenbarung nicht bestehen könne. Die Berliner Großlogen dagegen unternehmen es, nicht nur ihnen selbst, sondern auch dem englischen Ristus die Christlichkeit zu vindiciren. Ihre Gegenschriften lanten sehr fromm, sind über und über mit Bibelstellen durchsen sehr fehr fromm, sind über und über mit Bibelstellen durch-

spidt; fie besavouiren auch schon ben blogen Borwurf ber "Lauheit im Christenthum"; wenn irgendwo Freimaurerei mit "Freidenkerei" und Christusseindlichkeit identisch sei, so komme dieß eben nur auf Rechnung der subjektiven Auffassung Einzelner oder auch gewisser Sekten; im lebrigen liege die Bibel bei jeder Logenseier aufgeschlagen da, und wenn auch die Christlichkeit mehr im Leben als in der Phrase angestrebt werde, so wurde man doch, durfte nur die geheime Symbolik des Ordens verössentlicht werden, leicht sehen, "daß unter allen Symbolen der Freimaurerei auch nicht ein einziges ist, das nicht eine tief christliche Deutung mit Rothwendigkeit in sich trägt."

So vertheibigt fich ber driftliche Charafter ber Freimaurerei im Allgemeinen. Für ben schottischen Orden insbesonbere wird als unumftößlicher Beweis die Thatsache hingestellt: baß nicht nur in seber preußischen Loge, moge fie sonst was immer für einem Systeme angehören, sondern auch in derschottischen Maurerei überhaupt die Juden ausgeschlossen sein, resp. alle Richtchriften.

Imischen Hrn. hengstenberg und der lettern handelt es sich also eigentlich um die Frage: was ist "driftlich"? Er zieht die Grenzen enger, sie zieht dieselben weiter. Während aber die Parteien sich noch zanken, fahrt ein Dritter dazwisschen, nämlich die große Johannisbrüderschaft selbst, oder das englische System mit seinem Humanitäts-Princip, und wirst der preußisch-schottischen Maurerei ihrerseits Abfall von der wahren königlichen Runft, von der ächten Maurer-Lehre vor. Daher ware auch sogar für den Fall, daß Hr. hengstensberg die Christlichseit der Berliner Großlogen endlich zugeben müßte, damit noch keineswegs erwiesen, daß die Freimaurerei an sich christlich sei. Sosort such dann der Schottenorden diesem Schlusse dadurch vorzubeugen, daß er sich selber als die alte, ursprüngliche und ächte Maurerei hinstellt, und hinwieder den Bund der drei Johannisgrade des Misses

und Berraths bezüchtigt. Daraus resultirt natürlich berfelbe Settenhaber innerhalb ber Loge, wie außerhalb ber Loge. Wir muffen ihm etwas nähere Ausmertsamfeit widmen, ehe wir wieder auf die Hengstenberg'sche Inquisition zurudsommen.

Man ftellt fich gemeinhin bie Cache fo vor, ale wenn in ber Logenwelt Alles Gin Berg und Gine Geele fei. Richts ift irriger. Die innere Geschichte ber Freimaurerei ftellt fic vielmehr ale eine endlose Rette ber fabeften Spaltungen und Rampfe amifchen ben verschiedenen Suftemen und ihren logen bar. Der Altenburgifche Medicinalrath Dr. Georg Rloß bat g. B. zwei bide Banbe über bie " Defchichte ber Freimaurerei in Kranfreich aus achten Urfunden" (Darmftadt 1852) berausgegeben; fie hanbeln faft ausschließlich nur von unausgefetten und erbitterten inneren Rriegen ber frangofifchen logen. Aehnlich überall. "Bie es in ben Rirchengebieten Fanatiler gibt, fo findet man auch in ber logenwelt folche nur für ihr Spftem eifernden Maurer": bemerft unfer oft angerufener Stuhlmeister aus Sachsen über ben maurerischen Seftenhaß, ber nicht felten jum heftigften Ausbruch fomme. 216 eine ber bedauerlichsten Freimaurer - Geften betrachtet et eben bas preußische Spftem:

"Ueberall Bartei, Meinungsverschiedenheit, Uneinigkeit in ben letten Gründen ber Maurerweft. So wollte man in Breußen eine eflektische Loge zu Breslau nicht anerkennen, und sogar das Strafund Berbotedikt dagegen aufrusen und weßhalb? Beil jene eklektische Loge den Confessionszwang nicht gelten lassen und auch Richtschriften aufnehmen wollte. Die Berfolgung dieser Loge und ihres universellen Menschheitszweckes bietet keine erfreuliche Episote in der maurerischen Geschichte der Jahre 50 und 51 dar" (S. 99 ff.)

Die preußische Maurerei ift, wie schon mehrsach angebeutet, ein Zweig ber schottischen Observanz, welche auch nach Schweben ober als "ftrifte Observanz" benannt wird. Am Merzeften bezeichnet man bie zwei Hauptabtheilungen, ober

getrennten Rirchen ber Freimaurerei einerfeits als "Drben", andererfeits ale "Bund"; jener umfaßt bie fcottifchen, Diefer bie englischen Riten, bort bie Ritter und Templer, bier bie Johanniebruber. Die Spaltung entspricht ohngefahr bem protestantifchen Gegenfat von Bietismus und Rationalismus; fie reprafentirte früher ben politischen Gegenfat von Ariftofratie und Demofratie. Ueber beibe ift bie Illuminatenreform von 1782 hergefahren, aber ohne bie Rluft auszufullen. Det Orben hat noch immer bie größere Bahl von Graben, welche in Frankreich einst bis zu neunzig angewachsen waren, und dort heute noch dreiunddreißig betragen; ber Bund gahlt bloß brei Grade. Der Orben bat ein reiches Ritual; im Bund ift baffelbe mitunter (namentlich in bem Spftem bes Samburger Schauspielbireftore Schroder) bis jum nuchternften Brofaiemus radital reformirt, fo daß felbft unfer Stuhlmeifter aus Cachfen meint: "was ber Orden und fein unachtes Ritterthum ju viel, bas habe ber Bund und fein biftorifches Sandwert zu wenig"; benn wie fehr bie Symbolit in feierlicher Ritualform die menschliche Ratur ju erheben und ju begeiftern vermöge, bas beweise bie fatholische Rirche, "gegen beren Schwung, Andacht und Gemutheeinfluß bie proteftantifde Rirche fo nuchtern und verftandestalt laffe." Den Sauptunterschied endlich zwischen bem Orden und bem Bunde bildet das Berhalten gegen die Richtchriften, mit andern Borten: bas Daß bes religiofen Indifferentismus:

"Die Drbensmaurerei unterscheibet fich wesentlich von ber Bunbesmaurerei, wenn sich auch ihre Mitglieber gegenseitig als Besuchende zulassen, und aus einer Loge in die andere affilitren. Die Ordensmaurerei, wie fle z. B. in Preußen vorherrscht, ftellt sich als eine rein christliche hin; die Bundesmaurerei, wie fle in Sachsen, hamburg ze. vertreten ift, stellt fich dazegen als eine kosmopolitische, dem rationalen humanitätsbogma huldigende bar, indem sie Juden, Türken, Indier ze. als Mitglieder anerkennt, und keinen Confessionszwang übt").

<sup>\*)</sup> Der facfifche Logenbeamte G. 98.

Run gibt ber Schotten-Orden Die Spfteme bes rationalen humanitatebogmas für eine fpatere, und namentlich feit 1717 eingetretene Abirrung aus. Er, ber Orben, felbit, alfo bie eigentliche Freimaurerei, habe langft juvor bestanden, inebesondere im Orden ber Tempelherrn und beffen heimlicher Kortsetung burch fieben geflüchtete Ritter in Schottland, am "beiligen Berg Beredom" ic. Daber ftammt auch ber Rame ber Dbfervang: "fcottifd". Dieje ihre alte Maurerci nun, fagen bie Schotten, fei himmelweit verschieben von ber neuen Maurerei. "In England ift nämlich im vorigen Jahrhunbert (1717) eine neue Maurerei aufgebracht morben, melde mit ber alten nichts als einige Formen gemein bat, ihrem Befen nach aber bem ichaalften Deismus hulbigte": fo erflarte noch 1843 ein preußischer Brediger und Stuhlmeifter in ber "Evangelischen Rirdenzeitung". In Bahrheit aber ift gerate bas umgefehrte Berhaltniß historisch und erwiesen: por 1717 gab es überhaupt feine Freimaurerei im heutigen Sinne; Die Maurerei von 1717 ift ber englische Bund; nicht er, sondern die ichottischen Orbenslogen find eine Entartung und Eindringlinge, wie benn auch von ihnen vor 1740 ober 1750 feine Cpur verlautete.

Es verhalt sich also mit ber Frage wie folgt. Die beistische und humanistische Freimaurerei ist die ursprüngliche, ber schottische Orden hat seine chriftliche Farbung von dem Boben einiger Länder erhalten, wohin sich der Strom von England aus ergoß, namentlich in Schottland, in Schweden, und von da aus in Preußen. Geschichtliche Taschenspielerei war von je die beste maurerische Runst. Auch die neue Ausgestaltung der Freimaurerei in Schottland verlegte sich dars aus: was lag da näher, als die Templer zu Ahnherren zu machen, und von ihnen den ritterlichen Anstrich zu entlehnen. Später brachte die Beiziehung des stuartischen Prätendenten ein weiteres Ferment der Romantis in den Orden; auch sonst überbot sich die Chrsucht in daroden Erstndungen. Ferner

batte bas urfprünglich innewohnenbe myftifche Element fich frubzeitig auf die Kabel von den Rofenfreugern geworfen; baber benn die Theofophie, Alchymie, Rabbala, Magie ber Orbenslogen. Roch furg vor bem Sturg ber Bafa's befchafe tigte fic ber Orden in Schweben unter bem Bergog von Subermanland fo eifrig mit Refromantie und Bauberei, baß man in Cfandinavien ichon auf ben Ginfall gefommen ift, Die neuesten Erscheinungen ber Binchographie und Beifter-Rlopferei bavon abzuleiten. Rurg, es mar ein tragifomifcher Buft von icottifder Bebeimnisframerei berangemachien, als gefler und Anbere fich an die Reform bes Ordens machten. Und nun beute? "Rach einer langen Reihe von Graben, nach furchtbaren Giben und Bebrohungen für ben Berrather ber Beheimniffe mit Degenspigen und Dolchen tommt bei ber schottischen Maurerei gulest ein Stud bes fleinen - lutherifden Ratecismus jum Borfchein, mas in jeber Dorffchule gelehrt wird \* \*).

Dhne Zweifel ware es um ben Beftand biefes fratenhaften Spiels in dem Augenblide geschehen, wo die fraftige Regation des englischen Bundes aushörte, die ganze Logenwelt belebend zu influiren. Auch der Bund hat sich von jeher mit historischen Fistionen genährt, aber nicht in Anknüpfung an die ritterlichen Templer, sondern an die prosaischen Steinmehen-Bruderschaften des Mittelalters. Schon Anderson's Constitutionen-Buch gibt im ersten Theile, statt der Geschichte des Deisten-Bundes von 1717, eine Geschichte der Baufunst seit Erschaffung der Welt, und noch die neueste Geschichte des Bundes \*\*) ist vielmehr eine Geschichte der alten Bauhütten als der Freimaurerei. Indes wird doch auch

<sup>\*)</sup> Bengftenberg I, 39.

<sup>\*\*)</sup> G. Rloß: bie Freimaurerei in ihrer mahren Bebeutung aus ben alten und achten Urfunden ber Steinmehen, Mafonen und Freis maurer (Berlin 1855).

mehr und mehr anerfannt, bag biefer Bufammenbang nur ein febr außerlicher und, von Entlebnung bes Ramens und ber Sandwertezeichen abgesehen, gar feiner mar. Die alten Baucorporationen waren, unter dem Patronat der heiligen "vier Befronten", treue Cohne ber "beiligen Rirche"; ihre Ordnungen geboten Meiftern und Befellen, "jahrlich ju beichten und jum Caframente ju geben", und verboten ihnen, burch ihre Renntniffe "Regereien" ju veranlaffen. als fie in bem reformirten England allmählig abgeftorben maren, und ber Deiften-Bund von 1717 mit ihren Eruvien fich fdmudte, ba war fein Grundgefet von 1723 boch ehrlich genug, zu erflaren, bag bie Freimaurerei mit bem Chriftenthum nichts gu fcaffen habe, und nur auf humanitat und Sittenlehre gegrunbet fei. 216 bann bie vereinigten Großlogen von England im 3. 1841 ihr neues Constitutionebuch fanktionirten, wieberholten fie nur bas alte Princip, ju bem fich auch - ben gedachten, immer mehr ausammengeschwundenen Bruchtheil ber Schotten ausgenommen - von jeher alle Logen ber Belt befannten \*).

Also nicht ber schottische Orben, sondern ber englische Bund ist die ächte Maurerei sowohl durch die Mehrheit der Stimmen, als durch das Recht des Ursprungs. Selbst wenn die Berliner Großlogen ihren realchristlichen Charafter zu ershärten rermöchten, so wäre damit doch noch keineswegs die Christlichkeit der rechten und allgemeinen Freimaurerei darges than. Sie selbst urtheilt vielmehr, wenn sie aufrichtig spricht, über die Hereinzichung des "positiven Christenthums" in die Loge wie solgt: "Die Ausschließung des Richtchristen vom Bunde ist in den Logen, welche dem sogenannten strikten Systeme huldigen, eine auf falschen Einschiedungen beruhende Entstellung des maurerischen Gedankens. . Diesenige Maurerei, welche die Loge zu einer Werkstatt der christlichen Kirche mas

<sup>&</sup>quot;) Bengftenberg I, 86.

chen will und von ihr forbert, daß fie nur fur bas Chriftensthum erziehen folle, ift feine achte Maurerei mehr, wenigstens nicht ber alten Stiftungsurfunde bes Bundesgeiftes gemäß" \*).

Eros ber flaren Grundgefete wollen nun aber Die Berliner Großlogen nicht nur fich felber, sonbern auch ber gangen Freimaurerei an fich ben Charafter ber Chriftlichfeit vinbiciren. Es liegt auf ber Sand, mit welchem Grund ber Mahrheit. Damit indeg bas Wirrfal vollständig werde, ertont auch noch innerhalb bes englischen Bunbes über biefen Bunft eine bem außern Ansehen nach fehr verschiebene Sprache. Schon die altefte Constitution gebot, die bestehen. ben Rirchen bes Landes ju achten, und es ift Grundfas, Religionssachen in die Loge nicht einzumischen. folieft ein Theil des Bundes auf ein befonders freundliches Berhaltniß jum Christenthum, wie es j. B. von Bruder Bottinger Ramens ber ichweizerifden Alpina gefcah. Die Loge verhielte fich barnach jum Chriftenthum wie Johannes Baptifta ju Chriftus, und ju ben Confestionen wie bas Bemeinsame jum Befondern. Auf Grund biefer Anschauung bestehen fogar mirtlich confessionelle Logen, ja felbft ein paar "fatholifche Logen". Der Stuhlmeister aus Sachfen bagegen bezeichnet alle biefe Anfichten ale merfwurbige Begriffeverwirrung in ber logenwelt felber:

"Man hort tagtäglich in der Maurerei die Bhrase: baß die Loge jede Form der religiösen Anschauung ehre, in keine Religions-Bartei eingreise 2c.; diesem Grundsatz gemäß hat man katholische, jüdische, muhamedanische Logen. Nun frage ich aber, wie es moglich ist, daß ein Katholik ein ächter Freimaurer sehn kann, wenn er seiner Religion treu bleiben will, und doch maurerischen Lehren buldigt, welche im offenbariten Widerspruche mit seiner Kirche stehen? . Weint es der katholische oder jädische Freimaurer ehrlich

<sup>\*)</sup> Der fachfische Logenbeamte S. 27 ff.

mit der Freimaureret, fo fann er es unmöglich ebenso ehrlich mit Bapft und Moses meinen; er mag feiner Kirche treu febn, und ihre Gebote und Gebrauche erfüllen, aber innerlich ift er ein Unhänger des freimaurerischen Rationalismus."

"Man hort auch wohl in der Loge die Phrase: daß der Freimaurerbund ein neutraler Boden sei, der nur Sittlichkeit und Menschenliebe praktisch machen wolle. . . Wenn der Zweck der Loge nichts weiter als Woolkhätigkeit ware, dann allerdings; . . die Freimaurerei hat aber auch ihre Glaubenslehre. Wer der Loge und ihrem Dogma mit Aufrichtigkeit hulbigt, der kann dabei dem Urchriftenthum, dem Vernunftglauben ein treuer Anhänger sehn, nicht aber dem Judenthum, dem Katholicismus, dem muhamedanischen

Wir find hier an bem punctum saliens ber Auseinanbersehung angekommen: die Freimaurerei ist Selbstreligion
und Selbstkirche. Dieß ist ihr wahres Berhältniß zum überlieferten Christenthum und zu den bestehenden Kirchen; nur der
unehrliche Freimaurer mag anders sagen, oder ein über die
eigene Sache Unklarer sich hierin täuschen. Unser Stuhlmeister spricht die Wahrheit gerade heraus: die Naurerei sei selbst
Religion, und wahrhaft könne derselben nur angehören, wer
von andern specisischen Religions. Anschauungen sich losgesagt habe; sonst sei er entweder kein rechter Naurer oder
kein rechtes Glied seiner Kirche. Der sächsische Logenbeamte
ist daher auch — im geraden Gegensahe zu den preußischen
Großlogen — durchaus einverstanden mit Hrn. Hengstenbergs Sat, daß kein Geistlicher einer Loge angehören könne
und durse.

"Die Unachtheit auf Seite ber Freimaurerei ober ber Religion verleidete mir auch ftets ben Anblid von evangelischen Bredigern in der Loge. Wie überhaupt ein Beiftlicher, welcher auf eine Confessions-Bekenntnis-Akte vom Staate verpflichtet ift, die Rolle eines Freimaurers spielen kann, verstehe ich nicht ganz. . . . 3rgendwo mussen sie heucheln, um egoistischen Zweden zu genügen. Indem ich biesen Ausspruch thue, erinnere ich mich des wederwartigen Einbrucks, ben ich einft in einer Loge empfing, als ich hier einen Geistlichen, in seibenen Strumpfen und Schnallenschuhen und mit ben Emblemen ber Freimaurerei geschmuckt, eine ftreng rationalistische, ber humanitätislehre abstammende Rede mit Eifer halten hörte, und in ihm benselben Mann wieber erkannte, welcher zwei Tage vorher von der Kanzel herab eine streng orthodoxe Predigt gehalten hatte"\*).

Celbft Religion und felbft Rirche: bieß ift in Bahrheit auch der einzige allgemeine Charafter ber ehrlich und flar gedachten Freimaurerei; Die Unterschiede ergeben fich bann aus bem fleinern ober größern Daß bes fubjeftiviftifchen Indifferentiemus gegenüber bem überlieferten Chriftenthum von felbft. Con in bem Grundgebanten ihres Urfprungs war die Freimaurerei der Affe ber Rirche. Als aus ber Reformation nichts weiter hervorgegangen war als zahllofe fich beißenden und freffenden Geften, baneben fcmachliche Bartifular - und Cuprematefirchlein: ba brangte fich benfenben Dannern bas Bedurfuiß firchlicher Universalität mieder auf. Die 3bee Diefer Universalitat ift es, was die englischen Delften in ihrem Beheimbunde mit bem Minimum von Lehrinhalt zu begrunden vorhatten. In allen Meußerungen ber Loge von 1717 bis heute wird man immer wieder biefe 3bee berporftechen feben. Gelbft in ben frivolen Beiten Bofephs IL verlautete aus der Wiener Loge: "wenn es möglich ift, bas je ein Schafftall und Gine Beerbe werben tonne, fo fann nichts zuverlässiger bie Quelle biefer Bereinbarung werben ale bie erhabene Befellichaft ber Kreimaurerei" \*\*). Die Berbundeten waren fich über ber Ausstattung ber projeftirten Universal - Rirche mit Lugengeschichte, Ritual, Lehrinhalt z. bald in die Baare gerathen, aber fie maren einig in ber Rirchen = Rachaffung felber. Der 3auminatismus umfclos

<sup>\*)</sup> Der ehemalige Logenbeamte G. 117 ff.

<sup>\*\*) @</sup>dert IV, 19.

befanntlich in seinen Graben ein formlich geweihtes Priesterthum; ebenso die schottische Rosenfreuzerci, und heute noch die Berliner Große Landesloge von Deutschland. Wir wolsten auf die üblichen Logenbenennungen "hochwürdig", "hochwürdigster", "Tempel", "Allerheiligstes" weiter kein Gewicht legen, und nur an die Welhe zum höchsten Grade gedachter Berliner Großloge erinnern. Der Candidat wird mit dem Kreuz tecorirt und zum hohen Priester gemacht, indem der Hochwürdigste ihm erklärt: "ich gebe dir auch hiemit Macht, alle diesenigen heiligen Funktionen zu verwalten, welche die Apostel Christi in der ersten Kirche verwaltet haben".). Ueberhaupt ist die strifte Observanz nicht am wenigsten Affe der Kirche, sondern eher am meisten.

Diefer allgemeine Charafter ber Freimaurerei wirb nur von Außen burch ben jebesmal angelegten Magftab bes Inbifferentismus modificirt, bas heißt: je nachbem ber Umfang ber Afterfirche bemeffen wirb. Der acht maurerifche Gebante bes Menschheite . Bundes bulbet gar feine eigentlich religiofe Schranfe. Der icottifche Orben bagegen will bie Grenze bes Chriftenthums nicht überschritten miffen, wobei er bem driftlichen Charafter ungefahr bie Ausbehnung bes Protestantismus vagus gibt, wie berfelbe jest g. B. in ber Berliner "Brotestantifden Rirchenzeitung" vertreten ift. Infoferne bemertt bie Berliner Große Landesloge richtig und bezeiche nend: "biefelben Ginwurfe wie gegen bie Freimaurerei murben auch gegen ben Brotestantismus überhaupt erhoben". Bur ben acht englischen Bund aber ift auch biefer freimaurerifche Protestantismus vagus noch viel zu eng. Bas bann beibe Richtungen boch auf's Innigfte verbindet, bas ift ber naturgemäße gemeinschaftliche Saß beiber gegen jeben Begriff von realer und urfprunglicher, gottlich gegebener und in fichtbaren Grengen conftituirter Rirde mit Macht und Recht über

<sup>•)</sup> Edert VI, 30.

ben Menschen, und gegen Alles, was irgendwie biesem Begriff sich annähert. So ift insbefondere ihr beliebteftes Schlagwort "Tolerang" zu verstehen, und so ist am Ende freilich auch Schweben "tolerant".

Der Umftanb, bag bie Freimaurerei in allen protestantifchen Lanbern gebulbet, in allen fatholifchen aber verboten ift !), lagt sogleich ben natürlichen Urfeind erkennen. . . Je reiner und unverfalfchier bie ibrale Grundlage ber Freimaurerei fich bon allen unachten Beimischungen abflarte und fichtete, um fo fchroffer murbe ibr Berhaltnig gur fatholischen Rirche, mag biefelbe romifch ober griechisch beigen. . . Freimaurerei und Ratholicismus fchliegen fich in ihren Grundanschauungen vollig einander aus, fie find himmelweit verschieben wie Nord - und Cudpol. Benn fcon Proteftantismus und Ratholicismus fich nie in ihren Brundprincipien bereinigen und verfohnen laffen, fo muß bas um fo mehr mit ber Freimaurerei ber Fall febn, welche, als reine humanitatelehre, auch zugleich bie rationalfte Unfchauung von Gott und Denfch ift. Der freimaurerische Grundgedante ift ein Bernunfibegriff, er ertennt teine Bermittlungstbeorie zwischen Gott und Menfc an. fiebt im Wenschen die gottliche Abkunft und Unlage, Die Rraft zu eigener Bervollfommnung und unfterblicher Birtfamteit, erblicht im Denichen und in ber Natur die Schöpfung bes beiligen Urbebers, worin urfprünglich Alles gut ift, laugnet Alles, mas gegen bie Bernunft und Naturgefete ftreitet - wie fann folche Unschauung jemals anders ale eine argfte und verhaftefte Feindin bes Ratholiciemus fenn ?"

So außert sich ber oft citirte Stuhlmeister aus Sachfen. Logisch richtig fügt er bei: "bie Freimaurerei ift aber bamit auch eine Feindin ber protestantischen Orthodoxie und

<sup>\*)</sup> Bielmehr war! Co verbot Ronig Auguft III. von Bolen, Rurfark von Cachfen, bie Maurerei in ben fatholifchen Theilen feiner Staaten, mahrend er fie feinen protestantischen Unterthanen unges hindert gewährte.

bes Bietismus wie Mysticismus, beshalb wird fie auch in evangelischen Staaten von der Orthodorie principiell verfolgt." Der Stuhlmeister ist ausgesprochen antichristlich und humanistischer Rationalist. Bis hieher aber stimmt noch immer auch die fromme und mit ihrem Christenglauben pruntende Berliner Landesloge vollständig überein. Ein wie wichtiges Element, sagt sie, die Freimaurerei für die Entwicklung des "Reichs Gottes auf Erden" sei, das werde am deutlichten, wenn man darauf achte, welches ihre hauptsächlichten Gegner seien:

Bor Allem bie hierarchischen Bestrebungen, welche in ber Kirche die Zwede weltlicher herrschaft verfolgen, bas himmlische in bas Irdische herabziehen" — entgegen der evangelischen Lehre vom allgemeinen Briefterthum der Christen, wie sie durch die Reformation wieder zum Bewußtsehn der Bolfer gelangt ist."

Sobann bie, welche über bem Glauben die Liebe vergeffen, benen ber Begriff religiofer Dulbung ein fo frember ift, baß ihnen biefelbe als eine Ausgeburt ber Bolle erscheint; furg: "bie Scharfrichterei auf bem Bebiete bes Glaubens".

Endlich blejenigen, welche immer nur davon reben. bag man bas in Chrifto erschienene Seil annehmen muffe, und bie lebenbige Bethätigung babet außer Acht laffen — bie Solafibeiften und Armfunder-Theologen \*).

Der Zwiespalt zwischen ben beiben Richtungen bricht erft ba aus, wo es sich um ben positiven Theil ber Aufgabe, um die Frage handelt, wie das freimaurerische "Reich Gottes auf Erben" beschaffen seyn, wie weit und breit der "Tempel des höchsten Baumeisters" angelegt werden muffe. Die ächten Maurer nehmen den größtmöglichen Maßtab an, etwa in der Weise, wie dereinst die Wiener Loge bei der Aufnahme eines lutherischen Predigers sang:

<sup>•)</sup> Selafinety S. 99 ff.



"Gleichviel, ob ein goldenes Krenz auf des Redlichen Bufen, Dber ein Bruftchild glanzt mit bem Ramen von Israels Stammen, Ob ein gruner Aurban mit der Spige verseh'n, Ober die Insul mit Iwoen verseh'n die Scheitel ihm bedet, Gleichviel, ob er zum Papfte von Rom, zum Papfte von Hamburg Ober von Stambul gehört" 2c. \*)

Die Berliner Großlogen vom icottischen Orben bagegen halten die driftliche Taufe ale Magftab feft, und machen fie ju bem einzigen Thore, burch welches Juben, Turfen , hindu, Chinefen ic. in bas Allerheiligfte ber Freimaurerei gelangen mogen. In ben Logen bes englischen Bunbes liegt die Bibel aufgeschlagen, aber, abgefehen von ber Liceng beliebiger Auslegung, man beeibigt ohne Anftand auch Juben auf bieselbe. Bei ben Schotten bagegen fangt ber Inbifferentismus und feine pofitive Ceite, ber Unionismus, erft im Rapon der Getauften an. Innerhalb beffelben laugnen fie freilich auch wieder ben Borwurf gegen ben englischen Bunt, daß er beiftischer und naturalistischer Tenbeng, sein Charafter Antipathie gegen alles specififc Chriftliche fei. Schon bie Bartnadigfeit, mit ber fie gegen Dr. Bengftenberg bie Chriftlichfeit ber gangen Freimaurerei vertheibigen, zeigt genuge fam, wie fcwer es ihnen wird, ihre Conberftellung gegen bas Brincip zu behaupten. Birflich gleiten fle auch bei jedem Schritte selber wieder dahin ab. Die Freimaurerei, sagte jur blubenden Rationaliftenzeit ein berühmter fachfischer Bruber, "vereinigt zu einer großen Union, Die hauptfachlich auf bem Confensus beruht: wir glauben all an einen Gott". Und bie Berliner Broße Landesloge von Deutschland fingt beute. noch aus ihrem Liederbuche: "Bas ber Bahn im Leben fceibet, reicht fich bieber bier bie Banb" \*\*).

Aber auch fur bie nur icheinbare Ausschließlichfeit nach

<sup>\*) @</sup>dert IV, 18.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg I, 31. III, 29.

Außen rächen sich die schottischen Maurer durch verdoppelten Eiser, die getrennten Consessionen innerhalb des Kreises der Getausten zu nivelliren und zu uniren. Die preußische Union zwischen den Lutheranern und den Resormirten zählen sie zu ihren schönsten Triumphen; sie meinen, dem alten Joshann Sigismund, dem großen Kurfürsten, Friedrich I. sei das Unions-Werk nur darum noch nicht gelungen, weil die "Liebe" der Loge noch nicht in lebung gewesen. Die "Duldung" mußte aber noch umfassender werden, und über ein "engherziges Christenthum" hinausgehen. Es ist in den Hauptorganen des Rongeanismus und der freien Gemeinden eingestanden und erwiesen, daß diese Erscheinungen gerade in Preussen ihre Entwicklung hauptsächlich der Freimaurerei verdankten, selber "eine Art popularisiten Freimaurerbundes gewessen seinen").

Schwerlich hatte man in den offenherzig ichwellenben Tagen ber Jahre 1846 und 1847 von ben Berliner Großloaen Schriften ju lefen vermocht, wie bie, welche fie jest jur Bertheibigung gegen bie Bengftenberg'ichen Angriffe von fic gaben. So fromm und glaubig, fo eifrig um freimaurerifche Rede. Bruchftide bemuht, wo von Chriftus, von Chrifti Blut, vom Chriftenthum Ermahnung geschieht! Freilich ift bie Phrafcologie theils zweideutig, theils unterliegt fie bem Bormurfe ber Confequentern, baß fie entweber fcmachliche Accomodation fei, ober bedauerliche Abweichung vom achten Brincip ber Freimaurerei. Aber foviel ift boch richtig, bas Die allgemeine religiose Reaftion fogar auf Die Logen nicht gang ohne Einfluß geblieben ift. Auch ber Buftav - Abolf-Berein, welcher officiell ale bas liebste Rind bee freimaurerifden Beiftes anerfannt ift, bat Diefen rudlaufigen Broces mitgemacht. Belder Jubel ferner in ben Logen über ben

<sup>- \*)</sup> Edert VI, 196.

jungften Einzug bes englischen Diffenterbundes, ber Evangelical Alliance, in Berlin; wie hatten fie dagegen vor zehn
Jahren wohl noch über diese "finstern Fanatifer" geeisert, damals als Ronge und Uhlich auf der Siegeslaufbahn einherzuschreiten schienen? Freilich fonnen sich die Zeiten abermals schnell andern. Für jeht aber verläugnet die preußische Maurerei sogar die wichtigsten Logenschriften, z. B. den
"Sarsena", als unächt, sobald daraus gegen die freimaurerische Christlichkeit Beweise zu holen sind.

3ch ermahne biefer Beitumftanbe bier beghalb, weil fie orn. Bengstenberg feine Aufgabe offenbar erichwerten. Es ift miglich oder unmöglich, ben Protestantismus vagus, wenn er nicht felber will, vom protestantischen Standpuntte aus ber Un . und Antidriftlichfeit ju überführen. Allerdings macht Br. Bengftenberg einigemal ben Berfuc, ben fichern Stande punft einzunehmen: ben ber Autoritat, ber Rirche. wiederholt: auch bie schottische Maurerei weise gar nicht auf bie Rirche hin, fie lege fogar noch mehr ale bie gewöhnliche Maurerei die Entbehrlichfeit ber Rirche nabe, fie gebe fic überhaupt die Miene, ale fei ihr Befen die Sauptfache und bas Beil, Die Rirchenanstalten nur Rebenface fur ben bummen Bobel. Aber mas ermidert die Loge? Sie antwortet in Beziehung auf ben Bormurf, daß die schottifche Daurerei fo wenig wie die englische auf die Rirche binweise, ihr Dafenn vielmehr vollig ignorire: "wer auf Chriftum hinweise, weise eben bamit auch auf die Rirche bin, freilich nicht auf eine besondere Rirche, sondern auf die Rirche ale bie Gemeinschaft ber Beiligen," Und wer bas Befen ber Rirche anders versteht, der ist nicht mehr — evangelisch !!

Br. Bengftenberg bat feiner Agitation von Borneberein

<sup>\*)</sup> Selafineth Borr. IX, S. 19 ff.; - Sengftenberg I, 29. 46; II, 14. 53.

eine arge Blose gegeben baburch, baß er nur für bie Geistlichen ein Berbot begehrte, in ben Orben einzutreten. War er sich ber Unchristlichfeit bes Logenwesens gewiß, so mußte er nothwendig boch eine allgemeine oberkirchenrathliche Bannbulle beantragen, ganz nach dem römischen Borgang. Daß er jenes behauptete und boch dieses unterließ, wird ihm von den Logen-Apologien selbst als arge Inconsequenz vorgehalten. Die Gründe dieser Halbeit aber mögen zweierlei gewesen seyn: einmal das Gefühl der Schwäcke seiner eigenen Stellung gegenüber dem Protestantismus vagus der drei Großlogen; tann aber noch mehr ein Umstand, welchen wir oben schon berührt haben. Ich meine den Umstand, daß die preußische Maurerei geradezu als eine Art Staats- oder vielmehr Kron-Anstalt erscheint, wie es sonst nur noch in Schweden annähernd der Fall ist.

Daraus erklärt fich auch bie Forteristenz bes maurerifchen Schottenthums überhaupt, und bes preufischen inebe-Wir haben gefehen, baß es Dube foftet, Diefe folgewidrige Conderftellung bem Brincip ber allgemeinen Maurerei jum Trop festzuhalten. Diefelbe mare auch gewiß icon langft untergegangen, wenn nicht ber Staat felber Die Sand im Spiele hatte, und feine logen bei ihrer Conberftellung festhielte, wie es namentlich in Breußen geschah. Es mag geschienen haben, bag man fo am füglichften gemiffe Bortheile aus bem Freimaurer- Befen ziehen, Die augenscheintis den Gefahren und brobenben Rachtheile aber hintanhalten fonne. Daber wurden die, noch bazu verschiedenen Systemen und Reformen angehörigen, Berliner Groß, ober Mutterlogen wenigstens außerlich unter bem 3mang bes driftlichen Ramens zusammengefaßt. Die gehofften Bortheile von ber maurerischen Wirksamfeit aber bestanden in Entwicklung und Körberung somohl der kirchlichen als ber politischen Union.

Bie die schwedische Maurerei fich in neuester Beit als ermunichte Tragerin bes fcanbinaviftifden Bebanfens ermies, fo mar bie preußische langft ein treffliches Berfzeug ber beutsch : hegemoniftischen Bropaganda. Eben gur Beit, als Friedrich II. Die Grundung bes beutschen gurftenbundes uns ter preußischer Begemonie projeftirte, mard bie "Große ganbeeloge von Deutschland" in Berlin gegrundet und jum Groforient erhoben. Seitdem ift immer ein foniglicher Bring Großmeifter ber preußischen Logen. Ihre ftrifte Dbfervang hat fie nicht gehindert, den bedeutendsten Ginfluß auf Die andern Logenspfteme in gang Deutschland zu üben. feiner Beit fein Beheimniß, mit welcher Befriedigung bie beutsche Freimaurerei die Frankfurter Barlamente-Raisermabl begrußte; es ift eine befannte Sache, bag bas preußische Rleindeutschland in ben fachstichen ganbern an ben Logen feine thatigften und entschiedenften Gonner befigt, und man barf annehmen, bag gerabe in neuefter Beit jener Ginfluß auch in Sannover und anderwarts namhaft gestiegen ift. Gewiß mar ber Grund nicht schwarmerischer Aberglaube an ein maurerifches Beheimniß, wenn Ge. f. Sobeit ber Pring von Preußen von bem anfänglichen Bibermillen gegen bie Mummereien ber loge allmählig jur begeisterten Singabe an den Orben überging.

Als die preußischen Maurer im Jahre 1806 die französischen Logen-Brüder in der Armee Rapoleons I. mit offenen Armen empfingen und mehrsach den Berdacht militäris
schen Berraths auf sich luden: ob sie da wohl nicht in den Ordensgenossen die Bringer des norddeutschen Kaiserthums verehrten? Und ob wohl das sonderbare Bersahren mancher preußischen Gerichte in den spätern Processen gegen die gesheimen Gesellschaften nicht der nämlichen Erklärung sähig ware? Was soll man endlich dazu sagen, daß die "Kreuzzeitung" nicht mit Einem Worte in den Streit Hengstenbergs gegen die Loge sich einmischte? Mit so fühner Gewalt kampft bie "driftlich germanische Partei" gegen alle Abschwächung ber positiben Offenbarung in Kirche und Staat; aber ihr politisches Organ fand nicht ein Sterbenswörtchen zur Unterstützung ber geistlichen Reaktionsgenoffen gegen die sentina malorum in der Freimaurerei!

Es gehört zu ben wenigen Resultaten bes herrn Dr. Edert, welchen ich beistimmen zu mussen glaube, wenn er sagt: "Daher sommt es, daß wir in allen den revolutionären Gesellschaften der That der Reuzeit in Deutschland auch ben Zwed im Bordergrunde vorgespiegelt sinden, ganz Deutschland, mit Ausschluß des Raiserhauses, unter einem Kaiser. Thron des Hauses Hohenzollern auf breitester demokratisscher (?) Grundlage zu vereinen. Daher die Ramen der beutschen Union, des deutschen Bundes, des jungen Deutschlands, daher die Franksurter Raiserkrone, daher das Ersurter Unionsparlament" 2c. \*). Rurz: die preußische Maurerei hat ein specisisches Geheimnis, und zwar an dem Gedanken der politischen Union Deutschlands, parallel der bereits ersreichten firchlichen Union.

Der Logentempel scheint an manchen Orten alt, baufällig, wurmstichig zu werden und der Mißachtung anheimzusallen, wie ein abgeschmacktes Möbel aus der Zeit des Roccoco-Zopses. So vor Allem in England und Frankreich. Wenn in Preußen entschieden das Gegentheil der Fall ist, so erklärt sich diese Rührigkeit und Belebtheit leicht aus jenem specifischen Geheimnis. Ich aber habe diese Erklärung vorangeschickt, um zu constatiren, daß auch heute noch und auch in Freimaurer-Sachen der alte Spruch seine Berechtigung hat: qui bene distinguit bene docet.

<sup>\*)</sup> Edert IV, 64.

## XLI.

## Politische Gebanken bom Oberrhein.

Die Lage ber Wegenwart und Blide in bie Bufunft.

I.

Der Graf Morny hat das System des französischen Raiserthums mit größerer Offenheit dargelegt, als man es sonst von der Borsicht des Staatsmannes und von der Aengstlichseit des Diplomaten erwartet. Er hat in seiner Rede an den Kaiser gegen die brittische Gesetzebung Beschwerde gestührt, und von der englischen Rezierung Maßnahmen gegen die Fremden gesordert, und später hat er im gesetzebenden Körper sich gegen die Joee des göttlichen Rechtes als eines veralteten Begriffes erhoben, welchen die neue Zeit ausgesworsen habe. Der edle Graf sieht auf dem besondern Standpunkt des Napoleoniben und er kann keinen andern einenehmen.

Wir betrachten ben Staat nicht als eine bloße Rechtsund Sicherheits-Anstalt, nicht als eine Handelsgesellschaft und nicht als die Verbindung vieler Menschen, die sich vereiniget haben, um eine gewisse Gewalt auszuüben; uns ift ber Staat eine sittliche Anstalt, nothwendig zur Ersüllung ber 3mede, welche Gottes Wille bem leben ber Menichheit gegeben hat. In biefer Unftalt ift die hochfte Bemalt bem Regenten nicht burd Gewalt, nicht burd Bertrag und nicht burch eine Willensaußerung ber Gingelnen jugeschieden, fonbern fie ift ihm burch benfelben Willen gegeben, welcher bie 3bee bes Staates überhaupt jur Birflichfeit gemacht bat. Diefe llebertragung ber Bewalt ift nach unferer Auffaffung nicht eine blofe Thatface, fonbern eine besondere gugung und barum ift fie Uebertragung eines Rechtes. Freilich ift jede Thatsache am Ende eine gottliche Kügung, aber nicht Alles, mas bie Borfebung julaft, begrundet ein Recht und bas driftliche Sittengesch verwirft bie schauberhafte Lehre ber vollenbeten Thatface. Diefes driftliche Sittengefet fteht ewig über allen menschlichen Ginrichtungen, fteht über jeder irdischen Gemalt, und mer diese erhalten, hat fie nur unter ber Bedingung übernommen, fich biefem bochften Gefet in allen feinen Sanblungen unterwerfe. Die europaifden Staaten find driftliche Staaten; bas Christenthum aber anerfennt vor Allem die Freibeit bes Menfchen, es anerfennt bie Berfonlichfeit bes Bolfes ber Regierungegemalt gegenüber, und biefe freie Perfonlichfeit barf urtheilen, ob ber Bemalthaber bas Sittengefes nicht übertrete. Die bochfte Gewalt im driftlichen Staat barf bie Freiheit, welche Gott bem Menfchen als ein Urrecht verlieben, nur in foferne befdranten, ale es fur die Erfullung bes Staats., b. h. bes Menfcheite - 3wedes nothwendig ift - fich felbft aber muß die Bewalt fefte Marfen errichten, bamit fie bem Bolf eine Burgichaft gebe fur bie Beobachtung bes höchften Befeges. Das ift unfere Auffaffung vom gottlichen Recht - und fie ift immer biefelbe, wie auch die Form feiner Musübung feyn moge.

Die Ibee bes gottlichen Rechtes ber Regierungsgewalt unterliegt freilich auch einer andern Auffassung. Dieser ift ber Regent nicht nur ber Manbatar sonbern ber Stellver-

treter bes allmächtigen Gottes, fein Wille ift Gotteswille, feine Entscheidung ift der Ausbrud gottlicher Weishelt; er unterliegt keinem menschlichen Urtheil, seine Macht ift Gottesmacht, diese hat keine Beschränkung; Recht ift, was er mit seinem Willen zum Recht macht, und außer seinem Willen gibt es im Gemeinwesen keinen.

Dem Minister Rapoleons III. liegt bas Recht feines herrn und Bebieters in bem Begriff ber Bolfssouveranetat. Das fouverane Bolf als folches bat fein Gefet, es hat nur feinen Willen, und burch einen Alt feiner Couveranetat bat es bie Ausübung beffelben an ben Ermahlten ohne jegliche Bebingung übertragen. Ale unbefdranfter Danbatar bat diefer die freie Ausübung der höchsten Gewalt, und sein Bife ift bemnach der Wille des Bolfes; einen andern darf er nicht anerkennen und er barf ibm feine Befdrankung auferlegen. Das souverane Bolf bat feine Berantwortlichfeit, und er ift befhalb nur fich felbft Rechenschaft fouldig, fo lange ale jeues ihm das Mandat nicht entzieht. Diefes Mandat fann es ihm nur burch einen besondern Beschluß entziehen; aber jebe Befchluffaffung ift wieder ein Aft ber Couveranetat, bas Bolf hat fich der Ausübung berfelben ganglich begeben, fein Sterblicher fann miffen, ob außerhalb feines Stellvertretere bas Bolf noch einen besonderen Willen habe, und barum fann, wieder nur er eine unmittelbare Rundgebung bes Belfes Willens veranlaffen.

Das souverane Bolf fann mit seinen Gliebern und ber liebe Gott kann mit seinen Geschöpfen machen, was ihm besliebt; was aber bem Einen und dem Andern beliebt, das wird nur kund durch den Willen oder die Handlungen ihrer Mandatare und, wenn eine, so ist diesen die Pflicht auserlegt, den höchsten Willen in allen und jeden Berhältnissen geltend zu machen, und die einzelnen Menschen vor jeder Bersündigung gegen das souverane Bolk oder gegen Gottes Rathschlüsse durch alle Mittel zu wahren. Die Lehre ber

Boltssouveranetat ift von jeuer bes absoluten gottlichen Rechtes, die Staatslehre ber Rapoleonisten von jener ber Cafaro-Rapisten nur allein durch den Ramen verschieden, mit welchem sie ben Ursprung der höchsten Gewalt bezeichnet; in ihren Wirfungen fallen beibe zusammen, und zwischen Staaten, welche nach der einen und andern Lehre regiert find, muß demnach, wie verschieden auch ihre äußern Formen sein, ein gegenseitiges Streben zur Annäherung bestehen.

haben wir eine Uebereinstimmung angebeutet, fo muffen wir jest auch natürliche Gegenfase bezeichnen.

Die Beschwerben bes französischen Ministers gegen die brittische Regierung haben schon lange her bestanden, aber der Eindruck der gräuelhasten Mordscene hat die Semüther erregt. Die besten Männer in Frankreich waren unter der Wiftium der surchtbaren Eindrücke — die lange verhaltene Misstimmung mußte sich Lust machen, und die Rede des Grasen Morny war sicherlich der Ausdruck einer nationalen Empsindung. Diese Empsindung muß man wohl ehren, aber sie darf uns nicht gegen die ungeheuern Gegensähe verblenden, welche, jest schroffer als je, unzweiselhast mächtige Elemente der Trennung sind.

England zeigt uns eine naturgemäße Entwidlung bes germanisch en Besens; in Frankreich herrscht bas romanische vor und es ähnelt wohl manchmal gar sehr ben byzantinisch en Zuständen. Dort ift Regierung und Berwaltung auf die Idee politischer und bürgerlicher Freiheit gegrünzbet, hier ist die unumschränkte Regierungsgewalt die Grundlage bes öffentlichen Lebens und der staatlichen Berhältnisse. Großbrittanien hat Korperschaften mit eigenen Rechten, diese verwalten selbst ihre Angelegenheiten, und die Staatsregiezung will sich nicht mit Dingen befassen, welche unter der unmittelbaren Behandlung der Betheiligten viel besser gezbeihen; in Frankreich gibt es keine politischen Korperschaften, die einige Sethstständigkeit hätten. Die Concentrirung aller

Angelegenheiten wird tagtäglich enger jusammengeschraubt, und ber Staatsallmacht find feine Dinge ju flein. In Enge land gibt es reiche, freie und unabhangige Danner, welche, burch Geburt und Befit jur Leitung ber Beichafte berufen, ibre Traditionen und ihre Ueberzengung in die amtlicen Stellungen tragen; in Franfreich gibt es nur Diener ber Bewalt, auserseben und eingesett burch bie Bewalt nach ibe rem Belieben; bort besteht eine wirfliche und mahre Ariftofratie, welche die Freiheiten von England gegrundet und in allen Sturmen gewahrt hat; bier gibt es beguterte, betitelte und besternte Leute in Umabl, bier ift ein alter und ein neuer Abel, aber feine Ariftofratie und barum feine exhaltende Rraft. In England besteht eine öffentliche Meinung, Die, ale positives Staateelement auerfannt, fich ber großen gragen bemachtiget und am Ende langer Berhandlungen ein Endurtheil fällt, welches, gern ober ungern, bie Staategewalt vollziehen muß; in Franfreich hat man die Organe ber öffentlichen Meinung ju Dienern ber Bewalt gemacht, barum gibt es jest feine öffentliche Deinung, und wenn eine folche wieders erfteht, fo wird fie ihre Erfenntniffe nicht aus gemiffenhaften Berhandlungen fcopfen. Dem Britten ift gefeslich erlaubt, was bem Frangofen Berbrechen mare; jener fann eine Bolte. Berfammlung jur Berathung politifcher Fragen berufen, bies fer tann ohne polizeiliche Beauffichtigung nicht zwölf Berfonen in feinem eigenen Saufe verfammeln. Gin Borgang, ber jenseits bes Ranales im gewöhnlichen Lauf ber Dinge liegt, ift dieffeite icon eine Sandlung bee Umfturges. Der Englander hat die Sabeas - Corpus - Afte - der Frangofe ftebt unter bem Sicherheitsgeset. Man tonnte biefe Begenfage noch viel weiter ausführen, wenn man mehr zeigen wollte, als daß die beiben Spfteme fich unvermeidlich abftogen.

Die Bundniffe ber Staaten werden freilich mehr von Interessen als von Principien bestimmt, und verschiedene Principien schließen nicht immer übereinstimmende Interessen aus.

Wenn biese aber bei gleichen Regierungsgrundfaten bestehen, so wird das Bundnis naturgemäß seyn und darum eine gewisse Stetigseit haben; im andern Kall ist die Verbindung loder und lose und wird mit Mühe so lange gehalten, als beide einen gemeinschaftlichen Zwed verfolgen; das kann aber nie lange währen, und darum ist ein solches Verhältnis immer nur ein vorübergehendes Usbereinsommen für ein vorübergehendes Geschäft.

Der Raifer von Frankreich nahert fich bem Czaren, bas ift naturgemäß; bie Wiederherstellung ber englisch französischen Allianz ift nur ein Schein, beibe Regierungen wiffen es wohl, aber beibe brauchen jest noch biefen Schein.

## II.

Die Taufdungen bes orientalifden Rrieges find perfowunden, und barum erfennt man jest bie mahren Urfaden beffelben. England hatte ein fehr nabe liegenbes Intereffe, ben Bestand bes osmanischen Reiches aufrecht zu erbalten, Rufland in Europa ju fcmachen und die Ausbehnung biefer Dacht in Afien zu hindern. Frantreich hatte in Aften feine unmittelbaren Intereffen ju mahren, feine Befigungen in Afrita waren auf feine Beife von ben Ruffen bebroft, und die Bertrummerung ber Turfei ftund mindeftens noch ferne; aber es mußte die verlorene Beltftellung wieber erobern und feine innere Lage legte Rapoleon bie Rothmenbigfeit auf, baß er bie Aufmerksamkeit ber Ration auf ein großes Intereffe im Muslande und auf ferne Greigniffe lente, bag er fie beschäftige, bag er bas Beer gewinne und feine neue herricaft mit bem Glang von Siegen umgebe. - Wie machtig biefe Beweggrunde auch maren, fo bat ber Raifer ber Frangofen boch immer bas rechte Berhaltniß ber Dinge gewürdiget, ex hat bie Racht, von gang Europa gegen Rus-

land aufftellen wollen; aber mahrend man fich in ber Rrim mit Erbitterung folug, mahrend frangofifches Blut in Stros men floß, hat er in bem Ggaren gewiß icon feinen Berbunbeten für die Bufunft gesehen. Wie burch gegenseitiges Uebere einkommen bat fich bie ruffifche Klotte ben Angriffen entzogen und die Weftmachte haben biefen Ungriff gar nicht versucht. Ravoleon, ber Lenter ber Dinge, weiß zu gut, baß feine Rriegoschiffe mohl glangenbe Gefechte gegen bie englischen befteben tonnen, daß die frangofifche Seemacht aber gegen bie brittische feine nachhaltigen Erfolge ju gewinnen vermag. Bare in einem Krieg mit England ber Raifer aller Reußen auch ihm nicht verbundet, fo murbe beffen Flotte mit jener ber Bereinigten Staaten und ben fleineren europaischen Scemachten immer die Schifffahrt ber Reutralen beschüten. Sat boch im Anfang bes orientalischen Rrieges England altes, fast barbarifches, Ceerecht wieder geltend gemacht, mabrend Rugland ju gleicher Beit bie Grundfase ber bewaffneten Reutralität angenommen und durch eine Uebereins funft mit ben Bereinigten Staaten feierlich erklart hat. Beim Parifer Frieden hat Napoleon Franfreiche Beitritt ju Diefen. Grundfagen unzweibeutig und formlich erflart, und bie Bufunft wird lehren, wie flug er baran gethan bat.

Der Franzose hat ein lebhaftes Gestihl für die Ehre ber Ration; er mag in dem Frieden mit dem Ausland sein Heil sehen und den Rrieg ernstlich verwünschen, hat dieser aber einmal begonnen, so ist sein Tadel nur gegen die Führung desselben gerichtet; er ist der größten Opfer sahig, aber er will auch sichtbare Erfolge. Der vrientalische Krieg war in Frankreich niemals populär. Mit gerechtem Stolz auf sein heer hat der Franzose die Tapserkeit und die Hingebung desselben bewundert, aber mit dem richtigen Instinkt der Ration hat er ein ausgezeichnetes militärisches Talent unter dessen obersten Führern vergebens gesucht. Das heer selbst aber hatte den Kaiser nicht nut; dem Schlachtseld und nicht

in den Laufgraben gesehen. Die Belagerung von Sebastopol hat viel zu lange gewährt, als daß die endliche Eroberung die Ration hatte begeistern konnen; der Eindruck dieses Ereignisses war kein großer, in den officiellen Feierlichkeiten war kein Bolksjubel zu sehen und die bedeutenderen Leute freuten sich nur der Beendigung des Krieges.). Der orientalische Krieg hatte keine Erfolge, wie die Franzosen sie wollen, denn das europäische Gleichgewicht ist ihnen ein unverständslicher Begriff, die Wiederherstellung desselben war ihnen ein leeres Wort; und auf die Frage, wie viele Quadratmeilen erobert seien, erhielten sie keine Antwort.

Bar in ber Krim auch ein gerechter Kriegeruhm erworben, so war er nur ber Ruhm ber Solbaten, und wenn Die nationale Eitelfeit auch burch bie Stellung bes Raifers geschmeichelt mar, wenn fie auch fehr gerne fah, baß er funfgebn Monate fpater ein europaifches Schieberichteramt ausfibte, fo war eben boch bamit fein Ergebniß gewonnen, was durch Bahlen und Maage hatte ausgebrudt werden fonnen, und alle Liraben über bie neue Stellung von Kranfreich bewirften feine bauernden Ginbrude. Die tief innern Difftimmungen wurden nicht gehoben, nach wie vor ftunden alle Berhaltniffe auf bem Boben ber Gewalt, und bas Attentat vom 14. Januar hat bie Schwächen ber Bewalt aufgebedt und bie Unficherheit ihrer Grundlage gezeigt. "Die Kranjoien", fagt ein befannter frangofifcher Schriftfteller, "fonnen mit großer Beduld eine absolute Gemalt ertragen, so lange biefe nicht geradezu unterbrudt; aber fie lieben es niemals biefe Gewalt zu feben, und barum ift es flug, bag man vor berselben icheinbare Schranken errichte, welche fie verbeden aber nicht hindern" \*\*).

<sup>\*)</sup> Der Verfaffer hat Gelegenheit gehabt, nach bem Fall ber ruffischen Festung Feierlichkeiten und Feste in Frankreich zu sehen, und er hat fie febr matt, bas Bolt ohne Theilnahme gefunden.

<sup>: \*\*)</sup> Alexis de Tocquevillo - L'ancien régime et la révolution. Paris

Die Bertheilung ber helenamebaille, bie Ceremonie bes erften Saarfdnitte am faiferlichen Bringen, Die Eröffnung bes Boulevard Sebastopol und andere Schauspiele beden bie absolute Gewalt fo wenig, ale bie Sunderte von Millionen, bie man für Bauten, b. b. für ben Unterhalt ber Arbeiter verwendet, und wenn ber Ceine - Brafett biefen Bauten eine ftrategifche Bedeutung zulegen will, fo hat er gerade bamit bie innere Schmache biefer Bewalt an's Tageslicht gestellt, und eine mehr als menschliche Beisheit mußte ber frangofis fchen Regierung Die Mittel zeigen, um fie zu verhullen. Bu allen Beiten mar es bas linglud ber absoluten Regierung, baß fie niemals jurudgehen tonnte; lag auch ber Abgrund vor ihren gufen, fie mußte vorangehen. Gie mag oft nothwendig fenn, um burchzuführen, mas im Plane ber Borfehung liegt, aber nach Gottes Rathichluß muß eine jebe abfolute Bewalt fich felber gerftoren.

Das rothe Gespenst ist wieder erschienen, aber es hat mohl nur geringe Macht. Geheime Gesellschaften mögen Berbrechen begehen, sie mögen Mörder aussenden, sie mögen Unordnungen hervorrusen, aber sie haben nicht die Kraft zum Umsturz einer Regierung. Für Frankreich und für Europa liegt die Gesahr in der surchtbaren Spannung aller Verhältsnisse; es ist feine Kraft bentbar, welche start genug wäre, um den Gegendruck immer niederzuhalten und darum muß die Spannung eine Grenze erreichen. Wohl wird das Heer jede anarchische Bewegung niederschlagen, ob aber Bajonette und Kanonen das gegenwärtige System aufrecht zu erhalten vermögen, das sieht freilich gar sehr in Frage. Sehen die Ereignisse ihren schweren eisernen Gang, oder fahren sie mit der Macht des Sturmes daher, die fünf Marschälle werden diesen Gang nicht zu hemmen und werden den Sturm nicht

<sup>1857.</sup> Chap. X. pag. 86. Der Berfaffer wird biefes bochft instereffante Buch fpater beforechen.

ju bannen vermögen, fie muffen ben Ereigniffen weichen, auch wenn fie nicht zu rechter Zeit mit benfelben fich abfinden.

Wenn die Spannung bes Dampfes zu ftarf wird, fo öffnet ber Dafcbinenmann bie Bentile; ber Raifer ber Franjosen wird auf einem Bunft anlangen, wo er bie unnaturliche Spannung entladen muß, und er wird fie nach Außen entladen, benn im Innern find bald icon alle Mittel verbraucht. Diefe Entladung ift ber Rrieg ober ein Ctoß, melder ben Rrieg herbeiführt. Wirft napoleon die Ration in einen Rrieg, fo unterliegt Alles, mas er geschaffen, ben Bechfelfallen beffelben. Die Nation halt ihn, menn er im Sieg An Siegen zweifeln die Frangofen niemals, Dieberlagen machen fie fleinmuthig, bis bas Rationalgefühl wieber neue hoffnungen ichafft, bann aber find fie wieber jebes Dyfers fähig, in bem Glauben, baß glanzenbe Erfolge bas Unglud wieder gut machen werden. napoleon wird als hauptmittel jur Erhaltung feines Suftemes einen Bufammenftog in Guropa suchen; er wird baber die Machte, die großen und bie fleinen, in neuen Gruppen vereinigen wollen, und wenn nicht Alles trugt, fo mifcht er jest icon bie Rarten gu biefem gro-Ben aber gefährlichen Spiel.

### III.

Bo find die Urfachen jum Krieg? Heutzutage fann man Kriegsfälle boch nicht nach Laune und Willfur hervorrufen? Aber die Kriegsfälle find überall, benn, wir wiederholen es, feine ber großen politischen Fragen ift gelöst und bei aller scheins baren Stumpfheit ber Bolfer fann man eine gewiffe unruhige, fast angstliche Bewegung in Europa wahrnehmen.

Mit aller Corgfalt fur ben Bestand bes osmanischen Reiches haben bie Franzosen boch Algerien abgeriffen und fie find, wenn nicht andere Ereigniffe eintreten, im nördlichen

Afrifa mit ihren Erwerbungen noch lange nicht am Ende. Die Engländer haben die fleine Insel Perim besetz, die Franzosen wollen dicht daran auch ein solches Inselein haben und man sieht daraus, mas von der Zärtlichfeit der Westsmächte für die erhabene Pforte zu halten ist.

Man will ben Bestand ber Tarfei in Europa aufrecht erhalten, weil man über die Theilung nicht einig merben fann; man will fie in bas europäische Staatenfustem einreihen, aber immer mehr zeigt fich bie Frembartigfeit eines folden Bestandtheile; bas Reich ber Demanen geht fictbarlich feiner Auflosung entgegen und wenn es fich auch in Affen noch burch Jahrhunderte erhalt, in Guropa fann es nicht lang mehr bestehen. Gilf Millionen Christen wollen fich von vier und einer halben Million Turfen nimmermehr bruden, plundern, mighandeln und icheiben laffen. hebungen in Boenien und in ber Bergegowing werben jest vielleicht niebergefdlagen, aber fpater ober fruber merben fie immer madtiger wieber eintreten. Ginmal wird die euros paische Diplomatie in diesen Erhebungen ben nothwendigen Rampf bes driftlichen Princips und ber driftlichen Gitte gegen ben rohen Duhamedanismus ertennen muffen, und wie fern biefe thatfachliche Erfenntniß auch fenn mag, fo liegt fie boch jedem Rabinet in beliebigem Augenblid gur Sand.

Was find benn die Civilisationsversuche in der Türkel? Rünftlich erzwungene Einrichtungen, geschraubte Rachäffungen grundverschiedener Verhältnisse, find sie der Geschichte und dem innersten Wesen der Türken zuwider, sie werden immerbar von der Natur der herrschenden Klasse ausgestoßen und darum müssen sie auslösen, wo sie befestigen sollten. Was soll der Hatti-Sumanum, was soll aller guter Wille zum Schube des Raja bewirken, wenn der Woslim in diesem nicht mehr sieht als einen Hund oder ein Schwein? Würden diese Geset durchgesührt, jo ware der

Türfe nicht mehr Türfe und seine lette Kraft ware gebrochen; bie Christen aber wurden bald übermächtig werben, das Bindemittel ware verzehrt, ber alte Bau siele auseinander und dann famen die Prozesse über die Erbschaft. Es besteht eine geringe Wahrscheinlichseit, daß die Humanitätsbestrebungen in der Türfei einen großen Erfolg haben, aber sie werben in jedem Fall den rohen Fanatismus der Moslims nur steigern und dieser muß später oder früher eine allgemeine Erhebung der Christen erzwingen. Wie die Sachen liegen, sann jest schon jeder große Staat eine solche Erhebung hervorrusen.

Der Streit mit ben Danen wird sichtbarlich in bie Länge gezogen; er mag noch einmal ausgeglichen werben, aber er ist darum boch nicht beendet, und er ist in all seinen Einzelnheiten vorzüglich geeignet, um die Schwächen unserer nationalen Anstalten zu zeigen und den langmuthigen Deutschen so recht auszustacheln. Ist die Streitsache schon diplomatisch abgethan, so stehen sich zwei grundverschiedene Nationalitäten doch immer entgegen, und seine papierne Verfassung kann die schröfte Verschiedenheit heben. Die nordalbingische Jähigseit wird in allen Verhältnissen gegen den scandinavischen Ueberzmuth sechten und eine andere Macht kann in jedem Augenblicke den Streit, wenn er nicht von selbst ausbricht, wieder ansachen, kann eine Erhebung der Herzogthümer bewirken, und alle andern Mächte können ihre Hände darein legen.

In Italien stehen sich jest bessen zwei größte Staaten fast seindlich, und zwar in all ihren Principien schroff gegenüber. Der eine will mit absoluter Gewalt regieren, will unhaltbare Justande erhalten; der andere hat sich zum Bertreter des äußersten Liberalismus gemacht, im Geiste seiner Lehre will er ihn thatsächlich über die ganze Halbinsel verbreiten, und da steht Desterreich zwischen Neapels sauler und zwischen Sardiniens persider Politif. Das lombardische Denetianische Königreich ift die Achliederse der derreichischen

Monarchie, aber es ift auch ber Schut bes füblichen Deutschlands und Piemont ift bas Eingangethor ber Franzosen.

Die nationalen Bestrebungen ber Italiener haben auch ihre ehrenhafte Scite, aber fie find nicht jur nationalen Gin-Burbe man aus Italien heute ein einheite beit geschaffen. liches Reich machen, fo murbe es morgen wieber in eingeine Statte und Staatchen gerfallen, in welchen bie Nobili's fich auf offenen Strafen tobtschlugen, ober welche fleine Enrannen mit eiferner Ruthe regierten. Gin foldes Bolf fann wohl ben Umfturg bestehenber Berhaltniffe bewirken, aber es fann fein neues Staatewefen aufbauen; es fann nicht eine innere Ummaljung aus eigener Rraft vollenben, aber es fann von fremder Macht ju einer politischen Revolution gebraucht werben, und bagu ift Sardinien bas rechte Drgan. biefes gegen Defterreich, mas Italiener gegen bie Deutschen vermögen, bas hat fich ichon in früheren Beiten und hat fich wieber im Unfang biefes Jahrzehents gezeigt; aber von jeher find Die Staliener ale Mittel gebraucht worden, wenn die feindliche Macht gegen Deutschland ftund. - Die Bolitik bes Ronigs von Sardinien ift nicht mefentlich von jener verschieden, welche die Bergoge von Cavonen und Biemont mit wechselnden Erfolgen ausführten. Bictor Amadeus II. und III. und Rarl Emanuel III. vergrößerten fich durch die Stele lungen, welche fie auf ber einen ober auf ber andern Geite in ben Rriegen gegen Franfreiche Uebermacht einnahmen. Rarl Emanuel IV. verlor sein Land in den Stürmen der frangofischen Revolution; die Wiederherstellung des europäifchen Ctaatenfpftems machte bas jegige Ronigreich Sardinien und ichenfte ce an Bictor Emanuel I. Deffen unmittelbarer Nachfolger Rarl Albert wollte burd bie Revolution gang Italien erwerben, und Bictor Emanuel II. hat die Abfichten feines Batere ale Erbicaft übernommen. - Bas murbe aus bem Rirdenstaat, mas murbe aus ben fleinen italienischen Staaten, mas murbe aus bem Ronigreiche Sarbinien felbft. werben, wenn die Desterreicher nicht mehr in Oberitalien stünden? Gewöhnlich muffen die Menschen an ihrem Berberben selbst arbeiten, und darum wird der König von Sarbinien vorgeschoben, um Desterreichs Stellung auf der Halbeinsel zu untergraben.

Der Ronig von Preußen ift frant, vielleicht obne Soffnung. Die Manner einer befannten Bartei erwarten mit Sehnsucht ben Singang ober wenigstens eine Regentschaft. Der geiftreiche Ronig mar freilich ein Sinderniß ihrer Blane; baß beffen Rachfolger fie ausführen werbe, bas ift allerdings fehr wenig mahricheinlich, aber fie glauben es, und in biefem Blauben werben fie mublen und hegen und am Enbe boch etwas bewirfen. Wenn fie auch nicht Desterreich von Deutschland ausschließen, wenn fie nicht bas alte Unionswesen wieber in Gang bringen und die fubbeutschen Staaten ju Breu-Bene "jugewandten Orten" machen fonnen: fo bleibt, wir haben ce oben bemerkt, ihnen noch immer bie banifche Frage. Cie merben bann bie Comache ber Bunbesverfaffung bervorheben, fie werben bann gegen ben Bunbestag mublen, aber fie werben beibe nicht ftarfen, fie werben vielmehr, wenn fie Erfolg haben, unter bem falfden Banner nationaler Intereffen unfere einzige nationale Einrichtung gerftoren; benn schaffen tonnen fie nichts!

Es bedarf feiner weitern Aussührung ber politischen Buftande, um klar einzusehen, daß sie nicht gerade die nächsten Tage bedrohen, daß sie aber jeden Tag zu einer Verwicklung benütt werden können, welche nur die Gewalt der Wassen zu lösen vermag. Daß das französische Kaiserthum noch lange Zeit der Friede senn könne oder wolle, das scheint man nicht überall zu glauben. Freilich, die großen Mächte entwassen, aber die Verminderung ihrer Heere besteht allein darin, daß sie eine gewisse Anzahl dienstpflichtiger Leute in ihre Heimath schiden, oder in ihrer Heimath lassen, und daß sie eine gewisse Anzahl von Pierden vertausen. Die Men-

schen sind aber, wenn man fle braucht, in wenig Tagen wieber bei ihren Regimentern, ber Stand ber Bferbe ift noch bei allen groß genug, um einen Feldzug ju beginnen, mas man abgefchafft hat, fann man ohne große Dube wieder beibringen und bas übrige Rriegsmaterial wird tagtaglich ver-Wenn nun die viel besprochenen Reduftionen bie Beeresfraft in feinem Ctaat eigentlich fcmachen, fo find fie in granfreich fo gestellt, daß fie biefelbe vergrößern. Beitungslefern gibt man die Wiederherftellung ber englifch. frangofifden Alliang gar rührend jum Beften, und allerbings geben die Englander und die Frangofen miteinander, und gmar bis an die Ruften bes himmlischen Reiches; wenn aber ber eine ben anderen bewacht und ber eine bem anderen feinen Rugen gonnt, an welchem er nicht ein Antheilchen bezieht, fo ift bas eine fehr zweifelhafte Freundschaft, und fie hindert benn auch nicht, daß man in Franfreich die Befestigungen ber Ceebafen ausführe, Rriegeschiffe baue und Matrofen aushebe. England vermehrt feine überlegene Flotte, und es fest feine Ruften in Bertheidigungeftand und organifirt feine Miligen. Die oftinbifden Aufrührer find es boch nicht, welche auf Großbrittanien ober Irland eine gandung versuchen fonnten, und auch nicht die Chinefen!

### IV.

Seit einigen Jahren haben bie Blieber aller regierenben Baufer eine gar große Luft jum Reifen gezeigt. richte über bie gegenseitigen Besuche ber gefronten Saupter haben in ben Sommermonaten immer bie Spalten ber Tagesblätter gefüllt, und auch jest hat biefe Reifeluft ber hohen Berrichaften fich nicht vermindert. Bor Allem werben ber Selbftherricher aller Reugen und ber Selbftherricher ber Frangofen jum zweitenmale in Stuttgart jufammenfommen,

beibe hohen Herren werden dießmal ihre Damen mitbringen, und Napoleon III. wird ohne Zweifel noch andere süddeutschen Höfe besuchen. Wir gehören mahrlich nicht zu denjenigen, welche diesen Reisen immer politische Bedeutungen beilegen, und in den Hösslichkeitsbesuchen gekrönter Häupter die Ansfänge großer Weltbegebenheiten suchen; daß diese aber jest nicht ohne Folgen sehn dursten, das scheint uns gewiß, und wenn der Spießburger über das herzliche Einverständniß der allerhöchsten Herrschaften jubelt — so können wir uns manch dufterer Ahnungen gar nicht erwehren.

Die Berbindungen zwischen den regierenden Sausern und die persönlichen Beziehungen ihrer Saupter sind noch selten sichere Burgschaften des Friedens gewesen, und sie sind es heute weniger als jemals. Die gegenseitige Stellung der Mächte wird von ihren großen Interessen nach Lage der Ereignisse bestimmt, und gerade jest scheinen diese großen Beziehungen einer Aenderung entgegenzugehen, und wir mögen bald andere Gruppirungen der europäischen Mächte ersbliden. Wohl mögen Alle in dem besten Glauben sich nähern, daß der Bestand der Dinge durch diese neuen Beziehungen bestätigt werde; aber leider haben wir nur zu oft ersahren, daß die Wahrscheinlichseit trügt, daß der gute Glaube nicht ausreicht, und daß manche Alte gerade dassenige herbeiführsten, was sie zu hindern bestimmt waren.

Eigentlich wünscht Jebermann ben Frieden, und Jebermann möchte gerne ben Krieg vermeiben. Die Dinge haben sich also gestaltet, daß in unserer Zeit alle Interessen die einzelnen Staatsgebiete übergreisen, es ist eine gewisse Solibarität der Berhältnisse entstanden, und jeder Krieg in Europa hätte eine allgemeine Störung derselben zur Folge. Rußland ist vorerst noch nicht zur Führung eines solchen bereit, es muß noch manche Schäden heilen, ehe der jehige Raiser die Plane seiner Borfahren wieder ausnehmen kann,

und im Innern bes Reiches find Beranberungen angebahnt, welche die gange Rraft ber unbeschränften Bewalt in Unfpruch nehmen. Auch Defterreich bedarf des Friedens, um feine innere Entwidlung nicht ju unterbrechen. Englan'b bat porerft noch langere Beit in Oflindien zu thun; Breufen tonnte im europäischen Rriege nichts erwerben, und muß fich am Ende boch nach ben Großern richten; und Franfreich fann nur im Frieden bie Sunderte von Millionen aufbringen, Die es jest ausgibt, um Die Arbeiter in Rabrung und in guter Laune ju erhalten. Auch Rapoleon III. ift ber Kriebe genehm, folange feiner eigenen Erhaltung ber Rrieg nicht nothwendig ift; aber weil er nothwendig werden fann, fo fucht er mit großer Borausficht alle Berhaltniffe gurecht gu legen und seine Beziehungen zu bilden. Man hat bisher alle möglichen Runfte gebraucht, um jeden Schein eines Bermurfniffes zu heben; aber weil man die Berwicklungen nur bei Seite aefcoben und nicht wirklich gelost hat, fo hat man nur ben Schein und nicht bie Urfachen gehoben.

Die fogenannten materiellen Intereffen find allerbings machtig, aber ihre Macht reicht nur bis zu einer gewiffen Brenge. Gie haben Bieles gehindert, und fie fonnen fortan noch Bieles verhindern; fie fonnen Staatshandlungen ihre Richtungen geben, fie find ein großes Element unfere Staats-Lebens, fie fordern ftetige Berhaltniffe, aber fie felbft tonnen beren feine erschaffen. Es ift ber Mangel bauernber Buftande, welcher unfere Bufunft bedroht. Wenn man unhaltbare Dinge mit unhaltbaren Ginrichtungen ftugt, wenn unfere Beit überall zu großen Umgestaltungen vorgeht, und in ihrem Sang feine erhaltenbe Gewalt findet, fo tann ber fefte Bille ber Machthaber politifche Ummalzungen wohl auf eine Beitlang vertagen, aber fie tonnen fie nicht fur immer gurudbalten, benn einmal fommen Ereigniffe, bie fie nicht zu beberrfchen vermögen. Unfere Beit ift aber fo geartet, bag fleine XIJ.

Begebenheiten gar große Folgen hervorbringen können, und baß scheinbar unbedeutende Dinge Anoten zu schürzen versmögen, welche das Schwert zerhauen muß, wenn die seinen Finger der Diplomaten sie nicht zu lösen vermögen. Den sesten Bestand des europäischen Staatenspstems können nur naturgemäße Zustände sichern, in welchen die unabweisbaren Forderungen der Zeit ihre Geltung erlangt haben, und in welchen die geschichtlichen Ergebnisse eines Jahrhunderts ihre Stellung einnehmen. Solche Zustände sind nicht vorhanden; solange sie aber nicht bestehen, hat Europa feine Bürgsschaft der innern Ruhe, und leider können nur mächtige Rastastrophen diese Zustände schaffen.

In allen Schwanfungen unserer Beit besteht eine überlieferte Politif, welche, von natürlichen und geschichtlichen Berhaltniffen ihnen aufgebrungen, bie großen Dachte aufrecht halten muffen, auch wenn fie nicht wollten. Defterreich ift vor allen die erhaltende Macht, es fann feiner anbern eine lebermacht gonnen; biefe Uebermacht auf bem Reftland will aber Franfreich, und barum will es ben ofterreichischen Raiferstaat fcwach feben. England will bie Berrichaft ber Meere; es fann eine frangofische llebermacht nicht bulben, aber es will auch Kranfreich nicht fo fcmach feben, bag es ber öfterreichischen Monarchie nicht bas Gleichgewicht halten fonnte. Gin übermächtiges Franfreich mare Rugland wenigstens nicht unmittelbar gefährlich, aber eine überwiegende Stellung von Defterreich, benn biefes allein fann Rugland hindern, feine traditionellen Plane im Often von Europa ju verfolgen; es allein fann hindern, bag bie mosfowitifche Bolitit im Weften vorrude und eine Stellung im europäischen Spfteme einnehme, welche bem großen Glavenreich nimmer gebührt. Preußen hat bis jest für eine Großmacht gegolten, es will in Bahrheit eine merben: bas ift ber Inbegriff feiner gangen Bolitif. Durch Baf-

fengewalt tann es ein größeres Machtverhaltnis nicht mehr erringen, feine politifchen Eroberungeguge werben immer an ber ftabilen Dacht ber Defterreicher scheitern, und zwischen beiben wird ber beutsche Bund unbarmherzig bin - und bergegerrt. Ronnten beibe ju einem nationalen Spftem fic vereinigen, fo murbe biefer in Europa ber Schieberichter fepn. Eine fraftigere Berfaffung bes Bunbes ift Defterreiche Intereffe, aber eben besmegen mirb Breugen fle hindern. Breugen ftehen Rugland und Franfreich, und beibe haben ein formelles Recht, barein ju reben, meil bie Bunbesafte einen wefentlichen Bestandtheil ber Biener Congregatte bilbet. Die mittleren und die fleinen Bundesftaaten meinen, bag biefes Berre und Schaufelspftem ben Bestand ihrer Souvergine. taten verburge, und fie glauben mohl nicht, bag bie Beit nicht ferne fenn burfte, in welcher fie die Schwäche ber nationalen Ginrichtung bitter beflagen werben. Der brittifden Politif murbe Die Starfung bes beutschen Foberativfpftems bis auf einen gewissen Grad taugen; aber Kranfreich muß bie beutiche Berriffenheit munichen und forbern.

Wenn die Diplomaten fagen, das feien "Belleitäten", so ficht uns das gar wenig an; wir haben diese geschichtliche Bolitif freilich wohl auch scheintobt oder ohnmächtig gesehen, allein wir haben doch immer beren unverfennbare Lebenszeischen bemerkt. Zeht aber scheint sie erwachen zu wollen, und furze Zeit kann genügen, um sie wieder zu vollem, thatfraftigem Leben zu bringen.

Richt Jeder mag sich in die Betrachtungen ber hohern Politik verlieren, aber Jeder stellt die einfache Frage: wenn aus den Zuständen in Frankreich ein europäischer Krieg entestunde, wo kann dieser Krieg beginnen? Er kann überall besinnen, wo irgend eine Berwicklung nicht gelost werden konnte. Aber nach menschlicher Wahrscheinlichkeit wird in Oberitalien der Angriffspunkt liegen. Bare dort Desterreich

vertrieben, fo mare es vom Meere getrennt, fo mare es nicht mehr ein unmittelbarer Theilnehmer am Belthandel. Auch obne die italienischen Bifigungen mare Defterreich noch immer eine große Continentalmacht, aber es mare in feinem Bergen bebroht, bie Schweiz und bas fübliche Deutschland waren fo gut ale in ben Sanben ber Frangofen, und Breu-Ben mochte am Ende vergebens um ein armliches Mequivalent für feine Rheinprovingen unterhandeln. Die Erwerbung ber Rheingrenze ift ber unveranderliche Bedanfe ber Frangofen ; folummert auch biefer Bebante, fo fann ihn ber Raifer in jedem Augenblid weden, und er wird barin eine Dacht für bie Durchführung feines Spftemes gewinnen; ju feinem Spftem aber gehört ber Rheinbund. Die Frangofen miffen aus alter Erfahrung, bag fie bie Rheinprovingen am Bo und Italien an ber Donau gewinnen. Wollen fie bie einen oder bas andere haben, fo muffen fie über ben Dberrhein geben.

Was wird aus Deutschland werden — wird es einen Rheinübergang sehen?

Balberich Frant.

# XLII.

# Die Freimaurerei und die Gegenwart.

III. Bur Rritif ber Edert'fchen Bewelsfahrung gegen bie Freimaurerei.

Die Bewegung des Jahres 1848 habe ich ziemlich genau und personlich ftudirt, erinnere mich aber nicht, in währendem Sturm einmal auf die Angabe gestoßen zu seyn: als wäre er von der Loge angeblasen. Erst als die Wasser der Bewegun de verlaufen hatten, machte sich die Meinung geltend: auch diese Revolution sei wieder von der Freimaurerei eins und ausgesocht worden. Es war auch wirklich nicht schwer, Beweise auszusinden, daß die Loge selber ihre Autorschaft an dem Werfe reslamirt und auf Patentirung spesulirt habe, solange das Geschäft gut zu gehen schien.

Hat nicht Consistorialrath Dr. Gieseler zu Johanni 1848 in der Göttinger Loge des Weitern auseinandergesest: "drei große Worte schallten jest durch die Welt: Freiheit, Gleicheit, Brüderlichkeit; ihre Berwirflichung sei stets das Ziel der maurerischen Arbeiten gewesen"? Und hat nicht bald darauf der Prediger Dr. Fischer im Apollo zu Leipzig mit mehreren Worten ausgerusen: "Die Demokratie, können Sie dieselbe anders bezeichnen, denn als ein Ergebniß, zu welchem XII.

unsere Kunft unter allen Umftänden führen mußte, und noch ferner führen wird? ja, fie ist unser ebles, hoffnungsreiches Kind! bein Kind lebt, du eble gludliche Mutter, du Freismaurerei! die Welt will zur Loge, das deutsche Bolf zur Brüderschaft werden"!

So haben namentlich die Herren Fischer und Gieseler zwei der wichtigsten Motto's für die Edert'sche Beweissührung geliesert. Auch das ist nicht zu läugnen, daß in Paris, am Tage nach der Februar-Revolution, eine Deputation
des Großen Orients in vollem Ordensstaat vor dem gleichfalls im Ordenscostum gesleideten Prandenten der provisorischen Regierung, Lamartine, erschien, um zu erklären, daß das
maurerische Geheimniß seht offenbar, und ganz Frankreich
eine geöffnete Loge geworden sei.

Aber haben nicht auch von gang anderer Geite ber gleiche Reflamationen ftattgefunden, und gmar von Seite ber gemiß feiner Freimaurerei verbächtigen Beuillot'ichen Richtung in Franfreich? fr. Beuillot hat damals mit den nämlichen Borten ben nämlichen Ruhm fur bie - fatholische Rirche eiferfüchtig angesprochen, und durch das Parifer Univers noch lange nach ben Rebruar-Tagen fundgethan: Die Demofratie fei bas eble hoffnungereiche Rind ber fatholischen Rirche, ein Ergebe niß, zu bem die fatholische Rirche unter allen Umftanden fubren muffe, Die Berwirflichung ber Freiheit, Gleichheit und Brüberlichfeit fei ftete bas Biel ber fatholifden Arbeiten gewefen! - Benachbarte Bortampfer gegen bie Freimaurerei baben une "henferebienfte" am Univers vorgeworfen, ale bie Siftorifc politischen Blatter por ein paar Jahren aus ber lehrreichen Schrift l'Univers juge par lui meme auf biefe fatholischen Sallucinationen aufmerksam machten. Sier erinnere ich nur baran, um ju fragen: wenn eine folche Musbeutung fatholifcher Principien möglich ift, muß fie bann bei bem von Bornherein unendlich behnbaren und zweibeutigen Befen der Freimaurerei unter begunftigenden Umftanden nicht geradezu nothwendig fenn?

Das Univers hat fich bei veranderter Sachlage alebalb erbemofratifirt, ift gut faiferlich, enragirt bonapartiftifch und sicherheitsgesetlich geworden. Die Freimaurerei hat es mutatis mutandis ungefähr ebenfo gemacht. Richt ohne Betrubniß bemerft auch ber alte Stuhlmeifter aus Sachfen : wenn in ben Jahren 1848 und 49 in manchen Logen bemofratische Reben gehalten worben, fo fei bafur ficher nicht bie altereschwache unschuldige Freimaurerei verantwortlich; ihrem gegenmartigen Buftand habe es vielmehr gang entsprochen, menn Die Berliner Logen im Johannisschreiben von 1851 "vor ber unheilstiftenden politischen Begriffeverwirrung marnten, und Die Freiheit und Gleichheit mit angftlicher Corge unterfcieben von ber politischen Freiheit ber Außenwelt." ber loge geht nichts Unberes vor, ale was außer ber loge fic bereits erzeugt bat, nicht umgefehrt. Gie fann nachbelfen und hilft nach, aber fie schafft nicht bie politischen Ent widlungen.

Allerdings gab es Zeiten, wo sie in dieser Rolle Großsmacht spielte. Solange das politische Leben in der Deffentslichfeit noch wenig entwickelt war, und dunkle Ziele politischer Glückeligkeit den Enthusiasten in unbestimmter Ferne vorschwebten: war die Freimaurerei auch direkt höchst staatsgefährlich. Damals mag sie jener Staat im Staate, in welchem jeder einzelne Theil von dem hierarchisch gegliederten Ganzen geleitet wird, annähernd gewesen sehn: jenes Ideal, dessen Berschwinden alte Maurer heute beweinen, wo die "prosane" Gewalt den-Logen die Politik strenge verboten habe, und ihnen nur mehr eine den landesherrlichen Interessen convenirende Parteistellung zugelassen sei. So auch der Stuhlmeister aus Sachsen. Er erblickt insoserne mit Recht in den Militärlogen des ersten Napoleon den Gipfelpunkt politischer Macht der Freimaurerei, während es andererseits

schwer begreiflich sei, wie man sie auch heute noch als politische Macht behandeln möge. "Ich glaube nicht, daß die alte Geschichte der Maurerei in Deutschland noch irgend Reminiscenzen unterhält. Früher war die Sache anders, darmals war der Verdacht begründet, die Thatsachen erwiesen... Diese Zeiten sind längst abgethan; heutigen Tages glaubt kein vernünstiger Mensch mehr an eine politische Rolle der Logen; aber die Welt weiß auch, daß die Gegenwart der Freimaurerei eine ziemlich unbedeutende ist. ").

Bu ber vorftebend geschilderten Unschauung nun, welche ben Forderungen fritischer Bernunft fo ziemlich entsprechen, und ber Freimaurerei weber ju viel, noch ju wenig Bewicht beilegen burfte, bilbet bie Edert'iche Anschauung ben biametralen Gegensat im Bangen, wie in ben Details. Inbem wir biefelbe einer nabern Untersuchung unterwerfen, haben wir es auch feineswegs mit einem einzelnen Danne zu thun, fonbern mit einer gangen weitverzweigten Schule, bei welcher bas Urtheil: "ber ober jener glaubt nicht an bie Freimaurerei", fast icon fo ichwer wiegt, wie bas Ilrtheil: er glaubt nicht an Gott! In Diesem Sinne machten fich in Dunchen namentlich auch - bie nefromantischen Spiritualiften ober Beifterflopfer viel und eifersuchtig mit ber Freimaurerei ju schaffen: Die pspchographischen Beifter versprachen fogar, Die Maurer (achtzig, wenn ich nicht irre) mit Ramen nennen au wollen, welche hierorts ben Thron umgarnt hatten.

Es ift nicht ohne Interesse, zu bemerfen, wann und wie biese entgegengesette Anschauung ihren Ursprung, ober vielmehr ihre neueste Auferstehung gewann. Sie ist nicht von Einer, sondern von verschiedenen Seiten ausgegangen, aber von der gleichen Ansicht, daß die revolutionären Bewegungen von 1848 in den Logen erzeugt worden seien.

<sup>\*)</sup> Der fachfische Logenbeamte C. 108 ff. 110 ff.

#### Freimaurerei.

Die erften Berfechter biefer Theorie lieferten Sachfen und bie Comeig. Rach ber Annahme Unterrichteter icheint fich die loge faum in einem teutschen lande bei fo großem Einfluß behauptet zu haben, wie in Cachfen. Als nun Hr. Emil Ednard Edert, Rechteanwalt in Dreeben, als Brunder und Redafteur bes erften Organs ber ftreng Confervativen Cachfens, ber "Kreimuthigen Cachfengeitung", in bas Sandgemenge ber politischen Barteien eintrat, verforperten fich ihm balb alle feindlichen Elemente in bem Ginen perfonlichen Bild ber loge. Er fing gegen fie einen formlis chen Anflage . Proceg vor ber Deffentlichfeit anburch mancherlei Dualereien, verlegte Br. Edert endlich ben Schauplat feiner Thatigfeit nach Brag; fie mar indes boch auch fur Sachsen nicht gang verloren gemefen: Die Regierung verbot ben Militarpersonen bie Mitgliedschaft ber Loge.

Was die Schweiz angeht, so ist es eine ausgemachte Sache baß ber Rabifalismus als lachenber Erbe bes zwieschlächtis gen Liberalconservatismus junachft in ben Logen Die Freis schaarenguge und die Gemaltthaten bes Sonderbundefriegs ausbrütete. Es ift baber begreiflich, wenn fich in diefem ober jenem Bertheibiger bes mighandelten Rechtes ber Alt-Schweig gleichfalls bie Reigung festfette, beschränfte perfonliche Erfahrungen ju verallgemeinern, auf gang Deutschland und Europa, ja auf die gange Beltgeschichte seit brei ober mehr Generationen auszudehnen. Die Edert'iche Agitation war, um fo ju fagen, Baffer auf bie Duble; und als auch noch die protestantische Reaftion von Berlin aus die Schleußen verhaltenen Unmillens gegen die Logenwelt öffnete, ba bilbete fich ein ftattlicher Strom, welcher vor Allem gewiffe Drgane in Defterreich und Bayern überschwemmte.

Wo es so manches Rathselhafte an Bersonen und Berhaltniffen gibt, so manche Bustanbe, welche schwer zu befiniren und nur durch tiefere Kenntniß einer innerlich mehr als außerlich verwickelten Bergangenheit zu erklaren find: da mus fich freilich bas bequeme Ausfunftsmittel empfehlen, alle wisberftrebenden Elemente in einem allgemeinen Ausbruck zussammenzufassen, welcher zugleich etwas geheimnisvoll Unsurchdringliches, und eine dämonische Gewalt unsichtbarer Leitung bezeichnet. Wo nun aber vollends ein Gemeinwesen in zwei getrennte und sich verseindete Welten auseinander gerissen wird, deren Eine sich rein äußerlich über der andern lagert: da liegt die mechanische Vorstellung am nächten, jene fremde Welt, von der man nur den Druck verspürt, sei eben die kosmopolitische Logenwelt. Kurz: es sei die hundertjährige Welt-Verschwörungs-Gesellschaft der Freimaurerei, welche auch dieses Land schließlich zu endgültiger Behandlung überskommen.

Eine folche Definition ber Freimaurerei ale einer hunbertjährigen Belt , Berschworungs , Befellschaft predigt bie Edert'iche Schule. Gie ift in allen Puntten ber in vorftehenben Blattern vertretenen Anschauung prajudicirlic. Sat es mit ihr feine Richtigfeit, fo find unfere Unterscheidungen fammtlich von feiner Bedeutung mehr. Dann allertinge geftaltet fich ber Charafter ber Logen Berbindung nicht mehr nach ber Debrgahl ber Glieber, fonbern umgefehrt; bann allerdinge bildet bie loge ihre leute, und macht bie Betrogenen fo gefährlich und verberblich wie bie Betruger; bann haben wir bie allgemein gultige Signatur ber Freimaurerei: leibhafte Teufelei, bas fleischgeworbene mysterium iniquita-Dann fann auch von einem Steigen und Fallen ber innern und außern Dacht bes Orbens, von einer Connen-Bobe berfelben gur Beit Rapoleone I., von einer leberflugelung burch die Evolutionen bes Beitgeiftes feine Rebe mehr fenn; vielmehr ift bann Die Freimaurerei felbft Urheber Des Beitgeiftes, Schöpfer aller Benbungen ber Beltgeschichte, und fieht ber Orben eben jest feinem verruchten Biele am nachften, in ber bochften, wenn auch ichlau verhullten, Bluthe feiner Erfolge. Dann ift es überhaupt nicht mahr, bag

bie Loge ben Weltbewegungen gegenüber fich nur receptiv verhalt, sondern sie schafft dieselben; nichts geht bann außer ber Loge vor, was nicht erft in der Loge projektirt und ause geheckt worden mare.

Wirflich gibt Br. Edert allen biefen Confequenzen nach, und noch vielen andern. Die Freimaurerei mar allzeit ftart in ber grandiofesten Brabthanferei; faum hat fie aber je eine laderliche Fiftion an's licht gebracht, bie Br. Edert nicht fur baare Munge hinnahme. Diefe feine Leichtglaubigfeit und Unfritif ift auch nicht zufällig, fondern fie geht mit Rothmendigfeit aus ber verfehlten Grundanschauung hervor. 218 er 1852 feine erften Anflagefdriften gegen bie Loge berausgab, fehlte es nicht an Leuten, welche bie ärgsten Abfurbitaten rugten; bennoch bringt er fie in feinem neueften Die Erflarung bagu liegt freilich fcon Werfe wieder por. in bem Titel bes Buches \*). Ber immer einmal einer folden Grundanschauung beipflichtet, der nimmt nothwendig auch alle Edert'ichen Confequengen mit in ben Rauf; er fann und barf fich ihrer nicht mehr erwehren. Man muß biefen Befichtepunft gur Charafteriftif bes neueften Freimaurer, garms wohl im Ange behalten; bie mechanische Anschauung in feinem Rern hat ihre große Bequemlichfeit, aber nur um ben Breis einer Geschichtsbehandlung, die ebenfo unvernünftig wie undriftlich ift.

Hören wir zuerst die Edert'ichen Definitionen! In felnem Memorial an die logenbeschützenden beutschen Fürsten \*\*) sagt er: "Den Beltorden und fein Weltreich regiert als Angelpunft ein einheitlicher Bille, der des sogenannten

<sup>\*)</sup> Magazin ber Beweissührung für Berurtheilung bes Freimaurers Drbens als Ausgangspunkt aller Zerftorungethätigkeit gegen jebes Kirchenthum, Staatenthum, Familienthum und Eigenthum mittelft Lift, Berrath und Gewalt. Schaffhausen 1835 ff. Sechs hefte.

<sup>\*\*)</sup> Sulzbach 1857; vgl. Magazin V, 58.

Bottmenichen; allein er fann feinen Billen nicht unmittelbar ber Besammtheit verfünden, sondern er bedarf als constitutioneller Monarch ameier Organe baju: bes Welt= Batriarchen, feines Munbes, feines Regenten ber theoretischen und friedlichen Systeme, und bes Beltfaifers, feis ner Sand, feines Regenten ber praftifden und friegerifden Syfteme; biefe brei bilben fo bie allerhochfte Ginheit bes Dr. benewillens; fie führen als folder Ginheitsforper ben Titel ber allerheiligsten Trinitat; von bem Beltpatriarchen ober bem Beltfaifer empfangt ben allerhochften Billen bas fogenannte beiligfte Apostelcollegium ber 3molf" ic. biefes maurerifden Prafibial : Ungeheners fceint, nach ber Annahme bes Berfaffere, Conbon ju feyn. Der 3med ber Drganisation, welche Gr. Edert fofort bis in's fleinfte Detail beschreibt, ift: "Umfturg aller Staaten ber Welt, aller Gottesbienfte, ber Raub alles Eigenthums, jum 3med ber Schaffung eines Orbens . Beltreiches auf ben Bafen bes Gultus ber zeugenben Beschlechtsfrafte, ber Lebens - und ber Arbeits-Bemeinschaft". Und feit wann ift nun ber gräßliche Dechas niemus biefer Belt-Rreugspinne in Thatigfeit? fr. Edert felber fagt: "feit bem 15ten Jahrhundert". Bon ba an bate ten alle revolutionaren Erscheinungen nicht mehr bas Beprage lotaler religiöfen, politifchen ober oconomifchen Bergweiflung unter tyrannischem Drud, fonbern bas Beprage eines einheitlichen Charaftere und Wefens getragen.

Die driftlichen Hiftorifer haben bis jest aus einer moralischen Weltordnung, die in natürlicher Entwicklung von Ursache und Folge ben religiose sittlichen Absall von Oben und von Unten straft, die neuere Geschichte erklärt. Wie unnüse Mühe haben sie sich gegeben! "Die innere Geschichte bes Freimaurer-Ordens", sagt Hr. Edert, "gestaltet immer gleichartig auch die Weltgeschichte"). Rie war es den Bol-

<sup>\*)</sup> Magazin VI, 1.

fern wohl er, "unter milberen und allgemein gerechteren Regierungen" als im - 18ten Jahrhunbert; aber ber General-Schinderhannes im Centrum ber Freimaurerei befchloß Repolution um Revolution. Daß er insbesondere bie frangofis fite Revolution machte, Rapoleon bem Erften ben Raiferpoften verlich, und ihn megen Insubordination auch wieber abfette: bas war nur die Arteit von ein paar befonders unmußigen Tagen bes freimaurerifden "Bottmenfchen". Schon bie alte ftanbifche ganbesvertretung mit Steuerbewilligungs-Recht ic. mar fein Bert, ber preußische Minifter Freiherr von Stein g. B. eines feiner gefährlichften Bertzeuge, um wie viel mehr erft bie englische Berfaffung! Der ariftofratifce Charafter berfelben barf nicht irre machen. Denn ber im Templerorden ermachsene Berschwörungebund mar ja bis jur englischen Revolution felber ariftofratisch; 1717 brack bann befanntlich ber Rrieg zwischen beiden Brincipien im Orbensschoof aus und flegte bie Orbensbemofratie; und feit 1813 hat fich Bord Balmerfton, "ber in ben Logen Des Freimaurer. Drbens, auch ju Berlin, proflamirte Orbens: Generals Großmeifter ber blauen gahne fur ben Ordenstheil, bem Europa angehört", eifrig bemubt, bas Berfaumte nachzuholen (Alles Worte bes herrn Edert). lleberhaupt barf auch bas nicht geniren, wenn man fieht, bag immer Gine Orbens. Schopfung von ber andern aufgefreffen, Gin Logenpotentat von bem andern guillotinirt, Gine Ordensfahne von ber anbern gerriffen und in ben Roth getreten wird, wie g. B. in ber frangofischen Revolution. Das thut ber einheitlichen Leis tung nicht ben geringften Gintrag. Berabe biefe Allgemein. heit gegenseitiger Bernichtung beweist "bas Dafenn einer allgemeinen planmäßigen Berratherei." Diefelbe ift gwifden ben verschiedenen Ordensftufen formlich organifirt, und Br. Edert war fo gludlich, auch biefe Organisation ju ente fcbleiern: in bem Spftem ber "friedlichen und friegerifchen 26theilungen", fowie in ben fogenannten "Fahnenfpftemen". Co hat denn der Orden alle dem guten Christen und ruhigen Burger anstößigen Gegenfate und wechselseitigen Bernichtungs-Processe der neuern Geschichte zumal in's Werk gesett: von der alten Landtasel bis zum St. Simonismus, Fourrieris-mus, Mormonismus, Knownothingismus 2c. "Die leitenden Hände der seindlichen Parteien gehörten (immer) nur einem gemeinschaftlichen Körper an") — dem gegen sich selbst noch mehr als gegen Andere wüthenden Ungehouer der Ordens-Borstandschaft.

Chensowohl Urfache ale Rolge biefer Anschauung von ber Belt und bem Orben ift ein politischer Standpunft, ben man ale eine Art Roth-Confervatiomus bezeichnen fann. Der Fürft hat alle Macht und alles Recht allein; bag er bamit auch Migbrauch treis ben fonnte, ift nicht anzunehmen, er fei benn von ben Freimaurern verführt und geblendet. Ce mar ein Deifterftreich ber Freimaurer, bag fie in ben letten Jahren noch eine europaifde Coalition gegen bas unübertroffene 3deal eines folden Rurften zu Stande brachten : gegen ben Ciar Nifolaus I. Rur mit Benfer und Schaffot, mit Bomben und Ranonen bas Orbensweltreich ausgerottet, bann find auch alle Berfaffunge : Brobleme ipso facto geloet: ber gurft befiehlt und Reber gehorcht! Wer bamit nicht zufrieden ift, mer auch nur Standevertretung mit Steuerbewilligungerecht ic. verlangt, ober gar gegen bie Cenfur, "ben fur bie Staategefellicaft unerläglichen Baum ber Preffe", anftrebt: ber fteht icon auf bem Boden ber Freimaurerei. Und gwar auf bem von ber gelb. meißen Kahne. Reben biefer entfaltet ber Orben ale: bald die weiß-blaue Kahne (Constitutionalismus mit Bureaufratie), und fofort, indem immer die nachstfolgende Kaline bie vorhergebende umwirft und niedertritt, die blau-rothe (Reprafentativfyftem mit Bolfssouverainetat), die rotheschwarze (bemofratische Republif), endlich bie schwarzegelbe ober bie

<sup>\*)</sup> Magazin I, 25 et passim. V, 113.

focialiftifche Republif. "Das fcmarge Spftem führt ben Lafttrager in ben Beinfeller bes Bergogs, an bie Tafel bes Rurften, an die Gelbfaften bes Millionars, in ben Barem ber Großherrn und fagt ihm : ba fiehe und genieße." In Diefem Stadium ift bann bie "mannliche Lebensgemeinschaft" Buter und ber Beiber fertig, und ber Beltorben fügt feine "goldene Fahne" bingu: bie bes theofratifden Raturmeltreichs \*).

Freilich haffen bie blauen Maurer bie rothen und bie fomarien; fie tobten einander auch. Richtsbestoweniger fteben fie alle unter berfelben leitenben Sand ber maurerischen Centralgewalt. Diefe lagt wohl auch mitunter bie rothe ober Die schwarze Fahne etwas übereilt erscheinen, wie z. B. zu Paris 1792 und 1848, worauf bann ihre minder vorgeschrittenen Mancipien bas voreilige Banner wieder unterbruden. Zeiten gewaltsamen Umsturzes, wie in Franfreich 1794, 1814, 1830, murben die Logen gefdloffen; man hat in ber Unficherheit ber Lage die natürliche Ursache bafür gesucht; Br. Edert aber ist auch barin einer dämonischen Schlauheit der freimaurerifchen Organisation auf die Spur gefommen. Berfcworungs-Gefellichaft ift nämlich unter jeder gahne wieber in zwei Abtheilungen geschieden: in die friedliche und bie friegerifche; menn biefe, außer bem Orden fur vorübergebenbe Specialzwede gebildet, loszubrechen anfangt, fo bort jene gu arbeiten auf. Difflingt die Sache, fo haben die Friedlichen ihre friegerischen Bruder mit ihrem Ginfluß ju beschüten; follten die Rriegerischen etwa einmal nicht Orbre pariren mollen, fo merben fie von ben friedlichen Brudern mohl auch ben Regierungen benuncirt, wie z. B. ber Tugenbbund in Breugen burch ben berüchtigten Rath Schmalg. Alle bicfe bochft vermidelten Aufgaben und inneren Wiberfpruche leis tet die "allerheiligste Trinitat" im Centrum bes Orbens feit hundert Jahren ohne namhaften Anftand, Berrath, innern

<sup>\*)</sup> Bgl. befonbere Dagagin I, 28. 81 ff. IV, 57.

Rrieg. Man mag barüber erstaunen; Hr. Edert aber versichert einfach: "nur Ein moralisches Subjekt gibt es, das einestheils die allgemeine Welt umspannt, und anderntheils alle politischen, religiösen und socialen Gegensähe in sich schließt (ohne Ris und Zerwürfnis nämlich)": die Freimaurerei.

Man wird por Allem fragen, wie denn Gr. Edert binter bas fürchterliche, biabolisch schlau vermahrte Beheimniß ber gangen maurerifchen Organisation gefommen fei, und welche Beweise er für die Bahrheit seiner Aussagen vorbringe? 36 habe bavon, außer feinem hiftorischen Interpretatione. Berfahren, nichts gefunden. Im "Magazin" beruft er sich auf bie Enthüllungen feines "Tempel Salomonis", wo fich aber ebenfalls weber Beugen : noch eigentliche Duellen : Angaben finden \*\*). Statt beffen enthalt Die Schrift eine myftifche Ausbeutung von Zahlen, und Figuren, Symbolik, aus welcher fich ein hochft verwideltes Linien . Schema ergibt, mit bem freimaureriften "Gottmenschen", "Weltpatriarchen", "Weltkaiser" im Als Autoritat fur Diefes Schema ift nichts weiter als eine angebliche " Bebeimschrift" angeführt, welche fich bei näherer Prüfung als eine gang bedeutungslofe Compilation und gewöhnliche Buchhandler - Spefulation auf die Reugier bes großen Saufens erweist: ber "Dhiftagog", ericienen ju Denabrud und Samm im 3. 1795 \*\*\*). Aus berlei Char-

<sup>\*)</sup> Magazin I, 24 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Tempel Salomonis, bas heißt: General Rarte bes Arbeites Blanes bes Revolutionsbundes 2c. Prag 1855.

<sup>&</sup>quot;Per Mystagog ober vom Ursprung und Entstehung aller Mystes rien und hieroglyphen ber Alten, welche auf die Freimaurerel Bes jug haben, aus den ältesten Quellen hergeleitet und aufgesucht von einem ächten Freimaurer." Osnabrud und hamm bei Berstenon 1789. — hr. Edert scheint eine zweite Auflage bieser Schrift benützt zu haben. Wenigstens sindet sich in der mir vorliegenden das große Geheimnis vom "königlichen Baubalten" nicht, woraus

tefen trug Gr. Edert überhaupt feine Rotigen über bie maurerifden Gebeimniffe gusammen, mit einer Leichtgläubigfeit ohne Bleichen, einet Geschichteunfenntniß, welche jebe Schuurre bona fide nachidreibt, und einer Interpretationefunft, bie in ben logen felber faum brolliger vorfommt. Rur ein paar Beispiele !

Bielleicht mar es irgend ein Schalt, welcher frn. Edert Philippi Theophrasti Bombasts von Sohenheim Opera in folio (Strafburg 1616) in die Bande wielte. Darin erfieht er ein Rupfer, barftellend einen: Baum ohne Laub, brei Lilien zwischen ben verborrten Meften, mit einer Ilmschrift von ber Racht ber Dagifa. Cogleich erfennt Br. Edert, daß bemnach icon zu Theophrafti Baracelfi Bombafti († zu Calzburg 1541) Zeit im innern Orden ber Freimaurer bas Schidsal projettirt gewesen, welches zweihundert Jahre fater von bemfelben über Franfreich verhangt warb. Er verfehlt nicht, an ber Spipe ber Borrebe jum VI. heft bes "Magagins" ber Belt Rund zu geben von diefer verratherischen Brophezeiung bes "berühmteften Dberhauptes bes Freimaurerfpftemes ber Golde und Rofenfreuger, bes weltbefannten Baracelfus, eines Mannes, den die Encyclopadie ber Freimaurerei von Lenning felbit ben hochverehrten Apostel ber Gold . und Rofenfreuger nennt." — Ebenfo bearbeitet Gr. Edert nicht ben "Myftagog", fonbern umgefehrt ber "Myftagog" Grn. Edert, welcher baraus insbefondere die Entdedung icopft, daß eines der furchtbarften Berfzeuge ber alten englischen Maurerei ober ber "volitifden Rofenfreuger-Gefellichaft" Frang Baco von Berulam (geb. 1560), Rangler von England, gewesen fei. habe ber Rosenfreugerei bie Bestalt einer "burgerlichen Literatenverfcwörung" gegeben, fogar auch ihren "Revolutionsplan" in ber - "Reuen Atlantis" ju Bapier gebracht. "Der

er fo viel Befens macht, und ber ihm inebefondere auch bie maus rerifche "Gebeimfdrift" entgiffern half.

fühne Gebanke hatte in Baco seinen Geist und seinen Mund gefunden, er bemächtigte sich Olivier Cromwells als feiner Seele und seines Arms"\*)!

Der "Mpftagog" ift es, welcher Grn. Edert bas Beheimniß ber maurerischen Stellung Baco's verrathen. fanntlich ging ber gelehrte Rangler mit bem Bebanfen um, bie Philosophie auf Grund ber Raturwiffenschaften neu aufzubauen; er ftiftete in Bondon eine Academie; feine weiteren Borfcblage fur Bebung ber Raturfunde, die im erften Gifer etwas barod ausfielen, legte er bem Konig Jatob I. in Ros manform unter bem Titel "Reue Atlantis" vor. ftagog bagegen fest ben Borgang auseinander wie folgt: Die Beheimniffe ber Freimaurer ftammten in gerader Linie von ben agpptifchen, ben griechischen, ben pythagoraifchen, ben bebraifc effenischen Dofterien, bann von ben Alexandrinern, vom Druidendienft, von beffen Fortfetung in Franfreich namentlich burch Raymund Lullus; burch Baco von Berulam endlich murben fie nach England verpflangt. Da habe nun Baco für Ronig Jafob einen Plan zum "Salomonischen Saus" entworfen, wovon bie Maurerei nachher ben Ramen "tonigliche Runft" erhalten, und worin die Befellschaft ihre Abfichten bildlich barftellte, nämlich in ben alten Saulen bes hermes, ben fieben Stufen jum vieredigen Sacrarium ac. Siehe ba die Fundgrube bes Grn. Edert \*\*)! - Baco habe bann

<sup>\*)</sup> Magazin VI, 50 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rur ein paar Rufter biefer Geheimniffe! Das geheimnisvolle Bahlenfystem (3, 5, 7, bie weiblichen und mannlichen Eigenschaften ber Bahlen) haben bie "Freimaurer" von ber pythagoraischen Schule. "Die Bahl 7 entsteht aus keiner ber vorhergehenden Bahlen, ohne die Einhelt hinzuzusehen; sie entsteht folglich aus bem Bater aller Bahlen selbst; folglich hat sie keine Mutter, und well sie keine Bahl innerhalb ber 10 durch Multiplikation erzeugt, so ist fie auch eine Jungfrau; blefe Bahl ist ber Maurer ihr großer Abras

bie freimaurerischen Ibeen in der Reuen Atlantis weiter auseinander gesett. Der "Mystagog" beschreibt die Atlantis
näher\*), er beklagt, daß König Jasob vom Tode übereilt
wurde, ehe er die ruhmreiche Insel Bensalem in's Werk
richten konnte. — Die Edert'sche Schule ihrerseits ift mit dem
Nachweis freimaurerischer Geheimnisse noch lange nicht am
Ende. Sie wird zweiselsohne endlich noch dahinter kommen,
daß die Freimaurer König Salomona's Werk auf ber Insel
Bensalem 1625 nicht aufgehoben, sondern nur für zweihun-

ras" (S. 237). — Befonders merkmurbig find ferner jene zwei, auch im Edert'ichen Beweis mehrfach gebrauchten Saulen, welche bie Buchstaben 3. und B. trugen. "In Megypten", sagt ber Mysstagog, "und auf ben salomonischen Tempelsaulen hatte man eben biese Buchstaben, und alle biese Buchstaben bezeichnen einertet Rasmen: aus Iss wird Jachin, Jachin heißt Jakob, Bustis heißt soviel wie Boas, und Boas seviel wie Baco nach der Wortabletztung" (S. 314).

<sup>\*)</sup> Baco erzählt: "es sei ein Schiff an eine unbefannte Insel Benfalem gelandet, auf welcher ehemals ein Ronig Salomona regiert habe, welcher eine Gefellichaft gestiftet habe, fo ben Ramen führe Salomone haus, ober bas Collegium ber Berte ber feche Tage (b. h. ber Schopfung). Er befchreibt bie unermegli: den Anftalten ber Gefellichaft jur Beforberung ber Ertenninif ber Urfachen und Gigenschaften ber naturlichen Dinge. Dan hatte ba tiefe Bohlen und hohe Thurme, um vermittelft berfelben verfchies bene Naturbegebenheiten zu beobachten, funftliche mineralifche Brunnen unt Baber, große Saufer, wo Luftbegebenheiten, ale Bind, Regen, Donner nachgemacht wurben, große botanifche Garten, viele Balber und gand, in welchen alle Thiere eingeschloffen waren, um fie ju beobachten, alle Arten von Saufern, worin alle naturliche und funftliche Dinge bereitet wurden, eine fehr große Menge von Belehrten, welche alle biefe Sachen, jeber in feinem Fache, beforgten, theile Reifen thaten, theile Berfuche machten, theils fie aufschrieben und fammelten, Refultate baraus zogen, und einen Gib ber Berfchwiegenheit fcworen, Alles ju verhehlen, mas, nach gemeinschaftlicher leberlegung, nicht follte befannt gemacht werben" (G. 312).

bert und etliche Sahre verschoben, um es endlich in Dunchen gur Ausführung ju bringen.

Man rechnet gegen 6000 Banbe Freimaurer - Schriften; faum aber burfte eine berfelben wirffamer gewefen feyn fur ben Aberglauben an bie biftorifden Alfangereien bes Orbens, als die Edert'ichen. Rein Bunber, daß die Loge fie rubig gemabren lagt! Es ift aber, wie oben icon bemerft, nicht jufällige Unfritif ber Berfon, fonbern es ift 3mang und Drang ber Grundanschauung von ber Freimaurerei ale einer feit Benerationen einheitlich geleiteten Berschwörungs . Befellicaft, mas Grn. Edert gerabezu verbietet, an bas alltägliche Beprable ber logen und an die historischen Ammenmarchen bes Orbens bas fritische Meffer anzusegen. 3ch lege Bewicht auf Diefe Confequeng; benn in demfelben galle ift naturlich auch ber Theil ber fatholischen Breffe, welcher bie Edert'iche Grundanichauung acceptirt hat; man ift baburch in die Rothwendigfeit verfest, auch alles maurerische Geprable und bie hiftorischen Fabeln ber Loge mit in ben Rauf gu nehmen, jur Schanbe fur ben gefunden Menfchenverftand und die fatholische Wiffenschaft.

Die Berliner Templer und Rosenkreuzer manisestirten 3. B. im Jahre 1794: "Eine einzige Kette umschlingt bas ganze, nun so ungeheuer ausgebehnte Gewebe aller geheimen Grade und Systeme bes Erdbodens; in einem einzigen Mittelpunkt ber Allwissenheit sließen alle zusammen; es ift nur Ein Orden; seine Bestimmung ist sein erstes Geheimnts und seine Entstehung nebst den Mitteln seiner Wirksamseit sein zweites." Wer der Eckert'schen Grundanschauung beispslichtet, muß solches Geprahle für alle Zeiten als baare Munze hinnehmen, denn es ist mit jener ibentisch. Aber noch mehr!

Die fritischen Sistorifer ber Freimaurerei geben bereits selber zu, daß dieselbe in ihrem heutigen Berstande erst 1717 in's Leben getreten fei. Gr. Edert dagegen sest in das Jahr 1717 bie sogenannte neuenglische oder bewofratische Ordensresorm,

während der alte templerische oder aristofratische Orden schrhunderte vorher bestanden habe. Das ist: Hr. Edert fämpst aus aller Macht für die Fistionen des Ritter- und Schottenthums. Er kann auch nicht anders seiner Grundsanschauung gemäß; denn wenn die einheitlich geleitete Berschwörungs Gesellschaft alle Revolutionen der Neuzeit eingesleitet und ausgeführt hat, dann konnte sie doch unmöglich erst im 18ten Jahrhundert, sie mußte nothwendig schon im 15ten Jahrhundert angefangen, und vor Allem auch die — Reformation gemacht haben.

Beil nun aber boch irgend ein fester Anfnupfungepunft erforberlich ift, fo thut Gr. Edert bem Schottenthum fogar ben Befallen, bie Fiftionen von Entftehung ber Freimaurerei aus dem aufgehobenen Orben ber alten Tempelherren als baare hiftorische Bahrheit hinzustellen. Die nach Schottland geflüchteten Ritter hatten in "verbrecherischem Geheimbunb", ber nachträglich auch noch bie Johanniterritter anftedte, mas unter Anderm "ben Schluffel bietet jum fpatern Berrath von Malta an Napoleon I." -- bie 3mede ihres Orbens fortgefest. Und biefe maren? "Der ritterliche Orben ber Templer wollte eine ftanbifche Weltordnung, ohne Monarchen und ohne Chriftenthum, ber Sirtenftab eines Raturbeismus follte im Orben in einer Elite bes Abele rufen ; baber bie weiße Kahne des ritterlichen Templerordens als erfte im Freimaurerorben"\*). - Bu ihr gefellte fich bann ber Bund ber Magier mit ber fcwarzen gabre, focialiftifcher Ratur mit Emancipation bes Eigenthums und bes Rleisches. Für biefe Fahne machte befondere Cromwell, ber "Freimaurerbruber mit ber frommen Buritanermaste", über Europa bin Bropaganda; er icon fucte bie bemofratifche Orbensreform burchzuseben. - Ferner traten in ben Rreis bie Rofenfreuger mit ber rothen Sahne und mit ber Tenbeng auf eine Gelehrten - Re-

nagazin VI, 13 ff.

publif ohne Socialismus. hieher gehört Theophraftus Baracelfus, ber "große Lehrapostel bes Ordens der Rofenstreuzer." — Die Johannisbruderschaft mit der dreifarbisgen Fahne und der Tendenz auf constitutionelles Bürgerkönigsthum schloß endlich ben Kreis der Weltverschwörung ab.

Co fand bemnach bie eigentliche Ausbildung ber Kreimaurerei gang und gar vor 1717, b. i. vor ber hiftorifchen Entftehung bee Bunbes ftatt. 1717 ift bei Grn. Edert nicht bie Geburtezeit, fonbern nur ein Wendepunft in ber Befcichte bes Orbens, indem damale ber Plan gelungen fei, mit welchem Cromwell und feine Magier noch gescheitert maren: "bas bemofratische Element schwoll wieder, eine neue Orbenerebellion murbe reif, Die formale Rebellion gegen ben Abel im Orben von Seite bes bemofratisch-literarischen Burgerftanbes", ber fich fofort an feine Stelle feste. Bis bieber ftimmen, mutatis mutandis, bie gabeleien bee Schottenthume über ihr von "ber übrigen Maurerei himmelweit verfcbiedenes", altes Spftem und Die Rabeleien Des frn. Edert giemlich genau jufammen. 3m Berlaufe aber tritt bei bem Let. tern eine fehr verwunderliche Wandlung ein: Die neue enge lifche Maurerei namlich, bie humanistische und bemofratische, ift nun bod bie niedrigere Stufe, mehr unwiffender Blebs; gerabe bie alte ichottische Maurerei hingegen, bie fich ariftofratifc und driftlich gerirt, Die Templerei, Die Rofenfreugerei zc. - erscheint als ber Sit ber eigentlichen Teufelei, bes Gottmenfchen, bes Beltpatriarchen, bes Beltfaifere. Alfo bort ber außere fichtbare Rorper, hier ber innere Orben, ober bie belebenbe Seele ber Beltverschworung.

Die Mishanblung ber historischen Bernunft, auf beren Rosten Gr. Edert seinen freimaurerischen Stammbaum herstellt, ist geradezu unbeschreiblich. Nur ein paar Beispiele! Ueber die "Rosenkreuzer" eristirt längst eine ansehnliche Literatur; aber was fümmert das Hrn. Edert! Die vermeintslichen Rosenkreuzer. Schriften: Kama fraternitatis, Consessio,

"Chymische Sochzeit Christiani Rosenfreug", in Bahrheit Satyren und Romane gur Berfpottung ber munberfüchtigen Rarren bes aberglaubenvollen 17ten Jahrhunderts, ber Baracelfiften, Goldmacher ic. - find in ber Sand bes frn. Edert verbriefte Urfundezeugniffe, woraus er feine wichtigften Thate fachen gur gebeimen Geschichte ber Freimaurerei schöpft. Done ben Mund ju verziehen, geht er über die Ginleitung ber Fama: "Die allgemeine und General-Reformation ber gangen weiten Belt" hinüber, wo bie fieben Beifen Griechenlands über bie Beilung ber franfen Beit berathen, bas allerbummfte Beug fprechen, und endlich, in Anertennung ihres Unvermogens, um wenigstens etwas gethan ju haben, eine neue Tare auf Rraut, Ruben und Beterfilie beschließen. Da bie Statuten ber 1614 erschienenen Fama bestimmen, bag bie Bruberschaft hundert Jahre geheim bleiben folle: fo ift eine andere Schrift, welche gerade im 3. 1714, noch baju "fast im gleichen Jahre mit ber Conftituirung ber fogenannten neuenglischen bemofratifchen Orbensreform", ju Breslau ericbien, betitelt: mahrhafte und vollfommene Bereitung bes philosophischen Steins ber Bruberschaft aus bem Orben bes gulbenen und Rosenfreuges" ic. - von größter Bichtigfeit fur Brn. Edert. Ueberzeugt, daß barin die birefte Offenbarung ber in ihrem (unfichtbaren und unfindbaren) "Rlofter Sancti Spiritus" verfammelten Bruber vorliege, icopft er baraus bie mertwurbigften Aufschluffe über biefen 3weig ber Freimaurerei und fein Berhaliniß ju ben Templern \*). Batte Br. Edert boch nur wenigstens Dr. Befele's Artifel "Rofenfreuger" im Freis burger Rirchenlerifon gelefen! Aber freilich, wenn auch fo mare wohl nur fr. hefele felbft in ben Geruch eines beimlichen 3auminaten gefommen.

Br. Edert will und braucht überhaupt feine Rritif: bas hat er inebesondere in seinem Berfahren mit ber berüchtigten

<sup>\*)</sup> Magazin VI, 13 ff. 33 ff. 58 ff. 62 ff.

Rolner-Urfunde von 1535 erwiesen. Diese vor mehreren Jahren von ber hollandischen Grofloge aufgebrachte Urfunde ift ber Reces eines angeblich am 24. Juni 1535 gu Roln versammelten Freimaurer : Convents von neunzehn Deputirten aller civilifirten Rationen Europas, unter welchen fich auch einer Philipp Melanchthon (ober Melacton) unterfcreibt. Es existirt bereits eine fleine Literatur über bas Dotument, welches erwiesenermaßen falfc und ein Kabrifat ber Loge aus neuester Zeit ift. Dieg ward Brn. Edert mehrfeitig bemerflich gemacht, ale er 1852 jum erftenmale seine Beweise auf biese Urfunde baute. Er aber lagt fich baburch nicht im Geringsten irre machen; er gebraucht bie Urfunde nach wie vor als ein unbezweifelt achtes Beweisftud. Raturlich! besagt ja biefelbe: "ber Orben sei 1535 bereite über bie gange Belt verbreitet, und merbe von einem einzigen Dberhaupte, einem Beltpatriarchen, als ein aus Bliebern jufammengefester Rorper regiert mittelft Correspondengen mit ben Collegien einzelner gander". Ebenso erhartet Gr. Edert aus bemfelben Dofument, bag "bie Drben ber Templer und Johanniter, ber Magier und ber Rofentreuger, unter ihnen ber Freimaurer ober ber Johannis-Orben, in einer breiftufig geglieberten organischen Ginheit 1535 bereite über Europa verbreitet gemefen" \*).

fr. Edert hat mit großem Fleiße eine Masse Material zur Verurtheilung des Geheimbundes zusammengetragen, worden gar Manches sehr beachtenswerth ist. Wie ungludlich er aber das wirklich Zweddienliche in einen Wust hellichten historischen Wahnsinns versenkt, durfte nun hinlanglich nachzgewiesen sehn. Einen sehr üblen Eindruck macht sodann sein Interpretations Werfahren mit wirklichen oder vermeintlichen Neußerungen der Logen oder Logenbrüder. Eine solche Inquisition ist nicht mehr bloß advokatisch, sondern eis

<sup>\*)</sup> Magagin VI, 22 ff.

nes Polizeispions ober Denuncianten bes Boblfahrtbausfouffes murbig. Der zweifellofefte Ultramontane vermochte faum irgend eine academische Rebe ju halten, worin Gr. Edert nicht, durch diefe von ihm erfundene Runft ber "Ueberfegung in die Ordenssprache", unverfennbare Bemeife ber Logenzugehörigfeit zu finden verftunde. 11m Ginen Fall für alle\*) ju ermahnen: wenn hofrath Fries ju Jena in feinem Berhore außerte, jur Forberung bes Unterrichts in ber Philosophie "habe er zwei verschiedene Conversatorien, eins für praftifche und eine für theoretische Philosophie, bei fich unterhalten", fo überfett bieß Br. Edert wie folgt: "Alfo ber Gr. Brofeffor theilte ale Orbensmann auch feine Schuler in ungeweißte und in geweißte"!

Wie wird Gr. Edert nun erft die Logen Symbole felber überfegen ! Auch hiefur nur ein Beifpiel. Unter Unberm befteht ein Sauptbeweis der Angabe, daß der lette 3med bes Ordens die platonische Republik sei, in den zwei Baar Sandiduben, welche ber Reugufgenommene von ber Loge jum Geschent erhalt, ein Baar Mannes und ein Baar Das men-Sanbicuhe, lettere jum Angebinde fur Die Berehrte bes Bergens. Bas fann flarer fenn, als bag bieß - Die Emancivation bes Fleisches bedeutet? Wenn fr. Edert erft einmal eine Blei-Bulle ber alten Tempel-Ritter ju Beficht befame, mit. ben zwei Bewaffneten auf Ginem Pferbe reitend, wie unumftoflich mare bann ber Beweis hergestellt, daß die Freimaurerei icon im 13ten Jahrhundert auf Beiber - und Guter-Bemeinschaft spefulirte!

Bermöge biefes Interpretations, Berfahrens ift Gr. Edert naturlich im Stande, Jebermann jum Logenmitglieb, und umgefehrt jebe Thatfache jum Freimaurermerf ju machen. Besonders emporend übt er Diefes Runftftud an bem eblen Freiherrn von Stein. Gelbft bie feelenjagerifche Drbens.

<sup>\*)</sup> Brgl. Magazin V, 39. IV, 109. 110. 124.

Encyclopabie Lennings nennt ben Freiherrn nicht als Mitglieb. Aber bas Brodhaus'sche Conversationslexison sagt von ihm: "der Ausbau ber ständischen Bersassung Preußens, überhaupt von ganz Deutschland, die Herstellung gesunder Gemeinverhaltnisse, ber Wiederausbau der alten Grundlagen deutscher Freiheit, das waren die Sorgen, die ihn am lebhaftesten beschäftigten" 2c. Mehr als genug für Hrn. Edert, um sofort den striktesten Beweis herzustellen, daß Hr. von Stein nicht nur Maurer gewesen, sondern auch heimlich bei der Londoner Großloge ausgenommen wurde, und als unmittelbarer Beamteter der Ordensregierung deren Beisungen vollzog \*).

Wenn vollends von irgend einer Berfonlichkeit nachgewiesen ift, baß fie bem Orben einverleibt mar, so geschieht naturlich Alles, mas fie thut und läßt, auf Befehl bes Drbens; ber Mann ift sodann eine bloße Marionette, mit dem Ende bee gabens in ber Band bes "Gottmenschen". gab es aber ganber und Beiten, mo bei herrichendem Abfall von der Rirche faft jeder Bebildete formeller Freimaurer mar. Richts natürlicher baber, ale bag ba bie gange Beitgeschichte ein Dadwerf ber Orbeneregierung fenn muß. Freilich gab es boch immer noch politische Barteien, beren Ditglieder amar in ber Loge "Bruber" waren, außer ber Loge aber fich bis auf's Blut befampften, auch guillotinirten. Aber fogar biefe Thatfache fann gegen bie Bewißheit nichts beweifen, baß alle folche politischen Bewegungen von bem Ginen Dre ben geschaffen murben und werben. 3m Gegentheile liegt gerade ber scheinbare Biberftreit im Plane bes Orbens: Dieß zeigt eben Brn. Edert's merfmurbige Erfindung von ben Spfter men ber Kahnen und Karben, ber friedlichen und friegerifcen Abtheilungen. Bur Erprobung wendet er die Erfinbung auch gleich auf bie Revolutionegeschichte Franfreichs

<sup>\*)</sup> Magazin IV, 68 K.

feit hundert Jahren an. Riemand hat diefelbe zuvor so eisgentlich verstanden, als das was sie ist: namlich Geschichte ber freimaurerischen Fahnenspsteme.

Bebes frangofische Ministerium feit hundert Jahren bis auf Rapoleon III, ift nicht etwa ber Ausbrud einer momentanen Richtung bee Monarchen, ober einer bominirenben Barteiftellung, fondern Reprafentant eines freimaurerischen Kahnenspfteme. Go ift inebesonbere bie "unfichtbare Sand" ju verfteben, melde Ludwig XVI. bem Berberben entgegenführte. Rachbem Reder feine "Drbens - Miffion" am Ronig erfüllt batte, trat er ibn an bie Bruder ber folgenden gabne, und gwar ihrer friegerischen Abtheilung ab, an Lafavette und Mirabeau. Die folgenden "wilden Rampfe" amischen ben Drleaniften, Gironbiften und ber Bergpartei maren "richtiger" Rampfe gwifden ben Orbensspftemen ber blauen, ber rothen und der schwarzen Kahne. Als die beutschen Dachte endlich ju ben Baffen griffen und in Franfreich einrudten, war ihr Oberfeldherr ber Bergog von Braunschweig, "ein Rurft, in beffen Saus bie bochften außeren Grofmurben aller Spfteme bes Freimaurer Drbens erblich geworben ichienen"; es ift flar, meffen Bert fein Rudjug mar. Die profane Beschichte ergablt: ale ber Großmeifter Philipp Egalite am 24. Kebr. 1793 feine Ordensmurde niederlegte, that er es mit ben Worten: "ich habe bas gantom ber Freiheit und Bleichheit (in ber Loge) gegen die Birflichfeit aufgegeben"; mabrend bes gangen Jahres 1794 verhullte fobann ber Benius der Maurerei in Franfreich fein Angeficht; gerade bie Freimaurer ichienen fur bas Fallbeil auserlefen gemefen ju fenn; alle Logenthatigfeit borte auf, erft 1799 erhob fich ber Große Drient wieder. fr. Edert bagegen erflart: nachbem bie Orbensregierung mit bem Jahre 1794 ben Sobepuntt ibres Triumphes erreicht, installirte fie ihre Creatur napoleon I. jur Befestigung und Ausbreitung bes Berfes, meldes fie mit ber Grundung ber encyclopabiftifden Philosophie

fo gludlich begonnen hatte\*). Denn es verfieht fich, bas auch Boltaire Direkt von ber Orbensregierung in London mit Grundung der "Philosophenverschwörung" beauftragt worden war, um Communismus und Benusdienst in Frankreich einszuführen \*\*).

Welch ungeheuerliche Organisation mußte es bemnach um biefe Freimaurerei in bem Franfreich des 18ten Jahrhunderts gemefen fenn! Bas hingegen bie berburgte Befdichte baruber fagt, ift etwa Folgenbes. 1756 trat bie erfte, von Englanbern im 3. 1725 gegrundete, Barifer Loge ale Großloge pon Franfreich auf. Die Franzosen waren entzudt von dem neuen Orden, der ihnen Alles bot, was ihr Gefchmad liebte: vor Allem bunte Schurgfelle, Rittertitel, Banberprunt, feierliche Dablgeiten, Glang, Bunber, Mufterium. Trop ber hohen Aufnahme-Bebuhren ftromten fie maffenhaft in die logen, und erfauften theuer bie hoheren Brabe. "Die Meister vom Stuhle ließen fich auf Lebenszeit mahlen, um ihre Burbe nicht zu verlieren, und ba fie fogar bas Recht erhielten, ihre Nachfolger felbft zu ernennen, fo wurde biefe Burde erblich. Gie bate ten gemiffermaßen ein Recht barauf, benn die Erfaufung ibrer Burde von bem alt - ober neuenglischen, ober schottischen Großmeisterthume hatte ihnen ichmeres Belb gefostet. Beitrage ber Bruber follten ihnen dafür wieder Geld ober Benuß einbringen. Die Reftaurateure speculirten besonders barauf, die Logenversammlungen in ihre Saufer ju bringen, und für die Tafel forgen ju tonnen. Defhalb tauften fie Die Burbe eines Meisters vom Stuhl, ließen fich formlich patentiren, ftifteten eigenmachtig neue Logen und recipirten Alle, welche bezahlten." Unabhangig vom Großen Drient, hatte fich nämlich bas schottische Spftem festgefest, erzeugte

<sup>\*)</sup> Bgl. Magagin III, 1-38 ff.; Rlog: Geschichte ber Freimaures rei in Frantreich I, 330.

<sup>\*\*)</sup> Magazin I, 91 ff.

Loge um Loge, immer gablreichere und hobere Grabe bis auf neungig, mit immer pruntenbern Titeln, Banbern und Dipe Die befrigften Bermurfniffe, Comabidriften, grimmigfte Rrieg bauerte gwifden beiben Spftemen, nur geitmeilig von fogenannten Concordaten unterbrochen, bis 1849. Der Grand Orient marf ben Schotten Beheimnifframerei und Geldprellerei vor, ihr ganges Befen fei auf Betrug gebaut; er flagte fie balb ber Betheiligung an ber Revolution, balb als eine Stiftung ber Jesuiten an; es fam mehrfach ju gegenseitigen Bannfluchen und Autodafe's in elfigie. In Kolge bes Scandals mard 1762 die Barifer Großloge von ber Regierung aufgehoben, fpater aber ale "Großer Drient von Franfreich" unter bem Großmeifterthum bes nachmaligen Berjogs von Drleans wieder aufgerichtet; Baris gablte bamals, um 1778, bereite 129 logen. Dem "Drient" gegenüber batten die Schotten ihr Conscil des Empereurs d'Orient et d'Occident souverains princes maçons aufgeworfen. hangig von beiden, bestanden allenthalben noch andere logen: in Baris selbft eine Mutterloge Du contrat social, Schottische Direktorien ju Lyon, Strafburg, Borbeaur, Mar. feille, ein St. Theodor-Rapitel ju Den nach templerischem Ritus des Claude St. Martin, in Arras eine fcottifch-jafo. bitifche Loge, in Montpellier ein Rofenfreuger Rapitel und eine Academie des vrais macons, ju Rennes efletische Dau-Um ben Schotten bie Spipe ju bieten, nahm ber Drient endlich felbft vier neue Sochgrabe an (Elu, Chevalier d'Orient, Ecossois Chevalier, Rose-Croix), ja, ale die Schotten fpater ihre 90 Grabe auf 33 herabfetten, legte fich auch ber Drient 33 Grabe bei \*).

Ueberblidt man biefes Bild ber außerften Birrniß, fo wird man wohl begreifen, wie in bem wuften Gewühle jebe

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Darfiellung bes fachfifchen "ehemaligen Logenbeamten ". S. 63 ff.; und Rloß a. a. D. I. Banb,

politisch = revolutionare und antireligiofe Tendeng ihren gubereiteten Boben finden mußte und fand, bas allgemeine Schlage wort ber Logenwelt gegen "Defpotismus" und "Aberglauben" auch zu bem vielbesprochenen Gib bes "Ritters von Aften" ale eines geschwornen Fürftenmorbere fich ausbilben konnte und mußte. Aber man wird nicht wohl begreifen, wie einem folden Buft eine geschloffene Organisation, eine einheitliche Leitung aus verborgenem Mittelpunft ju Grund gelegen haben follte, und wie die Scala ber hochgrabe nichts Underes gemefen fei, ale bie in bas bewußte Innere und Innerfte einer Beltverschworung führende Leiter, beren lette Sproffe, ben 90ften Grab ber Schotten vom Ritus Diergim, unter Undern Lubmig's XVIII. Boligeiminifter Decages felbft im 3. 1817 erftieg; furg: wie biefer tolle herenfabbath fic nicht blog receptiv gegenüber ber Beitbewegung verhalten, fondern biefe felber planmäßig geschaffen haben follte!

Blutend von ben Schlägen ber Revolution, machte bie frangofifche Maurerei 1799 aus tobtlicher Ohnmacht wieber auf. Gie marf ihre Augen nach einem Retter aus ben un= erträglichen Buftanden umber, wie bie gange Ration. "Rach ber Schlacht von Marengo", ergablt ihr Beschichtschreiber, "wird in ben Logen ber erfte Conful in immer mehr fteigenbem Berhaltniffe gepriefen, neben ihm jeboch nicht meniger fein Rebenbubler in ber Bopularitat, Bruder Moreau; als Rapoleon ben Raiferthron bestiegen hatte, gab er oft gang allein ben Stoff jum Bortrag ab, mas allmählig bis jur mabren Ibololatrie fich fteigerte." Anbererfeite erfannte auch Rapoleon I., daß ihm der Orden, unter gehöriger Uebermas dung, ein treffliches Mittel ju feinen 3meden feyn murbe. Sich felbft machte er baher jum Broteftor, feinen Bruber Rofeph, und nachher ben Ergfangler Cambaceres, jum Groß. meifter bes Drients. Co fant er Anhang und - Gelb von ben Logen. "Alle Logen mußten jahrlich eine Finangrechnung an ben Großen Orient ablegen, bemfelben unter verschiebenen Bormanben Abgaben und Steuern bezahlen, und fich bie freie Berfügung über ihr Eigenthum mit großen Summen losfaufen, mas bem Großmeister allein zwei Dillionen und bem Cambaceres 100,000 Franken eintrug." Roch in ber Johannierede von 1812 rubmte fich Cambaceres: "Wenn ber Staat in Gefahr fenn follte, hat ber burchlauchtigfte Groß. meifter (Ronig Joseph von Spanien) gefagt, murbe ich alle Rinder ber Wittme um meine Berson versammeln, und mit blefem beiligen Bataillon, ben Rebellen entgegengebenb, aller Belt beweifen, bag ber Raifer feine treueren Unterthanen hat, ale die Maurer in Franfreich." Damale fing indeß ber napoleonische Enthusiasmus ber Ration bereits merflich ju erfalten an; auch bie Loge blieb bavon nicht gang unbeein-Der Polizeiminifter Cavary icopfte Berbacht; ber Raifer aber nahm fich ber Logen an. Wirflich fanden fich 1814 bie faiferlichen Commiffare nur in ben Departements veranlaft, einige Logen wegen bourbonifder Sympathien ju foliegen. Dit Rapoleon's Sturg borte Die Logenarbeit in gang Franfreich abermals zeitweilig auf. 3m Unfange ber Restauration war ihr Schidfal eine Zeitlang um fo zweifelhafter, ba man in ihr befonders bas politifche napoleonische Berfzeug fürchtete \*).

Bas macht nun Gr. Edert aus biefen einfachen Berhaltniffen? Die höchste Ordensregierung, hebt er an (I, 73),
hatte erkannt, daß der Sieg der Systeme der schwarzen Fahne
zur Zeit noch verfrüht, ja für den Orden selbst gefährlich
ware; sie suchte daher einen großen Militar, der die bisherigen Früchte festhalten, und sie der übrigen Belt aufzwingen könnte; er sollte vorderhand ein Beltreich herstellen, defsen Ausbildung allmählig der Orden selbst übernommen hatte.
In der Zusahafte zur Berfassung ging Rapoleon I. diese Bedingungen, dem Orden gegenüber, seierlich ein. Aber — der Rai-

<sup>\*)</sup> Rlof I, 406. 558 ff.

fer wurde bald ju felbfiherrifch; er erfüllte feine Bestimmung nur halb, er murbe abtrunnig, indem er in fich und feinen boben Reichswürdentragern einen neuen Erbabel fouf, und alle Blieber feiner Familie ju Gründung neuer abfoluten Dynastien verwendete. Das Jahr 1809 und die Schöpfung bes Ronigreichs Weftphalen brachte bie Cache jum Bruch; ber Orben wenbete fich jest gegen Rapoleon I. Diefer hatte bas Blud feiner Eroberungen bieber ber Beihulfe ber Freis maurerei verbanft, ihren Berbindungen in allen Lagern und Rabineten; es ftebt fur Brn. Edert fellenfeft, bag bie auffallend feigen Capitulationen ber preußischen Festungen 1806, Dads Diggefchid bei Ulm ic. auf Befehl ber Orbeneregierung geschahen. Best ging es umgefehrt. Der Orben brachte · bem verfehmten Raiser feine Rachrichten mehr, ober faliche aus ben Lagern und Rabineten, er fouf ihm feine Benerale ju Berrathern um, fo fam alles Unglud bis Baterloo und bis jur Ginnahme von Baris. Die verbundeten heere felbft waren nur Werfzeuge bes Orbensfrieges gegen Rapoleon, barum erschien Moreau, ber Orbensgeneral, an ber Seite bes ruffifchen Czaren. Bur Confulatezeit mar namlich zu Rarbonne die Loge ber Philadelphen, mit der befondern Richtung auf ben Sturg bes anftrebenben Bonaparte, unter General Dubet wieder aufgetaucht, und General Moreau furg por feiner Verhaftung unter bem Ramen Fabius in fie aufgenommen. Diesen Umftand benutt Gr. Edert, um Moreau ohne weiters jum "Felbheren ber geheimen Armeen bes Belt-Berfcmorunge. Orbens in ben beiberfeitigen feindlichen Lagern" für alle Folgezeit zu machen \*).

In Wahrheit war Rapoleon burch ben Orden felbst von bem Complot ber Philadelphen unterrichtet worden, und eben bieß gab ihm Anlaß, bei der Armee eigene Militarlogen zu errichten. 1809 waren sie schon bei 69 Regimentern einge-

<sup>\*)</sup> Magazin III, 42—48. 57—66; IV, 144. 154; V, 147 ff. VI, 66.

führt; ste mußten ihre Arbeit mit bem Rufe Vive l'Empereur eröffnen. Durch bie treibenbe Rraft ber napoleonischen 3been, welchen fich ber Logenjargon munbersam anpaste, erschwang fich ber Orben balb auf ben Sohepunft feiner Bluthe. 1812 aablte Kranfreich 89 Militarlogen, 130 Logen in Baris, 1980 logen im gangen lanbe. 1848, unmittelbar vor ber Revolution, gablte Baris noch 90, und gang Franfreich -280 thatige Logen\*). Damit allein burfte bie Frage entschieben feyn: ob ber Orden überhaupt feit bamals in Aufnahme ober in Berfall gefommen?

Das erfte Lebenszeichen ber Freimaurerei nach bem Sturge Rapoleon's mar ein Beweis jener Charafterlofigfeit, mit ber fich bie Loge ju fugen weiß - bie einzige Eigen. fcaft, burch bie fie fich in Franfreich feitbem ausgezeichnet hat. Eilends wurden vom Großorient alle Namen und Ems bleme verboten, welche an die napoleonische Periode erinnern fonnten, und Ludwig XVIII. um einen Proteftor aus fonige lichem Geblute gebeten. Raum hatte ber Ronig bem Maricall Beurnonville erlaubt, ale oberfter Dirigent "die merfthatige Bohlthatigfeit ber Maurer" ju leiten: fo fingen bie logen an, die Buften ber zwei Bourbonen nicht weniger fveichellederisch zu feiern ale einft bie Ravoleon's I. 216 fich 1815 legitimistifche Logen bilbeten, murben biefelben polizeilich unterbrudt und ein Berbot gegen alle geheimen Gefellschaften erlaffen, bie Maurerei aber ausbrudlich ausgenommen. Diefe befchloß bafur 1822 neuerdinge: "jebe gebeime Befellichaft, bie fich mit politischen ober religiofen Spekulationen beschäftige, fei hiedurch ber Gefellichaft ber Maurer thatfächlich fremd und befinde fich im Biberfpruche mit ben Grundfaben berselben." Bie fonigetreu ! Raum war aber Rarl X. mit feinem Cohne, Die beiben "Landesverrather", ausgejagt, fo erhielten Lafavette und ber "Ronig . Burger, qui se glorifie

<sup>\*) 6.</sup> ben Art. "Freimaurerei" bei Erfc und Gruber.

d'être l'un de nous", die ausschweisenbsten Logen Dvastionen. Der Orden, sprachen die Festredner von 1831, habe "durch die neue Revolution Sicherheit und Gedeihen geswonnen." "Die Duldung, die man uns (zuvor) wohl geswährte, war eine stille aber zu schlecht verhüllte Berfolgung, als daß die, welche von der öffentlichen Administration abshingen, wagen dursten, sich als Maurer fundzugeben"\*). — Als später Louis Philippe seinen Lohn erhielt und die Republikeintrat, brachte der Orient wieder, wie Eingangs erwähnt, öffentlich seine Ovationen dar.

Satte Sr. Edert auf biese Charafterlosigfeit bes Orbens hingewiesen, auf die eben damit erwiesene Dehnbarkeit der Symbole und Phrasen, mit welchen sich jede politische Tensbenz abzusinden vermag, auf die Thatsache, daß die Loge aller politischen Buhlerei den heimlichen Berbeplat bot, um sofort in speciellen geheimen Gesellschaften außer der Loge sich in Berfassung zu sehen: so ware das wahr und mehr als genug ftaatsgesährlich gewesen. Allein was thut Hr. Edert?

Ramentlich seit 1827 lagen ber Drient und die Schotten wieder im "bedauerlichsten Kriege" gegeneinander, mehr als zehn Jahre lang konnten sie es nicht einmal zu einem Waffenstillkande bringen: und dennoch unterfiellt Hr. Edert auch noch die sämmtlichen Revolutions. Gesellschaften dieser Zeit in und um Frankreich und ihren gegenseitigen Bernichtungskamps, sowohl die constitutionellen Reformclubs, als die Communisten-Bereine in der Schweiz — der einheitlichen Leitung eben jener Freimaurerei, welche sie auch alle gegründet habe. Und in demselben Augenblicke, wo er auch die Communisten-Bereine von den Logen ausgehen läßt, erklärt er wieder, nach dem Borgange Louis Blanc's: die "hohe Bourgeoisie" sei nur ein anderer Ausdruck für "Freimaurerei"\*\*)! Sosort

<sup>\*)</sup> Rlog II, 31. 160. 364 ff.

<sup>\*\*)</sup> Magazin IV, 154.

theilt er benn die Parteien und die Minister unter die maurerischen Fahnenspsteme aus; und nachdem König Ludwig den einzigen Rettungsweg, die "Restauration der absoluten Monarchie", versäumt hatte, wird es der Ordensregierung leicht, die beiden Bourbonen durch ihre friegerischen und friedlichen Abtheilungen, Fahne um Fahne und Berrath um Berrath, dem Sturz entgegenzusühren. Die blave Fahne siegt: das "Bürgerfönigthum Philipps, des Großmeisters des Freismaurerordens in Frankreich"!

Augenblidlich geht aber bas Fahnenspiel von Reuem an. "Auch Louis Philipp hatte gelobt, bas Reich fur ben Orben zu verwalten, wie Rapoleon versprochen, bem Orben die Welt ju erobern; auch er magte es ben Orben ju taufden, und auch er fiel burch ben Orden." Mit ihm hatte die Freimaurerei um fo leichteres Spiel; benn von Anfang an fonnte er feine anderen Minifter annehmen, ale bie Orbeneregierung ibm oftropirte, und vergebens suchte er biefer harten Berrichaft fich ju entziehen. Gin paar Bechfel im gabnenfpftem und es war um ihn geschehen! "Rach dem Sturz Rarl's X. pflangte die Revolution die blaue und die rothe Sahne wieder auf, nach bem Sturg Philipps murbe bie rothe gabne entfaltet und bie ichmarge ihr jur Seite noch unentfaltet aufgepflangt." Co nabe mar die Ordensregierung bereits ihrem Biele, und gwar burch bie Corruption bes Burgerfonigthums, welche feineswegs aus bem Charafter und ber Lage Louis Philipps hervorging, fondern vielmehr auf formlicher Beranftaltung ber Freimaurerei beruhte. Denn "biefe Monarcie hatte vorzüglich die Aufgabe, die Ration oconomisch gur Berameiflung ju führen ac. ".).

Doch ich glaube, lange genug ben Efel überwunden zu haben, um bem Lefer einen Begriff von diefer unerhörten Beschicks-Conftruction zu geben. Am liebsten hatte ich Grn.

<sup>\*)</sup> Magazin III, 69—85; 91—99; VI, 83. 85.

Edert und bas Bapier ber Siftor.spolit. Blatter mit ber Auseinanderfetung folden Unfinns verfcont. Aber es handelt fich nicht um eine Berfon, fonbern um eine vorgefaßte Deis nung Bieler, beren mehr ober minder nothwendige Confequenzen nachgewiesen werden mußten. Solche liegen aber in ber gebachten Geschichts Behandlung wirklich vor. Denn ift bie Grundanschauung von bem einheitlichen Organismus ber Freimaurerei richtig, bann muß es allerdings auch bie von bem Alter und ber allmächtigen Birffamfeit berfelben fenn. Die Orbensregierung ift bann bas eigentliche Agens und Movens ber Beltgeschichte. Insbesondere gibt es absolut feine beimliche ober öffentliche Unternehmung gegen die driftliche Offenbarung ober ben Staat, welche nicht Freimaurerei mare. Bebe geheime ober Revolutions : Befellichaft muß bann allers binge, nicht etwa bloß in einem gewiffen Bufammenhang mit bem Orben geftanben haben ober nachträglich in einen folden gefommen fenn, burch Communitation ber Personen ober ber Principien: fondern fie muß birefte Schopfung ber Kreis maurerei fenn. Erfteres ift meine Meinung; ben lettern Beg geben Br. Edert und Die Benoffen feiner Grundanfcauung, in ber Geschichte Deutschlands nicht weniger als in ber frangofischen.

Unter biefer Boraussetzung ift es nicht mehr als selbst verftändlich, daß Semmler, der Bater der rationalistischen Theologie im Protestantismus, und Damm, der Bunsen seisner Zeit, seit 1764 ihre literarische Thätigkeit als Freimaurer eröffneten. Wie Boltaire und die Encyclopädisten arbeiteten auch sie im Austrag und nach den Instruktionen der geheimen Ordensregierung. Hr. Edert erinnert sehr passend, daß Semmler auch den nämlichen Titel erhalten habe wie Boltaire: "Patriarch der Aufstärung." Nehnlich stand es mit Rant. An der "Spise der literarisch-revolutionären Kräfte" arbeitete Fichte; bei ihm kam noch die politische und die beutsch-nationale Tendenz hinzu. In einer Rede solcher Art

fprach er einmal von funftigen "freien Staaten", beren Ansfang daburch gemacht werde, "daß aus Berzweiflung ein Bolf sich dem Druck entzieht." Also: er wollte das Bolk zur Berzweiflung bringen, und der Beweis ift geliefert, daß Fichte Professor "der furchtbaren Lehre des schwarzen Ordensssyftems" war \*).

Schlägt man Lennings "Encyclopabie ber Freimaurer" auf, fo findet man auch ben befannten Buchandler Rifolai in Berlin ale Bruber verzeichnet. Freilich mußte man auch ohne dieß, daß feine "Allgemeine deutsche Bibliothef", ber Benbant jur Boltaire'schen Encyclopadie, Ordensarbeit mar. Ebenfo die fpatere "Jenaische allgemeine Literaturgeitung"; Die "Gefellichaft", melde fie grundete, "mar eben feine anbere als ber Freimaurer . Drben". Der Grundgebante aller bergleichen Orbens - Unternehmungen wurde nachher aus ben Mundener Illuminaten:Aften flar: "wenn ein Schriftsteller Cape lebrt, Dienicht in unfern Belterziehungeplan paffen, fo foll man benfelben ju geminnen fuchen ober ibn verfchreien; es muß auch bafur geforgt werten, bag bie Schriften unferer Leute ausposaunt merben" \*\*). Demnach besteht fein 3meifel mehr über ben Urfprung ber großen lob - Affeturang . Befell. schaft unserer Tage. Rur bag bie Orbensregierung mit ber eigentlichen Organisation vor 70 Jahren bereits meiter voran mar als heute. Bemeis "bie Gefellichaft ber beutschen Union", gegrundet von dem Giegen'ichen Theologie-Brofeffor und Leis ningen'ichen Generalsuperintenbenten Dr. Bahrbt! - Diefe Anführung ift indeß eines tiefern Ginblides werth.

Bahrdt nennt fich felbst einen alten Maurer und gibt vor, in der "beutschen Union" die Wiederherstellung der ur-

<sup>\*)</sup> Magazin IV, 34. 49. 52.

<sup>••)</sup> Magazin IV, 23. 27. 33. 39. 57.

fprunglichen Maurerei beabsichtigt ju haben. Gr. Edert legt auf 50 Ceiten feines Bertes ungemeines Bewicht auf Die Union und ihre milbe Beurtheilung burch bie preußischen Die 3bee bes Bundes felbft findet fich fo giemlich auch in ben Muminaten = Statuten wieber; fie bezwecte eine literarifc : buchandlerifche Affociation, welche allmählig bas absolute Monopol über bie gesammte Lesewelt an fich reißen follte, mit einem großen Gelehrten-Centrum im "Unionehaue", welches einft ber Git ber erften Menfchen ber Nation murbe, mit blubenben Beschäften, wobei fich die vereinigten Erzieher ber Menscheit ihre Pfeifen ichneiden fonnten - Alles endlich jur Entthronung bes "Fanatismus" und "moralifchen Defpotiemus", und um ber "Aufflarung" eine freie Baffe gu maden. Der Plan mar gar nicht folecht ersonnen, nur war er ficher fein Berbienft ber Freimaurerei. Benn Gr. Edert bes Dr. Bahrdt Lebeneverhaltniffe naher hatte betrachten mollen, fo mare ihm ficher felbst ber Glaube unmöglich geworben. daß bie "Ordensregierung" eines ihrer fühnften Brojefte einem folden Cubieft anvertrauen fonnte. Un mehr als Ginem Drte mit Edimpf und Edande abgefest und verjagt, vom Reichehofrath ale atheistischer Bubler geachtet, literarifder Spefulant in allen Gestalten, nebenher Wirth und Roch, wegen grunde und bodenlofer Lüberlichfeit allgemein verachtet, nabe baran, bei lebendigem Leibe ju verfaulen, gefürchteter Schuldenmacher und total ruinirter Menfc - fonnte Dr. Bahrdt boch unmöglich mehr für einen hohen Orbensamed auserforen merben. Er gab "22 verbunbete Dlauner" als bie ihm felbft unbefannten eigentlichen Grunder ber Union an; ohne 3meifel mar bas Bange feine eigene Erfindung gu bem 3med, im außerften Glend und vier Sahre por feinem Tobe (1792), noch ein außerorbentliches Belbgeschäft zu ma-Darauf hatte er Lebenslang vergebens fein Abfeben Die Circulare ber "beutschen Union" betonten auch jest febr forgfältig: "wer mit ber Befellicaft in Corresponbeng treten wolle, habe minbestens einen Thaler Rostenbeitrag einzusenden" \*).

Aber auch abgesehen von diesem speciellen Falle: wollte man Hrn. Edert die natürliche Frage entgegenhalten: ob denn nicht alle diese Kürsten des Rationalismus, Liberalismus und Radifalismus, auch ohne alle Freimaurerei, geradeso gesprochen, geschrieben und gethan haben würden? ob ste nicht eben Kinder ihrer Zeit und Mancipien des Zeitgeistes gewesen? — so würde Hr. Edert nur mitleidig lächeln, denn der Zeitgeist ist ihm sa nichts Anderes als eben die Freimaurerei. Ganz consequent ist er denn auch sehr weit entsernt, auf irgend welche politischen Verhältnisse Rücssicht zu nehmen, auf Zustände natürlicher Erregung im Bolse, woraus geheime Gesellschaften entstehen konnten und mußten, auch ohne alle Freimaurerei. Alle diese Umstände fümmern Hrn. Edert gar nicht; natürlich, die "Ordensregierung" hat ja auch sie geschafsen!

Es war nur Logenwerf, wenn in ben breißig Jahren nach bem Befreiungsfriege jahlreiche Berbindungen und Personlichkeiten die Klage verlauten ließen: "man hat unsere Hoffnung getäuscht nach dem Kriege, nach dem Frieden"; "man hat uns nichts von Allem gehalten, was man uns versprochen: Berfaffung, Freiheit"; "wir muffen auf eigene Bauft die endliche Einheit unseres zersplitterten, getheilten und zertretenen Bolfes anstreben!" Die Regierungen waren im göttlichen Rechte, indem sie alles Corporationsleben, alle Austonomie, jede organische Berbindung, jeden Reichsverband zerschlugen, und auf den Trümmern den bureaufratisch centraslisten Partifularstaat aufbauten. Jene Erinnerungen und Enmpathien dagegen hat die maurerische Teuselei gestistet. Ihr Werf sind baher der Tugendbund, der deutsche Bund,

<sup>\*)</sup> Magazin IV, 91-144.

bas junge Deutschland, Die Burschenschaft zc. Richt bie fofette Bolitif Breugens bewirfte ben Umftand, baß fie alle "preußische Uniform" trugen ; fonbern bas Orbenebireftorium in Berlin, refp. die "beilige Trinitat bes Orbens." Die gebeimen Bunde murben burch "Schmalz und andere Maurer" benuncirt; aber nicht aus bureaufratischem Gervilismus, fonbern auf Befehl ber Orbeneregierung, beren biabolifche Bolitif immer ju Denunciationen gegen ihre eigenen Coopfungen greift, mo biefe ihr über ben Ropf gu machfen broben, ober es nothig wird, burch folden Berrath ben Dre ben rein zu maschen. Gr. Edert meist viele Milbe und Schonung namentlich ber preußischen Gerichte gegen bie eingezogenen Berichmorer nach; bas erflart fich aber nicht aus ber allgemeinen Stimmung und aus bem preußischen Schuldbewußtseyn inebefondere, fondern nur aus der alten Logen-Regel und ber fpeciellen Orbeneverfügung, baß bie juvor Denuncirten nacher von benfelben leuten, trop geschworner Bflicht und Gibe, ber verdienten Strafe wieder entzogen merben mußten \*).

Muerdings find die stärtsten Beweise vorhanden, daß auch die gefährlichten Revolutions-Gesellschaften, (3. B. diejenige, beren Emissär Witt genannt von Döring war\*\*), sich stets besmühten, mit der Freimaurerei sich zu identificiren, um jeden Preis in Verbindung mit der Loge zu bleiben, mehr und mehr Einstuß in terselben zu gewinnen. Wie nühlich sich besonders für Emissäre der Charafter als Freimaurer erweist, zeigt das Leben Witts freilich ganz flar; die Brüder halsen überall durch. Ferner sind in ihnen immer Anknüpsungspunkte gegeben. Wenn auch nicht gerade bei specifischen Anlässen eigene Grade im innern Orden sich ausbilden, in Identität

<sup>\*)</sup> Magazin III, 105 — 120. 135 ff. 150 ff.; IV, 64. 72. 76. 89. 113. 118. 122—138. 155. 160; V, 8—13. 45. 117 2c.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. beffen Angaben Magazin III, 102 ff.

mit ben verwegensten Revolutionsvereinen, wie z. B. Witt behauptet, daß die Carbonarie im Zweck durchaus mit dem Muminatenbund zusammenfalle, und ihr höchster Grad des Princeps Summus Patriarcha identisch sei mit dem Homo Rox der Muminaten: so sehen doch alle geheimen Gesellschaften einander gleich wie ein Ei dem andern. Der Uebergang ist leicht, und im Freimaurerbund insbesondere eine starke Hand zu haben, empsiehlt sich jeder.

So waren benn auch z. B. ben Mitgliedern bes "jungen Deutschland" alle anderen Berbindungen verboten, nur die Freimaurer. Loge ausgenommen, obwohl sie auch den Freismaurern gegenüber ihr specissisches Geheimnis wahren mußten. Bon der surchtbaren Carbonari-Berschwörung in Italien, die übrigens ihren gesährlichen Charafter auch erst von der französischen Invasion und der maurerischen Blüthezeit Napoleon's I. herschreibt, ist das Statut befannt: daß Freimaurer ohne die gewöhnlichen Prüfungen ausgenommen und, wenn sie einen Grad über die symbolischen Stufen hinaus hatten, gleich zum "Meister Carbonari" erklärt und in das goldene Buch eingetragen werden sollten; "auch soll man in Diplomen und Certifikaten seiner maurerischen Grade erwähnen"\*).

Es mangelt bemnach keineswegs an Beweisen für bie bringenbste Staatsgefährlichkeit bes geheimen Ordens, auch bann, wenn man die ganze Anschauung der Edert'schen Schule verwirft. Auch abgesehen von der abgeschmackten Hypothese einer permanenten Gentral. Ordens. Regierung, hatte doch Fürst Metternich die besten Gründe, wenn er 1824 in Berlin ein Memoire über die revolutionären Umtriebe der Fremden in der Schweiz einreichte, welches, wie Witt sagt, "noch vorzäglich darauf berechnet war, alle Maurerei, selbst die ber symbolischen Grade (d. h. der großen Rasse der Johannissbrüder), zu verdächtigen." Der Fürst wußte wohl, was er

<sup>\*)</sup> Magazin VI, 171; III, 106; V, 61.

sagte, aber er hatte keine Ursache, sich für seine Behauptung auf drollige Subtilitäten zu berufen, wie Hr. Edert, wenn er z. B. bemerkt: "Die geheimen Burschenschaften trugen die schwarze sogenannte altdeutsche Kleidung, augeblich als Beförderungsmittel des Deutschthums; die Wahrheit liegt tiefer; das unterfle Spstem des innern Ordens heißt das ""Schottenschlem", es hat bekanntlich die schwarze Farbe, seine Glieder heißen auch die schwarzen Brüder"\*).

Ein Sauptbeweis für die Staatsgefährlichfeit des Drobens in dem vorstehend bezeichneten Sinne ift das historische Berhältniß der Freimaurerei zum Illuminatenthum. Das gegen hat baffelbe für die Ederi'iche Anschauung nicht nur taum eine Bedeutung, sondern verwidelt sie auch noch in den ärgften Widerspruch.

Hr. Edert behauptet freilich, wie er muß: bas 3lluminatenthum sei keineswegs die zufällige Erfindung einiger spefulativen Köpfe, eines Weishaupt und Anigge, sondern ihr Auftreten unwiderlegbar eine höhere Ordensmission gewesen: bas Illuminatenthum nur eine Offenbarung der geheimen Hochgrade des neuenglischen Systems, eine Revolutionirung der Johannisbruderschaft gegen die älteren Systeme. So und nicht anders muß auch Hr. Edert die Geschichte des neuen Bundes gegen "Pfassentyrannei und Fürstendespotismus" darstellen; er darf um keinen Preis das Illuminatenthum als von Außen in den Orden eingedrungen erscheinen lassen. Und doch ist Letteres das historisch Richtige, Ersteres bloß unerwiesene Behauptung.

Der Muminatismus war nicht aus ber Freimaurerei hervorgegangen; aber biefe biente ihm als Basis, in welcher und mittelft welcher er nach Außen wirfte und sich ausbreitete. Seine klare Consequenz ris mehr und mehr hohe Wurdenträger und die hervorragenoften Personen des Ordens mit

<sup>\*)</sup> Magazin V, 16; III, 120.

fich fort. Balb nach bem Wilhelmsbaber-Convent fonnten bie illuminatifchen Programme fich ruhmen: "aus allen in Deutschland rechtmäßig errichteten logen ift feine einzige, Die nicht mit unsern Dern vereinigt ift." Einem ber armen Rosenfreuger fam es nachher wie ein vorgefaßter Plan vor: baß jene Leute "nicht nur allein mit ben Illuminaten und Affiaten fich vereinigten, sondern auch felbst 3lluminaten murben, und bemnach bas neue Degenerationsipflem bes Menfcengeschlechts vollführten, mahrend fie ihre gahlreichen R. C. (Brüber Rofenfreuger) wie arme Berirrte an Berfules' Scheibeweg ohne Ruhrer und Aussicht fteben ließen." Rurg: Die Mehraahl ber Glieber bildet ben Charafter bes Ordens, und diese Dehrzahl ließ sich wie immer von dem adaquatesten Ausbrud bes Zeitgeistes hinreißen, mas damals ber Illumis natismus mar. Dieß ift ber eigentliche Inhalt ber 30 Gigungen bee vom Bergog von Braunfcweig 1782 verfammelten Kreimaurer: Convents zu Wilhelmsbad. Rach Außen verlaus tete ale fein Refultat: Reinigung bee Orbens von allerlei Baudelei und Betrug, Anathematifirung gegen bie Brade ber Templer und Rosenfrenger, welche fofort als eine Lift ber Refuiten bargeftellt, ja ale ftagtegefahrlich benuncirt murben. In Wahrheit aber trat ber Juminatismus an beren Stelle:

Die Erfolge von Wilhelmsbad befähigten für den allgemeinen Logenconvent zu Baris 1787. Die "politische Rakomagie", um mit jenem Schottenbruder zu sprechen, riß den Orden mit sich fort. Die surchtbaren Lehren, welche die französische Resvolution und der Illuminatismus gemein hatten, meinte das Berliner Direktorium der vereinigten Templer und Rosenkreuzer in dem berühmten Manisest, womit es im 3. 1794 von der Regierung abtrat:

"Raum noch als wir das Borhandensenn biefer verheerenden Bundeslehre mahrnehmen konnten, war fie der Abgott einer zahlreichen Menge Bundesglieder geworden... hier ist die Grundquelle entbeckt, aus welcher die heutige, nun schon bis zur unfinnigften Braris übergegangene Theorie ber Freiheit und Gleichheit entsprungen ift. . Noch engere Cirfel von Seftenbundnissen bilveten sich, welche bas neue Geheinnis weiter verseinerten, und es zum Erbtheil der Ihrigen ausbewahrten. Eine große Seste erwuchs; biese Seste kennt Iedermann. Ihre Bemühungen sind so bekannt, wie ihr Name. Sie ist es, welche die Grundsesten des Bundes bis zum Einsturz unterwühlt hat. . Wir sagen den Fürsten und Bölkern frei: der Mißbrauch unferes Bundes hat alle die politischen und moralischen Verwirrungen hervorgebracht, von denen jetzt die Erde überschwemmt ist; Niemand als abtrünnige Sektirer unseres Bundes sind die Urheber aller gegenwärtigen und noch bevorstehenden Revolutionen gewesen und werden es sehn".).

Offenbar ift gerabe biefe Darftellung ein ftarfer Bemeis fur ben von mir entwidelten Begriff bes Orbens und bas entsprechenbe Befen feiner Staatsgefährlichfeit. Wie fann aber fr. Edert feinerfeits auf Die Erflarung ber Berliner Logen-Regenten von 1794 Bewicht legen? Ceiner Anschauung gufolge muffen fie entweder Lugner und Betruger, ober Dummtopfe und Betrogene gemefen fenn. Rach feiner gangen Schematifirung erscheinen sonft eben bie Sochgrade ber alten Maurer ale bie gefährlichften und miffenden, jest find plotlich fie bie unschuldigen! - Richt weniger fpricht fobann ein anberes, allerdings wichtiges, Dofument viel mehr für meinen Begriff ale fur ben Edert'ichen, namlich bas auf bem Congreß von Berona burch ben preugischen Minifter von Saugwit abgelegte Befenntnig über die Freimaurerei, Deren Mitglied er von fruhen Jahren an bis in die hochften Grabe gemefen, feit 1777 als Provingial - Großmeifter ju Berlin. Graf Baugwit erflarte:

"Batte ich es nicht felbft erfahren, es wurde mir heute noch unglaublich icheinen, mit welcher Sorglofigfeit bie Regierungen

<sup>\*)</sup> Magagin II, 150 ff.; vgl. C. 41-159 beffelben Banbes.

ein Unwefen biefer Art, einen status in statu ganglich unbeobachtet laffen fonnten. Die Baupter ftanben nicht allein in ftetem Schriftmechiel, bebienten fich ihrer Chiffer, fonbern fie befchichten fich felbft gegenfeitig burch ihre Befanbten. Ginen berrichenben Einfluß auf Thron und Monarchen üben, bas mar bas Biel, fowie es einft bas ber Tempelritter mar. 3ch habe bie feste Ueberzeugung gewonnen, tag bas, mas im Jahre 1788 kegann und bald barauf ausbrach, nicht allein bamals icon beschloffen, fonbern burch Berbinbungen, Schmure ac. eingeleitet mar, und Gott weiß feit wie lange icon bestand. . . Mein Drang war, Friedrich Bilbelm alle meine Entocdungen mitgutheilen. Wir gewannen bie Urbergengung, bag alle Berbindungen ber Maurerei, von ben nicbern bis zu ben mir befannten bochften Graben, einem jeben Eindruck offen fteben, daß religiofe Befühle, forote verbrecherifce Plane aller Art gleichen Schritt zusammengehen, und bie erftern felbft jum Dedmantel ber lettern bienen. Dieje Uebergeugung, Die Friedrich Wilhelm gang mit mir theilte, führte mich nun zu bem feften Entichluffe, einer jeben Theilnahme fur imm:r gu entsagen. Dem Pringen aber schien es rathfam, bag ich nicht gang aus ber Berbindung ber Maurerei fcheibe, indem er bie Begenwart rechtlicher Danner in ben Logen als ein Mittel anfab, bem Ginfluß bes Berrathe vorzubeugen, und aus ben einmal beftebenben Berfammlungen harmlofe Berbindungen zu machen. Auch hat ber Bring benfelben Bang nachber als Ronig befolgt" \*).

Db biese Politik "Stich halte", bezweiselte schon Graf haugwiß selbft. In der That halt fie nicht Stich: dieß beweist sich überall, wo die Umftande darnach angethan sind, und bewies sich in neuester Zeit besonders in Belgien. Einst erwünschtes Wertzeug der national-liberalen Sache, zählte die belgische Maurerei nicht wenige Mitglieder, welche heute als die schwärzesten Ultramontanen verschrieen sind. König Leopold, wie alle Koburger Maurer in eigener Person, förderte sie nach Krästen. Als die Bischöfe 1840 die

<sup>\*)</sup> Magazin V, 80 ff.

Logen mit dem papftlichen Berbot bebrohten, befahl der Rosnig allen seinen Absutanten den Eintritt in den Bund. Zest freilich spricht wohl auch er selber von den Logen: sie gesalsen mir nicht. Denn sie sind Stuse um Stuse bis in den wiltesten Radisalismus und Republisanismus versunsen. Seit drei Jahren ist der belgische Drient von dem Schottenorden in Schweden förmlich ercommunicirt; die besseren Elemente waren sid on zuvor allmählig ausgeschieden. In dem durch die Freimaurer. Emeute vom vorigen Jahre gestürzten "kleristalen Ministerium" befanden sich nicht weniger als drei solche zurückgetretenen Freimaurer. Bon dem bedeutendsten ders selben, Hrn. Nothomb, berichtet die Logen Beitschrift "Latosmia" wie folgt:

"Um 15. Marg 1845 hat er im Nationalpalast in Gegenwart ber sechs Ceputirten Gracia, von Man, von Merode, Dip und Banbenepbe gegen ben Deputirten Berhaegen gesagt: baß die Freimaurerei jett in Belgien in ben handen gewisser Manner zur mächtigen und gesährlichen Waffe geworden sei; daß der Aufruhr in der Schweiz den Machinationen der belgischen Loge sein Leben verdanke; daß Bruder Desay, Großmeister der belgischen Logen, im Sommer 1844 bloß aus dem Grunde eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um jene Bewegung vorzubereiten 20.4 \*).

Auch diese Anflage Nothombs vermag als feste historissche Thatsache zu bestehen, ohne daß es nothig ware, die Freimaurerei zu einem monstrosen Popanz zu machen, zu eisnem unsassachen Individuum, welches als die eigentliche Weltskreuzspinne über der Menscheit lagerte, zu einer moralischen Personlichseit, welche von irgend einem unsichtbaren Revoslutions Centrum aus mit einheitlichem Willen die Weltgesschichte leitete. Die Annahme eines solchen Organismus, der an sich unmöglich ist, verwidelt in endlose Schwierigseisten und unsösdare Widersprüche. Wenn wir aber auch ans

<sup>••)</sup> Magazin V, 112.

nehmen, daß in der Logenwelt nichts vorgehe, als was auch ohne fie vorginge; daß die Elemente der Bewegung zum Absgrund auch ohne alle Freimaurerei gar nicht anders gedacht, geredet und gehandelt haben würden, als fie ohnedieß thaten: so können wir darum doch der Ueberzeugung sehn, daß die bequeme Allerwelts. Operations Basis in der Loge sedem heillosen Verlauf einen Fuß: und Schleichweg bietet, der den gewöhnlichen Gang mindestens um die Hälfte abfürzt.

## IV. Gin Schlufwort.

Eine politische Differenz von ungemeiner und principieller Bedeutung besteht zwisten meiner Anschauung und der Edert'schen Schule. Ich sehe mich nicht genothigt, die Rettung der Welt vor Allem von der hohen Polizei zu erwarten, dann von einer noch straffern Anspannung der bureaufratischen Zwangsjacke, und endlich von der Restauration absoluter Monarchie. Hr. Edert hingegen besennt sich mit düreren Worten zu dieser Politis; die andern Herren sträuben sich zwar wider diese Consequenzen, aber, wie eben ihr unssicheres Schwansen beweist, vergebens. Wenn die Freimaurerei das Ungethum wirklich ist, wie sie sagen, dann hilft absolut nichts, als daß die Polizei seine Höhle ausspüre, die Bureausratie ihm die tausend Füse ausreiße, die absolute Monarchie den gistgeschwollenen Leib zerdrücke.

llnd wenn nun mit der Loge Alles dieß auch wirflich in ganz Europa geschähe, glaubten die Herren dann der Freimaurerei in Wahrheit los und ledig zu sepn? Allerdings: eine Freimaurerei als leere Spielerei gabe es dann nicht mehr; dafür würde die allergefährlichste Maçonerie die Welt erfüllen und beklemmen. Die Omnipotenz der Bolizei, ber

Bampprismus ber Bureaufratie, die absolute Willfür ber Monarchie: das ist die gefährlichte Freimaurerei. Daher suchen wir auch andere Waffen zum Kriege wider die Loge, als die bewußten und unbewußten Abepten des Rothconservatismus. Mit brutaler Gewalt schlägt man wohl todt, schafft aber nicht ein freies politisches Leben, deffen die romano-germanische Welt sich erfreute, ehe die Freimaurertei, zuerst die der Monarchie, und dann die der Loge entstand.

Der Freimaurer, Bund ift ber Zwislingsbruber des mobernen bureaufratisch-centralifirten Staates. Es gilt von
beiden, was Steffens so schön ausspricht: "Dieses granzenlose Gespenft ftort die natürlichen organischen Bereine, und
lenft den bilbenden und vereinigenden Theil des Staates von
seiner wahren organischen Stelle ab."

Beibe haben die Flegeljahre des Liberalismus, Rationalismus, Radifalismus cordialisch mitsammen verlebt. Man
schafft sich jest den Einen nicht vom Halse ohne den andern. Db dieß auf dem organischen Wege des erhaltenden Princips
gelingen wird oder nicht? davon hängt die Rettung der
Societät selber ab. Bis jest ist das Uebel fortwährend im
Wachsen; die Gegenströmung in der politischen Erfenntnis ist
zwar wohl eingetreten, aber immer noch sehr schwach und
kaum verstanden, von Oben ignorirt, oder gehaßt und für
unmöglich erklärt. Bleibt es dabei — nun dann wird der
Andere auf dem Kuße solgiehen als ein furchtbarer Rächer.

Es ift seit 1848 schon wieder eine gute Zeit her, daß man von der großen socialen Frage nirgends mehr hören mag. Lebt es sich ja so süß in den Tag hinein; was soll man sich von dem Gespenst dieses ewigen Juden den Genuß des Augenblicks stören lassen! Auch ich will hier das state Wort nur zu der kurzen Andeutung benühen, daß feine Menschenklasse zur socialen Frage unmittelbarer und gefährebeter steht, als die Freimaurerei. In socialer hinsicht name

lich ift es allerdings richtig, daß Logenwelt und "hohe Bourgeoifie" identisch find.

Wie oben bemerkt, führt es ber Stuhlmeister aus Sachfen ausdrücklich als eine für die maurerische Zufunst verhängnisvolle Thatsache an, daß fast nur mehr der "Mittelftand" in der loge vertreten sei, d. i. die reiche und vornehme Bürgerklasse. Hr. Hengstenberg erklärt diesen Umstand ganz einsach: der Orden ruhe wesentlich auf dem reisden Mittelstande, welcher da gleich eifrig die Höherstehenden
zu sich heradziehe, und gegen das Eindringen der niedriger
Stehenden Bache halte. So sühlt sich der Bourgeois in
der loge hocharistofratisch, und nennt mit Behagen die übrige
Belt "profan"). Der Orden ist seine Ahnenprobe; tie
Gemeinde-Berwaltung ist vor Allem Domäne und Monopol
der neuen logen-Aristofratie.

Die Kehrseite bes Berhältnisses zeigt fr. Edert zunächst aus ben Ersahrungen ber sächsischen Emeute von 1830, welche eine eigentliche Revolution ber hohen Bourgeoisie gegen bas alte Bürgerthum war. "Die Zerstörung ber Innungen", sagt er, "macht die Masse der kleineren Gewerber Bürger zu Stlavenarbeitern der reichen Fabrisanten des vornehmen Bürgerthums, dieser steten Zubehör des Ordens. Mittelst ihrer schließt der Orden den Arbeitern die Brod-Schränfe, und er hat eine Armee, die der Hunger für ihn in die Hölle gegen den Tensel, leichter noch gegen Gott und den Himmel treibt. Der Fabrisant bleibt der Gott dieser unglücklichen Massen, die som Rebelliren ihres herrn gegen seinen herrn endlich auch das Rebelliren gegen ihren herrn und seine Beraubung lernen"

Es wird baraus flar, in wieferne gerade bie Maurerei am unmittelbarften und am gefährbetften vor ber focialen

<sup>\*)</sup> Bengftenberg II, 11 ff.

<sup>\*\*)</sup> Magazin V, 106.

Frage ftebt. Die von Bruffel ausgegangenen "Wohlthatigfeite Congresse" mit ihrem achtmaurerischen Typus scheinen ber Ausbrud einer unbestimmten Beangftigung in ben logen gu fenn. Diefe haben ju behagliche Triumphe gefeiert im Rationalismus, im Liberalismus, im Rabifalismus; fie verfteben noch nicht bie Beit. Das Felbgeschrei ihrer letten Erhebung in Belgien lautete wieber beutlich und flar: "bie Schule an Die Stelle ber Rirche, Die Wiffenschaft an Die Stelle ber Religion"! Gie bemerken ben Anachronismus nicht, daß man bamit heutzutage feinen Sund mehr vom Dfen lodt, nach. bem ingwischen im national soconomischen Materialismus die Refultate ihrer eigenen Erfolge gegen fie aufgestanden find. Allgemeine Menschenliebe, Boblthatigfeit, Sumanitat ift ber oftenfible 3med ber Freimaurerei; wohlan! ihr Hic Rhodus liegt vor ihren Fußen; nur wird mit prunfenden Almofen und Congreß - Rebereien Die Rluft nicht überfprungen.

Wir haben im Berlaufe gesehen, daß unbefangene Beobachter von einem hippofratischen Besicht bes Orbens reben. Balte es wieder irgend eine politische Bewegung gegen bie Rirche, gegen ben Abel, gegen organisch gegliebertes Boltsthum, fo murbe fein Angeficht vor Siegesgewißheit ftrablen. Aber er fühlt fich vor ein Problem gestellt, bem er nicht gewachfen ift, und beffen lofung boch gerade fur ibn bie lebenefrage ift. Je mehr bie fociale Aufgabe hervortritt, befto mehr wird die Freimaurerei überflügelt erscheinen von ber Es fragt fich nur, ob ihr noch formlich bas Ende mit Schreden bereitet merben wird von ben Beiftern ihrer Erichlagenen. Schaue man auf Franfreich bin, mas Alles fie, ale hohe Bourgeoifie die Berricerin von Gestern, beute fich gutwillig gefallen lagt, in gitternber Angft vor bem rothen Bespenft und ber Marianne! Jebenfalls wird fie in ber nachften Bewegung nicht wieber commandiren, sondern commanbirt werben.

## XLIII.

# Nochmals die württembergische Convention mit dem heiligen Stuhl vom April 1857\*).

#### 1. Ihre Gegner.

Es war zu erwarten, daß die jest gewöhnlich das wurtetembergische Concordat genannte Convention mit dem heiligen Stuhle die Beranlassung der verschiedensten Manischationen der Presse nicht bloß im Königreiche, sondern auch im übrisgen Deutschland wurde. Es blieb daher nicht bei den Aeusferungen im wurttembergischen "Beobachter", im Stuttgarter "Boltschlatt" u. s. w. vom Juli, und den in den Histor.» polit. Blättern vom 16. Sept., vom 1. und 16. Oft. 1857. Sons dern es erschienen fast zu gleicher Zeit die Abhandlung von Warnkönig über die neuesten deutschen Concordate in Revschers "Zeitschrift für deutsches Recht", Bd. XVII. S. 321, und eine andere in der Bran'schen Minerva Heft II. von

Anmertung ber Rebattion.

<sup>\*)</sup> Die hohe Wichtigleit ber Sache und ihres nahen Schickfals in ben wurttembergischen Rammern rechtfertigt es wohl, daß die hiftorisch politischen Blatter barauf juruckfommen, burch eine Stimme aus bem Lande felber und von einem Standpunfte, welscher in ber Abhandlung bezeichnet und ausgeprägt ift.

1857 veröffentlichte, daraus besonders abgedruckte; dann eine Anzahl Artikel im "Deutschen Bolksblatt" (vom 6. bis 21. Okt. 1857) von dem früheren Redakteur Grn. Dr. Florian Rieß, der ihnen im Ansange des gegenwärtigen Jahres eine bei Herder in Freiburg herausgekommene "Studie über die Convention" folgen ließ. Ferner eine Flugschrift von Repscher: "Das öfterreichische und das württembergische Concordat nebst den Separatzugeständnissen verglichen und beleuchtet (Tübingen 1858)"; bald darauf wieder mehrere theils günstige\*), theils ungünstige Artikel im "Beobachter" \*\*), deren erstere das "Bolksblatt" wieder abdrucken ließ, während es die letzteren abwehrend erwiderte; ferner geharnischte Artikel in dem Berliner Tagblatt "Die Zeit", gegen welche sogar der "Württemsbergische Staatsanzeiger" mit Energie auszutreten sich bes wogen sand.

Bulest außerten die "Breußischen Jahrbücher" (Heft III. S. 275 bis 290) ihre Ansicht über beide Concordate. Geslegentlich wurden auch Stimmen im "Schwäbischen Werfur" laut, und es ist vorauszusagen, daß die Bresse noch nicht so bald aushören wird, sich mit der Convention zu befassen, zumal es in den sest versammelten Stände-Rammern des Landes zu Berhandlungen über dieselbe fommen wird.

Es tonnte nicht ausbleiben, daß über ben wichtigen Staatsatt, wodurch die Stellung der fatholischen Rirche im württembergischen Staate radifal umgestaltet wurde, die entgegengesetzten Ansichten hervortraten.

Die vom Standpunkte der katholischen Rirche aus Urtheilenden konnten nur ihre Freude über deffen Abschluß außern und ihn nach allen Richtungen hin vertheidigen, was außer in den angeführten Artikeln der hiftor. polit. Blätter am gelungenften geschah in den Artikeln und der besondern

<sup>\*)</sup> Rum. 34, 35, 36 — 38 v. 3, 1858,

<sup>\*\*)</sup> Rum. 55, 56, 63 v. 3. 1858.

Schrift von Rieß. Allein die Convention fand auch entschies bene Bertheidiger vom staatlichen Standpunkt aus, unter welchen Warnkönig oben austeht, indem er vom rein rechtlichen Standpunkte den Abschluß und den Inhalt der Convention als einen Akt der Gerechtigkeit des Staates gegen die Kirche darzustellen sich bemuhte; gleich ihm that dieß der Berfasser der Artikel in dem "Beobachter", für welchen man den Herrn Rechtsconsulenten Probst, Oppositionsmitglied der zweiten Kammer, halt, indem er dieselbe zugleich juristisch als eine den Forderungen der liberalen Partei gemäße Staatse Concession in Schutz nahm.

Dem ungeachtet nahren nicht bloß biefe Bartel, fonbern ber größere Theil ber protestantischen Bevolferung, ja felbft manche Ratholifen, nicht blog Burttemberge, nichts weniger ale ter Convention gunftige Befinnungen, welche fich benn auch in ben von une angeführten Zeitungen und Flugschriften Luft gemacht haben. Bas nun alle biefe Ungriffe auf bie Convention betrifft, fo ift bier die merfwürdige Thatfache hervorzuheben, baß von feinem ihrer Berfaffer mehr das alte Brincip ber ftrengen ftaatlichebureaufratifden Bevormundung ber fatholischen Rirche in Schut genommen, sonbern von allen bas ber Rechtmäßigfeit ber religiofen Freiheit anerfannt wird, fo bag fie oft in Widerspruch mit fich felbft gerathen, wenn fie es tabeln, bag bie murttembergifche Regierung, bem von ihnen boch ale rechtlich geboten anerfannten Brincip gemag, ber fatholischen Rirche eine freie Stellung burch bie Convention gemahrleiftet.

Die gegen biese gemachten Vorwürfe sind verschiedener Art: 1) findet man es verwerslich, ja rechtswidrig, daß die Regierung die Angelegenheiten der katholischen Kirche im Lande nicht durch Geset oder Verordnung, sondern durch einen Bertrag mit einer auswärtigen Macht geordnet hat; 2) sagt man, die Regierung habe in der Convention unveräußerliche Rechte des Staates ausgegeben und Lasten ohne XLL

Gegenverpflichtungen übernommen; 3) ber fatholischen Rirche mehr Concessionen gemacht, als nöthig gewesen wäre, und überhaupt berselben eine privilegirte Stellung im Staate gesgeben; 4) hält man die Convention für Unheil bringend dem Staate, dem consessionellen Frieden, und Gesahr drohend dem Fortschritt der Bildung und der Wissenschaft, sowie für die Stellung der protestantischen Kirche und Consession. Diese, sowie andere minder bedeutende Einwendungen zu prüsen und zu widerlegen ist der Hauptgegenstand der nachsolgenden Ersörterungen, in welchen sich deren Versasser nicht auf den specifisch katholischen Standpunkt, welchen ja die Gegner des Concordats von vornherein perhorreseiren, sondern auf einen rein objectiven, durch die gegenwärtige Staats und Rechtsorduung gebotenen stellen wird.

Es ist überflüssig, die Geschichte des sogenannten Rirchenftreits in der oberrheinischen Kirchenprovinz, sei es auch in fürzester Beise, hier wiederzugeben. Schon im Verlause des Jahres 1854 zeigte es sich, daß das nach dem 1. März 1853 sestgehaltene System der Behandlung der katholischen Angelegenheiten von den Regierungen aufgegeben werden mußte. Der oberrheinische Episcopat sprach dann in seiner Densschrift vom 18. August 1854 sein Begehren klar und bestimmt dahin aus, daß er feine Privilegien, sondern ledige lich die nach der vom Staate anersannten Verfassung der katholischen Kirche ihr zusommenden Rechte verlange. Es konnte sich nur darum handeln, die verschiedenen Ansorderungen desselben zu prüsen, und ihm die rechtlich gebotenen Jugeständnisse zu machen. Inzwischen war zur Sistirung des Streites ein vorläusiger Friedenszustand herzustellen.

Dieß geschah in Württemberg schon im Januar 1854 burch ben Abschluß einer provisorischen Convention mit bem Bischofe von Rottenburg, und in heffen im August 1854 vermittelft einer vorläufigen Uebereinkunft mit bem Landes-

Bischof \*); eine ahnliche von biesem ber babischen Regierung vorgeschlagene mislang. Doch fam ein babisches Abkommen mit Rom im Juni 1854 zu Stanbe.

Bur befinitiven Erlebigung bes Rechtsftreites fonnte nun in thesi ein boppelter Weg eingeschlagen werben, entweder ber bes sogenannten Octropirens durch Geset ober Berordnung, b. h. durch eine bloß aus der Machtvollsommenheit bes Staates ausgehende und von ihm gewährleistete Gestatung aller der firchlichen Rechte, die man anzuerkennen sich für verpflichtet hielt; oder der Weg des Concordirens, b. h. einer Bereinbarung der Regierung mit dem heiligen Stuhle.

Den ersten Weg schlugen befanntlich die Belgier im J. 1831 ein, als sie die Kirche emancipirten, befgleichen die preußische Regierung im J. 1850, zulest auch die hollandissche in einem Gesetz vom 10. Sept. 1853.

Diesen Weg halten die für die Unabhängigfeit der Staategewalten besorgten Rechtegelehrten und Staatemanner des Ausund des Inlandes, namentlich alle Gegner des "öfterreichischen
und württembergischen Concordate", für den einzig richtigen \*\*).
Sie erklären es für unvereindar mit dem Begriffe der Souverainetät, ja für eine Beräußerung derselben, wenn ein Staat
einer auswärtigen Macht (wie der des Papftes) einen rechtlich maßgebenden Einfluß auf die Regulirung seiner innern
Angelegenheiten, wozu die firchlichen gehörten, vertragsmäßig
einräume.

Es muffe, fagen fie, ber Rirche genugen, baß fie

<sup>\*)</sup> Wie behauptet wird, befinden fich in biefen Uebereinfunften ber Sauptfache nach bie Bestimmungen ber wurttembergischen Convention vom 5. Juni 1857.

<sup>\*\*)</sup> Reuestens spricht unbedingt sich hiefur aus ber Berfasser bes Arstifels ber preußischen Jahrbucher S. 274. (Ebenfo lautet übrisgens auch bas ftandige Schlagwort ber "Arenzzeitung" bezüglich ber Ratholifen in Preußen felber. Anm. b. Reb.)

frei werde und daß die Träger ber Rirchengewalt die ihrer Berfaffung gemäß ihnen zustehenden Rechte ungehindert ausauuben befugt feien. Dache ber Ctaat ber Rirche Concessionen aus eigener Machtvollfommenheit, fo habe er ce in feiner Sand, unter veranderten Berhaltniffen, wenn ihm Gefahr brobe, fie wieder jurudjunehmen, mas, wie die neuefte Beschichte Biemonte und Spaniene beweife, nicht so leicht gefchehen tonne, menn biefelben vertragemäßig ber Rirche gugefichert feien. Gie halten ferner bas Abichlichen von Concorbaten mit Rom noch aus bem Grunde fur verwerflich, weil biefe Bertrage nach ben Anfichten ultramontaner Canoniften ben Bapft nicht bindern fonnten, menn ihm bas Bohl ber Rirche es zu verlangen icheine, fich über bieselben hinwegzufepen \*), insbesondere über Bereinbarungen mit einem proteftantifden gandesherrn, bie von ihm nicht einmal für binbend betrachtet murben. Jedenfalle, fagt man, feien Concorbate überfluffig, indem eine Regierung aus eigener Dachtvollfommenheit ber Rirche ja alle von ihr gewunschten Borrechte ertheilen, ja fie noch freier ftellen fonne, ale es gewöhnlich in Folge von Concordaten gefchehe, ba biefe fur fie felbft nachtheilige Befdranfungen enthalten fonnten. Es genuge ber Staatogewalt, burch ihre Befeggebung fich vor klerikalen Uebergriffen zu mahren. Bei brohender größerer Befahr tonne fie bann um fo energischer gegen biefe einfcreiten, und jeden von ihr fur nothig erachteten Staatsorganismus ohne hemmung von Seiten ber Trager ber Rirdengewalt ausführen.

Mit biefem letten Einwande hat es allerdings in foweit feine Richtigkeit, als ein rechtlich begründeter Widerftand gegen ftaatliche Reformen in folden Kallen nicht leicht mog-

<sup>\*)</sup> Bergl. Bouix Tractatus de principiis juris Canonici, in ber Munterifchen Ausgabe von 1853 p. 73.

lich ist; allein so oft ber Staat bie Rirche in ihrer verfasfungemäßigen Thatigfeit beschranft, wird biefe immer in eis nen Rriegegustand mit ihm gerathen, wie bieß ba gefchab, wo man die Civil-Che einführte, ober wo man die feit Sabre hunderten bestehende Immunitat des Rlerus von Staatsmegen aufhob, und vor allem, wo man ohne Buftimmung bes heiligen Stuhles bas Rirchengut facularifirte. Dagegen finb weitgreisende Reformen auch ba nicht unmöglich, mo bie firchlich faatlichen Berhaltniffe burch Concordate festgeftellt Eine vernünftige Regierung wird fie nämlich nur aus unabweisbaren Gründen vornehmen, und die burch folche Bereinbarungen festgeftellten Verhaltniffe nur anbern wollen, menn biefe fich ale unheilbringend ermiefen haben, ober menn, mas erft nach langerer Beit ober in Folge politischer Ratastrophen eintritt, Die Lage Des Staates fich fo veranbert hat, bag bie altere Ordnung ber Dinge mit ben neuen Buftanben ale unverträglich erscheint. Dann wird fie, ba bei Staatevertragen bie clausula rebus sic stantibus fich von felbft verfteht, auch Conventionen mit Rom ju fundigen befugt fenn. Collte bann aber ber beilige Ctubl gegrundeten Anforderungen berfelben nicht Rechnung tragen, fo fann fie Die von ihr nothig gehaltenen Reformen als Rothrecht ausführen und es ber Curie überlaffen, biejenige Stellung ju nehmen, bie fie fur angemeffen halt. Es ift befannt, baß bie brei foeben angeführten Reformen ber Civil- Che, Aufhebung ber Immunitat ber Beiftlichen, ja felbft ber Gacularifation in Franfreich, und bie beiben lettern in vielen andern gandern burchgeführt murben, und bag julest Rom fie juließ, wie ja jest in Desterreich und Burttemberg bie Competeng ber weltlichen Berichte in burgerlichen Sachen, fowie rudfichtlich ber Aburtheilung gemeiner Berbrechen und Bergeben ber Rlerifer. Ebenso ratificirte Rom in Frankreich 1801, in Reapel 1818, und 1856 in Spanien die vollzos genen Beraugerungen bes Rirchenguts, und in Defterreich

1855 auch die vollendete Zehentablösung u. f. w. Wenn also nicht in Abrede gestellt werden will, daß die Staats-Actionen durch Concordate erschwert werden, ja zu Zerwürf-niffen mit dem heiligen Stuhle führen können, wie z. B. solche immer noch in Piemont bestehen, so sind den Regie-rungen von Seite desselben entgegenstehende Hindernisse doch nicht unbesiegbar, vorausgesetzt, daß die Staatsanordnungen die katholische Kirchenversassung nicht verleben, welche zu ändern der Staat weder die Macht, noch ein Interesse hat, da ja die Kirchenversassung mit jeder Staatsordnung verträglich ist.

Bas ben Einwand des Mangels einer verbindenden Kraft der Concordate für Rom, namentlich der mit protestantischen Landesherren eingegangenen, betrifft, so hat der heilige Stuhl, obgleich er die in denselben den Regierunsgen gemachten Zugeständnisse überhaupt für von ihm ertheilte Indulte ansieht, zu einer den allgemeinen Rechtsgrundsfähen so sehr widerstrebenden Lehre sich nie befannt, und wollte er eine Convention willfürlich brechen, so stünden dem Staate die frästigsten Retorsions-Mittel zu Gebot. Ein Künsdigungsrecht steht aber allerdings dem Oberhaupte der Kirche ebenso, wie dem des Staates zu, und es same dann zu Unterhandlungen über Feststellung einer neuen Ordnung der Oinge, bei welchen die Regierungen in der Regel in günstisger Lage sich besinden würden.

Uebrigens ift in biefer Beziehung von Seiten Roms nichts zu fürchten, ba seine Bestrebungen nur auf ben Erwerb ber ber Kirche nothigen Freiheit in eigentlich geistlichen Sachen gerichtet waren und zu diesem Ziele gelangt sind. In vermögensrechtlicher Beziehung hat die Kirche in ber Obersaufsicht ber Regierung und ber Controle ihrer Berwalter Garantien, für welche sie bem Staate nur bankbar seyn kann. Eine Beräußerung ber Souverainetät liegt an und für sich ebenso wenig in Conventionen mit Rom, wie in ans

bern Staatsvertragen, es fei benn, ber Souverain stimme einer so weit greifenden Beschränfung feiner Macht felber wirklich ju.

Sind nun aber einerseits die von Concordaten gefürcheteten Nachtheile nicht so bedeutend, daß ein Staat des Absschusses solcher Berträge sich durchaus enthalten soll, so geswähren sie andererseits Bortheile, welche durch octropirte Concessionen nicht erreicht werden können.

Der Staat fann namlich aus eigener Machtvollfommenheit der Kirche die größtmögliche Freiheit einräumen; er kann auch negativ bie Action ber Rirchengewalt vermittelft Braventivgefet beidranten, g. B. Ballfahrten, Die Errichtung von Rlöftern, Die Bulaffung von Monche. Drben im Lande verbieten, er fann manche Acte bes Cultus von feiner Bus stimmung abhangig machen. Aber es wird ihm nicht möglich fenn, die Bischofe, ja felbft die Briefter gur llebernahme pofit iver Bervflichtungen, ober gur Bornahme religiofer Sandlungen zu nothigen, wenn biefe Rothigung eine Berletung ber Rirchengesete, ober eine Beschränfung ber ihnen nothe wendig auftebenden Befugniffe fenn murde - und biefelben, wie es ihr Amt verlangt, seinen Befehlen einen passiven Widerstand entgegensegen. Der Beispiele fonnten viele bier aufgeführt werben. Es genügt, an bie Beigerung ber Bfarrer ju erinnern, gemischte Chen ju trauen, ohne bas geleiftete Berfprechen ber fatholiften Rinderergiehung, ober Die Berfundigung ber Che eines Ratholifen mit einer geschiebenen Brotestantin vorzunehmen; es wird erinnert an bie baufigen Falle ber Bermeigerung bes firchlichen Begrabniffes in impoenitentia finali verstorbener Ratholifen. War es boch ber babifden Regierung vor Rurgem nicht möglich, die Abhaltung von Tobtenamtern fur ben verftorbenen Großherzog Leopold vom Erzbischofe zu erlangen. Bergebens erwartete 1828 und 1829 bie foniglich nieberlandische Regierung bie Aufnahme ber Boglinge bee Collegium philosophicum ju Bowen in bie bischöflichen Seminarien, und die Ertheilung ber Weihen an tiefelben. Sie fand fein Mittel, ben Episcopat zu nothigen, ihren Berordnungen in dieser Beziehung Folge zu leiften.

Den schlagenbsten Beweis für bas oben Behauptete lies fert die Geschichte des oberrheinischen Rirchenstreites selbst. Blieben z. B. nicht in Bürttemberg, Baben und Raffau seit 1853 die Pfarrstellen unbesett, weil die Bischöfe entschlossen waren, den in Folge eines sogenannten landesherrlichen Patronats Rechtes zu ernennenden Geistlichen die canonische Institution zu versagen? u. s. w.

Der Gedanke eines einseitig durch ben Staat herzustelslenden Friedens zustandes ift eine Tauschung, wenn der Staat nicht, wie in Belgien und Preußen geschah, auf alle Betheiligung bei der Regulirung firchlicher Angelegenheiten verzichten will. Denn sieht die Kirche in den ihre Freiheit besichränkenden Staatsgesehen ein Unrecht, so fügt sie sich wohl, oft protestirend, in dasselbe, bleibt aber berechtigt, durch jedes ihr zu Gebot stehende rechtliche Mittel dessen Aushebung herbeizusungen, mahrend sie die von ihr consentirten Beschränstungen jener Freiheit als rechtlich bindend für sich betrachtet.

Hat ber Staat ein Interesse, sich bas Recht ber Beiheiligung in firchlichen Angelegenheiten zu sichern, so muß er sich mit ben Trägern ber Kirchengewalt verständigen und einen formlichen Frieden zur Herstellung ber Concordia sacerdotii et imperii schließen.

Dieß wird aber bringend nothwendig, wenn, wie in ben meisten deutschen Staaten, die firchlichen Berhältnisse mit dem Staatsorganismus versiochten sind, und ohne eine gewaltsame Störung der seit Jahrhunderten bestehenden, durch die Sitte geheiligten Zustände nicht geändert werden können. Rur in einem Falle könnte der Staat in die Lage kommen, bloß durch Gesete und Verordnungen der Kirchengewalt positive Verpflichtungen auszulegen, nämlich in dem, wo die von

ihm ber Kirche gemachten außersten Zugeständniffe von Seisten ber Kirchengewalt nicht für genügend gehalten, ihm aber eine weitergehende Freiheit zu gewähren durchaus unmöglich scheinen wurde.

Sier fonnte er es versuchen, bie von ihm für nothig erkannte Ordnung ber Dinge als Nothrecht zu sanctioniren, mußte aber Macht genug besitzen, um, alles Biderftandes ungeachtet, bieselbe burchzuführen. In einem solchen Kriegszustande befindet sich seit 1852 Bies mont. In dem gleichen befand sich vor Kurzem noch Spanien, wo indeffen das Ministerium Rarvaez beeilt war, mit Rom sich wieder zu verftändigen.

Wenn nun ber burch ben Episcopat ber oberrheinischen Rirchenprovinz gegen die Regierung erhobene Widerstand schon bis jest so unfreundliche Wirren herbeiführte, um wie viel unbehaglicher waren die Zustände geworden, wenn, wie wahrscheinlich, eine endliche einseitige staatliche Regulirung ber Verhältnisse nicht zum Ziele geführt hatte!

Burben übrigens biefe Regierungen sich bazu entschloffen haben, ihren Rammern Gesetesentwurfe hierüber vorzuslegen? Gehören nicht die Mehrzahl der Deputirten der zweiten Kammer Burttembergs der protestantischen Confession an? In welcher Berlegenheit wurden sich dieselben befunden haben, über Berhältnisse, die nur die fatholische Bevölferung angehen, ihre Stimmen abzugeben? Burde ihnen und den Regierungen nicht der Borwurf protestantischer Unterdrückung der fatholischen Kirche gemacht worden seyn? Auch seht noch wird es in Burttemberg an Berlegenheiten nicht sehlen, wenn den Ständen die Gesetsentwurfe zu den in Gemäßheit der Convention zu machenden Aenderungen verschiedener Artisel der Bersassungsurfunde von 1819, oder der noch in den ehermals vorderösterreichischen Landestheilen bestehenden Chegesessenung vorgelegt werden müssen.

Benn die Gegner der Concordate auf Belgien hinmeis fen, fo genügt ein Blid auf bas bort bestehende Berhaltniß amifden Staat und Rirche, um ju zeigen, bag bie bort beftebenben Ginrichtungen fur Die subdeutschen Staaten nicht geeignet find. Es besteht nämlich in jenen ganben bas Brincip ber vollftanbigen Trennung von Staat und Rirche. Dan balt allba ben Abichluß eines Concordates mit Rom nicht für nothig, ja nicht einmal für möglich. Die Berfaffunge Urfunde vom Rebruar 1831 hat die icon im Oftober 1830 fanctionirte Aufhebung aller bie firchliche Freiheit im Lande befdrantenben Gefete und Berordnungen jum unverletlichen Staatsgrundgeset gemacht. Der Staat bezahlt die Besoldungen ber Bischofe, ber Canonici und ber Pfarrer, welche lete tere ber Episcopat frei ernennt; er unterhalt, nach Anordnung bee Concilium Tridentinum, organisirte Ceminarien, und trägt einen Theil ber Cultusfosten. Das Placet ift unbedingt aufgehoben; Recurse von firchlich verurtheilten Beiftlichen an bie Staatsgewalt werben ebensowenig angenommen, wie Unrufungen berfelben durch die Bifcofe jum Bolljug ihrer Strafurtheile ober fonftigen Berfugungen. Die Ergiehung ber Rlerifer ift bem Bifcofe ausschließlich überlaffen; ber Religionbunterricht wird regelmäßig in ber Rirche ertheilt, und an ben Bolfe ober Gelehrtenschulen nur in Folge von Bereinbarungen mit ber Beiftlichfeit. Ueber Die Bermaltung bes Rirchenvermögens gelten noch bie von Rapoleon herruhrenden Berordnungen. Die geiftlichen Bereine, namentlich bie Orbens Congregationen, find bloge Brivatgefellichaften, bie verschiedene Mittel und Wege fanden, ihren Bermogens-Befit gleich bem juriftischer Genoffenschaften zu perpetui-Die organischen Artifel jum Concordat von 1801 find gwar nicht gang, aber boch überall beseitigt, ber belgischen Conftitution von 1831 im Widerspruche fte-Bebe Praventivmagregel gegen firchliche und religiofe Freiheit ift burch biefe fur absolut ungulaffig erflart; aber

wo immer bei ber Ausübung von Acten bes Cultus, ober burch Handlungen ber geistlichen Gewalt ein Strafgeseh übertreten wird, sind bie Staatsgerichte verpflichtet, einzusschreiten. In Chesachen sann zwischen Staats und Rirchen-Behörden fein Streit vorfommen, da nur die Civilehe als die juristisch gültige anerkannt ist. Die Gehalte werden an den jedesmaligen Inhaber des Kirchenamts ausgezahlt, und die Regierung weist es von sich, wenn ein Geistlicher vom Bischofe seines Amzes enthoben wird, zu untersuchen, ob es mit Recht ober mit Unrecht geschah.

Db eine solche Ordnung ber Dinge, nach welcher bie Rirche zwar frei, aber als solche fast eben so schuplos wie in Rordamerifa ift, bießseits bes Rheines möglich sei, ja ob ber Episcopat eine solche wunschen könne, lassen wir bahingestellt. Reinesfalls past sie zum Staatsorganismus bes sub-lichen Deutschlands.

Werfen wir nun auch einen Blid auf Preußen\*). Die äußern Berhältniffe der fatholischen Kirche find dort theils durch die Bulle de salute animarum vom Jahre 1821, theils durch Geseh, theils durch fonigliche Berordnungen oder minifterielle Erlasse regulirt, manche haben sich stillschweigend umgestaltet. Die wichtigste gesehliche Anordnung ift die den deutschen Grundrechten entnommene der Artifel 15, 16 und 18 der Bersassung vom 31. Januar 1850 \*\*).

Artifel 15 fest fest: Die evangelische und die romisch-katho-

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen find: Mittheil ungen aus ber Berwaltung ber geistlichen Angelegenheiten in Preußen. Berlin 1847; bas große Werk von B. J. Bogt: Das Kirchen und Cherecht ber Katholisten und Protestanten in den Preußischen Staaten. Breelau 1857, und der Bürttembergische Staatsanzeiger vom 7. November 1857, S. 2240.

<sup>\*\*)</sup> Die Art. 15 und 16 waren schon im Berfaffungeentwurf vom 15. Dec. 1848. §. 12 und 13 enthalten.

lifche Rirche, sowie jebe andere Religions Befellichaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbstffandig, und bleibt im Besit und Genuß ber fur ihre Cultus, Unterrichte und Bohlthätigfeitegmede bestimmten Anftalten, Stiftungen und Artifel 16: Der Berfehr ber Religionsgefellschaften mit ihren Dberen ift ungehindert. Die Befanntmachung firch. licher Anordnungen ift nur benjenigen Befdranfungen unterworfen, welchen alle übrigen Beröffentlichungen unterliegen. Artifel 18: Das Ernennungs., Borfchlage., Bahl . und Bestätigunge . Recht bei Befehung firchlicher Stellen ift, foweit es bem Staate jufteht, und nicht auf bem Batronat ober befonderen Rechtstiteln beruht, aufgehoben. Die Ernennung zu ben Bischofesigen bat, der Bulle von 1821 gemaß, burch bie Domfapitel ftatt, Die fich jeboch einer geheimen Interpretation bes romifchen Stuhles gemäß vorher ju verfichern haben, bag ber von ihnen ju Ermählende nicht eine persona regi minus grata im absoluten Ginne bes Bortes fei, mas durch die Bereinbarung mit Rom vom 5. Juni 1857 auf gleiche Beife fur Burttemberg feststeht. Dan pflegt baber eine Bormahl vorzunehmen, beren Ergebniß bem Ronige vorzulegen, und bann erft zu mablen, wenn ber Ronig nichts bagegen einwendet. Außerdem ubt ber Ronig in einis gen Provingen bas aus fruberen Zeiten ftammenbe jus nominandi ju Rapitelepfrunben in ben papftlichen Monaten, fo baß bem Bischof nur die institutio canonica zusteht. andern Monaten vacant werbenden Dompfrunden befegen bie Rapitel, und es hat bem angeführten Artifel 16 ber Berfaffunge . Ilrfunde von 1850 gemäß fein Bestätigungerecht von Seiten bes Ronigs ftatt; auch haben die Rapitel fich nicht, wie jest in Burttemberg, vorher ju vergemiffern, ob ihr Candidat nicht eine persona regi minus grata sei.

Die Curatpfrunden werden bem ausgeführten Artifel 18 ber Berfaffungs . Urfunde gemäß vergeben. Das fruhere

pfeudo = ftaate = patronatifche Befegungerecht hat aufgehort. Rur wenn bem Ronige nach bem canonischen Rechte ein Patronatrecht zusteht, hat er, gleich jedem andern Batron, ein Brafentationerecht; baber nicht mehr, wenn bas einer geiftlis den Corporation bieber zustehende ale erloschen anzuseben ift. Die dem Bischofe juftebenden Ernennungen ju folchen Bfrunden bedurfen feiner foniglichen Bestätigung, ebenfomenig die von Patronen ausgehenden. Auch hat fich ber Bifcof nicht, wie jest in Burttemberg feftgeftellt ift, vorher zu verfichern, ob ber Ronig nicht aus burgerlichen ober politie fcen Grunden gegen biefe Ernennungen etwas einzuwenben habe. Die Regierung betheiligt fich weber an ben Aufnahms-Brufungen in die Ceminarien, noch an ben ber Bfarrconcurfe. Much ift von einem landesherrlichen Tischtitel nicht bie Rete. Der Bischof weißt auf jeden canonischen Titel bin. Dienftunfähigen Geiftlichen ift ihr Unterhalt in Emeritenbaufern gesichert. Die Disciplingr-Gewalt ber Bischofe unterlag früher verschiedenen, im allgemeinen ganbrecht enthaltenen Befchrantungen, allein bie Regierung lagt gefchehen, baß Diefelben, namentlich auch bas Recurdrect ber Berurtheilten, nicht mehr geübt werben. In wie weit fie jum Bolljug ber bifcoflicen Strafurtheile ben weltlichen Urm leift, ift burch feine neuere Berordnung naber bestimmt. Gin Ministerials Rescript vom 16. April 1849 erklärt ben Recurs an bie meltliche Beborbe für nicht mehr julaffig \*).

Die Verhängung bes Rirchenbanns gegen Laien ift bloß Sache ber firchlichen Obern, boch hat bieselbe burchaus feine burgerlichen Folgen. Die sonstige Gerichtsbarkeit ber Bischöfe ift auf rein geistliche Sachen beschränft; alle entgegenstehenben Berordnungen wurden ben 2. Januar 1849 aufgehoben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Begt, Rirchens und Cherecht ber Rathelifen und Evanges lifchen ber preußischen Staaten. S. 186.

Außerhalb ber Rheinproving gehören Chefachen vor Die geiftlichen Gerichte. Die Befetung biefer Gerichte burch ben Bifcof unterliegt feiner Staatscontrole; wie er benn auch feinen Beneralvicar und andere nicht jum Domcavitel gebo: renden Mitglieder feines Ordinariats felbstftandig ernennt. Begen gemeiner Berbrechen unterliegen bie Beiftlichen ben allgemeinen Strafgefegen, boch gieht in Folge bes Strafgefet Buches von 1851 eine Berurtheilung biefer Art bie Amteentfegung nicht von felbft nach fich, fonbern ift erft vom Bifchof Statt ber bem Tribentinum gemäß anguorde auszusprechen. nenden Anabenseminarien hat man (wie in Württemberg und Baben) Convicte, die aber nicht vom Staate, fondern unter bifcoflicem Ginfluß burch Liberalitat von Brivaten gegrundet find. Rur wenn für biefelben bas Corporationerecht gemunicht wird, bestätigt bie baffelbe ertheilende Regierung Die Statuten ber Anftalt, wie foldes jum Beifpiel 1847 in Baberborn gefcah. Die Boglinge befuchen bas allgemeine Gymnafium bes Ortes und ftehen, fo wie ihre Studien, unter ber Aufficht vom Bifchof ernannter Regenten. Die Ertheilung bes Religioneunterrichte in ben Elementarschulen ift Cache bee Bifcofe. Der fernere Unterricht fieht unter ber Leitung ber Regierung, boch ift ber Ortogeiftliche gebornes Mitglied bes Schulvorftanbs; auch bie Stellen von Schulinspeftoren merben von ber Regierung vergeben, aber nach ftattgehabter Rudfprache mit bem Bifchof an Beiftliche übertragen. ben Brufungen ber Schulamte-Candidaten ift ein bifcoflicer Commiffar anwesend. Bur Anftellung eines Profeffore ber Theologie an ben Ctaateuniversitaten, fowie gur Bulaffung eines Privatbocenten ber Theologie bedarf es ber vorhergebenden Buftimmung bee Bifchofe, bem ein Auffichterecht über bie Lehrer zusteht (weßhalb auch bie Lectionscataloge por ihrer Fertigung einzusenden find, und ihm ein Bisitationerecht gufteht). In ber Diocefe Breslau ertheilt ber Fürftbifchof au-Berbem noch (gleichwie es jest burch bie Bereinbarung mit

Rom in Burttemberg festgesett ift) eine formliche Ermächtigung (missio canonica) jum Lehren. Das Blacet ift gmar burch ben Artifel 16 ber Berfaffunge-llrfunde von 1851 als abfolut weggefallen anzusehen. Doch scheint biefe Berfügung einem Ministerialcirculare vom 1. Januar 1841 \*) gemäß verftanden zu werden, indem nach einer Nachricht in ber Mugemeinen Zeitung vom Jahre 1853, Rum. 184, Seite 2953 bie Beröffentlichung firchlicher Anordnungen, welche burgerliche Berhältniffe berühren, von ber Buftimmung ber Staate-Gewalt abhängig erflärt wird. Für die Abhaltung firche licher Berfammlungen, sowie die Bildung religiofer Bereine find die §g. 9. 10 bes Bereinsgesetes vom 11. Mai 1850 maggebend, befigleichen fur Abhaltung von Bolfemiffionen, fowie für die Errichtung von Orbenscongregationen, melde, jenem Besete gemäß, nur wenn sie das Corporationsrecht zu erhalten munichen, ber Staategenehmigung bedurfen.

Die Dotation ber Bischossiste und ber Einfünste ber Domcapitel vermittelst liegender Gründe ist zwar in ber Bulle de salute sessestellt, jedoch bis jest beren Bollzug nicht erfolgt, obwohl er von den Mitgliedern der katholischen Fraktion der zweiten Kammer 1854 verlangt worden. Die Berwaltung des Kirchenguts fand in der Rheinprovinz dem napoleonischen Decrete vom 30. December 1809, in den übrigen Provinzen dem Allgemeinen Landrechte gemäß statt, war also einer strengen Staatscontrole unterworsen. Dem seit 1848 hervorgetretenen Bestreben der Kirche nach sveier Verfügung wurde indessen in einzelnen Landestheilen, zum Beissiel in Köln und Ermeland, schon Rechnung getragen, und 1851 eine neue Ordnung der Dinge durch ministerielle Regulative eingeführt.

Es ergibt fich aus diefer Darftellung ber ftaatlichen

<sup>\*)</sup> Ciehe Balter Rirchenrecht, 12te Auflage, G. 99.

Stellung ber katholischen Kirche in Preußen, daß sie ber in Belgien sehr nahe kommt, aber ber Kirchengewalt gunftiger ift, wie diese, indem ihr ber Schut des weltlichen Armes nicht so mangelt, wie in dem lettern Lande. Bergleicht man die preußische Gesetzebung über die satholischen Kirchenangelegenheiten mit den Bestimmungen der württembergischen Convention, so zeigt sich, daß hier der Landesregierung Rechte gewahrt sind, welche der König von Preußen nicht mehr hat. Man begreist daher nicht, wie (im Oft. 1857) das halbossicielle Tagblatt, die "Zeit" in Berlin, gegen die württembergische Regierung rücksichtlich der Convention austreten konnte, während sie die Wassen gegen ihre eigene Regierung hätte kehren sollen, wenn sie eine allzuweit gehende kirchliche Freisheit zu bekämpsen sich ermüßigt sah").

Doch fehren wir jur obertheinischen Rirchenproving jurud, in welcher man ten 1853 eingetretenen Conflict une möglich auf fich felbst beruhen laffen, aber im Jahre 1854 einseitig burch Regierungsmaßregeln nicht mehr schlichten Dan hatte vielleicht einen Ausweg jur Umgehung einer Convention versuchen fonnen: aber schwerlich mit Er-Man hatte nach einer Berftandigung mit Rom über bie Stellung ber Rirchengewalt jum Staate, Die Bestimmungen, welche in ber Bereinbarung aufgenommen werben follten, burch eine Berordnung bes ganbesherrn als binbenbes Recht fanktioniren, also die neue Ordnung ber Dinge gerabe fo, wie man firchlicher Seits fie wunfchte, octropiren fonnen. Im Grunde mare fie bann nicht formlich, fillschweigend vertrageweise ju Stande gefommen. ben die geiftlichen Beborben im Laube ju einem positiven Sanbeln verpflichtenben Berfügungen ber Regierung batte

<sup>\*)</sup> Dieß ift im württembergischen Staateanzeiger vom 7. Rov. 1857 l. c. weiter ausgeführt.

bie firchliche Canction gefehlt, und mare bann von Seiten bes heiligen Ctuble verweigert, vielleicht bem Episcopat von bort ber bie Beifung ertheilt worben, fich benfelben als von ber Rirche nicht consentirten Berpflichtungen nicht zu untergieben. Co mare die Lage ber Regierung fehr miglich gemes fen, und der Landesherr compromittirt worden. Weder ber beilige Stuhl, noch bie Bifcofe hatten bem Staate bas Recht querfannt, aus eigener Dachtvollfommenheit über Angelegenbeiten Berfügungen zu erlaffen, bie ohne eine firchliche Sanction für die Erager ber Rirchengewalt rechtlich nicht binbend fenn fonnten. Das Staatsprincip vom Jahre 1830, gegen welches ber Rampf gerichtet mar, mare ja nicht aufgegeben gewefen. Cogleich nach bem Erlaffe ber gemeinschaftlichen Befcluffe vom 1. Marg 1853 hatte ber Episcopat icon erflart, er habe verlangt, vermittelft gegenfeitiger Berftanbigung bie von ihm geforderten Menderungen bewertftelligt ju feben, und nahm beghalb auch die in jenem Befoluffe gemachten Concessionen, weil bloge Concessionen, nicht an. Ein Berfuch, wie ber angeführte, mar im Jahre 1825 von der niederlandischen Regierung erfolglos gemacht morben. Die Bischofe hatten fich bort auf Die Anfrage ber Regierung über bie 3medmäßigfeit ber Errichtung bes Collegium philosophicum gunftig ausgesprochen, traten aber als Begner ber Regierung auf, weil biefe Alles aus eigener Machtvollfommenheit angeordnet hatte. Bermittelft Uebereinfunft hatte bie nieberlanbische Regierung ihren 3med gewiß erreicht, die Union ber fogenannten tatholischen Bartei mit ber liberalen Opposition mare nicht zu Stande gefommen, und die belgische Revolution nach aller Bahricheinlichfeit erfolglos geblieben.

Aus biefen Betrachtungen geht auf's flarfte hervor, baß bie feit 1853 entftandenen Wirren auf eine befriedigende Beife nur auf bem Bege ber Bereinbarung ber Regierung xII.

gen mit der Kirchengewalt gehoben werden fonnten. Da aber, nachdem der Streit so heftig geworden war, daß der Episcopat von ganz Europa Adressen an den Erzbischof von Freiburg einsandte, auch von Seiten der Regierungen Berechtigungen, z. B. ihre Betheiligung bei der Ernennung zu Kirchenämtern, verlangt wurden, so konnte eine Vereindarung ohne die Zustimmung des Papstes nicht zu Stande kommen. Es war denn der Würde der Landesherren gemäß, mit Rom selbst zu unterhandeln, und dieses zum Schiedsrichter zwischen ihnen und dem Episcopate zu machen; dieser konnte um so ruhiger dem Ausgange entgegensehen, als er bei der herzustellenden Ordnung der Dinge der Berantwortlichkeit überhoben ward.

Es könnte jest nur die Frage erhoben werben, ob die Regierungen der oberrheinischen Kirchenprovinz, wie noch bis zum 1. März 1853, vereint handeln, und durch eine einzige ihren Staaten gemeinsame llebereinkunft mit Rom den Streit erledigen, oder ob jede für sich unterhandeln wollte? Man hat, neuestens in der Berliner Zeit, der württembergischen Regierung den Borwurf gemacht, ihre Alliirten im Stiche gelassen, und daburch den Sieg Roms über alle erleichtert zu haben.

Es ift keinem Zweifel unterworfen, daß ein gemeinse mes handeln imposanter gewesen; ob aber bann mehr als burch die württembergische Convention für die Regierungen erreicht worden wäre? ist eine andere Frage. Es ist dieß deßhalb nicht wahrscheinlich, weil durch dieselbe Alles zugestanden ist, was kirchlicher Seits zugestanden werden konnte, und nicht mehr von der Regierung aufgegeben worden ist, als nach dem einzuhaltenden leitenden Princip aufgegeben werden mußte. Allein der Kirchenstreit hatte nicht in allen den fünf Staaten die gleiche Entwicklung. Im Großherzogthum hessen und in Wärttemberg hatten die Bischofe die hand zur

Herstellung eines provisorischen Buftanbes geboten; auch find bie außeren firchlichen Berhaltniffe in ben verschiedenen Staaten nicht gang gleich; hatte boch schon 1853 jede Regierung bem allgemeinen Beschluffe vom 1. Marz noch Separat-Berfügungen folgen laffen \*).

Eine gemeinsame Convention, welche nur die allgemeinsften Streitpunkte erledigt haben wurde, hatte die eigentlich praktischen Fragen nicht entschieden, es waren immer noch Separat. Berträge nothig gewesen. Auf diese Weise war der geeignetere Weg der, daß jeder Staat einzeln sein Abstommen mit Rom traf; die für alle gleichmäßig zu regulizrenden Verhältnisse werden in allen die gleiche Bestimmung enthalten: und daß nun Württemberg voranging, ist um so natürlicher, weil es der größere Staat ist, und die firchlischen Verhältnisse in demselben einsacher sind, als in Baden und in hessen.

War boch schon in ben ständischen Verhandlungen von 1815 bis 1819 sowohl von Seiten ber Regierung, als bes Landes die Ansicht ausgesprochen worden, die Angelegenheisten der katholischen Kirche seien (wie man damals sagte) durch ein Concordat mit dem Papste sestzustellen \*\*).

<sup>\*)</sup> Die bes murttembergischen Ministeriums vom 5. Marg 1853 ents halt XVIII Paragraphen. Die babische Regierung legte fogar neun zum Theil sehr umfaffenbe Entwurfe einer Berordnung vor.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Mittheilungen im warttembergifchen Staateanzeiger vom 25. und 26. Auguft 1857, S. 1709 und 1717.

#### XLIV.

## Zeitläufe.

England und fein neues Minifterium; Franfreich und bie englische Alliang.

I.

Wer mit prüfendem Auge die jetige Lage Europa's, ja ber Welt erwägt, dem mag fie am Ende vorkommen, wie Wien in der letten Faschingszeit. Nicht so saft in dem Leichtsfinne und in der forglosen Gemüthlichseit des Genusses liegt die Aehnlichseit, als vielmehr in den alten Mauern, Wällen und Gräben, welche damals noch die Kaiserstadt zierten, heute aber bald gewesen sind. Wie Mancher mag sinnend noch einmal die Stadt umfreist haben zum Abschied von dem altgewohnten Anblick, um die erinnerungsreichen Wahrzeichen einer mannhaftern Zeit zum lettenmale dem Gedächtnis einzuprägen. So ungefähr beschaut sich die bestehende Staatendordnung Europa's in allen ihren Beziehungen.

Selbst Rußland, bas vor wenigen Jahren noch in einer starren Unveränderlichfeit gleich ben ewigen Gisbergen des Rorbens über Europa hereinzuhängen schien, wird bald faum wieder zu erfennen seyn. Bloß England, mit dem Ehrennamen das "freie", ift immer noch das alte. Db es mitten unter ben

größten Umgeftaltungen bes Continents nicht allein wesentlich unverändert bleiben werde? ist heute noch das große
Rathsel der publicistischen Conjectur. Dreimal, seitdem seine
auswärtige Politis im Jahre 1848 die Rolle des wühlenden
Ueberall und Nirgends gespielt, ist der Aufruf schadenfroher
Rachsucht über England ergangen. Man sah es im raschesten Riedergange begriffen während des Krieges in der Krim;
man bewies die Unmöglichseit seines Wiederaussommens während der ersten Zeit des indischen Ausstandes; seit der FinanzKriss mit ihrer Arbeiternoth bis zu den Ruchschägen der
Katastrophe vom 14. Januar hörten die sinistren Prophezeiungen, besonders in französischen Blättern, gar nicht mehr aus,
und zwar in Betracht der inneren Berhältnisse Englands,
mit welchen wir uns hier zuerst beschäftigen wollen.

Schwarzgallichte Stimmungen und verbrüßliche Stunben fommen mitunter auch über englische Organe; ba erheben bann bie Times felber ben Unfenruf über England. griffe aber fehr fehl, wollte man bas fur Ernft nehmen. Die Continentalen freilich, auch wenn fie England auf's Benaueste fennen, sogar mitunter 25 bis 30 Jahre lang in ber Londoner City eingeburgert find, empfinden in ber Regel eis nen Sang jur Comargfeberei über bie englischen Dinge. Bei bem achten und unbefangenen Englander aber ift gerabe bas Begentheil ber Fall, welcher politischen Bartei, und welcher Confession er angehören mag. Dan fann ibm bie miflichen Symptome auf's Eindringlichfte an ben gingern bergablen, es ift und bleibt unmöglich, ihm einen Seufzer politischer Besorgniß fur fein Baterland ju entloden. Diese Thatface hat mich wiederholt in Erstaunen verfest. In gang Europa gibt es nur mehr Gine Nationalitat, melde unerschütterliches Bertrauen in ben Bestand ihrer politischen Drganifation hat: ber Englanber.

Dieß ist allerdings eine große Thatsache. Indeß sagt ein altes Sprichwort: man redet von ber Ricchweih solange,

bis fie fommt. Daß bie endliche Prüfungszeit für Englands innere Ordnung sehr nahe seyn durfte, scheint gewiß. Graf Montalembert, in seiner berühmten Schrift "über die politissche Zufunft Englands", hat gesagt: eine demofratische Gestaltung berselben sei unvermeidlich; es frage sich nur, ob sie möglich sei bhne Umsturz und Anarchie. Wir möchten das Problem genauer dahin sormuliren: es frage sich nur, ob England es vermeiden werde, in den modernen Central-Staat des Continents zu versinfen und, allmählig oder plotich, von dem wesentlichen Princip desselben, der Bureaufratie eingezwängt zu werden.

Bureaufratie und Centralisation liegen heutzutage in ber Luft, entsprechend der geisttödtenden Bersunkenheit im Materialismus, welcher die Menschheit mehr und mehr anheimställt. Sie steigen in den continentalen Staaten rasch den außersten Grenzen der Möglichkeit entgegen. Sie suchen sich in England mit unverkennbarer Aufdringlichkeit einzunisten. Jede Parlamentssaison gibt davon Zeugnis. Gben dieser Rampf des letzten Propheten germanischer Freiheit mit dem Geschmeiß des politischen Nationalismus, der den continentalen Staat längst in einen mit Munden und Giterbeulen bedeckten wandelnden Leichnam umgebildet hat, ist es, was uns an der Gegenwart Englands so sehr interessist, und woran im letzten Grunde die Zufunft Englands hängt.

Richt barum handelt es sich, ob heute oder morgen viele leicht die regierende Aristofratie zeitweilig durch ein "Mittelflassen". Ministerium ersest werde. Auch nicht um eine mehr oder minder bemofratisirende Parlaments. Reform. Sondern es handelt sich unter allen Umständen um das Wie der Regierung. Allerdings ist die bureaufratische Centralisation der ächte Ausdruck der Bourgeoisie. Herrschaft, wie ihr seit der französischen Revolution der Continent unterworfen ist. Sollte endlich auch England ihr in diesem Sinne erliegen, dann ware es bald schlmmer daran, als irgend ein anderer Staat.

Tenn nirgends hat die sociale Zeitkrankheit der Plutokratie und des Pauperismus schrecklichere Berheerungen angerichtet, als in der englischen Societät. Heute noch bildet das Princip durchgehender Selbstregierung die starte Schranke zwischen den feindlichen Mächten; fällt sie, dann ist der Zusammenstoß unvermeidlich. Roch schwebt der Chartismus in blauer Luft; nur auf fremden Theorien sußend, findet er keinen Boden auf ächt englischer Erde. Aber er wird seine breiten Küße sest aussehen und den Anhaltspunkt gefunden haben, nach dem er sucht, sobald in London eine Regierung aufträte, die sich principiell vermißt, von der individuellen Freisheit abzuschneiden, um von Staatswegen das individuelle Wohlsepn zu besorgen.

Unter biesem Gesichtspunkte betrachtet, bietet nun bas neue Ministerium Derby sehr merkwürdige Symptome; es ist vor Allem selbst ein foldes Symptom. Wir stoßen unter ihm auf Momente im englischen Parlamentsleben, wo basselbe die täuschend ähnliche Physiognomie einer continentalen Kammer annimmt.

Richt zwar das Fundament der englischen Berfassung, wohl aber ihre parlamentarische Handhabung, die Regierung ist auf das Princip zweier, in concreten Fragen sich widerstrebender Parteien gebaut, von welchen je Eine am Ruder steht, die andere als Ihrer Majestät getreueste Opposition das Amt der Aritif und der Controle versieht, die die wechselnde Majorität im Parlamente das Verhältniß wieder umstehrt. Dieser Spannung verdankt das englische Staatsleben die Stätigseit und Zähigseit seiner Bewegung, jenes ehrwürzdige Ansehen, welches die Besorgniß der Uebereilung und die Gesahr der Gesehmacherei ausschließt. Run aber vermag die Aristofratie die zwei grundsählichen Parteien nicht mehr aus sich zu leisten. "Whig" und "Torp" bedeutet nicht mehr Grundsähe der Regierung, sondern nur mehr Rivalitäten um die Regierung: zwei Hausen von Leuten, welche einan-

d.

ber die Porteseuille's abjagen. Daher die allgemeine Auflössung der zwei Seiten im Parlament; sie zersplittern sich in ungeordnete Fraktionen persönlicher Interessen (wie z. B. die Fraktion Russel). Es gibt keine ständige Majorität und keine ständige Minorität mehr; jede Regierung ist dem Zufall preissgegeben, weil jede nur eine compakte Minorität für sich hat, und also von einem Tag zum andern auf die zusälige Masjorität spekuliren muß, um sich zu halten.

Unftreitig carafterifirten biefe Buftanbe bereits bas lette Ministerium Balmerfton; fie haben in bem neuen Ministes rium Derby ihren vollen Ausbrud erhalten; fie maren fcon Whig und Tory hegten über bie der Urfprung beffelben. Nothwendigfeit einer Berfcmorungebill feineswege verschiedene Meinung; im Begentheil hatte fich Bord Derby im Dberhaus auf's icarffte fur biefe Erganzung bes englischen Strafgefetes ausgesprochen, und im Unterhaus ftimmten 80 Tories für bic Regierung. Balmerfton fiel, weil eine übereilte 216stimmung im Unterhaus ibn getabelt batte, als habe er burch Richtbeantwortung ber frangofischen Tabelenote bie nas tionale Chre compromittirt. Bas that nun bie neue Regierung Derby's? Gie erholte fich in Baris unter ber Sand Die Erlaubniß, eine folche Untwort an Balemefi erlaffen gu burfen, und zugleich bie Benehmigung ber Tuilerien, auf einem andern Bege ale bem offenen und aufrichtigen ber Barlas mente Berhandlung bie Erreichung bes Bieles gegen bie fremben Berichwörer versuchen ju burfen. Rurg: fie spielte ber öffentlichen Meinung eine biplomatische Romodie vor.

Es ift nicht zweifelhaft, von wem die nationale Ehre beffer gewahrt wurde, von Balmerfton ober von den Tories, die fich in Paris die Beihulfe zu einem Scheinmanover erbitten mußten, um mit dem guten Willen Rapoleon's III. ihres Worts entbunden zu werden, und ihrer Regierung wernigstens die Flitterwochen zu friften. Eine solche Demuthigung des ftolzen England war es allerdings werth, daß die

Tuilerien ihr ben offenen und geraben Gefandten Perfigny zum Opfer brachten. Paris zurnt ber widerhaarigen öffentlichen Meinung Englands, bedroht sie, imponirt ihr burch, die Sendung des Siegers von Sebastopol, aber man brudt bem Kabinet Derby verstohlen die Hand: dieß ist seitdem die diplomatische Haltung zwischen Napoleon III. und ber Re-

gierung ber Englander.

Wie die Tory-Regierung nach Außen paftirte, fo paftirt fie mit der popularen Stromung nach Innen. Bom Stand. punfte ber Autorität aus, bem blinden Buge berfelben ju tropen: barin bestand einst bas Wefen bes Torpsmus und es fand in ber Proteftionsfrage feinen concreten Ausbrud. Tornsmus mar bamals ber reine Begenfat ber liberalen Bourgeoifie-Politif, welcher auch die Bhige nur in einzelnen Bunften zufielen. Den überrafchenden Beweis von ber totalen Menterung Diefes Berhaltniffes ju liefern, icheint bie specielle Mission des neuen Rabinets Derby zu seyn. unter bem Mifrofcop ift es nicht moglich, noch einen wefent. lichen und grundfäglich festgehaltenen Unterschied zu finden amifchen Diefen Tories und ben Bbigs, es mußte benn ihre Befliffenheit feyn, die Bhige an Wohldienerei gegen ben grogen Saufen noch ju überbieten. Die gang naturliche nachfte Folge biefer eingeriffenen Grundfablofigfeit ift bie Thatface, über melde g. B. bie Berliner "Rreuggeitung" fo tiefen Schreden gefaßt hat, die Auflosung nämlich innerhalb ber conservativen Bartei felber. Der Toryomus ift in fich wieber in eine Rechte und außerste Rechte schroff gespalten, und obgleich bas neue Rabinet ein reines Torn Rabinet fenn foll. so stimmten seine Mitglieder doch nicht einmal in ber sonft fo tief principiell gehaltenen Juben . Frage jufammen.

Als Graf Derby am 1. Marg im Oberhause seine Anstrittsrede hielt, überraschte uns vor Allem ihr penctrant continentaler Geschmad. Indem er im Grunde erklärte, daß seine Regierung in keiner ber vorliegenden Fragen von bem

vorigen Rabinet fich trennen und inebefondere aus feiner eine Rabinete: Frage machen werbe, floß die merfmurbige Meußerung ein: Die Beit fei vorbei, mo bas politifche England und insbesondere bas Parlament in zwei ftreng geschiebene Barteien getrennt mar, feitbem feien vielmehr allerlei Schattirungen und Barteinamen aufgefommen : neben ben Tories bie Confervativen, zwischen biefen und ben Bhige bie Liberal . Confervativen \*), und hinter den Whige Die Rabifalen; ja felbst im Saufe ber Lords fige mobl mander eble Beer, ber nicht miffe, welcher Diefer Rubrifen er eigentlich angehore. — Bon biefem Stand ber Dinge gibt in der That nichts beffer Zeugniß als die Lage bes Derbye Rabinets im Unterhaus. Dan fann wirflich fagen, es werde in- und außerhalb bes Hauses en canaille behandelt, letteres fviele Kangball mit ben Miniftern und ber giftige Difraeli muffe jest, von Mann ju Mann Stimmen bettelnb, alle Bosheits Gunden langjährigen lebermuthe in ber Opposition abbugen. Diefe continentalmäßige Barteiung im Saufe macht nicht nur eine wirkliche Majoritate : Regierung unmöglich, fondern es murbe - ba biefelbe Partei-Eruberang auch außer bem Sause eriftirt und eben bier ihre Burgeln bat - auch eine Barlamente-Auflosung nichts Wefentliches anbern. Bas muß aber die endliche Kolge bavon fepn? Antwort: Mangel compafter Barteien und Majoritäten wird endlich ein farfer Urm ber Rrone erfegen und bie englische Regies rung berabfinfen muffen auf bas Niveau continentaler Die Siehe bas Felb fur Die Bourgeoifie = Berrichaft! nisterien.

In englischen Correspondenzen ist's seit Kurzem zum Schlagwort geworden: 1) die Eristenz einer machtlosen Resgierung so lange als möglich zu genießen, sei das Parteiziel der Manchester-Männer; 2) die mehr und mehr sich erweisende Unfähigkeit der bisherigen Regierungs-Monopolisten recht flar zu demonstriren, sei die emsigst betriebene Aufgabe der

<sup>\*)</sup> Damit ift bie bureaufratifirenbe Fraktion ber Beeliten gemeint.

Rabifalen; 3) ein reines Mittelflaffen-Minifterium fei feineswege mehr eine Unmöglichfeit, auch in ben burgerlichen Rreis fen icon icharf in Aussicht genommen. Das Rathfel biefer Stellungen lost fich fehr einfach. Die genannten brei Barteien find insoferne nur Gine, als ihnen ber Grundgebanfe gemein ift, die Ariftofratie aus dem monopolischen Befit ber Regierung ju merfen; weiter erftredt fich ber "Rabifalismus" im englischen Sinne eigentlich nicht. Cobalb nun bie Ariftofratie nicht mehr fabig mare, Die verfaffungemäßigen Begenfage aus fich barguftellen, fo mußte fie nothwendig felbft jur Partei herabfinfen, und ihr gegenüber ber Mittelftand als tie andere Bartei fich erheben. Dieg mare in England fon "Demofratie" und llebermacht bes popularen Elements. Statt ber parlamentarifden Barteien wirften bann unverfohnliche Gegenfage im Leben. Infoferne broben die frangöfischen Blatter nicht nur mit Rectt : bas Gelangen bes Rabifaliomus jur Dacht mare ber Anfang jur Revolution; fie mare vielmehr icon die Revolution felbft.

Allerdings zeigt bie gegenwärtige Ordnung in England beute wie fonft bie gabe Lebensfraft, bag alle größeren Beranderungen immer noch mit bewundernewerther gangfamfeit fich entwideln. Ferner ift die englifte Ariftofratie fein erclusiver Sof., Dienst- und Stadt-Adel, sondern in ben tiefften Burgeln burch alles Bolfeleben veraftet, und ftete befliffen, die affimilirbaren Elemente in fich aufzufaugen. Biele leicht mare Die herrlichfeit bes erften "Mittelflaffen = Minifteriums" nur von furgefter Dauer. Aber die furgefte mare boch lange genug, um bie verhangnifvolle Berfchiebung bes parlamentarifchen Schwerpunftes ju befestigen, folglich bie Rrone aus ihrer Baffivitat hervorzuloden, und fie felber zur Bartei, jur erften Bartei im gande ju machen. Dag bamit auch die zweite Frage gelobt, und ber bureaufratischen Centralisation mit Ginem Schlage freie Bahn gebrochen ware: liegt auf platter Sand.

Die Sache in ihrer gangen Tiefe gefaßt, gibt es viele

leicht kein vielsagenberes Beiden ber Beit, als bie Dube und Roth, mit ber in neuefter Beit fich bas Gelfgovernment als Brundlage bes englischen Staatemefene unausgesetter Angriffe auf feinen Bestand, bas eigentliche Beil, Die mabre Erifteng Englands, ju erwehren hat. Bas hat feit bem Rrimfrieg baffelbe nicht alles für Bormurfe fich gefallen laffen muffen! Berfucten nicht felbst englische Organe bie 3bee ber Confeription plaufibel ju machen? Wie brunftig liebaugelten bie Balmerfton'ichen Liberalen nach einer ftaatlichen und concentrirten Stadtpolizei - mit bem 3beal eines Bolizei : Dis nifteriums im hintergrund? Wie geneigte Ohren fogar unter ben Tories fand ber Sirenengesang von einem Unterrichts. Ministerium, gmar noch ohne Schulgmang und geiftige Diftatur nach continentalem Mufter; aber bas llebrige batte fic naturnothmendig ergeben! Ber zweifelt baran, bag ein Unterrichts-Minifterium und bie germanische Freiheit Altenglands abfolut unvereinbare Dinge maren? In ber wenig gablreichen, aber burch ihren Kuhrer Bladftone gewichtigen Bartei ber Beeliten eriftirt ausgesprochenermaßen fogar die principielle Tendenz, bie bureaufratifche Centralisation bes Continents auf England gu übertragen. Rur ein Beispiel von den "Freiheiten", welche fo an die Stelle ber Freiheit Englands treten murben! Beelit Cardwell durfte offen und unumwunden bie "Erleich. terung in ber Uebertragung bes Grundbesites" als eine von feiner Partei beabsichtigte Magregel hinftellen: bas lanbeigenthum muffe von ben feudalen Keffeln (b. h. von ben Schranfen ber Sitte und ber Testirfreiheit) befreit und bem Berfehr in folder Beife übergeben werten, bag es fich fo leicht wie Berthpapiere veraußere. Die Tragmeite folder Unschauung au ermeffen, genügt ein Blid auf bie Buftanbe bes heutigen Franfreich!

In der nämlichen Richtung gewaltiger Verfaffungs-Probleme, wie fie nur noch der Boben Englands erträgt und hervorbringt, liegt auch die große indische Frage. Die Aufgabe der Reorganisation Indiens ift nicht nur eine außere Macht., sondern auch, und vielleicht noch mehr, eine innere Berfassungsfrage für England. Ihre Berhandlung scheint bereits ein undurchdringliches Gewühle zu bilden; der rothe Faden aber, welcher hindurchführt, ist wieder die Gegenstellung zwischen dem Princip der Selbstregierung und dem der burreaufratischen Centralisation. Wie charafteristisch wirft nicht Disraeli der Palmerston'schen India-Bill vor: sie sei ein sach und bespotisch, ein guter Regierungsplan musse nothwendig complicirt senn, wie ja auch die englische Verfassung selber ein überaus complicirtes Ding sei!

Dhne Indien hatte biefe Berfaffung vielleicht felbft bie neuere Beit nicht überbauert. Es gehorte bas größte Bunber ber Civilisations - Beschichte bagu, um fie ju retten: Die Eroberung, Erwerbung, Regierung eines Weltreiches von 150 Millionen durch eine Angahl von Privatleuten, durch eine privilegirte Sandelsgesellschaft. Dieses Bunder von Gelbftres gierung bilbete inebefonbere ben Abzugecanal für bie eigentliche materia peccans bes mobernen Staats: fur ben Staatsbienft - Abspirantismus. Co lagt fich die ungeheure Berfpef. tive abnen, welche 1782 England jum erstenmale erschreckte und die in ben paar Worten liegt: "Aufhebung ber oftindifchen Compagnie." Die Bedeutung ber Magregel rubt noch tiefer, ale in bem gewaltigen Batronat, welches badurch in Ministerehande fommen mußte, und insoferne fagt man mit Recht: Die Gefährlichfeit ber indischen Revolution merbe erft nach ihrer Bewältigung recht anheben.

Die Ausbebung der Compagnie-Regierung und unmittelbare Bereinigung Indiens mit der Krone an und für sich stößt nur bei einer kleinen aber einsichtigen Minorität auf Opposition; man darf sie als unabwendbare Thatsache ansehen. Indien hat längst ausgehört, ein bloßes Handelsinteresse ersten Rauges zu seyn; es ist wie ganz Asien ein Faktor europäischer Politik geworden. In dem Maaße als diese Beränderung eintrat, ward die Compagnie-Herschaft schon durch Einführung und Ausbehnung des königlichen. Control. Amtes seit 1784 und 1813 mehr und mehr eingesschränkt. Daß ber schwerfällige Mechanismus einer solchen Doppelregierung nach einer großen Erschütterung Indiens unhaltbar werden musse, war vorauszusehen. Doch trennt sich auch die Majorität nur mit schwerem Herzen von dieser Doppelregierung, und wie ihre Ersehung durch ein einfaches Regierungsbureau für die indischen Angelegenheiten am dauserndsten zu vermeiden wäre, ist die Hauptfrage für die consservativen Gegner der Compagnie. Wie ganz anders und gerade umgekehrt würde sich eine continentale Kammer zu einer solchen Ausgabe stellen!

Man vernahm aus der Antrittsrede Graf Derby's nicht ohne Berwunderung, daß er auch die India-Bill des liberaslen Kabinets Palmerston im Princip übernehme. Man hatte von den Tories entschiedenes Auftreten für die Beibehaltung der Compagnies Controlamts Regierung erwartet; statt deffen berief Derby sich jest auf die imposante Majorität, mit welcher die Palmerston'iche Bill in erster Lesung im Princip gesbilligt worden sei. Erst durch das Wie der Aussührung wollten die Tories ihren conservativen Standpunkt geltend machen, und nicht darin spricht sich die Schwäche des Kasbinets aus, sondern in seiner Erstärung, auch aus dieser hochwichtigen Frage eine Kabinetssfrage nicht machen zu wollen.

Das unermeßliche Gewicht ber Berhandlung an fich leuchtet ein, wenn man bebenkt, daß sie bereits so große Bewegung angeregt hat, während sie sich doch noch gar nicht um die nothigen Resormen in Indien selbst, sondern einzig und allein um die Zusammensehung der neuen Regierung in London dreht. Gewiß wird der continental-politische Berstand immerhin schwer begreisen, wie es nur möglich sel, daß man mit so etwas nicht ganz leicht und im Handumwenden sertig werde. In der That hat Lord Palmerston ungefähr ebenso gedacht: seine Bill unterwirft Indien der absoluten Gewalt eines neuen Ministers mit acht ausschließlich von der Krone ernannten und direkt von der Regierung abhän-

gigen Rathen, einem Staatssefretar, wie Difraell sagte, mit einem Stab von Untersefretaren und Schreibern, burch welchen das jeweilige Rabinet die Corruption eines Batronats von 10,000 Beamten in Indien allein und die Milliarres gentschaft über ein Gebiet von 150 Millionen Menschen ganz und gar in die Hand betäme. Um vor Allem die uns heilschwangere Patronats-Lawine zu sprengen, will die India. Bill der Tories eine auf 18 Mitglieder vermehrte und combinirte, theils aus Wahlen theils aus Ernennungen des Parlaments hervorgegangene Rathssammer. Insbesondere hat sie den Stock-Inhabern und fünf großen Industriestädten Britztaniens Wahlrecht für dieses Conseil zugedacht.

Man liebt darin eine schmächliche Concession an das "demofratische Princip" zu sehen. Im geraden Gegentheil ist's acht conservative Politif des Selfgovernments. Die alte Doppelregierung ist nicht mehr zu halten; die neue einheitsliche Regierung Indiens aber soll möglicht selbstständig gestellt werden, um wenigstens annähernd die Bortheile zu bieten, welche der Direktoren-Hof bot, indem er von den Kabinets-wechseln in London unabhängig blieb, das Patronat doch nicht gerade direkt zu politischen Parteizwecken übte, und Indien eines unmittelbaren Einflusses des englischen Unterhauses überhob.

Aber eben diese Wirfungen sind den Liberalen, den Manschesterleuten und den Radikalen zuwider. Die lettern untersscheiden sich von den erstern noch dadurch, daß sie der Aristofratie überhaupt den Machtzuwachs nicht gonnen, wäre es auch um den Preis des Fortbestehens der Compagnie. Die Centralisation der indischen Macht im Parlament wollen alle außer den Tories. So ist denn der Widerstreit continentaler Brincipien gegen die Idee altenglischer Selbstregierung auch in dieser Frage ersichtlich, und gerade sie wird ihn noch klarer zu Tage bringen. Hr. Difraeli hat ganz Recht: wer vondem indischen Regierungsplan "Einsachheit" sordert und die Bertretung der "Classeninteressen" verwirft, der verstößt zu

gen bas Fundament ber englischen Verfassung felber. Es ware ber erfte Ragel zu ihrem Sarge, wenn bei Gelegenheit ber indischen Reorganisation eine solche Anschauung sich einsgewöhnte.

Wir haben unter ber Boraussehung gesprochen, baß England mit seinem ganzen Territorialbestand und insbesons bere mit Indien die gegenwärtige Krifis überdauert; die Lage Englands hat aber noch eine andere Seite, auf beren Mögslichfeiten wir sofort überzugehen haben.

#### II.

Als die Tories vor dem Parifer Frieden der englischen Politik eine Wendung von Frankreich ab und zur Ausschnung mit Rußland zu geben trachteten, da erklärte ihr Herold Difraeli: als das politische Princip nach Innen und Außen muffe die Devise "Protestantismus" auf der Fahne Altenglands prangen. Das wäre in der That ein concretes Princip gewesen, namentlich gegenüber dem "papistischen Süden" oder Frankreich und Desterreich; zwischen Whig und Tory hätte sich wenigstens annähernd der Grundmangel gehoben, daß ihre Namen nicht mehr Grundsähe, sondern bloß Rivallitäten bedeuten.

Aber die Gewalt der Umstände war stärfer als die Plane der Menschen. Rur Preußen verfolgte den erwünschten Gang; noch in dem letten Moment vor dem Ausbruch seines Geshirnleidens übernahm der König über die Evangelical Alliance, die den heiligen Krieg predigt und rüstet wider Rom, das sormliche Protestorat, und zwar, wie es scheint, als ein uns veräußerliches Attribut der preußischen Krone. Hingegen lag Rußland längst, zärtlich umfangen, in den Armen Frankreichs. Und zu allem Unglud hin wußte Rapoleon III. in aller Stille

ben unentbehrlichen Gegenstand ber in Aussicht genommenen Tory- Devise, Italien nämlich, vorweg in Beschlag zu nehmen. Schon auf der Pariser Conserenz war die heimliche Liebe zwischen ihm und Cavour erklärt. England wird die protestantische Fahne (mit andern Worten: die Revolution) in Italien nicht nur nicht auspflanzen, sondern es wird sie vielmehr eilig abreißen, wo sie von alten Zeiten her etwa noch versichlen durch die Dachlucken blinkt. Und was Desterreich betrifft, so ist die Frage salt nicht mehr die, ob England eventuell der Verbündete des Kaiserstaats seyn werde, als vielmehr umgekehrt, ob unter möglichen Umständen Desterreich wird England zu Hülfe eilen können?

So radifal hat sich seit 1848 die Lage Europa's geansbert. Daß jene Tage vorüber sind, ist nicht das Verdienst irgendeiner englischen Partei, von welchen vielmehr die Regel gilt, je conservativer nach Innen, desto gewaltthätiger nach Außen. Die gange Lösung des Räthsels liegt immer in der Einen Thatsache: Rapoleon III. ist wider alles Vermusthen surchterlich geworden, und je schwächer, verschuldeter und rathloser seine Stellung im Innern sich gestaltet, desto surchterlicher wird er den nächsten Rachbarn. Daß Rapoleon III. noch immer nicht desinitiv beschlossen hat, über die Grenze zu brechen und sie anzusallen: dieses Verhältniß nennt man heutzutage "Fortdauer der englische Kranzösischen Allianz."

Bie viel hohle Spekulation und Deflamation ward und wird an die sogenannte westliche Allianz verschwendet! Man sagt: sie sei eine Rothwendigkeit für beide Theile, und das neue englische Ministerium hat sie besonders gegenüber der nordamerikanischen Union, welche sonst ganz Europa überstügeln wurde (!), für eine Eristenzfrage der alten Welt erstätet. Zweiselsohne besteht jene Nothwendigkeit wirklich, wenn man "Allianz" als gleichbedeutend mit "Friede" gebrauchen will, aber auch nicht nagelsgroß weiter. Mit dem letzten Kanonenschuß in der Krim hat die Allianz ausgehört, irgend einen positiven Inhalt zu haben. Ihre Fortsetung war, tros

aller Phrasen von Gemeinsamkeit und freundlichem Zusammengehen in den Weltangelegenheiten, nicht mehr als das
ftillschweigende Einverständniß, über alle Fragen sich con
amore zanken, aber nicht sosort thätlich in die Haare gerathen zu wollen. Es ist kein Zweisel, daß die entente cordiale zu Louis Philipps Zeit ungleich mehr Inhalt hatte, als
diese Allianz, von der man die oberste Leitung der Weltgeschichte erwartet hat.

Daber bewegen fich auch die herren in ber "Alliang" mit einer Ungenirtheit, welche bei einer bloßen entente cordiale platterbings unmöglich mare. Franfreich verfolgt bas verbächtigfte Spiel mit Rugland und in Italien, aber unbeschabet bes Allianzverhältniffes zu England: wie man in ben Tuilerien bei jeber Belegenheit verfichert. Ebenso bat fich England fast bei jedem Schritte gur Rettung ber turfischen Integrität und jur Ausführung bes Barifer Friedens vom 30. Marg 1856 gegen Franfreich aufgestellt. Es hat nicht nur alle Mittel aufgewendet, um bie in ben Tuilerien bringend gemunichte Canalifirung von Gueg ju vereiteln, und ju biefem 3mede bie Pforte auf feine Ceite gebracht; fonbern es hat fich auch, jur Borficht auf alle Källe, ber Infel Berim ohne weiteres bemächtigt, welche ben Ausgang aus bem rothen Meere in ber Enge von Bab el Mandeb ebenfo hermetifc folieft wie bie Landenge von Guez ben Gingang. Unftreitig verlett biefer Aft im Rleinen Die Principien Des Parifer Bertrags nicht weniger ichreiend, als je ein ruffifcher Dentschifoff. Streich; aber man hat in London weber ben feier. licen Traftat noch bie frangofifche "Alliang" berückfichtigt.

Singegen hat Desterreich bei bemfelben Anlaß bargethan, was eine wirkliche und geachtete Allianz an Opfern und Rudsichten forbert. Es ift Jebermann befannt, mit welcher Entschiebenheit die österreichische Regierung in diplomatischen Schritten, Ministerreden und publiciftischer Agitation für das Suez. Projekt auftrat, so daß man hatte meinen sollen, die ganze Zufunft bes ofterreichischen Rationalwohlstandes hange

von dieser Canalistrung ab. Inzwischen erwies sich immer bringender die Rothwendigkeit einer englischen Allianz, und kaum stand die Thatsache sest, daß die englische Politis den Suez. Plan absolut nicht genehm halten werde, so ließ man denselben in Wien ebenmäßig fallen, und gebot selbst den geseiertsten "materiellen Interessen" Schweigen. In, der österzeichischen Bresse wurde es nun zum Theil sogar zweiselhaft, ob nicht doch wirklich der Suez-Canal weder so prakisch ausssührbar noch so prositabel wäre, wie man den französischen Agitatoren bis dahin aus's Wort geglaubt hatte. (Bgl. Allg. Beitung vom 15. April).

Run ift es allerdings richtig, daß mit bem 14. Januar und feinen Kolgen auf Seite Englands ober vielmehr feines Ministeriums namhaft meniger Ungenirtheit in bem Bebahren innerhalb der Alliang eintrat. Die Urfache ift flar: ihr offener Bruch mare unmittelbar ber Bruch bes Friedens gemefen. Daber Die übereifrige Defereng ber Balmerfton'ichen Berfcmorungs-Bill, und ale ihr Urheber barüber fturgte, die bemutbigenden Schritte bes neuen Ministeriums um Krift und Rachsicht in Baris. Die bohe Bedeutung ber begleitenden Borgange besteht aber barin, bag eben die Bemühungen ber englischen Regierung fur bie Alliang bie Thatsache ins zweifellofefte Licht ftellten: Diefe Alliang, soweit fie mehr fenn folle, ale fich nicht unmittelbar in die Saare gerathen, fei unmöglich, und zwar unmöglich fraft und wegen ber Inftis tutionen Englands. Infoferne hat man die Alliang mit Recht von Anfang an eine "unnatürliche" genannt.

Bas hat Franfreich nach dem Attentat vom 14. Januar von England verlangt, theils unter beleidigenden Drohungen, theils unter begütigenden Borstellungen, wie treu und überaus nühlich sich Rapoleon III. dem westlichen Alliirten erwiesen, wie England ihm gedankt, wie viel Rachsicht er in den oft wiederholten Fällen bemährt, wo von Englands Boden der Mord gegen ihn gerüstet und ausgegangen war? England sollte Maßregeln treffen, zur Erhaltung der bestehenden Orde

nung in Frankreich, mit anbern Worten: bie englischen Inftitutionen follten herbeieilen jum Schupe ber — frangofischen Inftitutionen, wenn man ben Imperialismus so nennen will.

Bie leicht und befliffen hatte ein continentales Minife rium folde und hobere Korderungen erfüllt burch einfache Aftion ber Polizeigewalt! Dem englischen blieb nichts übrig, als fich entweder an bas Parlament ober an die Jury ju wenden .- Balmerfton versuchte Erfteres; er fiel mit feiner Berfcworungebill burch. Derby versuchte es mit einem Kelonie-Broces gegen Bernard, ben Belferehelfer Orfini's; bie Jury fprach ibn frei, und bie englischen Daffen begrußten bas Richtschuldig mit enthusiastischem und bemonstrativftem Das Rabinet Derby hatte in Baris jugefichert, erft feine Anficht, bag icon die bestehenden Strafgefete jur Befriedigung billiger Forderungen Franfreichs ausreichten, burch ben Broces Bernard erproben, und bann erft besondere Rafregeln vorfehren zu wollen. Es befand fich jest in bochfter Berlegenheit mit ber versprochenen Satisfaktion für ben im Procef Bernard von Neuem auf's tieffte beleidigten Raifer ber Kranzofen. Ravoleon III. aber verbat fich ruhig und gelaffen alle, weiteren Dagregeln; mit anderen Borten, er conftatirte ftillschweigend bie befinitiv gewonnene Ginficht in bie wahre Physiognomie ber Alliang: mag die freundliche Gefinnung ber Regierenden ernftlich oder bloß erzwungen fepn, Die Feindschaft ber Inftitutionen Englands und ihrer Trager ift fortan über allen Zweifel erhaben.

Ein paar beutsche Blätter haben unter leibenschaftlichen Schmähungen auf die zwölf "Narren oder Schurken", welche im Proces Bernard als Geschworne fungirten, aus ihrem Berdikt die schwärzesten Consequenzen gezogen, wie bemokrazitistet das englische Bolk bereits sei, wie bemoralisiet von positischer Leidenschaft die englische Justiz, in den Sänden der störrigen Mittelklasse, welche die Jury bildet. Andere Blätter rechtsertigten sie, da die Anklage falsch (nämlich wegen Mord fatt wegen Berschwörung) gestellt gewesen und die Beweise

ober Indicien wirklich zu schwach und unsicher, um eine so schwere Strafe, ein Todesurthel zu tragen. Darauf stütte nämlich die Jury ihr Urtheil, auf Beweiße, nicht auf Gesetsmangel. Dhne Zweisel waren die etwaigen Schwächen den Geschwornen sehr willsommen, um dem Zuge der öffentlichen Meinung solgen zu können, welche sich die englischen Institutionen nicht anders als principiell seindlich gegen den französischen Imperialismus zu denken vermag.

Immerhin mag man bieß Einmischung politischer Dotive in die Criminaljuftig nennen. Aber man betrachte ben Berlauf bes Broceffes Drfini in Baris, ob nicht vielleicht bas Auftreten bes frangofischen Abvofaten Jules Kapre bem bes englischen Abvofaten James jum Borbild gebient haben fonnte? Dit fpecieller Bewilligung Rapoleone III. las Jules Kapre ben Brief bes Meuchlers an fein Opfer vor; fo gelangte die italienische Krage und die öfterreichische Bolitif in Italien vor bas peinliche Tribunal, und von den Stufen bes Blutgerichts nahm bas jegige frangofifch-fardinische Dedenspiel feinen Ausgang. Man verhielt fich in ben Tuilerien gegen ben Morber wie gegen einen politischen Martyrer; man empfand bie Unmöglichfeit feiner Begnadigung fichtlich fehr übel; man erlaubte ihm einen zweiten Brief, fein eigentliches Teftament, an Rapoleon III. ju richten, und bas officielle Organ ber Turiner Regierung ward in ben Stand gefest, Diefes Teftament au veröffentlichen. "Es ift für mich, obgleich au fterben bereit, ficher von nicht geringem Trofte ju feben, bag Em. faiferliche Majestät von wahrhaft italienischen Gefinnungen befeelt ift": foreibt der abbittende Berbrecher. Db auch biefer Brief mit birefter Erlaubnif Rapoleons III. por das Bublifum fam ober nicht, soviel ift gewiß, sowohl Graf Cavour als die ficherheitsgesetlich gehaltene Preffe Franfreichs fuhren in bem angeschlagenen Tone fort. predigt Piemont die Pflicht, Napoleon III. ale bem einzigen aber juverläffigen Freund ber italienischen Befreiung, bem alleinigen Beiftand Sarbiniens, nachbem England icon lange sich zurudgezogen — in Allem gefällig zu seyn. In Baris ergreift man mit Gifer die Gelegenheit zum Rachmeis, daß das Raiserthum für die italienische Revolution viel günftiger gestimmt sei, als dereinst die Februar-Republik. Dan hat bekanntlich sogar die Urfundszeugen von 1848 aus dem Grabe beschworen, die jest mit dem sesten Resultat, das Rarl Albert sehr wohl wußte, warum er lieber wieder die Desterreicher in der Lombardei wissen, als die Franzosen sich bort sessessen lassen wollte.

So stammt benn aus bem Proces Orfini die Entbillung der italienischen Politik Rapoleon's III., aus dem Proces Bernard das Fallen des letten Schleiers vor der westlichen Allianz. Allerdings sehr merkwürdig! Zunächst wird man England auf diplomatischem Felde bemüht sehen, den Zustand des Richt-Arieges durch die möglichste Rachgiebigseit zu verlängern. Denn wenn man sagt: die Allianz mit England gehöre zu den "Grundsähen" der Politik des jetzigen Raisers der Franzosen, so ist dieß nur insofern wahr, als ihre Rothwendigseit ungleich mehr auf Seite Englands liegt. England hat nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren bei einem Ariege über den Kanal, Frankreich hingegen hat dabei Alles zu gewinnen, und wenig oder nichts mehr zu verlieren, sobald seine innere und die europäische Zerrüttung einmal so weit gediehen ist.

Seit dem 14. Januar haben sich die ahnungsvollen Anbeutungen der Eventualität gehäuft, daß der auf die Armee
gegründete Imperialismus durch seine innere Lage zum Ausbruch über die Grenzen geradezu genöthigt werden konnte.
Man denkt dabei regelmäßig an continentale Grenzen.
Wie aber, wenn Napoleon III. sich im Stande wüßte, eine
verbesserte Auflage der Kriegs-Politis Napoleon's I. zu liefern, d. i. das Feuer in Italien bloß zur einstweiligen Diversion anzusachen, oder vielleicht vorerst nur damit zu broben, den Hauptschag aber gegen England selber zu richten?
Wie, wenn er sich die Subsidien lieber selber holen wollte, welche

fonst Anderer warten wurden? Freilich schließen sich uns unwillfürlich die Augen vor dem Schreden dieser Möglichfeit; nichts bestoweniger bleibt sie bestehen. Insbesondere ist bei der heutigen Auflösung der internationalen Berhältnisse Europa's Alles möglich, und der Anlaß jeden Augenblid gefunden.

Jedenfalls muß doch die instinktive Furcht der Englander und ihr ewiger Refrain von der "Invasion" nicht weniger auffallen, als die Leichtigkeit, mit der jest das franzosische Rationalgefühl bei der leisesten Berührung über den Ranal zu fallen droht. Wan gedenke des Lärms wegen der französischen Flotten-Revue zu Cherbourg, und wie die Sees Rüstungen Rapoleon's III. wirklich fast die Landarmee in den Schatten stellen. Es ist eine sonderbare Betonung, mit der die Engländer jest passonirt sind, die Schiffe ihrer Ranalstotte an den Fingern herzuzählen. Freilich mag Alles dieß schon dagewesen senn. Was aber noch nie da war, und vielleicht nie mehr kommen wird, das ist die überaus und verlockend günstige Zeit und Gelegenheit, Frankreich noch über die Gloire Rapoleon's I. hinauszuheben, und sie an iherem alten Hauptseinde zu rächen.

Ein Blid auf Indien genügt, um die bloggestellte Lage Englands ahnen zu lassen. Wenn nicht bis jest, wo die heiße Jahreszeit die europäischen Truppen mit Tod und Berberben bedroht, die Pacifikation des unermeßlichen Reiches der Hauptsache nach geschehen sehn sollte, dann sieht sich das an militärischen Kräften bereits erschöpfte Mutters Land neuerdings zu den äußersten Anstrengungen gezwungen sur das serne Affen. Was bleibt für die Heimath, selbst angenommen, daß nicht auch noch Persien und Rusland die assatische Stellung Englands erschweren? — Und besteht jenes Großbrittanien nicht unter Anderm auch aus Irland? Wie, wenn daselbst die hundertsährigen Frevel eines verzuchten Systems eben im gefährlichsten Moment gegen ihre herz und gewissenlosen Urheber ausstünden? jene Rachegeis

fter eines zertretenen Bolfes, die fich icon Angefichts ber indischen Revolution anmelbeten, und jest wieder in ber Ausficht auf eine französische Invasion — was man beklagen, worüber man sich aber kaum verwundern kann?

Kragen wir andererseits nach ben europäischen Dachten: wurde etwa Rußland eintreten für ben unverfohnlichen Rivalen am Bosporus und in Afien? Dber gar Nordamerifa? Burbe Breugen Underes als feine "beutsche Bolitif" treiben nach wie vor, nicht vielleicht gerabe bann feine Beit erft recht für gefommen erachten? Und Defterreich; es murbe amar feine Lage fo wenig ju verfennen vermogen wie Dbyffeus in ber Boble bes Bolyphemos, aber auch die hinderniffe find nicht au verkennen, welche por unfern Augen augerichtet werben, um im rechten Augenblide bem Raiferftaat in ben Beg ge-Auch ift wenig Zweifel, bag bie blinbmorfen zu werben. lings vorgebende Reaftion, mit ober ohne neuen "Rheinbund", ben napoleonischen Angriff auf England mit innerer Benugthuung und bem fußen Befühl befriedigter Rache anfeben wurde, ba benn boch bas fede Infelvolf fur feine Attentate gegen bie "confervativen Principien" fcon langft nichts Unberes, als eine folche eremplarische Strafe verdient habe!

Allerdings; aber ber politische Berstand fügt eine Clausel bei. Sie lautet: wenn die göttliche Gerechtigseit sich die se Strafruthe für die frevelvolle Politif Englands auserwählte, dann wäre sie und allen mit vermeint. Wenn der versichlossene Mann an der Seine plohlich nach den Rüsten Englands aufbräche, dann thate er es nicht anders als in dem seine Glauben, das der sicherste Weg nach Italien und Deutschland durch die Straßen Londons sühre!

### XLV.

# Rochmals die württembergische Convention mit bem heiligen Stuhl vom April 1857.

#### II. 3hr Inhalt.

War nach bem, was bisher von uns ausgeführt worben \*), ber Weg der Bereinbarung mit dem heiligen Stuhl
ber seit 1853 einzig mögliche, und das baldige Einschlagen
defielben von Seiten der Regierungen ein bringendes Bedürsniß, so fragt es sich weiter: ob die württembergische Convention den für die Rirche sowohl, als für den Staat maßgebenden Rechtsgrundsähen gemäß abgeschlossen worden ist,
oder nicht? insbesondere: ob die Staatsgewalt dem firchlichen Frieden nicht allzugroße Opfer gebracht hat?

Das lettere werden die Freunde ber früheren Bevormunbung der Rirche durch den Staat unbedingt behaupten, freilich aus einem nicht mehr flichhaltigen Grunde, nämlich dem, daß der Staat der Kirche die vom Episcopat verlangte Freiheit, und die vom lettern gesorderten Berechtigungen nie und nimmermehr zugestehen durste, weil sonft ein Staat im

<sup>\*)</sup> Ueber ben Standpunft bes Berfaffers gegenüber ben Oppositiones Parteien vergl. S. 870 bes vorigen Geftes.

Staate gebulbet, und ber confessionelle Frieden, ja felbst bie Bestigkeit bes protestantischen Thrones in den katholischen Landestheilen gefährdet seien?

Allein biese ganze Ansicht ift eine längft übermundene, und wenn auch die freiere Bewegung des Katholicismus minber ftarre Zustände, als die früheren waren, erzeugt, so werben der Staatsgewalt doch nicht die Mittel sehlen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Daß aber die durch die Convention anerkannte verfassungsmäßige Selbstständigkeit nicht einen Staat im Staate schuf, geht aus einer Beleuchtung ihrer Bestimmungen auf's überzeugenohfte hervor.

Der Theorie nach fann das Berhältniß ber Kirche jum Staate auf die verschiedenste Beise festgestellt werden. Bar boch früher der katholische Cultus in manchen protestantischen Staaten Deutschlands ebenso wenig geduldet, wie er jest in Schweden es ist, und umgekehrt. Allein die ganze Frage ist jest nicht mehr eine theoretische, sondern eine praktische des geltenden Rechts, und geht dahin, zu wissen: welche Macht die katholische Kirche in den Ländern haben soll, wo ihr ihre Bersassung und ihre Rechts Autonomie gesehlich gewährleisstet sind?

Der Standpunkt, von welchem die württembergische Resgierung bei der Regulirung auszugehen hatte, ist durch zwei wichtige Paragraphen der Verfassungs-Urfunde vom 25. September 1819 bestimmt. Nach S. 71 bleiben die Anordnungen in Betress der innern kirchlichen Angelegenheiten der verfassungs mäßigen Autonomie einer jeden Kirche überslassen, und nach S. 78 steht die Leitung der innern Angeslegenheiten der fatholischen Kirche dem Landesbischofe nebst dem Domfapitel zu. Derselbe wird in dieser Hinsicht mit dem Kapitel die Rechte ausüben, welche nach den Grundsähen des Kirchenrechtes mit jener Würde gesetzlich verbuns den sirchenrechtes mit jener Würde gesetzlich verbuns den sind.

Diesen ber Freiheit und Selbstftändigfeit ber tatholischen Rirche nur gunftigen Bestimmungen steht indessen der §. 72 berselben Verfassung gegenüber, wornach dem Rönig der obershoheitliche Schut und das Aufsichtsrecht über die Kirche gesbührt, vermöge bessen die Verordnungen der Kirchengewalt ohne vorgängige Einsicht und Genehmigung des Staatsobershauptes weder verfündet, noch vollzogen werden können.

Je nachdem man bei der Auslegung und Anwendung dieser Bestimmungen das Gewicht auf den lettern Paragrasphen, oder auf §. 71 und 78 legt, fömmt für die Feststellung des Verhältnisses der geistlichen zur Staatsgewalt ein anderes Resultat heraus und zwar, wenn einer den §. 72 für den prädominirenden nimmt, das Verhältniß einer so absoluten Unterordnung der ersten unter die lettere, daß die andern sast nur noch eine nominelle Bedeutung hätten, sa aushörten, eine Wahrheit zu senn. Gerade diese Aussassung war die bisherige, und hatte einen durch eine Masse von Verordnungen geschaffenen und in die größten Einzelnheiten eingehenden, die Kirche bevormundenden Staatsorganismus zur Folge, an dessen Spie der mehr als ein Mitregiment mit dem Bischof sührende, dem §. 79 der Versassunge-Urstunde gemäß eingesetze katholische Oberkirchenrath stand.

Es konnte baher nicht ausbleiben, daß nach dem wies bererwachten religiös kirchlichen Bewußtseyn die Rirchenges walt die Einengung in Schranken, welche die in der Berkaffungs - Urkunde der katholischen Rirche gewährleisteten Rechte sozusagen aushob, unerträglich fand, ihre Selbstftändigkeit mit Nachdruck forderte, und vom Umschwung der Zeitrichtung und der staatlichen Berhältnisse begünstigt, mit den ihr zu Gebot stehenden sehr nachhaltigen Mitteln ihre Ansprüche durchzuseben unternahm.

Wenn nun 1854 die Regierung, das Spftem von 1830 aufrichtig verlaffend, fich felbft auf ben burch ben g. 71

und 78 bestimmten Standpunkt fiellte, so mußte fie die der Rirchengewalt verfaffungemäßig zusommenden Rechte anerstennen, und deren freie Ausübung zugestehen. Die Hauptbesstimmungen der Convention vom 8. April find nur Confequenzen des dadurch zur Geltung gesommenen Princips ).

Bir rechnen hieher die im sogenannten Jus diocesanum enthaltenen Berechtigungen bes Bischofe, welche ber Art. IV ber Convention aufführt, ale: das Recht ber Pfrunden-Berleihung mit Ausnahme berjenigen, welche rechtsmäßig Unbern guftebenben Patronaterechten unterliegen, bas Recht feinen Generalvicar, die außerorbentlichen Mitglieder bes Dr= bingriate \*\*), sowie die Landbecane zu erwählen, zu ernennen, beziehungsweise (bas beißt, menn beren Bahl bem Landfavitel überlaffen ift) ju bestätigen, ferner bas Recht, die Prüfungen für die Aufnahme in die Seminarien und für bie Bulaffung ju Seelforgerftellen anzuordnen, auszufcbreiben und ju leiten, ben Rlerifern bie beiligen Beiben auf jeden canonischen Titel bin zu ertheilen, nach ben canonischen Borfdriften Alles anzuordnen, mas ben Gottesbienft, Die firchlichen Feierlichkeiten und Diejenigen Religioneubungen betrifft, welche bie Aufwedung und Befestigung bes frommen Ginnes ber Blaubigen jum Bwede haben, Diocefansynoden einzuberufen und abzuhalten, sowie Provinciale Synoben ju besuchen, in feinem Rirchensprengel vom beiligen Stuhle genehmigte Orben ober Congregationen beiberlei Befchlechts einzuführen, dieß jedoch nur vermittelft Buftime mung ber Regierung in jebem einzelnen Falle.

<sup>\*)</sup> Dieß ift juriftisch nachgewiesen und beleuchtet in einer Abhandlung von Warnkonig in ber Zeitschrift fur beutsches Recht. Bb. XVIL heft III. S. 328 fig.

<sup>\*\*)</sup> Unter biefem barf man nicht, wie haufig geschieht, bas Domfapitel verstehen, fondern bie bem Bischofe felbft ale Orbingrius feiner Dibcese guftebenbe Gerichtsbarfeit.

Ferner ergeben fich aus ber Anerkennung ber vollen bi= schöflichen Gewalt die Bestimmungen des Artifels V, mornach ihm bie Berichtsbarfeit in Sachen bes Blaubens, ber geiftlichen Berrichtungen, wie ber Sacramente, folglich auch in Chefachen aufommt, sowie Die Disciplinar-Strafgewalt über Beiftliche und Laien (unter Borbehalt des canonischen Recurfes); ferner die bes Artifels VI, welcher ben mechfelfeitis gen Berfehr bes Bifchofe und bes Rlerus mit bem beiligen Stuhle und ben bes Bischofe mit bem Rlerus und bem Bolfe frei gibt, dem gemäß auch die Aufhebung des Blacet verspricht+); Die Des Artifele VII, welcher Die bifcofliche Leitung des Religionsunterrichts in allen fatholischen Schulen anerfennt; bann bes Artifele VIII, welcher bem Bifchof geftattet, Seminarien nach ben Borfcbriften bes tribentinischen Concile zu errichten, und folange fatt berfelben bie bieber mit Bustimmung bee Episcopate von ber Regierung errichteten und botirten Convicte bestehen, rudfictlich berfelben biejenigen Berechtigungen auszuüben, die ihm als oberften leiter ber innern Angelegenheiten der katholischen Rirche zustehen mulfen, insbesondere bas Recht, Die Convicte Directoren und Regenten ju ernennen.

Defgleichen ist es eine Folge bes geltend gewordenen Brincips, daß der Bischof den Mitgliedern der theologischen Bakultät, die nur mit seiner Zustimmung als das einzige theologische Lehrinstitut des Landes besteht, die canonische missio docendi ertheilt, ihre Lehrthätigseit überwacht, ihre Orthodorie prüft u. s. w.

Endlich ift es gleichfalls nur eine Folge beffelben Princips, baß die Verwaltung des Kirchenvermögens der Aufsicht des Bischofs strenger als bisher unterworfen, und (wenn auch nicht die ganze) Selbstverwaltung des allgemeinen

<sup>\*)</sup> Wir fagen "verfpricht": weil ber König allein bie Bestimmuns gen bes Art 72 ber BerfaffungssUrfunde nicht aufheben fann.

ber hierarchie" nicht ausreichend. Man geht fogar soweit, ju behaupten, ber Staat habe burch die Convention mefentliche Rechte aufgegeben und ber fatholischen Rirche ftatt ber blogen Freiheit Brivilegien eingeraumt, die ihre Stellung in manchfacher Beziehung gefährlich machten +); ja, er habe nicht bie Rirche, fondern nur ben Bifchof emancipirt, und jene feiner Berrichaft überliefert. Um bem lettern Bormurf fogleich au begegnen, ift ju bemerten, daß ber gange, burch bie Convention nun erledigte Rirchenftreit fein anderer mar, ber um bie Rechte bes Episcopate, und bag mit beren Anerkennung von Seiten bes Staates die gange fatholifche Rirchenverfaffung ihre Geltung erhielt. Durch Diefe find Die Rechte ber übrigen Glieder ber Kirche feit mehr als einem Bahrtaufend festgestellt, und es ftand ber Staategemalt nicht au, und murbe ein vergeblicher Berfuch gewesen fenn, biefelben andere ju gestalten. Wenn biefer Berfaffung gemäß ber niebere Rlerus bem Bifchofe unbedingten Behorfam fouldig ift, und nur ber canonische Recurs ihm offen fteht, wenn die Laien feinen Antheil am Rirchenregimente haben, und ber Bfarrer ber Gemeinde nur ber Sirte ber feiner Seelsorge anvertrauten Beerbe ift: fo tann von einem andern Stand. puntte aus eine folche Ordnung der Dinge vielleicht bedauert werben, aber fie ift wefentlich fatholisch.

Daß aber ber Staat nur bie Rechte aufgab, bie er aufzugeben hatte, wenn die katholische Kirchenversaffung im Lande zur Bahrheit werben sollte: ift nicht schwer zu zeigen.

Die Gegner ber Convention misbilligen, daß ber Konig fein bisher ausgeübtes landesherrliches Batronats Recht dahingab, und halten, auch weil die Pfarrer mit burgerlichen

<sup>\*) 3.</sup> B. ber Berfaffer bes angeführten Artifels ber "Mincrva" und ber bes Artifels in ben preußischen Jahrbuchern III. S. 274, ferner Repfcher in verschiebenen Stellen seiner Schrift.

Functionen betraut find, die nun zugestandene Exclusion der vom Bischofe zu ernennenden Pfründner aus dürgerlichen oder politischen Gründen für keinen Ersatz jenes Rechtes\*). Als lein kein Rechtslehrer ist im Stande, die Rechtmäßigkelt jesnes 1803/7 usurpirten Pseudo-Patronatsrechtes zu vertheidigen. Der Staat hat kein anderes Interesse die Besehung der Pfründen und sonstigen Rirchenämter, als das, sie nicht mit dürgerlich oder politisch ungeeigneten Personen besseht zu sehen. Da indessen die zahlreichen, der Krone candenisch zustehenden Patronatsrechte aufrecht erhalten werden, so hat der König immer noch viele, ja fast noch zwei Drittheile der Pfarreien zu vergeben.

Man beklagt die Beschränfung des landesherrlichen Plascet \*\*). Allein es war dieß Recht nothwendig auf die nun gezogenen Grenzen zurückzuführen, indem es in seiner Absolutheit die doch gesehlich anerkannte Autonomie und die Freisheit der Kirche aushebt, während der Staat nur dann ein rechtliches Interesse hat, es zu üben, wenn Erlasse der Kirchengewalt Angelegenheiten betreffen, die auch im Gebiete der Staatsgewalt liegen. Ueber die Nothwendigkeit dieser Beschränfung des Placet sind alle Kirchenrechtslehrer unserer Tage einverstanden \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Siebe ben ebengenannten Berfaffer.

<sup>\*\*)</sup> Dieß thut auch ber Berfasser ber angeführten Schrift S. 49, obgleich er sich für bas Princip ber Freiheit ber Rirche S. 53 aussspricht. Repfcher ift S. 22 sogar ber Ansicht, es sel im Placet ein wesentliches Recht bes Staates aufgegeben. Allein es soll ja nur in reingeistlichen Angelegenheiten, die in die Sphäre ber Staatsaction gar nicht fallen, nicht mehr statthaben.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Auficht ift ausgeführt von Barnfonig 1) in feiner Schrift: bie fatholische Frage im Jahre 1848, Tubingen 1848, und 2) in beffen zweiter Schrift: über ben Conflict bes Episcopats ac. Erslangen 1853.

ber Hierarchie" nicht ausreichend. Man geht fogar foweit, au behaupten, ber Staat habe burch bie Convention wefentliche Rechte aufgegeben und ber fatholischen Rirche ftatt ber blogen Freiheit Privilegien eingeraumt, Die ihre Stellung in manchfacher Beziehung gefährlich machten \*); ja, er habe nicht bie Rirche, fondern nur ben Bifchof emancipirt, und jene feiner Berrichaft überliefert. Um bem lettern Borwurf fogleich ju begegnen, ift ju bemerten, daß ber gange, burch bie Convention nun erledigte Rirchenstreit fein anderer mar, ber um die Rechte bes Episcopats, und daß mit beren Anerkennung von Seiten bes Staates die ganze katholische Rirchenverfaffung ihre Geltung erhielt. Durch Diefe find Die Rechte ber übrigen Glieber ber Kirche feit mehr als einem Jahrtaufend festgestellt, und es stand ber Staatsgemalt nicht ju, und murbe ein vergeblicher Berfuch gewesen fenn, biefelben andere ju gestalten. Wenn biefer Berfaffung gemäß ber niebere Rlerus bem Bifchofe unbedingten Behorfam fouldig ift, und nur ber canonische Recurs ihm offen fteht, wenn bie Laien keinen Antheil am Rirchenregimente haben, und ber Pfarrer ber Gemeinde nur ber Sirte ber feiner Seelforge anvertrauten heerbe ift: fo fann von einem andern Stand punfte aus eine folche Ordnung ber Dinge vielleicht bedauert merben, aber fie ift mefentlich fatholisch.

Daß aber ber Staat nur bie Rechte aufgab, bie er aufzugeben hatte, wenn die katholische Kirchenversaffung im Lande zur Bahrheit werben sollte: ift nicht schwer zu zeigen.

Die Gegner ber Convention migbilligen, bag ber Konig fein bisher ausgeübtes landesherrliches Batronats Recht dahingab, und halten, auch weil die Pfarrer mit burgerlichen

<sup>\*) 3.</sup> B. ber Berfaffer bes angeführten Artifels ber "Minerva" und ber bes Artifels in ben preußischen Jahrbuchern III. S. 274, ferner Repfcher in verschiebenen Stellen seiner Schrift.

Functionen betraut sind, die nun zugestandene Erclusion der vom Bischose zu ernennenden Pfründner aus bürgerlichen oder politischen Gründen für keinen Ersatz jenes Rechtes. Alsein kein Rechtslehrer ist im Stande, die Rechtmäßigkeit jenes 1803/7 usurpirten Pseudo-Patronatsrechtes zu vertheidigen. Der Staat hat kein anderes Interesse die Besetung der Pfründen und sonstigen Kirchenämter, als das, sie nicht mit bürgerlich oder politisch ungeeigneten Personen bessetzt zu sehen. Da indessen die zahlreichen, der Krone canonisch zustehenden Patronatsrechte ausrecht erhalten werden, so hat der König immer noch viele, sa sast noch zwei Orittheile der Pfarreien zu vergeben.

Man beklagt die Beschränfung des landesherrlichen Placet \*\*). Allein es war dieß Recht nothwendig auf die nun
gezogenen Grenzen zurückzuführen, indem es in seiner Absolutheit die doch gesehlich anerkannte Autonomie und die Freiheit der Kirche aushebt, während der Staat nur dann ein
rechtliches Interesse hat, es zu üben, wenn Erlasse der Kirchengewalt Angelegenheiten betreffen, die auch im Gebiete
der Staatsgewalt liegen. Ueber die Nothwendigkeit dieser
Beschränfung des Placet sind alle Kirchenrechtslehrer unserer Tage einverstanden \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Siebe ben ebengenannten Berfaffer.

<sup>\*\*)</sup> Dieß thut auch ber Berfasser ber angeführten Schrift S. 49, obgleich er sich für bas Princip ber Freiheit ber Kirche S. 53 ausspricht. Renscher ift S. 22 sogar ber Ansicht, es sei im Placet ein wesentliches Recht bes Staates aufgegeben. Allein es soll ja nur in reingestlichen Angelegenheiten, die in die Sphäre der Staatsaction gar nicht fallen, nicht mehr statthaben.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefe Anficht ift ausgeführt von Barntonig 1) in feiner Schrift: bie fatholische Frage im Jahre 1848, Tubingen 1848, und 2) in beffen zweiter Schrift: über ben Conflict bes Episcopats ac. Erelangen 1853.

que indem jeder nicht vom Staate mit Zwangsgewalt ausgerüsstete Richter als ein bloßer Compromißrichter anzusehen ift, dessen Urtheile nicht die Rechtsfrast wirklicher gerichtlicher Urtheile haben, sondern nur dann von der competenten Staatsbehörde vollzogen werden dürsen, wenn diese nach genauer Renntniß der Sache den Spruch des Compromißrichters für einen dem Rechte gemäßen erkannt hat.

Die in ber Convention ausgesprochene Buftandigfeit ber bischöflichen Disciplinar. Gewalt enthält also feinen Berzicht bes Staates auf ein wesentlich ibm juftandiges Recht.

In Desterreich, wo nicht nur das Concordat von 1855 bie Sulfe bes weltlichen Armes verspricht, sondern schon eine kaiserliche Berordnung vom 18. April 1850, sann nach der lettern (und dies wurde 1855 zur Zeit des Abschlusses des Concordats bestätigt) zur Durchsührung des Erkenntnisses der geistlichen Gewalt die Mitwirfung des Staates in Anspruch genommen werden, "wenn von derselben der ordenungsmäßige Hergang der geistlichen Behörde durch Mittheilung der Untersuchungsaften nache gewiesen wird."

Die württembergische Regierung fonnte diese auf guten juridischen Grunden ruhende Bestimmung gleichfalls fanktioniren und dadurch, ohne der der Rirche zustehenden Strafgewalt über Geistliche zu nahe zu treten, den lettern den ihnen als Staatsangehörigen zustehenden Rechtsschut sichern.

Sie wurde aber vielleicht genothigt fenn, hierüber eine Borlage an die Stände zu machen, indem man bisher die die Entlaffung und Bersehung auf eine geringere Stelle betreffenden \$5. 47 und 48 der Berfassungs : Urfunde auch auf die Rirchendiener als Beamten von Korperschaften für anwends bar hielt.

In ben Erlauterungen bes murttembergischen Staateans geigere gum Art. V. ber Convention wird überdieß noch bie

Berficherung gegeben, die königliche Regierung habe, weil es Bflicht des Staates sei, je dem seiner Angehörigen tas Recht der Beschwerde und den Schutz unverzichtbarer Rechte zu gewähren, und weil sie somit den angerusenen Rechtschutz auch den Geiftlichen offen halten muffe, in die sem Sinne bei den Berhandlungen mit dem heiligen Stuhle eine aus-brudliche Verwahrung eingelegt.

Es ergibt sich also, daß die oben entwidelten Einwenbungen gegen ben Art. V. ber Convention von geringerer Tragweite find.

Der Art. V. ber Convention hat aber noch Beranlaffung zu anderem Tabel gegeben \*). Der Papft erflärt in deffen Endbestimmungen: er gebe mit Rudficht auf bie Zeits verhältniffe seine Zustimmung, daß rein burgerliche Rechtssachen der Geistlichen durch die bürgerlichen Gerichte untersucht und entschieden und daß die Kleriter wegen Berbrechen und Bergehen, gegen welche die Strafgesehe des Königreichs gerichtet sind, vor das weltliche Gericht gestellt werden.

Diese Bestimmung ist wörtlich dem Art. 12 des öfters reichischen Concordats entnommen (findet sich auch in dem 1851 mit Toscana abgeschlossenen), und hat schon dort Anstoß erregt. Wie? sagt man, es bedürfte er st einer papstlichen Autorisation für die Staatsgerichte, um in Sachen zu erkennen, die längst und nothwendiger Weise vor ihr Forum gehören? Es ist aber unmöglich, der Aufnahme dieser Bestimmung in die Convention diesen Sinn zu unterstellen. Sie erklärt sich aus einem geschichtlichen Grunde. Rach dem katholischen Kirchenrecht sieht seit mehr als tausend Jahren den Klerisern die persönliche Immunität zu, und Rom hält den Grundsat, kein Laie sei besugt einen Geistlichen in den angeführten

<sup>\*) 3.</sup> B. auch in bem Artitel ber preußischen Jahrbucher.

Sachen vor sein Gericht zu ziehen, für eine Folgerung bes göttlichen Rechts. Um nun die Gewissen strenggläubiger Katholiken zu beruhigen, auch den Geistlichen seinerseits die Berpflichtung aufzuerlegen, sich in den angegebenen Fällen der Staatsgesetzung unbedingt zu unterwerfen, hat der heilige Stuhl für nothig erachtet, in der Form der Dispens, und ohne das Princip der Kirche aufzugeben, die Staatsgerichtsbarfeit über Geistliche in denselben anzuerfennen.

Es ift noch in frischem Andenken (und Ansang Rovensbers 1857 wieder in's Gedächtniß der Zeitgenoffen gerusen worden), wie in Piemont, wo erst 1851/52 durch die sogenannten Siccardischen Gesetse ohne Zustimmung des heiligen Stuhls die Immunität des Klerus ausgehoben wurde, ein auch jest noch nicht beendigter Constist der dortigen Regiesrung mit Rom entstand. In Deutschland ist jest freilich nicht zu befürchten, es werde irgend Jemand die Competenz der Staatsgerichte in bürgerlichen Sachen der Klerifer, oder wenn ein solcher eines gemeinen Verdrechens wegen angestlagt wird, in Frage stellen. Deshalb hätte dieser Absah des Art. V., zumal ihm eine der Souverainetät des Landesherrn zu nahe tretende Destung gegeben werden fann, aus der Convention auch wegbleiben können. Indessen ist er ohne praktische Tragweite.

Ein Hauptvorwurf, welcher ber Convention gemacht wird, ist der gegen die Art. VIII. IX., durch welche die noch immer auf Staatskoften unterhaltenen katholischen Convikte, sowie die katholisch-theologische Fakultät der Landes-Universität dem Bischof preisgegeben würden, ja sogar die Errichtung tridentinisch organisiteter Seminarien gestattet werde.

Man fagt: ber Staat übernehme hier Laften ohne benfelben entsprechende Berechtigungen \*), man fete fich ber Be-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bes Artifele ber "Dinerva".

fahr aus, daß der fünftige fatholische Klerus Bürttembergs in einer den Anforderungen der allgemeinen Humanitätsbildung nicht mehr gemäßen Weise erzogen, ja daß Fanatiser herangebildet würden u. s. w. Da die Lehrer der katholischen Theologie einer Ermächtigung des Bischoss zur Ausübung des Lehrrechts künstig bedürfen und diese ihnen jeden Augensblick von ihm wieder entzogen werden könne, so sei, sagt man weiter, es eigentlich der Bischof, welcher diese Mitglieder der Universität ernenne, der Staat nur noch der Brodherr\*); ihre ganze Stellung sei mit dem Charaster der Universität, die zugleich Staatsanstalt und ein Tempel der freien Wissensschaft sei, durchaus unvereinbar.

Bur richtigen Burdigung biefes Einwandes gegen die Convention bedarf es vorerst der Feststellung des hier maße gebenden Standpunkts. Es muß als ausgemacht gelten, daß die Erziehung und der Unterricht der fünftigen Klerifer Sache der Kirche und namentlich des Bischofs ist. Die Erziehungs, weise ist sogar durch ein allgemeines Kirchengeset, das Tribentinum (XXIII. 18 de Res.) vorgeschrieben, dessen Bestimmungen durch feine ihnen entgegenstehende andere Observanz je verändert werden sollen.

Dem Staate ift burch ben die Safularistrung des Rirschenvermögens in Deutschland autorifirenden Reichsdeputations. Hauptschluß vom Jahre 1803 ausdrücklich die Berpflichtung auferlegt, für die pecuniären Bedürsnisse der katholischen Kirche, zu welchen die Rosten für klericale Erziehungs und Bildungsanstalten gehören, stets Sorge zu tragen. Der Staat ist in dieser Beziehung Schuldner der Kirche und dem Brincip nach ist es Sache des Bischofs zu bestimmen, in welchen Anstalten er seinen Klerus erzogen haben will, die Keststellung der zu deren Errichtung und Unterhalt nöthigen Summen Begenstand eines Absommens mit der Regierung,

<sup>\*)</sup> G. bie Schrift von Renfcher.

bie jedoch immer bas Recht haben muß, fich von ber ordnungsmäßigen Berwendung ber von ihr bewilligten Gelber zu versichern.

Der Bischof konnte baher schon jest die Dotirung ber nach der Borschrift des Tridentinums zu organisirenden Sesminarien, in welchen, wie in Frankreich, in Belgien u. s. w. die kunftigen Kleriker ihre humanitätss wie theologischen Stwdien zu machen haben, verlangen. Der nothige Staatsauswand wurde dann wahrscheinlich, jedoch nicht bedeutend, gerringer seyn, als der gegenwärtige.

Statt biefer Anftalten gibt fich ber Bapft (bie Rirche vertretend) mit ber Beibehaltung ber jest bestehenden Stubien-Ginrichtungen gufrieben, verlangt jedoch fur ben Bifchof ben biefem nothigen Ginfluß auf biefelben, bamit fie noch als firchliche ober firchlich mogliche Institute bestehen fonnen. Es ift nämlich nicht erft in ben letten Jahren, sonbern ichon langft erfannt worden, daß bem Bifchof eine ju geringe Ginwirfung auf die Leitung der Convifte und die theologischen Studien an ber landes: Universität gufomme. Diese wird nun zwar burch bie Congention in vollem Dage ihm geftattet, boch fo, bag bie genannten Anftalten nicht aufhoren Staats Anstalten zu fenn, aber solche, die (wie ja auch die proteftantischen Convifte und die protestantisch theologische Ratultat) einen gemischten Charafter haben. Die Lehrer ber Alumnen aller brei Convifte werden burch bie Regierung \*) ernannt, und nur jest bie jebenfalls ungefährliche Concession gemacht, bag auch bie ber Gymnafien in Chingen und Rottweil bem geiftlichen Stande angehören sollen (an ber nothie

<sup>\*)</sup> Repfcher tabelt S. 32, daß nach Art. 7 an ben obern Gymnafien zu Chingen und Roitweil nach und nach nur geistliche Professoren ernannt werben follen. Sind aber biese Schulen nicht für die Erziehung fünftiger Alerifer da? Sind benn nicht geistliche Lehrer die geeigneisten?

gen philologischen Bildung barf es ihnen nicht fehlen). Daß dagegen ber Bischof die Direktoren und Repetenten ber Conspikte zu ernennen habe, war eine unabweisliche Forderung des Episcopats, benn die eigentliche Erziehung der fünftigen Kleriker aus der hand zu geben, ist der Bischof nicht bezrechtigt. Er ernennt jedoch nur solche, gegen welche die Regierung aus bürgerlichen oder politischen Gründen keine Einwendung macht.

Als eine anftößige Reuerung erscheint Die vom Bischof ben Lehrern ber Theologie ju ertheilende missio docendi. Allein geht man auf eine nahere Beleuchtung berfelben ein, fo zeigt fich, daß fie im Grunde nur eine formale Bedeutung hat. Schon nach ber alten Ordnung ber Dinge murbe fein Lehrer der Theologie von der Regierung ernannt, gegen beffen Orthoborie ber Bifchof gegrundete Ginmenbungen ju machen hatte. Falls bieß boch geschah ober ein Lehrer im Laufe feines Lebramts von ber rechten Bahn abglitt, fonnte ber Bifchof ben Studirenden ber Theologie bas Befuchen feiner Borlefungen baburch verbieten, bag er im Boraus erflarte, er merbe die ihm Entgegenhandelnden zu ben firchlichen Beihen nicht zulaffen. Solches geschah ofter, u. A. an ber Univerfitat Bonn, ale beren fatholifch theologische Fafultat mit mehreren Unhangern des fogenannten Bermefianismus besett mar. Die Bestimmung im Art. VIII. der Convention regulirt baber nur genauer bie Ausübung eines bischöflichen Rechtes und ichneidet baburch mögliche Conflifte zwischen bem Bifchof und ber Regierung im Boraus ab. Es ift eine Uebertreibung, wenn man fagt: bie Convention habe bie Brofefforen ber fatholischen Theologie an ber Landesuniverfitat aus Staatsbienern in Diener bes Ordinariats verman-Da bie Stellung berfelben feine neue geworben ift, und icon fruber ber Bifchof (wie in Gießen gefcah) bewirfen tonnte, bag ein folder Lehrer feine inlanbifchen Stu-64 XLI.

birenden der Theologie zu Zuhörern hatte\*), so ist der Staat von jest an nicht mehr bloßer Brodherr dieser Prosessoren, als er es früher war. Der Staat bleibt berechtigt, von den Leistungen der Lehrer Kenntniß zu nehmen und überhaupt darauf zu bestehen, daß die Blüthe und der gute Geist der Fakultät erhalten werde. Allein der Bischof selbst, so wie die katholische Kirche haben ein Interesse, den in ganz Deutschland berühmt gewordenen Lehranstalten ihren Ruf zu erhalten, um in denselben Männer heranzubilden, welche der Wissenschaft Ehre machen. Und so dürsten Rüchschritte für diese auch in aus dern Ländern zum Muster genommenen Institute nicht zu fürchten seyn.

Die Stellung ber fatholischen Rirche gegenüber ber Zeitbildung und ben anderen Confessionen verlangt, bas ber Rlerus, um einen Einfluß auf die Gemuther der Menschen zu haben, die Fortschritte ber Wissenschaften sich aneigne, ein Bedurfniß, das selbst von den hervorragenden geistlichen Dre ben erkannt wird.

Ein weiterer noch zu beleuchtender Borwurf gegen die Convention ist sodann der: daß die Regierung die Berwaltung des Kirchenvermögens im Namen der Kirche zusläßt, und die des allgemeinen Kirchen (des Intercalar) Konds aus ihren Händen gab, dessen Berwendung der Curie überließ, auch den früher sogenannten landesherrlichen in einen bischöflichen Tischtitel (für die zu weihenden Theologen) habe umwandeln lassen.

Der Episcopat hatte indessen mit Recht verlangt, bas bas aus firchlichen Ginfunften ober für firchliche 3wede gestistete Bermögen als Eigenthum ber Landesfirche, beziehungsweise ber firchlichen Inftitute anerkannt und im Namen ber Kirche verwaltet werbe. Die Berweigerung bieses Begehrens

<sup>\*)</sup> Gewöhnlich versette man folde fogenannte interbicirte Lehrer in eine andere Facultat, 3. B. G. Schreiber in Freiburg im 3. 1837.

ware eine Mißachtung unbestrittener, von allen RirchenrechtsLehrern vertheidigter Grundsase hierüber. Indem nun die württembergische Regierung diese Grundsase als wirklich geltendes Recht anerkennt, hat sie bennoch ihr Oberaussichtsrecht über die Verwaltung und stiftungsmäßige Verwendung des Rirchenvermögens gewahrt, und sogar die Mitverwaltung des seine bisherige Zweckbestimmung fortbehaltenden Intercalarsonds sich erhalten, so daß ein Mißbrauch dieser Güter nicht zu fürchten sehn wird.

Beim Schluffe unferer Beurtheilung Diefer gegen ben Inhalt ber Convention gemachten Ginwendungen ift noch gu ermahnen, daß man die Abanberung ber Formel bes bei feiner Amtbubernahme vom Bifchof ju leiftenben Gibes im Art. 2 berfelben auffallend und bebenflich gefunden hat. Der Bifchof fdwort hinfur nicht mehr, daß er ben Staatsgefegen Behorsam leiften wolle. Man fonnte baber glauben, bag er von nun an über ben Staat gestellt fei, mas, ba er boch Unterthan ift, nicht fur rechtlich möglich gehalten, aber baber auch nicht fo aufgefaßt werben fann. Die Auslaffung bet Stelle erklart fich gang natürlich. Es gibt Staatsgefete, welche mit bem Brincip ber fatholischen Rirche unvereinbar find. Denfelben ju gehorden, fann gwar ber Bifchof, fowie jeber andere Rlerifer, burch bie Staategewalt gezwungen werben, allein fie burch einen Gib ale moralisch binbend anquerfennen, fann man von ihnen boch nicht verlangen. Diefe Anficht hatten icon 1848 die öfterreichischen und 1850 auch bie preußischen Bischöfe ausgesprochen, und es ift berfelben von ber Regierung Rechnung getragen worben.

Der Gegensat zwischen bem jetigen Staatsprincip und bem ber fatholischen Rirche konnte nur burch bie Weglaffung jener Stelle aus ber Eidesformel neutralisirt werben. Der gegen ein Staatsgeset handelnde Bischof kann baher keinen Meineib mehr begeben, hat aber, wie jeder andere Unterthan, bie burgerlichen Folgen seiner Handlungen fich gefallen zu laffen. Auch hat der oberrheinische Episcopat schon 1853 erstärt, daß er ben allgemeinen, b. h. alle Unterthanen verspflichtenden, Gesehen sich für unterworfen ersenne. Uebrigens ist die jehige Eidesformel die gleiche im Art. XV. des bayerischen Concordats, und hat in diesem Lande zu keinerlei Schwiesriskeiten Beranlassung gegeben.

Wie schon gesagt kann die Convention als die Schlichtung eines Rechtsstreits zwischen der württembergischen Regierung und dem Episcopat betrachtet werden. Der lettere ist zwar in seinen wichtigsten Forderungen Sieger geblieben, das von ihm versochtene Princip kam zur Geltung. Allein der Staat hat auch seine mit dem neuen Princip vereindaren Gegenansprüche durchgesett, und es hat sich auf diese Beise das gegenseitige Berhältnis zwischen den beiden Gewalten als das eines Friedens gestaltet, dessen Dauer um so weniger wird bezweiselt werden konnen, als in dem letten Artisel der Convention gesagt ist: daß, sollte sich in Zusunft in Betress ber Bereindarung irgend eine Schwierigkeit erheben, Seine Helligkeit und Seine königliche Majestät sich zur freundschaftlichen Beilegung der Sache in's Einvernehmen sehen werden.

Aus unserer bisherigen Beleuchtung ber Bestimmungen ber Convention und ber gegen dieselbe gemachten Einwendungen durfte sich ergeben, daß die Behauptung, die wurttembergische Regierung habe auf wesentliche Rechte verzichtet und Lasten ohne Gegenleistungen übernommen, alles Grundes entbehrt. Ebenso wenig läßt sich die Behauptung rechtsertigen, der fatholischen Kirche sei im Staate eine privilegirte Stellung gegeben worden. Wie der Episcopat feine Privilezien verlangt hatte, so ertheilte die Regierung ihm feine, sondern brachte, wie sie wiederholt versichert, nur das schon in der wurttembergischen Bersassungsurfunde seierlich sanctionirte Brincip der firchlichen Autonomie zur Geltung. Wenn

bis jest in biefer Beziehung bie protestantische Lanbesfirche hinter ber fatholischen noch zurudsteht, so ift ihr bie gleiche rechtliche Stellung zugesagt, und zur Verwirklichung biefes Bersprechens schon bie Einleitung getroffen worben.

Die burch die Convention erreichten Resultate ber Unsterhandlungen mit Rom sollten also die Gegner derselben besruhigen Allein der Gesammteindruck, welchen die neu einstretende Ordnung der Dinge auf sie macht, erzeugt in ihnen die größten Besorgnisse. Sie fürchten, der Staat, die allgesmeine Bildung und die protestantische Kirche würden bald von der Macht der "mehr und mehr rückwärts schreitenden und auf die Wiedererlangung der alten Herrschaft gerichteten Bewegung der katholischen Kirche" überstügelt und der conssessionelle Friede gestört werden. Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die katholische Kirche in Württemberg jest eine kestere Stellung hat als früher. Weil man sich aber unter der Herrschaft der früheren Ordnung der Dinge wohl befunden habe, so sei es, sagt man, ein allzu gewagtes Experiment, für die Zufunst ein anderes System zu befolgen.

Diese gegen die kirchliche Freiheit gerichteten Einwürse find keine andern als die, welche man einst 3. B. gegen die Entsessellung der Presse machte, und die jest selten mehr geshört werden, weil die Presserieit Jedem zu gut kommt. Die Emancipation der Rirche steht aber der Bresse wirklich ganz gleich, und wurde seiner Zeit in Belgien als eine nothe wendige Folge der lettern angesehen. Die ganze Frage ist dasher keine andere als die: ob die Freiheit zu fürchten sei, oder nicht? Die Freunde derselben, namentlich die sämmtlichen Anhänger des sogenannten Liberalismus sind aber ofsenbar im Widerspruch mit sich selbst, wenn sie die Freiheit in religiösen und kirchlichen Dingen, die sie doch der katholischen Kirche gegenüber sordern, nicht als allgemeines Princip gelsten lassen wollen.

Es ware freilich eine andere Sache, wenn ber Kirche im Lande mehr als die Freiheit, nämlich eine durch außeren Zwang gestühte Herrschaft eingeräumt ware. Allein daß dieß nicht der Fall ift, durfte sich aus unserer Beleuchtung der Convention vollständig ergeben, und dabei muffen unsere Gegner sich ihrer Doctrin gemäß um so mehr beruhigen, als nach ihren eigenen Ansichten "die Zeit der mittelalterlichen Theofratie unwiederbringlich vorbei ist\*), und es der fatholischen Kirche nie gelingen wird, durch ihre, zulest doch nur geistig-moralische Einwirfung auf die Voller ihre Nacht wiesder herzustellen."

Aber, werden sie sagen, warum hat man benn nach bem Siege ber frangofischen Revolution die Kirche burch die organischen Artifel vom Jahre 1802 fo ftrenge gefeffelt, und warum läßt man in Franfreich diefe Fesseln fortbesteben? Die Antwort hierauf ift leicht zu geben. Damals war die Dacht ber mit ben Legitimiften noch verbundenen fatholijden Rirche in Frankreich noch eine politische und fo große, baß fie einen Rampf mit ber neuen Staatsordnung nicht ohne Erfolg aufnehmen und, wenn nicht beren Umfturg, boch ben Burgerfrieg hatte herbeiführen fonnen; baher, wie aus ben Bortragen bes herrn Portalis \*\*), bes Rebacteurs ber organifchen Artifel, ju erfeben ift, biefe große Befdranfung ihrer Freibeit, ober vielmehr ihrer herrschaft. Die alteren Bourbons behielten biefe Befetgebung bei, glaubten fie aber ju Bunften der Kirche anwenden zu können. Unter Louis Philipp wurden schon viele Bestimmungen jener Artifel antiquirt, und wenn Louis Rapoleon dem Drange, diefelben, wenn nicht gang

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bes Artifels ber "Minerva" Seite 10.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche bessen Discours, rapports et travaux inédits sur le Concordat de 1801. publiés par le Vio. Fred. Portalis. Paris 1845.

aufzuheben, fo boch wenigstens zu modificiren wiberfteht, fo find es politifche Grunde, die ihn bestimmen.

Wenn ferner bie neuefte Gefdichte Belgiens zeigen foll, wie bie Buftande unter ber Berrichaft bes Brincips ber Rirchen-Freiheit fich gestalten fonnen, fo ift boch jedenfalls in Burttemberg bie Entstehung folder Buftanbe burchaus nicht ju fürchten. Bis jest bestand die fatholische Oppositionspartei ber Rammer nur aus wenigen Mitgliebern, welche in Kolge ber Convention aufhoren werben, Begner ber Regierung ober ber Rammermajoritat ju fenn, vorausgefest, bag biefe ben Beftimmungen ber Convention, Die einer gefeslichen Beftatigung bedürfen, ihre Buftimmung gibt. Die Regierung hat von eis ner Ueberflügelung burch ben fogenannten Ultramontanismus nichts ju furchten, und befitt Mittel genug, jeder Storung bes confessionellen Friedens mit vollständigem Erfolg entgegenzutreten. Die Regierung wird wie bisher die Erhaltung und Forberung ber Bildung aller Boltsflaffen immer als eine erfte Ungelegenheit behandeln fonnen und behandeln, und ba bem Rlerus fein größerer Ginfluß auf Die Schulen eingeraumt werben foll, ale fie felbft fur gut finbet, ben von Manden gefürchteten fogenannten Berbummunge. Beftrebungen, wenn folche je auftauchen follten, mit einer unbefiegbaren Energie entgegentreten.

Auch die Fortschritte ber Wiffenschaft und ber allgemeinen Humanitätsbildung find durch die stärfer gewordene Macht der fatholischen Kirche nicht gefährdet; ja, diese ist sortwährend in einer ihr nichts weniger als gunftigen Lage. Der freie Kampf der Wiffenschaft auch auf dem religiösen Gebiete ist der Charafter der Gegenwart und die einzige Bedingung des fraftigen Triumphes der religiösen Wahrheit; die Freunde der Geistesfreiheit sollten sich nur freuen über biese "Zeichen der Zeit", und nicht einem Princip untreu werden, auf welchem ihre eigene Hoffnung ruht. Sie sollten

namentlich nicht ben hintergebanten nahren, im Kampfe gegen die katholische Rirche ober beren gegenwärtige Richtung kunftig die Staatshulfe wieder herbeizuziehen \*).

Es find noch einige gegen die Bulle erhobenen Ginmenbungen in Erwägung zu ziehen. Man findet es fehr bebenklich, daß im Artifel IV dem Bischose gestattet werde, alles das zu thun, wozu er juxta praesentem et a sancta sede adprobatam Ecclesiae disciplinam berechtigt ist, weil die gegenwärtige vom heiligen Stuhle gutgeheißene Disciplin keine bestimmte Gesetzgebung sei, von der die Regierung sich jeder Zeit Kunde verschaffen könne \*\*). Allein, hat der Papst nicht in seiner Instruction zum Artisel IV dem Bischose untersagt, veraltete Canones wieder anzuwenden? Und hätte dieser nicht, wenn seine Anordnungen bürgerliche Berhältnisse berühren, zur Wiedereinführung solcher Canones die Zustimmung der Regierung nothig? Seine religiösen Anordnungen können aber für die Staatsgewalt sein Interesse haben.

Man findet \*\*\*) die lateinische Fassung der Artifel, welche vorschreiben, in welchen Fällen der Bischof sich mit der Resgierung in's Einvernehmen zu sehen habe (collatis cum regio Gubernio consiliis), nicht präcis genug: allein der Sinn der Worte ist doch offenbar kein anderer, als der, daß der Bischof zu jenen von ihm beabsichtigten Anordnungen der Justimmung der Regierung bedürfe.

Auch die Gestattung des freien Berkehre der Ratholifen mit Rom wird für gefährlich erklärt: namentlich weil badurch die Wiedereinführung der Gerichtsbarkeit der Auntiaturen er-

<sup>\*)</sup> Dief ift ber Bunfch ber Berliner "Beit" vom 28. Dft. 1857.

<sup>94)</sup> Renicher S. 12. Der Berfaffer fürchtet fogar, Rom konnte fein Recht, Lanbesherren abzusehen, wieber ausüben wollen. Wie bieß fur Burttemberg ju fürchten fel, ift nicht einzusehen.

<sup>\*\*\*)</sup> Revicher S. 14 flg.

möglicht werbe. Dieß ift aber jest noch mehr wie früher Sache ber Bischöfe, und eine rein innere Angelegenheit ber tatholischen Kirche.

Man erflatt es für eine Sorglosigfeit ber württembergischen Regierung, baß in ber Stelle bes Art. 10 ber Conspention: Bona ecclesiastica nomine ecclesiae sub Episcopi inspectione ab iis administrabuntur, quibus haec administratio aut canonum dispositione aut ex consuetudine aut ex privilegio et constitutione aliqua loci legitime competit— bie letten Borte so übersett werden: "burch ein Privilegium ober eine besondere Bestimmung für irgend eine milbe Stiftung zu solcher Verwaltung berufen sind." Es fonnte schied, meint man, daß milbe Stiftungen ohne Unterschied zum Kirchenvermögen gerechnet und ber Aussicht würden\*).

Wenn man auch zugeben fann, daß die Borte: "für ir gend eine milbe Stiftung" eine nicht genaue Ueberstragung ber sateinischen Worte: ex aliqua constitutione loci find, so fann boch offenbar obiger Sinn benselben nicht unterlegt werden. Der ganze Paffus bezieht sich ja nur auf Rirchenversmögen und folglich nur auf milbe Stiftungen, die ihrer Natur nach firchlich sind, daher jene Worte feine absolute, sondern nur eine relative Bedeutung haben können. Auch wird jeder Zweisel über deren richtige Auslegung durch einen Blid auf den lateinischen Text gehoben.

Man hat behauptet, burch die Convention werde die Eintracht zwischen Staat und Rirche doch nicht hergestellt. Es sei so viel flar, daß die Ruhe um jeden Preis durch die neue Bereinbarung nicht erreicht sei, daß vielmehr eine Reihe von weiteren Berhandslungen theils mit dem Episcopat, theils mit dem Bapfte und wiederum manche Gesehe, Berordnungen und Berfügungen

<sup>\*)</sup> Renfcher G. 39.

nothig fenn werben, um bie neuen Grunblagen bes Rirchensftaatsrechts gegenüber ben bestehenben Einrichtungen in's Les ben zu rufen.

Diefer Bormurf mare von Gewicht, wenn bie Convention Bestimmungen enthielte, welche es ber Rirchengewalt ermöglichten, neue in das burgerliche Leben ober in die Staatsordnung eingreifenbe Unspruche ju machen. Allein im Gan: gen find bod bie Thatigfeitefpharen ber beiden Bewalten burch bas ber Convention ju Grunde liegende und in fo genau formulirten Bestimmungen berfelben auseinandergefeste Brincip fo gut abgegrengt, bag ber Ausbruch eines neuen Rriegszuftanbes nicht zu fürchten ift. Wenn die Freunde ber Regierung Bertrauen auf die Rechtlichfeit ber lettern verlangen, fo durfen die der Rirche um fo mehr bas Gleiche forbern, ale bie Convention nichts als die Erlangung ber Freiheit ber Rirche, feine Unterordnung bee Staate unter fie, ja nicht einmal bie Trennung von Staat und Rirche bezweckt. Auch darf man bei bem beiligen Stuhle sowohl, wie bei ber bischöflichen Curie boch fo viel Rlugheit und bon sens voraussegen, bag fie bie erlangte freie Stellung ber Rirche nicht burch maglofe, mit ber bestehenden Staatsordnung unvereinbare und beghalb icon unerfullbare Forberungen auf bas Spiel fegen werben. ift im Gegentheil zu erwarten, bag man fich bestreben merbe, bie jum Bolljug bes Concordats nothigen weiteren Bereinbarungen mit bem Bifchof ju feiner und ber Regierung Bufriedenheit auszuführen, wie wirflich bis jest bieg überall, wo man fich ju verftanbigen batte, geschehen ift.

## XLVI.

# Briefliche Mittheilungen über den Protestanstismus in Sübfrankreich.

Die Cevennen. — Erweckte. — Englische Propaganda und Ergebulfie. — Officieller Calvinismus. — Confistorien. — Synoben und Paftoralconferenzen. — Ordinationsformel und andere Fragen. — Physfiognomie bes protestantischen Bolfes. — Stand der Bevölferung. — Roch einmal die Ergebnisse der Propaganda.

#### VII.

Die Cevennen, biefes Gebirgeland mitten zwischen ben Departementen Logere, Sarn, Berault und Garb, war von fruberer Beit her ein Beerd unruhiger Neuerung. Die Geschichte ber Irrlehren bes füblichen Franfreichs ift mit biefer Webirgsgegend innig verflochten; wenn es ber öffentlichen Macht gludte, auf flachem Lanbe und in ben Stadten bie Rubeftorer ju bemeiftern, fo gelang es ihr nie völlig, bas raube, unwirsche Bergvolf zu völliger Unterwerfung zu bringen. Catharer, Albigenfer, fpater Calviniften, jebesmal ber feurige, aftermpftische Theil ber Neuerungen, fanben bier einen gunftigen Boben. Die Bebeimniffe bes alten Manichaismus follen ba bis zur jegigen Stunde nicht völlig verloren Noch im 17ten Jahrhundert waren bie Ermedgegangen febn. ten sehr zahlreich; Propheten und Prophetinen übten unwiderstehe liche Macht auf bas Bolt, ichurten bas Feuer ber Biberfetlichfeit gegen jegliche Autorität.

Die Erwecken pflanzen fich fort; an ben officiellen Calvinismus halten fle fich nicht, und find flets bereit, bemfelben ebenfo feindlich, als ber fatholischen Rirche zu begegnen, will man fie gur Theilnahme am gefeslichen proteftantifchen Gottesbienfte nothi-In neuerer Beit jogen Schaaren englischer Seftirer in jene Begenben; fie fanden, je ungeheuerlicher ihr Seftenwefen mar. um fo gunftigere Aufnahme, und mehrten die icon beftebenbe Berfluftung. Mittelpunft ihrer Thatigfeit find bie Startchen Banges und 3m Jahre 1827 fiebelte fich ber englische Evangelift und Sanbelecommis Morethon ba an, und fammelte burch fein begeiftertes Wort bie Erweckten ber letten Beiten, namentlich eine Anzahl Weiber. Seine Sittenlehre mar ftrenge, fie unterfagte Prachtliebe und Bergnugen, fchrich ftetes Bibellefen und Gifer beim Winkelgottesbienfte vor. Der machfenbe Unhang trug ben Unfrieben in die Familien und Gemeinden, und fammelte über bes Apoftels haupt endlich ein brobenbes Unmatter. Er marb vieler Bergeben begüchtigt, und als ein gefährlicher Beuchler bezeichnet. nes Tages, ale er mit feinen Betreuen, meiftene Beibern, Bet-Stunde bielt, fammelte fich bas Bolf und fturmte bas Saus. Morethon entfam burch ein Fenfter; er mare, batte ibn bas Bolf ermischt, getobtet worben. Db bie Beschulbigung ber Dieberei an Frauen und Jungfrauen, benen er bas Befchmeibe abzuloden gewußt, und fonft ber tiefften Immoralitat burchaus gegrundet fei, entichelben wir nicht. Seine Unhanger befteben unter bem Ramen Morethoniften fort, und haben ale jegiges Baupt einen gewiffen Rapmond, ber gleichfalls fein zeitliches Intereffe nicht vergift, und fich ein ansehnliches Bermogen burch feine Binkelvortrage ju fammeln mußte.

Bor einigen Jahren fam eine Erwedte aus England, Fraulein hinsch, in die Cevennen, und gründete die Sefte der rafie nirten Bapisten (Papistes rafinés). Woher dieser Name, ift nicht beutlich. Der Apostel im Unterrod mahlte die Umgegend von Bigan, und wußte durch schwarmerische Reden sich beliebt zu machen. Das Bolf der umliegenden Dörfer zieht zahlreich zu ihren Versammlungen, und besucht die Tempel nicht mehr. Ein mannlicher Prophet hat sich seither in naberes Verhältniß zu Frau-

lein hinfch gestellt, ein gewiffer Armingaub, bem bas beneibete Loos zu Theil ward, die Prophetin fich antrauen zu laffen. Beslepaner haben ihr religiofes Gefchaft in größerem Rafftabe Die fleine Stadt Ganges, auf ber Grenze ber Departemente Berault und Barb gelegen, ift bas Centrum ihrer Thatigfeit, und befindet fich ba bie apostolische, besonders von England aus fehr gut genahrte Raffe jum Unterhalt ber Brediger. England fanbie auch bie im Guben unter bem Namen Roofs ober Roofres befannten 3Uuminirten. In ihren Berfammlungen, Chambres, beginnt die Scerbe mit Gefang, bann warten bie Eingeweihten auf bie Unfunft bes Beiftes, ber fich bald auf Ginen ober ben Unbern herunterlagt. Diefer nimmt bas Bort, gibt feine Ergiegungen ber erhitten Phantaffe als Seberblide, Beibfagungen und Offenbarungen bes Beiftes aus, und die Begenwartigen nehmen fie als folche bin. Die Beiber find fur diefe Eingebungen empfanglich wie bie Manner, nehmen bas Wort wie fie, und es lagt fich benten, mit welcher Bescheibenheit fie fich nachher ben gemeinen Befchäften ihres Saushaltes unterziehen, bem Danne geborchen, nach ber boben Begnadigung, ber fie theilhaft geworben! Die Roofsvereine find barum fur viele Chemanner ein rechtes Saus-Rreug geworben, beren Wirfungen fich bis auf die Speifen ausbehnen; benn bie Roofsfrauen finben in der Bibel, die Sabbatsbefchaftigung fei bergeftalt unterfagt, bag auch bie nothige Nahrung nicht burfe bereitet, ferner bag fein Blut und fein Erftidtes burfe genoffen werben. Roch einige Schritte, und fie fallen in bas Jubenthum jurud.

Die Kooks-Bersammlungen find sehr zahlreich; in jeder protestantischen Gemeinde und Stadt findet man deren eine oder mehrere, und die Sette ist wohl die zahlreichste unter allen. Um mit der Polizei nicht in üble Berührung zu gerathen, beschränft sie die Bereine auf je zwanzig bis dreißig Köpfe, vervielfältigt sie aber um so mehr, so daß man deren in jedem Quartier antrifft. Gutunterrichtete erzählen noch Folgendes: hier und da zeigt sich der Geist stumm, und läst sich auf Niemand herunter; dann trennt sich die Bersammlung nach langem harren in tiefer Stille — sie ward keiner Gnadenstunde gewürdigt. Oft aber trifft der Geist mehrere

Individuen zumal, beren jedes fich seiner Offenbarung auf's schnellste entladen möchte. Sie nehmen bas Wort zugleich, ber beste Schreier übertont bie Andern und behält die Wahlstatt, sei es auch bies ein Schubstider ober ein armer Taglohner.

Reinem protestantischen gandftriche ber Welt an Geftenreichthum nachftebend, haben bie Cevennen auch ihre Plymouthiften ober Darboften, bann Evangeliften, Decimiften und eine Legion abnlider, nur bem Namen nach befannter Beftaltungen, meiftens Chiliaften mit ober ohne Convulfionen und teuflische Befitungen, bie fich nicht felten in ber öffentlichen Conferenz produciren. Naturlich burfte auch ber Fortichritt ju focialiftifcher Ausbilbung nicht fehlen. Ginige Bereine meinen bie mahre driftliche Rachtommenfcaft nur unter fich zu erzielen. Junge Dabchen, Frauen und Junglinge geben fich ben apostolischen Brubertuß in gang materieller Form. Es ift ein Ruffen und Ilmarmen ohne Enbe, zu bem bie Jugend ohne alle Nothigung fich verfteht. Der Weg fchien fomit bem Communismus gang geebnet, und berfelbe fuchte im Dorfe Molières, nabe Bigan, feine erften Proben zu liefern. protestantifchen Familien bildeten ein fogenanntes Bhalanfterium, Beld, Bermogen, Arbeit und Dablzeiten gemeinfam verwaltenb und haltend, und - fo wird verfichert - auch ben weiteren Schritt nicht scheuend. Diesen Gelüften machte indeg ber politische Regierungewechfel ein Enbe.

Der pletistische Ausschwung zeigt sich wohl auch in milberer Vorm, und zwar mit scheinbar katholischer Tendenz. An einigen Orten ist die Beichte eingeführt: der Prediger ist Beichtvater, seine Frau Beichtmutter; der erste hört die Männer, die zweite die Weiber, wohlverstanden nur jene wenigen, die sich zu solcher Disciplin bequemen wollen. Es ist auch noch Raum zur umgekehrten Praris, und es würde Niemand wundern, wenn sich der Eheherr die Frauen, die Chefrau dagegen die Männer als Bönitenten erkiesete. Im Gegensate zu den katholischen Frauen mit ihren Kreuzchen haben die protestantischen Weiber ihre Zustucht zum heiligen Geist genommen; sie tragen am halse eine Taube, als Sinnbild der dritten göttlichen Person. Dieselbe Partei hält, nach katholischer Sitte, in der Fasten zahlreichere Bersammlungen, ist den Bildern

nicht feind, und klagt über ben formlofen, kalten protestantischen Gottesblenft. Sieher scheinen auch die Gregorianer zu gehören, vom Saupte ber Sekte Grégoire so geheißen. Sie find besonders zahlreich zu St. hippolyte (Gard). Sie gehen nie in den officiellen Tempel, halten Privatgottesblenft, Processionen, Beichten, heiligen aber den Sonntag nicht; jeder Tag, meinen sie, musse dem Gerrn gewidmet sehn.

Borftehenbe Angaben, obichon unvollftanbig, mogen einen Begriff von ber religibsen Berriffenheit ber Cevennen geben, bie als elaffischer Boben bes Calvinismus in ben Augen ber Protestanten gelten.

### VIII.

Was thut inbeffen ber officielle Calvinismus wider bie Settirer? Läßt er sich so gerabehin Land und Leute nehmen? noch bazu burch bie Engländer? Rührt sich, bei Abgang hinlänglicher religiösen Kräfte, nicht bas Nationalgefühl wider bie fremden Einsbringlinge?

Die officielle Confession leibet felber an innern Dangeln gu febr, um eine geschloffene Reihe Bertheibiger bem Gettenwefen entgegen ftellen zu können. Sie thut mas fie kann; allein ber Wille reicht nicht aus. Das wiffen bie Seften am Beften, und unter ihren fteten Streichen fallt ein Stein um ben andern vom lodern Bebaube bes Symbol-Calvinismus. Bis julett lebten bie Berren Prediger ber gefehlichen Confession in gludlicher Duge; ihre eigents liche Obsorge mar ihre Familie; Die Schafe gaben ihnen wenig zu thun, wie benn bas Leben eines Prebigers bei herrschenbem Inbifferentismus und bei überwiegenber Pflege bes Beitlichen überhaupt tein febr beschäftigtes ift. Gin Theil berfelben gab fich mit Acterbau, ein anderer mit Seibenzucht ab, wieber einige hatten in ber Industrie bas Dittel iconer Abrunbung ihres Bermogens gefun-Da nun aber bie Setten überhand nahmen und ben 3miefpalt unter die Gemeinbeglieber brachten, faben fle fich genothigt fich zur Wehre zu fepen. Bon ben Confistorien ergingen scharfe Aufgebote, und feither begann bie Agitation im Intereffe ber confeffionellen Rirche. Die ftartfte und wirtsamfte Losung lautet: "Soift euch gertheilt, wird der Bapismus Meister."

Roch andere Mittel famen burch die Confistorien in Unregung. Sie fignalifiren bem weltlichen Urm bie Geftenhaupter, welche bie Mahnung ber gefehlichen Baftoren miffennen, beren Conventifel ber Confession ben größten Abbruch thun, und laffen Die Berfammlungsorte fcbliegen, mas inbeffen bie nomabiffrenben Alpoftel nicht abhalt, Tags nachher ihr Schilb an einem andern Saufe auszu-Die Confiftorien fcreiben ferner Spnobalconferengen aus, und berathen über Magnahmen gegen ben Unfug. Biel wird bann gesprochen, mitunter einer ber untreu geworbenen Baftoren abgefest: mas felben aber nicht binbert, bei feiner Bemeinde gu bleiben, und jest, ba er fich bem Confiftorium nicht mehr verpflichtet glaubt, offen bem Separatismus fich zu widmen. In ber Bemeinde Congenies, unweit Niemes, fungirte ale Paftor ein apoftafirter fatholifder Diaton. Sein Separatismus und formlicher Socialismus batte ibn bem Confistorium ungenehm gemacht, und 1852 ward er entfett. Als der Nachfolger im Tempel erschien und die Rangel besteigen wollte, traf er ba ben Borganger, ber ibm ben Durchgang verwehrte. Es fam zu Drohungen und Rampf. Eine wollte binauf, ber Andere lieg es nicht zu. Das Bublifum war getheilt; die Unbanger bes Apostaten forberten ibn auf, ben neuen Eindringling bie Treppe binunterzuschleubern. Die Undern fanben bem Candibaten bes Confiftoriums bei, und munterten ihn auf nicht zu weichen. Die Polizei ward beschickt, ber ftorrige Seftirer por Bericht belangt, ju Belbbuge und mehrmonatlicher Sait verurtheilt.

Die Spnobalversammlungen im Garb-Departement haben alle sechs Monate seit einigen Jahren statt. Nismes oder sonst eine bebeutenbe Stabt ist ter Ort ber Vereinigung. Fünfzig bis sechszig Bastoren, benen sich einige ber benachbarten Departemente zugefellen, sind gewöhnlich gegenwärtig. Das Aublisum wird nicht zugelassen, und die bei gut verschlossenen Thüren abgehandelten Streitfragen werden nur theilweise durch die Journalistik bekannt, begreistlich nur das, was zu verheimlichen man kein Interesse hat. Es ware unterdessen erwünscht, die Protokolle der Spnoden zu

tennen, und eine Confession, die fonft glemlich mit Publicitat pocht, follte mit ihren conciliarifchen Berhandlungen nicht hinter bem Berge balten. Einiges wirb, freilich ohne bie pifante Bugabe, in bem und in ber "Esperance" veröffentlicht. Co liebt man im Erfteren unter bem 24. Juni 1854, bag die Paftoral - Confereng zu Dienies am 7. und 8. Juni abgehalten marb, und bag ein loblicher Beift bruderlichen Ginvernehmens in berfelben berrichte. Diefe Bruderlichfeit hinderte aber nicht, daß man icon über der erften abzuhandelnden Frage fich entzweite. Gelbe bieß: "Bas baben in ber gegenwärtigen Lage unferer Rirche bie confefrirenben\*) Baftoren von ben gur Geelforge fich melbenden Canbibaten bei Belegenheit beren Confefration \*\*) vom Standpuntte bes Glaubens aus ju forbern?" Gin bateliger Bunft! Die Ginen verlangten ein explicites Formular, bas bie fombolischen Bunfte namentlich bezeichnete. Andere bagegen eine allgemein gehaltene Formel, bie ber Freiheit bes Bewiffens ber Gingelnen nicht nabe fomme. Db Rationalismus, ob Orthodoxie? bas ift bie ewig wiebertehrenbe Bu mas, meinten bie Mittelmanner, ein fymbolifches Formular? Es mußte bie Entzweiungen nur mehren. Gelbft bann, wenn man blog Schrifttexte in baffelbe aufnahme, mare bas Uebel nicht gehoben, da bie biblifchen Mustrude verfchiebener Auslegung fabig find. Das Geftandnig ift foftbar!

Nach langem hin = und Wiberreden wurde die burch Paftor Vontanes projektirte Formel mit Zusat der Worte "Sohn Gottes" und "heiliger Geist" angenommen. Der seine Rationalismus verträgt sich ganz gut mit diesen Ausdrücken, die ihn an kein Dogma binden. Die Weiheformel ist aber folgende: "Schwören Sie vor Gott und Angesichts dieser heiligen (?) Versammlung, als Grund unseres Glaubens bas Wort Gottes anzunchmen, wie basselbe in unsern heiligen Büchern enthalten ift, und es treu nach Ihrem

<sup>\*)</sup> Soll beigen; orbinirenben.

<sup>\*\*)</sup> Soll heißen: Orbin a t'ion. Der theologische Sprachgebrauch läßt bas Wort Confefration nur fur bas Regopfer zu. Ober es mußte bei ben Resormirten Frankreichs anders sebn.

Bewiffen borgutragen? bem funbigen Menichen bie Botichaft bes Deils, Die Bergebung, Die Jefus Chriftus gufichert, und bas neue Reben, bas er burch seinen beiligen Beift benen mittheilt, Die fich mit Glauben ihm vereinigen, ju verfunden ? Ihr Leben bem Dienfte bes Bottesjohnes ju weihen, fich ber Orbnung und ber in ber reformirten Rirche Frankreichs eingeführten Disciplin gu fügen? . . . Endlich gebeim zu halten tie zur Bewiffeneruhe abgehörten Beichten, jene ausgenommen, Die ein Staatsverbrechen in fich faffen?" - Die Formel warb durch alle bis auf brei Stimmen gutgebeifen, und allen Confiftorien und Baftoren mitgetheilt. nahme ber unbeftimmten Lehre von ber Erlofung burch Chriftus, wird tein Fundamentaltogma ausgesprochen und biefe boctrinelle Chautelmaschine tonnte unichwer allen Parteien genehm fenn. Beichte ift gulaffig und fogar bas Beichiftegel empfohlen, nur mit ber unerwarteten und unbegreiflichen Claufel, bag Staateverbrechen ben Beichtvater nicht zum Siegel verbinden, und er in folchem Salle ben Beichtenben ben Gerichten überliefern burfe! Inbeffen ift biefe Beicht ein bem Bietismus gemachtes Bugeftanbnig, und um fo billiger, ba ber Bierismus fo bogmatifch nachgiebig gegen ben Rationalismus gewesen. Die "Esperance" (6. Juli 1854) ift bamit ziemlich zufrieben, fieht in bem Formular einen Fortichritt, ber bor mehreren Jahren im Bard - Departement unmöglich geme-Das "Lien" zeigt fich unbebingt bamit einverftanben. fen mare.

Daß bie pietistische Tendenz im Wachsen sei, ergibt fich aus der im gleichen Jahre zu St. hippolyte abgehaltenen Baftoral-Conferenz. Baftor Bignie hatte einen Bortrag über die innere Mission (aus Deutschland nach Frankreich getragen) ausgearsbeitet. "Das Banner, um welches sich die Theilnehmer an der innern Mission schaaren sollen, ist das christliche Leben, der Glaube thätig in Liebe" — sagt der Berichterstatter. Die Bersammlung sprach sich nach langer Erörterung eben dahin aus. Des andern Tages fam eine brennend heiße Frage an die Ordnung: "Welche Berhältnisse durfen die Baftoren der (reformirten) Rationalfirche") mit den Führern der Dissidenten un-

<sup>\*)</sup> Die Baftoral . Conferenz gibt fich zu gern ben unverbienten Titel:

ter halten ?" Es gab da viel zu reben und zu zerren; die Conferenz glaubte endlich bem brokenben Ungethum ber Sektirerei hinlängliche Abwehr durch folgende geschmeidige Erklärung zu leiften: "Die Conferenz spricht ihre Ehrfurcht gegen die Christen aller Benennungen, und ihren Herzenszug für den Gedanken der Einsheit aus, die in der Zukunft wahrscheinlich sich verwirklichen wird; sie meint, daß es die Pflicht der Bastoren der Nationalkirche sei, sich aller ofsiciellen Verbindung mit den Agenten der Diffibenten zu enthalten, um deren Grundsätze bei den Gläubigen nicht in Credit zu bringen." Offenbar ist diese gleichsam bittende Erklärung der Ausdruck großer Ohnmacht, gleich als müßte die officielle Kirche über surz oder lang bei den Dissidenten betteln gehen, und zum voraus ihrer Erbarmung in Rücksicht des sansten Einheits-wunsches sich versichern.

Der Conferenzen ungeachtet, ist ber Einfluß bes officiellen Baftoralcorps auf die Maffe der Brotestanten fehr im Sinken. Die Ursache dieser Erscheinung ist nicht weit zu suchen. Rehrere Bastoren find anerkannte Rationalisten, die, bem calvinischen Symbol abhold, zur Ehrlichenmannesreligion sich bekennen. Die größere Anzahl der hrn. Prediger find standesgemäß noch orthodex, aber überhaupt rubige Leute, saffen sich höchstens von Beit zu Beit zu einem Ausfall gegen die Profituirte Babels herbei, und find

Rationalfirche. Sie ift nur bie anerkannte reformirte Confesson. (Indeß hat jene Bezeichnung ihre eigentliche Bebeutung in dem Gegensahe zu der congregationalistischen "Union" oder Freikirche, welche frast des Freiwilligkeltsprincips und der Unabhängigkelt der Kirche von der Staatsunterstügung aus der Nationalsirche sich ausgeschieden hat. Man nennt ihre Mitglieder "Demissioners". Glänzende Namen sind dem neuen Diffenterthum beigetreten, z. B. Prediger Monod und Graf Gasparin. In diesem Berhältnis liegt eine neue Quelle endloser Zerrisseuheit des französischen Protestantismus. Ueberhaupt wäre es nicht schwer, von berselben aus protestantischen Organen ein viel grelleres Bild zusammenzusehen, als es unser Correspondent ausstellit. Man vergleiche z. B. die Besrichte der Gelzer'schen Monatsblätter. Jahrgang 1853. Anmerkung der Redastion.)

eines Gifers bloß gegen die fatholifche Rirche fabig. Auf bas Bolt wirfen fie nicht. Ihr einziges Apoftolat befteht im Anfauf einiger feilen Seelen. Ihre Predigt im Tempel ift trocken, bobl, farblos, und fie verfteben es trefflich, bie nicht gablreichen Buborer in Schlaf zu wiegen. Geschickter greifen es bie neuen Dethobiften ober Pietiften an. Der Predigtftuhl im Tempel ftebt bis jest ihnen nicht offen; fie hoffen aber in Balbe im Triumph bie Lebrfangel zu befteigen. Speicher, Reller und Gaffe find ihr Lehrftubl, und fle befinden fich nicht übel babei. Der officiellen Rangel find fle bergeftalt abbold, bag eines ihrer Lieblingeworte "Berflucht ber Tempel" oft gebort wirb. Die meiften Methobiftenprediger find Leute geringen Berfommens, obne Wiffenschaft und gesellige Manier, Schwarmer vom reinften Schlage, von Gifer glubend; fie burchgieben bas Land, prebigen im Boftwagen und an ber Strafenede, im Bafthof und in ber Aneipe und entwideln einer eblern Cache murdige Thatigfeit. Ihr Erfolg ift groß bei ben Protestanten, bie nach und nach ben Tempel verlaffen und bem Paftor der National-Rirche ben Scheidebrief fenden. Die ftarre calvinische Orthodoxie bricht zusammen, und ohne Ueberichatung fann angenommen merben, daß bie Galfte ber Proteftanten bes Departements fcon ter Begnerin angehort. In gebn Jahren, wenn es fo fortgebt, fteben bie Tempel leer, ober beffer, die herrn Baftoren und Lehrer an ber Bakultat werben fich jum Bietiemus beguemen muffen, und biefem ihre Tempel öffnen. Gie werden fich bie Metamorphofe gefallen laffen , und fein Einziger wird als Martyrer bes Benfer Symbols fein Blut geben.

#### IX.

Das Bolf ist theilweise ber Widerschein ber Baftoren. Die hohern Stande oder die protestantische Aristofratie scheint ziemlich gläubig und sittlich, eine Gerechtigkeit, die man ihnen zuerkennen muß. Industrie und Bourgeoiste sind indissernt; der Protestantismus ist hier nur ein Feldzeichen der katholischen Kirche gegensüber, kein bindendes Symbol. Die Frauen gehen in den Tempel; thr ausnehmend reicher Puß läßt kaum auf Erfüllung eines Ge-

wiffensaftes ichliegen. Welt= und Prachtliebe, Tang und fonftige Beluftigungen herrichen in hohem Grabe unter bem proteftantischen Beibergeichlecht, und bat bierin ber Pietismus noch nicht viel Ginfluß entwidelt. Alebnliches findet man bei ben protestantischen Dabchen vom Lande. Dicht allein haben fie bie entschiedenfte Borliebe ju Bus, Blitter und Sand, es pragt fich erwas Sartes, Dreiftes, und wohl auch Freches in ihren Bugen aus. Schwere Geibenftoffe, granatfammene Rode, reiches Beichmeibe find ihre Tracht und ihr Stolg. Tange und Balle find außerft gablreich befucht, und in ben Landgemeinden, wo Eftern und Baftoren bagegen nicht handeln und nicht reben, ift ber Tag bes herrn vorzüglich ein Sangtag. Aber auch ein Arbeitorag, und wird bie tiefe Blage ber Sonntagoichanbung burch bie Protestanten in großem Magftabe unterhalten. Das Gleiche bat man auch im Gliaffe bemerft. Da wie bort find es die Protestanten, bie bon ber Sonntageheifigung feinen Begriff gu baben icheinen. Wenn man in ben Gevennen ober fouft am Conntage Bauern am Bfluge ober Rebleute in ben Beinbergen arbeiten fiebt, fo barf man ficher auf Broteftanten fcbliegen Bon ben Bietiften gilt bieg freilich nicht.

Was von bem breiften Wesen ber Mabchen gesagt ift, gilt überhaupt von ben Resormirten in Subfrankreich. Es liegt etwas Schroffes und Faliches ihnen im Angesicht; in ben Gevennen ist ein wildscheues Wesen der hervorstechende Zug; man möchte mit den Leuten an einsamem Orte nicht zusammentreffen. Die Frauen dieser Striche entbehren der ihrem Geschlechte eigenen Zurüchsaltung. Die neuen Methodisten oder Pietisten sind bagegen an ihrem stieren Blick und begeisterten Wesen kenntlich. Dit auch scheinen sie versichlossen, in sich gekehrt, gehen mit hpperascetischem Ausbruck einher.

Der Statistifer fragt auch nach bem Stande ber Bevölkerung; benn bie 216- ober Zunahme berselben foll, wie man fagt, aus ber Sittlichkeit eines Bolkes zu erflären sehn. Nun scheint es, daß ber praftische Malthusianismus unter ben Protestanten außerordentlichen Eingang fand, und daß bas Migverhaltniß zwischen Geburten und Sterbefällen unter ihnen von Jahr zu Jahr augenfälliger wird. Bon ber höbern Klasse ging bas Lebel auf die Bourgeoiste, und von dieser raschen Ganges auf das Landvolk über. Bei ben einen

und andern ist das Zweikinderspstem herrschend geworden. Man will auch bei der höhern Klasse der Katholiken Achnliches bewerken. Es mag sehn: wo der religiöse Indissernismus Platzegriffen, ist auch die Schranke entiernt, welche die christliche Famille beschützt. Allein es ist die heimath dieser schmählichen Braxis nicht zu verkennen. Das katholische Landvolk im französischen Süden ist die best dadurch underührt geblieben, obgleich die Best in der Umgebung wüthet. In einem Dorse des Gard-Departements, wo die Bewölkerung in zwei gleiche Theile geschieden ist, war das Berhältniß der Geburten zwischen Katholiken und Protestanten wie sein zu Ein 8. Das gab Aussehen, und siehe da, im Jahre darauf nahmen die protestantischen Geburten zu.

Alle funf Jahre wird vorschriftsmäßig die Bablung ber Bevol-Berung vorgenommen, und ba ergab fich 1850 und 1856 folgenbes Refultat im Gard-Departement: 1850 - Ratholifen: 260.466; Brotestanten aller Schattirungen und Culte: 124,253. 1856 — Ratholifen: 282,599; Protestanten: 124,459. Die erftern nabmen um 22,139 Seelen zu, bie lettern um 206! Wenn auch anzunehmen ift, bag eine gewiffe Ungahl Ginmanberer auf jene 22,139 gu rechnen find, fo ift auf Scite ber Broteftanten bie Ginwanderung auch in Unichlag zu bringen, und zwar um weit mehr als obige 206 Seelen, mas jum Schluffe berechtiget, bag bie proteftantische Bevolferung im Ubnehmen begriffen ift. Aehnliches ergibt fich im Departement Garonne. Die Ctatt Nismes gablte 1850 an Ratholifen 34,783; an Proteftanten 14,234. Jahre fpater erreichen bie Ratholifen 38,638 Seelen, bie Protefanten bleiben auf 14,385 \*). Den Bujug ber fremiden Unfiedler abgerechnet, ergibt fich wieder ein Ginten ber protestantifchen Bevolferung.

Es folgt aber daraus noch ein weiterer Schlug: die überschmanglichen Angaben von ben Eroberungen ber protestantischen Propaganda, wie man fie in ber Mijfionsliteratur stereotop vorfindet, find mit wenig Ausnahmen reine Erfindung, und die maglosen

<sup>\*)</sup> Statiftif bes Barb : Departements von 1850 und 1856.

Summen, die auf berartige Versuche verwendet worden und stets verwendet werden, lohnen erbarmlich. Nur das Eine ift im Suben unwerkennbar: der Bietismus überhaupt, und dessen vielsache Ab- und Unarten der Erwecken sind im Ausschwung, und läßt man sie gewähren, was jedenfalls der officielle Calvinismus nicht hindern kann, so überflügeln sie den lettern und bilden sich allmählig in reinen Manichäismus aus. Diese Erscheinung haben bis heute die protestantischen Missionsberichte mitzutheilen vergessen.

#### X.

Bas ift nun wohl bas enbliche Ergebnis aller Umtricbe und Bemuhungen ber protestantischen Bropaganba in Subfranfreich?

Die Dberhirten machen, und bieß foll ben Ratholiten berubigen, ber protestantifche Berichte liebt, nach welchen man fcliegen follte, ber Protestantismus fei in fcnellem Bachfen, und es gebe fich unter bem fatholifchen Bolfe eine große Unnaberung gum Broteftantiemus fund. Dag berfelbe gegentheils numerifch im Sinfen fei, haben wir ftatistifch bargethan. Im Uebrigen berichtet ein wohlunterrichteter Pralat aus jenen Provingen: "Die einzige Propaganda, ber fie fich hingeben, befteht in ber Berbreitung antifatholifter Brofchuren und Traftate, bie gewöhnlich nicht gelefen merben, und in bem Wegfapern armer fatholifcher Rinber, bie fie in ihren Baifenanftalten unterbringen. Seit mehreren Jahren fenne ich feinen Berfuch, ber ihnen gelungen mare. Bas bie Befehrungen gur Gefte betrifft, mit benen fie großthun, fo habe ich mich oft an die betreffenben Bifchofe gur Erfundigung gewendet, um bie rechte Bahrheit zu erfahren, und habe jedesmal mich verfichern fonnen, daß es entweder ichmachvolle Lugen, ober übergroße Uchertreibungen feien. Bas überhaupt bie Prediger betrifft, fo gibt es faum etwas Berachtungewertheres als fie."

Wenn man ferner die entschlebene Berfonlichkeit ber bortigen Oberhirten in Betracht nimmt, ben Erzbischof zu Loulouse, b'Aftros, ben schon genannten Bischof Cart von Nismes und bessen Nachfolger Bischof Plantier, ben gelehrten Bischof Donet von

Montauban, ben Bischof von Frejus, Bicart: fo weiß man jum Boraus und jum leberfluß, bag bie fatholifchen Intereffen in Banbe gelegt maren und find, welche bie Glaubigen von Rabe und Gerne über bas Schicial ber Rirche berubigen burfen. fcof b'aftros (feither geftorben und durch Ergbischof Mioland febr wurdig erfett) hatte namentlich mabrend feines mubereichen Epifcopates eine fraftige Berordnung an feinen Rlerus erlaffen, um bie Propaganda ber Bibelgefellichaft zu fennzeichnen, und feinen Sprengel, ben fie fich namentlich erfeben, zu bewahren. Go bedten Bifcof Cart und Bifchof Wicart abnliche Umtriebe in bifcoflicen Schreiben auf, und fammelten bie milben Baben ber Blaubigen, um die protestantischen Baijen - und Babeinftitute unicharlich ju machen, und abnliche fatholifchen Unftalten gu errichten. Der unlangft erfchienene hirtenbrief des Bijchofs Blantier über bie Ablaffe ift eine birefte und fraftige Biberlegung guthere; und ift, obicon berfelbe in ben Sanben ber protestantifchen Sonoratioren . fich befindet, bis jest ber Sandichub nicht aufgenommen worden.

3m Jahre 1852 begann ber eifrige und gelehrte Generalvifar b'Algon von Dismes in ber Sauptfirche feine befannten religiofen Bortrage über bogmatische Differengpunkte. Diefelben machten großes Auffehen, und waren febr gabireich auch burch Protestanten be-Die herren Baftoren suchten begreiflich ben Gindruck burch Begenreben zu mindern; allein der Untrieb mar gegeben, und fortan muchs auch die Bewegung im fatholischen Ginne. Die Conferengen borten gwar auf; es mar gelungen, biefelbe auf abminiftratibem Wege einftellen zu laffen, und ber bafige Prafeft foll ber Magregel nicht fremt gemefen fenn, wie benn überall folche widermartigen Banbe bas Bute zu hindern fuchen, und bas Boje gemabren Allein ber Came ber Bortrage muche reichlich, und wirb auch ferner fich mehren und erstarten. Es marb ein fatholisches Waisenhaus eingerichtet, um armen aus gemischten Eben gezogenen Rinbern ein Unterfommen gu fichern. Ratholifen aus allen Ctanben vereinigten fich, hielten fonntagliche Berfammlungen in Glaubensangelegenheiten, und bilbeten ben erften Reim bes Bereins tes heiligen Frang von Sales, lediglich in der Abficht, um ber protestantischen Profelytensucht entgegen zu treten. Der Berein beschränkt sich schon nicht mehr auf bas Garb-Departement; er ist im guten Gange, balb alle Provinzen Frankreichs zu umfassen, und hat auch wirklich die Zustimmung bes weitaus größten Theils ber französischen Bischose erhalten. Un der Spite desselben zu Baris steht der ausgezeichnete papstliche Hauspralat Gr. von Segur. So hat das Land den Protestanten eine neue Verbrüderung der Gläubigen zu verdanken, die hoffentlich fruchtreich wird.

Auch fcheint bie gottliche Gnabe fichtbar bie Duben und Gibete ber frommen Glaubigen ju fegnen. Die Rudtritte vom Proteftantismus gur alten Mutterfirche find giemlich gablreich; Barb-Departement gablte man beren vierzig im Jahre 1857, mabrend die reichen Belofpenden ber Bibel - und anberer Befellichaften es faum gumege bringen, brei ober vier felle Seelen gum Irrebume ju berleiten. Es wird von ba gemelbet, bag bie Befehrungen unter ben Protestanten weit gablreicher maren, wenn bie Profelpten nicht fo febr unter bem Fanatismus ihrer Ungehörigen ju leiben batten, Ginem folden wird es unmöglich, in feinem Bobnorte qu bleiben; er muß ausmanbern. Undere möchten gum Glauben ibrer Boreltern gurudtehren, und find auf Buther und Calvin febr hart au fprechen; allein die Menschenfurcht, allerlei Familienrucksichten, und mohl auch bas zeitliche Intereffe find fur fie noch fcmer gu gerreifende Banbe. Den Berren Baftoren muß man es nachjagen, fie laffen es an feinerlei Bemuhung fehlen, die Bantenben vom entscheibenben Schritte abzuhalten, und geben ihnen zu verfteben. eber Alles zu werben, nur nicht fatholifch. Man fvielt bie Leute eher bem Inbifferentismus ober ben Muderseften in Die Arme. "Nur nicht fatholisch."

## XLVII.

## Bilber und Stizzen über China.

- IV. Der Aufftanb ber Laiping und ihre Stellung jum Chriftenthume \*).
- Geschichte bes chinefischen Propheten. Die Gesellschaft ber Gottes-Berehrer. — Der Eroberungszug ber Taiping. — Ranking bie himmlische Residenz. — Der Kriegszug gegen Peking. — Die Elemente der Taiping-Religion. — Das Christenthum und die Missionen.

"Dem Glude folgt allezeit ber Berfall: nach ben glorreichen Tagen bes Ranghi und Rienlong naht nun ber Berfall für unfer Reich." So soll Raiser Taokuang einige Zeit
vor seinem Tobe sich geäußert haben. Die Ereignisse bestätigten, baß er kein falscher Prophet war. In seinen letten
Lebenstagen hatten die Wirrnisse, die Misbräuche, die Unzufriebenheit ben höchken Grab erreicht, und als er ftarb, wurden
die Rlagen der Unterthanen in drohender Weise laut. Rurze
Zelt nach seinem Hingange (1850) ward zu Canton eine

<sup>\*)</sup> Als Quellen bienten hauptfächlich: Meabows, bie Revolution in China, beutsch bearbeitet von Neumark. — Biernath, bie gegens wärtige politischereligibse Bewegung in China. — Broullion, Missions de Chine etc. — Unsere Zeit 1857. I. 11. Heft.

Dentidrift veröffentlicht, welche bie Reichezuftanbe einer grele len Beleuchtung unterzieht, bie Regierung und ihre Diener in ben ichroffften Ausbruden angreift.

"Der himmelssohn — heißt es barin — hatte bebenfen follen, daß die Beamten felbft es find, welche bie Berborbenheit bes Bolfes hervorrufen; ba fie unterbruden, betrugen und rauben, fo bleibt ber armen Bevolferung nichts übrig. als fich ebenfalls burch Trug und Raub ju helfen. öffentliche Sicherheit wird theils durch die Bolizei felbst gefahrbet, theils lagt biefe Dinge geschehen, welche in Bahrbeit furchtbar find. Die Leute werben aus ihren Saufern entführt, und nur burch große Summen wieber losgelaffen. Rauber, ale Mandarine verfleibet, ziehen in Booten flufauf flugab, und erheben unbefugte Steuern. Andere treiben fich im Lande herum, wo ihnen die Bauern Abgaben entrichten, bamit fie ihrer Ernte, ihres Befitthums und Lebens ficher find. In ben Stadten legen Banditen Feuer, fcbleichen bann herbei und tragen Alles bavon, unter bem Bormande ju retten und zu helfen. Dieß ift ber vorzüglichfte Grund ber vielen Reuersbrunfte. Die hoheren Beamten, Die aus ber Kerne fommen (in feinem Beburtelande wird befanntlich Riemand angeftellt), haben feine Renntniß der vielen Mundarten im Reiche; fie find auf die Inhaber der niedersten Stellen, auf ihre Diener und Dolmetider angewiesen. Diese nehmen Beftechungen, überfegen falich und erfinnen taufenberlei andere Mittel und Wege, um Gelb ju erpreffen. Die Ginnehmer fegen einerseits die Abgaben hoher an, andererseits verschweis gen fie gewiffe fteuerbare Erzeugniffe, ftreichen hiervon felbft Die Erträgniffe ein, und betrugen ben Staat. 3m Beichbilbe Bujuen, ber Broving Tichekiang, machet vortrefflich gruner Thee, welcher in großer Menge ausgeführt wirb. In ber amtlichen Ortebefdreibung ift aber hiervon nichts zu lefen. Die Raufleute, welche ben Thee nach Schanghai bringen, gablen an ihre Mandarine jährlich wenigftens 20,000 Tael (über 80,000 Gulben). Solche Beamten fpotten bes erhabenen Simmelefohnes, welcher glaubt, über feine nachläffigen Diener ein bartes Bericht ju verbangen, wenn fie um bie Balfte ober auch die gange jährliche Besoldung bestraft merben. Beträgt boch Diefe manchmal faum ben taufenbften Theil bes Einfommens! Gie gestatten ben Privaten fur gemiffe Summen bie Salgfabrifation; baber in ben neueften Beiten bas geringe Erträgniß biefes Monopols. Um ärgften aber fteht es mit ber land, und Ceemacht; fie gereicht bem Stagte in voller Bahrheit nur jur Schanbe. Difigiere feben blok auf Bewinn; eine große Angabl ber in ben Liften aufgeführ ten Solbaten ift gar nicht vorhanden; ben Solb vertheilen bie herren untereinander. Die faiferliche Marine fleht mit ben Schmugglern in Berbinbung, und fo wird ber Ctaate, Schat um Millionen betrogen. Am meiften Rachtheil bringt aber bem ganbe bie Opiumeinfuhr in phyfifcher, moralifder, wie flaatswirthichaftlicher Beziehung. Die Bevolferung verfruppelt, und es geben jahrlich wenigstens 34 bis 35 Dillionen Dollars aus bem ganbe."

Die Unzufriedenheit war besonders in den Sudprovingen groß, wo ohnedieß das Herrscherhaus der dem Rorden angehörenden Mandschu nie recht populär geworden war; und unter diesen war es wieder vornehmlich die Proving Ruangsi, ein Bergland, wo vulkanischer Stoff gährte. Hier wohnt das Urvolf China's, die Miaotse, trotige, raube, abgeschlossene Gebirgsmänner, die ihren Widerstand gegen die tartarische Untersochung nie vollkändig aufgegeben haben, und durch die Plackereien der Mandarine, durch das System der Isolirung, der geheimen Ueberwachung und Angeberei sortwährend gereizt, in ihrer seindlichen Gesinnung gründlich bestärft wurden. Hier hausen die fühnsten Banden, und Unruhestister sinden da eine Heimath. Bereinzelte örtliche Aufstände in diesen Küstenprovinzen nährten das glimmende Feuer, und die Piraten sorgten dasur, daß der Zündschsseleur, und die Piraten sorgten dasur, daß der Zündschsseleur,

nicht ausgehe. Bum Ueberfluß tamen auch noch Ueberschwemmungen, Miswachs, und ber Hunger jagte als leibhaftiges Gespenst durch das Land. Die geheimen Gesellschaften arbeiteten munterer als je.

So ftand es im Jahre 1850 — ba faßte ein fühner Schwarmgeift alle bie vereinzelten Gahrungselemente zusams men, gab ben Unzusriedenen einen gemeinsamen Titel, dem Aufruhr ein Stichwort — und die Flamme schlug zum Dache hinaus.

Bung Ciustfinen ift ber britte und jungfte Cohn eines armen Bauern, und ward im Jahre 1813 geboren. Sein Beburtsort ift ein fleines Dorf bes Diftrifts Sma in ber Proving Ruangtung, etliche Meilen nordoftlich von Canton gelegen. Mit fieben Jahren in die Schule geschickt, feste er feine Studien bis in fein 16tes Jahr fort, worauf er eine Schulmeisterftelle in einem Dorfe antrat, ein Dienft, ber ihm Beit genug übrig ließ, um feine literarischen Stubien zu vollenden, und fur eine öffentliche Brufung auszureifen. Die niederfte Brufung in ber Diftriftehauptstadt bestand er mit Erfolg, bei ben boberen bagegen, bie vor bem Provincialeraminator in Canton ftattfanben, verließ ben Canbibaten bas Blud: er gerieth jedesmal, fo oft er es verfuchte, in die Reihe ber Durchgefallenen. Das lette Eramen, bas er in Canton mitmachte, war im Jahre 1837, und ber ungludliche Ausgang beffelben griff ben jungen Dann fo beftig an, bag er frant wurde und in einer Ganfte nach Saufe getragen werben mußte. Er verfiel in eine langwierige Rieberfrantheit, mahrend ber er mehrere Bifionen hatte, welche ben erften Unftoß zu feinem fpatern politifchereligiofen Brophetenthum gegeben haben sollen. In einer biefer Bhantaffen fab er einen ehrmurdigen Greis mit goldenem Bart und fomargem Bewand, ber ihm, auf einem Throne figend, bie Berborbenheit bee Bolfes zeigte und brei Dinge übergab: ein Schwert mit ber Mahnung, bie Damonen auszurotten, ein Siegel, um bamit bie bofen Beifter zu überwinden, und eine gelbe Frucht, fuß an Geschmad — die Zeichen bes Könige thums, wie man es auslegte.

Rach seiner Genesung erschien er mit einemmale gang veranbert. Er warb, wie die Berichte fagen, "freundlich und offen in feinem Benehmen, nahm ju an Große und Leibed. Starfe, fein Schritt marb fest und ehrfurchtgebietenb, feine Ansichten erweiterten fich". Im Uebrigen widmete er fic wieber ruhig feiner Beschäftigung als Schulmeifter. Mittlerweile murbe er mit driftlichen Schriften befannt, Die ein befehrter Chinese verfaßt hatte, und war fehr erftaunt, in biefen Schriften, welche theilweise Auszuge aus bem alten und neuen Testamente enthielten, ben Schluffel ju feinen Biftonen ju finden. Er fing jest an, biefe Lehren eifriger zu ftubiren, das ihm Busagende in Glaubensfäge jufammenzufaffen. und fie fofort feinen Freunden mitzutheilen. Giner feiner erften Brofelpten mar gung Dun-fan (Banfcan), wie er ein Schul-Beibe tauften fich felbft, und befehrten bann auch ihre Bermanbten. Das Sauptzeichen ber neuen Erfenntnif bestand (nach Meadows) junachft noch barin, bag man ben Gögendienft im Allgemeinen aufgab und auch ber Tafel bes Confucius die Suldigung verfagte. Sung felber icheint fic in ber Anficht von feiner gottlichen Miffion, "bie Belt jur Berehrung bes mabren Gottes jurudjuführen", noch giemlich unflar gewesen zu senn. Als er im Jahre 1846 mabrend eines Aufenthalts in Canton ben amerifanischen Baptiften-Brediger Roberts kennen lernte, fo ließ er fich von biefem zwei Monate lang genauer in ber heiligen Schrift unterweis fen, trennte fich aber ploglich von ibm, noch che biefer ibn jur Taufe binlanglich reif bielt. Er begab fich nach ber Broving Ruangst, wo unterbeffen fein Freund Fung Dun-fan mit großem Gifer geprebigt, und icon eine fleine Gemeinbe gegrundet hatte unter bem Ramen: "bie Befellichaft ber Bottesperebrer".

hung errang fich alebalb auch hier burch fein fcmarmerifches Wefen und feine imponirende Berfonlichfeit bie erfte Stellung ale Saupt und Organisator, und bas Anseben eis nes Propheten. Er führte eine ftrenge Disciplin ein, und feine Bredigten waren feurig. Benn man aber mit ibm bifputiren wollte, gerieth er in Born und fcmabte bie Bi-Indem er einmal ein allgemein verehrtes beriprechenben. Bogenbild gerftorte, rief er: "ju viel Bebuld und Demuth paffen nicht fur unfer gegenwärtiges Beitalter, benn bamit wurde man biefes verborbene Befchlecht nicht beffern tonnen". Diefe gewaltfamen Reuerungen gogen ihnen Berfolgungen ju; Sung und fein Freund mußten ihren Aufenthalt oftere medfeln, aber ihre Sefte gewann baburd an Aus. behnung und an ichmarmerifder Sartnadigfeit. Mitglieder verfielen in efftatifche Buftanbe, und festen burd ihre Reben die Buborer in Erftaunen. 3mei biefer etftatifchen Berfonen treten fpater ale Mitfonige Sunge bervor, namlich Dang Giu tfing, ber fich ben "Mund Gottes bes Baters", und Siao Tichaoshoei, ber fich ben "Mund Jefu" nannte.

Der bisherige religiose Charafter ber Sefte gewann im Jahre 1850 auch eine politische Karbung, und ber offene Ausbruch ber Keindseligkeiten ließ nicht langer auf sich warten. In ber Provinz Ruangst hatten sich seit Jahren die sogenannten Haffa (ober Risia) angestedelt, ein rathselhastes Gemisch von freiwilligen Einwanderern und von vertriebenen Piraten, entlassenen Milizen, hungrigen Baganten. Diese Haffa geriethen mit den Mandarinen in Constist, und wurden von den Soldaten der Regierung verfolgt. In ihrer Roth suchten sie eine Justucht bei der "Gemeinde der Gotstesverehrer"; Hung nahm sie mit offenen Armen auf und ergriff thätig ihre Partei. Es sammelte sich in Bälde eine Schaar von bewassneten Gottesverehrern, welche die kaiserlischen Aruppen angriff und in die Flucht schug. Sung rief

fofort alle Streitbaren unter sein Banner, und bereitete sich dum entschiedenen Widerstand gegen die Regierung des Himmelssohns vor. Dieß geschah im Oftober des Jahres 1850. Hiensong, der Rachsolger Taokuangs, hatte eben den Drachensis bestiegen, und mit ihm war die Partei der Stockhinesen an's Ruber gesommen, welche allem Richtchinesischen unversöhnlichen Haß geschworen, und als eingesteischte Göben Diener die seit einigen Jahren vertragsmäßig gewährte Duldung des Christenthums mit Abscheu ansahen. Alsbald erschien ein Edist gegen alle Anhänger fremder Religionen, und die Bersolgung, welche sofort unter den Katholisen anhut, traf auch die Sette des Schwärmers Hung.

Der neue Prophet entfaltete jest offen bas Panier bes Aufftands und theilte die Barole aus: Sturg ber Manbichu! Die Mitglieder ber organisirten Banben und ber geheimen Befellicaften ftromten berbei und in wenigen Monaten batte fich ein Rebellenheer von 50,000 Mann gebilbet, bei bem es felbst nicht an Amazonen fehlte. Hung begrundete unverweilt eine politifche und militarifche Organisation unter feinen Anhangern, er felbft nahm ben Titel "Simmlifder Rurft" (Tiente) an, und bie andern Rubrer wurden unter ibm ftebenbe "Kurften". Die Infurgenten marfen ben dinefischen Bopf ab und trugen jum Erfennungszeichen inegefammt lange gemachsenes Saar: benn ber Bopf mar eine tartarische Dobe und erft von den Mandidu den Chinesen aufgenöthigt worben. In ber Rleibung felbst bagegen ift, unter ben Bemeinen wenigstens, faft gar feine Uniformitat vorhanden; nur bie Rubrer zeichnen fich burch bestimmte Farben aus: Tracht ber Fürften besteht aus gelben Rappen, gelben Jaden, gelben Roden. Als eine ber erften Proflamationen wird von Biernatfi (nach Callery und Dvan's "Geschichte bes Aufftands in China") ein Document angeführt, welches einen ftark mobernen Beigeschmad hat und folgende Borte enthält:

"Die Manbichu, welche zwei Jahrhunberte lang bie erblichen

Inbaber bes Thrones von China gewesen find, waren ursprünglich Die Glieber eines fleinen fremben Bolfoftammes. Unterftust von einem machtigen heere, nahmen fie Befit von unfern Schaten, unfern Provingen und ber Berricaft unferes Baterlanbes, ein Beweis, bag überlegene Dacht tas einzige Erforbernig gur Eroberung eines Reiches fel. Daber gibt es feinen Unterschied zwischen und, die wir von ben Ortschaften, welche wir erobert haben, Steuern erhiben, und ben von Befing gur Erhebung ber Abgaben gefandten Bramten. Debmen und Behalten ift bei beiben baffelbe. Barum benn find ohne Grund Truppen gegen une marfchirt? Dieg fommt une fehr ungerecht vor. Bie, haben bie Danbichu, welche Fremde find, ein Recht, Die Erträgniffe von achtzehn Broringen ju fammeln und Beamte anguftellen, welche bas Bolt bebruden, mabrend wir, die wir boch eingeborne Chinefen find, nicht einmal nur ein wenig Gelb aus ben öffentlichen Raffen follten nehmen durfen ? Absolute Berrichaft gebührt nicht einem Ginzigen allein mit Ausschluß aller Uebrigen; Diemand weiß von einer Dynaftie, welche hundert Raifergeschlechter gezählt batte. Der Befit, und ber Befit allein verleiht ein Recht zu berrichen" \*).

In einem spätern Manisest saßt das Rebellenhaupt seine personliche Bedeutung in die Worte: "Ich, in welchem nach Menschenaltern Taiping-Wang (ber große Friedenssurft) wieder ausgelebt ist, Ich, anerkannt vom himmel als König einer neuen Dynastie, der restaurirte Ming, ein starfer Chinese." Das lette Attribut beutet auf das Reichssymbol, den Drachen, während der erste Titel euphemistisch im Frieden den Uebersuß verheißt.

Wie gewöhnlich schenkte bie Regierung ben Vorgängen eine geringe Ausmerksamkeit und behandelte die Rebellion im herkömmlichen Schlendrian als eine der häusig vorkommenden Lokalunruhen. Als endlich der Reichsminister Sai-Schangah, dum Generalissimus ernannt, in Ruangsi einrückte, hatten die "langhaarigen Rebellen" bereits erhebliche Fortschritte ge-

<sup>\*)</sup> Man glaubt, einen frangöfischen Minifter zu horen !

macht, und fonnten bem faiferlichen Beere einen Biberftanb entgegenseben, ber Erftaunen erregte. Dit wechselnbem Glud wurde nun über zwei Jahre lang gestritten, wobei bie Infurgenten immer weiter vorrudten. Buerft hatten fie fich nur an Dorfer und ganbftabte gewagt, bald aber befetten fie, vom Erfolg ermuthigt, eine Reihe von Diftrifte, und Departemente: Städten und festen den Fuß über die beimische Bro-Bon Ruangft fliegen fie uber bas raube ving binaus. Balbgebirge und rudten in die Proving hunan ein, bemade tigten fich ber hauptstadt Tichangicha, marfcbirten ftets in nordlicher Richtung über ben Dangtfefiang binuber in bie Proving Supe, nahmen die Sauptstadt Butfchang, einen Grofftapelplat bes Binnenbanbels, mit Sturm, fdritten, nunmehr China's größten Strom beherrichend, unaufhaltfam weiter in die Proving Ganhoen, eroberten auch beren Saupt. ftabt Banfing und ftanben im Marg 1853 vor Ranfing, ber alten nationalhauptstadt.

Diese raschen Ersolge erklären sich zu gleichen Theilen burch die Energie und Disciplin der Insurgenten einerseits, und durch die schlaffe und schlecht geregelte Haltung der kaiserlichen Truppen andererseits. Meadows theilt Aftenstüde mit, welche darüber anschaulichen Aufschluß geben. Sie sind von Chinesen selbst geschrieben und um so unverdächtiger, als sie aus dem kaiserlichen Lager stammen. Das eine ift ein längerer Brief des Gouverneurs von Ruangst, worin sich folgende Schilderung von dem Heere der Taiping sindet:

"Bas bie Rebellen betrifft, so haben fie fünf große Führer. Der erfte ift hung Tfluen. Derfelbe ift eine Art Barbar. Der zweite ift Fung Dun San, ein Graduirter bes unterften Grades. Beide sind geschickt in der Leitung der Truppen. hung Tfluen ift mit der alten Kriegskunft vertraut. Erft verbirgt er seine Streit macht, dann zieht er fie ein wenig bervor, dann in höherem Grade und endlich tommt er mit großer Dacht beran. Er hat beständig für eine Niederlage wort Slege, denn er ibn die Laktit Sun Bin's

(ein berühmter alter General, deffen größter Feldzug 341 vor Chr. fattfant). Reulich befam ich ein Rebellenbuch in bie Sanb , bas bie Organifation einer Armee beschreibt. Es ift bas Bi-Ma-Spftem ber Afchau-Dynastie (bie bis 256 v. Chr. regierte). 3bre Streit-Rrafte find nach dem Spftem ber neun Grabe in neun Armeen getheilt, und jebe Urmee gablt, ebenfalle in Uebereinftimmung mit dem alten Spftem, 13,125 Mann. In jenem Buche ift die erfte Armee, Die bes Beneraliffimus Sung, ausführlich befchrieben, und zulett angegeben, daß bie anderen neun Urmeen ebenfo organifirt Diefes Buch ift bem Rabinet nach Befing geschickt worben. Die Rebellen nehmen mehr und mehr zu, und unfere Truppen, je mehr fle fampfen, befto mehr furchten fle fich. Die Rebellen find im Allgemeinen ftart und muthig; fie founen auf teine Beife mit einem guchtlosen Saufen verglichen werben; ihre Unordnungen und Befebe find flar und ftreng. Unfere Truppen bagegen baben nicht eine Spur von Disciplin; jurudziehen ift ihnen leicht, vorruden fcmer, und obwohl immer wieder ermahnt, bleiben fle boch fo fcmach und furchtiam wie vorber."

Ein braftischeres Bild von bem Zustand ber kaiserlichen Armee gibt uns ber Auszug aus einem officiellen, in ben Befinger Zeitungen veröffentlichten, Bericht bes Manbschu-Generals vom Cantoner Banner, Bu Lan Tai. Er flagt, daß er sich leiber mit eigenen Augen bavon habe überzeugen muffen, woran er nie habe glauben wollen, daß die Armee sich von dem Berfall, der seit ihrer Riederlage in dem Kriege mit den Barbaren (den Engländern) eingeriffen sei, noch nicht erholt habe.

"Die Truppen kehrten sich zuweilen gar nicht an die Befehle ihrer Obern. So z. B. als General hang Yung, Generallieutenant Tai Ting San und er selbst in Njulantang halt machten, um eine Recognoscirung vorzunehmen, und die Position der Rebellen zu besichtigen, ging plötlich ein großer Theil der Truppen weiter nach der Stadt Siangtschau, wohln sämmtliche Irreguläre ebenfalls eilten, so daß die Generale das Lager auf dem beabsichetigten Punkte nicht errichten konnten. General hang Pung er-

flarte bei biefer Gelegenheit: winn bie Truppen in biefer Beije Befehle mifachteten, fo murbe ce fein Tob febn. Domobl bochlic emport, fet er boch außer Stanbe gemefen, Die Cache qu anbern, und habe bann fein Lager in Schihmo auffchlagen muffen. Umftanbe babe er (Bu Lan Sai) perfonlich mitangeschen, überbieß gebort, bag in fruberen Schlachten bie Reihen ber Regularen und Irregularen im ungeordneiften Buftande maren, bag bem Commanbowort feine Aufmertjamfeit gefchenft werbe, bag beim erften Schall ber feindlichen Ranonen bie Truppen von Furcht ergriffen murben. und fobald einer ober zwei verwundet worben, wolle fcon bie gange Abtheilung Rehrt machen. Undererfeits ift die Bahl ber Rauber und ber verbrecherischen Berbindungen in Ruangtung und Ruangft febr groß, und fie rotten fich ohne bie geringfte Cheu gufammen, mas alles baber fomme, bag bie Denfchen gur Beit bes Rrieges mit ben Barbaren bie Schwache ber Armee mabrgenommen batten. Fruber batten fie bie Truppen wie Tieger gefürchtet, jest betrachten fie biefelben wie Schafe. Ferner maren von ben etlichen Behntausenben bewaffneter Irregularen , bie nach Beilegung bes Streites mit ben Barbaren entlaffen worben, nur febr menige ju ihrer urfprunglichen Befchaftigung gurudgefehrt; wurden Rauber. Daber bie vielen Banditen in Ruangtung und Ruangft, und er (Bu Lan Sai) fürchte baber, Rube und Orbnung werbe nie wieber hergestellt werben, wenn bie Beschaffenbeit ber Urmee fich nicht anbere."

Unter solchen Kläglichfeiten war es nicht zu verwundern, baß die Rebellion so reißende Fortschritte machte und wie ein fressender Steppenbrand sich über die Provinzen ausdehnte. Nanking, die alte Residenz der Ming, die Stadt der berühmten "Königsgräber", die Kaiserstadt, wie sie im Munde des Bolstes noch sortlebte, Wojang, wie sie in der Geheimsprache des Triasbundes hieß — Nanking lag jeht vor den Augen der siegestrunkenen Taiping. Was hätte ihrem sanatisirten Muthe im Angesichte eines solchen Preises Widerstand entgegensehen können? Die Kaiserlichen fühlten auch das Gewicht dieser Katastrophe: man hatte sich in der Angst selbst zum Neußerssten verstanden, man hatte stembe Hilfe nachgesucht und, mit

ganglicher Berlaugnung dinefifden Allmachtebuntele, Schiffe ber verschiedenen Confuln jum Beiftand aufgeforbert, um "bie verworfenen Banditen ju vertilgen" - ein Berlangen, bem jedoch feine Folge gegeben murbe. Die Befatung in der Stadt ihrerseits mar vom Schred wie gelahmt, fie bachte faum an Widerstand, obgleich bie Bahl ber Streiter erfledlich und die Ctadt befestigt mar. Die Barnifon beftand aus 7 bis 8000 Mann, und die tartarifden Kamilien, welche hier anfäßig maren, die fur die Ehre ihres Stammes wie für ihr Leben ju ftreiten hatten, maren bochft jahlreich : man hatte also bie hartnädigfte Bertheibigung erwarten follen. Aber fie leifteten gar feine Begenwehr. Die alte Raiferftabt murbe im erften Sturm genommen, und ein ichauerliches Blutbab angerichtet. Michr als 20,000 Menschen fielen ben Eroberern in die Sande und ließen fich wehrlos hinschlachten. Die Leichen murben in ben Pangtfefiang geworfen \*). mittelbar barauf fiel auch Tibinfiang, ber Safen von Ranfing, ebenfo Dangticheu und andere wichtige Blage lange ber großen Buleaber bes dinefifchen Reiches.

Nanking wurde jest jur "himmlischen Hauptstadt" ber Insurgenten erhoben, und blieb fortan ber Mittelpunkt ber Operationen. Die Befestigung ber Stadt wurde emfig betrieben, alles Mangelhafte grundlich ausgebeffert, und eine erstaunliche Kulle von Reis und andern Borrathen bahin ge-

<sup>\*)</sup> Auch viele unschulbige Ratholiten tamen bei ber Eroberung um. Die Familie Tfeu, die reichfte und angesehenste unter ben bortigen Christen, wurde aus ihrem Sause verjagt, welches die Rebellen für ihre Führer wollten, und einundbreißig Glieber biefer Familie wurden in ein benachbartes Saus eingeschlossen, wo sie alle lebens dig verbrannten. Eine große Anzahl Christen wurde in einer Rapelle übersallen, unter Tobesbrohungen zum Uebertritt aufz gefordert, drei Tage lang eingeschlossen, theilweise gebunden und mit dem Bambus gepeinigt. Die Christen, die gerade Oftern seiers ten, bewiesen aber eine freudige Beharrlichteit.

schleppt. Chinesen, die aus Ranting entstohen waren und keineswegs mit den Taiping sympathisirten, erzählten herrn Meadows von Vorräthen sur, sechs und acht Jahre und belächelten die Idee, daß man sie jemals aushungern könne. Rurz, Ranking wurde zu einem großen Bollwerk der Insurgenten umgeschaffen, und es begann eine neue Phase in ihrem kriegerischen Austreten.

An alles Bolt erging nun bie Berfundigung von ber Berrichaft bes Tiente, bes neuen Raifers, und Die Dahnung, fich freiwillig zu unterwerfen. Die theofratifche Regierungeform bes neuen bimmlifden Reiches murbe fofort formlic organisirt. Der himmlische Ronig, Sung, ber sich felbft ben "jungern Bruder Jefu" nennt, ertheilt feine Befehle im Ramen bes einzig mahren Gottes und wirft burch bie funf mit regierenben gurften: ben öftlichen, ben westlichen, ben nord. lichen, ben fublichen Ronig und ben fogenannten Silfefonig. Diefe Bundestonige betrachten fich in achtdinefischer Beife ale bie rechtmäßigen Beltherren, benen alle Bolfer unter bem himmel tributpflichtig find. "Glauben muffen fie - fo lauten bie Manifeste - an ihn, ben himmlischen Ronig: fo hat's befohlen ber große Gott, ber Berr bes Simmels. Bis berftrebende find bem Tode geweiht; ihr Befithum mirb eingezogen; nur feinen unbebingt Behorchenben hat Bott ber Berr feine Erbe gegeben." Dem geheimen Triasbunde gegenüber, beffen Sauptziel bie Wiederherstellung ber Mingbynaftie ift, hatte ber Taipingfürst anfänglich eine mißtrauische und ablehnende Stellung eingenommen, ba er von einer bis ftorifden Anknupfung an jenes Berricherhaus nichts miffen Er scheint aber bald feinen Bortheil abgefeben ju baben und anderte barum feine Saftif babin, baß er fic felbft für einen Abkömmling ber Ming ausgab. kleinen Buche, worin die Biographie des Taipingwang bem Bolte mitgetheilt wurde, wird gefagt, baß fein Ahne, ber tugenbhafte Tichangti, welcher im Jahre 1644 von bem Manbschugeneral entihront und verfolgt worden, sich mit seiner Familie in die Berge von Ruangst flüchtete, wo er arm und unbefannt lebte; seine Nachsommen hatten sein Beispiel befolgt, bis er, Hung Siu-tstuen, seine Abstammung ersahrend, den Bunschen seines Boltes nachgeben zu sollen glaubte und die Fahne der Gerechtigkeit erhob. Durch diese Anlehnung an die nationalen Erinnerungen sollte nicht nur die Arbeit der geheimen Gesellschaften gewonnen, sondern auch der Anschluß dersenigen erzielt werden, welche zwar von Haßgegen die Mandschu beseelt waren, aber mit der neuen Resligion sich nicht befreunden konnten.

Ein besonderer Erlaß ftellte bie am Sofe bes neuen Raifere zu beobachtende Etiquette feft, die ohnehin zur nothwendigen Lebensluft des Chinesen gehort. Die sociale Ordnung ift vorerft noch eine ftraffe, friegerische, und mit communiftifchen Elementen burchmischt, welche fich bereits in ber geheimen "Bruderschaft bes himmels und ber Erbe" vorfinden. Die Taiping sollen als Brüder leben: "Riemand soll Gold ober Gilber für fich jum Privatgebrauch verheimlichen. sondern es alles in den Schap des himmlischen Hoses nieberlegen" - heißt es im "Buch ber himmlischen Berordnungen" (Cammlung neu-faiferlicher Erlaffe). Die Streiter bes Kriedensfürsten muffen aus ben öffentlichen Borrathsfammern gut verpflegt und gefleibet werben. Mannegucht und Enthaltsamfeit find die ersten Vorschriften der Gottgläubigen; Spiele, geiftige Getrante, por allem bas Opium, find ftreng verboten: "die Thörichteften und Bermorfenften find bie, welche fich bem Dpiumrauchen ergeben" - fagt ber faiferliche Commentar ju ben gehn Beboten. Der amerifanische Diffionar Dr. Taylor wohnte bei feinem Befuch in Ranking auch einem Gottesbienft ber Taiping bei.

"Es wurden zuerft geiftliche Lieber in feierlicher Beife gefungen, wobei alle figen blieben. Dann aber warfen fie fich auf die Anie, schloffen ihre Augen, und Einer von ihnen sprach laut ein Bebet, bem bie Andern mit vieler Andacht zuhörten. Der Gefang warb, wie es bei chinefischen Festen üblich ift, von bem Schalle ber gewöhnlichen unharmonischen Instrumente begleitet. Gin solcher Gottesbienst warb zweis ober breimale täglich wiederholt, und umfaßte bas Tischgebet mit. Unmittelbar barauf begab man sich ohne weitere Ceremonien zu Tische."

Dr. Taylor bemerkte besondere Tische, auf welchen verfolebene Arten von Speisen ale Opfer fur bas bodite Befen hingestellt maren. Ein befonderes Briefteramt fennen bie Zaiping nicht. In ber himmlischen Sauptstadt predigte ein Bermandter bes Taipingmang taglich vor ben Beamten , bas mit sie bem Bolfe barnach ihre Magregeln vorzeichnen konn-In ben eroberten Orten wird bem Bolfe geftattet, fic feine Beamten felbft zu mablen. Reisende bemerften, baß je 25 Familien in eine Benoffenschaft zusammentraten, welche ein Borfteher eine Art burgerlicher und geistlicher Auffict führt. Die Familien ber waffenfähigen Mannschaft wurden in ber ersten Zeit allesammt nach Ranking, gleichsam als Beifeln, gefchidt, baber bort bie erftaunliche Daffe von Krauen, welche auch ben Missionaren bei einem Besuche in Ranking auffiel. Um grundlichften mochte mobl auf eine Beranderung der dinefischen Regierungeprincipien Die Berordnung ber Bunbestonige einwirfen, bag bie alten flaffifchen Schriften vernichtet und ein neues Unterrichte und Brufungefpstem angewendet werden folle: an die Stelle ber altdinefischen Literatur foll ale Tertbuch fur die Staateramina bie Bibel, ober wenigstens ein Quidproquo berfelben treten. Rur folche Schriften, welche ben Stempel bes Tiente tragen, burfen verbreitet werben: feine Bilbung ohne Stempel. Auch eine Ralenderreform hat hung begonnen, wornach bas Jahr in 12 Monate mit 366 Tagen eingetheilt wird; jugleich ift aus bemfelben wenigstens ein Theil bes aberglaubischen Inhalte, welchen der Mandschufalender officiell verbreitete (nas mentlich mit ben gludlichen und ungludlichen Tagen), ver-

Die Steuern aus ben eroberten Statthaltericaften, welche gerabe bie ergiebigen mittleren Provingen bes Reiches find, fliegen begreiflich bermalen nach Ranting, was im Staatsfidcus ju Befing jahrlich einen empfindlichen Ausfall jur Rolge bat. Es gebort jur Bolitif ber Infurgenten, Die Bevolferung ber eroberten Provingen mit Ausnahme ber Beamten und ber eingewanderten tartgrifden Familien möglichft ju fconen, und bie unvermeiblichen Bebrudungen bes Rrieges ober bas Conscriptionsspftem fo wenig als möglich auf bie producirenden Rlaffen auszudehnen. Ueberhaupt lautet bie Mahnung bes Taipingmang an bas Bolf beschwichtigend: es folle ber ftatige Bang bes Banbels und Banbels nicht unterbrochen werben. "Biffet - fagt ein Erlaß - bas Berricherhaus bes allgemeinen Friedens ift jest ju Ranfing begrundet und geordnet, meßhalb mir euch, bem gangen les benefrifden Bolfe, gebieten und heißen, Gott ben Simmele. vater in Chrfurcht ju verehren, allen Gobenbienft ju laffen, um ben Segen bes Simmels ju erlangen. Kurchtet nichts! Berharret ruhig in euren Bohnungen, in euren Gemarten. Beforgt furber wie heute Die taglichen Beichafte, ihr Belehrten, ihr Aderbauer, Bewerbe - und Sandeleleute! Unfere tugenbreichen Rrieger nehmen nicht bas Geringfte eures Befitthums; fie gablen bie jum Martte gebrachten Borrathe, auf baß alle ganber und Gemerbe wieder aufbluben mogen, für immer und ewiglich."

Mit der Besithergreifung Rantings war die erste Periode bes Aufstandes beschloffen, und die Kriegführung trat in ihr zweites Stadium ein. Bon dem Centralpunkt aus wurden von dem himmelsfürsten heere nach verschiedenen Richtungen in's Feld geschickt, um die Grenzen des neuen Kaiserreiches zu erweitern und den jungen Thron zu besestigen. Die Siesgesersolge hatten unter den Taiping eine sanatische Begeissterung und Kriegslust erweckt, sie verlangten nach neuen Schlachten, um die alten Gögen auszurotten. "Gott ift mit

uns, fprachen fie, was vermögen bie Damonen wiber uns! Diefe Manbarine find fettes Schlachtvieh, geeignet zu Opfermahlen für ben bochften herrn!" Hung selbst blieb in ber himmlischen Restoenz Ranking.

Die fühnste Expedition war die gegen Rorden, welche ber Oftfonig mit bem Sauptcorps ausführte. (Meabows nimmt einen Unterbefehlshaber als gubrer an.) Mitte Dai 1853 trat er mit feiner Armee ben Marico an, warf mehrere tartarische Truppencorps, die ihm ben Beg vertraten, jurud und befette Raifung, bie von zwei Millionen Menfchen bewohnte Sauptstadt ber Proving Sonan. Sier jedoch, in ber Rabe bes hoangho leifteten die Manbichu-Truppen ben Infurgenten ben erften erfolgreichen Biberftanb. Der Dftfonig fonnte bie Stadt nicht bezwingen. Ploglich aber mandte er fic, bas faiferliche Beer umgehend, über ben gelben gluß binüber nordweftlich nach ber Proving Schanfi, und brang in biefer Richtung erobernd bis jur Departementoftadt Bingjang vor, welche er am 12. September einnahm. Bon bier machte er eine rafche Schwenfung und richtete feinen Darfc wieber gang öftlich bis Lotsching; ungehemmt brach er jest, ben Beneralgouverneur Narfingah mit feinen flüchtigen Schaaren immer vor fich herjagend, in nordweftlicher Richtung nach Beticheli, ber hofproving, fich Bahn und ftand Ende Oftober por Tientfing, ber großen volfreichen Sanbeloftabt am Rais ferfanal, die gleichsam ben Safen von Beting jum gelben Reere bilbet. In einem Beitraum von funf Monaten hatten die Taiping eine ganderstrede von etwa 1400 englischen Reilen burchmeffen, und ohne jemale eine Rudbewegung ju machen, von feindlichen Truppen umschwirrt und isolirt, mit unerhörter Bermegenheit die Baffen bis fast vor die Thore von Befing getragen. Wenn biefer merfwurdige Marich nicht pon unmittelbaren bauernben Refultaten begleitet marb, fo zeugt er wenigstens von ber tuchtigen Mannezucht ber Zais ping und von ber Rubnheit bes ftrategischen Blanes ihrer

Führer. Der Kaiserkanal, die große Wasserader, welche ben Rorden mit dem Suden verbindet und dem Hose zu Beting den Reichthum der Hauptprovinzen zusührt, sollte in seinen Knotenpunkten besetzt und beherrscht werden, und wäre es geslungen, noch Tientsing zu bezwingen, so wäre den Mandschu der Bezug von Lebensmitteln und Steuern, von Kriegsmasterial und Truppen aus den Mittels und Südländern abgeschnitten gewesen. Aber vor Tientsing hatte der Siegeslauf der langhaarigen Rebellen seine Marke gefunden. Rord und Süd des dickleibigen himmlischen Reiches stehen durch Sprache, Sitte und Denkart zu schroff auseinander, um so bald in einem neuen Problem sich sympathisch zu verständigen. Diese Klust zumeist und der Winter sesten dem Bordringen der Gottgläubigen eine Grenze.

Gleichwohl mar das rathlofe Entfeten in ber Residenz Befing unbeschreiblich, und die Berwirrung ber großen Rnopfe und Bopfe culminirte. Man fürchtete bas Meußerfte. 30,000 ber reicheren Kamilien maren bereits geflohen, Der Sof felbst bachte icon an eine Blucht über bie große Mauer binüber, und die Ctadt bes himmelbfohns wimmelte von Consusionerathen. Die "Augen und Dhren bes Raifere", Die Reichscensoren, führten bittere Rlage über bie grauliche Unordnung, die ploglich in Sandel und Bandel gefahren, und über Die unerhörte Buchtlofigfeit Des Militare. biefer fcmeren Roth rettete fie endlich eine Silfsarmee ber mongolifchen Lebensfürften, welche in Gile aufgeboten und vom Norben herabgeschidt worben mar. Der frischen Macht gegenüber vermochten bie Insurgenten auf Die Dauer nicht Stand zu halten, und ber nordifche Binter zwang biefe fublandifden Chaaren, eine Rudbewegung ju machen und bei Tuliu ein festes Lager zu beziehen. hier warteten fie eine beffere Jahreszeit und Berftarfungen aus Ranfing ab, um bann auf's Reue vorzuruden und gegen die "ruchlofe Soble ber Manbichuteufel", b. b. Befing felbft lodzugeben. Birflic

batte auch ber Taipingfürft zu Ranting zur Unterftugung ber fühnen Rordarmee ein beträchtliches Bilfecorps abgefandt, welches Mitte Marg 1854 bereits ben gelben Fluß überforitten batte und, in Gilmaricen burd bie Proving Schantung vordringend, am 1. April die wichtige Stadt Lintfing, an ber Ginmunbung bes Raiferfanals in ben Beibo, er-Aber ehe die Truppe eine Bereinigung mit ber Rorbarmee erzielen fonnte, murbe fie von ben Raiferlichen angegriffen und jurudgeworfen. Co mußte benn auch bie noch immer in Beticheli fich haltende Rordarmee ben Rud. marich antreten, und fie verschwindet von ba an allmälig vom Rriegeschauplat. Satte somit ber verwegene Bug feinen anbern unmittelbaren Erfolg, ale ben eines vorübergebenben, aber betäubenden Ginfalls, fo ift boch ber Bortheil, ben bie Insurgenten mittelbar baraus jogen, feineswegs verächtlich. Indem de Raiferlichen burch bie unerwartete Beerfahrt beschäftigt und außer Athem gefett murben, gewann ber Tiente zu Ranfing Zeit, bas Territorium bes Taipingreichs ungeftorter ju ermeitern und fein Anfeben unter bem Blumenvolfe ju vermebren.

Die nächstsolgenden Jahre sind von keinen größeren Erseignissen bezeichnet: viele Hin- und Herzüge, Eroberungen und Berluste, Siege und Riederlagen auf beiden Seiten, mit oft wechselndem und nie entscheidendem Ersolg. Ramentlich entbrannte ein hartnädiger Rampf um die drei Städte Butsschang, Hanjang und Hankau am Dangtsekiang in der Browing Hupe — drei Plate, die zusammen mit einer Bevölkerung von 3 bis 4 Millionen Menschen den bedeutendsten innern Markt Chinas bilden. Der Kaiser zu Peking selbst empfand den Werth dieser Plate so lebhaft, daß er den Gouverneur der Provinz unmittelbar nach dem Berlust derselben enthaupten ließ. Eine Zeitlang erlitt die Sache der langshaarigen Rebellen einen sichtlichen Rückgang; auch in ihrem Sinn unternommene Lokalerhebungen erlagen dem nachdrücks

lichen Ginfdreiten ber Regierung. In ber Broving Ruange tung, ber Beimath bee Rebellenfürften, herrichte bis jum Fruhling 1855 ein anardischer Buftand, ber von ben Brubern bes Trias . ober Dreifaltigfeitebundes, mit Beihilfe ber gand. und Seerauber, auf's bochfte gefteigert murbe, bis endlich bie faiferlichen Mandarine mit blutiger Gemalt menigftens einen großen Theil ber Broving jur Unterwerfung brachten. Gin Beifpiel von ber barbarifchen Buth, mit ber verfahren murbe, liefert die Bermuftung ber Ctabt gutichan, mobei nicht meniger als 200,000 Menfchen um's Leben gefommen fenn follen. In Schanghai, einem ber funf offenen Safen, murbe ber Aufftand gleichfalls gebandigt, und bie Stadt nach einer barten Belagerung, hauptsächlich burch die Unterftubung bes frangofischen Abmirale Laguerre, von ben Raiferlichen wieber Uebrigens maren bie Rebellen biefes Ortes, bie ber geheimen Gefellichaft ber "Rurzmeffer" angehörten, vom Taipingwang nicht anerkannt worben, weil fie Opium rauchten und ihre Bogen nicht gerftorten.

In ben beiben letten Jahrgangen manbte fich bas Glud, namentlich unter ber Rriegführung bes Oftfonige Dang, entfcbieben auf bie Ceite ber Infurgenten. Die Rebellion gewann wieder ftetig an Boben, und in vielen Provingen fing bas Bolf an, bie Tracht ber Langhaarigen ju tragen. Gin empfindlicher Verluft für bie Regierung mar bie Wegnahme ber berühmten und einträglichen Theehugel an ben Grenzen von Fofien und Tschefiang (Mai 1857). Reben ber großen Rebellion geben vereinzelte Aufftanbe felbftfanbig einber; fo Die unablaffigen Unruhen ber dinefischen Autochthonen, ber Migotse in ben Alpengauen ber großen westlichen Broving Szetichnen und ber baran ftogenben Rueitschau; fo überhaupt bie Streifzuge ber organisirten Rauberbanden, beren Baigen unter ben bewandten Umftanden besonders uppig blubt. Sogar im Soffreise Betideli treiben Die Letteren ihr freches Befen. Dazu fommen noch Ueberschwemmungen und Beu-

foredenschwärme, Seuchen und Erbbeben, welche an ihrem Theil die mandschufeindliche Stimmung bes Bolfes fteigern, und die Berlegenheiten ber Regierung vermehren. ferliche Armee felbft fceint noch immer wenig zuverläffig m fenn; wenigstens wird haufig von Unordnungen, Die im eigenen Lager ausgebrochen feien, berichtet. 3mar fuchte man neuerdings ben Rriegsgott Ruangti wieder ju Chren ju bringen, indem man aussprengte, er hatte fich irgendmo perfonlich gezeigt; allein wenn es mahr ift, mas ein Danbarin felbft befennt: "baß bie faiferlichen Offiziere mabrend bet Treffens in ihren Belten figen, Opium rauchen und fpielen" - fo wird ber dinefische Mars feinen beschädigten Ruf fo Die Regierung fab fich wieberholt auichnell nicht beffern. Ber Stande, Die Befoldung der Armee zu beschaffen, und mußte zu ben bebenflichften Finangmaßregeln greifen. Erft in jungften Beit icheint auf bem Rriegeschauplate wieber eine Benbung eingetreten ju fepn, und in Folge bes Uebertritts einiger Insurgentenführer jur Cache ber Manbichu bas Blud ben taiferlichen Baffen zu lächeln. Db diefer Umschlag von Dauer fenn mirb ober, wie icon häufig in biefen Rampfen, nur ein gewöhnlicher vorübergebenber Rriegemechfel - bas liegt noch in ben Kalten ber Bufunft.

Inzwischen waren in ben innern Angelegenheiten ber Insurgenten merkwürdige Dinge vorgegangen, Ratastrophen, welche die Sache bes Friedensfürsten zu Ranting mehrmals hart an den Rand des Abgrundes rückten, aus denen er aber schließlich siegreich hervorging, so zwar, daß seine Macht darnach befestigter war, als je. Es ist die dialestische Geschichte alles Triumvirats. Bon den fünf Mitsonigen waren bereits zwei vom Tode überrascht worden, nämlich Fung Dun san, jener erste Freund und Mitprophet Hungs, der die Gesellschaft der Gottesverehrer ursprünglich gegründet, und im glücklichen Fortgange der Rebellion den Ramen des südlischen Konigs angenommen hatte; und Siao Tschao-hoei, der

fic anfanglich ben "Mund Jefu" genannt, und fpater jum weftlichen Ronig aufgeschwungen hatte \*). Co nahmen alfo nur noch ber öftliche und nördliche Ronig nebft bem Silfefonig ihre Thronfite um ben Talpingfürften ein. Die begabtefte und einflugreichfte Berfonlichfeit mar ohne grage ber Dftfonig Dang Siutfing. Dang war es feiner Beit gemefen, ber guerft mit Bifionen auftrat, und burch feine schwarmgeistigen Offenbarungen bie Ceftenjunger in glammen feste; er mar es, ber fpater unter bem Scheine gottlider Inspirationen ben Versammelten ihre Gunden und bofen Thaten mit ftrenger Ruge vorhielt; er war es, ber fogat bem Simmelefürsten Sung felbft fein funbhaftes Befen aufbedte, und ihm fraft gottlicher Eingebung eine Tracht von vierzig Bambushieben als Buße biftirte, Die biefer auch gebuldig und wohlgezählt in Empfang nabm; er war üterall die Seele der militarischen Bewegungen, und übte cals Deerhaupt ber Armee eine Art Schredensherrschaft aus. gefiel fich in feiner Rolle fo fehr, daß er julest mit bem Plane umging, fich an die Stelle Sunge ju brangen, und ben Thron ber Taiping in eigener Person einzunehmen. Gine Berfcmorung marb verabrebet, und bie Ermorbung Sung Siutfinen's fammt feinem Anhange befchloffen. Aber dießmal ließen den fonft allwiffenden Oftfonig feine Eingebungen fonoberweise im Stich, und ber Berrath entlud fich wie eine tudifche Mine gegen ben Urheber felbft. Der Taipingmang erhielt beimliche Runde von ber ihm brauenden Befahr, und

<sup>\*)</sup> Bermuthlich gab ber Tob bes Erfteren ober bie Gefangennahme eines Unterbefehlehabers bie Beranlaffung zu bem Gerücht, bas lange in ben Zeitungen eine Berwirrung hervorbrachte: baß ber Tiente umgekommen fei. Ob biefer allgemeine Titel gestiffents lich gewählt worben, um bamit ben Rebellen Raifer unter bem Blumenvolke tobtzusagen, ift nicht zu ermitteln, gewiß aber ist, baß hung, ber eigentliche Taipingwang und Gegenkalfer, (bis zum Dastum ber lehten Rachrichten) noch lebt.

er verlor feinen Augenblid; feine Magregeln maren rafc und umfichtig. Schleunig murbe ber Ronig bes Rorbene, Bei Tiching, aus ber Proving Ganhoey mit all feinen Schaaren nach Ranting berufen, um bie himmlifche Refibeng "pon ben abtrunnigen Teufelsgeiftern ju faubern". In einer finstern Rovembernacht rudte ber nördliche König in Die Sauptftadt ein, und ließ ben Balaft, worin ber verratherifche Oftfonig mit feinem großen Sofhalt in luxuriofem Brunt re fibirte, mit Truppen umftellen; auf ein gegebenes Signal wurden die forglofen Inwohner überfallen, und Alles, mas ba lebte, im Balaft niedergemetelt. Als ber Morgen graute, war Dang mit feinen Freunden und Bermandten, Beibern und Kinbern tobt. Das Morben aber bauerte, ba bie übris gen gablreichen Anhanger Dangs gerftreut in ber Stadt mobnten, mehrere Tage hindurch, und eine große Denge Ropfe foll babeie mittelft Lift und Bewalt gefallen fenn. Berfahren erregte lebhaftes Digvergnugen, und Coi Tatai, ber fich burch bas Opfer feines unermeflichen Reichthums jum hilfstonig emporgeschwungen hatte, ergriff bie Belegenbeit, um fich an bie Spipe ber Difvergnugten zu ftellen. Da bie Berichte hieruber von einanber abweichen, fo ift es ichmer, bas Richtige ju ermitteln; ber Rorth China Berald erzählt ben Borgang in diefer Kaffung:

"Als die Blutthat in der Stadt befannt wurde, ließ ber Gegenkaiser das Gerücht verbreiten, Wei habe seine Beschle überschritten, und ihn nehft seinen Offizieren zur Bastonade verurtheilen. Das Urtheil wurde auf's grausamste vollzogen. Darauf sorderte der sogenannte helsende König, welcher sich damals in der Provinz Ganhoep befand, den Kopf des unglücklichen Wei, und erhielt ihn in einer Kifte nehst einigen Köpfen der Offiziere des Wei zugeschickt. Auch die Soldaten Wei's mußten danach ihre Anhänglichkeit an ihren Führer mit dem Leben büßen. Ihre Zahl belief sich auf mehr als 30,000, die sammtlich geschlachtet wurden. Drei Monate

währte bieß Morben; Leichen wurden auf Leichen gehäuft und, nachdem bas Blutbab geenbet, jog Sung alle Sabe ber Ges morbeten ein, und ließ auch Yang's Palast verwüften."

Der Bericht scheint etwas übertrieben, soviel aber geht baraus hervor, baß die Stellung des Hilfskönigs zum Taipingwang seitdem eine schiese geworden, und schon im vorigen Jahre tauchte mehrmals das Gerücht auf, Schi Takat sei mit seinen Anhängern zu den Raiserlichen übergetreten, mit denen er nun gemeinsam gegen Hung Siutstuen operire. Wie dem auch sei, der Taipingwang ging aus diesen innern Kämpfen und Wirrnissen als absoluter Sieger hervor, und sein Ansehen hat, nach der Versicherung der Berichterstatter, an Intensität gewonnen, seine Macht in den Augen seiner Gläubigen die Bewährung des Erfolgs erfahren. Er hat auch darnach die Kaiserlichen in mehreren Tresen aus's Haupt geschlagen.

Es erübrigt nun noch, bie Stellung ber Taiping jum Christenthume in's Auge ju faffen. Die jufallige Art, wie Sung Siutfluen mit ben amerifanischen Baptiften - Diffionaren in Berührung gefommen, ift ju Anfang ermahnt morben. Meadows und feine Rachrebner thun fich viel ju gut barauf, bag ein methobiftifder Brediger perfonlichen Ginfluß auf die Entwicklung einer religiofen Bewegung von fo uns berechenbaren Kolgen geubt habe, und find geneigt, die gange Evolution aus bem protestantischen Diffionswesen berzuleiten. Eine Bermanbtichaft mit ben Schwärmerfeften läßt fich nicht vertennen. Ihre Miffionare forgen fleißig fur die Berbreitung von Bibeln, und ihr Gifer fur ben Schmuggel ber Traftatlein, ber fich freilich von ben Ruftenbegirten ber funf Safen faum ju entfernen magt, ift bort ebenfo unbegrenzt als anberemo; begegnete es boch bem fatholifden Miffionar Broullion felbst, bag er zuweilen mit methobistischen Traftatlein in ber Tafche nach Saufe fam, ohne bie ebelmuthige Sand zu tennen, ber er fie verbanfte.

Die Krage, ob auch andere driftliche Kermente im Binnenlande an bem Bachethum ber religiofen Gahrung mitgewirft, glaubt Broullion bejahen zu müffen, fofern man nämlich jene verdunkelte Renninig bes katholischen Glaubens, welche bie Bernichtung ber alteren Diffionen überlebt bat, überhauf Chriftenthum nennen fonne. In einem Bricfe von 5. Mug. 1853 erhalt er von einem Freunde Die Mittheilung: "baß unter ben Insurgenten fich welche befinden, Die ben mahren Gott anbeten, und die Gogenbilder aus Abicheu gegen bie Abgotterei gerftoren, bag fie bem Ctamm ber Diagie angehören, und bag ihre Borfahren unter ber Dynaftie ter Ming burch brei Jesuiten jum Christenthum bekehrt morben maren". Die burch bas gange Reich gerftreuten fatholis fchen Gemeinden haben wenigstens ein rascheres Berftandniß ber in ber neuen Religion enthaltenen driftlichen Lehrfate Wenn bie Protestanten auf bas ermöglicht und beforbert. alleinige Berbienft ber Bibelverbreitung pochen, fo ift bage gen ju bemerten, bag, wie Suc in bem Borwort jur zweiten Auflage feines Berfes verfichert, Die Chinefen feit lange eine Sammlung von Buchern befigen, welche ben driftlichen Lehrinhalt umfaffen, und von ben alteren fatholifden Diffionaren in dinefifder Sprache gefdrieben find; biefelben find auch vom rein literarischen Gesichtspuntte im himmlischen Reiche febr geachtet, und in allen Brovingen verbreitet. Außerbem ift ber Einfluß ber Frauen vielleicht in Anschlag ju bringen, ba obnebin bie Babl berjenigen (heibnischen) Chinefen, welche drift liche Krauen haben, feineswegs eine fleine ift.

Bu alle bem fommen aber noch unläugbare muhamebanische und judaische Ginfluffe, um das Gemisch dieser politischreligiösen Reformation vollständig und erklarbar zu machen. Die Schriften, welche Broullion von ben Rebellen zu Geficht befam, brachten ihn zur leberzeugung, daß ihre Lehre, wenn überhaupt eine Glaubenseinheit unter ihnen bestehe, ein Amalgam von Protestantismus, Restorianismus, Mahomes banismus und Judaismus sei (Brief an ben frangosischen Consul in' Schanghai, Hrn. v. Montigny).

Gleichwohl ift Meabows in feiner driftlichen Beitherzigfeit fo erbaut von ber Gefte ber Taiping, bafe er ihr ben Chriftennamen icon jest nicht mehr vorenthalten wiffen will, und mit einer gewiffen Begeifterung feine lebhaften Cympathien fur eine Bewegung jur Chau tragt, "vermoge beren auf ben alten Stamm ber confucischen Religion etliche ber wichtigften und entscheidenbsten Grundwahrheiten bes Chriftenthums eingepfropft murben". Borin bestehen nun Diefe wichtigften und entscheibenbften Grundmahrheiten? Man nennt vor Allem die gehn Gebote (ober eigentlich Berbote): "wer fie übertritt, ben ftrafen fie (bie Taiping) mit bem Tobe, und guchtigen ben auf's fcharfite, ber fie nicht auswendig herzusagen vermag". Diefe gehn Gebote finb aber burdaus nicht gleichlautend mit ben driftlichen, fonbern dinefifc reformirt, b. h. mit eigenen Buthaten ber Langhaa= rigen vermengt und willfürlich jugeftust. Allerbings nehmen bie Taiping die Bibel als Offenbarungequelle an, allein die Auslegung muß fich bem jeweiligen Bedürfniß fugen. 3mar gebieten fie mit Berufung auf bie Geschichte, wornach bie alten Berricher Berehrer bed "großen Gottes" gemefen, bie Anbetung Eines Gottes an Stelle bes Bogenbienftes. Aber bas Erlofungebeburfnig ift nirgende ausgesprochen, und baher auch bie Anficht von ber Menfcwerbung bes Cohnes gang anbere und buntel gefaßt. Der Tiente nennt Jefus feinen "alteren Bruber". Auch Meadows findet in ben Ausfprüchen ber Taiping, bag ihnen Chriftus "nicht als bem Bater coordinirt ober gleichartig" gelte. Bas bie Moral ihres Chriftenthums betrifft, fo genugt es ju ermahnen, baß Die Polygamie fortbesteht in der Form, wie fie bisher in China üblich war. Der Taipingwang ging bierin mit gutem

Beispiele voran: man spricht von breißig Frauen, die er fich nach und nach zugelegt. Das find benn boch Merfmale eines gang absonderlichen Chriftenthums, und wir mochten jenen proteftantischen Missionaren bie Genugthuung nicht verfummern, womit fie Bung Siutfiuen ale "driftlichen Bruber" und Berbreiter bes Evangeliums begrüßten. Gelbft Deadows, ber Dolmetscher biefer Gefinnung, muß zugeben, bag bie Bibel allein nicht genuge, und forbert baber feine ganbeleute auf, Riften mit Bibel : Commentaren in's Lager ber Insurgen, ten ju fenben. Befonnenere Brotestanten, wie bie Bortführer bes Salle'ichen "Bolfeblattes", meinen freilich, baß es auch mit ben gebrudten Commentaren noch nicht gethan fei. Bie weit fich überhaupt bie Rebellen, tie mit ber eigenmachtigen Erlauterung nicht bis jur Anfunft ber Riften gewartet baben, in biefe Commentare finden murben, ift eine andere Frage. Bumal die Sauptlinge, Die fich ale Bropheten geberben, bie ihre Eingebungen unmittelbar aus gottlicher Dfe fenbarung, aus Traumen und Besichten icopfen, und bem gläubigen Bolfe nach Umftanben felbft mit bem Bambus aufdringen, wie fteht von biefen zu erwarten, baß fie fic von ihrer himmelefürstlichen Diftatur etwas vergeben follten? Es liegt gar ju viel Berlodenbes in ber Rolle eines folden Bropheten, und es mare feinesmege fo undenfbar, bag aus bem Gi biefes neuchinefischen Monotheismus ber Duhamed eines oftaffatischen Islam ausfroche. Das ift auch die Anficht Buc's, ber hierüber fagt: "Für ben Augenblid fcheint es fcmer, etwas anderes barin ju erbliden, als eine Art dis nefifchen Mahomet, ber feine Macht mit Feuer und Schwert au grunden fucht, und feinen fangtifden Anbangern auruft: Es ift nur ein Gott, und Tiente ift ber jungere Bruber Jefu Chrifti!"

Dagegen fieht berfelbe gelehrte Reisende in biefer merts wurdigen Bewegung eine Borbereitung für eine lebenbigere

Aufnahme bes Christenthums, und in biesem Sinne nennt er die neuen, von der Insurgentenregierung proclamirten Glaubenslehren, troß ihrer vagen und schiesen Fassung, einen wirklichen Fortschritt, ein ungeheures Ereignis auf dem Wege, der zur Wahrheit führt. Ebenso urtheilt Broullion, der seine Beobachtungen aus der Nähe schöpfte (Kiangnan). Obgleich er in dem Auftreten des Tiente zu viel Aehnlichkeit mit der Rolle des Propheten von Meska sindet, um auf sein Christenthum sanguinische Hoffnungen zu gründen, so entnimmt er doch dieser Krists die Aussicht auf eine glorreiche Epoche der Missionen.

Best herricht freilich noch bie Beit ber Bedrangnis und Brüfung vor, und die neutrale Stellung der katholischen Chris ften ift ihnen ichwierig genug geworben. Die Leiben und Martyrien, welche fie bei ber Eroberung von Ranting von Seite ber Infurgenten gu bestehen hatten, murben bereits ermahnt; es bieß bei ben Rebellen einfach: bete wie mir, ober ich tobte bich! Erft in neuerer Beit verlautet, baß fie ihr Berhalten gegen bie zerftreuten Ratholifengemeinden geanbert haben. Auf ber andern Seite fteben die letteren bei ber fais ferlichen Regierung im Berbachte ber Theilnahme an ber Revolution, indem man ihre Religion mit ber ber Insurgenten jusammenwarf; inebefondere hatten die Chriften ber um Ruangft (bie Biege bes Aufftandes) gelegenen Grengprovingen unter jenem Berbachte ju leiben. Der apoftolische Bicar von Bonan, Mig. Baldus, ber nach Bifamei in ber Diocefe Riange nan gereist war, ergablte bem bortigen Diffionar P. Clavelin, bag er bochlich auf feiner But feyn muffe, weil man ibn als einen gubrer ber Rebellen betrachte, und überall fein Signalement ausgetheilt habe. Selbft von Brotestanten wird die Saltung ber Ratholifen angefeinbet, besonders wird ber Beiftanb, ben ber frangofifche Abmiral ber Unterbrudung bes blutigen Aufruhre in Schanghai angebeihen ließ - ein übrigens gerechtfertigter, von der Natur der Dinge herausgeforderter Ausnahmsfall — ben Katholifen übel in Rechnung gefest. Die anglochinestsche Presse, welche fast vollständig sich auf die Seite der Insurgenten stellt, gibt dieser bittern Stimmung unverholen Raum. Der in Schanghai erscheinende North China Herald hat vielen Leuten das Herz erleichtert, wenn er einmal äußerte:

"Unfere Bflicht, bie Bflicht aller evangelischen Chriften erbeifcht es, bas Getreibe ber Bapftlichen icharf zu überwachen. Bir mißtrauen unserer Diplomatie, namentlich bem Sir John Bowring, beffen Jesuitenfreundlichfeit befannt genug ift; wir felbft muffen und wollen barauf feben, bag bas Bapftthum aus bem Bufammenfturz im öftlichen Affen feine Bortheile giche. Collen fie bod jest ichon in Rom bas gange Mittelreich, Japan, Rorea und foaar die rufficen Befigungen ber Mongolei und Mandichurei nach Rirchfprengeln eintheilen, und mit einer Daffe Genbboten verfeben wollen! Wir burfen bie von hung Giutfluen und Genoffen begonnene Bewegung nicht fallen laffen; wir muffen blog barauf ausgeben, ihr eine rein evangelische Richtung zu geben. Die Saiping konnen, fo unerleuchtet jene Menfchen jest noch find, unfera Rirche, unferer bolitifchen Dachtstellung im oftlichen Uften jum größten Bortheile gereichen. Sind boch bie evangelischen Chriften, feien es Chinefen ober hindu, Sprer ober Armenier, unfere naturgemagen Berbunbeten allenthalben auf Erben!"

Unterbeffen erfreuen sich die katholischen Missionen eines zwar langsam aber ftätig fortschreitenden Gedeihens und die Berichte der Missionäre sind voll freudiger Hoffnungen. Bur Zeit ist China mit seinen Tributländern, wie man weiß, in achtzehn apostolische Bikariate (nebst einer apostolischen Prässettur) eingetheilt, und Broullion schlägt die Gesammtzahl der chinesischen Katholisen auf 500,000 Seelen an fcheindar ein geringes Ergebniß für ein so unerwestliches Reich, beträchtlich aber im Hindlick auf die ungewöhnlichen Hindernisse, auf eine so glaubensbaare, materialistische Bevölkerung.

Die einzelnen Bifariate, Die verschiebenen Orben anvertraut find, werden in folgender Ordnung aufgeführt: Fofien, Diffion ber fpanischen Dominifaner von ber Broving Manilla, Mar. Calberon, apostolischer Bifar, mit vierzehn Brieftern. Riangnan, Miffion der italienischen Frangistaner und der Jefuiten; bas Bifariat ift burch ben Tob Mfgr. Daresca's, apostolischen Abministrators ber Diocese Ranking, erlebigt. Schantung, Miffion ber Frangistaner, Migr. Caftelaggo, apoftolischer Bifar. Schanfi, Miffion ber Franzistaner, Mfgr. Moretta, apostolischer Bifar. Schenft, Mission ber Krangisfaner, Mfgr. Chiais, apostolifder Bifar. Sunan, Miffton ber Frangistaner, Migr. Ravarro, apoft. Bifar. Supe, Miffion ber Frangistaner, Migr. Spelta, apoft. Bifar. Betfcheli, Miffion ber Lagariften, Mfgr. Mouly, apoftol. Bifar und Abminiftrator von Beft - Petscheli. Dft = Betscheli, Mission ber Jesuiten. Mongolische Tartarei, Mission ber Lagariften, Migr. Daguin, apoft. Bifar. Sonan, Miffion bet Lazariften, Migr. Balbus, apoft. Bifar. Tichefiang, Miffion ber Lagariften, Migr. Delaplace, apoft. Bifar. Riangft, Miffion ber Lagariften, Migr. Danicourt, apoft. Bifar. Szetichuen, auswärtige Diffionen, Digr. Berocheau, apoft. Bifar. Rueitfchau, auswärtige Miffionen, Mfgr. Desfleches, apoft. Bifar. Ruangtung, Ruangft mit Sainan, auswärtige Diffionen, Migr. Guillemin, apoft. Brafeft. Manbichurei, Migr. Berolles, apoft. Bifar. Rorea, auswärtige Miffionen, Mfgr. Berneur, apoft. Bifar.

Die Bahl ber Christen in ben einzelnen Brovinzen ist sehr verschieden. Während die große Provinz Szetschuen nur 5000 Katholifen zählt, hat bagegen Schenst und die weit fleinere Fosien je 30,000. Die bedeutendste Diocese ist die an den beiden Ufern des Yangtseffiang sich ausbreitende Provinz Kiangnan. Die Bahl der katholischen Christen bes läuft sich hier auf 73,000. Broullion theilt mit, daß die

bortige Miffion jahrlich wenigstens ein volles Taufend von Ratechumenen und Reophyten einregistrire. Die Communionen mehren fich, bie Bahl ber in Baifenhaufern und driftlichen Familien untergebrachten Rinder machet mit jedem Jahre; beggleichen die ber Boglinge in ben driftlichen Sou-Die Gesammtsumme ber fatholischen Schulen in ber Diocese beläuft fich auf 174, wovon 30 von frommen Jungfrauen für die fleinen Dabden beforgt werben; in ben bobern Studienflaffen wird babei auf die dinefifden Sumaniora gebuhrend Bedacht genommen, fo daß die Renntniffe ber Alumnen ben Anforderungen fur bie literarifden Grade gewachsen find. In 369 Pfarreien ber Diocefe Ranting gahlt man nicht weniger ale 1450 feeleneifrige Jungfrauen, welche burch ihre Berfe ber leiblichen und geiftlichen Barmherzigfeit fich auszeichnen, und ber Berbreitung bes Chriftenthums fo verdienftlichen Borfdub leiften. Gine fur ben Erfolg ber Miffionen nicht minder vortheilhafte Ericbeinung ift bie Bunahme ber Reophyten unter ben dinefifden "Gelehrten", die burch ihre Bilbung und fociale Stellung einen namhaften Ginfluß ausüben fonnen. Man barf bas ale ein erfreuliches Beichen bes wiederermachenben Glaubensbedurfniffes annehmen, und bas ift mohl ber fostbarfte positive Gewinn ber erschütternben Rrifis, und ein frober Ausblid in Die Butunft bes großen Mittelreichs.

## XLVIII.

## Zeitläufe.

Ranbgloffen ju ben "Barlamentarifchen Reben" ber Bruber Reichenfperger — über ben mahren Confervatiomus.

Ein bides Buch von mehr als tausent Seiten führt uns bie Reben ber beiden Herren Reichensperger aus Koblenz in einer chronologisch geordneten, und mit kurzen Ein- oder Ueberleitungen versehenen Zusammenstellung vor, welche von Freunden ber berühmten Brüder aus den stenographischen Berrichten des Franksurter Parlaments, des Ersurter Boltshausses, der preußischen Landesvertretungen veranstaltet worden ist. Dei allen diesen Bersammlungen seit zehn Jahren, ohne eine einzige Ausnahme, tagten die beiden Brüder, oder wenigstens Einer derselben, insbesondere Hr. August Reichensperger, mit, und nicht Eine bedeutsame Debatte dieser Parlamente ist ohne Reichensperger'sche Reden vorübergegansgen. Da die Borträge der zwei Herren zudem nirgends präsparirte und memorirte Abhandlungen sind, sondern immer

<sup>\*)</sup> Parlamentarische Reben ber Gebrüber August und Peter Franz Reichensperger. Als Material zu einer Charafteriftif ber große beutschen und katholischen Fraktion 1848 bis 1857. Mit Genehe migung ber Autoren herausgegeben. Bogensburg bei Manz. 1858.

apropos gesprochen und ben entscheibenben Momenten ber Debatte allseitig eingegliebert: so bietet eine Sammlung berfelben allerdings ein spiegeltreues Bild ihrer Zeit und ber Bewegungen in ihr. Daß ber Anblick bes Bildes ein hochst peinlicher ist, liegt nicht in ber Schuld ber Künstler.

Wir fonnen une bie Dube ersparen, ihren parlamentarifden Ruhm bier zu erharten. Roch im besten Mannes-Alter fiebend, nehmen bie beiben Bruber murbige, wenn auch nicht ihren Berbienften entsprechenbe Stellungen im preugiiden Juftigbienste ein; im Uebrigen ift ber Rame Reichensperger jedem Deutschen geläufig, ber nicht bie Beschichte ber letten Jahre verschlafen hat. Die vorliegende Sammlung zeugt von einer erftaunlichen Rraft unermublicher Rebeggbe; und bie Quantitat hat ber Qualitat nicht gefcabet. Auch in ben erregteften Beiten haben bie Reichensperger ihre besonnene Saltung nicht verloren; fie fprechen heute mefentlich nicht andere, ale fie in ben raufch , und traumfeligen Tagen von 1848 gesprochen haben. Wie viele Mitglieder des weiland Frankfurter Parlamente find wohl in bemfelben Falle, und wie viele wurden, bei einer ununterbrochenen parlamentaris ichen Thatigkeit gleich ber Reichensperger'ichen, es genehm balten burfen, bag ihre Reben von gehn Jahren her im Drud aneinander gereiht, und bem Bublifum jur Bergleidung vorgelegt murben?

Unfer Interesse an ber vorliegenden Sammlung ift indes nur in untergeordneter Beise ein personliches oder zeitgesschichtliches; dasselbe bezieht sich vielmehr vorherrschend auf die Politif der Zu kunft. Eben hierin ergibt sie ein sehr erfreuliches Resultat. Bas wir vorher mehr nur ahnten, ift uns jest durch das zehnjährige Ensemble der Reichensperzger'schen Reden zur Gewisheit geworden. Es gibt nicht nur, sondern es lebt bereits in sich abgeschlossen und gestaltet ein wesentlicher Einheitspunkt, nicht so fast "fatholischer Bolitif", als der politischen Anschauung deutscher Ratholisen,

welchem früher ober fpater alle mahrhaft Confervativen beifallen muffen, und welcher geeignet ift, bas ganze Gebiet
ber Politif zu beherrichen, die nationale Frage nicht ausgenommen.

In der Boraussicht peinlicher Erinnerungen aus der jungsten Geschichte Deutschlands haben wir die Lesung des Cod. Reichensperg, nicht ohne ein gewisses Mißbehagen unternommen; dasselbe verwandelte sich aber in innige Freude, je mehr wir den durchlaufenden rothen Faden wahrnahmen, und als den zuverlässigen Ariadnefaden wieder erfannten, welcher auch nach unserer unwandelbaren Borstellung einzig und allein aus dem traurigen Labyrinth deutscher Berhältenisse hindurchhelsen kann und wird. Doch erklären wir uns näher!

Die Sammlung ber Reichensperger'schen Reben hat ben ausgesprochenen Sauptzwed, bas Material ju einer Charafteriftif ber "fatholischen Fraftion" im preußischen Abgeordnes tenhause zu liefern, an beren Svipe von Anfang an Berr August Reichensperger ftanb, fo baß fie von ber Kreuggeitung regelmäßig nach feinem Ramen benannt wirb. Ihren Stamm-Baum leitet biefe Fraktion vom Frankfurter Parlament her, wo die fogenannten Ultramontanen in einem eigenen Berein jur Befdluffaffung in firchlichen Fragen unter Radowis gufammentraten, natürlich aber ohne irgend eine Ginheit bes politischen Brogramms. Rach bemfelben Grundgebanten bilbete fich in ber Saifon von 1852, und gegenüber ben Bratenfionen bes neuerbings erhobenen "evangelischen Staates" bie fatholische Fraktion ber zweiten preußischen Rammer: in allen nicht fatholischen Sachen follte es Jebem überlaffen fenn, frei fein 3a ober Rein in die Bagichaale ju werfen. Wie fich übrigens bort zu Frankfurt nachträglich auch bas politische Programm, bas großbeutsche nämlich, eingefunden hatte, fo, unter gleichmäßiger Ausscheidung ber politisch wiberftrebenden Elemente, namentlich von der Abelepartei, jest auch in Berlin. In der hohen Politif hat die Fraktion eins fach die Frankfurter Tradition festgehalten, und ist "große deutsch" geblieben; in der innern Politik dagegen ist ihre Richtung schwieriger zu bestimmen. Die vermeintlich conservativen Gegner freilich bezeichnen sie einsach als "liberal"; in Wahrheit aber ist sie complicirt wie die englische Bersassung, und unter einem allgemeinen Schlagwort so wenig unterzubringen, wie unter einer fertigen Kategorie.

In ben maggebenben Rreifen Berlins ift man gewohnt. bie Sache ber katholischen Fraktion nicht als eine Reprasentation politischer Ratholifen, sondern bes "rheinlandischen Liberalismus" hinzustellen. Coviel ift auch richtig, bag nicht wenige fatholischen Rammermitglieber ber Fraftion nicht angehören, man barf fagen, alle bei welchen perfonliche Rudfiche ten eintreten entweber auf ihre ftaatebienftliche Stellung, ober auf ein befonderes Corporations-Intereffe. Singegen vermogen wir an ber Kraftion ben Charafter bes fogenannten rheinlandischen Liberalismus nicht zu entbeden; vielmehr erscheint fie uns als eine entschiedene Emancipation von diefer Tenbeng, von bem befannten "frangofischen Wefen", welches unter allen Umftanden auf bureaufratische Centralisation und parlamentarifden Dechanismus binausläuft. 3m Begentheile fann man fogar sagen, die Fraktion habe im tiefften und innerften Grunde baffelbe Brincip mit ber außerften Rechten. ber fogenannten Rreuggeitunge-Bartei gemein, nur bag bort bas politische Gebahren in wirklicher Consequeng bes Brincips stattfindet, mahrend man hier nicht nur andere lehrt und andere handelt, fondern mohl auch andere fpricht und Das "Dennoch aber" bes herrn von Geranders ftimmt. lach ift fpruchwörtlich geworben, und bie Reichensperger ertappten die Partei oft genug in flagranti. Die Berausgeber bes vorliegenden Buches werfen baber ihr und ihren ifolirten Anlaufen gur Reaftion nicht mit Unrecht vor: "Bo fie wirtlich handelnd auftrat, fei es in ber Gesetgebung, fei es in

ber Berwaltung, geschah bieß nur im Sinne bes nadten Bolizeiftaats nach modernstem französischen Zuschnitt, wie sich bieß in schärster Weise bei Berathung ber rheinischen Gemeinbe. Ordnung, sowie bei ben Berhandlungen über Beeinsträchtigung ber Wahlfreiheit im Jahre 1855 zeigte".

Die fatholische Fraftion fist ju Berlin auf ben Banten ber Linfen, ftimmt auch nicht felten mit ber Linfen. Darüber wird man fich bei ben eben gebachten Umftanben nicht ver-Diefelben Manner, welche bereinft in Kranffurt und in ber Berliner Nationalversammlung die Rechte und Die außerfte Rechte mitbilbeten, finden jest feinen Blat mehr außer auf ber linfen Seite. Diese Dlanner haben fich nicht geandert, aber bie Beiten und die Anderen. Go ift bas Bruberpaar ber Reichensperger auf ben Blat bes herrn von Unruh, wie auf protestantischer Seite ein Freiherr von Binde, in Franffurt einft bas enfant terrible ber fcmargeften Reattion, an die Stelle Balbede hinausgeschoben worden. Beiten werben fich wieber anbern, die eraltirten Elemente werben wieber am anbern Ertrem bie Rammern fullen und ihre Phyfiognomie umgestalten; wo immer bann die fatholis iche Kraftion figen wird, ftete wird fie ber Kahne bes unabhangigen politischen Berftanbes folgen wie heute.

Der unabhängige politische Berstand ift aber nicht politischer Rationalismus, vielmehr sein Gegentheil. Und zweistens ist der politische Rationalismus nicht etwa ein Borrecht und Monopol der linken Seite, sondern die Rechte in versschiedenen Schattirungen ist ihm nicht minder unterworfen, alle Bureaufraten. Cliquen sind unter allen Umständen sein Mancipium. Vor 1848 beherrschte der politische Rationalismus in der erstern Gestalt, seit 1848 beherrscht er in der lettern Gestalt das öffentliche Leben in Deutschland. Ein einsacher Rollentausch ist die ganze Geschichte unserer vielgepriesenen Reaktion; im Grunde gesaßt sieht die neueste Charte Borries in Hannover der weiland Charte Balded so gleich, wie ein

Ei dem andern. Außerhalb jenes Liberalismus und dieses Conservatismus hat nun die Berliner katholische Fraktion ihren Standort gesucht und gefunden, wie recht und billig.

Bare fie wirklich "liberal" nach bem gewohnlichen Sprachgebrauche, und wie fie fich in Ermangelung eines beffern Ramens wohl auch felber nennt: fo mußte fie nach Innen eine uniforme Ginheit ber Ueberzeugungen auch im Detail in fich beschließen, und nach Außen eine ftanbige Schablone jur Behandlung ber einzelnen Fragen und Dinge besiten. Dieß ift ber allgemeinfte Charafterjug bes politifchen Rationalismus; aber feines von beiben ift bei ber fatholischen Fraktion ber Fall. Die Berausgeber ber Reichenfperger'ichen Reben erflaren felbft, beren Unfichten in manden concreten Bunften nicht zu theilen. Andererseits nimmt gerabe in ber Reichensperger'ichen Unichauung bas große Brincip ber Autonomie und Selbstregierung bie centralfte Stellung ein. hierin liegt benn auch jener wefentliche Ginheitspunft, von bem wir oben gefagt haben, bag ibm früher oder fpater alle mahrhaft Confervativen beifallen muffen, und bag er geeignet fei, bas gange Bebiet ber Bolitif zu beherrschen, die nationale Frage nicht ausgenommen.

Diesem Princip haben die Brüder Reichensperger vor der preußischen Rammer den manigsaltigsten und frästigsten Ausdruck bei jeder Gelegenheit gegeben. Daß sie damit eben in den Reihen der Männer, welche in Preußen jest die sogenannte Linke bilden, vielsachen Beisall sanden: ist ein sehr erfreuliches Symptom. Man darf daraus schließen, daß der falsche Liberalismus, soweit er nicht solidarisch ist mit der herrschenden Bureaufratie, allmählig anfängt, mit sich reden zu lassen. So sprach Hr. August Reichensperger, bei der letten Debatte über die Willfür-Raßregeln der preußischen Staatspolizei in Preßsachen, unter dem Beisall der Linken wie solgt:

"Wo hat in Frankreich die erfte Revolution zuerft Wurzel

gefchlagen, und wo ift fle endlich zu ber riefenhaften Gobe binaufgewachsen, welche fie erftiegen bat? Gerabe in ben am beften abminiftrirten - im Sinne ber Regierung gesprochen - in ben am regelrechteften bewirthschafteten Brovingen, beren Centrum Die Baftille bilbete. Und von wo aus ift bie gefundefte und fraftigfte Reaftion eingetreten? Sie ift eingetreten von ber Bretagne ber und aus ben Marichlandern von Boitou, von ba ber, wo eben noch ein gefundes Bolfeleben, wo überhaupt noch ein Gelbftgefuhl bei ben Leuten war, wo ber angeftammte moralifche Sinn noch vorhanden, noch nicht verabminiftrirt mar. Die abminiftrative Maschine fungirt gang vortrefflich in ruhigen Beiten, und es foftet Ginem faft Dube, fich einer Bewurderung biefes trefflichen Spiels gu enthalten; aber unter ber fünftlich geichaffenen Giebede lauft ber lebenbige Strom fort, und jene Dede wird, fobalo berfelbe nur etwas anschwillt, in einem Ru geriprengt. Dann aber haben wir Alle feinen Boben mehr unter ben Sugen, wenn wir eben ben naturgemäßen, gefunden Boben nicht in Beiten ber Rube berftellen und confolibiren. In Franfreich hat bas Ronigthum Jahrhunderte lang baran gearbeitet, alle Dacht in fic ju concentriren, Alles ju centralifiren, Die perfonliche Freiheit fowohl, als bie individuelle Thatigkeit ber Burgerschaft. wiffen alle, wie mit bem Ronigthum bie gange Nation gefunten ift, well man eben Alles basjenige, mas in ben feubalen Beiten selbst auf eigenen Bugen ftanb, gefund und fraftig mar - well man bas Alles im Centrum absorbirt, ober boch gelahmt hatte." (S. 1041).

Wer so zu sprechen vermag, kann bas nicht seyn, was man gemeinhin "liberal" neunt. Die politische Richtung in ben einzelnen Fragen aber gestaltet sich nach dieser Grundansschauung, nicht umgekehrt. Freie Agrar Berkassung, Judensemancipation, Religions-Freiheit überhaupt, Trennung von Staat und Kirche: sind baher im Munde der Reichensperger etwas Anderes, als im Munde des vulgären Liberalismus. Das heißt: sie sind nicht der Kamm, über den alle Berhältsnisse geschoren werden sollen, sondern specisssche Consequenzen aus den realen Eigenthümlichkeiten des preußischen Staates.

Unter benfelben Berhaltniffen vertreten bie irifden Ditglies ber bes englifden Barlaments biefelben Grunbfabe.

Und in der That, wo man den Mormonen den christlischen Charafter nicht abzusprechen vermöchte, was soll da die Ausschließung der Juden? Wo der Staat wesentlich "evangelisch" seyn will, und dieses "Evangelium" heute mit Ronge sympathistet, morgen mit dem Proselytismus der Evangelical Alliance, wie kann da die Schule mit gutem Gewissen diesem Staate überlassen werden, und die Kirche mit ihm innere Gemeinschaft haben? Wenn aber Hr. Peter Reichensperger wiederholt mit aller Gewalt seiner Rede für die Freiheit des Unterrichts eintrat, so war es nicht nur aus diesen consessionellen Rücksichten, sondern auch überhaupt und aus Gründen der Autonomie.

Er berief sich auf Thiers' Wort: das heil Frankreichs hänge kavon ab, daß man das allgemeine Stimmrecht und die Staatsvolksschule abschaffe, und zu dem ehemaligen, auf Religion und Kirche beruhenden Schulspsteme zuruckkehre. Er hat gefragt: ob das Princip des Communismus im modernen Systeme zu verkennen sei, denn wer dem Unbemittelten ein Zwangsrecht auf Papier, Feder und Tinte zuerkenne, könne ihm doch sicherlich Brod und Schuhe nicht versagen, da das Effen für die Gesammtheit und den Einzelnen wichtiger sei, als das Lesen? Kann der vulgäre Liberalismus, wie er, die bereits erreichten Resultate der Staatsschulmeisterei vor den Richterstuhl der Geschichte citizen: den hohlen Dünkel mit abwechselnder Charafterlosigseit, die traurige Signatur unserer Tage?

"Das bisherige System bes Unterrichts ist meiner Ueberzeugung nach schlecht und ungerecht, es ist eingegeben von bem bureaufratischen Seiste, von jenem Knochenmanne, ber für bas Jahr 1848 verantwortlich ist. Wir haben bie Früchte bes bureaufratischen Systems in ben Kreisen gesehen, welche zunächst zur Leitung bes Bollsunterrichts berufen waren. Wir haben gesehen, wie burch. biefes Spften in Deutschland vielsach ber Geift ber Auflehnung und ber hoffarth hervorgerusen, und Zwiespalt zwischen Kirche und Schule gesäet worben ift. Diefer gefährliche Geist hat sich nicht auf das Elementarschulwesen und feine Bereiche beschränkt, sons bern vielfach unsere höheren Stänbe, namentlich auch ben Beamstenstand inficirt." (S. 631).

Es ift vor Allem wieber aus Grunden ber Autonomie, wenn berfelbe Gr. Reichensverger fur bas freie Agrarfoftem, als Die bochte Burgicaft ber verfonlichen Freiheit, in Die Schran-Bon bem Standpunfte ber paradiefifch fruchtbaren und reichen, von Industrie und Sandel überfliegenden Rhein-Broving aus hat er wohl ein Recht, Latifundien ber Blutofratie ebenso febr ju fürchten, wie eine übermäßige Boben-Berfplitterung. Er glaubt, bag jedem Uebermag ber lettern wieder eine naturgemäße Reaftion entgegentreten und wenn er nicht bie Bureaufratie herbeirufen merbe; will, um bie verschwundene Sitte und Bietat in ber Bererbung bes Grundbefiges ju erfegen, fo wird er bieß auch für bas Begentheil nicht wollen, wie ber Code Napoleon, beffen erbrechtlichen Grunbfagen Graf Montalembert einen guten Theil ber Soulb an bem öffentlichen Unglud Frankreiche jufdreibt. Daß die Reichensperger wirklich auch in biefen Fragen nicht mit ber Schablone bes liberalen Doftrinarismus arbeiten, beweist icon ihre Saltung in gewerblichen Sachen. 3m biametralen Begenfate ju bem lettern verwerfen fie die Gewerbefreiheit, welche nur ben felbfiftandigen Sandwerfer jum Sflaven ber Ravitaliften und Svefulanten mache, mit berfelben Entschiebenheit, mit ber fie bas freie Agrarsystem bevorworten.

"Der große Unterschied zwischen bem Agrar - und bem Gewerbewesen ist ber, daß der Landfultur ihr Gebiet in bestimmtem Maße von der Natur zugewiesen, das Gebiet des Gewerbewesens hingegen ein unbegrenztes ist. Innerhalb der Landfultur ist der Concurrenz ihre unübersteigliche Schranke gesetzt, und die freie Con-

curreng führt nicht gur Entwerthung, fonbern gur Breiberbobung bes Grund und Bobens. Junerhalb bes Spftems ber Gemerbeireibeit wird und muß ce dagegen babin fommen, daß burch bie bicmit hervorgerufene übergroße Bermehrung ber Menfchen bie Arbeit felber ihren Werth und ihren Lohn verliert, und ber übergablige Arbeiter fich felbft und ber Gefammtheit gur Laft wirb. . . Bewerbe ift auch beute noch in ben freien Stabten, wo man bie alte Bunftverfaffung bewahrt hat, blubend und reich, und Ricmand wird behaupten wollen, bag in Frankfurt und Samburg ein Gewerbeproletariat beftebt, wie ce in Roln in ungweifelhafter Weife vorhanden ift, und wie die Armenfteuern, die von Jahr ju Jahr wachsen, und ber englischen Urmentare bereits murbig an bie Seite treten, in flagrantefter Beife barthun. . . Die Rrantheit, an melder unfere Begenwart babinfiecht, bat ihren Cauptfit gerabe in ber Rlaffe bee fleinen Gewerbes, und ihre Sauptquelle in ber Gewerbefreiheit und ber Freigugigfeit" ac. \*).

Mit andern Worten: sie hat ihren Hauptsit in jenem Urbrei des allgemeinen Staatsbürgerthums, worin der politische Rationalismus der Bureaufratie die Societät glüdlich ausgelöst hat. Es ist denn auch ein erhebender Anblich, mit welcher Kraft und Einsicht die von der Bureaufraten», der Regierungs» und der Kreuzzeitungs-Partei "liberal" gescholtenen Reichensperger sosort die positive Seite ihrer politischen Anschauung entwickeln. Autonomie heißt das Zauberwort, womit sie das große Räthsel lösen: Autonomie der Gemeinde, Autonomie der corporativen Gliederung und genossenschaftliche Vertretung. Sie protestiren seierlich gegen alle mechanische Zurücksührung mittelalterlicher Zustände, seubalistischer Einrichtungen nach den junkerlichen Gelüsten der "christlich Germanischen"; aber sie erklären ebenso seierlich: multa renascentur quae jam cecidere!

Sie meinen bamit bie autonome Gemeinde und bie Cor-

<sup>\*) 6. 485. 483. 459.</sup> 

poration in allem Bolteleben. Die Gemeinbe-Berfaffung fei immer junachft maggebend fur ben Beftanb und bas Bebeiben bes Bangen; Die amerifanische Union fei nur möglich burch bie gefunde und freie Ordnung ihrer Bemeinde, ber ruffifche Abfolutismus nur burch bie felbft unter ben Leibe eigenen bestehende freie Gemeinde - Berfaffung mit mahrer Die Bemeinde ift aber nur die erfte und oberfte Corporation im gesunden Bolfeleben, Die felbft wieder aus einer Maniafaltigfeit von Corporationen befteht, wo immer bas Bolf nicht in ifolirte Individuen gerfallen ift. Allerdings mar es ein fehr beherzigenswerthes Wort Napoleons I.: in Kolge ber Zerftorung ber Corporationen bestehe bas Bolk nicht mehr als Rechtssubjeft, sondern nur mehr als matière contribuable und ale matière conscriptible, aus Steuergablern und Ranonenfutter. Bis zur Stunde fieht auch bas Ibeal bes Bureaufratismus überhaupt gar nicht anbers aus als bas bes Imperialismus, und wer es ihm verwehren will, ift fein gehaßtefter Beind:

"In ruhigen Beiten mag man bamit allenfalls eine Beitlang leben können, es mag auch vielleicht für den grünen Tisch ein ziemlich bequemer Bustand sehn, indem es die Massen zum Indisserntismus und zum Marasmus führt. Allein in unruhigen Beiten beißt jene Utomissrung Revolution, Nationalversammlung, politisches und sociales Chaos."

"Ich bin entschieben bafür, baß nicht Alles aufgelost, nivellirt ober uniformirt werben soll, ja baß man folcher Tendenz Damme entgegenzusehen hat. Ich glaube aber, baß, um zu biesem Biele zu gelangen, es anders angefangen werben muß, baß man vor Allem Corporationen, in beren Begriff schon bie Gewähr der Dauer liegt, gründen und die bestehenden stärken sollte. Das ist aber bis jett noch Niemanden eingefallen. Rur die Corporationen bilden eine Unterlage, auf welcher ein gesundes, dauerndes politisches Gebäude aufgesührt werden kann. Allein weit entsernt, das corporative, das Gemeindeleben, die Selbständigkeit in den unter-

geordnetern Kreisen des Staatsorganismus zu fordern und zu fraftigen, sehe ich, bag ber Bug vielmehr ein entgegengesetzter ist. Das Gemeindeleben sollte man vor Allem fordern; es scheim mir aber daß, wenn man ein wirklich gesundes allmähliges Anwachsen, gleichsam ein Ansehen von Jahredringen erzielen will, unglefähr der entgegengesetzte Weg einzuschlagen gewesen wäre." (S. 486. 365.)

In ber That ist dieß die ganze Geschichte ber jungken Reaktions: Periode. Sie ist darum ganz und gar versehlt. Die Revolution hat ihren stärkten Gegner sehr wohl erkannt und sie hat ihn unter die Kuße getreten; die Reaktion hat ihren einzig verlässigen Freund in ihm nicht erkannt und hat ihn gleichfalls unter die Kuße getreten. So ist diese Reaktion nichts gewesen als eine manierlichere Fortsehung ber Revolution, nichts als der alte politische Rationalismus, aber seht unter Oberaussicht der Gensbarmerie. Hr. August Reichensperger will dasselbe sagen, wenn er sortsährt wie folgt:

"Es ist für mich eine frappante Thatsache, daß beim Beginn ber französischen Revolution ber erste Sturm gegen die Corporationen ging, daß man die Corporationen als das mächtigste hindernis der Revolution über den haufen zu werfen suchte; an ein Reformiren berfelben bachte Niemand. Gerade aus dem Grunde aber, well die Corporationen das mächtigste Bollwert gegenüber ben Revolutionen sind, gerade aus diesem Grunde wollen wir die Corporationen wiederhergestellt sehen."

"Bahrlich, wenn Sie eine moberne, in ben Armen bes Bolizeistaats eingeschlummerte Provincialstabt mit jenen alten stolzen,
auf Zunftordnung (welche freilich mit bem in ber letten Beit ihr
angehefteten Bopf, mit bem Rechte eines Monopols nicht zu verwechseln ist bafirten Stäbten Deutschlands, Belgiens, Italiens vergleichen, bann sollte ich boch meinen, baß sich ber Bortheil handgreislich genug zu Gunsten ber lettern herausstellt, man mag nun
auf ihre Gewerbstunft ober ihren Reichthum, auf ihre Tüchtigkeit
im Rathe ober ihren Muth im Kanpfe hinblicken. Die corpora-

tive Einrichtung ift aber nicht allein ein achter Trager ber Bolls-Bertretung, sondern auch ber Bollsfraft, und barum ift fie ftets ein Gegenstand des Angriffs einer jeden nach Unumschränktheit ftrebenben Gewalt, namentlich auch ber Revolutionen gewesen."

"Es wierspricht bieß Alles freilich ganz außerordentlich ben Anfichten und Glaubensfähen unseres vulgaren Liberalismus. 3ch sinde bavon gar nichts in Rotted's Staatslerison, aber um so klarer und leuchtender steht es in der Geschichte eingeschrieben, und die Geschichte der Bukunft wird über alle biejenigen hinweggeben, welche die Geschichte der Bergangen heit nicht an ertennen, und meinen, die Welt sei erst von gestern oder heut, und gewinne erst Licht und Bedeutung, seiteem der moderne Liberalismus ersunden worden." (S. 488. 458.)

Wie man fieht, machen bie Berren Reichensperger fein Bebl aus ihrem diametralen Gegenfat ju bem politischen Rationalismus ber Liberalen. Leiber fteben fie aber mit ihrer Absicht, "burch Reubildung von Corporationen und Innungen soviel als möglich die allgemeinen Interessen wieder auf den Boben ber Religion und ber traditionellen Gitte zu legen". auch zu ber confervativen Reaftion um fein haar beffer. Unläugbar hat diefe Reaftion ihre Aufgabe verhältnismäßig nirgende fo tief gefaßt wie in Breußen, namentlich burch ben ftrengen Ernft ber fogenannten Rreugeitungs Bartei. Und boch, ju welchen Mitteln hat auch fie gegriffen und mas hat auch fie ju Ctanbe gebracht, ale eitel Bureaufraten . Arbeit? Die gedachte Bartei führt unablaffig bie Schlagworte "organifche Bildung", "ftanbifche Glieberung", "corporative Geftaltung", "provincielle Gigenthumlichfeiten" ac. im Munde; sobald fie aber wirflich an die Schwelle bes Tempels ber Autonomie fommt, fo ift es, ale webe fie fatholische Rirchenluft an: fie zieht eilig ben Bug zurud und verftedt fich hinter die Bureaufratie. Diefes Betragen in allen wichtigen Fragen haben ihr bie Reichensperger oft und folagend genug porgeworfen.

Ein Haupttriumph dieser Reaktion war das neue Dreiklassen. Wahlspstem anstatt des Kopfzahlspstems von 1848, d. h. die Aufrichtung des Grundsases, daß im Staate nur das Geld zu vertreten sei und politisch mundtodt sehn muß, wer etwa mit einem Groschen unter dem Censuskeuersase zurückleibt. Bei Berathung der westfälischen Städteordnung erinnerte P. Reichensperger: dieser Census zur Organistrung der Landesvertretung sei lediglich ein Nothbehelf gewesen, weil es an allen Boraussehungen zu organischen Bildungen gesehlt habe; man solle jeht die Gelegenheit zu corporativer Pflanzung benühen. Bergebens!

Richt einmal firirte Bahlfreise vertrugen fich mit biefer Reaftion hier wie anderwarts! Um bei ben Reumahlen von 1855 bie Opposition ju lahmen, murben bie Bahlbegirte auf's millfürlichfte jusammengewürfelt und hiftorisch jufammengeborige Landestheile auf's unglaublichfte gerfplittert. Co marb bie Stadt Cleve auf eine Entfernung von 14 Stunden ju Wefel geschlagen; bas altberühmte Trier aber ju bem vier Stunden weit auf der andern Mofelseite entlegenen Dorfe hegerath, wo die zweite Roma von ehemals in ber Dorfe scheune ihre Reprasentanten mablen fonute. Ale von ber Opposition jungft gegen folde Grauel ein Befet jur Ririrung ber Bablfreise vorgeschlagen warb, flimmte bie Bartei ber ftaatlichen Raturmuchfigfeit und bes hiftorifden Rechtsbeftanbs bagegen. "Co fommt es benn, bag man, ftatt bie letten Refte von hiftorifden Erinnerungen gleichsam ale Rryftallifationepuntte ju neuen Berbindungen ju benuten, fie in einen großen Brei zusammenstampft, fo daß nichts mehr besteht, was in fich feine Selbftftanbigfeit und Gigenthumlichfeit bemahren fann; bas foll bann ju organifchen Buftanben binführen, jur Realifirung ber driftlich germanifden Ibee" 1!

<sup>\*)</sup> fr. Auguft Reichenfperger.

In der That ift nichts bezeichnender für den Charafter biefer Reaftion.

Als eine überaus restaurative That ward die Wiederherftellung ber guteberrlichen Polizei im 3. 1855 gefeiert. galt ale eine Realtivirung bee Abele ju politischer Bedeutung, wie benn allerdinge bie englische Ariftofratie ihre Rechte nur um ihrer Pflichten willen befigt und niemals Privilegien für fich verlangt hat. Bas ift es aber um jene preußische Magregel und ihre landlichen Ortsobrigfeiten? Gin Seitenftud ju ben Cenfus-Bablen. Denn bie Rittergutebefiger find bei weitem nicht immer wirflicher Abel; wer etliche taufenb Thaler übrig bat, um ein foldes Rittergut ju faufen, fauft mit bem Grundftud auch die obrigfeitliche Gewalt über eine Angabl foniglicher Unterthanen Un verfäuflichen Gutern Diefer Art fehlt es aber nie; als es fich um bie Constituirung bes preußischen herrenhauses handelte, ergaben fich g. B. unter ben 2106 Rittergutern ber Broving Breugen gange -57, welche feit hundert Jahren im Befit berfelben Ramilie geblieben maren. Belde "organische Bildung"!

Der Reihe schnöder Verläugnungen ward aber die Krone aufgesett, als die officielle Reaftion die neue rheinische Gesmeindeordnung, um nach ihrer Art diese Proving zu "bestuhigen", vor die Kammer brachte und eben die Partei durch Did und Dunn mitging, welche in der Theorie nicht aufhört, gegen das Schematistren, Mechanistren, Rivellistren der provinciellen Eigenthumlichseiten zu reden, insbesondere dann wenn es sich um Vertheidigung der Grundsteuer Besteiung für die Ritterguts Besitzer in den östlichen Provinzen handelt. Die Debatte war eine äußerst bewegte; die Reichensperger beschworen alle die oft wiederholten Zusagen der Regierung aus dem Grade: es dürse nicht mehr nach allgemeinen abestraften Schablonen und Theorien regiert werden, nach den Eigenthumlichseiten der einzelnen Provinzen sei deren Ges

meinbewefen ju ordnen, überhaupt bas frubere Beamtenregis ment burch bas ber Gelbstregierung ju erfegen. Die Rhein-Proving mar bie 1845 unter einer frangofifchen Gemeinber Ordnung geftanden, welcher Gr. B. Reichensperger nade rühmt: fie fei ber hablichfte Ausbund aller bureaufratifden Billfur gewesen, die jemale in Deutschland die Gemeinden ungerecht bebrudte, bas achte Rinb jenes revolutionaren, freiheitemorberifchen Beiftes, welcher in ber frangofischen Revolution jur herrschaft gelangte, indem man gerade bierin bas Epftem ber bureaufratifchen Staatsomnipoten; und Bevormundung jur Geltung brachte. 3m 3. 1845 und inebefonbere burch bie allgemeine Gemeinbeordnung von 1850 maren erfreuliche Reformen eingetreten; jest aber hob man biefelben wieder auf, führte auch fur die Rheinproving, wo die Trennung von Stadt und land noch nie gegolten, auch in Birf. lichfeit am wenigsten vorhanden ift, diese Trennung ein, und unterwarf alle Bemeinben mit weniger als 10,000 Einwohnern einem Dorfrecht mit "Brafeften im Duobegformat" gleich ben ehemaligen frangofifchen Daire's!

Damit war allerdings ber Beweis zu Ende geliefert, baß dieser Reaktion das Wollen auch da mißlingt, wo es ihr am wenigsten am Erkennen fehlt, wie in Preußen. Ueberall blieb ihr nichts übrig, als durch die bekannten Oktropirungen und Verfassungs-Aenderungen die Dinge auf den alten Stand zurückzusühren, den im 3. 1848 alle officiellen Federn so hoch und theuer verredet hatten. It aber auch dieses Ziel erreicht, so sindet die versehlte Reaktion doch noch ihre Ruhe nicht. Sie schlägt sich sofort wieder mit dem fümmerlichen Rest von "Breiheit" oder Constitutionalismus herum, wie es denn nicht anders seyn kann, wo man dem Ramen der Freiheit keinen rechten Inhalt gibt, sondern sich nur mit hohlen Phrasen trägt, statt die praktische und concrete Freiheit zu verwirklischen. Hr. A. Reichensperger spricht sich sehr präcis über die

Sadgaffe ber zwei unmöglichen Dinge aus, in welche biefer falfche Weg nothwendig endlich auslaufen muß:

"Ich gehe von ber politischen Ueberzeugung aus, baß nur aus ber corporativen Glieberung eine mabre Bertretung hervorgehen kann, und daß das Dreiklassen- Dahlspitem nur ein bloßer Uebersgang zu jenem Bessern sehn muß. Sollte es nicht gelingen, versmittelst besselben jene bessere Formation des Bolkes hervorzurusen, so habe ich die Gewißheit, ja, der Beweis ist bereits in Frankreich objektiv geführt, daß von einem repräsentativen Leben überhaupt fernerhin nicht die Rede sehn wird; es wird in nicht allzu langer Beit entweder keine Bertretung mehr Platz greifen, also das abssolute Regiment eintreten, oder es wird zur ständisch en Bertrestung zurückgekehrt werden." (S. 458.)

3 wei Unmöglichkeiten! benn für Letteres sehlen vor Allem die — Stände. Der Constitutionalismus bedarf einer lebensfräftigen autonomen Unterlage; aber es ist, aus der Auslösung in den allgemeinen Stand des Staatsbürgerthums heraus, keine andere organische Gestaltung der Ration mögslich als die auf corporativem Wege. "In dem Augenblicke, wo Genossenschaften überhaupt zur Bertretung in dem Gesmeindewesen gelangen, ist der wesentlichste Schritt geschehen, um einen unläugbaren Mangel des modernen Repräsentativs Systems zu beseitigen, d. h. an die Stelle des Kopfzahlspstems, dessen Rängel fein Besonnener in Abrede stellen kann, eine wirkliche und naturgemäße Interessenvertretung treten zu lassen." So löst sich also auch die höchste Frage des staatslichen Lebens, an der die falsche Reaktion längst verzweiselte, einzig und allein aus dem Princip der Autonomie.

"Wenn, was Gott geben wolle, in Frankreich bas Recht und bie Breiheit wieder einmal von unten nach oben wird vertreten werben können, bann bin ich überzeugt, baß auch bort bie Genoffenschaften in ben Vorbergrund treten und jene Guter wirksamer verthelbigen werben, als bie nach Franken ober Köpfen gezählten Bürger es bis jest vermocht haben."

"Eine solche Art ber Vertretung ift nicht allein bie namplichfte und praktischfte, sonbern ich sollte meinen, es ware überhaupt rationell nicht möglich, auf einem andern Wege eine wahre achte Reprasentation ber Städte und bes Landes überhaupt zu erzielen, als badurch daß man die zu vertretenden Individuen erft corporativ vereinigt und organisier." (S. 488. 457.)

Demnach ift, wie man fieht, auch der Conftitutionalismus der Herren Reichensperger sehr weit entfernt von dem, welchen der politische Rationalismus der liberalen Partei als das eigentliche Universalmittel stets lehrte und lehrt. Wenn sest in der preußischen Kammer solche Ansichten sogar nicht selten unter dem Beifall der Linken vorgetragen werden konnten, und nur zum unverholenen Verdruß der hohen Bureaukratie: so ist dieß gewiß ein bedeutsames zeichen der Zeit. Bei näherer Betrachtung des eben entwicklten Spstems dürste sich denn auch unsere vorangeschickte Behauptung rechtsertigen: daß in dieser Lehre von der Autonomie ein wesentlicher Einheitspunkt für die politischen Katholiken gegeben sei, zu dem sich früher oder später alle wahrhaft Confervativen bekehren müßten, und welcher geeignet sei, das ganze Gebiet der Politik zu beherrschen.

Auch die nationale Frage nicht ausgenommen: fageten wir. Hätten die Herren Prosessoren ber Franksurters Bersammlung, anstatt durch den politischen Rationalismus der berüchtigten "Grundrechte" das Roß am Schweise auszusäumen, die Lehre von der Autonomie auf die deutsche Reubildung angewendet, wer weiß, was geworden wäre; jedensfalls hätte dann Desterreich für Deutschland nicht überstüffig oder unmöglich geschienen. Aber die politische Reise sehlte damals noch auf allen Seiten; die Masse taumelte knabenhaft in dem liberalen Rausche einer absoluten Einheit, welche dem Versassungs Ausschusse eigentlich die Pflicht auserlegt batte, tadula rasa zu machen à la française und gang Deutsch-

land in Eine Hauptstadt zu concentriren, von der aus Alles dirigirt würde, wie von Paris aus ganz Frankreich. Aug. Reichensperger hat den Herren diese Absurdität mehr als eins mal vorgehalten. Sein Verständniß autonomer Gestaltung hat ihn vor aller Ueberschwänglichkeit auch in der deutschen Frage bewahrt; er hat sich darüber 1848 nicht anders als 1855 ausgesprochen: "ich halte den Dualismus sur eine Lebensbedingung Deutschlands, es ist meine innige Ueberzeugung, daß nicht Einheit, sondern Solidarität und Reciprocität die Losung seyn muß, daß man sich gegenseitig helsen und stühen muß."

Dhne 3weifel hatte ein folder Dualismus ber Ginheitsfrage viel von ihrer Befährlichfeit benommen. tal aber auch die bescheibenfte Soffnung bee Großbeutichthums getäuscht worden ift, wie furchtbar fie durch die tage lichen Thatfachen fortmahrend verhöhnt wird: bieß weiß und fühlt Jebermann. Je gemiffer ber unmiberftehliche Rudichlag früher ober fpater erfolgen wirb, befto nothiger ift bie eifrigfte Propaganda für bie Lehre von ber Autonomie in ben fleinen wie in ben großen Berhaltniffen. Rur unter ihrer Boraus. settung werden die Wohlmeinenden nicht abermals von den Ereigniffen fich überrascht und rathlos gestellt finden. Rur in ihrem Sinne fann bie Brophezeiung ber Berausgeber ber vorliegenden Sammlung Glud und Beil bebeuten: "Der Bebante ber Einheit ift nur tiefer eingebrungen in alle Schichten ber Bevolferung, bas Streben unferes beutichen Bolfes ift nur machtiger und allgemeiner geworben, und mogen auch noch Sahre vergeben - Die Geschichte wird noch von einem einigen Deutschland ju ergablen haben".

Freilich unterliegt die antibureaufratische Lehre von ber Autonomie heute noch dem vollen Maße hoher und niedriger Ungunft. Aber fie wird getragen werden von der Zeit und ihren Berhältniffen. Diese haben ihr auch ihren

Triumph von unermeßlicher Tragweite errungen in der freiheitlichen Lösung der katholischen Kirchenfragen. Die neueften Concordate sind nichts Anderes als die Erstlinge polinischer Autonomie. Staatslirchenrechtslehrer vom reinsten Basser antworten jeht den fanatisirten Gegnern der Aenderung
achselzudend: es sei eben nicht mehr möglich, das alte
bureaufratische System der Kirche gegenüber zu halten. Es
wird auch auf andern Gebieten unmöglich werden.

Die Kirchenfreiheit besteht jest noch als vielverhaßte Ausnahme. Sie müßte selbst wieder untergehen, murde sie nicht allmählig aushören, Ausnahme zu seyn, und die politissche Autonomie überhaupt zur Regel werden. Die Lehre von der Autonomie hat ihren katholischen Tausschein vorgewiesen, indem sie die Kirchenfreiheit als erste Frucht zur Welt brachte; sie will und muß aber nun erst recht in's ganze Leben eintreten, und zu diesem Zwecke hat sie sich ein Anrecht auf unsere Treue erworden. Wir befreien uns von dem Berbachte der Selbstsucht, indem wir die Losung für den speciels len Zweck von früher jest sur's Allgemeine beibehalten: Deus vos impleat odio Bureaucratiae!

## XLIX.

## Die Wallfahrt Eryberg, ein Rücklick auf bie babische Rirchengeschichte.

Wir verlassen Freiburg und werfen aus der Ferne noch einmal den schmerzlich scheidenden Blid auf den herrlichen Halbfreis der Berge und Hügel, welcher diese "Berle" des Breisgau's befranzt; sodann auf das Densmal der Frömmigsteit unserer Bater, auf dieses vollendete Bunder erhabener Kunft, dessen von Licht durchsossen Pyramide mächtig hims melwärts ragt!

Wir durchschreiten das liebliche Balbfircher Thal, laffen das reizend gelegene Städtchen gleichen Ramens mit seinen reichen Wasserkäften und Gewerben hinter uns, bies gen sodann, uns abwendend von der sprudelnden Elz, in die schattigen Gründe von Simonswald ein, das die schäumende Wildgutach der Elz entgegenführt. Immer enger wird das Thal, und auswärts immer weiter sührt ein steiler Waldweg zu den höhen der Wasserscheide, von wo aus die flaren Bäche oft in wilder haft ost und westwärts hinabstürzen in die Ebene, und ihre Gewässer endlich mit den großen heimathlichen Strömen, dem Rhein und der Donau, vereinigen.

Hohe Tannen umgeben uns, über eine Brude führt ber Weg, wir vernehmen ein bonnerahulides Getofe und sehen weder Wellenschlag, noch einen Sturzbach, bald jedoch liegt unter uns der herrliche Wassersall von Tryberg, der in mächtigen Absahen und majestätischer Schönheit sich nieder stürzt gegen das in grünender Wiesenpracht erglänzende Thal, dem von drei Seiten her belebendes Wasser von den höhen zuströmt.

Wir haben hier bas nachfte Biel unferer Banberung erreicht: Eryberg mit feiner Ballfahrtsfirche.

Es ist schwer, ja unmöglich, ben Weg zu erkennen, welchen die Vorsehung Gottes erwählt, um ihre Plane emiger Weltordnung zu fördern. Aber erlaubt durfte es senn und lohnend gewiß, einzelnen Streislichtern zu folgen, die es etwa Gott gefällt, dem schwachen menschlichen Auge zu enthüllen. Eine Lehre, welche der menschliche Stolz zurudmeist, weil sie ihn verlett, liegt offenbar darin, daß das Kleinste, das anscheinend Berächtlichte zu einem Werkzeuge dienen fann der Berherrlichung Gottes und seiner heiligen Kirche.

Aus der Geschichte der ersten Tage des irdischen Lebens unseres Erlösers ergibt sich die unbestreitbare Wahrheit die ses Sabes. Und wer mit der Leuchte des Glaubens die Tiefen der Weltgeschichte durchforscht, wird in einer Reihe von Beispielen bestätigt finden, daß selten anders als aus einem kleinen Reim Edles und Gutes in weitern und engern Rreisen sich entwidelt hat.

Diese Erscheinungen treten besonders dann ein, wenn nach großen Stürmen und Erschütterungen das welterlösende. Erbarmen die Menschheit neu erweden und beleben will. Es ift dieß der Augenblich der Gnade im Bolferleben, wie im Leben der Einzelnen \*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bes lieblichen Cangers: Gebeon von ber beibe "Gnaben". Schaffhaufen. Gurter'iche Buchhantiung. 1856.

Die Mittel hiezu mahlt die Borfehung felbst und wird einft ber Spotter spotten, welche nur an ihre eigene Große glauben, mahrend vor Gottes Auge es nichts Großes und nichts Rleines nach menschlichen Begriffen gibt.

Der 30jährige Rrieg, bessen Bunden heute nach zweishundert Jahren noch klaffend in Deutschland vor uns liegen, neigte seinem Ende zu. Entvölsert waren die reichsten Lansber, Clend und Roth beherrschten die Reste des überlebenden Geschlechts. Die Folge langer Kriege ist nicht allein die Zerstörung des materiellen Bohlstandes, die Herzen verswildern mit ihr, und die gesteigerte Sorge des noch gläubigen Bolfes bestürmt den himmel mit seinem Hülferuf.

Die kleine Landschaft Tryberg mit ihren zehn Bogsteien hatte nicht allein die allgemeine Last der Zeiten mitzustragen, eigenthumliche Unfalle trasen sie noch insbesondere. Das von jeher sehr betriebsame Städtchen, von welchem die Landschaft den Namen führt, wurde wiederholt ein Raub der Klammen; die Bevölkerung der Landschaft, welche meist auf einzelnen, zerstreuten Hofgutern wohnte, litt viel von der damaligen Sitte, Städte und ganze Landschaften mit Land Leuten in Zeiten immer wiederkehrender Geldnoth zu verspfänden. Als ächtes Bergvolf ftolz und eiserschieg auf seine

<sup>\*)</sup> Wir entnehmen unfere Retigen aus nachftebenben Quellen:

<sup>3.</sup> B. Rolb's hiftorifc ftatiftifc topographifches Lexifon von bem Großherzogthume Baben. Rarlerufe. 1816.

Rurge Gefchichte ber Ballfahrt zu Ernberg auf bem Schwargs walb. Bon einem Benebiftiner bes ehemaligen Stiftes St. Georsgen in Billingen. Ginfiebeln, bei Gebr. Benginger. 1834.

Diefe Schrift folgt wortgetren bem im Jahre 1722 herausgeges benen "Wallfahrtebuchel" von Joh. Bapt. Degen, Pfarrer in Eryberg und Direttor ber Wallfahrt, welcher auf bischöflichen Befehl alle Thatfachen und Urfunden sammelte, prufte und hera ausgab.

Endlich famen une zuverläffige Privatmittheilungen gu.

Breiheiten und Rechte, lebnte daffelbe fich oft gegen beren willfürliche Berlegung auf, und zerftorte 1525 Die Burg Troberg. Unter fo fdwierigen Berhaltniffen mechfelte bie Lanbichaft nur allguhäufig in rafcher Folge ihre Berrichaft unter großen und fleinen Gebietern. Bu biefen gablte fie um 1568 ben berühmten faiferlichen Felbhauptmann Lagarus von Sowendi; er verewigte fein glorreiches irdifches Dafenn burch gablreiche milbe Stiftungen; in Eryberg g. B. murde ber noch bestehende Spital burch ihn begrundet. Um beiligen Stephanstag 1642 fturmten bie Unterthanen, Des fteten Bedfele ber Pfandherren mube, abermale bie über bem Ctatte chen gelegene Burg und legten fie in Afche. Ginige Sabre fpater ichlugen fie ju ihrer Befreiung einen friedlichern Beg ein, fauften fich von bem neuen Pfandherrn, Rifolaus Reichsfreiherrn von ber Leven, um ben Pfanbidling mit 25,000 Gulben los, und übergaben fich burch Bertrag am 15. November 1654 an ben Ergherzog Berbinand Carl von Defterreich, unter ber Bedingung, "bie Berrichaft ewig nie mieber ju verpfanden, noch ju verfaufen, und in ihren alten Rechten und Gerechtigfeiten die Unterthanen nicht ju frånfen."

Dieser Zustand dauerte bis jum Prefiburger Frieden (1806). Eryberg blieb bis dahin eine Kameralherrschaft bes Erzhauses Desterreich.

Um die oben genannte Zeit außerer Noth und innerer Wirren ragte unter ben vielen prachtigen Tannenbaumen, welche die Sohen über dem Stadtchen fronen, besonders einer hervor, auf hohem Felsen mit weiten Meften. Unweit davon sprudelt eine reiche Quelle mit frostallhellem Baffer, und auf ber andern Seite führt ein felfiger Fußweg nach Schonach. Eine unbefannte hand hatte in diese Tanne einen Einschnitt gemacht, und darin ein auf Pergament gemaltes Bild der "unbefledten Gottesmutter" angebracht, das

nach achtfatholischem Gebrauche ber Gegenftand ber Berehs rung aller Borüberziehenden mar.

Eines Tages, im 3. 1644, befand fich unter biefen Unna Rienzler aus Tryberg, Chefrau bes Christoph Franz, mit ihrem fiebenjährigen Rinde Barbara. Die Rleine fand bas Bild auf der Erde liegen, bittet die widerstrebende Mutter, es nach hause tragen zu durfen, wo es an erhabener Stelle unter dem Rreuzbilde des Erlösers die Familie zu gesmeinschaftlicher Andacht stells versammeln sollte. Aber siehe da! die fleine Barbara erfrankte an einem äußerst schmerzlischen Augenübel, fein Arzt fann den immer wachsenden Schmerzen Ginhalt thun. Da belehrt ein Traum das arme Kind, das geheiligte Bild seiner alten Stätte zurückzugeben; dieß geschieht in glühender, vertrauensvoller Andacht, der Augenschmerz verschwindet, und kehrte während der ganzen langen Lebensdauer der Barbara, bis 1717, niemals wieder.

Ein Burger von Eryberg, Friedrich Schwab, wird im Greisenalter von bem Aussaße befallen, in Folge beffen in dem Siechenhause von jedem Bertehre mit seiner Familie und andern Menschen abgesondert. In dieser traurigen Lage besgibt er sich zur Tanne, wo furz vorher die fleine Barbara Heilung gefunden hatte, empfiehlt sich voll innigen Glaubens der Fürbitte der heiligen Jungfrau, und wäscht seine franken Glieder in dem flaren Waster der nahen Quelle. Wie Schuppen fällt der Aussah ab, und ploplich geheilt, fehrt der Besglückte in das Städtchen zuruck, wo Jubel und Staunen ein wunderbares Ereigniß zum zweitenmale begrüßen.

Der Genesene will seinen Dant werfthätig außern: ein geschnittes Muttergottesbild in schöner Fassung mit dem Bessussinde wird feierlich zur Tanne getragen; das alte Bild war zu seinem Schreden von dort verschwunden, und wurde nie mehr sichtbar. Schwab stellte sein Botivbild in die erweisterte Deffnung, umgab sie mit einem schirmenben Dach, und

bie anbachtige Berehrung ber geweihten Statte jog von nabe und ferne große Schaaren von Glaubigen an.

Reue Rriegsfturme brachen von 1672 bis 1697 ein; die Sanne und bas Bild geriethen allmählig barüber in Bergeffenheit.

Bur heiligen Christzeit bes Jahres 1692 bestiegen in ber Abendhammerung drei Soldaten des faiserlichen Regiments von Kagened die Höhen, um bei der Bogtei Rohr, hartsberg Wachtposten zu beziehen. Da vernahmen sie plöslich einen ungemein lieblichen Gesang, der sie entzückte und in Erstaunen sette. Die Erzählung dieses Ereignisses wurde sogleich weiter verbreitet, und es ward den Soldaten mitgestheilt, der gleiche Gesang sei in der Rahe des Maria-Bildes auch früher schon vernommen worden, der ihn hösrende habe aber feinen Glauben gefunden.

Die brei madern Soldaten, Tiroler, burchzogen an bem kommenden Tage ben Bald, um die ihnen angedeutete Bild-Tanne, wovon nach der Bermuthung der Erzählenden der Gesang ausgegangen war, auszusuchen; denn die Stelle der Tanne war sogar unbefannt geworden, die Deffnung war verwad sen und das Bild unsichtbar. An dem Einschnitte erkannte einer der suchenden Soldaten endlich den Baum, sindet das Bild, rust jubelnd die Gefährten herbei, und alle drei gaben eidlich später zu Protokoll: "Es sei ihnen, einem wie dem andern, beim Anblide der Biltniß Maria vorgesommen, als wenn ein leuchtender Glanz ihnen aus der Baum-Höhle entgegenstrahlte, weswegen sie vor Ehrsurcht alsogleich auf die Knie gefallen, und in herzlicher Andacht gesbetet haben."

Noch eine weitere Begebenheit fteigerte bie Berehrung für bas Bilb. Ein Soldat besselben Regiments, Gabriel Maurer, lag zweiundzwanzig Wochen lang an ben heftigften Glieberschmerzen barnieber. Muhfam schleppte er sich zu

ber Tanne, verfällt nach gläubigem Gebete baselbst in einen tiefen Schlaf, aus welchem er gefund erwacht, ohne Rrude heimtehrt, sich bem Marsche seiner Rameraden nach wenigen Tagen anschließt und, nachdem er ausgedient, als Laien-Bruder in den Orden des heiligen Franzissus zu Tryberg eintritt.

Das Bunderbild ward nunmehr von den Sammlungen ber Soldaten neu befleidet, und eine Inschrift mit den Worsten eingegraben: "Sancta Maria Patrona militum, ora pronobis."

Bon ber Stunde an erweitert fich die Statte zu einem berühmten Ballfahrteorte. Es ftromen bahin überall her vornehme und niedere Pilger, die Gebetserhörungen mehren fich, reiche Geschenke in Geld und fostbare Botivgegensftande \*) treffen von allen Seiten ein, und der Bunsch wird

<sup>\*)</sup> Degen bringt eine lange Reihe von geprüften, eiblich bestätige ten Bunbern und Gebeteerhorungen, welche fich von 1644 bis 1722 an bie Ballfahrtestätte fnupften.

Gin fchriftliches Beugniß ber Markgrafin Frangista Sibylla Augusta von Baben, gebornen Bergogin von Sachfen . Engern und Beftphalen, ber Bittwe bes berühmten Turfenbefampfere Martgraf Lubwig Bilhelm von Baben Baben, ift befonbere rubrenb. Diefe erhabene gurftin, beren Grabftein bie einfachen Borte ber Demuth tragt: "Betet fur bie Sunberin Sibylla"! fchenfte ber Ballfahrt, unter anbern toftbaren Baben, ein filbers nes Antipendium , welches bie Munificeng bes regierenben Große herzog Friedrich im 3. 1855 burch ben wadern Runftler Stabs ler in Freiburg reftauriren ließ. Ge ift bieß, nebft zwei filbernen Leuchtern, Alles, mas bie Unbilb ber Beiten von ben Schapen ber Wallfahrtefirche verschonte. Unter ben Stiftern und Bohlthatern werben ferner, nebft vielen anbern ausgezeichneten Berfonen, ges nannt: Raifer Jofeph I., Mitglieber bes martgraflichen Saufes Baben, bes fürftlichen Saufes von Fürftenberg, ber Familie von Sidingen, Reischach, Biffingen, Schonau, Schleiß

mit Ungeftum vernommen, eine große Ballfahrtefirche ju erbauen, damit das fteigende Bedurfniß der Bilger aller Stande beffere Befriedigung finde.

Man umgibt in ber That auch bas Bild mit einer fapellenartigen fteinernen Ginwandung und beginnt ben Bau einer Kapelle, wozu Hauptmann von Kageneck 1694 ben Grundstein legte.

Dagegen erhebt, von vielen Seiten aufgefordert, bem "Unfuge" zu steuern, das bischöfliche Ordinariat von Conftanz unter Androhung des Bannes Einsprache, und beschließt eine genaue Untersuchung.

Diese wird bem Protonotarius Joh. Bapt. Frank, Stadtpfarrer von Bräunlingen, sofort ausgetragen, welcher mit entschiedenen Borurtheilen gegen die Ballsahrt eintrifft, und "wenn immer thunlich, der Sache ein Ende machen, das Bild in die Pfarrsirche versehen, und damit allen Anlaß zu einer neuen Ballsahrt beseitigen soll". Er steigt, in Besgleitung des Stadtpfarrers Irslinger von Tryberg und der Ortsobrigseiten den Berg hinauf zu der Tanne, betrachtet das Bild — erblaßt und wirft sich zitternd auf die Kniee, bricht in Thränen aus, und läßt endlich das Salve Regina, Mater misericordiae ertonen, in welches voll Erstausnen und Begeisterung alle Anwesenden einstimmen.

Der Untersuchungerichter erklart: "Es ware ihm beim erften Anblid bes Mariabildes vorgefommen, als stehe ein Bewaffneter vor ihm, und brobe ihm den Tod, salls er wis ber diesen Ort etwas vornehmen wurde; dieses sei wahrhaft ein heiliger Ort, welchen Gott erwählt habe, um sich auf eine ganz besondere Art hier gnadig zu erzeigen allen Jenen,

u. f. w., viele Blichofe, Pralaten, Stabte, ungahlige Stabtes Burger und Landbewohner. Es wurden weitaus über 100,000 fl. auf ben Bau ber Rirche und bes Priefterhauses aus milben Beisträgen verwendet.

welche fich ber Fürbitte ber gnabenvollen Mutter Befu babier anempfehlen" \*).

Wir haben uns bemuht, an Ort und Stelle Raberes über biefen "Neolsgefang" einzuhclen. Manner, welche feit Jahren ununterbrochen in Erpberg wohnen, aufmerkfame, aufrichtige Beobachter und eines selbstftandigen Urtheils durchaus fahig find, verfis
chern, die Tone einer folchen "natürlichen Acoleharfe" nie gehört
zu haben, auch ersuhren fie nicht, daß Andere sie je vernommen
hätten, noch sei eine solche Meinung im Bolte überhaupt verbreitet. Einzelne aufgeklarte Bürger hingegen, welche in den
Landesbeschreibungen von Rolb, heunisch u. f. w. von der Aeclsharfe la fen, oder benen manche Lokalbeamte ober auch Geistliche
bavon erzählten, sanden diese Auffassung weit natürlicher, als "an
ben mittelalterlichen Blödfinn von Bundern" zu glauben, eine
Weisheit, wie sie auf den Banten mancher Bierftube, meistens jes
boch nur außerhalb Tryberg's, vielen Anklang sinden mußte.

Denn ungeachtet mancher Anstrengungen fanben fic, wie es scheint, bis auf bie neuere Beit nur zwei Beugniffe vor, welche theilweise zu Gunften nicht — ber Acolsharfe, sonbern eigenthumlis der musikalischer Tone frechen.

Man fann baher bie Cache nehmen, wie man will. Ein auf ber Ballfahrt wohnenber Geiftlicher fagte aus: "es habe ihm schon oft geschienen, er hore in ber Nacht, wenn ber Binb flatt gehe, bergleichen Tone, und ein Bauer von Schonach verfis

<sup>\*)</sup> Man hat auch Stimmen vernommen, welche jenem "Gefange", woran fich die Entstehung der Tryberger Ballfahrt knupft, eine natürliche Erklärung geben wollen. Kolb fagt darüber S. 300: "Die dortige Bergkinft, die durch ein schnell abbrechendes Kelsened der aufs und abströmenden Luft einen eigenen widerstrebenden Impuls gab, bildete in den Bipfeln der Tannen und des Gesträuches eine nastürliche Neolsharfe, deren Tone durch den gegenüber liegens den Waltbach begleitet wurden. Noch jeht fann man bei windiger Racht die sen natürlichen Neolsgesang im Concerte mit dem Walbstrom spielen hören. Der resligiöse Sinn, der damals" (gegen das Ende des 30jährigen Krieges!!) "im gemeinen Wanne. der im General und Fürsten der herverstechende Zug im allgemeinen Charakter war, ließ die Solsbaten übernatürliche Wirkungen ahnen."

Dem Bau einer Ballfahrtefirche stand nun nichts mehr im Wege, der Tannenbaum wurde auf Befehl der bischöslichen Regierung umgehauen, und der Stamm mit dem eingeschlossenen Mariabilde auf den Stock des Hochaltars gestellt. Im Jahre 1716 wurde am 28. April die Kirche durch den Weishischof von Fricala, aus dem Geschlechte der Grafen von Wilded, seierlich eingeweiht. Ein Priesterhaus sur sünszehn Geistliche, die man Petriner nannte — das Standwild des heiligen Petrus ist in einer Rische an dem Hause angebracht — erhob sich neben der Wallfahrtestirche. Diese Priester besorgten, später in verminderter Jahl, den Dienst bis zum Jahre 1805. Der Eiser der Gläubigen stieg bald

chert, einmal bes Nachts in ber Rabe ber Ballfahrtefirche eine Art Mufit und Glodentone gehort zu haben.

Wer zweiselt an ber Möglichkeit ber verschiedenften Luftströmunsen und an ber Erzeugung ber mannigfaltigften Tone bei bem Busammenftoß ber Binbe in hoher Lage? Sie laffen sich aber von Gesang und Aeoloharse wohl unterschien, und es mußte boch wohl häusiger und bestimmter ein berartiger Gesang ober Harsen. Spiel von Vielen, mahrend zwei Jahrhunderten, vernommen wers ben sepn, wenn bergleichen Erscheinungen so alltäglich waren. Die unmittelbare Folge solcher Klange ware sobann auch wohl nicht eine Reihe wunderbarer Begebenheiten, unter welchen die Entstehungsgeschichte ber Mallfahrt nicht die geringste ist.

Wir find weit bavon entfernt, die außerfte Borficht zu tabeln, welche alles Ungewöhnliche, alles Munberbare hervorrufen muß. Riemand geht hierin mit mehr Umficht zu Berke, als die katholisiche Rirche felbst. Aber authentischen Beweisen darf man fich wohl ebensowenig verschließen. Aus der Untersuchung der Tipbersger Ereignisse geht augenscheinlich hervor, daß ganz entscheisbende Thatsachen, durchaus zwingende Umstände eintreten mußten, um die Wallfahrt nur überhaupt in's Leben zu rufen. Rein gunstiges Borurtheil rief sie in das Leben, sie selbst vielmehr mußte das entschiedenste Vorurtheil, das gegen eine neue Wallfahrtsstätte bestand, erst besiegen, damit sie lebe, und sie lebt noch.

im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts, und fiel bann wiese ber. wahrscheinlich in dem Berhältniffe, in welchem die Ballsfahrt bessern oder lauern händen anvertraut war. Ungemein groß war der Zudrang Ansangs, und dann wieder gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Bon da an scheint mehr und mehr die Ballfahrt in Verfall gerathen zu seyn.

Einen neuen, ganz ungewöhnlichen Ausschwung nahm die Anstalt, als 1805 eine Mission von Redemptoristen einstraf, welcher die Erzherzoglich Modenesische Regierung aus Cameraleinfünften eine fleine Unterstützung reichen ließ. Gesen diese Priester erhoben sich jedoch nicht allein die anwesenden Petriner, sondern auch die meisten Pfarrer der Umsgegend. Das bischösliche Ordinariat unter dem Generalvistar von Bessenberg trat mit aller Entschiedenheit ebenfalls ihrer Wirssamseit entgegen. Wir lassen unten zwei Aftenstücke solgen, welche die Geschichte der Ballfahrt bis zu dem nahen Untergang des Priesterhauses ergänzen.

Viel günstiger beurtheilte das Bolf die Mission ber Resbemptoristen, woran noch heute die Erinnerung nicht erstorben ift. Die Stadt Tryberg sandte, nachdem das Breisgau an Baden gesommen war, Abgeordnete nach Karlsruhe, um die Wallfahrt der Mission zu erhalten; sie mußte sedoch abziehen. Der Stadtpfarrer von Tryberg und zwei Visarien sollten die Wallsahrt ausschließlich besorgen und bezogen das Priestershaus; selten war aber mehr als ein Visar vorhanden und die Wallsahrt mußte allmählig fast ganz verkummern.

Deffenungeachtet ftieg periodisch immer wieder die Anzahl der Besuchenden und seit einer vor mehreren Jahren daselbst abgehaltenen Mission, wieder von Redemptoristen, ift die Wallsahrt in sichtbarer Junahme begriffen. Begreislich ware dieser Gnadenort grundlich nur durch die Wiedereröffenung eines Priesterhauses zu heben, wozu die Verhältnisse nicht ungunftig scheinen. Das immer wiederkehrende Ausleben

bes Ballfahrtebesuches nach noch fo langer Berfümmerung . beutet offenbar auf ein tiefliegendes Bedürfniß dafür im Bolte, das wir hier in aller Kurze nur aus einem rein menschlichen Gesichtspunfte beleuchten wollen.

Coll die ungeheure Mehrheit bes fatholischen Bolfes, bie Tag für Tag, Jahr aus Jahr ein unter bem Drude eines fcmeren Berufes, unter Enthehrungen und Corgen aller Art ihr Leben babin bringt, fich gar feiner antern Er holung und greube überlaffen burfen, ale wie fie in rob. finnlichen Genuffen und in ber Birtheftube ju finden find? Coll ber bem Menichen innewohnende Drang, auch einmal außerhalb ber Grengen feines Dorfes, feiner Felder fich gu temegen, bei ber ungeheuer großen Dehrheit bes fatholifden Polfes feine Befriedigung finden burfen? Benn bie Dade tigen und Reichen ber Erbe einen großen Theil ihrer Beit, fei es aus Beruf ober Luft, auf Reifen ober in glangenben Babern, unter fich flete fleigernben Benuffen verleben, foll es bem armen gandmanne vermehrt fenn, oft nach Jahren mubevoller und ununterbrochener Arbeit, auf ein Baar Tage eine Ballfahrt anzutreten? Der Reifefad faließt nicht felten ben gangen Bebarf an Lebensmitteln ein. beten, in gehobener Stimmung erreicht, ber Ermubung ungeachtet, voll beiliger Freude ter Banberer ben Gnabenort. Berg und Sinn ermarmen fich an ber Bracht bes Gottes. bienftes, wie fie bie bescheibene Beimathefirche wohl nicht entwideln fann, aufmerklamer laufcht ber Bilger ber Berfündigung bes Bortes Gottes an heiliger Statte, bie befonbere Rundgebungen ber gottlichen Onabe in fich ichließt, Die oft fo fcwere Laft bes Bergens erleichtert fich ber Bugenbe im heil. Saframente, alte Beinbicaften werben nicht felten grundlich ausgerottet, neuer Duth wird geschöpft zu neuer Unftrengung und neuen Corgen.

Aber ber haufige Difbrauch, wendet man ein, bie vor-

fallenden Unordnungen bei den Ballfahrten! Burde der Cat boch fo oft wiederholt: jeder Gebrauch, auch der besten Sache, schließt den möglichen Mißbrauch nicht aus, liegt beis des doch in der freien Celbstbestimmung des Menschen, so daß diese einsache Wahrheit fast zum Gemeinplate wurde.

Befampft man gleißnerifc bie Ballfahrten megen bes moglichen Digbrauches, marum übt man hingegen fo große Nachsicht ba aus, wo man mit weit mehr Recht gegen ben Bebrauch öffentlicher Lafter fich erheben follte? Wenn 3. 8. von ben Bogenopfern ber Spielbanfen weg Ungludliche in bas Berberben und zum Celbftmord getrieben werden, fo wird die furchtbare That in jeder Beise beschönigt und vertufcht, wenn fie burchaus nicht geläugnet werden fann; bas llebel felbit aber läßt man bestehen und umgibt es vollends mit jedem benfbaren irbischen Glange! Aber man wird nicht mude, ben Digbrauch ber Ballfahrten bei ben geringften Unlaffen hervorzuheben und mit allen Mitteln ihren beftgeregelten Bebrauch ju untergraben. Wir bestreiten Colden, beren ganges leben haufig nur einen einzigen Digbrauch jeder guten Gabe bilbet, bas Recht und die Befähigung überhaupt über Difbrauch zu erfennen. Geit Jahren leben wir unter bem Landvolfe in einer Begend, wo fich in mahrhaft unvermuftlicher Beife bie Citte bes Ballfahrens erhalten hat. wenn wir gefteben muffen, bag nachhaltige Fruchte Diefes Bebrauches vielleicht weniger häufig find, ale es munichenswerth mare, fo traten une hingegen auch biefe angeblichen Migbrauche in fehr geringem Grabe entgegen.

Erwägt man, baß in Tryberg 3. B. in ber Ballfahrte-Rirche mitunter felbft, trop aller und in Gegenwart so merkwurdiger historischen Zeugnisse, nicht sowohl gegen ben Dis. brauch, als gegen ben von ber Kirche geheiligten Gebrauch bes Ballfahrens im Allgemeinen auf eine emporende Beise gepredigt wurde; daß sodann ber Beichtstuhl, abgesehen von ber Mangelhaftigfeit, welche die Berhaltniffe mit fic brachten, auf eine Beise gehandhabt wurde, daß die ser Risbrauch wohl mehr als eine Lasterung des Heiligsten in sich schoß; erwägt man serner, was von Seiten geistlicher und weltlicher Obrigseiten, durch die flache Aufstärungssucht, durch die Presse, in jeder möglichen Weise gegen die katholische Seite der Wallsahrten geschah: so sind wir vollberechtigt, an ein unverwüstliches Bedürfniß dafür im Bolfe aus allen Gründen der Vernunft und der Ersahrung zu glauben.

Hat die Religiosität des Bolfes, hat die Sittlichkeit in Bolfe Fortschritte gemacht, seitdem die "beffere Ordnung in religiösen Dingen", von welcher wir sogleich hören werden, dem Bolfe "mühsam" ausgezwungen wurde? In der That galt es dabel, einen unschuldigen und erbaulichen Gesbrauch, eine Eigenthümlichkeit der katholischen Kirche um die andere, im Namen der Aufstärung, dem Bolfe zu entziehen, die Kirche allmählig durch den kalten Geist der Schule zu verdrängen, den Sinn des Bolfes für das Schöne und Ershabene zu verkehren, und dasselbe dafür zum Ersaße den Täusschungen der Sinnenlust preiszugeben.

horen wir als Belege beffen ein Stud Geschichte, wie es in ben nachstehenben Aftenftuden liegt:

## Rum. 6585. Sochwürtiges Orbinariat!

Se. Königliche hoheit unfer gnabigster Lanbesfürst haben mittelft hochstem Gosveret vom 12. empfangen ben 23. v. Mis. allergnabigst zu entschließen geruht, ben auf der Wallsahrt zu Erpberg besindlichen Geistlichen de S. Redemtore nicht nur allein ben ihnen bis Ende Oktobers d. 38. hewilligten Ausenthalt zu gedachtem Tryberg auf weitere zwei Jahre mit eben den Modalitäten, die bereits in der höchsten Entschließung vom 19. April d. 38., welche wir Einem Hochwürdigen Ordinariate unterm 30. April Num. 2618 mitzutheilen die Ehre hatten, bestimmt worden sind, zu erstreden, sondern ihnen auch, nebst den ihnen laut

obgedachter höchfter Entschließung bereits halbjahrig verwilligten 150 fl., ju Bezeigung ber bechften Bufriedenheit über ihr bisheriges Betragen und in der Buversicht, baß fie folches ferner fortichen werden, aus dem aerario noch übereinmal eine weitere Aversals Summe p. breihundert Gulben zu ihrer hauseinrichtung oder fonsftigem Bedürfniffe zahlbar anzuweisen.

Uebrigens erwarten Se. Königliche Coheit fobann über bie Ruglichkeit und Berwendung ber eröfterten Beifilichen abermals von halb zu halb Jahr bie weitern Berichte,

Einem hochwürdigen Ordinarlate kann bei biefer höchsten Enischließung die Bemerkung nicht entgehen, daß Er. Königlichen Gobeit die Beibehaltung und Berwendung diefer Institutsgeistlichen sehr angelegen, derfelben Abschaffung somit höchst mißfällig sehn müßte. — Wir erwarten taber, taß Ein hochwärdiges Ordinariat ferner keinen Anstand nehmen werde, der zur Besorgung der Ballsfahrt ersorderlichen Anzahl Geistlichen aus diesem Institut nach dem Bunfche Er. Königlichen hoheit die für tie gnädigst bestimmte Beit ihrer ferneren Leibelassung auf der Ballsahrt nothige admissionem ad euram zu ertheilen.

Nach ben von allen Ceiten anher eingehenden Nachrichten ift ber Bandel und Seelforgereifer biefer Briefter über allen Sabel erhaben, in soweit ihr furger Aufenthalt eine Beurtheilung julagt.

Ob taher bie in bem verehrlichen Schreiben vom 26. vorigen, empfangen 14. b. Mts. so laut geäußerte Abneigung Eines hoch-würdigen Ordinariats gegen diese Priester bloß in den widrigen Berichten einiger Pfarrer gegründet sei — benen der unbescholtene Wandel dieser Priester zum Theil ein Vorwurf ihres eigenen Wandels, zum Theil ihre Strenge bei Ausübung der Seelsorge ihren Grundsähen nicht anvassen soll — oder ob diese Abneigung in genauerer Kenntniß dieser Priester ihren Grund habe, können wir zwar nicht beurtheilen; indessen kann es dem eigenen Ermessen Gines hochwürdigen Ordinariats nicht entgehen, daß wir bei der so ungezweiseiten höchsten Protection, deren das Institut sich erfreut, ohne nähere von der Landschaft Aryberg bereits angesuchte gemeinsschaftliche Untersuchung über die Wahrheit des — den Priestern biese Instituts allensalls zur Last — gelegten anstößigen Beneh-

mens, nicht auf Rudnahme biefer höchften Gnabe einrathen fow nen. Uebrigens werben wir feineswegs zulaffen, bag burch ihr Benehmen und Einführung von Reuerungen den firchlichen Satungen und der gefehlich eingeführten Gottesbienstordnung zuwider gehanbelt werbe. Wir werden es uns baber besonders angelegen sepn laffen, Ein hochwurdiges Ordinariat in Betreff ber an diese Priefter zu erlaffen nothig sindenden Zurechtweisungen Fraftigst zu unterstützen.

Was hingegen ben — bei ber jüngsthin mit biesen Patribus vorgenommenen Brüfung — nach bem geehrten Schreiben erwahrten Mangel an theoretischen Kenntnissen betrifft, so sinden wir bas Gesuch bieser Priester ganz billig, baß ihnen zu Einstudirung bies ser, zu einem Examen etwa abgängigen, Kenntnisse ein Beitraum von einigen Monaten gestattet werbe, und erwarten, daß Ein Hochwürdiges Ordinariat gegen biese Gestattung und Bulassung einer sernern Prüfung über die Seelsorgstenntnisse berselben keinen Anstiand sinden werbe.

Sollte bei einem biefer Briefter eine folche Untauglichkeit entbedt werben, baß berfelbe von allen feelforglichen Verrichtungen fuspenbirt werben mußte, welches Urtheil nach bem obervogteiamtlichen Bericht wirklich einen biefer Priefter betroffen haben foll; so glauben wir bem Vorstand biefes Inflituts gestatten zu muffen, ein anderes Mitglieb an beffen Stelle nach Arpberg abzusenben.

Ucbrigens können wir uns keineswegs überzeugen, daß dem durch die Wallsahrt zu Tryberg leider seit so langer Zeit und durch die traurigsten Folgen erwiesenen Mangel an brauchbaren Belt-Briestern, welche die Verrichtungen an dieser Wallsahrt mit allgemeiner Zufriedenheit versehen würden, nunmehr ganz abgeholsen sei, da doch die neuerliche Ernennung der nach Aryberg bestimmten Ponitentiarien Thadda Fehrer und Sales Pfürdstein, oder wie das vrehrliche Schreiben vom 26. v. Mis. ihn nennt: Stelzer, das Gegentheil zu beweisen scheinen, indem Ersterer nach eingegangenen Nachrichten ein weißgrauer alter Wann ist, der ehemals ein verheiratheter Buchdrucker war, drei erwachsene arme Töchter hat, bisher als sacerdos simplex gelebt und schon in Rücksicht seines ehemaligen Standes auf der Wallsahrt anstößig ist, Lehterer aber

ein kaum aus bem bischöflichen Seminario ausgetretener junger Weltpriester ift, von bem wegen Mangel an Erfahrung — in Rudsicht des Beichtstuhles, welcher bei einer Wallfahrt die hauptruchicht verdient — sich gar wenig versprechen läßt, und somit durch
biese neuerliche Bestimmung dieser beiden Bönitentiarien der Sat
immer mehr erwiesen wird, daß tie Wallsahrt in Aryberg durch
die Weltpriester mit zu hoffendem Nuten nicht könne besett werden, wie wir die jüngsten Beweise in denen Ponitentiarien sinden,
welche durch lasterhastes Betragen alles Jutrauen zu Weltpriestern
bei dem Bolte benommen haben.

Ein hochwürdiges Ordinariat wird sich baher überzeugen, daß nur Ordensgeistliche, die zur Subordination erzogen sind, auf der Wallsahrt fructisiciren werden. Wir erwarten baher auch, daß der bereits auf der Wallsahrt ausgezogene Priester Fehrer wieder abberrusen werde, und den gedachten Priestern die zur Besorgung der Wallsahrt für die folgenden zwei Jahre nöthige admissio ad curam werde ertheilt werden, indem wir nicht bergen können, daß wir in hinkunst neben den von Er. Königlichen hohelt auf die Wallsahrt admittirten Institutspriestern nur würdige, verdienstvolle und verträgliche Weltpriester zulassen werden, von denen sich in jeder hinssicht der bei der Wallsahrt bezweckte geistliche Nutzen hoffen läßt, und Se. Königliche hoheit bei sernerer Verweigerung der bischöftlichen admissio ad curam dieser Priester veranlaßt werden dürsten Waßregeln zu ergreisen, welche Einem hochwürdigen Ordinariate missällig sehn könnten.

Auch für bas gesammte Bolt ber Landichaft Arbberg, bei welchem biese Geistlichen in sehr hoher Achtung stehen, wurde ihre Abschaffung sehr mißtröstlich senn, und, wir können es nicht bergen, ein schädliches Mißtrauen selbst auf bas hochwurdige Ordinariat werfen, indem biese frommen Geistlichen durch ihren auserbaulichen Lebenswandel, ihre Genügsamkeit und Nüchternheit, auch ihren Seeleneiser für das Bolt ebenso sehr erbauen und ihm unsere heilige Religion wieder so ehrwurdig machen, als selbe schon bei hundert Jahre durch die Mißhelligkeiten der weltpriesterlichen Bonitentiarien, durch deren Untauglichkeit, unsttiliches, ja sogar lasterhaftes Betragen, in der Meinung des Boltes heruntergesetzt und selbes, das XLI.

burch außerft geargert, alles auf einer Wallfahrt jo norbige Butrauen zu ihnen verloren bat. Wo bas gute Beispiel bei ber Beiftlichkeit fehlt, ba fruchtet alles Uebrige wenig, und ibre Unfittlichkeit ichabet bei bem gemeinen Bolte allgemein. Ge ift moglic - und biefe einzige Ausftellung machen biefen Orbenegeiftlichen rechtschaffene, vernunftige und unbefangene Pfarrberrn aus ber Nadbarfchaft - daß fich diefe Beiftlichen burch ju ascertiche Grundfate auf Unbachteleien verleiten laffen. Durch ihren beften Willen aber, ber Religion und bem Ctaate nutlich zu febn, wirb fich tiefes leichter beheben laffen, wenn ihnen gute chriftlich moraliide Bucher ju lefen und burchzustudiren vorgeschrieben werben, und fie nach einem bagu erforberlichen Beitraum barüber geprüft merben. Dieg burfte, wie bei ben erften Chriften erfprieglicheren Rugen verfcaffen, ale große theologische Belehrsamkeit, von ber auch alle bisberige meltpriefterliche Bonitentiarien gang rein maren.

In Beireff ber von Ginem Godwurdigen Orbinariate eingebotenen 10 Uhr Deffe an ber Wallfahrt, hat uns das Erzberzogl. Obervogteiamt Beweise vorgelegt, bag biefe 10 Uhr Deffe an Sonnund gebotenen Feiertagen, wie auch an allen bei ber Ballfabrt ftarfern Konkurstagen immer ftatthatte, also nicht Pfarrgottesbienft fcabliche Neuerung biefer Inftitutepriefter ift. wie Ein hochwurdiges Orbinariat fich unterm 26. v. Die. anber ge-Wie wir uns auch fcon unterm 11. v. Des, geaußert bat. außert haben, scheint uns die Bertheilung ber Weffen an einem Drte, wo ein fleter Busammenfluß von Ballfahrtern ift, febr nothmendig; weghalb wir auch Gin hodwurdiges Ordinariat erfuchen muffen, es bei ber langft beftanbenen Gewohnheit ber 10 Uhr Deffe an ber Ballfahrt ferner zu belaffen. Ueberhaupt wurden bie Berfugungen in Rudficht folder geiftlichen Unordnungen, welche nicht blog Difciplinar-, fondern zugleich politifche Gegenftande betreffen, viel weniger Anftand finden, wenn felbe mit vorläufiger Rudfprache an diese Landesftelle, wie es von jeher gebrauchlich mar, wollten getroffen werben.

Freiburg am 15. Oftober 1805.

Gr. bes Erzherzogs Ferbinand konigliche Sobeit wirklicher geheimer Rath, Regierungs- und Revifions- Prafibent, auch Rathe ber erzherzoglichen Regierung und Rammer über Breisgau und Ortenau.

(Beg.) Greifenegg.

Ris.

Dieser mohlwollende Erlaß, obschon nicht frei von manschen Irrthumern der Zeit, murde von dem Generalvisar von Wessenberg, dem Bertreter der bischöflichen Autorität zu Constanz, einem seiner vertrauten Mitbruder (nicht unswahrscheinlich waren beide Genossen des Illuminaten Ordens) mit nachstehendem vertraulichen Schreiben mitgetheilt:

hochwurdiger, werthefter herr erzherzoglicher Dberfculauffeher und bifcoflicher Deputar!

Im Bertrauen theile ich Ihnen in der Debenlage bie 216fchrift eines Schreibens ber erzherzoglichen Regierung mit, melches mir einen gerechten Rummer veruracht, an welchem obne Breifel ber gange Weltpriefterftand im Breisgau vollen Antheil nehmen mußte, fobalb folche Grundfage wirtlich gur Ausführung gelangen follten. 3ch muß Gie bringenb erfuchen, bem Berrn Biceprafidenten &b. A. vorzuftellen, daß bas bijchöfliche Ordinariat niemale gur Durchfetung folder Dagregeln einwilligen merbe. welche mit bem Beift beftehender Befete und Berfaffung und mit ber erft mühfam eingeführten Ordnung im pfarrlichen Gottesbienfte fo auffailend contraftiren. 3ch bin fest entichloffen, Die eingeführte beffere Drbnung ftandhaft zu behaupten, und nothigenfalls mich birefte und indirette an ben Eigherzog felbft, Sochftwelcher ber Wahrheit febr empfänglich ift, zu wenden, und überhaupt alle Mittel zu ergreifen, um dem Unwejen, welches einzubrechen brobt, wirtfam gu begegnen. Unmöglich fann ber fr. Bicepraf. von A. ten Inhalt bes Regierungeschreibens billigen. Denn er ift zu aufgeflart, um nicht einzuseben , bag Aberglauben und Comarmerei feine Grundlagen zur beilbringenten Gottebrerehrung abgeben fonnen, und bag folche berüchtigte Ibioten, Schwarmer und Bigoten, wie bie Patres de Sma. Redemtione, folechterbinge nicht bagu geeignet find, bas Bolt für bie beffere Dronung in religiofen Dingen gu gewinnen. Dein Bunfch geht wefentlich auf ftetes Einverftanbnig mit ber Regierung. Aber bagu werbe ich mich niemal einverfteben, baß in meinem guten Baterlaud, in welchem mir die obere Leitung ber geiftlichen Ungelegenheiten anvertraut ift, eine Pflanzschule moralischen Unkrauts und eine Gistbude bes Aberglaubens Blat greife. Ich verbleibe mit Hochschätzung und von ganzem Gerzen

Conftang am 22. Octobris 1805.

Ihr ergebenfter bon Beffenberg.

Wir enthalten uns hier, in eine Beleuchtung bieses merkwürdigen Aftenstüdes naher einzugehen, in welchem gegen einen ehrwürdigen, von der heiligen Kirche nicht etwa geduldeten, sondern mit allen Segnungen derselben ausgerüfteten Orden in einer Beise losgefahren wird, wie es nicht sowohl eines Bertreters der blichöflichen Gewalt, sondern selbst eines ganz unwissenden Laien unwürdig seyn durfte.

Warum wendete sich der ftrasende Arm geistlicher Autorität nicht gegen "das moralische Unfraut" der weltpriesterlichen Pönitentiarien von Tryberg, welche eine Züchtigung eher verdient zu haben schienen, als die harmlosen Ordens, manner S. Redemptoris? Wir können aber nicht umhin eine Stelle aus dem Lericon des J. B. Kolb hier anzusuführen, woraus, als dem testimonium ab hoste, sich eine klare Anschauung der Verhältnisse ergibt. Rachdem eine Reihe von Stiftungen zu Gunsten der Wallsahrt aufgezählt ift, fährt der Berfasser S. 301 also fort:

"Diese für weltpriefterliche Arbeiten ber Seelforge in Tryberg gemachten Stiftungen wurden im 3. 1805 bedroht, von fogenannten manus mortuas ergriffen zu werden. Es erschien eine Miffion bes Ordens de Smo. Redemptore. Sie fanden, da fie versprachen, für ihre Existenz in Tryberg selbst zu sorgen, und die Ballfahrt auf den höchsten Blor zu bringen, offene Arme genug, sie auszunehmen. Bald föderten sie das Bolt mit ihren exotischen Andachteleien. Bum Unglud war gerade das Briefterhaus mit Ponitentiaren besetzt, diewegen sittlichen und wissenschaftlichen Unwerths, eine grelle Schattirung gegen die neuen Lichter machten. Schlau genug wußten sie die Achtung nicht nur gegen die anwesenden Beltpriefter, fondern auch gegen bie umliegenden Seelforger zu untergraben. Die Ephesinischen Goldschmiede frohlocken, als mit einmal die frastvolle Standhastigkeit des bischöftlichen Ordinariats diese Ordensmänner suspendirte und gegen die
mächtigen Batronen derselben siegte. Wegen entdeckter TartussEtreiche (!!!) wurden sie zugleich durch ten Bursten v. Schwarzenberg
vom Berg Tabor bei Instetten, wo sie schon eine Golonie angesiedelt hatten, vertrieben. Die Landesveränderung von 1806 gab
ihnen den letzten Stoß. Bater Rektor, seine Gehilsen und die
zwölf von der Trivialschule weggenommenen Knaben, die sie als
Böglinge zur Unterstützung ihres Fanatismus nachbildeten,
waren mit dem Jahre 1808 verschwunden."

Ein halbes Jahrhundert ift feitdem auch entschwunden und die Folgen ber Berftorung fatholifder Inftitutionen liegen por ben Mugen ber gangen Belt. Die gefdmaften, ben Sohn bemuthig tragenden Rebemptoriften fügten fich gebulbig tem gottlichen Billen und jogen ab; eine Chaar anberer Ordensmänner war vor ihnen verbrangt worden; in rafcher Folge verfiel bem Fanatismus ber Beit, mas biefe ben Fanatismus ber fatholiften Rirde, fpater ber Ultramontanen nannte. Aber Diefe Redemptoriften, Diefe Befuiten, Diefe Benediftiner 2c. fehrten und fehren wieder, verfundigend wie bamale Die unveranderliche Lehre Chrifti; fie predigen bas Evangelium ben Urmen, wenn biefe enttaufcht von ben Trugbilbern ber fogenannten Aufflarung geiftigem und forperlichem Clenbe bulflos preisgegeben find; fie weifen, wie bie Thurme driftlider Tempel, aufmarte, von ber Erde meg, mo Gunde und Trug ben Menichen in taufend Banben umftriden ; fie fubren burch ben Mahnruf ber Buge jur Gubne und Berfohnung, fie fachen ben ichmachen gunten bes Glaubens wieber an, fie rufen bie Soffnung in bie troftlofen Bemuther gurud, fie begeiftern bas Bolt, Damit reine Liebe ju Bott und werfthatige Liebe gu ben Menichen Die Bergen neuerbinge ents gunben moge.

Es gibt in Deutschland bermalen feine Bischofe mehr,

welche im Bunbe mit ber Freimaurerei und bem 3auminatismus ihre beilige Mutter, Die Rirche, in ihren Inftituten felbft verfolgen und laftern; welche Fortfdritt und Bluthe fur ihre Sprengel barin erfennen, baß fie ben Aft bes mad: tigen Baumes, auf welchem ihr fatholisches Bolf mit feinem Glauben und hoffen, mit feinen Bunfden und Corgen, mit feinen Freuden und Leiden vertrauenevoll ruht, ablofen von bem Stamme, ber allen Aeften und Zweigen bes Baumes ben belebenden Saft juguführen bestimmt ift. Es gibt in Deutschland bermalen feine Bischöfe mehr, welche, wenn fie ben ihrer Corge anvertrauten Theil ber erhabenen Gottesanftalt auf Erben feiner Blatter, feiner Zweige, all feines Schmudes entfleidet haben, felbstbefriedigt ausrufen : "febt wie diefer Aft nun blubt", mabrend er getrennt von ber Mutterwurzel allmählig naturgemäß verdorren muß.

Es gibt in Deutschland feinen Rlerus mehr - bie Epigonen ber verirrten Beit bringen wir nicht in Anfchlag welcher, ftatt von ben Inftitutionen ber Rirche, von bem Schulplan eines Dberfirchenraths das ausschließliche Beil für fich, bie Rirche und bad Bolf erwartet, welcher nicht erfennen follte, daß Bott eine flegende Rraft geheimnifroll bem Kelfenmanne verlieh, damit diefer fort und fort "feine Bruder ftarfe"; es gibt in Deutschland feinen Rlerus mehr, ber bas ftete Ausströmen Diefer siegenden Rraft in alle Theile burch bas Organ des Episcopates nicht neu empfande, und bis in ben unterften Reihen mitzuwirfen entschloffen mare zu ber gottlichen That Des Chriftenthums; es gibt in Deutschland feinen Rlerus mehr, ber in ber bifcoflicen Autorität allein einen sichern Sort gegen Brrthum, Schisma und Abfall erblidte, wenn biefe Autoritat nicht innig festhält an ber Caule aller Bahrheit; es gibt wohl auch bald in Deutschland feinen Rlerus mehr, welchen eine fleinliche Gifersucht gegen geiftliche Orben erfüllte. Sind Belt - und Orbenspriefter boch bestimmt fich gegenseitig ju ergangen. Ift bie Lude,

welche die Unterbrudung ber geiftlichen Corporationen schuf, nicht am empfindlichften auf ben Priesterstand im Allgemeinen gurudgefallen?

Man untergrabe nur im Bolfe allmählig die Achtung und ben Glauben an die heiligen Mysterien der Religion, um nichts zuruchzulassen als die bürgerliche Schule, so bes darf es sodann auch überhaupt feiner Ordens noch Belts Priester mehr. Rur eine Schulanstalt zur Abrichtung der hersanwachsenden Geschlechter ist dann mehr nöthig für die Spanne des irdischen Lebens, mit möglichst sorgsältiger Fernehaltung alles dessen, was an ein emiges Leben, geschweige an himmel und hölle, an Bergeltung, Lohn und Strafe, erinnern könnte!

Bir munichten unfere Betrachtungen bamit abichließen gu fonnen, bag es auch feine Regierungen mehr gebe, welche sich die Erfahrungen der mehr als halbhundertjährigen Anarchie in firchlichen und weltlichen Dingen im eigenen Intereffe nicht angeeignet hatten. Bir furchten jeboch, es fci biefe Erfenntniß auf ein fleines Daaß jurudzuführen und in entscheibens ben Rreifen die Reigung flete vorhanden, in die alten Geleife wieder einzulenfen. Belde machtigen Grunde ber Enticuls digung liegen aber fur fo manche Regierungen in Berhaltniffen, worauf burch bie vorliegenden Blatter neuerdings ein grelles Schlaglicht fallt! Burben manche Regierungen fo weit gegangen fenn, ale fie gingen, wenn ber Berfall im Innern bes Beiligthums, in bem Sobenpriefter- und Levitenthum, in bem Bolfe aller Abstufungen nicht ein fo großes Strafgericht gleichsam hervorgerufen hatte, beffen nachftb erufene Bollgieher weltliche Urme maren?

Sat aber die fatholische Kirche inmitten tiefer, so häufig durch ihre Organe selbst verschuldeten Erniedrigung, mit Gottes Gnade, in ihren Institutionen hinreichende Kraft zu ihrem Biesberaufbau gefunden, so durfen wir auch vertrauensvoll einer bessern Zufunft nach den Tagen der Läuterung entgegensehen.

#### L.

# Rochmals die württembergische Convention mit dem heiligen Stuhl vom April 1857.

III. Rudwirfung berfeiben auf tie Stellung ber protestantifden Rirche in Burttemberg.

Rach ben in ben beiben vorhergehenden Artifeln angestellten Betrachtungen bleibt noch die schon berührte Frage zu untersuchen übrig: ob durch die Convention mit Rom die Zufunft des Protestantismus gefährdet, die Stellung seiner Kirche, der katholischen gegenüber, herabgedrückt, ja das Recht berselben verlett sei?

Repfcher spricht sich ohne Bedenken für die Berneinung bieser Frage aus. Was ben ersten Bunkt berselben betrifft, so ist er durch unsere früheren allgemeinen Betrachtungen schon mit "Rein" beantwortet.

Von einer Rechteverletung ber protestantischen Rirche burch die Convention fann burchaus nicht die Rede seyn, weil in deren Bestimmungen sich nichts auf sie bezieht, auch nicht das Verhältniß der fatholischen Landesfirche zu der protestantischen, sondern nur das zum Staate in dersselben geregelt wird.

Es bleibt baher nur zu untersuchen übrig: ob burch bie Convention bie Stellung ber protestantischen Rirche eine minber feste, und ihr gegenüber bie ber katholischen Rirche eine
bevorzugte geworden ift?

Die Stellung ber protestantischen Kirche in Burttemberg erscheint nun aber in jeder Beziehung als eine so starke, daß sie durch die nun gunstiger gewordene der katholischen Rirche nicht gefährdet, auch die der lettern, ihr gegenüber, keine privilegirte geworden ist. Der Bunsch nach Garantien grösperer Selbstständigkeit kann ihr leicht gewährt werden.

Wenn das fatholische Rirchenregiment in der Hand des Bischoses ein selbstständiges geworden ift, und durch den engen Berband mit dem heiligen Stuhle eine bedeutende Rräftigung erhalten hat, so ist das der protestantischen Rirche, in der Hand des protestantischen Landesherrn und geubt durch das Consistorium, nicht minder start, und gerade durch seinen engen Berband mit der es fräftig unterstützenden Staatsgewalt noch mehr befestigt als jenes.

Man wird sich wohl noch erinnern, daß mahrend ber Jahre 1848 und 1849 die Frage: ob das dreihundertjahrige, durch tas ehemalige Reickstaatsrecht formell fauctionirte protestantische Rirchenregiment des Landesherrn in den
Staaten mit Reprafentativ-Berfassung und theilweise fatholischer Bevolkerung rechtlich noch fortbestehen könne, und
wenn dieß der Fall, im Interesse berselben beizubehalten sei?
— vielsach besprochen, und in verschiedener Beise beantwortet wurde.

Die Ansicht: ber constitutionelle kandesherr könne jenes Recht nicht mehr haben (selbst von Stahl getheilt) wurde bald wieder aufgegeben; für die Uebertragung desselben an eine vom kandesherrn kirchlich unabhängige Behörde erklärten sich nur wenige. Wo, wie in Oldenburg, der Bersuch bazu gemacht worden war, kehrte man schnell wieder zu der früheren Ordnung der Dinge zurück; und in der That läßt

fich nicht einsehen, welcher Gewinn ber protestantischen Rirche aus der Burudnahme ber höchsten firchlichen Regierungsgewalt aus der Hand des Couverains ermachfen fonnte.

Im Gegentheile sprang es in die Augen, bag die Stellung diefer Rirche badurch nur geschwächt murbe. Das hochfte Rirchenregiment im Lande hat hier ja nicht einen außeren Stuppunft, wie die auf dem ganzen Erdboden organisch geeinigte katholische Rirche im heiligen Stuhle einen besitht.

Die einzelnen, von einander rechtlich getrennten, protestantischen Landestirchen wurden überall nur Separat-Genossenschaften werden, mit einer sehr geringen äußeren Macht. Es wird aber gewiß in Burttemberg so wenig, wie in einem andern deutschen protestantischen Lande sich eine Stimme für eine so bedenkliche Umgestaltung der "evangelischen Kirchenversassung" erheben, unter welcher der Protestantismus zu seiner Blüthe, und der einen Theil der christlichen Welt beherrschenden Macht gelanzt ist, in der er noch jest sich befindet. Ja, der protestantische Landesherr ist sich auch vollsommen bewußt, daß die moralische Stärfe seiner Gewalt auf der Anhänglichseit seiner Unterthanen beruht, und daß diese bedingt ist durch eine gewissenhaste Führung des Kirschenregiments selbst.

Daburch ift auch ber Einfluß, ja das Mitregiment, welches die Gottesgelehrten (ber Lehrstand) bem Wesen ber protestantischen Kirchenversaffung gemäß haben muffen, gewährleistet, die Erhaltung des Dogmas und des Cultus möglichst gesichert, weßhalb die Versuche einseitiger Resormen durch den Souverain dort nicht zum Ziele gelangt sind, wo sie den Lehrstand gegen sich hatten.

Aber nicht bloß dem Lehrstande ist seine rechtliche Stellung in dieser Rirche gewahrt, sondern auch dem aus den protestantischen Ortes, Bezirkes, Provinzial-Gemeinden und der Gesammtgenoffenschaft der protestantischen Bevolkerung bestehenden Rahrstand, indem der über beiden stehende Landetherr, als Bebritand, ibn vor einer zu weit greifenden Beberridung burd ben Lebritand vollftandig fonn.

Rach pretefiantischer Unichanung fann Diese Geftaltung bes Kirchenregiments sogar als ein Borzug aufgesaft merben, ben bie protestantische Kirche vor ber fatholischen bat, nach welcher ber Landesberr eine solche Schutgewalt wenigsftens jest nicht mehr besitzt.

Man fonnte freilich (namentlich in Württemberg) Die Stellung bes Confistoriums für eine unfreie halten, weil es bloß vom König besetht, dem Cultusministerium untergeordnet ift, und vermittelft Dieses mit ihm als Landesbischof zu communiciren hat, mährend die Domfapitel unmittelbar dem Bischof gegenüber stehen, und von seinen Entscheldungen an die erzbischöfliche Curie, ja selbst an den Bapst appellieren fonnen.

- Allein das Cultministerium wird benn doch immer nur eine berathende Stimme haben, wenn der Landesherr als Landesbischof zu entscheiden hat, und nichts sieht im Wege, daß nicht diese Abhängigkeit des Confistoriums seden Augeneblick gehoben werden könne. Der Landesherr ist sa berechtigt, den unmittelbaren Verschr mit sich sestzustellen, und wird wohl kein Bedenken tragen, es zu thun, wenn ihm der Wunsch einer dadurch zu bewerkstelligenden größeren Selbsteständigkeit des Consistoriums an's Herz gelegt wird.

Wollte man das Confistorium, weil der Konig seine Mitglieder allein ernennt, nicht für ein die ganze Landes. Rirche vertretendes Raths. und Regierungs. Colleglum halten, so fonnte auch dieß ohne Beeinträchtigung der protestantischen Kirchenversaffung geandert werden, entweder durch das Recht theilweiser Selbsterganzung (wie in den Domfapiteln) oder, wenn eine Generalinnode eingeführt würde, durch deren Bestheiligung bei der Besehung sener Behörde.

Eine weitere Frage ware tie: ob tie Berwaltungeber fugnifie bes Confiferiums (im Bergleich mit benen ber bifchofe fich nicht einsehen, welcher Gewinn ber protestantischen Rirde aus ber Burudnahme ber höchsten firchlichen Regierungsgewalt aus ber Sand bes Couverains ermachfen fonnte.

Im Gegentheile sprang es in die Augen, baß bie Stellung Diefer Rirche baburch nur geschwächt wurde. Das hochfte Rirchenregiment im Lande hat hier ja nicht einen außeren Stuppunft, wie die auf dem ganzen Erdboden organisch geeisnigte fatholische Rirche im heiligen Stuble einen besitzt.

Die einzelnen, von einander rechtlich getrennten, protesstantischen Landestirchen wurden überall nur Separat-Genossenschaften werden, mit einer sehr geringen äußeren Macht. Es wird aber gewiß in Wurttemberg so menig, wie in einem andern deutschen protestantischen Lande sich eine Stimme für eine so bedenkliche Umgestaltung der "evangelischen Kirchenversassung" erheben, unter welcher der Protestantismus zu seiner Blüthe, und der einen Theil der driftlichen Welt beherrschenden Macht gelanzt ist, in der er noch jest sich befindet. Ja, der protestantische Landesherr ist sich auch vollsommen bewußt, daß die moralische Stärfe seiner Gewalt auf der Anhänglichseit seiner Unterthanen beruht, und daß diese bedingt ist durch eine gewissenhaste Kührung des Kirschenregiments selbst.

Daburch ist auch der Einfluß, ja das Mitregiment, welches die Gottesgelehrten (der Lehrstand) dem Wesen der protestantischen Kirchenversassung gemäß haben mussen, gemährteistet, die Erhaltung des Dogmas und des Cultus möglichst gesichert, weßhalb die Versuche einseitiger Resormen durch den Souverain dort nicht jum Ziele gelangt sind, wo sie den Lehrstand gegen sich hatten.

Aber nicht bloß bem Lehrstande ist seine rechtliche Stels lung in dieser Rirche gewahrt, sondern auch dem aus ben protestantischen Orts:, Bezirks:, Provinzial-Gemeinden und ber Gesammtgenoffenschaft ber protestantischen Bevolkerung bestehenden Rahrstand, indem der über beiden stehende Lanbesherr, als Wehrstand, ihn vor einer zu weit greifenben Beherrschung burch ben Lehrstand vollständig iconen fann.

Nach protestantischer Anschauung fann biese Gestaltung bes Kirchenregiments sogar als ein Borzug aufgefast merben, ben die protestantische Kirche vor der fatholischen hat, nach welcher der Landesherr eine solche Schutgewalt wenigestens jest nicht mehr besitzt.

Man fonnte freilich (namentlich in Burttemberg) die Stellung des Consistoriums für eine unfreie halten, weil es bloß vom König besetht, dem Cultusministerium untergeordnet ist, und vermittelst Dieses mit ihm als Landesbischof zu communiciren hat, während die Domfapitel unmittelbar dem Bischof gegenüber stehen, und von seinen Entscheidungen an die erzbischösliche Curie, ja selbst an den Bapst appellieren fonnen.

- Allein das Cultministerium wird benn boch immer nur eine berathende Stimme haben, wenn der Landesherr als Landesbischof zu entscheiden hat, und nichts steht im Wege, daß nicht diese Abhängigkeit des Consistoriums seden Augenblid gehoben werden könne. Der Landesherr ift sa berechtigt, den unmittelbaren Verkehr mit sich sestzustellen, und wird wohl kein Bedenken tragen, es zu thun, wenn ihm der Wunsch einer dadurch zu bewerkstelligenden größeren Selbsteständigkeit des Consistoriums an's Herz gelegt wird.

Wollte man das Confistorium, weil der Konig seine Mitglieder allein ernennt, nicht für ein die ganze Landes-Kirche vertretendes Raths- und Regierungs-Collegium halten, so fonnte auch dieß ohne Beeinträchtigung der protestantischen Kirchenversassung geändert werden, entweder durch das Recht theilweiser Selbstergänzung (wie in den Domfapiteln) oder, wenn eine Generalspnode eingeführt würde, durch deren Bestheiligung bei der Besetung jener Behörde.

Eine weitere Frage mare die: ob die Bermaltungebes fugniffe bes Confistoriums (im Bergleich mit benen ber bifchofe

lichen Curie) nicht allzu beschränft find, namentlich beffen Disciplinargewalt über bie Beiftlichen, und wegen ber ihm mangelnden Jurisdiction in Chesachen?

Allein einerseits werden diese Geistlichen sich schwerlich barüber beflagen, daß strengere Maßregeln, wie die der Dienstentlassung und bergleichen, nicht ohne die Zustimmung des Landesherrn über sie versügt werden können; andererseits hat das Consistorium bei dem Fürsten immer so viel Autorität, daß er ein gehörig motivirtes Strasurtheil in der Regel bestätigen wird, und wo er ausnahmsweise Gnade für Recht ergehen läßt, dessen Ansehn nicht zu nahe tritt.

Die Chesaden find zwar gemischten Gerichten übertragen, allein die Inftruction der Prozesse geht doch immer vom Geistlichen aus; in jenen Gerichten ift der Einfluß der geiftslichen Beisiger so nachhaltig, daß die übrigen Witglieder stets benjelben die größte Rechnung tragen.

llebrigens hat in Burttemberg bas Confistorium in einer andern Beziehung eine Macht von der größten Tragweite, welche der bischöflichen Curie nicht zusteht, nämlich die Leistung auch des profanen niedern Bolfsunterrichts\*), die es als Staatsbehorde ausübt.

Die Soullehrer werden von ihm geprüft und ernannt, ihre Umtsführung und ihr fittliches Betragen von ihm über- wacht, Disciplinarstrafen und andere bienftlichen Magregeln von ihm über sie verhangt u. f. w.

Die öffentliche Erziehung ber protestantischen Bevolkerung hat baher stets bie religiose und firchliche Richtung, welche das Consistorium berselben geben will; benn nicht bloß bie Ernennung der Schullehrer hängt von ihm ab, sondern es stehen auch die Schullehrer-Seminarien unter seiner Leitung, während in beiden Beziehungen der bischöflichen Curie in den katholischen Schulen keine solche rechtliche Betheiligung, son-

<sup>\*)</sup> Rach S. 78 bes Bolfe: Schul-Gefetes bom Jahre 1836.

bern nur ber Ginfluß zufteht, welchen die Regierung ihr geben ober laffen will.

Da aber das Consistorium auch aus nichtgeistlichen Mitsgliedern besteht, so ist — nach protestantischen Verhältnissen — abermals den Eltern eine Garantie gegeben, daß der profane Unterricht ihrer Kinder nicht im confessionellen aufgehe, und badurch die allgemeine Schulbildung gefährdet werde.

Bas die protestantischen Seminarien betrifft, so ftehen sie bis jest zwar nicht unter dem Consistorium, sondern unter der Staatsbehörde des Studienraths; die erangelische theologische Fakultät an der Universität Tübingen hat keine amtliche Beziehung zu demfelben; allein es hatte doch immer Einfluß genug, um möglichen unfirchlichen Richtungen dieser Anstalten mit Erfolg entgegenzutreten.

Coll funftig diese hohe Rirchenbehörde, ale Cionemachterin des protestantischen Glaubens, der bischöslichen Gurie gleiche gestellt werden, so sind ihr ahnliche Berechtigungen einzuraumen, wie die dem Bischof zustehenden.

Die Besehung ber nicht patronatischen Pfarreien, und bie Ernennung der Defane durch den König wird das Conssistorium nicht minder wie jeder Protestant in der Ordnung sinden; denn das Recht hiezu ist ein nothwendiger Bestandstheil des landesherrlichen Kirchenregiments.

Allein bekanntlich hat das Confistorium ein Borfchlages Recht von je drei Candidaten, und es sollen die seltensten Ausnahmsfälle seyn, in welchen aus überwiegenden Gründen ein anderer — von ihm nicht vorgeschlagener, jedoch gleichs falls für würdig erfannter — Candidat den Borzug erhalt.

Rach ber Convention fann ber Bischof Diocesan . Cynos ben abhalten und Provincial. Cynoben beiwohnen. Bas ents spricht in ber protestautischen Landesfirche biefer Ginrichtung?

Bis jest finden blog becanatische Diocesan-Synoden ftatt, in welchen die firchlichen Intereffen und Bedürfniffe, freilich in furzefter Zeit, berathen werben.

Mit ber Betheiligung bes Bischofs an ber Provincials Synobe läßt fich bagegen bie ber firchlichen Abgeordneten bes Landes bei ben Conferenzen in Eisenach und Dresten vergleichen.

Die allgemeine Landes-Synobe ift die des althergebrad, ten Synodus, das heißt: die Jahresversammlung des durch die Theilnahme der sechs Bralaten erweiterten Confistoriums.

Borfchlage zu Aenderungen biefer Ordnung der Dinge waren icon 1848 und 1849 in den damale ausgefertigten Entwürfen einer neuen Kirchenverfassung für Burttemberg enthalten.

Db bieselben, gleich bem im Entwurfe von 1849 vorgeschlagenen, nun eingeführten Institute der Bfarrgemeinderäthe und der Diocesan. Synoden, in's Leben treten werden, ob, weil zur Aubübung der gesetzgebenden Gewalt der Kirche so selten Beranlassungen vorsommen, ein Bedürfniß zur Abhaltung solcher — allzuleicht nicht nothige Neuerungen beantragenden — Bersammlungen vorhanden seyn dürfte? — ist jest eine in nächster Zeit zu lösende Frage.

Jedenfalls hat die protestantische Kirche die katholische in dieser Beziehung um nichts zu beneiden. Denn der katholische Klerus hat in der Diöcesan Spnode lediglich nur eine berathende Stimme; die Provincial Synoden find nur Zusammenfunfte der Bischofe selbst, und haben fast nichts mehr von den bedeutenden Berechtigungen, welche früher ihnen zustanden.

Beide Arten von Kirchen-Bersammlungen wurden früher für so wenig belangreich gehalten, daß sie trot den Borsschriften des Tridentinum seit Jahrhunderten weder in Deutschland noch in Frankreich abgehalten wurden, und daß im lettern Lande die seit 1851 vorgenommenen Provincials Synoden bis jest vereinzelt geblieben sind.

Die Bersammlungen bes Spnodus und (wenn fie eingeführt wurden) ber allgemeinen Landes-Spnode find baher von einer unmittelbarern Bedeutung, als die eben aufgeführten katholischen, indem ihre, durch den Landesherrn fanctionirten Beschlusse als Berfügungen der gesetzgebenden Gewalt der Landeskirche anzusehen sind, und zwar einer von der gesetzgebenden Gewalt des Staates verschiedenen und getrennten, so daß in dieser Beziehung der protestantischen Landeskirche dieselbe Unabhängigteit zustünde, wie der katholischen.

Die Geltung bieser Rirchengesete bedarf feines von den brei Faktoren der gesethgebenden Gewalt des Staats ausgehenden Placets; der Landecherr publicirt sie als Landess-Bischof, wie dieß neuestens bei Einführung der Pfarrgemeins berathe und der Diocesan Synoden geschah.

Rur wenn die Kirchengesete auch solche Berhältniffe ber rührten, die durch die Staatsgesetigebung regulirt werden, oder wenn im Interesse der protestantischen Kirche die Aenderung von Staatsgeseten nothwendig ware, mußte jenes der Fall senn.

Dagegen find in firchliche Angelegenheiten eingreifende Staatsgesete nicht zugleich Kirchengesete, und bedürfen, wenn burch sie im bestehenden, auf der Autonomie beruhenden, Rechte etwas geandert werden will, der Zustimmung jener hochsten firchlichen Gewalt.

Einen neuesten Beweis hiezu liefert ein Synobal Ausfcreiben vom 17. Nov. 1856, wodurch die durch ein Staatsgefet vom 11. Mai 1855 für dispensabel erklärten Berwandtschafts-Chehinderniffe theils unbedingt, theils unter gewissen Berhältniffen, auch für firchlich bispensabel erklärt werden.

Die protestantische Rirche Burttembergs ift in fofern eben fo gut, wie die katholische, in rein geiftlicher, legis- lativer Beziehung vom Staate unabhängig.

Wenn man übrigens die gegenwärtige Ausübungsweise jener Gewalt für in sich nicht ausreichend betrachten wollte, weil ber Gesammtheit der Geiftlichkeit und der Landesgemeinde fein Antheil an derselben gegeben ift, so ift nur zu erinnern, daß bei großen durchgreisenden kirchlichen Resormen die Mitglieber ber Synobe vermehrt, und außerbem bas Reue erft befinitiv sanctionirt und ausgeführt wurde, nachdem es die Zuftimmung ber Decanatsbezirke, ja ber einzelnen Pfarrgemeinben erhalten, welchen es vorgelegt, und von welchen es versuchsweise angewandt worden war. 3. B. das neue Gesangbuch (seit 1841) und die neue Liturgie (von 1842), die
erft, nachdem sie versuchsweise angewendet und sorgfältigen
wiederholten Revisionen unterzogen worden waren, ihre endliche Geltung erhalten haben.

Bas die vermögensrechtlichen Berhältniffe ber protestantischen Kirche Burttembergs betrifft, so ift zwar die nach dem §. 82 der Berfassungs Urfunde vorzunehmende Ausscheidung des allgemeinen Kirchenguts vom Staatsgute bis jest ebenso wenig vorgenommen worden, wie die Dotation des Bisthums in liegenden Gründen; allein die jedesmaligen Biffern des Budgets \*) beweisen, daß durch den zum Schuldner der Kirche gewordenen Staat die petuniären Bedürfnisse berselben vollständig befriedigt werden. Klagen über Berfürzungen berselben werden nicht gehört.

Rach allgemeinen Rechtsgrundfagen und ber einstimmigen Ansicht ber protestantischen Kirchenrechtslehrer sind die Gemeinden Subjekte der Lokalkirchensonds, salls diese nicht besonderen kirchlichen Anstalten als juristischen Personen geshören. Eine rechtliche Folge davon ist es, daß die Verwalstungsbehörde derselben (die Stiftungsräthe) durch den Gemeinderath gebildet wird, mährend der aus ihm gewählte Kirchen-Convent die Bollzugsbehörde des Stiftungsrathes ist.

Ihr Borftand ift aber ber jedesmalige Ortspfarrer, ber also nicht nur barüber macht, bag bie gonde ju firchlichen

<sup>\*)</sup> Der Durchschnitteauswand für bie protestantische Rirche während ber Bubgete: Periode von 1855/58 beträgt 627,781 fl., also bie Bins sen eines Capitale von eiwa 16 Millionen (nach bem Binefuß ju vier Prozent).

Zweden verwendet werden, sondern auch durch seine Theisnahme an den Berathungen sich von dem Stande aller Gemeindeangelegenheiten in genauer Kenntniß erhalten kann, und dadurch in den Stand geseht wird, in jeder Beziehung die Interessen der Kirche zu mahren und zu fordern.

Daß die firchliche Lokalzuchtpolizei durch die schon genannten, als altfirchliches Inftitut bestehenden und 1824 zeits gemäß organisirten, vom Ortsgeistlichen präsidirten Kirchen-Convente ausgeübt wird, ist dem Geiste der protestantischen Kirchenverfassung gemäß.

Ob nun die unter brei Collegien, die beiden soeben genannten, und die neu errichteten Pfarrgemeinderäthe, vertheilten Funftionen in der Folge nicht einem einzigen, das heißt: einem eigentlichen Presbyterium, oder nur zweien, übertragen werden sollten, und im lettern Fall der Kirchenconvent im Pfarrgemeinderath ausgehen könnte, ist eine Frage zugleich der staatlichen und der kirchlichen Gesetzgebungspolitif, und gemeinschaftlich durch die gesetzgebende Gewalt des Staates und die der Kirche zu lösen.

Die lleberwachung und Controlirung der BermögensBerwaltungen des protestantischen Lokalkirchenguts sieht nach
dem Berwaltungs-Edikt (von 1822) denselben Behörden zu,
welchen auch die Administratoren des katholischen StiftungsBermögens untergeben sind, und wird den Bestimmungen
jenes Gesess gemäß geübt. Ob diese nicht vielleicht vereinsacht werden, und demgemäß das Berwaltungsgeses nicht einer Revision unterzogen werden sollte, ist abermals eine
Frage, welche von competenten Fachmännern untersucht und
beantwortet werden kann.

Aus unserer ganzen Beleuchtung ber Stellung ber proteftantischen Kirche zum Staate burfte sich ergeben, baß, wie im Staatsanzeiger am Ende seiner Mittheilungen über ble Convention mit Rom gesagt ift, "in ber protestantischen Kirchenversaffung Burttembergs weit mehr Berftand und Beisheit ift, als gewöhnlich in ben Aburtheilungen ber Tabler berfelben zu Tage tritt", und daß gerade die besondere Form, in der selbe ihre gesellschaftliche Organisation an die des Staates anlehnt, ohne beide zu vermengen, nicht etwa eine Knechtschaft, sondern vielmehr eine der stärksten Garantien für die, dieser Kirche eigenthumliche, Freiheit der Laten, ja für das Wohl dieser ganzen Kirche ist.

Fehlt bem protestantischen Rirchenregiment noch eine in jeder Beziehung befriedigende Organisation der Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten, so sann dies ohne tief eingreisende Aenderung bestehender Verhältnisse leicht vervollständigt werden; und aus den neuesten, vom württembergischen Cultministerium im Staatsanzeiger veröffentlichten, auch besonders abgedrucken, Aftenstücken für die Berathung einiger Fragen der protestantischen Rirchenversassung ift zu ersehen, daß die Vorarbeiten zu den beabsichtigten Resormen, mit Einschluß der vom Synodus entworsenen Gesebesvorschläge so seiten des Königs bedürsen, um als Kirchengesetze sanctionnirt werden zu können.

Im Auftrage Seiner Majestät wurde nämlich die "evangelische Synode", bestehend aus den sämmtlichen Mitgliesbern des Consistoriums und den, den Titel " Pralaten" führenden, sechs General Superintendenten, durch Erlaß des königl. Ministeriums des Kirchens und Schulwesens vom 7. Nov. 1857 ausgesordert: über die Consequenzen, welche die in der Convention mit der römischen Curie zur Geltung gestommenen Principien über den Umsang des Kirchenregiments und den Begriff der inneren Angelegenheiten auch für die Berhältnisse der protestantischen Landestirche haben dürsten, in nähere Berathung einzutreten, und das Resultat derselben der fönigl. Regierung vorzulegen.

Es heißt in bem, auch fur bie Beurtheilung ber Trage weite ber Convention felbft wichtigen, Erlag: "es haben

in dieser Bereinbarung die zuvor nur in unbestimmter Allsgemeinheit gehaltenen, und nie zu eingehender Erörterung gelangten Begriffe des Kirchenregiments und der inneren firchlichen Angelegenheiten, hinsichtlich welcher der §. 71 der Berfassungs Urfunde einer jeden Kirche ihre verfassungsmäßige Autonomie zuerkennt, zum ersten mal eine genaue Brüfung und Begrenzung ihres Inhalts und Umfangs gesunden. Ebenso seien für die Haudhabung des obersthoheitlichen Schus und Aussichtsechts über die Kirche, welches die Berfassung dem Könige beilegt, genauer umgrenzte Normen ausgestellt worden."

Bei Genehmigung der Convention, woraus nichts abgeleitet werden durfe, was den Rechten und Ordnungen der
protestantischen Landesfirche Abbruch thun wurde, habe Seine Wajestät die Absicht kund gegeben, daß unter forgfältiger Beachtung der Berschiedenheit der protestantischen KirchenBersassung von der katholischen eine genaue Prüfung darüber eintreten solle: ob und wie weit in Folge der bei jener Convention zur Geltung gekommenen Grundsähe nunmehr auch in dem einen oder dem anderen Punkt des protestantischen Kirchenregiments eine Aenderung wünschenswerth oder geboten sei?

Die protestantische Synode berieth in einer Reihe theils während ihres ordentlichen Zusammenseyns, theils später absgehaltener Sigungen den Gegenstand dieser höchsten Eröffnung, "welche nicht bloß laut gewordene Besorgniß beruhige, sondern auch die nahe Berwirklichung des schon seit vierzig Jahren angestrebten Ausbaues der protestantischen Kirche in Aussicht gestellt habe".

Die bis jest (Mitte Mai) veröffentlichten Resultate ihs rer Berathung bestehen in einem Anbringen an bas Ministes rium bes Kirchen, und Schulwesens vom 2. März 1858, worin, nach vorhergegangener Dankesbezeugung, die Synobe ben Standpunkt aussuhrlich beleuchtet, welchen sie in bieser

Ungelegenheit feftgehalten habe. Es i Bafis in ber bieberigen Entwidlung denverfaffung, mit befonderer Begie titel 7 gur Mugsburgifden Confeffio Rirchenregiment bem Lanbesberrn guft Sturme ber Jahre 1848 bie 1849 bi gemachten Reformplanen an biefer ber Confiftorial= Berfaffung ohne tiefe Ericbutterung ber fircblich bung biefes Princips nicht erfolgen. bermalige Wirfungefreis bes Confiftor und bemfelben bie, fomohl nach be reinfirchlicher Ungelegenheiten, als ber bem fatholifden Epifcopate ein Confiftorium) bis jest noch mangeli treten, wie:

- 1) bie Wiebereinsetzung bes Rin frühere oder in eine der fri lung zu ben protestantischen S
  - 2) eine angemeffene Mitwirfung be tifch-theologifchen Lehrftuble au
  - 3) eine angemeffene Mitwirfung fenung ber Rirchenftellen;
  - 4) eine bem firchlichen Beburfnis tung ber Jurisdiction in Str bige Beiftliche;
  - 5) habe die Synode auch die fi haltniffe, sowohl in Betreff bi tion bes allgemeinen Kirchengu Berwaltung ber örtlichen St Borlagen erörtert.

Bum Behufe der Wiedereinsebur in die Leitung und Bermaltung aller genheiten bedurfe es aber fowohl eine ber Rirchenregierung, gegenüber ber Staatbregierung, als auch einer Normirung ber Beziehungen ber berathenben und vollziehenden Kirchenbehörde einerfeits zum Inhaber bes Kirchenregiments, andererfeits zur Kirchengemeinschaft.

Dem ersten Sauptpuntte diefer Angelegenheit ift die mit Rum. I bezeichnete Ausführung des Andringens gewidmet, nebst der unter Rum. III, 1 mitgetheilten Beilage, enthale tend: den "Entwurf einer königlichen Verordnung, betreffend das Verhältniß der Staatsregierung zu dem Rirchenregiment der evangelischen Land bestirche."

Es wird in ber Ausführung Rum. I zuerft hervorgebos ben, wie von ber urfprunglichen protestantifden Doctrin ber symbolisch - bogmatischen Scheidung bee geiftlichen und welt= lichen Urme abweichend, nach und nach, befondere in Folge ber Beltendwerdung bes fogenannten Territorial . Suftems, auch in Burttemberg bas Confistorium feinen Charafter eis ner bloß firchlichen Behorde verandert habe, und jugleich als Staatsbehorde behandelt worden fei, wie aber in neuerer Beit boch allmählich andere Unschauungen fich Bahn gebrochen hatten, und zwar zulest fo vollständig, bag im Juli 1853 in einem Erlaffe bas Cultusminifterium fich bahin ausspreche: "die obere Rirchenbehörde ber evangelischen Rirche bildet bas evangelische Confiftorium und Die Synobe in ber Unterordnung unter ben Landesherrn ale oberften Bis fcof; die Staatshoheit in Rirchensachen wird vom Miniftes rium bes Rirchen : und Schulmefens ausgeubt, welches in ben, von hochfter Entschließung abhangigen, Kallen die Berfügungen bes Staatsoberhaupts und jumaligen oberften Biichofe ber evangelischen Rirche vermittelt."

Es wird nun ausgeführt, daß diefer Erflarung die riche tige Theorie vom Gegenfat des jus in sacra und des jus circa sacra, und daher des Unterschiedes zwischen politischen und firchlichen Angelegenheiten zu Grunde liege, eine Lehre, mit beren Entwidlung auch bie Braris, Jahrzehent, Sant in Sant gegangen

Es fei baher jest in Burttembe ber Charafter einer bloßen Rirchenbe burch ten Art. IV. ber Convention be pat gemährten Stellung — formell un ftehen.

Die für Staat und Rirche gleich hiefer Gewährung werden überzengend "wie die Kirchenbehörde dann aus beherigen unnatürlichen Doppelstellung I zweiseitigen Pflicht: den Staat gegen to gegen den Staat vertreten zu sollen, dung, welche dieser Conflist mit sich Kirchensachen vorwiegend vom pol aus zu behandeln, oder ihre staatliche kirchlichen nachzusehen."

"Außerbem sei" — so heißt es großen Mehrzahl ber benkenden Kirchen, neren auch nur theilweisen Einsügung in den Staatsorganismus abgeneigte Auch der Staat dürfte seinen bisherig auf die inneren Angelegenheiten der ew so lieber im eigenen Interesse aufgeben, Kirche zu ihrer naturgemäßen Ordnur und wenn er in der Erhaltung des bis Princips der landesherrlichen Kircheng des Staatsoberhaupts auch in Kirchen sindet, als in irgend einer andern auto chenversassung" u. s. w.

"Da das evangelische Befenntnis fritute das burgerliche Leben und die ft brobt, fo (!!) verzichte die evangelisch

Artikel VI ber Convention aufgeführten Anspruch auf Freiheit vom Placet, da sie keinen Grund habe, sich der Beaussichtigung des Staates zu widersepen, und ihren Grundfähen getreu sich zu fügen habe, wenn der Staat so oder anders versahre, und durch Berweigerung des Placet an einem Thun, das ihrer Ueberzeugung nach zur Darstellung und Entwicklung des kirchlichen Lebens dient, sie eine Zeitlang hindere" \*).

Benn nun aber gleich die Spnobe für das Consistorium die eigentliche Rirchenregierung in der Unterordnung unter den (König als) Inhaber der Rirchengewalt im vollen Umsfange verlangt, so will es, in wie weit und so lange es Staatsbehörde ift, nämlich so lange es die oberfte Leitung des protestantischen Schulwesens hat, in der bisherigen Unterordnung unter das königliche Cultministerium verbleiben.

Sie erfennt auch ber Regierung bas in ber Inftruktion zu Art. IV, Lit. A ber Convention enthaltene Recht ber Erclusion über die ihr vom politischen Gesichtspunkte aus mißfälligen Bewerber um erledigte Rirchenstellen zu.

In dem aus funf Baragraphen bestehenden, icon genannten Gesetsentwurf (der Beilage I) wird nun die Stels lung des Consistoriums und der Synode dabin bestimmt: daß in

- 8. 1. beibe für die ausschließlichen oberften Berwaltungsbehörden der Landesfirche erflärt werden, welche in allen inneren, das heißt rein firchlichen Angelegenheiten unmittelbar unter dem König stehen;
- 8. 2. das Ministerium ber Rirchen und Schulfachen hat

<sup>\*)</sup> Ueber ben Wiberspruch biefer Erflärung ber Synobe mit beren Berlangen, daß die evangelische Rirche in reinsfirchlichen Dins gen bem Cultusministerium nicht mehr untergeordnet sei, soll sos gleich die Rebe seyn.

bie Bahrung ber ftaatlichen 3:

- §. 3. bas Confistorium, beziehungsweit bas Concept ber, bem König den Anordnungen und Berfüg halts, und ber Anträge auf spebehaltene Entschließungen, na zur Besehung von Kirchensteller ben König abgeht, bem Gultmifen etwaige, vom staatlichen Gbenen Einwendungen rechtzeitig in seinem Anbringen mit zu bem geanderten oder ungeänder
  - \$, 4. deßgleichen bleiben die Beamter bisherigen Weise zur Mitwirfur plinar-Justig, und die Cameral der Bermögensangelegenheiten Bfründen dem Kirchenregiment tergeordnet \*);
  - §. 5. wie nach ber Convention in bem Bischof, so fteht in allen & Schulen bie religiose Erziehung terricht ber protestantischen Jug ber protestantischen Oberfirchen beren Auftrag die Geifilichen ter ben Religionsunterricht zu

Der Gesehentwurf geht aber n ferner festsett: "auch verbleibt in ber evangelischen Bolfsschulwesens, name lung ber Schulbeamten, bas evangel

<sup>\*)</sup> Dieß ift ber Convention gemäß, inbem bas Berwaltungsgefet auf bie Bermeg ichen Rirche in Anwenbung bleiben foll

ziehungsweife bie Synobe, bem Ministerium bes Rirchene und Schulmefene untergeordnet".

Unmittelbar ficht baber biese Leitung ber protestantischen Rirche zu, welche bemnach in dieser Beziehung, der fatholisichen gegenüber, als bevorzugt erscheint.

Das Synobal Anbringen enthalt nun außer bem eben aufgeführten Berordnungeentwurf (in Beilage 1) noch einen weiteren in Beilage 2, betreffend die Ordnung des Geschäftse Gaugs bei ben inneren Angelegenheiten der Landesfirche, worin sestgestellt wird, daß zwischen dem König, als oberftem Inhaber des Kirchenregiments, und dem Consistorium ein unmittelbarer (also nicht mehr durch das Cultministerium zu vermittelnder) Geschäftsversehr stattsinde.

Das Confistorium, oder beziehungsweise die Synode, ift die Bollzugebehörde der firchenregimentlichen Berfügungen bes Königs. Bon ihren Entscheidungen, als den der ersten Inftanz, bleibt den Betheiligten eine Berufung an den König offen. Durch welcher Rathe Mitwirfung unterftut Seine Majestät aber dann entscheidet, ift in dem Entwurfe nicht gesagt.

Bergleicht man biefe Bestimmungen mit ber Erflärung ber Synobe, baß fie bas flaatliche Placet nicht aufgehoben wiffen wolle, so erkennt man leicht einen zwischen beiden eristirenden Widerspruch.

Collte namtich ein Blacet wirklich Blat greifen, fo mußten alle von ber Rirche, baber auch die vom Ronig, als oberftem Bischof, ausgehenden Berfugungen von einem verantwortlichen Minister unterzeichnet werden.

Daburch murbe aber offenbar die Aftion bes Rirchenres giments, statt selbstftändig zu fenn, von ber Bustimmung bes Ministers abhängig gemacht werden.

Daß aber ein folches an und für fich icon unnatürliches Berhältnis unmöglich von ber Synobe gewollt werben fann, geht aus ihrem gangen Anbringen hervor, aus bem auch

nannten firchlichen Bermaltungsbef und bas Cultminifterium nicht auf trolirung beschränft werben folle.

Diese Auffaffung ift im Grun Freunde ber bisherigen Unterordnun unter ben Staat und eines ftaatliche lichen Dingen.

Die Majorität ber Synobe hat votis ausgesprochenen Unficten (S ratabbruds) ju wiberlegen fich fur i

Sie glaube nicht, bag bie (na ratvotum ausgesprochenen) Anfichter tion mit Rom zur Anwendung geforgriffen bes Kirchenregiments und i heiten, so wie bes staatlichen Aufsich welche nun auch bei ber protestanti fommen sollen, gehörig entsprechen;

Ein zweiter Hauptgegenstand b nobe mar die Frage über die Einft Landes. Synode; deren Resultate fin des Anbringens dargelegt; nämlich für die schon 1848 und 1849 erfe Zwedmäßigseit der Einführung diese bei einzuhaltenden Gesichtspunkte; wurf einer firchlichen Berordnung, i der "evangelischen Synode" zur Lan

Der Borichlag geht bahin: ben mer noch fortbestehen zu laffen, und ben — bem firchlichen Berfaffung Grunde liegenben — Ibeen gemäß ben von 1848 im Auge zu behalten.

Da die Besprechung bieser re legenheit zur Beleuchtung ber gez Convention mit bem heiligen Stuhte Einwendungen durchaus nichts beitragen fann, fo wird hier von derfelben Umgang genommen.

Die weiteren, bis jest noch nicht veröffentlichten Rummern bes Anbringens burften noch Anhaltspunfte bieten, und können, wenn publicirt, und beren Beleuchtung von Belang fepn murbe, in der Folge noch in Betracht gezogen werden.

Wenn der erfte Sauptiheil des Anbringens ausführlich von uns besprochen wurde, so geschah diefes vor Allem aus zwei Grunden:

1) weil berselbe ben überzeugendsten Beweis liefert, daß die Convention mit dem heiligen Stuhle der Stellung der protestantischen Kirche Württembergs nicht nur feinen Eintrag thut, sondern nach den so oft in demselben wiederholten Erklärungen der Synode für diese Rirche die wohlthätige Folge gehabt hat, daß die Convention die, auch für sie so unendlich wichtigen, richtigen Begriffe über das Verhältniß von Kirche und Staat und der inneren firchlichen Angelegenheiten zum erstenmal zum flaren Verständniß und zur Geltung gebracht, und so den Forts, ja man möchte sagen den Umbau der protestantischen Kirchenversassung (was das Kirchenregiment betrifft) auf eine, selbst für das ganze protestantische Deutschland belehrende Weise gesfördert hat.

Die Convention ift beshalb ein, für ben Protestantismus glüdliches und gewiß nachhaltig wirfendes Ereignis, für beffen Gintritt er bem oberrheinischen Episcopat sich zum Danke verpflichtet halten burfte;

2) weil die in dem Anbringen ber Synode entwidelten Anfichten und ausgesprochenen Principien zugleich eine ber besten Apologien ber Convention felbst find.

Es wird in bemfelben bie ber protestantischen Rirche Burttemberge burch ben \$. 71 ber Berfaffunge Urfunde bes Lanbes zugesicherte firchliche Autonomie vindicirt, und

bie Rothwendigfeit ber Unerfennun ber Dberfirchenbehorte gur Ausübur gufommenben, Berechtigungen nachge

Da biefe feine anderen find, a ber protestantischen Rirchenverfassun zu regulirenden, Befugniffe bes fatht so enthält diese ber bischöflichen Di Aftenftud berfelben Art gegenüberst. Synode den schlagendsten Beweis, der höchsten protestantischen Kirche durch die Convention mit dem heil schen Kirche im Lande nur ihr Recht

### LI.

### Literati

Praftische Anleitung zum Ueberseten ans be bie obersten Klassen bes Gymnasiums. schichte ber erften christlichen Jahrhundert ber Theologie und Philosophie, Oberlehr selb. II. Thl. Zweite verbesserte Auflage. X und 282 S.

Wir verfehlen nicht, nach erfolgt biefes Buch, welches ichon nach fein biefen Blättern empfohlen wurde, wi machen. Nicht bloß, weil es manche i befferung erfahren hat, fondern weil beng, Anlage und Inhalt ber Beachtu

faffer ftellte fich bie Aufgabe, ein Buch zu fcreiben, welches geeignet fei, bas Lateinschreiben ju forbern, und jugleich ben Unterricht in ber Befchichte ju ergangen. Demgemäß hat er einen Beitraum, welcher in ben Gymnafien entweder ju fparlich, ober nicht vom rechten Besichtspunfte behandelt zu merben pflegt, fo bargestellt, und biefe Darftellung mit ftiliftie ichen Bemerfungen in ber Beife verfeben, bag ber Schuler bei feinen Stilubungen zugleich in eine ihm unbefannte Belt eingeführt wirb, mit welcher genauer befannt ju werben nicht nur fur feine intellectuelle Bilbung von größter Bich. tigfeit ift. Es ift bieg nämlich bie Beit, in welcher bie drifts liche Rirche, Gesellschaft und Cultur ihren Unfang nahm, und ihre munberbare Entwidlung und Berbreitung fand. or. T. hat nun jene boppelte Aufgabe fehr gludlich gelobt. In fechezig Baragraphen, beren jeder ein fur fich beftebenbes Banges bildet, und bie in ihrer Befammtheit ein fehr anschauliches Bild jener Beriode barbieten, ift ber Ctoff fo vertheilt, daß Charafteriftifen einzelner Berfonlichfeiten -Raiser, Philosophen, Rirchenväter, Martyrer — mit ber Ergahlung merfmurbiger Greigniffe abmechfeln, und von Beit ju Beit Schilderungen heidnischer und driftlicher Anschauungen und Lebensrichtungen bingutreten. Ueberall zeigt fich ber Berfaffer ale einen Dann, ber bas flaffifche Alterthum fo gut fennt und zu murdigen weiß, als das Chriftenthum, und welcher Personen, Ereigniffe und Bustande mit mabrhaft chriftlichem Beifte, b. h. ebenso flar ale mild auffaßt und Befonders hervorzuheben ift ber Umftand, baß beurtheilt. Alles aus ben Duellen geschöpft, und Bieles in wortlicher Uebertragung aus ben alten Schriftftellern - Rlaffifern wie Rirchenvatern - entlehnt ift. Daburch erhalt bie Darftels lung eine eigenthumliche Unmittelbarfeit, welche ben Lefer feffelt, und ihn auf bie leichtefte und bunbigfte Beife mit Allem, mas jene Beit bewegte, befannt macht. Auch fur ben ftiliftifchen 3med ift bieß nicht ohne Bebeutung. Daburch er-

halt nämlich ber Sagbau und bie g prage, welches bem lateinischen Joio als bieß fonft bei bergleichen leb fenn pflegt; und fo finden bie von gegen bie 3medmäßigfeit folder E Bebenten auf bas vorliegenbe auch Bas bie ftiliftifden Unmerfungen überall richtigen Taft und feine 3 Sprache; man fonnte bochftens be bisweilen in Ungabe ber Conftructie etwas zu viel geschieht. Außerbem minnen, wenn einzelne Rapitel bei Ordnung und etwas meniger abrup bei Darlegung antifer Lebensanficht ben mehr ben volfethumlichen Blau tern unterschieden murben. Much fo Tenbeng einzelner Stellen bie unb tigt merben. Doch biefe und abnl Buche feinen Werth nicht, und h ebenfo lehrreiches Lefe = ale nuglich ren, welches por vielen anberen Bi nicht bloß jum lleberfegen, fonberr freier lateinifder Auffage verwenbet ore made, gla-how to make Quint.

CHILL PROPERTY OF STREET STREET

ministry on Birth in partition

# LII.

### Bilder und Stizzen über China.

V. Der Rampf um Canton und bie Stellung ber Beltmachte jum Mittelreich.

Seit bem erften englisch dinefischen Rriege mar eine merkwürdige Bandlung im Reiche ber Mitte, wenn auch guporberft nur an ben außerften Ruftenftrichen, por fich gegangen. Das Unerhörte hatte fich begeben, daß ber himmels-Cohn, dem die Belt gehort, fich herablich, von feinem unnabbaren Drachenfit aus mit ben Barbaren gu traftiren. Mit dem Bertrage von Ranfing (1842) ward die große Mauer, womit fich ber munderliche Mifrofosmus bes Blumenvolfes politisch und moralisch von ber gesammten civilifire ten Belt abiperrte, gewaltsam burchbrochen ; bas verfnocherte Epftem hochmuthiger Ablehnung alles Bolferrechts hatte einen germalmenden Stoß erlitten, und China ift, gut - oder abelwillig, in die politische Weltströmung hineingezogen. Gine Reihe von Verträgen mit ben Barbaren mar die Kolge jenes erften Giebruche. Der herricher bes himmlischen Reichs übernahm die Berpflichtung, ben Fremden die Safen von Canton, Amon, Futichaufu, Ringpo und Schanghai fur ben Sandel wie fur bie Rieberlaffung bafelbft ju eröffnen; auch XLL 23

follte ben Bevollmächtigten ber brittischen Regierung vollfom: mene Cbenburtigfeit mit ben Mandarinen und ihrer Burte gemäße Behandlung jugeftanten fenn. Den Bereinigten Staaten von Nordamerifa gegenüber bequemte fich ber Raifer ju ber lebereinfunft, bag ohne beren Ginmilligung ber Bolifat feine Menberung erleiben burfe; ferner muffen Aftenftude ber amerifanischen Regierung von ben faiferlichen Berollmächtigten, gleichwie von ben Provingstatthaltern angenommen und bem Sofe ju Pefing übermittelt werben. Nehnliche Bugeftanbniffe murben auch Kranfreich gemacht nebft ber meiteren Bertragebestimmung, bag eingeborne Ratholifen in ihrer Religionbubung gebultet, ben Fremben bie Erbauung ren Rirchen und Rapellen in ben funf Safenftabten erlaubt, und fatholische Miffionare, wenn fie im Innern bes Landes er griffen murben, ohne jegliche Dighandlung an bas nachtliegende frangofifche Confulat ausgeliefert werden follten.

Co verlegend biefe Rachgiebigfeit fur ben eingefleischten Duntel eines Burgere bes himmlifchen Reichs feyn mußte, fo läffig und ichlecht biefe Bertrage von Ceite ber Manda rine in ber täglichen Praris auch eingehalten murben: Die Bugeftanbniffe maren einmal gemacht und fonnten ohne offenbaren Friedensbruch nicht jurudgenommen merben. fem Betracht hat Raifer Taofuang eine weltgeschichtliche Bebeutung: er ift bas Thor, bas bie alte Beit dinefifcher Siolirung abichließt, und ben Durchgang jur neuen eröffnet. Bas auch die Reaftion der Regierung feines Rachfolgers bagegen versuchen mag, fie wird fich bes übermachtigen Dranges auf die Dauer nicht ermehren fonnen. Wie alles Uner borte, erzeugten die neuen Berhaltniffe unter ber miderftres benben Bevolferung viele Streitigfeiten und Befcmerben, aber wie alles Unabwendbare, hatte es mahrend ber Regies rungegeit Taofnange im Allgemeinen babei fein Berbleiben. "Wie fonnten Wir, eingebenf ber guten Menfchen aller Beie ten, welche Menschlichfeit fur bie vorzüglichfte Tugend biel-

ten, es ertragen, bag Unfern Rinbern mit icharfichneibigen Edwertern blutige Bunden geschlagen werben! Defhalb haben Wir Unfern Schmerg, Und felbft befiegt, und einen wichtigen Bertrag eingegangen. Indem Bir Unserem Reiche Rube verlichen, behandelten Wir ju gleicher Beit, nach ber Borfdrift ber heiligen Beifen, Die Leute aus ber Kerne mit Milde und Bartlichfeit. Das verzehrende Feuer ift erloschen, und Bir erfreuen Une ber Rube in ben letten Jahren. Unsere Bolfer und die Barbaren verfehren in Krieden miteinander." Co lautet begutigend ber bezügliche Baffus in bem mehr ermähnten Testament Taofuange, und die beiben tudtigften Staatsmanner bes Raifere, ber Minifterprafibent Mutschangah, ein bochft gewandter, einfichtevoller Beamter, und Riving, Provingstatthalter und hoher Bevollmächtigter, ein Jugendgespiele Taofuange, beibe Bermanbte bes faiferliden Saufes - handelten einftimmig fur ein nachgiebiges freundliches Berhalten gegen bie Auslander.

Das anderte fich ploglich mit bem Regierungsantritt bes jest herrschenden Raisers Hiensong (25. Febr. 1850). ihm, beffen Rame Gludefulle verheißt, betrat bie altoineffe fche Bartei die politische Arena, jene Race ber Bollblutchinefen, benen ber Bertrag von Ranfing wie ein ftechenber Langensplitter im Bleische flad, und die ben Schmerg über Diefe Bunde nicht verwinden fonnten. Gin vollständiger Umfchlag in ber haltung gegen bie Fremben mar eine ber erften Wirfungen bes Spftemmechfels. Mutschangah murbe seines Range fcmählich entfest mit ber Bestimmung, niemals wieber fur ben aftiven Dienft in Borfchlag gebracht zu werben. Riping murbe aus Onabe - wie ber langathmige faiferliche Erlaß befagt - in bie fünfte Beamtenflaffe berabgefest als übergähliger Schreiber (Do maislong) in einem Ministerials Aehnlich erging es ben übrigen "Freunden ber Bureau. Barbaren".

Die Feindseligseiten gegen die Fremden traten balb idroff

genug hervor und um jo feder, al muthigen Ungebührlichfeiten ber ( pornberein mit bem entichiebenfter Chonung mar in ben Augen bei von Feigheit und Edmade, und i nur noch frecher. 218 Ctein bes Unbeginn bie mit London und Den Sandeleftabt Canton aus freien friedhäffige Biberfpanftigfeit ber Ca barengegucht", bas ba "gefräßig wie immer verhindert, daß der Bertrag mäßigen Erfüllung gelangte: bie Fremben nie geöffnet. Bieberholte ber erzielten weiter nichts, als Geite ber Behorben, und eine noch ber Ginmobnericait. In Berudfi hatten fich Die Englander endlich be tonefen bie gur unbeidranften Deff etlichen Jahren ju gemabren, und me auf beidranft, Die Bertragebestimmut in's Bedachtniß gu rufen. Much bi Chinefen übel angebracht. Man 1 Bergichtleiftung aus, und bachte n füllung jener verbrieften Bugeftanbn lander bem Simmelofobn felbft Bor ihr Befuch ohne Beiteres hochmuth ter von Dr. Bowring erneuerte Gin fal: fie murde von Deh-Mingidin, Statthalter ber beiben Ruang (ber Ruanglung), mit vollefreundlichen ber andern Geite gab ber Dpiumfchn Confuln rubig gemabren ließen, un füchtige Chinesen mittelft englischer nen lebhaft betrieben, ber Erbitteri

Behörden fortwährende Rahrung. Die Gegenfate hatten bamit eine bedenfliche Spannung erreicht.

Wie gewöhnlich maren es außerliche Bufalle, welche ben völligen Bruch jur Thatfache machten. Die befannte Begführung ber Mannichaft bes unter englischer glagge fegelnben dinefischen Schiffes "Arrow" gab ben higig ergriffenen Unftoß zur Eröffnung ber Feindseligfeiten (Oftober 1856). Das englische Parlament hat feinerzeit bas Ungefehliche bes fträflichen Opiumhandele überhaupt, und bas gewaltthatige Borgeben bes brittifchen Confule in ber Angelegenheit ber dinefischen Lorda inebefondere, mit gebuhrender Unummunbenheit an's Licht gestellt. Genug, ber Bunder mar geworfen, und ber lang verhaltene 3mift ermuche jum ordentlichen Rrieg. Befdiegung mehrerer Außenwerte, Befchung einiger Infeln, Ginfall in einen Stadttheil mar die Antwort, welche ber Admiral Seymour auf jenen Borfall gab. Ale angefnüpfte Berhandlungen nicht jum Biele führten, murbe bie Beschießung ber Ctabt und die Plunberung dinefischen Gis genthume fortgefest. Deh erwiderte Die Feindseligfeiten mit ber Aussehung eines Breifes von 130 Dollars auf jeden Barbarenfopf, ein Berfahren, bas fpater burch einen mehr= warts verzweigten "Barbaren . Vertilgungsausschuß" ju gefährlicher Bedeutung gedieh. Die Erbitterung fleigerte fic. Die Englander nahmen eine Reihe Forte auf den Infeln bes Berlenfluffes, wodurch fie ihrer Kanonade ein immer wirffameres Reld ficherten. Durch gut geleitete Minen rich. teten fie meitere Berheerungen an. Aber auch bie Faftoreien ber Fremben gingen burch geheime Brandftiftung in Flammen auf, und die Cantonefen entfalteten eine emfige Berftorungeluft. Die Schadenfreude machte fie fo blind, baß fie fogar ben Born anderer Dachte erregten. Gin Rutter bes amerifanischen Dampfere "Bortemouth" murbe von ihnen am Eingang in den Cantonhafen beschoffen, und obgleich bie amerifanifche Mannichaft bas flaggenbe Sternenbanner fcmang,

ward bas Feuer boch fortgesett. In amerifanische Commodore Tags barauf ner Dampser lebhaft gegen die Kafte so baß ein Theil berselben gerftort wur eine sehr große Maffe schweren Gestlebrigens glaubte der Commodore dam nenbanner hinlängliche Genugthuung Allian; mit den englischen Baffen la Dankee's ab.

Dagegen ichloß fich nun ben britt anbere Dacht thatig an: Franfreid feines Alliirten von ebedem nicht ichla batte bas fatholifche Franfreich binre China Benugthuung für Bertragebrud Chriften bes Mittelreiche gemabrleifteter nicht nur feines mirtfamen Coupes maren groblich verlegt morben. ferter Miffionare an bas frangofifche ( gar nicht ftatt, ober aber unter fo Dighandlungen ber ftandhaften Dan wenn nicht unterwege, fo boch balb Safen unterlagen. Coldes ergabtt 216 Lagariften Carayon, mabrent binmiebe im Rerfer erbroffelt murbe. Roch lebt bas erschütternbe Martyrium bes B. Chapbelaine, ber unter ben empor ben Tob eines Blutzeugen ftarb (1851 eine reellere Giderftellung ju verlane amolffahrige Brift, fur welche bie Ber iden Reiche geichloffen worben, ber burfte eine gunftige Erneuerung berfe Umftanben ohne ben Rachbrud ber ; ergielen fenn. Gin frangofifches Befd Sommer 1857 nach ben dinefifden Gewäffern abgeorbert, wo es im August beffelben Jahres anlangte.

Die nun folgenden Begebenheiten find noch im unverfehrten Andenfen. Canton, die tropige Welthandelbstadt, warb von den cooperirenden Truppen der beiden Westmächte beim erften Cturm faft ohne Widerftand erobert. Der Mufter-Chinese Deh ift englischer Befangener und lagt fich ju Calcutta brittische Zeitungen vorlesen. Während in Canton bas neu aufgestellte Regierungsperfonal übermacht und bumanere Buftande vorbereitet werben, find die beiden Bevolls machtigten, Lord Elgin und Baron Gros, auf bem Bege, den Sieg ihrer Waffen zu vortheilhaften Unterhandlungen gu benüten. Es wird unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen, ba gubem ber dinefifche Rrieg in England nicht allgemein popular ift, ja lord Derby, freilich noch ale Suhrer ber Opposition im Oberhaus, feine Digbilligung über ben Beginn beffelben ausgesprochen bat, faum in ihrer Abficht liegen, bem Simmelsfohn allzugroße Bugeftanbniffe zu er-Dagegen icheinen fie, Bord Elgine Erflarung jupreffen. folge, energifch gewillt ju fenn, auf ber unverfummerten Bemabr bes Billigen und Rothwendigen feft ju beftehen, und burch eine Sahrt nach bem Beiho ihren Forderungen beim Raifer felbft Gingang ju verschaffen, wenn die inveterirte Bartnädigfeit der Chinefen und ihre insolente Unwiffenheit über Die Machtftellung ber "Barbaren" Die alte Trugpolitif fortsegen wollte.

Die bisherigen Bertrage haben fich als papierene erwiesen, man wird also auf beffere Garantien benten muffen. Revision der Bertrage, freier Zutritt in das Innere des Mittelreichs, Freiheit des Handelsverfehrs, Gleichheit in ben politischen Beziehungen, durch ständige Gesandischaften zu Befing selbst vertreten, das find die wesentlichen Concessionen, welche von englischer und französischer Seite verlangt, und

mehrmals öffentlich fundgegeben w Handel ist der Markt Chinas eine bigfeit: die Summe, welche das Ble Budget in England und Indien m beisteuert, wird auf 9 Millionen Pf. reich wird natürlich nicht zurückleibe Macht aber hat es noch im Besonder samere Maßregeln sur den Schutz Missionsthätigkeit auch im Binnenlan den Territorialbesitz zu erlangen, fi Interesse der Westmächte liegen: Eng vor allem ist es, das Bollwert des din seiner ungebrochenen Eristenz ges drang von Norden zu schüßen und zu

Mit verwandten Bedingungen n nigten Ctaaten von Mordamerifa ben bisher bem Mittelreich und ben e gegenüber eine felbftftanbige Ctellun politifden Grundfate Bafbingtone fe binbenben Alliang mit ben beiden aus, und begnügten fich mit einer wobei fie fich im Berfehr mit ber großer Umficht und Freundlichfeit befl Republif, ber einft ein dinefifdes B außern Unfaß jur Loereigung vom br boten, erftrebt junachft gunftige Si folde einer Ceemacht angemeffen bun mache in Californien und Dregon, Japan eine imponirende Sanbelsat Deean gewonnen bat. Da ber Sant fcon eine Sauptaber amerifanifder & Bunehmen begriffen ift, ba andererfei fceinlich ben Danfee's, beren entichlo Energie fie nicht ohne einigen Rei

wenigftens eine größere Rudficht beweifen, als ben Englanbern, fo wird die Union aus ihrer bemaffneten Reutralität fo leicht nicht heraustreten. Integ will man boch ein Sinneigen ber Amerifaner ju ben Ruffen mahrgenommen haben. Der amerifanische Conful Collins, ber mit ber Diffion betraut wurde, die Amurgegenden ju untersuchen, nahm feinen Beg über Petereburg und Irfutet, und über feine Aufnahme in ben ruffifchedinefischen Sanbeleftationen Riachta und Maimatidin von Ceite ber Beborben weiß er nur Rühmliches zu melben. Es mar gewiß tas erstemal, bag in jenen Nomadenlandern Toafte auf den Raifer von Rufland, den Prafibenten ber Bereinigten Staaten und ben Raifer von China jugleich ausgebracht murben. Die Intereffen ber Schiffe Kahrt und bes Sandels im Amurgebiete mogen bie Annaberung erforberlich machen; ob aber hinter biefem Bufammen. geben ber Anlauf ju weiteren Schritten fich berge, ift vorberhand nicht abzuseben.

Eine Comadung bes Mittelreichs mare ein Opferbienft für Rufland. Die weftlichen Bertragemachte haben, China gegenüber, nur volferrechtliche Forderungen, der weiße Czar allein hat Eroberungeplane. Beutegelufte gebiert hier fcon bie geographische Lage: Rugland hat mit China eine gemeinsame Man weiß, wie es biefe Rachbarschaft zu schägen 3m Berlaufe eines Jahrzehents haben feine Emiffare in aller Geräuschlofigfeit eine nur zu wohlgelohnte Birffamfeit entfaltet, und Schritt fur Schritt vormarts fich bedend, hat ber norbifche Riefe unerschroden einen Ruß über bie Brenge hinüber auf dinefisches Gebiet gefest, um ibn nicht mehr von dort gurudgugiehen. Ale bie Scheide ber beiben großen Reiche galt bisher ber Amur, ber fcwarze Dras denfluß ber Chinesen. Der Kriebe von Rertschindf, ber (1689 unter Mitmirfung bes Jesuiten Gerbillon geschloffen) biefe Berhaltniffe geordnet hatte, war feitdem von ben Ruffen viel bereut worben, um fo tiefer, je weittragenber fich burch nabere Erforfdungen bie Bichtigfeit bes Amure herausstellte: bie Bedeutung bes ichmargen Drachenfluffes fur ben Sanbel Ruflands wird nicht ohne Grund mit berjenigen verglichen, welche die Donau fur Deutschland bat. Richts fam baber gelegener, ale die Revolution im Innern Chinas. Bas por her in freundschaftlicher Stille emfig recognoscirt morben, sollte nun von bewaffneten Colonisten dauernd festgehalten werben. Unternehmenbe Ruffen benütten im gludlichen Doment die Roth ber dinefifchen Regierung, um ungehindert Munition und Borrathe auf bem Amur hinabzuführen, lange bee Stromes Stationen ju errichten, Raftelle ju erbauen, und fo fattifc von dinefifdem Gigenthume Befig zu ergreis Das Raftell Rifolajem an ben Dunbungen bes Amur murbe zu einer orbentlichen Feftung umgeschaffen, Die von einer entipredenden Bejagung bewacht ift. Co ift Das neuges wonnene Befinthum festgepfählt und wehrhaft umgurtet - eine gewaltige ganberftrede, Die auf dem linfen Ufer allein gu minbeftens 11,000 Quabratmeilen angefdlagen wird, um es anschaulicher zu fagen, eine Flache, Die zweimal Großbritannien bedt; Die Rebenlander, welche bie Ruffen am rechten Ufer fich aneigneten, follen fich bis funfzig Werfte tief in bas Mittelreich erftreden.

Ein Schreiben bes apostolischen Bifars ber Manbschurei, Migr. Berolles, vom 15. Dec. 1855 aus Leaotong (Musben) batirt, beleuchtet die Usurpation noch beutlicher. Es mird von den erwähnten Niederlassungen der Russen an der Amurmündung gesprochen und dann fortgesahren: "Trop meiner Nachforschungen habe ich nicht inne werden können, daß ihnen China den Amur abgetreten habe, und ich halte diese in Europa verbreitete Nachricht für falsch oder wenigestens für verfrüht. Ein Beweis hievon ist die Thatsache, daß der ganze Norden der Mandschurei seit vorigem Jahre in Blofadezustand sich besindet. Unsere helden von den Achte Bannern sind zur Bewachung der Grenze ausgezogen. Als

Leute von Berftand halten fie fich in geboriger Diftang, und ihre Borvoften fteben 300 Stunden von ben Ruffen entfernt. Der Bachtbefehl lautet ftreng: Riemand paffirt! Defhalb hat aller Sandel mit ben Wilben, jeder Taufd von Belgmaaren ganglich aufgehort. Die Mostowiter fonnen fic baher nach Belieben auf dem Amur festschen, und mehr als 400 Stunden gantes von Often nad Weften und 200 von Cuten nad Rorden find ihnen jur Befignahme überlaffen. Dieje Landftreden find unbewohnt; es find ungeheure Balber, mo man die iconften Bobel, Ottern und Biber fangt. Co werden benn eines Tages Irfutef, Mertfcbinef und Die gange Gegend bee Baifal-Cece mit bem billichen Deean, bem Meere von Ochotof ober Ramischatfa in leichte Verbindung im Commer burch die Schifffahrt auf bem Umur. einem ter iconften Strome ber Belt, im Binter burch Schlitten, Die, von vorgespannten hunden gezogen, rafc über bas Gis babin gleiten."

In der That ift bieses neue Amurreich für die Ausdehe nung des ruffifden Berfehre und ber Geemacht im oftlichen ftillen Meer von unberechenbarer Bedeutung. Auch Die ruffifchen Colonien in Amerika find durch die Begrundung einer gesiderten Klottenstation mit bem westlichen Sauptreich in belebente Beziehung gebracht. Der Bug ber nordruffifchen Bevolferung nach bem Guben, nach ber Manbichurei, bat fich bereits bemerflich gemacht, und die Wichtigfeit, welche bie ruffische Regierung bem feineswegs rechtlich gewahrten, refp. ihr abgetretenen, Befitthume jest icon beilegt, gebt baraus hervor, baß fie -- fast zu gleicher Zeit, als im schwarzen Meere Sebaftopol bemolirt murbe - Die Generals Bermaltung Ofisibiriens von Ochotof herab nach bem neubegründeten Rifolajem an der Amurmundung verlegte. Rach ben geographischen Mittheilungen Dr. Betermanns von 1856 war bereits auf bem im Jahre 1848 herausgegebenen ruffifchen Reichsatlas fur bie Rriegsschulen bie gange Manbichurei bis jum 44° nördlicher Breite als ruffifches Gebiet bezeichnet. Bei welchem Grade wird wohl heute, nach zehnjährigen Kortschriten, die russischgrune Linie gezogen werden?

Diefer gewaltige Schritt gerabenwegs gegen bie Biege ber Manbidu Dynaftie, für fich icon von brudenbem Bewicht, ift nicht vereinzelt geblieben. Richt nur, bag bie Ruffen ihre "Recognoscirungen" auf die füdlichen Buffuffe bes Umm immer meiter ausbehnen, bag Admiral Butiatine Die Salb: infel Rorea untersuchen ließ - neue Erwerbungen in ber Tartarei mußten helfen, bas icone Amurreich zu arrondiren. Rugland neunt es friedliche Eroberungen, menn vier mongolijche Stamme, Die zeither Die Dberherrlichfeit Des Simmels. fohns anerkannten, fich bestimmen laffen, ber Schusherricaft bes weißen Cgaren fich ju unterftellen, weil ber lettere ihnen Abgabenfreiheit auf mehrere Jahre jufichert und ben Tribut überhaupt für bie Bufunft herabsett. Es find bieg bie vier Lebensberrichaften ber fogenannten Chalfas-Mongolen, melde von Riachta und Maimaifchin bis an ben Nordfaum ter Bufte Gobi wohnen, ein Landftrich, ber vom Kluffe Schifchia burchschnitten wird und reich an Golblagern feyn foll. bie Bufte Gobi, eine natürliche Schranfe gegen ruffifche Uebergriffe, burch bie nunmehr gesicherte Schifffahrt auf bem Umur umgangen werben fann, überhaupt bie Communifation amischen ben Eroberungen und bem Sauptreiche bereits eine ungewöhnlich beschleunigte ift, fo wird bie eine Acquifitien an die andere gur Stupe gerudt. Rugland verfahrt facte und flug. Es fichert feine Unwerbungen burch zwedmäßige Organisationen; es legt fefte Blage und Militarftragen an, es führt Bafferleitungen burch bie Bufteneien, und mabrend es aus ben waffenluftigen Mongolenstämmen eine entipredenbe Grenamilig bilbet, gieht es burch Berpflangung ruffifcher Coloniften bas annerirte Gebiet in engere Berbindung mit bem Rationalreich. Man hat auch auf die moralische Bebeutung biefer friedlichen Eroberung bingewiefen , indem

bas gewonnene Gebiet als die heimath Dichinggis-Rhan's, bes in Rationalliedern geseierten Weltstürmers, geeignet ift, die Sympathien der übrigen Mongolen mit herüberzuziehen.

Co umidnurt Rugland mit bedachtiger aber unerschutterlicher Confequeng ben unbehilflichen Leib bes Mittele reiche enger und ftraffer, und rudt feiner Lebensader burch gewandt geführte Schnitte naber. Bon ber großen Infel Cachalien ift es befannt, bag fie ale ruffifches Bebiet nicht bloß auf bem Reichsatlas figurirt. Die aufrührerischen Besinnungen mehrerer dinefischen Tributlander an der nordweft. lichen Beripherie bes himmlischen Reiches fommen ben Dadinationen ber Mosfowiter auf halbem Beg entgegen, ober helfen wenigstens an bem verwitterten Staatsgebaute rutteln. Es find noch nicht allgu viele Jahre verfloffen, feit die fleine Bucarei mit ihren muselmanischen Bewohnern einen heitigen Rrieg gegen ihren Oberlebeneherrn ju Befing geführt bat, und wenn auch (wie bas Testament Taofuangs im dinesis ichen Blumenftpl fich ausbrudt) "bie armen Rarren an ber Nordweftgrenze bes Reides gezüchtigt murben", fo ift bas aufrührerische Element boch feineswegs erftidt. Mit Tibet hat es eine ähnliche Bemandtniß. Diefes große Buddhiften-Land stand zwar von Alters her unter ber Schirmherrschaft ber dinesischen Raiser, eigentlich unterworfen aber murbe es erft von ber Manbidu Dynastie in ber Urt, bag nun bie dinefischen Beamten (Direktoren) mit bem Dalai Rama fich in die Regierungsgeschäfte theilen, und eine ftrenge Ueberwachung über bie Bevolferung handhaben. In Folge haufiger Unruhen find die Direftoren angewiefen, bie Bewohner in feinerlei Berührung mit Auslandern fommen ju laffen. Der hierodiaconus Silarion, Mitglied ber ruffifchen Miffion ju Befing, gibt hierüber einige Aufflarung. "Wenn ber dinefifche Sof", fagt er, "feine Auslander in Tibet julagt, fo zeigt er baburch, bag er Alles zu vermeiben ftrebt, mas

feinen Einfluß auf Tibet und auf ben Dalai Rama ) ges
fährden könnte, und mas wichtiger für ihn ift, diesen Einfluß
zu behaupten. Seine Besorgnisse sind nicht unbegründet:
benn nur durch Vermittelung bes Dalai Rama halt China
bie Eljutischen Stämme und sammtliche Mongolen in Unterwürfigkeit, indem zwischen diesen und bem Dalai Rama eine
innige religiöse Verbindung besteht. Hier steht demnach einer
intriganten Politik ein weites und ergiebiges Feld offen.

Es ift endlich jum vollständigeren leberblick über ben Spielraum ber ruffischen Bropaganda noch ber Erwähnung werth, daß in Pefing selbst sich eine ftandige geistliche Gessandtschaft befindet, welche für die dort wohnenden Russen ben Gottesbienst versieht, und sich im lebrigen "mit dem Stubium der Sprachen und Einrichtungen des Landes" befaßt \*\*).

<sup>\*)</sup> Derfelbe gablt, beilaufig bemerft, gegenwartig etwa 21 3abre.

<sup>\*\*)</sup> Sie haben zwei Kirchen, bas Klofter zu Maria Reinigung und bie Bfarrfirche ju Daria himmelfahrt, beren Grundung aus fruberen Grengfriegen fich herleitet. "Die Rirche murbe im 17ten Jahrhun: bert von ruffifden Befangenen gegrunbet, welche bie Danbichuren gu mieberholtenmalen von ben Ufern bes Amur (von Albafin) bin: weageführt, und bem Corpe ber gelben Sahne gu Befing (wie bie Barte bel ihnen heißt) einverleibt hatten. Unter ihnen befand fic ber Briefter Marim Leontieff. Er verrichtete von Anfang an ben Gotteebienft fur feine Lanbeleute und gelangte babin, mit Ginwilligung bes Metropoliten von Tobolet, ein Botteshaus ju weiben. Da mittlerweile ber ruffifche Sandel mit China begonnen, griechifch: fatholifche Raufmanne: Rarawanen nach Befing ju gieben anfingen, fo murben eigene Absteigebaufer errichtet, und auch bie Erbauung einer Rirche betrieben. Bogbochan (Raifer) Ranfi gab feine Ginwilligung, und fein Rachfolger Juptfchep ließ fie auf eis gene Roften aufführen, gerabe ale in anderen Theilen Chinas tie Chriftenverfolgung begann. . . Die Ruffen haben in Befing feit langer Beit vollige Freiheit ber Bewegung und bee Berfehre mit ben angesehenften Ginwohnern genoffen. Die Berfolgung, welche ble fathollichen Diffionare vertrieb, bat fic niemals auf fie quegebehnt, und vor bem Abfteighaufe ihrer Raufleute fchilbert noch beute eine dinefifche Chrenwache. Sie find niemals als Diffionare

Alle seche Jahre findet ein Personenwechsel der geistlichen Gesandischaft statt; gegenwärtig, d. h. seit Frühjahr 1857, besteht sie aus einem Archimandriten, drei Hieromonachen, vier Studicrenden, einem Arzt und einem Maler. Der weiße Ezar hat somit ein permanentes literarisches Beobachtungs-Corps mitten in der Residenz des himmelssohns selbst, welches von Allem, was im Blumenlande vorgeht, getreutich Bericht erstattet, und für günstige Memente "friedlicher Ersoberungen" den Fingerzeig gibt.

Die Petersburger Zeitung verglich einmal Sibirien einem Riefen in ber Erftarrung, ber erwarmenbes Blut und belebenben Sauch vom Guben bedurfe; Die Beit ber Belebung fei aber eben jest erschienen. In ber That, Die Rur fcbeint angufchlagen, und bem ohnedieß nicht bloden Riefen macht ber Appetit zusehends im Bulangen. Uebersett man jence nordische Bild in die gewöhnliche Brofa, fo wird eine neue Bariation des alten Themas ju Tage treten: für Rufland ift nunmehr ber Moment gefommen, mo es feine oftliche Bolitik jur Bollendung führt - burd Bemachtigung bes gefammten Banbels von Centralafien fein weltmächtliches lleber= gewicht bafelbft zu confolidiren. Bon biefem Befichtepunfte gewinnt ber Dahnruf eines Britten mehr als betrachtet, englisches Conderintereffe: "das Mittelreich ift eine Belt-Rothwendigfeit"! Bielleicht ift die Beit nicht ferne, wo bas griechische Feuer ber orientalischen Frage, vom schwarzen Meer in's gelbe Meer gefchleubert, einen ungleich großeren Brand entjundet, wo der Berricher bee Blumenvolls ale ber frante Mann Dftafiens bie Rolle bes Großherrn von Stame bul in verftarften Dimenstonen aufnimmt, und jum folgenschweren Entscheib bie Baffen beiber Bemispharen jufame mentreffen.

aufgetreten." — Bormort ju "Arbeiten ber ruffifchen Gefanblichaft ju Befing über China, fein Bolf, feine Religion, feine Institutionen, focialen Berhaltniffe, überfeht von Dr. Abel und Medlenburg."

## LIII.

## Beitläu

Die Bunbes-Interceffion gege

Rachbem bie mehr ale einjabri beiben beutichen Dachte und Daner Lauenburgifden Angelegenheit faum gen bes leeren Bortgefechte ju überfd es einer ber erften Afte ber preußifd gmar von ihrer Geite nicht ohne me fdwierige Cache flagbar an ben S Der Sanbel merbe nun, meinte m verlaufen. Doch hatte ber erfte Bi bem 11. Febr. 1. 36. ftatt; unter t bie banifche Ermiberung, und unter t Bunbesbefdluß. Auch biefe lettere mer noch barauf, von bem Ropenhag feche Boden Erffarung ju verlangen benn nun ben Anforderungen bes E fdwerben ber Bergogthumer gu orbner

Die banische Note vom 26. Mai ein logistisches Runfiftud: mit ber Di ften Bereitwilligfeit verharrt fie im bei bem hergebrachten Spftem Der Bermeigerung. Der Ans trag bes Ausschuffes in Franksurt felber urtheilt über biefe Ermiderung geradezu: "es bleibe ju bedauern, bag babei ber Rern ber Cache mit Stillschweigen übergangen, und lediglich bie Form jur Lofung angebeutet morben; es frage fich alfo, ob die danische Regierung die Absicht habe, den vom Bunde gestellten Anforderungen in materieller Beziehung gerecht ju werben". Danemarf hatte fich nämlich allerdings enb= lich erboten, Die berühmten §g. 1 bis 6 ber holfteinischen Special : Verfaffung, respettive ber lauenburgifchen, welche eben ben Besammtstaat berühren, ben Brovingial . Stanben nachträglich vorzulegen, mobei bann biefelben ihre Bunfche und Unficten über Die Gesammtftaate-Berfaffung aussprechen fonnten. Aber nicht nur bestimmt die Rote, bag biefe Meußes rungen felbitverftandlich nicht bindent fenn fonnten - fogar auch bei ben lauenburgifden Stanten, welche boch nicht bloß berathenbes, fonbern formliches Buftimmungerecht haben; bie Note will auch noch in ben Special-Berfassungen selbft einen neuen Paffus anbringen bes Inhalts: bag es bem Ronig vorbehalten bleibe, Die Stellung ber Bergogthumer in ber banifchen Monarchie zu ordnen, und zwar, wie bei allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten, nur unter Mitwirfung bes Reicherathe.

Comit siele nicht nur, um so zu sagen, die Kape auf die alten Kuße, sondern die Stände der Herzogthumer sollsten sich förmlich und versassungsmäßig selbst ihr Recht auf "Mitwirkung" bei der Ordnung ihrer gesammtstaatlichen Beziehungen absprechen, und tiese ihre Verhältnisse nicht so saie dem König als der gebornen dänischen Majorität des Kopenhagener Reichsraths auf Diecretion überantworten. Darin liegt nun aber gerade der große Stein des Anstoßes; indem die gesammtstaatlichen Beziehungen Holsteins und Lauenburgs der ständigen Mehrheit dänischer Stimmen in einer Gesammtstaats-Kammer unterworsen wurden, ergab sich

eben ber flagrante Bruch bes ben und 1852 gemachten Beriprechens: andern unterordnen zu wollen" zc. S benn auch ber Bundes-Ausschuß zu mannt und ausbrücklichen Protest ei liche Wirffamkeit von Beschlüssen Herzogthümer nicht anerkannt werbe

Mit anbern Worten: ber Bu fung ber Befammtstaate Berfaffung er auch icon in ber Rote vom 11. benen Ausbruden, gethan. Aber große Frage. Wie follen nach ein gemeinschaftlichen Ungelegenheiten Ctaate andere und beffer verfaßt fich barüber niemale geaußert, ohne ben. Er will jest Danemart gur Un gen; "bie Berpflichtungen", fagt ba tate Gutachten, "welche bie fonigl. nommen bat, find meiftene negativer bie Befammtverfaffung nicht enthalte iden Regierung liegt jest bie Init fcblagen ob". Darauf will aber b um feinen Breis eingehen, ohne 3r ten Grunden. Gie batte es begut Ctanbe ber Bergogthumer reben gu Stellung bes verneinenben Rritifers Bunbestage = Dajoritat mar biefem obgleich Sannover ben gegrundeter Bund wird inconfequent, und v Ctandpunft, wenn er bie Stande fdiebt, um ju erfahren, mas er thu merben ebenfalls und wieber aus gu tive abmeifen. "Berben fie fich", fo ver'iche Gutachten, "etwa berbeilaffer eine beffere Einrichtung ber Gesammtverfaffung aufzustellen? Man fann mit mathematischer Sicherheit voraussagen, baß fie fich nicht die völlig vergebliche Mube machen werben".

Dieß nun ift ber eigentliche und unheilschwangere Kern ber Situation: auf die Frage "was bann"? weiß von den betheiligten Barteien keine sichern Rath und gehörige Unt- wort. Anstatt den Bund als competenten Richter in der Holftein-Lauenburgischen Sache anzuerkennen, hat das Kabinet von Kopenhagen den eigenthümlichen Borschlag gemacht, über die eventuellen Propositionen der Stände nicht durch die ganze Bundesversammlung, sondern durch besondere Commissarien beider Parteien verhandeln zu lassen. Daß der Bundestag auch diesen Vorschlag nicht ohne weiters von der Hand wies, sindet seine Erläuterung wohl in der nämlichen Verlegenheit der Situation. Der Bund wäre, von allem Andern abgesehen, schon deshalb nicht in der Lage, einsach zu distiren, weil er nicht wüßte: was?

Freilich mag Mancher nicht begreifen, marum es benn um eine anderweitige Berfassung der danischen Gesammtsstaats, oder der allen einzelnen Landestheilen gemeinsamen Angelegenheiten eine so gar schwierige Sache seyn sollte. Wer aber diese Schwierigfeit nicht einsieht oder sie ignorirt, der versteht entweder den eigentlichen Inhalt der danischen Frage nicht, oder er benütt sie unehrlich bloß zur Agitation. Es ist mir z. B. unbegreiflich, wie die "Areuzielung" so leichtin sagen kann und darf: allerdings könne Niemand bes zweiseln, daß die Herbeissührung eines Zustandes, der jeder ferneren Collision vordeugt, auch die Aufrechthaltung des danischen constitutionellen Gesammtstaats ausschließe. Allerdings ganz richtig, aber was dann?

Es ift hier wohl jener einzig mögliche Ausweg gemeint, einerseits ben Gesammtstaat zu erhalten, andererseits auch ben Herzogthumern gerecht zu werben, ber Ausweg, ben bas Ministerium Derfteb einschlug, als es bie Gesammtstaats-

Berfaffung vom 26. Juli 1854 erli ftellte bem Ronig jur Bejorgung ber genheiten nicht eine conftitutionell befo "Reicherath" (gleich ber nachberigen S 1855) an Die Geite, fonbern einen G lich ernannten, theile von ben Brou Bertretern gufammengefest, mit bloß Der greife Derfted fah mohl poraus, bere Berfaffung tes Befammtftaats 1 gieben murbe. Die merfmurbigen Wo feines Untrage verbienen unvergeffen eigentlich conftitutionellen gemeinschaftl Die größten Befahren fur Die Dionar eine Unterordnung gwifden ben gmei eine folde Berfaffung nothwendig fub befteben fonnen, fomobl mit ber Ber vom Ronig vericbiebentlich gegebenen Berpflichtungen, welche tem Ronig, ber Bergogthumer Solftein und Laue gegenüber obliegen."

Als wir im vorigen Jahre die b
lich jur Besprechung brachten \*), auf
damals, im Commer 1854, hatte die c
nem friedlichen und befriedigenden Al
fonnen, wenn die deutschen Machte ihr
Dersted eingesetzt, und den danischen
gesucht hatten. Aber es war noch
teine Cpur von deutschen Mahnbriese
Cheele, der freche Rivale des fluge
sogar der Unterstützung von Seite
rühmen. Dersted fiel, und die verhi
2. Oft. 1855 trat in's Leben. Seit

<sup>\*)</sup> Bgl. Sifter.spolit. Blatter XL. Bb. @

einer Reorganisation im Sinne Dersteds nicht gunstiger, sonbern ungleich hoffnungsloser geworden. Die Barteien traten
bem Throne immer schroffer gegenüber; teine Regierung
durfte jest mehr ben Vorschlag einer "absolutistischen" Verfassung der gemeinsamen Angelegenheiten machen. Die Barteien der "Bauern" und der "Professoren" halten schon den
jesigen Reichbrath für allzu abbängig von Ministern und
undänischen Rücksichten; sie haben dem Gesammtstaate selbst
als einem unnüben und der dänischen Nation sogar hinderliden Dinge mehr und mehr ihren Unwillen gewidmet. Kurz:
entweder der gegenwärtige constitutionelle Gesammtstaat,
mit welchem sich die deutschen Rechte absolut nicht vertragen,
oder gar fein Gesammtstaat mehr; ein Orittes ist nicht
gegeben!

Run so mag benn dieser Gesammtstaat zur Befriedigung aller Parteien fallen: so wird eine oberstächliche Betrachtung der Tinge sich furzweg entscheiden. Aber was wurde sosort an die Stelle des gefallenen Gesammtstaats treten? Antwort: der alte Eiderdanismus. Danemark bis an die Sider mit völliger Unterordnung und allmähliger Einverleibung Schledwigs; also ein verkleinerter Gesammtstaat mit vergröskerten Berlegenheiten für den Ropenhagener Hof nicht wesniger, als für den Bund! Denn die Wiederauserstehung des Ciderdanismus wäre gleichbedeutend mit der Propaganda des Scandinavismus einerseits, mit der Reaktivirung des Schlesswig-Holsteinismus andererseits, mit der Einmischung der Garanten des Londoner Protofolls im hintergrunde.

Man darf überhaupt nicht glauben, daß die danische Resgierung ihre funstreichen Noten in so gar behaglicher Stimmung schreibe. Selbst bei einer blogen Politif der "Bersschleppung und Scheinthuerei" ware ihrer Berlegenheiten fein Ende abzusehen, und zwar gerade an dem empfindlichsten Punkte: in den Finanzen. Eben jest sind zahlreiche Bedürfnniffe an der Reihe, welche den Gesammtstaat pecuniar im

Anspruch nehmen, für Befestigungszwede zc. Nun aber hat ber Bundestag natürlich alsbald sein Inhibitorium erlassen, die Hannover'sche Minderheit dringt auf dessen Verschärfung, und die Stände der Herzogthumer werden sicher, wie die sechs Holsteiner im Reichsrath bereits zu verstehen gegeben haben, nicht bewilligen, wo sie nur immer können. Während aber der Bund in solcher Beise der Kopenhagener Resgierung zuseht, muß er doch wieder den möglichen Erfolg seines eigenen Versahrens fürchten: den Sturz dieser Regierung, und daß die nachfolgende das verhängnisvolle Wort spreche: "bis an die Gider"!

Es hat verschiebentlich von zweifelhafter Saltung und bereits eingetretenen Bedenfen einzelner Mitglieder bes beutfchen Bundes verlautet. In ber That fehlt es feineswegs an Grund, "hinterdenklich" ju merben. Bie, wenn bie banische Regierung die Ausflucht wegen vorheriger Unborung ber Ctanbe nun felbft fallen ließe, wenn bas icon wieberholt aufgetauchte Berucht bennoch mahr murbe, und ihre nachfte Erflarung bahin ginge: Die beiden Bundeslander follten nun gang und vollständig ausgeschieden werden zu bloger Berfonalunion, bamit Danemark mit Schleswig fich felbftftanbig constituire? Wie bann? Die beutschen Roten fo gut, wie die banifchen haben bisher ben Ramen "Schleswig" forgfältig vermieden; fogar in ber liberalen Breffe ift ber taftvollere Theil Diefem Beifpiele gefolgt; nur gleichsam burd ein Berfeben icheint fich in ber Allgemeinen Beitung Die bebeutsame Prophezeiung eingeschlichen zu haben: "ift einmal Die Cache Solftein : Lauenburg geordnet, fo wird Die Cache Chleswigs wohl icon von felbft herantommen". Intention bee Bunbes liegt eine folche Succeffion zweifelsohne nicht; aber wie man fieht, fostet es Dancmarf nur ein Bort, und die herren am grunen Tifche ju Frantfurt werben wieder unter bem ichredhaften Alp bes alten - Schles, mig . Bolfteinismus feufgen.

Diefelben Barteien und Organe, welche 1849 und 50 am heftigften gegen bie Revolution in ben Bergogthumern auftraten, eifern jest am lauteften gegen ben "unseligen Abfolug von 1852", und fordern mit auffallender Leibenschafte lichfeit ber Sprache militarische Erecution gegen Danemark megen Solftein und Lauenburg, je eher befto lieber. Dan erinnere fich ber Motion Stahls im Berliner Berrenhaufe, bet haltung ber Rreugeitung, welche Con und Richtfeyn bes Bundes von der hebung der transalbingifden Beidwerden abhangig macht. Sannover's Regierung insbesondere, mit ben eigenen "Bolferechten" im Bernichtungsfampfe begriffen, bat fich bagegen am Bunbestage jum rudfictiolofeften Borfampfer ber Bolferecte in den Bergogthumern gemacht, und ift, menigstene formell, über alle Dajoritate Untrage binauegegan-Dhne Zweifel fühlt die Reaftion überall ba das Beburfniß, heimliche Gemiffensbiffe ju ftillen; fie will beweifen, baß Recht und Ehre Deutschlands auch ihr nicht gleichgultig feien. Budem bat fie Die holftein-lauenburgifche Cache icon beghalb mit fo großem Gifer aufgenommen, um ber holfteinfolesmigifchen befto ficherer überhoben ju fenn. Gie fürchtet inegeheim ben ichlafenden Lowen; aber es ift in Die Sand Danemarts gegeben, ben Meifterftreich zu magen, und ben Lowen von fich aus zu weden.

Unbestreitbar und ausdrücklich ist unter ben Berheißunsen der Noten von 1852, daß kein Landestheil dem andern untergeordnet seyn solle ic., auch Schleswig subsummirt. Wenn nun der Bund durch einen Umschwung in Kopenhagen zu Gunsten des Eiderdanismus provocirt wurde, auch diese Rechte Schleswigs und die Rechte Holsteins an demsselben zu vertreten bis zur ultima ratio, ware dann wohl Deutschland jest besser dazu angethan, als vor neun Jahren? Wäre es auf die Aufgabe gesaßt, sene Rechte zu verstreten unentwegt durch alle eventuellen Entschließungen der fremden Mächte, welche in den Londoner Brotosossen die

gleichheitliche Erbfolge und den Gefamm fel nur gegenüber ben Bundeslandern ;

England und Rußland scheinen sch
Stadium Mine gehabt zu haben, Fr
daß es die schwebende dänische Frage a
beutsche, und nicht europäische, die "3
berührende gelten lasse. Rußland und
sogar nicht an haranguirenden Ermun
Bund möge nur frisch vorwärts schreite
"deutschenationalen Rechts". Es ist s
sie davon um so lieber reden, se wenig
und se deutlicher sie die mistliche Lage
Thure und Angel ersennen. Allerding
nicht anders, er mußte die Einsprache
nehmen; aber er that es einerseits w
andererseits, wie es scheint, viel zu f
Kräste und Zustände Deutschlands.

Die obengenannten Organe ber I bas Schickfal bes Bundes von seinem zogthümern abhängig; und als wenn eine ausgemachte Sache wäre, fängt Seite schon an, die Eventualität einer bes zu besprechen. Noch zwar fließen aber eben diese Glätte erschreckt uns maufbrausender Sturm. Sie beweist, Sache ift. Preußen hat gerade die ten Bundesbeschlüsse benüht, um em Beröffentlichung der Bundestags-Protof nicht Alles, so entspringt diese Motiders zärtlichen Gefühlen für die grödes, vielmehr der bestimmten Aussicht, diges nicht zu veröffentlichen geben wer



•





N.41 1858

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.